# B I B L I O T H E C A SCRIPTORVM GRAECORVM ET ROMANORVM T E V B N E R I A N A

1316

# DIOGENIS LAERTII VITAE PHILOSOPHORVM

VOL. I LIBRI I–X

EDIDIT
MIROSLAV MARCOVICH



BEROLINI ET NOVI EBORACI WALTER DE GRUYTER MMVIII Gedruckt auf säurefreiem Papier,
 das die US-ANSI-Norm über Haltbarkeit erfüllt.

ISBN 978-3-598-71316-3

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© Copyright 2008 by Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, D-10785 Berlin Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Printed in Germany
Druck und Bindung: AZ Druck und Datentechnik GmbH, Kempten

# UXORI CARISSIMAE D D D

# **CONSPECTUS**

| Praefatio                                 | IX    |
|-------------------------------------------|-------|
| Editiones totius operis                   | XIX   |
| Editiones singulorum philosophorum        | XXII  |
| De Diogene dissertationes diversae        | XXVII |
| Abbreviationes                            | XLIX  |
| Index vetus in codice P <sup>1</sup>      | 1     |
| Liber I                                   | 5     |
| Liber II                                  | 91    |
| Liber III                                 | 192   |
| Liber IV                                  | 256   |
| Liber V                                   | 304   |
| Liber VI                                  | 375   |
| Liber VII                                 | 444   |
| Liber VIII                                | 573   |
| Liber IX                                  | 632   |
| Liber X                                   | 709   |
| Appendix: Gnomologium Epicureum Vaticanum | 815   |

# **PRAEFATIO**

### I. DE EXCERPTIS BYZANTINIS

- Magnum excerptum e Diogene Laertio in cod. Vaticano gr. 96, f. 29<sup>ν</sup>-88<sup>r</sup> (244 x 175 mm) exstat (= Φ). Excerptum primus descripsit Edgarus Martini (1902). At de Φ praeclare egit Arturus Biedl (1904–1950), qui editionem Excerpti praeparaturus morte praematura interceptus est. Excerptum e codice Φ hic primum editur (Vol. II).
  - Sed  $\Phi$  medio saeculi XII (non initio saeculi XIV, ut Biedl aliique voluere) confectus fuit, ut primus vidit Ciro Giannelli (Bibl. Vaticana)<sup>4</sup> et postea N.S. Wilson (1977) comprobavit.<sup>5</sup> Codicis  $\Phi$  apographa sunt:
- Ψ Vaticanus Palatinus gr. 93, ante annum 1152 exaratus, f.  $10^{v}-41^{v}$  6
  - 1 "Analecta Laertiana II," Leipziger Studien 20 (1902) 145-166.
  - 2 Das grosse Exzerpt Φ, Studi e testi, 184, Romae, 1955, 41–109.
  - 3 Specimina futurae editionis in pp. 110–116 invenies. Biedl codicis Φ f. 29<sup>V</sup>–62<sup>V</sup> sibi transcripsit (Bibl. Univ. Heidelbergensis Handschrift 3525).—Post A. Biedl de Φ egit L. Tartaglia, Rendiconti della Accademia... Napoli, N.S. 49 (1974) 253–272.
    - 4 Per litteras ad A. Biedl, cf. Biedl, p. 88 s.
  - 5 "The Scholarly Hands of the Middle Byzantine Period" [1974], in *La paléographie grecque et byzantine*, Centre National de la Recherche Scientifique, Colloques Internationaux, 559, Parisiis, 1977, pp. 235–237 cum fig. 12–13.
  - 6 Codicem Ψ codicis Φ apographon esse primus vidit C.L. Kayser, Flavii Philostrati Vitae sophistarum, Heidelbergae, 1838, p. XIII s.

 $\Delta$  Athous 3624 = Διονυσίου 90, s. XIV exeuntis, f. 197 $^{\text{v}}$ -238 $^{\text{r}}$ 

 $\Pi$  Parisinus suppl. gr. 134, s. XIV exeuntis, f. 195 $^{\circ}$ –232 $^{\circ}$ 

 $\Lambda$  Leidensis Bibl. publ. gr. 75, s. XV, f. 1<sup>r</sup>-36<sup>v</sup> (incipit DL 6.20)<sup>7</sup>

 $\Delta\Pi$  Magni excerpti versionem abbreviatam praebent (atque codicis  $\Psi$  apographa sunt). Quos Sp. Lambros (1906) edidit.<sup>8</sup>

 $\Phi$  magni est momenti ad Diogenis textum constituendum. De excerptoris aetate nihil constat. P. Von der Muehll eum temporibus Constantini Porphyrogenneti (905–959) vixisse credidit, Biedl autem saeculo XI. Mihi videtur Sudae contemporaneus fuisse. In Excerpto auctor primum δόξας scholarum (1–9), deinde vitas singulorum philosophorum praebuit opusque in 74 capitula divisit. (Ambo  $\Phi$  et Suda Diogenis θεοί semper in θεόν mutant).

Suda

Suda (1000) locos innumeros e Diogene compilavit, quorum potiores in Vol. II ex editione Adae Adler (a me emendata) afferuntur.

In eodem cod. Vaticano gr. 96, s. XII medii, f. 19<sup>r</sup>–29<sup>v</sup>, exstat opusculum Pseudo-Hesychii Milesii *De viris illustribus* (= φ). Auctor dimidium e DL et dimidium e *Suda* compilavit atque ordine alphabetico in 78 capitula divisit. Ioannes Flach opus ex codicis φ apographis **B** (= Laurentianus gr. 69.37, s. XV) et **A** (= Laurentianus gr. 70.14, inter annos 1569 et 1572 a Christofero Rufo conscriptus)

- 7 Frustula tantum Magni excerpti continet cod. Palat. gr. 129 Univ. Heidelbergensis (s. XIV). Stemma codicis Φ apographorum ap. A. Biedl, p. 105.
- 8 Νέος Ἑλληνομνήμων 3 (1906) 257–376. Lambros Φ et Ψ non novit.
- 9 Epicuri epistulae tres, Bibl. Teubneriana, 1922 (= 1966), p. VI.
  - 10 Biedl, p. 118.
- 11 Ps.-Hesychium e DL et Suda hausisse primus vidit C. Lehrs, Rhein. Mus. 17 (1862) 453-457.

edidit (Bibl. Teubneriana, 1880). Opusculum hic primum ex cod. φ editur (Vol. II).

Excerpta e DL ab Arsenio (i.e. Aristobulo Apostolio) in Violeto (Ἰωνιά) initio saeculi XVI confecta (ed. Chr. Walz, Stutgardiae, 1832)<sup>12</sup> atque ea ab 'Eudocia Augusta' (i.e. Constantino Palaeocappa) in Violario post annum 1543 compilata (ed. Io. Flach, Bibl. Teubneriana, 1880)<sup>13</sup> minimi sunt momenti ad Diogenis textum constituendum.

# II. DE CODICIBUS INTEGRIS

Diogenis 25 codices integros Edgarus Martini descripsit (1899) atque de ratione quae inter codices Laertii intercedit late disputavit (pp. 104–176). <sup>14</sup> Quaestionem de libris Laertianis denuo tractavit A. Gercke (1902). <sup>15</sup> Sed Curtius Wachsmuth (1885) fundamenta studiis librorum Laertianorum iecit. <sup>16</sup>

- Omnes codices magnam lacunam post 7.202 communem habent. Ea sane vitas 20 philosophorum Stoicorum devoravit, ut apparet ex operis Indice vetere in codice  $\mathbf{P}$  conservato (v. I, pp. 1-3 huius editionis). Archetypum litteris uncialibus exaratum fuisse testes sunt errores in codd.  $\mathbf{BP}$ . Hinc  $\mathbf{\Omega}$  ali-
  - 12 Cf. L. Cohn in R.E. II (1895), col. 1274 s., s.v. Arsenios.
  - 13 Cf. P. Pulch, De Eudociae quod fertur Violario (Dissert. Argentor., 4), Argentorati, 1880; "Konstantin Palaeokappa, der Verfasser des Violariums der Eudokia," Hermes 17 (1882) 177–192; L. Cohn in R.E. VI (1907), col. 912 s., s.v. Eudokia Makrembolitissa.
  - 14 "Analecta Laertiana I," Leipziger Studien 19 (1899) 75–176. Idem cum correctionibus "Zur handschriftlichen Ueberlieferung des Laertios Diogenes," Rhein. Mus. 55 (1900) 612–624.
  - 15 "Die Ueberlieferung des Diogenes Laertios," Hermes 37 (1902) 401-434.
  - 16 Sillographorum Graecorum reliquiae<sup>2</sup>, Bibl. Teubneriana, 1885, pp. 51-54.

quanto ante saeculum IX confectum fuisse vidit Martini. <sup>17</sup> Archetypum varias lectiones in margine (γράφεται) continuisse, quarum singulae vel in **B** vel in **P** vel in **F** leguntur, vidit vir doctus Anonymus (1901). <sup>18</sup>

Omnium consensus est hodie codices **BPF** unam classem codicum constituere, quorum **BP** gemellos esse (α') primus vidit H. Diels (1877)<sup>19</sup> atque postea L. Tartaglia comprobavit (1974).<sup>20</sup>

B Omnium codicum optimus est B = Neapolitanus Burbonicus III B 29, s. XII, membr. (260 x 170 mm), f. 2<sup>r</sup>–246<sup>r</sup>. Secundum G. Cavallo (1980) in Sicilia Normanna confectus. <sup>22</sup> A librario illitterato exaratus. Corrector principalis (= B<sup>2</sup>) contemporaneus, secundus corrector (= B<sup>3</sup>) aetatis posterioris.

**P** = Parisinus gr. 1759, s. XIII exeuntis, chart. (210 x 150 mm), f.  $2^{v}$ –251 $^{v}$ . Codex optimus, codicis **B** gemellus, sed a correctore  $\mathbf{P}^{4}$  (qui varias lectiones radendo introduxit) foede vitiatus.<sup>23</sup> Primus corrector (=  $\mathbf{P}^{2}$ ) agebat priusquam apo-

- 17 "Analecta Laertiana I," pp. 106 et 132.
- 18 In iudicio de E. Martini Analectis Laertianis I, Literatur-Centralbl. 52 (1901) 367-369.
- 19 In iudicio de I. Bywateri editione Heracliti, Jenaer Literaturzeitung 4 (1877), Nr. 25, pp. 393-395, 394 n.
- 20 "Probabile cognatio dei codici B e P," Vichiana (Napoli) 3 (1974) 314-321.
- 21 Codicem primus descripsit E. Rohde ap. Fr. Nietzsche, Gratulationsschrift des Paedagogiums zu Basel 1870, p. 17 s.
- 22 "La trasmissione scritta della cultura greca antica in Calabria e in Sicilia tra i secoli X-XV. Consistenza, tipologia, fruizione," Scrittura e Civiltà 4 (1980) 157-245, praesertim pp. 193 et 212 s. Cf. D. Knoepfler, La vie de Ménédème d' Érétrie de Diogène Laërce, Basileae, 1991, p. 141 s.
- 23 Codicem primus descripsit M. Bonnet, "Die Pariser Handschriften des Laertios Diogenes," *Rhein. Museum* 32 (1877) 578–590. Descriptionem accuratam Giuseppina Donzelli praebuit: "I codici P Q W Co H I E Y Jb," *S.I.F.C.*, N.S. 32 (1960), pp. 156–199, praesertim pp. 158–164.

graphon Q, secundus (=  $P^3$ ) antequam apographon W descripta fuerint. Corrector principalis (=  $P^4$ ) ante apographon H descriptum varias lectiones e codice F introduxit. Quartus corrector (=  $P^5$ ) post H descriptum agebat.<sup>24</sup> Scriptus est P duabus manibus (f.1<sup>r</sup>-95<sup>r</sup>: 95<sup>v</sup>-251<sup>v</sup>).

Codex P magnam propaginem creavit.<sup>25</sup> Cuius apographa potiora sunt:

- Q Parisinus gr. 1758, s. XIV ineuntis
- W Vaticanus gr. 140, s. XIV
- Co Constantinopolitanus gr. Veteris Seraglio 80 (olim 48), s. XIV [Bibl. Ahmed III, Topkapi Saray]
- H Laurentianus 69, 35, ca. 1400
- I Marcianus gr. 394 (nunc 1030), s. XV
- E Vaticanus Palatinus gr. 182, s. XV
- Y Angelicanus gr. 97 (olim C.2.1), s. XVI ineuntis
- J Barberinus gr. 21, s. XVI.

E codice H et codice Antonii Massani (nunc deperdito) Ambrosius Traversarius (1386–1439) versionem Latinam DL confecit (1423–1432), quae 1472 Romae atque 1475 Venetiis excussa fuit (Ambrosii autographon in Bibl. Laurentiana exstat: cod. Strozzianus). At vetus versio Diogenis (saeculi XII, fortasse ab Henrico Aristippo confecta) adhuc vivit in Gualteri Burlaei (1275–ca. 1345) De vita et

- 24 Gundermann ap. C. Wachsmuth (Sillographi gr., 1885) tres correctores codicis P distinxit, Martini vero (Analecta Laertiana I, p. 88 s.) sex. Cf. Donzelli, p. 160 s.
- 25 Cf. Martini, *Analecta* I, pp. 153-175; Donzelli, pp. 164-199.
- 26 V.A. Sottili, "Il Laerzio latino e greco e altri autografi di Ambrogio Traversari," in Vestigia. Studi in onore di Giuseppe Billanovich, Romae, 1984, pp. 699-745; D. Knoepfler, La vie de Ménédème, pp. 22-44.
  - 27 Cf. Knoepfler, p. 142.

moribus philosophorum (ed. H. Knust, Tubingae, 1886).<sup>28</sup> Cf. Vol. II, Conspectus 2.

**F** = Laurentianus 69, 13, s. XIII, membr. (280 x 220), f.  $2^{r}$ –137 $^{v}$ , binis columnis exaratus (codex rescriptus). Inferior, a librario neglegentissimo multis cum omissionibus conscriptus. Corrector (=  $F^{2}$ , s. XIV?) in margine innumeros locos a librario omissos ex alio libro explevit. Manus s. XVI (=  $F^{3}$ ) fol. 9–19 et 38 exaravit.  $E^{2}$ 

Recensio vulgata hos codices continet:30

V V Vaticanus gr. 1302, s. XIII (320 x 230 mm), f. 1<sup>r</sup>–88<sup>v</sup>. Desinit in DL 6.66 ὀνειδιζόμενος.

U Urbinas gr. 108, s. XV, f. 1<sup>r</sup>-104<sup>r</sup>, codicis V apographon usque ad DL 6.66, deinde a B<sup>2</sup> descriptus.

- **D** Neapolitanus Burbonicus III B 28, s. XV, f. 1<sup>r</sup>–240<sup>v</sup>, a Ioanne Rhoso Cretensi conscriptus.
  - G Laurentianus gr. 69, 28, s. XV, f. 1<sup>r</sup>-262<sup>v</sup>.
  - S Vaticanus Palatinus gr. 261, s. XV, f. 1<sup>r</sup>-202<sup>v</sup>.

Donzelli (1960) hoc stemma codicum dedit (p. 118):

- 28 Cf. J.G. Schneider, "Diogenes Laertios und der Engländer Burley," Wolfs Liter. Analekten 2 (1818), pp. 227-255. V. Rose, "Die Lücke in Diogenes Laertios und der alte Uebersetzer," Hermes 1 (1866), pp. 367-397. At cf. M. Grignaschi, "Lo pseudo Walter Burley e il Liber de vita et moribus philosophorum," Medioevo 16 (1990), pp. 131-190 et 325-354.
- 29 Subarchetypum codicum **BPF** ( $\alpha$ ) versus fere triginta litterarum habuisse ex errore saut du même au même in DL 7.57 (duo versus omissi) et 10.132 (unus versus omittitur) apparet. Cf. Platonis vitae ed.Basil., p. 22.
- 30 V. Giuseppina Donzelli, "Per un' edizione critica di Diogene Laerzio: i Codici V U D G S," Bollettino del Comitato per la preparazione della edizione nazionale dei classici greci e latini, N.S. 8 (1960), pp. 93-132.

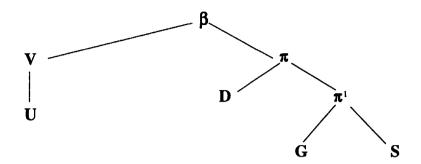

De recensionis vulgatae origine parum constat. Donzelli (p. 122) eam a redactore quodam ca. a. 1200 vivente fluxisse censet. Mihi multo antiquior esse videtur.<sup>31</sup>

Codicum recentiorum ab E. Martini (pp. 140-175) exploratorum (ad recensionem vulgatam sive ad Parisini apographa pertinentium) classes sunt duae: **TKCXZ** et **MAN**:

T Urbinas gr. 109, s. XV, f. 1<sup>r</sup>-163<sup>v</sup>, a Georgio Hermonymo conscriptus

K Vindobonensis hist. gr. 59, s. XV, f. 1<sup>r</sup>-178<sup>r</sup>

C Cantabrigiensis collegii S. Trinitatis R. 9. 18/19, s. XV exeuntis, f. 132<sup>r</sup>-240<sup>r</sup> (continet DL libros I-VI)

X Vaticanus Reginensis gr. 103, s. XVI, f. 1<sup>r</sup>-90<sup>v</sup> (multis cum omissionibus)

**Z** Raudnitzianus Lobkowicensis VI F. c. 38, s. XV exeuntis, f.  $1^r$ –246 $^v$  (cum duobus correctoribus,  $Z^2$  et  $Z^3$ )

M Marcianus gr. 393 (nunc 896), s. XV, f. 1<sup>r</sup>-112<sup>r</sup>

A Arundelianus (Londinensis Mus. Brit.) gr. 531, s. XV, f. 1<sup>r</sup>-178<sup>r</sup>

N Monacensis gr. 159, s. XVI ineuntis, f. 1<sup>r</sup>-62<sup>r</sup> (cum omissionibus).

E codice Z Hieronymus Frobenius et Nicolaus Episcopius editionem principem DL (Basileae, 1533) excusserunt:

31 Cf. Knoepfler, pp. 136-138.

vir doctus Matthaeus Aurigallus (1480–1543) apographon codicis **Z** confecit Frobenioque exhibuit.<sup>32</sup>

Codicibus quos Martini (1899) descripsit addendi sunt hi: cod. Matritensis gr. 4676, s. XV, qui (teste G. Donzelli) codici Z affinis est; cod. Leidensis Bibl. publ. gr. 41a, s. XV, et cod. Mosquensis (Musei historici) gr. 463, s. XVI, f. 196<sup>r</sup>-248<sup>v</sup>. 33

Tres codices Vitam Platonis (DL 3.1-109) tantum continent:

- **b** Caesenensis Malatestianus gr. 28, 2, s. XIV (?)
- c Laurentianus gr. 85, 9, s. XIV sive XV
- z Laurentianus gr. 59, 1, s. XIV.<sup>34</sup>

Tres vitae Laertianae ante ed. pr. in lucem prodiere: Aristotelis et Theophrasti vitae in Aristotelis Operum editione Aldina (Venetiis, 1497, vol. II) et Xenophontis in eius Operum editione Aldina (Venetiis, 1525 = ed. Iuntina, Florentiae, 1527). $^{35}$ 

- 32 Cf. G. Donzelli, "De Diogenis Laertii editione quae princeps vocatur eiusque cum codice Lobkowiciano (Z) cognatione," *Maia* 10 (1958), pp. 317–323; Knoepfler, pp. 44–47.
- 33 Mosquensis nonnullos tantum philosophos continet. Cf. Archimandrites Vladimir, Catalogus codicum Bibliothecae Synodalis Mosquensis, 1894, p. 701 (Τῶν Ἰβήρων).
  - 34 Cf. Platonis vitae ed. Basil., 1907.
- 35 Cod. **R** = Parisinus gr. 1405, s. XV, f.  $98^{r}-120^{r}$ , continet solum DL 1.1-2.23; cod. **O** = Vaticanus Ottobonianus gr. 355, s. XV, f.  $14^{r}-29^{v}$ , solum DL 2.74-3.26. Parisinus gr. 23 Platonis vitae ed. Basil. anni 1534 continet. Cf. M. Bonnet, *Rhein. Mus.* 32 (1877), p. 590.

Excerpta gnomologica e DL, quae Leo Sternbach ("Appendix Vaticana I," in *Rozprawy Wydzialu filologicznego Akademii umiejetnosci* 20 [1893], pp. 171–202) et Rosario Pintaudi ("Un excerptum dalle Vite di Diogene Laerzio," *Sileno* 1 [1975], pp. 189–211) e codice Vaticano gr. 1144, s. XV, f. 211<sup>r</sup>–215<sup>v</sup>, in lucem protulere, nullius sunt momenti ad textum constituendum.

# III. DE HAC EDITIONE

Novissimis his temporibus studia Laertiana mirabili modo floruerunt (cf. *Elenchos* 7 [1986] et *A.N.R.W.* II, vol. 36.5–6 [1992]). Sed Diogenes adhuc editione critica caret. H.G. Huebner (Lipsiae, 1828 et 1831) inter codices veteres, recentiores et apographa non distinxit; C.G. Cobet (Parisiis, 1850) codicem inferiorem **F** omni pretio sequitur, apparatu critico caret, textum sine monitu mutat; H.S. Long (Oxonii, 1964) codicum lectiones foede confudit.<sup>36</sup>

Codices conferre anno 1976 coepi (cf. Gnomon 48 [1976] 832). Codd. **BPF** bis in situ contuli, ceterorum typis photomechanicis usus sum. Nachlass Arturi Biedl (in Bibliotheca Univ. Heidelbergensis)<sup>37</sup> inspexi. Collationes codicum **BPF** viri docti Petri Von der Muehll (quae Basileae conservantur) inspicere mihi permissum non fuit.<sup>38</sup>

In textu constituendo codices  $\overline{\mathbf{BP}}$  ceteris praetuli, Magno excerpto  $\Phi$  atque codice  $\mathbf{D}$  liberius usus sum. Ambos apparatus auxi. In apparatu critico *omnes* varias lectiones et errores codicum  $\overline{\mathbf{BPF\Phi}}$  rettuli. Textus recepti errores sescentos e Diogenis fontibus sanare conatus sum. Adhuc latent lacunae lapsusque lamentabiles. Sed vita brevis, ars longa. Operi manum dare extremam valetudo ingravescens prohibuit. 39

Alumnus meus Urbanensis Gualterus Spencer textum machinae computatrici feliciter commisit, cui gratias ago debitas.

Dabam Urbanae Illinoensium, die Natali 1998. M.M.

- 36 Iudicium de DL editionibus apud D. Knoepfler, La vie de Ménédème (1991), pp. 44-116, invenies.
- 37 Cf. Karl Preisendanz ap. A. Biedl, Das grosse Exzerpt  $\Phi$ , p. 128.
- 38 Neque eas A. Biedl vidit. Cf. observationem M. Imhof in Byz. Zeitschrift 50 (1957), p. 127 n. 4.
- 39 Indicem nominum apud M. Gigante (versio Italiana, 1983, II, pp. 585-627) et apud C. Janácek, *Indice delle Vite dei filosofi di Diogene Laerzio* (Florentiae, 1992) invenies.



### **PRAEFATIO**

# STEMMA CODICUM<sup>1</sup>

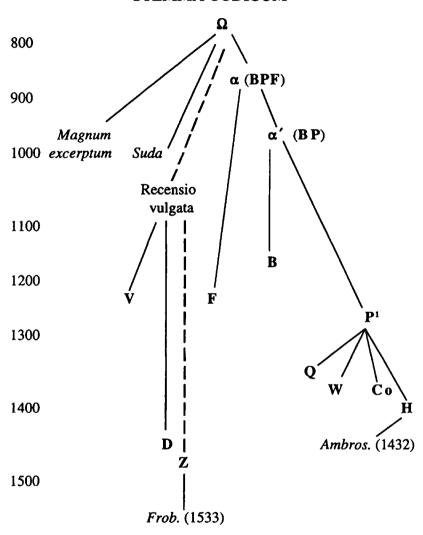

<sup>1</sup> Codicum Laertianorum stemmata diversa apud hos auctores invenies: C. Wachsmuth (Sillogr. gr., 1885); E. Martini (Analecta Laertiana I, 1899, p. 176); A. Gercke (1902); Platonis vitae ed. Basil. (1907); A. Delatte (La vie de Pythagore, 1922); A. Biedl (p. 22 et in nota scripta 7 Aug. 1946: Nachlass, Bibl. Univ. Heidelbergensis, Handschrift 3527); D. Knoepfler (La vie de Ménédème, 1991, p. 154).

# **EDITIONES TOTIUS OPERIS**

- Frob. Διογένους Λαερτίου περὶ βίων, δογμάτων καὶ ἀποφθεγμάτων τῶν ἐν φιλοσοφία εὐδοκιμησάντων βιβλία δέκα, νῦν ποῶτον ἐντυπωθέντα.
  - Diogenis Laertij De vitis, decretis, et responsis celebrium philosophorum Libri decem, nunc primum excusi.
  - [Edd.] Hieronymus Frobenius et Nicolaus Episcopius, Basileae (ex officina Frobeniana), anno M D XXXIII [= ed. pr., pp. 1-573].
- Stephanus Διογένους Λαερτίου περὶ βίων, δογμάτων καὶ ἀποφθεγμάτων τῶν ἐν φιλοσοφία εὐδοκιμησάντων βιβλία ι΄.
  - Diogenis Laertii de vitis, dogmatis et apophthegmatis eorum qui in philosophia claruerunt libri X... Cum annotationibus Henr. Stephani. Cum Latina interpretatione [Ambrosii Traversarii]. Excudebat Henricus Stephanus, [Genavae,] anno M. D. LXX, pp. 1-436.
  - Editio secunda, cum Notis Is. Casauboni et Hesychii ill. de iisdem philos. et de aliis scriptoribus Liber... Excudebat Henr. Stephanus, [Genavae,] anno M. D. LXXXXIII. (Editio tertia, curis Pauli Stephani, Genavae, 1615 vel 1616).
- Aldobr. Laertii Diogenis De vitis, dogmatis et apophthegmatis eorum qui in philosophia claruerunt libri X.

  Thoma Aldobrandino interprete. (Cum eiusdem Annotationibus et versione Latina. Edendum curavit Petrus Aldobrandinus.) Romae (ap. Aloysium Zanettum), MDLXXXXIV.

Pearson

Editionem Aldobrandinam iterum impressit Io. Pearson, Londini (ap. Octavianum Pulleyn), MDCLX IV. Cum Annotationibus H. Stephani, Isaaci et Merici Casauboni et Observationibus Aegidii Menagii.

Meibom

Diogenis Laertii De vitis, dogmatibus et apophthegmatibus clarorum philosophorum libri X. Graece et Latine, cum subjunctis integris Annotationibus Is. Casauboni, Th. Aldobrandini et Mer. Casauboni. Latinam Ambrosii versionem complevit et emendavit Marcus Meibomius. Seorsum excusas Aeg. Menagii in Diogenem Observationes auctiores habet vol. II, ut et ... Joachimi Kühnii ad Diogenem Notas... Vol. I-II, Amstelodami (ap. H. Wetstenium), M D C VIIIC. [Libros in paragraphos divisit.]

Huebner

Diogenis Laertii De vitis, dogmatis et apophthegmatis clarorum philosophorum libri decem. Graeca emendatiora edidit, notatione emendationum, Latina Ambrosii interpretatione castigata, appendice critica atque indicibus instruxit Henricus Gustavus Huebnerus Lipsiensis. Vol. I-II, Lipsiae (ap. C. Fr. Koehlerum), 1828 et 1831. [Cf. eiusdem Commentarios in Diogenem Laertium, Vol. I-II, Lipsiae-Londini, 1830 et 1833].

Tauchnitz

Diogenis Laertii Vitarum philosophorum editio stereotypa C. Tauchnitii, Lipsiae, 1833 (= 1884; 1895).

Cobet

Diogenis Laertii de clarorum philosophorum vitis, dogmatibus et apophthegmatibus libri decem. Ex Italicis codicibus nunc primum excussis recensuit C. Gabr. Cobet, Parisiis (A. Firmin Didot), 1850 [= 1862; 1929].

Hicks

Diogenes Laertius, Lives of the eminent philosophers, with an English translation by R.D. Hicks, Vol. I—II, The Loeb Classical Library, Cantabrigiae Mass.—Londini, 1925 (= 1972, cum Introductione H.S. Long).

Long Diogenis Laertii Vitae philosophorum, recognovit brevique adnotatione critica instruxit H.S. Long. Vol. I-II. Scriptorum classicorum Bibliotheca Oxoniensis, Oxonii, 1964 (= 1966).

### VERSIONES POTIORES

Ambros. Laertii Diogenis vitae atque sententiae eorum qui in philosophia probati fuerunt [claruerunt Ambros.].

Opus editum ab Elio Francisco Marchisio, Romae, ca. 1472. (Versio Latina [ca. 1423–1433] Ambrosii Traversarii Camaldulensis. Autographon – cod. Laur. Strozzianus 64.)

Apelt Diogenes Laertius, Leben und Meinungen berühmter Philosophen, aus dem Griechischen übersetzt von Otto Apelt, Leipzig, 1921; zweite Auflage von Klaus Reich, Hamburg, 1967.

Gigante Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, a cura di Marcello Gigante, Bari, 1962; 1976<sup>2</sup>; ed. accresciuta 1983<sup>3</sup>, 1987<sup>4</sup> = Milano, 1991; Roma/Bari, 1998.

Hicks v. Editiones.

# EDITIONES SINGULORUM PHILOSOPHORUM

| <prooemium></prooemium> |                 | J. Bidez et Fr. Cumont, Les mages                       |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| DL                      | 1.1-2, 6-9, 8   | hellénisés, Parisiis, 1938, II, pp. 7, 268, 67, 9       |
|                         | 9–11            | 73 B 6 DK                                               |
| Thales                  | 22-39           | 11 A 1 DK                                               |
|                         | 40-42           | 10.1 DK                                                 |
| Solon                   | 45–67           | A. Martina, Solon, Romae, 1968, 378-385                 |
| Anacharsis              | 101–105         | J. Fr. Kindstrand, Anacharsis, Upsaliae, 1981, 107-121  |
| <b>Epimenides</b>       | 109-115         | 3 A 1 DK; FGrHist 457 T 1                               |
| Pherecydes              | 116-121         | 7 A 1 DK; H.S. Schibli, Pherecydes                      |
| •                       |                 | of Syros, Oxonii, 1990                                  |
| Anaximande              | r <b>2</b> :1–2 | 12 A 1 DK                                               |
| Anaximenes              | 3               | 13 A 1 DK                                               |
| Anaxagoras              | 6–15            | 59 A 1 DK                                               |
| Archelaus               | 16–17           | 60 A 1 DK                                               |
| Socrates                | 18–47           | SSR I D 1                                               |
| Xenophon                | 48-59           | Xenophontis Anabasis, ed. P. Mas-                       |
| -                       |                 | queray, Parisiis, 1930, I pp. XVI-XX                    |
| Aeschines               | 60–64           | H. Dittmar, Aischines von Sphettos,                     |
|                         |                 | Philol. Untersuch., 21, Berolini,                       |
|                         |                 | 1912, 247–255; SSR VI A 13                              |
| Aristippus              | 65-104          | E. Mannebach, Aristippi et Cyrenai-                     |
|                         |                 | corum fragmenta, Lugduni Bata-<br>vorum, 1961; SSR IV A |
|                         | 8693            | J. Bollack, La pensée du plaisir,                       |
|                         |                 | Parisiis, 1975, 164–175 et 190–207                      |
| Phaedo                  | 105             | SSR III A                                               |
|                         |                 |                                                         |

# EDITIONES SINGULORUM PHILOSOPHORUM XXIII

| Euclides et<br>Eubulides | 106–112 | K. Döring, <i>Die Megariker</i> , Amstelodami, 1972; SSR II A et B |
|--------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| Stilpo                   | 113–120 |                                                                    |
| Crito                    | 121     |                                                                    |
| Simon                    | 122-124 |                                                                    |
| Glaucon                  | 124     |                                                                    |
| Menedemus                |         | SSR III F; D. Knoepfler, La vie de                                 |
| Eretrius                 | 125–144 | Ménédème d' Érétrie de Diogène                                     |
| Broards                  | 120 111 | Laërce, Basileae, 1991, 170-204                                    |
| Plato                    | 3 1-109 | Diogenis Laertii Vita Platonis rec. H.                             |
| Tiuto                    | 0.1 10) | Breitenbach, Fr. Buddenhagen, A.                                   |
|                          |         | Debrunner, Fr. Von der Muehll,                                     |
|                          |         | Basileae, 1907 (= ed. Basil.)                                      |
|                          | 9_17    | 23 B 1–6 DK                                                        |
|                          |         | Divisiones Aristoteleae, rec. H.                                   |
|                          | 00 107  | Mutschmann, Lipsiae, 1906                                          |
| Speusippus               | 4.1-5   | M. Isnardi Parente, Speusippo, Fram-                               |
| • ••                     |         | menti, Neapoli, 1980, Fr. 2; L.                                    |
|                          |         | Tarán, Speusippus of Athens,                                       |
|                          |         | Lugduni Batavorum, 1981, T 1                                       |
| Xenocrates               | 6–15    | R. Heinze, Xenokrates, Lipsiae, 1892;                              |
|                          |         | M. Isnardi Parente, Senocrate,                                     |
|                          |         | Ermodoro, Frammenti, Neapoli,                                      |
|                          |         | 1981, Fr. 2                                                        |
| Polemo                   | 16–20   | Polemonis Academici fragmenta, coll.                               |
|                          |         | M. Gigante, Rendiconti Accade-                                     |
|                          |         | mia Napoli, N.S. 51 (1976) 95-                                     |
|                          |         | 104 (99–101)                                                       |
| Crantor                  | 24–27   | H.J. Mette, Lustrum 26 (1984) 11-12,                               |
|                          |         | T la                                                               |
| Arcesilaus               | 28-45   | Mette, ibidem, 44-49, T la                                         |
| Bion                     | 46–58   | J. Fr. Kindstrand, Bion of Borysthe-                               |
|                          |         | nes, Upsaliae, 1976, 103-105                                       |
| Lacydes                  | 59-61   | H.J. Mette, Lustrum 27 (1985) 41, T                                |
| -                        |         | 1a                                                                 |
| Carneades                | 62–66   |                                                                    |
|                          |         | Wisniewski, Karneades, Frag-                                       |
|                          |         | mente, Vratislaviae, 1970 (Archi-                                  |
|                          |         | vum Philol., 24), Fr. 1                                            |
|                          |         |                                                                    |

# XXIV EDITIONES SINGULORUM PHILOSOPHORUM

| Clitomachus<br>Aristoteles |       | Mette, ibidem, 56 s.  I. Bywater, 'Αριστοτέλους βίος ἐκ τῶν Λαερτίου, Oxonii, 1879; I. Düring, Aristotle in the Ancient Biographical Tradition, Gothoburgi, 1957, 29–56        |
|----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | 17–21 | D.M. Searby, Aristotle in the Greek<br>Gnomological Tradition, Upsaliae, 1998                                                                                                  |
|                            | 22–27 | Aristotelis fragmenta, ed. V. Rose (1886), 3-9                                                                                                                                 |
| Theophrastus               | 36–57 | M.G. Sollenberger, "Vita Theophrasti," in Theophrastus of Eresus, ed. W.W. Fortenbaugh, Novi Brunswici, 1985, 1-62 = Theophrastus of Eresus, I, Lugduni Batavorum, 1993, 20-46 |
|                            | 42–50 | H. Usener, Analecta Theophrastea,<br>Diss. Bonn., 1858 = Kl. Schriften,<br>I, Lipsiae, 1912, 50-90                                                                             |
| Strato                     | 58-64 | Wehrli, V, 1969 <sup>2</sup>                                                                                                                                                   |
| Lyco                       |       | Wehrli, VI, 1968 <sup>2</sup>                                                                                                                                                  |
| Demetrius                  |       |                                                                                                                                                                                |
| Phalereus<br>Heraclides    | 75–85 | Wehrli, IV, 1968 <sup>2</sup>                                                                                                                                                  |
| Ponticus                   | 86-94 | Wehrli, VII, 1968 <sup>2</sup>                                                                                                                                                 |
| Antisthenes                |       | Antisthenis fragmenta, coll. F. Decleva Caizzi, Mediolani, 1966; SSR V A                                                                                                       |
| Diogenes                   |       | , <del>, ,</del>                                                                                                                                                               |
| Sinopeus                   | 20-81 | SSR V B                                                                                                                                                                        |
| C.mopouo                   | 70–71 | MO. Goulet-Cazé, L' ascèse cynique, Parisiis, 1986, 195-200                                                                                                                    |
| Monimus                    | 82-83 | SSR V G                                                                                                                                                                        |
| Onesicritus                |       | SSR V C                                                                                                                                                                        |
| Crates                     |       | SSR V H                                                                                                                                                                        |
| Metrocles                  |       | SSR V L                                                                                                                                                                        |
| Hipparchia                 |       | SSR V I                                                                                                                                                                        |
| Menedemus                  |       | SSR V N                                                                                                                                                                        |
| 1.10HOGOHIUS               | 102   |                                                                                                                                                                                |

# EDITIONES SINGULORUM PHILOSOPHORUM XXV

| Zeno Citieus             | <b>7</b> .1–160 | SVF I                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 10–12           | H. Droysen, <i>Hermes</i> 16 (1881) 291–301                                                                                           |
|                          | 38–83           | M. Baldassarri, La logica stoica, 3,<br>Novocomi, 1986                                                                                |
|                          | 49–83           | U. Egli, Das Dioklesfragment bei D.L., Constantiae, 1981; K. Hülser, Die Fragmente zur Dialektik der Stoiker, I-IV, Stutgardiae, 1987 |
| Ariston                  | 160-164         | SVF I                                                                                                                                 |
| Herillus                 | 165–166         | SVF I                                                                                                                                 |
| Dionysius                | 166–167         | SVF I                                                                                                                                 |
| Cleanthes                | 168–176         | SVF I; A.T. Watanabe, Cleanthes,                                                                                                      |
| Cicandics                | 100-170         | Fragments, Diss. Illinoensis, 1988                                                                                                    |
| Sphaerus                 | 177–178         | SVF I                                                                                                                                 |
| Chrysippus               | 179–202         | SVF II–III                                                                                                                            |
|                          | 189–202         | M. Baldassarri, La logica stoica, 2,<br>Novocomi, 1985                                                                                |
| Pythagoras               | <b>8</b> .1–50  | A. Delatte, La vie de Pythagore de Diogène Laërce, Bruxellis, 1922                                                                    |
|                          | 24-33           |                                                                                                                                       |
|                          | 34-36           | 58 C 3 DK                                                                                                                             |
|                          | 37-38           |                                                                                                                                       |
| Empedocles               | 51-77           | 31 A 1 DK                                                                                                                             |
| Epicharmus               | 78              | 23 A 3 DK                                                                                                                             |
| Archytas                 | 79-83           |                                                                                                                                       |
| Alcmaeon                 | 83              | 24 A 1 DK                                                                                                                             |
| Hippasus                 | 84              | 18 A 1 DK                                                                                                                             |
| Philolaus                | 84–85           | 44 A 1 DK                                                                                                                             |
| Eudoxus                  |                 |                                                                                                                                       |
| Cnidius                  | 86–91           | Fr. Lasserre, Die Fragmente des Eudoxos von Knidos, Berolini, 1966, T 7                                                               |
| Heraclitus               | 9.1–17          |                                                                                                                                       |
| Vanonhones               | 18-20           |                                                                                                                                       |
| Xenophanes<br>Parmenides | 21–23           |                                                                                                                                       |
| Melissus                 | 21-23           | 28 A 1 DK<br>30 A 1 DK                                                                                                                |
| MEHSSAS                  | 24              | JUAIDK                                                                                                                                |

# XXVI EDITIONES SINGULORUM PHILOSOPHORUM

| Zeno Eleates | 25-29            | 29 A 1 DK                                                                 |
|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Leucippus    |                  | 67 A 1 DK                                                                 |
| Democritus   | 34–39            | 68 A 1 et 33 DK                                                           |
| Protagoras   | 50-56            | 80 A 1 DK                                                                 |
| Diogenes     |                  |                                                                           |
| Apolloniates |                  | 64 A 1 et B 1 DK                                                          |
| Anaxarchus   | 5860             | 72 A 1 DK; T. Dorandi, Atti e Me-                                         |
|              |                  | morie Accad. Toscana 59 (1994)                                            |
|              |                  | 9–59                                                                      |
| Pyrrho       | 61–108           | Pirrone, Testimonianze, ed. F. Decle-                                     |
|              |                  | va Caizzi, Neapoli, 1981                                                  |
| Timon        | 109–116          | PPF 9 A 1                                                                 |
| Epicurus     | <b>10</b> .1–154 | H. Usener, Epicurea, Lipsiae, 1887;                                       |
|              |                  | Epicuri Epistulae tres et Ratae                                           |
|              |                  | sententiae a Laertio Diogene                                              |
|              |                  | servatae, ed. P. Von der Muehll,                                          |
|              |                  | Lipsiae (Bibl. Teubner.), 1922 (=                                         |
|              |                  | Stutgardiae, 1966, 1975); C. Bai-                                         |
|              |                  | ley, Epicurus, Oxonii, 1926 (=                                            |
|              |                  | 1970); G. Arrighetti, Epicuro, O-                                         |
|              |                  | pere, Tauruni, 1960; 1973 <sup>2</sup> ; M.                               |
|              |                  | Conche, Épicure: Lettres et Maxi-                                         |
|              |                  | mes, Parisiis, 1987                                                       |
|              | 1–34             | A. Laks, in Études sur l'Épicurisme                                       |
|              |                  | antique, edd. J. Bollack et A.                                            |
|              |                  | Laks, Insulae Francorum, 1976,                                            |
|              | 25.02            | 1–118                                                                     |
|              | 33-83            | [Ep. I] J. Bollack, M. Bollack, H.                                        |
|              |                  | Wismann, La lettre d'Épicure,                                             |
|              | 04 116           | Parisiis, 1971                                                            |
|              | 84-116           | [Ep. II] E. Boer, Brief an Pythocles,                                     |
|              |                  | Berolini, 1954; J. Bollack et A.                                          |
|              |                  | Laks, Épicure à Pythocles, In-                                            |
|              | 117 154          | sulae Francorum, 1978                                                     |
|              | 11/-134          | [Ep. III] C. Diano, Epicuri Ethica,<br>Florentiae, 1946 (= 1974); J. Bol- |
|              |                  | lack, La pensée du plaisir, Pari-                                         |
|              |                  | siis, 1975                                                                |
|              |                  | 5115, 17/J                                                                |

# DE DIOGENE DISSERTATIONES DIVERSAE

- Adorno, F., "Epicuro Epistola a Erodoto 39.7-40.3," *Elenchos* 1 (1980) 245-275.
- Alfieri, V.E., "Le 'Massime Capitali' di Epicuro," Bollettino di Storia della filosofia 6 (1978) 17-26.
- Algra, K.A., "Gassendi et le texte de Diogène Laërce," *Elenchos* 15 (1994) 79-103.
- Alpers, K., "Epikurs Geburtstag," Mus. Helv. 25 (1968) 48-51.
- Annas, J., and Barnes, J., The Modes of Scepticism, Cambridge, 1985.
- Apelt, O., Diogenes Laertius: Leben und Meinungen berühmter Philosophen, 2 Bände, Leipzig, 1921. 2. Auflage von Kl. Reich und H.G. Zekl, Hamburg, 1967.
- Arndt, Gualt., Emendationes Epicureae, Diss. Berolin., 1913.
- Aronadio, Fr., "Due fonti laerziane: Sozione e Demetrio di Magnesia," *Elenchos* 11 (1990) 203-255.
- Arrighetti, Gr., Epicuro, Opere, Torino (Einaudi), 1960, 1973<sup>2</sup>.
- Bahnsch, Fr., Quaestionum de Diogenis Laertii fontibus initia, Diss. Regimont., Gumbinnae, 1868.
- Bailey, C., Epicurus: The extant remains, Oxford, 1926 (= Hildesheim, 1970).
- Baldassarri, M., La logica stoica, 2-3, Como, 1985; 1986.
- Barigazzi, A., Favorino di Arelate, Opere, Firenze, 1966.
- Barnes, J. and Annas, J., The Modes of Scepticism, Cambridge, 1985.
- Barnes, J., "Nietzsche and Diogenes Laertius," *Nietzsche Studien* (Berlin) 15 (1986) 16-40.
- "Diogene Laerzio e il Pirronismo," Elenchos 7 (1986) 383-427.
- Toils of Scepticism, Cambridge, 1990.

#### XXVIII DE DIOGENE DISSERTATIONES DIVERSAE

- Barnes, J., "Diogenes Laertius IX.61–116: The Philosophy of Pyrrhonism," ANRW, 4241–4301.
- Beier, K. Fr. A. (1790-1828), Quaestiones concert. de formis cogitandi disiunctivis.
- Bentley, Richard (1662-1742), Opuscula.
- Bergk, Th., "Exercitationum criticarum specimen VI," *Index lect.*Acad. Marburg., 1850–1851 = Kl. philol. Schriften, II, Halle, 1886, 297–299.
- Bertini Malgarini, A., "Alguni detti di Diogene Cinico nel Cod. Vat. Gr. 96," in *Commemoratio: Studi in ricordo di R. Ribuoli,* Sassoferrato, 1986, 17–26.
- Bidez, J., La biographie d' Empédocle, Université de Gand, Recueil de travaux par la Faculté de philosophie et lettres, 12, Gand, 1894.
- Biedl, A., Zur Textgeschichte des Laertios Diogenes: Das grosse Exzerpt Φ, Studi e testi ,184, Città del Vaticano, 1955.
- Bignone, E., *Epicuro*. Opere, frammenti, testimonianze sulla sua vita, tradotti con introduzione e commento, Bari, 1920 (= Roma, 1964; Bari, 1966).
- Iudicium de editione Epicuri epistolae tres..., ed. P. Von der Muehll, Bollettino di filologia classica 30 (1923-1924) 179-183.
- "Studi critici sulle κύριαι δόξαι e sulla vita di Epicuro,"
   Aegyptus 13 (1933) 419–442.
- L'Aristotele perduto e la formazione filosofica di Epicuro, I-II, Firenze, 1936 (= 1973).
- Blomquist, J., "Die Skeptika des Sextus Empiricus," *Grazer Beiträge* 2 (1974) 7-14.
- Bochart, Samuel ap. Menagium.
- Boer, E., *Epikur, Brief an Pythokles*, Deutsche Akademie, Instit. f. hellenistisch-römische Philosophie, Veröffentlichung 3, Berlin, 1954.
- Bolkestein, H., Iudicium de editione H.S. Long, *Mnemosyne* 19 (1966) 191-193.
- Bollack, J., M. Bollack, H. Wismann, La lettre [I] d' Épicure, Paris, 1971.
- Bollack, J., La pensée du plaisir, Paris, 1975.

- Bollack, J. et A. Laks, Épicure à Pythocles, Lille, 1978.
- Bollack, Mayotte, v. J. Bollack.
- Bonnet, M., "Die Pariser Handschriften des Laertios Diogenes," *Rhein. Museum* 32 (1877) 578-590.
- "Zu der Pariser Laertioshandschrift 1758," Rhein. Museum 34 (1879) 487.
- Brancacci, A., "Ι κοινῆ ἀρέσκοντα dei Cinici e la κοινωνία tra cinismo e stoicismo nel libro VI (103–105) delle 'Vite' di Diogene Laerzio," ANRW, 4049–4075.
- Brennan, T., "Epicurus on Sex, Marriage, and Children," C.P. 91 (1996) 346-352.
- Brieger, A., "Epikurs Brief an Herodot," *Progr. Stadtgymnasium Halle*, 1882.
- Brisson, L., "Diogène Laërce, 'Vies et doctrines des philosophes illustres,' Livre III: Structure et contenu," ANRW, 3619–3760 (Indices 2\*-25\*).
- Bruns, G., "Die Testamente der Griechen," Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte 1 (1880) 1-52.
- Brunschwig, J., "On a book-title by Chrysippus ...," in *Aristotle* and the later tradition, edd. H. Blumenthal and H. Robinson, Oxford, 1991, 81-95.
- "Pyrrhon et Philista," in Chercheurs de sagesse. Hommage à Jean Pépin, Paris, 1992, 133-146.
- Budaeus (Budé), G. (1467-1540) ap. I. Casaubon.
- Budde, K., Quaestiones Laertianae, Göttingen, 1914. Summary by M. Pohlenz in Jahrbuch der Philosophischen Fakultät zu Göttingen, 1920, Nr. 12, 73-79.
- Burkert, W., Weisheit und Wissenschaft: Studien zu Pythagoras, Philolaos und Platon, Nürnberg, 1962 = Lore and Science in Ancient Pythagoreanism, Cambridge, Mass., 1972.
- Burley, W.: Gualteri Burlaei Liber de vita et moribus philosophorum... herausgegeben von Hermann Knust, Tübingen, 1886. (Bibliothek des Literarischen Vereins in Stuttgart, 177).
- Bywater, I., Aristotelis vita scriptore Laertio cum adnotatione critica et fragmentis antiquae versionis Latinae, Oxonii, 1879.

- Bywater, I., Laertii Diogenis De vita philosophorum: versionis antiquae fragmenta, Oxonii, 1880.
- Canfora, L., "Clemente di Alessandria e Diogene Laerzio," in *Festschrift M. Gigante*, ed. Fr. del Franco, Napoli, 1994, 79–81.
- Canter, Gulielmus (1542–1575) ap. Stephanum (1570).
- Capasso, M., "Note laerziane," Elenchos 1 (1980) 161-163.
- Carpzov, Johann Benedict (1720-1803), Paradoxon Stoicum Aristonis Chii..., Lipsiae, 1742.
- Casaubon, I. (1559-1614): Isaaci Hortiboni Notae ad Diogenis Laertii libros de vitis, dictis et decretis principum philosophorum, Morgiis, 1583 = ap. Stephanum (1593), ap. Io. Pearson (1664), ap. Meibomium (1692) et ap. H. G. Huebner (1830).
- Casaubon, Mericus (1599–1671), *Notae* ap. Io. Pearson (1664), ap. Meibomium (1692) et ap. H. G. Huebner (1833).
- Cavallo, G., "La trasmissione scritta della cultura greca antica in Calabria e in Sicilia tra i secoli X-XV," Scrittura e Civiltà 4 (1980) 157-245.
- "Scritture italo-greche librarie e documentarie," in Bisanzio e l'Italia: Studi A. Pertusi, Milano, 1982, 36 ss.
- Celluprica, V., "Diocle di Magnesia fonte della dossografia stoica in Diogene Laerzio," *Orpheus* 10 (1989) 58-79.
- Centrone, B., "L'VIII libro delle 'Vite' di Diogene Laerzio," ANRW, 4183-4217.
- Chantraine, P., Iudicium de editione H. S. Long, Revue de Philologie 40 (1966) 146 s.
- Chatzilysandros, A. E., Geschichte der skeptischen Tropen, München, 1970.
- Chitwood, Ava, The deaths of the Greek philosophers, Diss. The Johns Hopkins U., 1993.
- Chroust, A.-H., "A brief analysis of the 'Vita Aristotelis' of Diogenes Laertius (V, 1-16)," Ant. Class. 34 (1965) 97-129.
- Classen, C. J., Iudicium de libro L. Mannebach, *Gnomon* 35 (1963) 135–141.
- Clay, D., "Epicurus in the archives of Athens," Festschrift E. Vanderpool, Hesperia, Suppl. 19, 1982, 17-26.

XXXI

- Clay, D. "Epicurus' Last Will and Testament," A.G.Ph. 55 (1973) 252–280 = Lucretius and Epicurus, Ithaca-London, 1983, 54–81.
- Clericus (Leclerc), Ioannes (1657–1736) ap. A. Meineke.
- Cobet, C. G., Variae lectiones, Lugduni Batavorum, 1854; 1873<sup>2</sup>.
- "Diogenis Laertii Vita Pythagorae," in Collectanea critica, Lugduni Batavorum, 1878, 449–460.
- Conche, M., Épicure: Lettres et Maximes, Paris, 1987.
- Cortassa, G., "D. L. 9.40," R. F. I. C. 104 (1976) 312-321.
- "D. L. 9.25," R. F. I. C. 106 (1978) 146–151.
- Creuzer, Fr., Iudicium de editione C. G. Cobet, G. G. A. 1854, 1–19.
- Crönert, W., Kolotes und Menedemos, Texte und Untersuchungen zur Philosophen- und Literaturgeschichte (Studien zur Palaeographie und Papyruskunde, 6), Leipzig, 1906, praesertim 133–147 (= Amsterdam, 1965).
- "Lectiones Epicureae," Rhein. Mus. 61 (1906) 414-426 et 62 (1907) 123-132.
- "De Lobone Argivo," in Χάριτες Friedrich Leo, Berlin, 1911, 123–145.
- Cuiacius (Cujas), Jacques (1522-1590) ap. Is. Casaubon.
- Czebe, J., "Zu Diogenes Laertius III 28 und Alkiphron IV 7," *Philol.* 75 (1919) 178–182.
- D'Allessandro, A., "Cronologia e formazione culturale di Democrito," Annali della Facoltà di Lettere Bari 18 (1975) 87-106.
- Decleva Caizzi, F., Antisthenis fragmenta, Milano, 1966.
- Pirrone, Testimonianze, Napoli, 1981.
- "Il libro IX delle 'Vite dei filosofi' di Diogene Laerzio," ANRW, 4218–4240.
- Deichgräber, K., Die griechische Empirikerschule, Berlin Zürich, 1930; 1965<sup>2</sup>.
- "Bemerkungen zu Diogenes' Bericht über Heraklit," Philol. 93 (1938: Festgabe E. Schwartz), 12-30.
- Delatte, A., La vie de Pythagore de Diogène Laërce, Bruxelles, 1922.

#### XXXII DE DIOGENE DISSERTATIONES DIVERSAE

- Desbordes, B. A., *Introduction à Diogène Laërce*. Exposition de l'Altertumswissenschaft servant de préliminaires critiques à une lecture de l'oeuvre. Diss. Utrecht, 1990, I-II.
- Iudicium de libro D. Knoepfler, Anzeiger für die Altertumswissenschaft 46 (1993) 190-201.
- Di Marco, M., Timone di Fliunte: Silli, Roma, 1989.
- Diano, C., Epicuri Ethica, Florentiae, 1946 (= 1974).
- Diels, H., "Chronologische Untersuchungen über Apollodors Chronika," Rhein. Mus. 31 (1876) 1-54.
- Iudicium de editione I. Bywater, Heracliti Ephesii reliquiae, Jenaer Literaturzeitung 4 (1877) 393-395.
- Doxographi Graeci, Berlin, 1879 (= Berlin, 1958).
- "Reiskii animadversiones in Laertium Diogenem," Hermes 24 (1889) 302-325.
- Die Fragmente der Vorsokratiker, griechisch und deutsch von H. Diels. Sechste Auflage von W. Kranz, I-III, Berlin, 1951– 1952.
- Dittmar, H., Aischines von Sphettos, Philol. Untersuch., 21, Berlin, 1912.
- Doering, K., Die Megariker. Kommentierte Sammlung der Testimonien, Amsterdam, 1972.
- Donzelli, G., "Del Παραχαράττειν τὸ νόμισμα," Siculorum Gymnasium 11 (1958) 96-107.
- "De Diogenis Laertii editione quae princeps vocatur eiusque cum codice Lobkowiciano (Z) cognatione," *Maia* 10 (1958) 317-323.
- "I codici P Q W Co H I E Y Jb nella tradizione di Diogene Laerzio," Studi It. di Fil. Cl. 32 (1960) 156-199.
- "Per un' edizione critica di Diogene Laerzio: i Codici V U D G
   S," Bollettino del Comitato per la preparazione dell' Edizione
   Nazionale dei Classici Greci e Latini, N. S. 8 (1960) 93-132.
- Dorandi, T., "La Rassegna dei filosofi di Filodemo," Rendiconti della Accad... Napoli 55 (1980) 31-49.
- "Per la cronologia di Lacide," Rhein. Mus. 133 (1990) 93-96.
- Filodemo, Storia dei filosofi: Platone e l'Academia, Napoli, 1991.

#### DE DIOGENE DISSERTATIONES DIVERSAE XXXIII

- Dorandi, T., "Il quarto libro delle 'Vite' di Diogene Laerzio: l'Academia da Speusippo a Clitomaco," ANRW, 3761–3792.
- "Considerazioni sull' Index locupletior di Diogene Laerzio,"
   Prometheus 18 (1992) 121–126.
- "Precisazioni sul testamento di Epicuro," Labeo 38 (1992) 55–62.
- "Anaxarchus," Atti e memorie Accad. Toscana 59 (1994) 9–59.
- Dührsen, N. C., "Die Briefe der Sieben Weisen bei Diogenes Laertios...," in *Der griechische Briefroman*, ed. N. Holzberg (Class. Monac., 8), Tübingen, 1994, 84-115.
- "De Diogenis Laertii codice N falso laudato," Z.P.E. 110 (1996) 63 s.
- Dümmler, F., Antisthenica, Diss. Bonn, Berlin, 1882 = Kl. Schriften I (Leipzig, 1901), 10-78.
- Düring, I., Aristotle in the Ancient Biographical Tradition (Studia Graeca et Latina Gothoburgensia, 5), Göteborg, 1957.
- Edelstein, L., v. I. G. Kidd
- Egli, U., Das Dioklesfragment bei Diogenes Laertios, Konstanz, 1981.
- Emperius, Adolf (1805-1844) ap. H. Diels
- Faber (du Faure), Pierre (1530-1600) ap. Huebnerum
- Forschner, M., Die stoische Ethik, Stuttgart, 1981.
- Fritz, K. von, Quellenuntersuchungen zu Leben und Philosophie des Diogenes von Sinope, Philol. Suppl. 18.2, Leipzig, 1926.
- Gaiser, K., "Die Platon-Referate des Alkimos bei Diogenes Laertios (III.9-17)," in Zetesis, Festschrift E. de Strycker, Antwerpen, 1973, 61-79.
- Philodemus, Academica (Suppl. Plat., 1) Stuttgart-Bad Cannstatt, 1988 [P. Herc. 1021]
- Galesius della Nichesora, P., Veronensis, ap. Is. Casaubon
- García Gual, C., "Μόνον χάριν ἕξειν τὸν σοφόν (Diógenes Laercio X.118)," in Athlon, Festschrift Fr. Rodríguez Adrados, I, Madrid, 1987, 279–287.

### XXXIV DE DIOGENE DISSERTATIONES DIVERSAE

- Gassendi, P., Animadversiones in decimum librum Diogenis Laertii, qui est De vita, moribus placitisque Epicuri, I-III, Lugduni Batavorum, 1649. Diogenis Laertii liber X...cum nova interpretatione et notis, Opera omnia, V, Lyon, 1658 (= Stuttgart, 1964), 1-166.
- Gercke, A., "Chrysippea," *Jahrbb. f. Class. Philol.*, Suppl. 14 (1885) 689-781.
- De quibusdam Laertii Diogenis auctoribus, Progr. Universität Greifswald, Ostern, 1899.
- Iudicium de libro E. Martini, Analecta Laertiana I (1899),
   Deutsche Literaturzeitung 21 (1900) 170–173.
- "Die Ueberlieferung des Diogenes Laertios," *Hermes* 37 (1902) 401-434.
- Giangrande, G., "Ein Wort Demokrits," *Mnemosyne* 27 (1974) 176-178.
- Giannantoni, G., I Cirenaici: Raccolta delle fonti antiche, Firenze, 1958.
- "Socrate e i Socratici in Diogene Laerzio," Elenchos 7 (1986) 183-216.
- Socratis et Socraticorum reliquiae, I-IV, Elenchos, 18, Napoli, 1990.
- "Il secondo libro delle 'Vite' di Diogene Laerzio, " ANRW, 3603-3618.
- Gigante, M., Iudicium de libro L. Mannebach, P.P. 16 (1961) 392-396.
- "Su un insegnamento di Diogene di Sinope," S.I.F.C. 34 (1962) 130–136.
- "Note laerzianae," P.P. 17 (1962) 371-381.
- "Per un' interpretazione di Diogene Laerzio," Rendiconti Accad. Napoli, N.S. 47 (1972) 119-137.
- "Seconde note laerziane," P.P. 27 (1972) 252-254.
- Iudicium de editione H. S. Long, Gnomon 45 (1973) 546–550.
- "Diogene Laerzio storico e cronista dei filosofi antichi," Atene e Roma, N.S. 18 (1973) 105-132.
- Iudicium de libro K. Doering, P.P. 30 (1974) 291–295.

Gigante, M., Polemonis Academici fragmenta, Napoli, 1976.

- "Frammenti di Ippoboto," in *Omaggio a Piero Treves*, Padova, 1983, 151–193.
- Iudicium de libro J. Mejer, Gnomon 55 (1983) 9–14.
- "Diogene Laerzio, da poeta a prosatore," in Studi A. Barigazzi,
   I = Sileno 10 (1984) 245-248.
- "Biografia e dossografia in Diogene Laerzio," *Elenchos* 7 (1986) 7-102.
- "Ambrogio Traversari interprete di Diogene Laerzio," in Ambrogio Traversari nel VI Centenario della nascita, Firenze, 1988, 367-459.
- "Gli studi di Nietzsche su Diogene Laerzio," in Classico e mediazione, Roma 1989, 41-53.
- "Das zehnte Buch des Diogenes Laertios: Epikur und der Epikureismus," ANRW, 4302-4307.
- "Quando interloquisce un papiro [P. Oxy. 3656]," in Papiri letterari greci e latini, ed. M. Capasso (Papyrologica Lupiensia, 1), Galatina, 1992, 7-11.
- "Diogene Laerzio," in Lo spazio letterario della Grecia antica, ed. G. Carubiano, L. Canfora, D. Lanza, Vol. I, tomo III, Roma, 1994, 723-740.
- Gigon, O., "Antike Erzählungen über die Berufung zur Philosophie," Mus. Helv. 3 (1946) 1–21.
- "Das Prooemium des Diogenes Laertios: Struktur und Probleme," in Horizonte der Humanitas: Freundesgabe fur W. Wili, Bern-Stuttgart, 1960, 37-64.
- Iudicium de editione H. S. Long, Deutsche Literaturzeitung 86 (1965), col 101-105.
- "Das dritte Buch des Diogenes Laertios," Elenchos 7 (1986) 133-182.
- Giussani, G., Lucrezio, De rerum natura, ed. G. G., I-II, Torino, 1896-1898.
- Glei, R. F., "Passiv in der Tonne (zu Diog. Laert. 6, 54)," *Hermes* 126 (1998) 256–258.
- Glucker, J., Antiochus and the Late Academy, Hypomnemata, 56, Göttingen, 1978.

#### XXXVI DE DIOGENE DISSERTATIONES DIVERSAE

- Görler, W., "'Ασθενής συγκατάθεσις. Zur stoischen Erkenntnistheorie," Würzburger Jbb. für die Altertumswiss., N. F. 3 (1977) 83–92.
- Gomoll, H., Der stoische Philosoph Hekaton, Diss. Bonn, 1933.
- Gottschalk, H. B., "Notes on the wills of the Peripatetic scholars," *Hermes* 100 (1972) 314–342.
- Goulet, R., "La classification stoicienne des propositions simples selon Diogène Laërce VII. 69-70," in *Les Stoiciens et leur logique*, ed. J. Brunschwig, Paris, 1978, 171-198.
- "De sages parmi les philosophes. Le I livre des Vies des philosophes de Diogène Laërce," Σοφίης μαιήτορες: Hommage à Jean Pepin, Paris, 1992, 167-178.
- Goulet Cazé, M. O., "Un syllogisme stoïcien sur la loi dans la doxographie de Diogène Laërce VI 72," Rhein. Mus. 125 (1982) 214-240.
- L'Ascèse cynique: Un commentaire de Diogène Laërce VI 70-71, Paris, 1986.
- "Une liste de disciples de Cratès le cynique en Diogène Laërce VI 95, "Hermes 114 (1986) 247-252.
- "Le livre VI de Diogène Laërce: analyse de sa structure et réflexions méthodologiques," ANRW, 3880-4048.
- Graeser, A., "Zirkel oder Deduktion? Zur Begründung der stoischen Ethik," Kant Studien 63 (1972) 213-224.
- Grignaschi, M., "Lo pseudo Walter Burley e il Liber de vita et moribus philosophorum," Medioevo 16 (1990) 131-190 et 325-354.
- Grilli, A., "Cyrenaica," S.I.F.C. 32 (1960) 200-214.
- "Il μῖσος stoico e il testo di Diogene Laerzio (VII 113)," Maia 40 (1988) 151–152.
- Grotius (Groot), Hugo (1583-1645) passim.
- Gudius, M. (1635-1689) ap. Menagium.
- Gutschmid, A. von, "De Aegyptiacis apud Diogenem Laertium eorumque fontibus," Kl. Schriften, I, Leipzig, 1889, 184–200.
- Gyraldus, L. (Giglio G. Giraldi, 1479–1552), Dialogismi de poetis.

- Habicht, Chr., "Analecta Laertiana," in *Bathron: Festschrift H. Drerup*, Saarbrücken, 1988, 173–178.
- Hahm, D. E., "Diogenes Laertius VII: On the Stoics," ANRW, 4076-4182 (Indices 4404-4411).
- Heidsieck, F., "Épicure et la 'logique du vivant' [DL 10.74]," R.E.G. 89 (1976) 611-614.
- Heine, O., "Kritische Beiträge zum siebenten Buche des Laertios Diogenes," Jahrbb. f. Class. Philol. 15 (1869) 611-628.
- Heinze, R., Xenokrates. Darstellung der Lehre und Sammlung der Fragmente, Leipzig, 1892.
- Hemsterhuys, Tiberius (1685–1766) ap. Huebnerum.
- Hense, O., Teletis reliquiae, Leipzig, 1909<sup>2</sup>.
- Hermann, C. F., Iudicium de editione H. G. Huebner, Zeitschrift f. d. Altertumswissenschaft 1829, 369-375; 1834, 105-112.
- Hirzel, R., Untersuchungen zu Cicero's philosophischen Schriften, Leipzig, I, 1877, II.1-2, 1882; III, 1883 (= Hildesheim, 1964).
- Holstenius (Holstein), Lucas (1596-1661) ap. Menagium.
- Hope, R., The Book of Diogenes Laertius, its Spirit and its Method, Diss. Columbia Univ., 1929, New York, 1930.
- Horna, K., "Zur Epikurischen Spruchsammlung," Wien. St. 49 (1931) 32-39.
- Howald, E., "Handbücher als Quellen des Diogenes Laertius," *Philol.* 74 (1917) 119-130.
- "Das philosophiegeschichtliche Compendium des Areios Didymos," Hermes 55 (1920) 68-98.
- Huebner, H. G., Commentarii in Diogenem Laertium, editionem curavit Henricus Gustavus Huebnerus: Isaaci Casauboni Notae atque Aegidii Menagii Observationes et emendationes in Diogenem Laertium. Vol. I–II, Lipsiae Londini, 1830 et 1833. [Editionem...post Huebneri mortem absolvit Carolus Iacobitz.]
- Hülser, K., Die Fragmente zur Dialektik der Stoiker, I-IV, Stuttgart, 1987.
- Humblé, J., "Antisthenica," Ant. Class. 3 (1934) 163-171.
- Hunger, H., Iudicium de editione H. S. Long, Anzeiger f. d. Altertumswissenschaft 19 (1966), coll. 198-200.
- Ierodiakonou, K., "The Stoic division of philosophy," *Phronesis* 38 (1993) 57–74.

#### XXXVIII DE DIOGENE DISSERTATIONES DIVERSAE

- Imhof, M., Iudicium de libro A. Biedl, Das grosse Exzerpt Φ, Byz. Zeitschrift 50 (1957) 127-131.
- Ioppolo, A. M., Aristone di Chio e lo stoicismo antico, Elenchos, 1, Napoli, 1980.
- Isnardi Parente, M., Opere di Epicuro, Torino, 1974; 1983<sup>2</sup>.
- Speusippo, Frammenti, Napoli, 1980.
- Senocrate, Ermodoro, Frammenti, Napoli, 1981.
- Jahn, O., "Variarum lectionum fasciculus," *Philol.* 26 (1867) 1–17; 28 (1869) 1–10.
- Janácek, K., "Diogenes Laertius and Sextus Empiricus," *Eunomia* 3 (1959) (= *Listy Filologické* 82, Suppl.), 50–58.
- "Diogenes Laertius IX 101 und Sextus Empiricus M. XI 69-75," in Charisteria F. Novotny, edd. F. Stiebitz et R. Hosek, Prague, 1962, 143-146.
- "DL 9.116 τὰ δέκα τῶν Σκεπτικῶν," in Miscellanea critica, I, Leipzig, 1964, 119–121.
- "Zur Würdigung des Diogenes Laertios," Helikon 7 (1968) 448–451.
- "Das neue Bild des Diogenes Laertios," Eirene 27 (1990) 103– 121.
- Indice delle Vite dei Filosofi di Diogene Laerzio (Accademia Toscana di Scienze e Lettere "La Colombaria," Studi, 123), Firenze, 1992.
- "'Η ἐν ταῖς ζητήσεσιν ἐποχή," Eirene 30 (1994) 97–102 (cf. DL 9.107).
- Janda, J., "D'Antisthène, auteur des Successions des philosophes," Listy Filologické 89 (1966) 341–364.
- Jonsius (Joensen), Ioannes (1624–1659), De scriptoribus historiae philosophicae, Francofurti, 1659.
- Kerschensteiner, J., "Der Bericht des Theophrast über Heraklit," Hermes 83 (1955) 385-411.
- Kidd, I. G. et L. Edelstein, *Posidonius: The Fragments*, 2 vols., Cambridge, 1989<sup>2</sup>.
- Kienle, W. von, Die Berichte über die Sukzessionen der Philosophen in der hellenistischen und spätantiken Literatur, Diss. Berlin, 1961.

### DE DIOGENE DISSERTATIONES DIVERSAE XXXIX

- Kindstrand, J. Fr., Bion of Borysthenes. A Collection of the Fragments with Introduction and Commentary, Uppsala, 1976.
- Anacharsis: The Legend and the Apophthegmata, Uppsala, 1981.
- "Diogenes Laertius and the Chreia Tradition," Elenchos 7 (1986) 217-243.
- Knoepfler, D., "Tétradrachmes attiques et argent 'alexandrin' chez Diogène Laërce," *Mus. Helv.* 44 (1987) 233–253; 46 (1989) 193–230.
- La vie de Ménédème d'Érétrie de Diogène Laërce:
   Contribution à l'histoire et à la critique du texte des Vies des philosophes (Schweizerische Beiträge zur Altertumswissenschaft, 21), Basel, 1991.
- Kochalsky, A., Das Leben und die Lehre Epikurs: Diogenes Laertius Buch X übersetzt und erklärt, Leipzig, 1914.
- Koepke, E., De Chamaeleontis Heracliotae vita librorumque reliquiis, Berolini, 1856.
- Körte, A., "Metrodori Epicurei fragmenta," *Jahrbb. f. Class. Philol.* Suppl. 17, 1890, 530–569.
- Kolár, A., "De Diogenis Laertii Pammetro," Listy Filologické 3 (1954) 190–195.
- "De quibusdam carminibus in Diogenis Laertii Vitis," Eunomia 3 (1959) 59-67.
- Krauss, H., Aeschinis reliquiae, Lipsiae, 1911.
- Krohn, K., Der Epikureer Hermarchos, Diss. Berlin, 1921.
- Kudlien, F., "Die Datierung des Sextus Empiricus und des Diogenes Laertios," Rhein. Mus. 106 (1963) 251-254.
- Kuehhas, G., Die Platonvita des Diogenes Laertios, Diss. Graz, 1947 (dactylogr.).
- Kuehn, J., Selectae quaedam Ioachimi Kuehnii [1647-1697] in Diogenem Laertium Observationes, ap. Meibomium (1692) et ap. Huebnerum, Commentarii, II (1833) 635-675.
- Laks, A., "Édition critique et commentée de la 'Vie d'Épicure' dans Diogène Laërce (X, 1-34)," in Études sur l'Épicurisme antique, edd. J. Bollack et A. Laks (Cahiers de Philologie, 1), Lille, 1976, 1-118.
- v. J. Bollack

- Lambros, Sp. P., "'Ανέκδοτα ἀπανθίσματα Διογένους τοῦ Λαερτίου," Νέος Έλληνομνήμων 3 (1906) 257–376.
- Lang, P., De Speusippi academici scriptis. Accedunt fragmenta, Diss. Bonn, 1911.
- Lasserre, F., Iudicium de editione H. S. Long, L'Antiquité Classique 33 (1964) 482-485.
- Die Fragmente des Eudoxos von Knidos, Berlin, 1966.
- Lausdei, C., v. Rossetti, L.
- Leo, Fr., Die griechisch-römische Biographie nach ihrer literarischen Form, Leipzig, 1901 (= Hildesheim, 1965).
- Leri, D., "Diogene Laerzio e la storiografia filosofica ellenistica," R. F. 70 (1979) 299-307.
- Lipsius, Iustus (Lips, Joest) (1547-1606) ap. Huebnerum.
- Livrea, E., "La morte di Diogene cinico," in Filologia e forme letterarie, Studi F. Della Corte, Urbino, 1987, 427-433.
- Long, A. A., "Timon of Phlius: Pyrrhonist and Satyrist," *Proceedings Cambridge Philol. Soc.* 204 (1978) 68-83.
- "Diogenes Laertius, Life of Arcesilaus," *Elenchos* 7 (1986) 429-449.
- Long, H. S., "The Short Forms of the Text of Diogenes Laertius," *C.P.* 44 (1949) 230–235.
- Longo Auricchio, F., Ermarco, Frammenti, Napoli, 1988.
- Maass, E., De biographis Graecis quaestiones selectae. Philol. Untersuchungen, 3, Berlin, 1880.
- Madvig, J. N., Adversaria critica ad scriptores Graecos et Latinos, I, Hauniae-Lipsiae, 1871, 712-716.
- Mann, W.-R., "The life of Aristippus," Archiv f. Gesch. der Philos. 78 (1996) 97–119.
- Mannebach, E., Aristippi et Cyrenaicorum fragmenta, Leiden, 1961.
- Mansfeld, J., "Providence and the Destruction of the Universe in Early Stoic Thought," in *Studies in Hellenistic Religions*, Leiden, 1979, 129–188.
- "The Chronology of Anaxagoras' Athenian Period and the Date of his Trial," *Mnem.* 32 (1979) 39-69 and 33 (1980) 17-95.
- "Diogenes Laertius on Stoic Philosophy," Elenchos 7 (1986) 295–382.

- Mansfeld, J., "The Stoic Cardinal Virtues at Diog. Laert. VII 92," Mnemos. 42 (1989) 88-89.
- "Stoic Definitions of the Good (Diog. Laert. VII 94)," *Mnemos*.
   42 (1989) 487–491.
- Manuwald, A., Die Prolepsislehre Epikurs, Diss. Bonn., 1972.
- Marcovich, M., *Eraclito Frammenti*, Introduzione, traduzione e commento (Bibl. di Studi superiori, 64), Firenze, 1978.
- "Epicurus Vaticanus," I.C.S. 10 (1985) 191-194.
- Martina, A., Solon, Roma, 1968.
- Martínez Lacalle, J., "Three Stoic Propositions in Diogenes Lacrtius VII 69-80," *Phronesis* 21 (1976) 115-119.
- Martini, E., Analecta Laertiana, I-II, Leipziger Studien zur class. Philol. 19 (1899) 73-177 et 20 (1902) 145-166.
- "Zur handschriftlichen Ueberlieferung des Laertios Diogenes,"
   Rhein. Mus. 55 (1900) 612-624.
- Masson, O., "La patrie de Diogène Laërce est-elle inconnue?" Mus. Helv. 52 (1995) 225-230.
- Mau, J., Zum Problem des Infinitesimalen bei den antiken Atomisten (Deutsche Akademie, Institut f. hellenistischrömische Philosophie, Veröffentlichung 4), Berlin, 1954.
- Mayor, J. E. B., "Notes on Diogenes Laertius," *The Journal of Philology* 29 (1904) 1-23.
- Mejer, J., Diogenes Laertius and his Hellenistic Background, Hermes Einzelschriften, 40, Wiesbaden, 1978.
- "Demetrius of Magnesia on Poets and Authors of the Same Name," Hermes 109 (1981) 447-472.
- "Diogenes Laertius and the Transmission of Greek Philosophy," ANRW, 3556-3602.
- "Diogène Laërce," in R. Goulet, Ed., Dictionnaire des philosophes antiques 2 (1994) 824-833. cf. S. Matton, ib., 1011-1012.
- Menagius, Aegidius (Gilles Ménage, 1613-1692), Observationes et emendationes in Diogenem Laertium [Parisiis, 1663], ap. Io. Pearson (1664), ap. Meibomium (1692) et ap. Huebnerum, Commentarii I-II (1830; 1833) = Hildesheim, 1981.

### XLII DE DIOGENE DISSERTATIONES DIVERSAE

- Mensching, E., Favorin von Arelate..., Texte und Kommentare, 3, Berlin, 1963.
- "Timotheos von Athen, Diogenes Laertios und Timaios," Hermes 92 (1964) 382-384.
- Iudicium de editione H. S. Long, Archiv f. Gesch. der Philosophie 47 (1965) 313-318.
- Mercurialis, G. (1530-1606) ap. Is. Casaubon.
- Merlan, Ph., Iudicium de editione H. S. Long, Journal of the History of Philosophy 3 (1965) 119-121.
- Meursius, Jan de (1579-1639) ap. Huebnerum.
- Mondolfo, R., Eraclito, Testimonianze e imitazioni, a cura di R. Mondolfo e L. Tarán, Bibl. di studi superiori, 59, Firenze, 1972.
- Moraux, P., "La composition de la 'Vie d'Aristote' chez Diogène Laërce," R.E.G. 68 (1955) 124–163.
- "Témoins méconnus des Divisiones Aristoteleae," L'Ant. Class. 46 (1977) 100–127.
- "Diogène Laërce et le Peripatos," Elenchos 7 (1986) 245-294.
- Morelli, G., "Sugli epigrammi di Diogene Laerzio," G.I.F. 23 (1971) 121-140.
- Mouraviev, S. N., "La vie d'Héraclite de Diogène Laërce," *Phronesis* 32 (1987) 1–33.
- Muretus (Muret), Marc Antoine (1526-1585), Variae lectiones.
- Nietzsche, Fr., "De Laertii Diogenis fontibus," *Rhein. Mus.* 23 (1868) 632-653 et 24 (1869) 181-228 = *Nietzsche Werke* II.1 (Philologische Schriften 1867-1873), Berlin, 1982, 75-167.
- "Analecta Laertiana," Rhein. Mus. 25 (1870) 217–231 =
   Nietzsche Werke II.1 (1982), 169–190.
- "Beiträge zur Quellenkunde und Kritik des Laertius Diogenes,"
   Gratulationsschrift des Paedagogiums zu Basel, Basel, 1870 =
   Nietzsche Werke II.1 (1982), 191-245.
- Nunnesius (Núñez), Petrus Ioannes (+1602) apud Menagium.
- Onodera, Go, "Diogenes Laertios IX 45," *Philol.* 137 (1993) 104–109.
- Palmerius, J. (Jacques Le Paulmier, 1587–1670), Exercitationes in optimos fere auctores Graecos, Lugduni Batavorum, 1668.

- Panzerbieter, Fr., "Kleinigkeiten. 1. Sotion," Neue Jahrbb. f. Philol. und Paedag., Suppl. 5. 1, Leipzig, 1837, 211-220.
- Petitus, Petrus (1617-1687) ap. Menagium.
- Philip, J. A., "The Platon Corpus," *Phoenix* 24 (1970) 296–308.
- Philippson, R., Iudicium de editione P. Von der Muehll, *Philol. Wochenschrift* 43 (1923) 1092–1100.
- Pintaudi, R., "Un excerptum dalle Vite di Diogene Laerzio (Vat. gr. 1144)," Sileno 1 (1975) 189-211.
- Plezia, M., "De Aristotelis epistulis observationes criticae," Eos 45 (1951) 77-82
- Pohlenz, M., Die Stoa. Geschichte einer geistigen Bewegung, I-II, Göttingen, 1964<sup>2</sup>.
- Porson, Richard (1759-1808) ap. Huebnerum.
- Prontera, F., "Echecrate di Fliunte un pitagorico?," Atti Accad. Toscana "La Colombaria" 39 (1974) 3-19.
- Reinesius, Thomas (1587–1667), Variarum lectionum libri III, Altenburg, 1640.
- Reiske, Johann Jacob (1716–1774), ap. H. Diels, "Reiskii animadversiones in Laertium Diogenem [1756–1759]," *Hermes* 24 (1889) 302–335.
- Renaut, A., "Épicure et le problème de l'être... [DL 10.68-71]," Les études philosophiques 4 (1975) 435-465.
- Reuters, F. H., Die Briefe des Anacharsis, Berlin, 1963.
- Richards, H., "Laertiana," C.R. 18 (1904) 340-346.
- Rieth, O., Grundbegriffe der stoischen Ethik, Problemata, 9, Berlin, 1933.
- Rigsby, K. J., C.P. 91 (1996) 254-255 (cf. DL 5.84).
- Ritschl, Fr., "Stichometrisches bei Diogenes Laertius," *Rhein. Mus.* 13 (1858) 309–319 = *Opuscula philologica*, I, Leipzig, 1866, 190–196 et 830–834.
- Robinson, Th. M., "A Sophist on Omniscience, Polymathy and Omnicompetence," I.C.S. 2 (1977) 125-135.
- Roeper, G., "Emendationen zu Diogenes Laertius," *Philol.* 1 (1846) 652-663.
- "Conjecturen zu Diogenes Laertius," Philol. 3 (1848) 22-65 et 9 (1854) 1-42.

### XLIV DE DIOGENE DISSERTATIONES DIVERSAE

- Roeper, G., "Zu Laertios Diogenes," Philol. 30 (1870) 555-577.
- Iudicium de editione C. G. Cobet (1850), Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft (Giessen) 10 (1852), coll. 132–168; 414–430; 433–439; 441–459.
- Rose, V., De Aristotelis librorum ordine et auctoritate commentatio. Berlin, 1854.
- "Die Lücke in Diogenes Laertios und der alte Uebersetzer,"
   Hermes 1 (1866) 367-397.
- Rossetti, L., "Socratica in Fedone di Elide," Studi Urbinati 47 (1973) 364-381.
- "Tracce di un λόγος Σωκρατικός," Atene e Roma, N.S. 20 (1975) 34-43.
- Rossetti, L., e C. Lausdei, "Socratico-Laertiana," S.I.F.C. 51 (1979) 72-83.
- Rossi, I.: Ignatii Rossii Commentationes Laertianae, Romae, 1788.
- Runia, D. T., "Diogenes Laertios," Der neue Pauly 3 (1997) 601–603.
- Russell, D. A., Iudicium de editione H. S. Long, C.R., N.S. 15 (1965) 174–176.
- Salmasius (Claude de Saumaise, 1588–1653), *Plinianae exercitationes in C. Julii Solini Polyhistora*, I-II<sup>2</sup>, Trajecti ad Rhenum, 1688–1689.
- Scaliger, Joseph (1540-1609) ap. Huebnerum.
- Schibli, H. S., Pherecydes of Syros, Oxford, 1990.
- Schmidt, H., Studia Laertiana, Diss. Bonn, 1906.
- Schneider, J. G., *Epicuri Physica et Meteorologica* [= ed. Epicuri Ep. I-II], Lipsiae, 1813.
- "Diogenes Laertius und der Engländer Burley," in Litterarische Analekten, herausgegeben von Fr. A. Wolf, Berlin, II, 1818, 227-255.
- Schoenrich, G., "Oikeiosis. Zur Aktualität eines stoischen Grundbegriffs," *Philos. Jahrbuch* (Freiburg) 96 (1989) 34–51.
- Schott, Andreas (1552-1629) ap. Menagium.
- Schwartz, E., "Diogenes Laertios," RE IX (1903) 738-763.

- Searby, D. M., Aristotle in the Greek Gnomological Tradition, Studia Gr. Uppsaliensia, 19, Uppsala, 1998.
- Sedley, D., "Epicurus and his professional rivals," in Études sur l'Épicurisme antique, ed. J. Bollack et A. Laks (Cahiers de Philologie, 1), Lille, 1976, 119-159.
- "The Character of Epicurus' On Nature," in Atti del XVII Congresso di Papirologia, Napoli, 1984, 381-387.
- Seidl, W., Studien zur Sokrates Vita des Diogenes Laertios, Diss. Graz. 1950.
- Sluiter, I., "On ἢ διασαφητικός and propositions containing μᾶλλον / ἦττον," *Mnemos.* 41 (1988) 46–66.
- Sollenberger, M. G., "Vita Theophrasti," in Theophrastus of Eresus, ed. W. W. Fortenbaugh, New Brunswick, 1985, 1-62 = Theophrastus of Eresus, I, Leiden, 1993, 20-46.
- "The Lives of the Peripatetics: An Analysis of the Contents and Structure of Diogenes Laertius' Vitae philosophorum Book 5," ANRW, 3793-3879.
- Sordi, M., "Dionigi I e Platone," in *Miscellanea E. Manni*, VI, Roma, 1980, 2013-2022.
- Sottili, A., "Il Laerzio latino e greco e altri autografi di Ambrogio Traversari," in Vestigia: Studi in onore di Giuseppe Billanovich, Roma, 1984, II, 699-745.
- Spoerri, W., Späthellenistische Berichte über Welt, Kultur und Götter (Schweizerische Beiträge zur Altertumswissenschaft, 9), Basel, 1959, 53-69.
- Steffen, V., Chamaeleontis fragmenta, Varsoviae, 1964.
- Steinmetz, P., "Zur Erdbebentheorie des Poseidonios," *Rhein. Mus.* 105 (1962) 261–263.
- Sternbach, L., "Appendix Vaticana I," in Rozprawy Wydzialu filologicznego Akademii umiejetności 20 (1893) 171-202.
- Susemihl, Fr., "Zu Diogenes Laertios," Rhein. Mus. 26 (1871) 336-341.
- "Zenon von Kition. Zu Laertios Diogenes VII 1-12, 24-29,"
   Fleckeisen's Jahrbb. f. Cl. Philol. 125 (1882) 737-746 et 127 (1883) 223-224.
- "Zu Laertios Diogenes und der Chronologie des Pittakos,"
   Rhein. Mus. 42 (1887) 140-144.

### XLVI DE DIOGENE DISSERTATIONES DIVERSAE

- Susemihl, Fr., "Zu den Biographien des Bion und des Pittakos bei Laertios Diogenes," Fleckeisen's Jbb. f. Cl. Philol. 141 (1890) 187–191.
- Tarán, L., Speusippus of Athens, Leiden, 1981.
- "Plato's alleged epitaph," G.R.B.S. 25 (1984) 63–82.
- Tarán, L., v. R. Mondolfo.
- Tarrant, H., "Peripatetic and Stoic Epistemology in Boethus and Antiochus." *Apeiron* 20 (1987) 17–37.
- Tartaglia, L., "L'estratto Vaticano delle Vite di Diogene Laerzio," Rendiconti della Accademia... Napoli, N.S. 49 (1974) 253-272.
- "Probabile cognatio dei codici B e P di Diogene Laerzio,"
   Vichiana, N.S. 3 (1974) 314-321.
- Theiler, W., Iudicium de libro A. Delatte, Gnomon 2 (1926) 147-156.
- Poseidonios, die Fragmente, 2 Bände, Berlin, 1982.
- Tsekourakis, D., Studies in the Terminology of Early Stoic Ethics, Hermes Einzelschriften, 32, Wiesbaden, 1974.
- Tziatzi-Papagianni, M., Die Sprüche der sieben Weisen: Zwei byzantinische Sammlungen, Stuttgart-Leipzig, 1994.
- Untersteiner, M., Posidonio nei placita di Platone secondo Diogene Laerzio III, Brescia, 1970.
- Usener, H., Analecta Theophrastea, Diss. Bonn., Lipsiae, 1858 = Kl. Schriften, I (1912), 50-90.
- Epicurea, Leipzig, 1887 (= Roma, 1963; Stuttgart, 1966).
- (mit K. Wotke), "Epikurische Spruchsammlung," Wiener Studien 10 (1888) 175-201; 11 (1889) 170; 12 (1890) 1-4 = Kl. Schriften, I (1912), 297-325.
- "Die Unterlage des Diogenes Laertius," SBBA 1892, 1023-1034 = Kl. Schriften, Leipzig-Berlin, III (1914) 163-175.
- Glossarium Epicureum, edd. M. Gigante et W. Schmid, Roma, 1977.
- Valesius (Valois), Henri de (1603-1676) ap. Menagium.
- Vanhove, A., "De brieven in het eerste boek van Diogenes Laertios," Revue Belge de Philologie et d'Histoire 23 (1944) 5-23.
- Verbeke, G., "Panétius et Posidonius chez Diogène Laërce," Elenchos 7 (1986) 103-131.

- Volkmann, W., "Untersuchungen zu Diogenes Laertius: 1. Sosikrates; 2. Die Schriften des Timon von Phlius," Festschrift... Gymnasium zu Jauer, 1890, 103-120.
- "Quaestiones de Diogene Laertio, I: De D. L. et Suida; II: Miscellanea," Jahresbericht über das Gymnasium St. Maria-Magdalena in Breslau, 1890, 1-13, et 1895, 1-14.
- Von der Mühll, P. "Epikurs Κύριαι δόξαι und Demokrit" in Festgabe Adolf Kaegi, Framenfeld, 1919, 172–178 = Ausgewählte kleine Schriften, Basel, 1975, 371–377.
- "Eine Lücke im Bericht über Demokrits Lehre vom Kriterion bei Diogenes Laertios," *Philol.* 107 (1963) 130–131 = Kleine Schriften, 386–387.
- "Was war Bias von Priene?" Mus. Helv. 22 (1965) 178-180 = Kleine Schriften, 347-350.
- "Zum Wortlaut der zehnten der Κύριαι δόξαι Epikurs," Mus.
   Helv. 22 (1965) 229–231 = Kleine Schriften, 378–381.
- "Was Diogenes Laertios der Dame, der er sein Buch widmen will, ankündigt," *Philol*. 109 (1965) 313-315 = *Kleine Schriften*, 388-390.
- "Interpretationen biographischer Überlieferung," Mus. Helv. 23 (1966) 234–239 = Kleine Schriften, 351–358.
- Wachsmuth, C., "Ein verschollener (?) Codex des Laertios Diogenes," Rhein. Mus. 29 (1874) 354-355.
- Sillographorum Graecorum reliquiae, Lipsiae, 1885.
- Watanabe, A. T., Cleanthes, Fragments, Diss. Illinoensis, 1988.
- Wehrli, Fr., Die Schule des Aristoteles. Suppl. 1: Hermippus der Kallimacheer; Suppl. 2: Sotion, Basel-Stuttgart, 1974 et 1978.
- Weil, R., Iudicium de editione H. S. Long, R.E.G. 78 (1965) 436–437.
- Weisshäupl, R., Die Grabgedichte der griechischen Anthologie, Wien, 1889.
- White, N. P., "Two Notes on Stoic Terminology," A.J.P. 99 (1978) 111–119.
- Wilamowitz-Moellendorff, U. von, "U. de W.-M. Ernesto Maassio S.," in E. Maass, *De biographis Graecis*, Philol. Untersuch., 3, Berlin, 1880, 142–164.

### XLVIII DE DIOGENE DISSERTATIONES DIVERSAE

- Wilamowitz-Moellendorff, U. von, Antigonos von Karystos, Philol. Untersuch., 4, Berlin, 1881 (= Berlin, 1965).
- "Lesefrüchte," Hermes 34 (1899) 601-639 (praesertim 629-633) = Kl. Schriften, Berlin, IV (1962) 72-110.
- Wilson, N. S., Iudicium de editione H. S. Long, *J.H.S.* 85 (1965) 185–186.
- "The Scholarly Hands of the Middle Byzantine Period," [1974] in La paléographie grecque et byzantine, Centre National de la Recherche Scientifique, Colloques Internationaux, 559 (Paris, 1977) 221-239 (praesertim 235-237 et fig. 12-13).
- Wismann, H., v. J. Bollack.
- Woltjer, J., Lucretii philosophia cum fontibus comparata, Groningen, 1877.
- Wotke, K., v. H. Usener, "Epikurische Spruchsammlung."
- Wright, M. R., Empedocles: The Extant Fragments, New Haven, 1981.
- Youtie, H. C., "Καταχωρέω and καταχωρίζω: A Semantic Muddle," Bull. Amer. Soc. Papyr. 15 (1978) 179–183.
- Zeller, E., De Hermodoro, Marburg, 1859.
- Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlicher Entwicklung, Leipzig: I.1<sup>7</sup> hrsg. v. W. Nestle, 1923; I.2<sup>7</sup>, 1920; II.1<sup>5</sup>, 1922; II.2<sup>4</sup>, 1921; III.1<sup>5</sup> hrsg. v. E. Wellmann, 1923; III.2<sup>5</sup>, 1923 (= Darmstadt, 1963).

# **ABBREVIATIONES**

| ANRW       | Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, II,<br>Band 36.5-6, herausgegeben von W. Haase, Berlin,<br>1992.                                                                                                                                                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anth. Pal. | Anthologia Graeca, ed. H. Beckby, I-IV, München, 1957-1958; 1965 <sup>2</sup> . – Anthologie Grecque, edd. P. Waltz, R. Aubreton, F. Buffière et al., I (1928); XIII (1980), Paris (G. Budé). – Epigrammatum Anth. Pal. cum Planudeis, I-II, ed. Fr. Dübner, Paris (Didot), 1864-1872; Appendix nova, III, ed. |
| CAE        | Cougny, 1890.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAF        | Comicorum Atticorum fragmenta, ed. Th. Kock, I—III, Lipsiae, 1880–1888.                                                                                                                                                                                                                                        |
| DK         | Die Fragmente der Vorsokratiker, griechisch und deutsch von H. Diels. Sechste Auflage von W. Kranz, I-III, Berlin, 1951–1952.                                                                                                                                                                                  |
| FGrHist    | Die Fragmente der griechischen Historiker von F.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 OIIIIst  | Jacoby, I ss., Berlin, Leiden, 1923–1958.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FHG        | C. et Th. Müller, Fragmenta historicorum Graecorum, I-V, Paris (Didot), 1841-1870.                                                                                                                                                                                                                             |
| Gnom.Vat.  | Gnomologium Vaticanum, ed. Leo Sternbach,                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | Berlin, 1963 = Wiener Studien 9 (1887) 175-206;                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | 10 (1888) 1–49 et 211–260; 11 (1889) 43–64 et 192–242.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hercher    | Epistolographi Graeci, rec. R. Hercher, Paris, 1873 (= Amsterdam, 1965).                                                                                                                                                                                                                                       |
| $N^2$      | Tragicorum Graecorum fragmenta, rec. A. Nauck,                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 47         | Lipsiae, $1889^2$ (= 1964).                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PCG        | Poetae Comici Graeci, edd. R. Kassel et C. Austin,                                                                                                                                                                                                                                                             |

Berlin, I-IX, 1983 ss.

**PPF** Poetarum philosophorum fragmenta, ed. H. Diels,

Berlin, 1901.

Socratis et Socraticorum reliquiae, coll. G. Gian-SSR

nantoni, I-IV, Elenchos 18, Napoli, 1990.

Supplementum Hellenisticum, edd. H. Lloyd-Jones Suppl. Hell.

et P. Parsons, Berlin, 1983.

Stoicorum veterum fragmenta, coll. Ioannes ab Ar-**SVF** 

nim, I-III, Lipsiae, 1903-1905. - Vol. IV: Indices,

conscripsit M. Adler, Lipsiae, 1924.

Tragicorum Graecorum fragmenta, I ed. B. Snell, **TrGF** 

> Göttingen, 1971; 1986<sup>2</sup>; II ed. R. Kannicht et B. Snell, 1981; III ed. S. Radt, 1985; IV ed. S. Radt,

1977; 1999<sup>2</sup>.

H. Usener, Epicurea, Lipsiae, 1887 (= Roma, Usener

1963; Stuttgart, 1966).

Wehrli Die Schule des Aristoteles, Texte u. Kommentare

herausgegeben von Fritz Wehrli, I-X, Basel,

1967<sup>2</sup>–1969<sup>2</sup>. – Suppl. 1–2, 1974; 1978.

West<sup>2</sup> Iambi et Elegi Graeci ante Alexandrum cantati, ed.

M.L. West, I-II, Oxonii, 1989 et 1992.

### **BREVIATA**

textus periit: lacuna in codice

**(\***) lacunam in textu coniecere viri docti

†αβγ† vox corrupta

[αβγ] vox delenda

(αβγ) vox addenda

tres litterae erasae

## Index vetus in codice P1

- + Λαερτ(ίου) Διογένους βίοι καὶ γνῶ(μαι) τῶν ἐν f. l<sup>τ</sup> φιλο[σοφία] εὐδοκιμησάντων καὶ τῶν ἑκάστη αἰρέσει ἀρεσκόντων ἐν ἐπιτόμῳ συναγωγή. Διήρηται τὸ σύγγρα(μμα) εἰς βίβλους δέκα· ἑκάστου βιβλίου τὰ πρόσωπα·
- α΄ Ἐν τῷ α΄ Θαλῆς, Σό(λων), Χεί(λων), Πιττακ(ός), Βίας, Κλεόβου(λος), Περίανδρ(ος), 'Ανάχα(ρσις), Μύσων, 'Επιμε(νί)δ(ης), Φε[ρεκύδης].
- β΄ Ἐν τῷ β΄ ἀναξίμανδρ(ος), ἀναξιμέ(νης), ἀνα10 ξαγ[όρας], ἀΑρχέλ(αος), Σωκράτ(ης), Ξενοφῶν,
  Αἰ[σχίνης], ἀΑρίστ[ιππος], Θεόδω(ρος), Φαίδων, Εὐκλείδ(ης), Στίλπ(ων), Κρίτων, Σ[ίμων], Γλαῦκος,
  Σιμμίας, Κέβης, Μενέδημος.
  - γ΄ Έν τῷ γ΄ Πλάτων.

5

15 δ΄ Ἐν τῷ δ΄ Σπεύσιππος, Ξενο[κράτης], Π[ολέμων], Κράτης, Κράντωρ, ᾿Αρκεσίλ[αος], Βίων, Λακύδ(ης), Καρνεάδης, Κλ[ειτόμαχ]ος.

Indicem praebent P<sup>1</sup>, codicis P<sup>4</sup> apographon H eiusque apographa I E Y. Indicem ediderunt V. Rose (1866) [ex H], E. Martini (1899), Vitae Plat. ed. Basil. (1907) et T. Dorandi (1992).

2 φιλο[σοφία]  $\mathbf{P}$  ut vid., φιλοσοφίαι  $\mathbf{H}$  : φ[ιλοσ]όφοις Martini | αἰρέσει  $\mathbf{P}$  ut vid. : αἰρέσεων  $\mathbf{H}$  3 ἐπιτόμω  $\mathbf{P}$  ut vid. : ἐπιτομῆι  $\mathbf{H}$  6 θαλῆς : -λῆς  $\mathbf{P}^3$  8 φερεκίδης  $\mathbf{H}$  11 εὐκλείδ(ης) : -εί-  $\mathbf{P}^3$  12 γλαῦκος  $\mathbf{P}$   $\mathbf{H}$  : immo Γλαύκων 13 κέβης : -ης  $\mathbf{P}^3$  15 π[ολέμων]  $\mathbf{P}$   $\mathbf{H}$  : om. Martini, ed. Basil., Dorandi 16 ἀρκεσίλ[αος]  $\mathbf{P}$  : ἀρκεσίων  $\mathbf{H}$  17 κλ[ειτόμαχ]ος : -ος  $\mathbf{P}^3$  (κλειτόμαχος  $\mathbf{H}$ )

- ε΄ Έν τῷ ε΄ ᾿Αριστοτ[έλης], Θ[εόφραστος], Στρ[άτων], Λύκων, Δημήτρ[ιος], [Ἡρακλείδης]. Ι
- f. 1° [ς΄] ['Ε]ν τῷ ς΄ 'Αντισθέ(νης), Διογέ(νης), Μόνιμος, 20 'Ονησίκριτ(ος), Κράτης, Μητροκλῆς, 'Ιππαρχ(ία), Μένιππος, Μενέδημος.
  - [ζ΄] Ἐν τῷ ζ΄ Ζήνων, Κλεάνθ(ης), Χρύσιππ(ος), Ζή-ν(ων) Ταρσεύς, Διογέν(ης), 'Απολλόδω(ρος), Βοηθός, Μνησαρχίδης, Μνασαγόρας, Νέστωρ, Βασιλείδης, 25 Δάρδανος, 'Αντίπατρος, 'Ηρακλείδης, Σωσιγένης, Παναίτιος, ('Ε)κάτων, Ποσειδ(ώ)ν(ιος), 'Αθηνό(δωρο)ς, 'Αθηνόδω(ρος) ἄλλος, 'Αντίπατρος, "Αριος, Κορνοῦτ(ος).
  - [η΄] ['Εν] τῷ η΄ Πυθαγόρας, 'Εμπεδοκλῆς, 'Επίχαρ- 30 μ(ος), ['Αρχύ]τ(ας), 'Αλκμαίων, ''Ιππασος, Φιλόλα(ος), Εὕδοξος.
  - 23 Ζήνων, Κλεάνθης, Χρύσιππος P H et Index recentior in P (f. A<sup>ν</sup>), manu Iani Lascaris (1444–1534) conscriptus : Ζήνων, ᾿Αρίστων, Ἦριλλος, Διονύσιος, Κλεάνθης, Σφαῖρος, Χρύσιππος DL codd. 23 Ζήν(ων) Ταρσεύς 28 Κορνοῦτ(ος) P H : vitae viginti philosophorum Stoicorum desiderantur in DL codicibus (post 7.202). Cf. Bessarionem in mg cod. I : τοῦ ζου, ζήνωνα, κλεάνθην καὶ χρύσιππον ἔχομεν μόνον, καὶ οὐδὲ χρύσιππον ὅλον. Lascaris in Indice (P f. A<sup>ν</sup>) viginti nomina omisit, sed lacunam linea (spatii versus dimidii) ducta indicavit. Ambrosius omnia nomina ex H descripsit et in Tabulam alphabeticam inseruit (pp. 3–4)
  - 18 θ[εόφραστος] et 19 [ἡρακλείδης] exstant in H, perierunt in P 20 ς′ 37 ι΄ numeros supplevi (margo sinistra periit in P f.1°) 21 ἰππαρχ(ία) P : ἵππαρχος H, Martini, Dorandi 25 μνασαγόρας P H : Μνησαγόρας Martini 27 (Έ)κάτων Rose (371), agn. O. Heine (1869), Dorandi : κάτων P H (cf. pp. 394.23; 436.19) | ἀθηνό(δωρο)ς P ut vid. : ἀθηνόδωρος καὶ H 28 ἄριος P : ἄρειος H 32 εὕδοξος P : ἔνδοξος H

- [θ΄] ['Εν] τῷ θ΄ 'Ηράκλειτος, Ξενοφά(νης), Παρμενίδ(ης), Μέλισσος, Ζήνων, Λεύκιππος, Δημόκριτ(ος), Πρωταγό(ρας), Διογέ(νης), 'Ανάξαρχ(ος), Πύρρων, Τίμων.
  - [ι΄] ['Εν τῷ] ι΄ 'Επίκουρος. +

35 διογέ(νης) P : διόδωρος Η

# **SIGLA**

### (IIPOOIMION)

Τὸ τῆς φιλοσοφίας ἔργον ἔνιοί φασιν ἀπὸ βαρβάρων 1 ἄρξαι. Γεγενῆσθαι γὰρ παρὰ μὲν Πέρσαις Μάγους, παρὰ δὲ Βαβυλωνίοις ἢ 'Ασσυρίοις Χαλδαίους, καὶ Γυμνοσο-5 φιστὰς παρὰ Ἰνδοῖς, παρά τε Κελτοῖς καὶ Γαλάταις τοὺς καλουμένους Δρυΐδας καὶ Σεμνοθέους, καθά φησιν 'Αριστοτέλης ἐν τῷ Μαγικῷ καὶ Σωτίων ἐν τῷ εἰκοστῷ τρίτῳ τῆς Διαδοχῆς. Φοίνικά τε γενέσθαι 'Ωχον, καὶ Θρῷκα Ζάμολξιν, καὶ Λίβυν "Ατλαντα.

Αἰγύπτιοι μὲν γὰρ Νείλου γενέσθαι παῖδα "Ηφαιστον, 
ον ἄρξαι φιλοσοφίας, ἡς τοὺς προεστῶτας ἱερέας εἶναι

10

2-p.6.13 Bidez et Cumont, II, pp. 7-9 et 268 2-8 Aristot. Fr. 35 Rose<sup>3</sup>; Sotionis Fr. 35 Wehrli 6 Steph. Byz., s.v. Δρυ-ίδαι | Σεμνοθέους : cf. Σεμνούς ap. Alex. Polyhist. (FGrHist 273 F 18) 8-9 68 A 55 DK 8 Ωχον : FGrHist 87 F 67

inscriptio λαερτίου διογένους βίων καὶ γνωμῶν (: βίοι καὶ γνωμαι  $\mathbf{F}^2$ ) των έν φιλοσοφία εύδοκιμησάντων καὶ των έκάστη (: ἐν ἑκάστη V) αἰρέσει ἀρεσάντων (: ἀρεσκόντων  $F^2$ ), τῶν εἰς δέκα τὸ πρῶτον  $\mathbf{F}^{1}\mathbf{V}$ : λαερτίου διογένους βίοι καὶ γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφία εὐδοκιμησάντων καὶ τῶν ἑκάστη αἰρέσει άρεσκόντων  $P^1$ : periit f.1 in **B** (incipit p. 7.16 φι]λοσοφία) |  $\mathbf{A} \mathbf{P}^{\mathbf{I}} \mathbf{F}^{\mathbf{I}}$ 1 Προοίμιον add. Frob. 2 ἔργον : γένος Φ 4 η PF : καὶ V 5 τε : δὲ Φ 6 σεμνοθέους : Σαμα-7-8 (et p. 8.22 s.) εἰκοστῷ τρίτῳ ( = κγ') ναίους Roeper<sup>1</sup> codd. : τρισκαιδεκάτω ( = ιγ') Ambros. (in ed. Basil., 1524), agn. Panzerbieter, Roeper<sup>2,4</sup>, Diels (Dox., 147), Wehrli **PFΦ** et Suda : (M) ŵχον Fabricius (cf. Diels., Dox., 250 n. 1) 10 γάρ PF : γάρ φασι Φ

2 καὶ προφήτας. 'Απὸ δὲ τούτου εἰς 'Αλέξανδρον τὸν Μακεδόνα ἐτῶν εἶναι μυριάδας τέσσαρας καὶ ὀκτακισχίλια ὀκτακόσια ἑξήκοντα τρία· ἐν οἷς ἡλίου μὲν ἐκλείψεις γενέσθαι τριακοσίας ἑβδομήκοντα τρεῖς, σελήνης δὲ ὀκτακοσίας τριάκοντα δύο.

'Απὸ δὲ τῶν Μάγων, ὧν ἄρξαι Ζωροάστρην τὸν Πέρσην, 'Ερμόδωρος μὲν ὁ Πλατωνικὸς ἐν τῷ Περὶ μαθημάτων φησὶν εἰς τὴν Τροίας ἄλωσιν ἔτη γεγονέναι πεντακισχίλια (Ξάνθος δὲ ὁ Λυδὸς εἰς τὴν Ξέρξου διάβασιν ἀπὸ τοῦ Ζωροάστρου ἐξακισχίλιά φησι), καὶ μετ' 10 αὐτὸν γεγονέναι πολλούς τινας Μάγους κατὰ διαδοχήν, 'Οστάνας καὶ 'Αστραμψύχους καὶ Γωβρύας καὶ Παζάτας, μέχρι τῆς τῶν Περσῶν ὑπ' 'Αλεξάνδρου καταλύσεως.

Λανθάνουσι δ' αὐτοὺς τὰ τῶν Ἑλλήνων κατορθώματα, ἀφ' ὧν μὴ ὅτι γε φιλοσοφία, ἀλλὰ καὶ γένος 15 ἀνθρώπων ἦρξε, βαρβάροις προσάπτοντες. Ἰδοὺ γοῦν παρὰ μὲν ᾿Αθηναίοις γέγονε Μουσαῖος, παρὰ δὲ Θηβαίοις Λίνος. Καὶ τὸν μὲν Εὐμόλπου παῖδά φασι, ποιῆσαι δὲ Θεογονίαν καὶ Σφαῖραν πρῶτον φάναι τε ἐξ ἑνὸς τὰ πάντα γίνεσθαι καὶ εἰς ταὐτὸν ἀναλύεσθαι. Τοῦτον 20 τελευτῆσαι Φαληροῖ, καὶ αὐτῷ ἐπιγεγράφθαι τόδε τὸ ἐλεγεῖον ·

6-13 FGrHist 765 F 32 6-9 Hermodori Fr. 6 Isnardi Parente; Eudoxi Cnid. F 342 Lasserre 9 πεντακισχίλια : cf. Plin. N.H. 30.4; Plut. De Is. 369 Ε 10 ἐξακισχίλια : cf. Plin. N.H. 30.3 11 κατὰ διαδοχήν : sc. γένους, a patre ad filium 15 φιλοσοφία : cf. Clem. Strom. 1.67.1 16-20 ἀναλύεσθαι 2 A 4 DK 16-p. 7.2 Lobonis Fr. 5 Croenert

2 μυριάδων  $\mathbf{F}$  | καὶ  $\mathbf{F}\mathbf{\Phi}$  : om.  $\mathbf{P}$  10 τοῦ  $\mathbf{P}\mathbf{\Phi}$  : om.  $\mathbf{F}$  | ἑξακισχίλια  $\mathbf{P}^5$  in ras. : ἑξακόσια  $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}\mathbf{W}\mathbf{CoHM}$   $\mathbf{F}\mathbf{\Phi}$   $\mathbf{V}\mathbf{D}$  12 ἀστραψύχους  $\mathbf{P}^2\mathbf{Q}\mathbf{U}$  13 τῶν om.  $\mathbf{P}\mathbf{V}$  14 αὐτοὺς Huebner : αὐτοὺς codd. 19 φάναι : πρῶτός τε ἔφη  $\mathbf{\Phi}$  20 γίνεσθαι  $\mathbf{P}$  : γενέσθαι  $\mathbf{F}\mathbf{\Phi}$  21 αὐτῶι  $\mathbf{P}\mathbf{F}^2$  : αὐτὸ  $\mathbf{F}^1$ 

Εύμόλπου φίλον υἱὸν ἔχει τὸ Φαληρικὸν οὖδας Μουσαῖον, φθίμενον σῶμ', ὑπὸ τῷδε τάφῳ.

Από δὲ τοῦ πατρὸς τοῦ Μουσαίου καὶ Εὐμολπίδαι

καλοῦνται παρ' 'Αθηναίοις.

15

Τὸν δὲ Λίνον παῖδα εἶναι Ἑρμοῦ καὶ Μούσης Οὐ- 4 ρανίας ποιῆσαι δὲ κοσμογονίαν, ἡλίου καὶ σελήνης πορείαν, καὶ ζώων καὶ καρπῶν γενέσεις. Τούτῳ ἀρχὴ τῶν ποιημάτων ήδε

Ήν ποτέ τοι χρόνος οὗτος, ἐν ῷ ἄμα πάντ' ἐπεφύκει.

10 "Όθεν λαβών 'Αναξαγόρας πάντα ἔφη χρήματα γεγονέναι όμοῦ, νοῦν δὲ ἐλθόντα αὐτὰ διακοσμῆσαι. Τὸν δὲ Λίνον τελευτῆσαι ἐν Εὐβοία τοξευθέντα ὑπὸ 'Απόλλωνος, καὶ αὐτῷ ἐπιγεγράφθαι·

<sup>°</sup>Ωδε Λίνον Θηβαῖον ἐδέξατο γαῖα θανόντα, Μούσης Οὐρανίης υἱὸν ἐϋστεφάνου.

Καὶ ὧδε μὲν ἀφ' Ἑλλήνων ἦρξε φιλοσοφία, ἧς καὶ αὐτὸ τὸ ὄνομα τὴν βάρβαρον ἀπέστραπται προσηγορίαν.

Οἱ δὲ τὴν εὕρεσιν διδόντες ἐκείνοις παράγουσι καὶ 5 'Ορφέα τὸν Θρᾶκα, λέγοντες φιλόσοφον γεγονέναι καὶ 20 εἶναι ἀρχαιότατον. 'Εγὼ δέ, εἰ τὸν περὶ θεῶν ἐξαγορεύσαντα τοιαῦτα χρὴ φιλόσοφον καλεῖν οὐκ οἶδα, 〈οὐδὲ〉 τίνα δεῖ προσαγορεύειν τὸν πᾶν τὸ ἀνθρώπειον πάθος

- 1-2 Anth. Pal. 7.615; Plan.; Suppl. Hell. 504 5-7 et 11-15 Lobonis Fr. 6 Cr. 9 Lini v. 26 Mullach 10-11 cf. p. 95.8-9; Aët. 1.3.5; 59 B 1 DK 14-15 Anth. Pal. 7.616; Plan.; Suppl. Hell. 505 18-20 et p.8.3-7 Lobonis Fr. 7 Cr.
- 2 φθινόμενον  $\mathbf{F}$  | σῶμα  $\mathbf{P}^1$ , corr.  $\mathbf{P}^3\mathbf{W}$  3 ἀπὸ τοῦ πατρὸς δὲ  $\mathbf{P}\mathbf{U}$  6 κοσμογονίαν  $\mathbf{P}\mathbf{F}^2$  : κοσμολογίαν  $\mathbf{F}^1\mathbf{V}\mathbf{\Phi}$  7 τούτωι  $\mathbf{P}\mathbf{V}$  : τούτων  $\mathbf{F}$  : τούτου  $\mathbf{\Phi}$  9 πάντ' ἐπεφύκει  $\mathbf{P}\mathbf{F}\mathbf{V}$  : πάντα πεφύκει  $\mathbf{\Phi}$  10 γεγονέναι  $\mathbf{P}\mathbf{F}\mathbf{\Phi}$  : γενέσθαι  $\mathbf{V}$  11 αὐτὰ : ταῦτα  $\mathbf{\Phi}$  14 ὧδε  $\mathbf{P}\mathbf{F}\mathbf{V}$   $\mathbf{P}\mathbf{d}$ . : ἤδε  $\mathbf{P}\mathbf{d}$  . 16 ἦρξε  $\mathbf{P}\mathbf{U}$  : ἤρξατο  $\mathbf{F}\mathbf{V}\mathbf{D}$  21 οὐδὲ add. Apelt 22 τίνα δεῖ προσαγορεύειν del. Cobet

άφειδοῦντα τοῖς θεοῖς προστρῖψαι, καὶ τὰ σπανίως ὑπό τινων ἀνθρώπων αἰσχρουργούμενα τῷ τῆς φωνῆς ὀργάνῳ. Τοῦτον δὲ ὁ μὲν μῦθος ὑπὸ γυναικῶν ἀπολέσθαι φησί· τὸ δὲ ἐν Δίῳ τῆς Μακεδονίας ἐπίγραμμα κεραυνωθῆναι αὐτόν, λέγον οὕτως·

5

Θρήϊκα χρυσολύρην τῆδ' 'Ορφέα Μοῦσαι ἔθαψαν, 
ον κτάνεν ὑψιμέδων Ζεὺς ψολόεντι βέλει.

- Οἱ δὲ φάσκοντες ἀπὸ βαρβάρων ἄρξαι φιλοσοφίαν καὶ τὸν τρόπον παρ' ἑκάστοις αὐτῆς ἐκτίθενται· καί φασι τοὺς μὲν Γυμνοσοφιστὰς καὶ Δρυΐδας αἰνιγματωδῶς ἀπο- 10 φθεγγομένους φιλοσοφῆσαι· σέβειν ⟨τε⟩ θεοὺς καὶ μηδὲν κακὸν δρᾶν καὶ ἀνδρείαν ἀσκεῖν. Τοὺς γοῦν Γυμνοσοφιστὰς καὶ θανάτου καταφρονεῖν φησι Κλείταρχος ἐν τῆ δωδεκάτη· τοὺς δὲ Χαλδαίους περὶ ἀστρονομίαν καὶ πρόρρησιν ἀσχολεῖσθαι· τοὺς δὲ Μάγους περί τε θερα- 15 πείας θεῶν διατρίβειν καὶ θυσίας καὶ εὐχάς, ὡς αὐτοὺς μόνους ἀκουομένους. ᾿Αποφαίνεσθαί τε περὶ οὐσίας θεῶν καὶ γενέσεως, οὺς καὶ πῦρ εἶναι καὶ γῆν καὶ ὕδωρ· τῶν δὲ ξοάνων καταγινώσκειν, καὶ μάλιστα τῶν λεγόντων ἄρρε- νας εἶναι θεοὺς καὶ θηλείας. Περί τε δικαιοσύνης λόγους 20 ποιεῖσθαι, καὶ ἀνόσιον ἡγεῖσθαι πυρὶ θάπτειν· καὶ ὅσιον νομίζειν μητρὶ ἢ θυγατρὶ μίγνυσθαι, ὡς ἐν τῷ εἰκοστῷ
  - 1-2 cf. 7.187; SVF II, Nrr. 1071-1074; Theoph. Ad Autol. 3.3.4; 3.8.2 6-7 Anth. Pal. 7.617; Plan. 8-p. 10.10 καθαιρεῖν Bidez et Cumont, pp. 67-68 et 9 8-p. 9.8 Sotionis Fr. 36 Wehrli 12-14 FGrHist 137 F 6 18-19 cf. Herod. 1.131; Strab. 15.3.13 (732 C.)
  - 1 προστρίψαι in mg  $B^1$  2 αἰσχρουργούμενα  $BPF^1$  : αἰσχρολογούμενα  $F^2U$  3 φασὶ F 7 ὑψημέδης F 9 αὐταῖς B 10 αἰνιγμάτως B 11 τε addidi ex  $\Phi$  : om. BPF | θεὸν  $\Phi$  15 ἀσχολεῖσθαι BP : ἀσχολῆσθαι  $F^2$  : ἡσχολῆσθαι  $F^1\Phi$  17 περὶ  $F\Phi$  : περί τε BPV | οὐσίας : θυσίας coni. Bidez et Cumont 17–18 θεῶν καὶ  $F\Phi P^4$  : καὶ θεῶν  $BP^1$  20 λόγον V 22–P. 9.1 εἰκοστῷ τρίτῷ : cf. ad 1.7–8

τρίτω φησὶν ὁ Σωτίων · ἀσκεῖν τε μαντικὴν καὶ πρόρρησιν, καὶ θεοὺς αὑτοῖς ἐμφανίζεσθαι λέγοντας. 'Αλλὰ καὶ εἰδώ λων πλήρη εἶναι τὸν ἀέρα, κατὰ ἀπόρροιαν ὑπὸ ἀναθυμιάσεως εἰσκρινομένων ταῖς ὄψεσι τῶν ὀξυδερκῶν προκοσμήματά τε καὶ χρυσοφορίας ἀπαγορεύειν. Τούτων δὲ ἐσθὴς μὲν λευκή, στιβὰς δὲ εὐνή, καὶ λάχανον τροφή, τυρός τε καὶ ἄρτος εὐτελής, καὶ κάλαμος ἡ βακτηρία, ῷ κεντοῦντες, φασί, τοῦ τυροῦ ἀνηροῦντο καὶ ἀπήσθιον.

7 τυρός : cf. Plin. N.H. 11.242 9-10 Aristot. Fr. 36 Rose<sup>3</sup> 10-12 Dinonis F 5, FGrHist 690 13-17 Aristot. Fr. 6 Rose<sup>3</sup> 17-18 Hermippi Fr. 3 Wehrli 18 Eudoxi Fr. 341 Lasserre 18-19 Theopompi F 64, FGrHist 115 19  $\degree\varsigma$  - p.11.14 έχει : 73 B 6 DK

1 τε  $F\Phi$  : τε καὶ BP 2 θεοὺς αὐτοῖς F (αὐτοῖς Cobet) : αὐτοῖς θεοὺς  $BP\Phi$  3 ὑπὸ BPF : ἀπὸ  $\Phi$  5 προκοσμήματα  $\Phi UP^4$  : προσκοσμήματα  $BP^1F$  8 φασί : φησί (sc. Sotio) Reiske 9 μαγείαν FQWCo : καὶ μαγίαν  $BP^1(?)$  : μαντείαν  $P^4H$  | οὐδ' (οὐκ  $\Phi$ ) ἔγνωσαν  $BP^1F^2\Phi$  : διέγνων  $F^1P^4$  12 εἶναι : σημαίνειν  $\Phi$  16 ἄδης  $BP\Phi$  : ἄρης F 17 ἀρειμάνιος  $FP^3$  : ἀριμάνιος  $BP^1\Phi$  18 τῆ : Γῆς Croenert (p. 142)

θαι, καὶ τὰ ὄντα ταῖς αὐταῖς ἐπικλήσεσι διαμενεῖν. Ταὐτὰ δὲ καὶ Εὔδημος ὁ Ῥόδιος ἱστορεῖ. Ἐκαταῖος δὲ καὶ γενητούς τοὺς θεοὺς εἶναι κατ' αὐτούς. Κλέαργος δὲ ὁ Σολεύς ἐν τῷ Περὶ παιδείας καὶ τοὺς Γυμνοσοφιστὰς απογόνους είναι των Μάγων φησίν ένιοι δὲ καὶ τοὺς 5 Ίουδαίους έκ τούτων είναι. Πρός τούτοις καταγινώσκουσιν Ἡροδότου οἱ τὰ περὶ Μάγων γράψαντες μὴ γὰρ ἂν ἐς τὸν ἥλιον βέλη Ξέρξην ἀκοντίσαι, μηδ' εἰς τὴν θάλασσαν πέδας καθείναι, θεούς ύπὸ τῶν Μάγων παραδεδομένους. Τὰ μέντοι ἀγάλματα εἰκότως καθαιρεῖν.

10

Τὴν δὲ τῶν Αἰγυπτίων φιλοσοφίαν εἶναι τοιαύτην περί 10 τε θεῶν καὶ ὑπὲρ δικαιοσύνης. Φάσκειν γὰρ ἀρχὴν μὲν είναι την ύλην, είτα τὰ τέσσαρα στοιχεία έξ αὐτης διακριθήναι καὶ ζῶά τινα ἀποτελεσθήναι. Θεοὺς δ' εἶναι ήλιον καὶ σελήνην, τὸν μὲν "Οσιριν, τὴν δὲ Ίσιν καλου- 15 μένην αινίττεσθαί τε αὐτοὺς διά τε κανθάρου καὶ δράκοντος καὶ ἱέρακος καὶ ἄλλων, ώς φησι Μανέθως ἐν τῆ

1 ταῖς αὐταῖς ἐπικλήσεσι διαμενεῖν : cf. Plut. De Is. 370 Β ένα βίον καὶ μίαν πολιτείαν άνθρώπων μακαρίων καὶ όμο γλώσσων απάντων γενέσθαι (et J. Gwyn Griffiths ad loc.); Hygini 2-3 Hecataei Abderitae F 3, FGrHist 264 Clearchi Fr. 13 Wehrli 7–9  $\kappa\alpha\theta\epsilon\hat{\imath}\nu\alpha\imath$ : Herod. 5.105 et 7.35: 8.109.3 **10** Herod. 8.53 **17-p. 11.1** FGrHist 609 F 17

1 τὰ ὄντα : τῶ ὄντι coni. Diels | ante ταῖς αὐτῶν habet ταῖς et rasuram 6 litt.  $\mathbf{F}^2$  | αὐταῖς Casaubon, Roeper<sup>2</sup> : αὐτῶν codd. : αύτῶν Diels Ι ἐπικλήσεσι : ἐπικτήσεσι Reiske : έπικυκλήσεσι L. Holstenius : περικυκλήσεσι Diels μένειν **B** 2 ταὐτὰ Reiske : ταῦτα codd. 3 γεννητούς  $\mathbf{BP}^1\mathbf{F}^1$ : γρ. καὶ γενικούς  $\mathbf{F}^2$  in mg,  $\mathbf{Co}$  mg : γεννητικούς  $P^3W$  | τούς om. F 4 σοδεύς B 6 post είναι addit Φ έπει άβραὰμ ὁ τούτων πρόγονος χαλδαίος ην Ι πρὸς τούτοις καταγινώσκουσι BPF ex corr. : καταγινώσκουσι δὲ Φ τὰ om.  $\Phi F^1$  9 παραδεδομένους  $PF\Phi$  : παραδιδομένους B12 γαρ Reiske : τε BPF 14 διακριθήναι : διαιρεθήναι  $\Phi$  | τινα : παντοία Cobet 17 καὶ άλλων ss.  $\mathbf{F}^2$ , om.  $\Phi$  | μάνεθως P: μάνεθος  $B^2F^2$ 

Τῶν φυσικῶν ἐπιτομῆ καὶ Ἑκαταῖος ἐν τῆ πρώτη Περὶ τῆς τῶν Αἰγυπτίων φιλοσοφίας. Κατασκευάζειν δὲ ἀγάλματα καὶ τεμένη τῷ μὴ εἰδέναι τὴν τοῦ θεοῦ μορφήν. Τὸν κόσ- 11 μον γενητὸν καὶ φθαρτὸν καὶ σφαιροειδῆ· τοὺς ἀστέρας 5 πῦρ εἶναι, καὶ τῆ τούτων κράσει τὰ ἐπὶ γῆς γίνεσθαι· σελήνην ἐκλείπειν εἰς τὸ σκίασμα τῆς γῆς ἐμπίπτουσαν. Τὴν ψυχὴν καὶ ἐπιδιαμένειν καὶ μεταβαίνειν. Ύετοὺς κατὰ ἀέρος τροπὴν ἀποτελεῖσθαι· τά τε ἄλλα φυσιολογεῖν, ὡς Ἑκαταῖός τε καὶ ᾿Αρισταγόρας ἱστοροῦσιν. 10 Ἔθεσαν δὲ καὶ νόμους ὑπὲρ δικαιοσύνης, οὺς εἰς Ἑρμῆν ἀνήνεγκαν· καὶ τὰ εὕχρηστα τῶν ζῷων θεοὺς ἐδόξασαν. Λέγουσι δὲ καὶ ὡς αὐτοὶ γεωμετρίαν τε καὶ ἀστρολογίαν καὶ ἀριθμητικὴν ἀνεῦρον. Καὶ τὰ μὲν περὶ τῆς εὑρέσεως ὧδε ἔχει.

15 Φίλοσοφίαν δὲ πρῶτος ἀνόμασε Πυθαγόρας καὶ ἑαυ- 12 τὸν φιλόσοφον, ἐν Σικυῶνι διαλεγόμενος Λέοντι τῷ Σικυωνίων τυράννῳ ἢ Φλιασίων, καθά φησιν 'Ηρακλείδης ὁ Ποντικὸς ἐν τῇ Περὶ τῆς ἄπνου· μηδένα γὰρ εἶναι σοφὸν [ἄνθρωπον] ἀλλ' ἢ θεόν. Θᾶττον δὲ ἐκαλεῖτο σοφία, καὶ 20 σοφὸς ὁ ταύτην ἐπαγγελλόμενος, ὃς εἴη ἂν κατ' ἀκρότητα ψυχῆς ἀπηκριβωμένος, φιλόσοφος δὲ ὁ σοφίαν ἀσπαζόμενος. Οἱ δὲ σοφοὶ καὶ σοφισταὶ ἐκαλοῦντο· καὶ οὐ μόνον ⟨οῦτοι⟩, ἀλλὰ καὶ οἱ ποιηταὶ σοφισταί, καθὰ καὶ Κρατῖνος

1-2 FGrHist 264 F 1 8-9 FGrHist 608 F 5 15-19 θεόν: Heraclidis Fr. 87 Wehrli; Iambl. V.P. 58-59; DL 8.8; Cic. Tusc. 5.8; Diod. 10.10.1 Clem. Strom. 1.61.4; 4.9.1; Gu. Burkert, Hermes 88 (1960) 159-177 23-p. 12.2 Cratini Fr. 2 (PCG IV); Clem. Strom. 1.24.1-2

2 τῶν  $\mathbf{F}$  : om.  $\mathbf{BP}$  3 τὸ  $\mathbf{F}$  4 γενητὸν  $\mathbf{F}$ Φ : γεννητὸν  $\mathbf{BP}$  7 μεταβαίνειν coni. Jacoby : μετεμβαίνειν codd. 10–11 ἑρμηνείαν ἤνεγκαν  $\mathbf{B}$  12 τε om.  $\mathbf{P}$  | ἀστρολογίαν corr. ex ἀστρονομίαν  $\mathbf{F}^1$  13 ἀνευρόντες  $\mathbf{B}$  | περὶ  $\mathbf{BP}$  : ἀπὸ  $\mathbf{F}$  18 ἐν τῆ περὶ τῆς ἄπνου  $\mathbf{BP}$  : om.  $\mathbf{F}^1$ , add. in mg  $\mathbf{F}^2$  19 ἄνθρωπον secl. Cobet 23 οὖτοι add. Reiske

έν 'Αρχιλόχοις τοὺς περὶ 'Όμηρον καὶ Ἡσίοδον ἐπαινῶν οὕτως καλεῖ.

13 Σοφοὶ δὲ ἐνομίζοντο οἴδε· Θαλῆς, Σόλων, Περίανδρος, Κλεόβουλος, Χείλων, Βίας, Πιττακός. Τούτοις προσαριθμοῦσιν 'Ανάχαρσιν τὸν Σκύθην, Μύσωνα τὸν Χηνέα, 5 Φερεκύδην τὸν Σύριον, 'Επιμενίδην τὸν Κρῆτα· ἔνιοι δὲ καὶ Πεισίστρατον τὸν τύραννον. Καὶ οἴ(δε) μὲν σοφοί.

Φιλοσοφίας δὲ δύο γεγόνασιν ἀρχαί, ἥ τε ἀπὸ 'Αναξιμάνδρου καὶ ἡ ἀπὸ Πυθαγόρου τοῦ μὲν Θαλοῦ διακηκοότος, Πυθαγόρου δὲ Φερεκύδης καθηγήσατο. Καὶ 10 ἐκαλεῖτο ἡ μὲν Ἰωνική, ὅτι Θαλῆς Ἰων ἄν, Μιλήσιος γάρ, καθηγήσατο 'Αναξιμάνδρου ἡ δὲ Ἰταλικὴ ἀπὸ Πυθαγόρου, ὅτι τὰ πλεῖστα κατὰ τὴν Ἰταλίαν ἐφιλοσόφησε.

14 Καταλήγει δὲ ἡ μὲν εἰς Κλειτόμαχον καὶ Χρύσιππον καὶ Θεόφραστον [ἡ Ἰωνική]· ἡ δὲ Ἰταλικὴ εἰς Ἐπίκουρον. 15 Θαλοῦ μὲν γὰρ ἀναξίμανδρος, οἱ ἀναξιμένης, οἱ ἀναξαγόρας, οἱ ἀρχέλαος, οἱ Σωκράτης ὁ τὴν ἠθικὴν εἰσαγωγών· οἱ οἴ τε ἄλλοι Σωκρατικοὶ καὶ Πλάτων ὁ τὴν ἀρχαίαν ἀκαδημίαν συστησάμενος· οἱ Σπεύσιππος καὶ Ξενοκράτης, οἱ Πολέμων, οἱ Κράντωρ καὶ Κράτης, οἱ 20 ἀρκεσίλαος ὁ τὴν μέσην ἀκαδημίαν εἰσηγησάμενος· οἱ Λακύδης ὁ τὴν νέαν ἀκαδημίαν φιλοσοφήσας· οἱ Καρνεάδης, οἱ Κλειτόμαχος. Καὶ ὧδε μὲν εἰς Κλειτόμαχον.

15 Εἰς δὲ Χρύσιππον οὕτω καταλήγει· Σωκράτους ἀντισθένης, οῦ Διογένης ὁ Κύων, οῦ Κράτης ὁ Θηβαῖος, οῦ 25 Ζήνων ὁ Κιτιεύς, οῦ Κλεάνθης, οῦ Χρύσιππος. Εἰς δὲ Θεόφραστον οὕτως· Πλάτωνος ἀριστοτέλης, οῦ Θεόφραστος. Καὶ ἡ μὲν Ἰωνικὴ τοῦτον καταλήγει τὸν τρόπον.

1 ἀρχιλόχοις  $\mathbf{B}$  : ἀρχιλόχ  $\mathbf{P}$  : ἀρχιλόχω  $\mathbf{F}$  6 δὲ  $\mathbf{F}$  : om.  $\mathbf{BP}$  7 καὶ ss.  $\mathbf{F}^2$  | οἵ(δε) Reiske, Roeper², Richards : oἱ codd. 11 ἐκαλεῖτο ss. add.  $\mathbf{F}^2$  15 ἡ ἰωνική secl. Huebner 22 λακίδης  $\mathbf{B}$  26 κιτιεύς  $\mathbf{B}$  : κιττιεύς  $\mathbf{PF\Phi}$  27 οὕτως ss.  $\mathbf{F}^2$ 

Ή δὲ Ἰταλικὴ οὕτω· Φερεκύδους Πυθαγόρας, οὖ Τηλαύγης ὁ υἰός, οὖ Ξενοφάνης, οὖ Παρμενίδης, οὖ Ζήνων ὁ Ἐλεάτης, οὖ Λεύκιππος, οὖ Δημόκριτος, οὖ πολλοὶ μέν, ἐπ' ὀνόματος δὲ Ναυσιφάνης [καὶ Ναυκύδης], οὖ Ἐπί-5 κουρος.

Τῶν δὲ φιλοσόφων οἱ μὲν γεγόνασι δογματικοί, οἱ δ' 16 ἐφεκτικοί· δογματικοὶ μὲν ὅσοι περὶ τῶν πραγμάτων ἀποφαίνονται ὡς καταληπτῶν· ἐφεκτικοὶ δὲ ὅσοι ἐπέχουσι περὶ αὐτῶν ὡς ἀκαταλήπτων. Καὶ οἱ μὲν αὐτῶν 10 κατέλιπον ὑπομνήματα, οἱ δ' ὅλως οὐ συνέγραψαν, ὥσπερ κατά τινας Σωκράτης, Στίλπων, Φίλιππος, Μενέδημος, Πύρρων, Θεόδωρος, Καρνεάδης, Βρύσων· κατά τινας Πυθαγόρας, 'Αρίστων ὁ Χῖος, πλὴν ἐπιστολῶν ὀλίγων· οἱ δὲ ἀνὰ εν σύγγραμμα, ⟨ὡς⟩ Μέλισσος, Παρ-15 μενίδης, 'Αναξαγόρας· πολλὰ δὲ Ζήνων, πλείω Ξενοκράτης, πλείω Δημόκριτος, πλείω 'Αριστοτέλης, πλείω 'Επίκουρος, πλείω Χρύσιππος.

Τῶν δὲ φιλοσόφων οἱ μὲν ἀπὸ πόλεων προσηγορεύ- 17 θησαν, ὡς οἱ Ἡλειακοὶ καὶ Μεγαρικοὶ καὶ Ἐρετρικοὶ καὶ 20 Κυρηναϊκοί· οἱ δὲ ἀπὸ τόπων, ὡς οἱ Ἡκαδημαϊκοὶ καὶ Στωϊκοί. Καὶ ἀπὸ συμπτωμάτων δέ, ὡς οἱ Περιπατητικοί, καὶ ἀπὸ σκωμμάτων, ὡς οἱ Κυνικοί· οἱ δὲ ἀπὸ διαθέσεων, ὡς οἱ Εὐδαιμονικοί· τινὲς ἀπὸ οἰήσεως, ὡς οἱ Φιλαλήθεις καὶ Ἐλεγκτικοὶ καὶ Ἡναλογητικοί· ἔνιοι δὲ ἀπὸ τῶν 25 διδασκάλων, ὡς οἱ Σωκρατικοὶ καὶ Ἐπικούρειοι, καὶ τὰ

3-5 75 A 1 DK 11 Στίλπων : T 189 Doering 14-15 59 A 37 DK 18-20 T 44A Doering; T 129 Mannebach

4 καὶ ναυκύδης  $\mathbf{BP}$  : καὶ ναυκίδης  $\mathbf{F}$  : καὶ λακύδης  $\mathbf{\Phi}$ , secl. Diels | οὖ scripsi : ὧν  $\mathbf{BPF\Phi}$  11 κατά τινας corruptum Wachsmuth | φίλιππος : ᾿Αρίστιππος Nietzsche : Φίλων Roeper<sup>4</sup> : Φιλίσκος H. Schmidt (p. 24 n. 1) 13 (᾿Αρκεσίλαος), ᾿Αρίστων Roeper<sup>4</sup> (conl. 4.32) 14 ὡς addidi (cf. ν. 11) 15 Ξενοκράτης Ritschl (I, p. 185), Nietzsche : ξενοφάνης codd. 19 ἠλιακοὶ  $\mathbf{B}$  21 καὶ  $\mathbf{F}$  : οm.  $\mathbf{BP}$  24 ἐλεγκτικοὶ  $\mathbf{F}$  : ἐκλεκτικοὶ  $\mathbf{BPF}$  γρ.

όμοια· καὶ οἱ μὲν ἀπὸ τῆς περὶ φύσιν πραγματείας φυσικοί· οἱ δὲ ἀπὸ τῆς περὶ τὰ ἤθη σχολῆς ἠθικοί· διαλεκτικοὶ δὲ ὅσοι περὶ τὴν τῶν λόγων τερθρείαν καταγίνονται.

18 Μέρη δὲ φιλοσοφίας τρία, φυσικόν, ἠθικόν, διαλεκτικόν · φυσικὸν μὲν τὸ περὶ κόσμου καὶ τῶν ἐν αὐτῷ · 5 ἠθικὸν δὲ τὸ περὶ βίου καὶ τῶν πρὸς ἡμᾶς · διαλεκτικὸν δὲ τὸ ἀμφοτέρων τοὺς λόγους πρεσβεῦον. Καὶ μέχρι μὲν ᾿ Αρχελάου τὸ φυσικὸν ἦν εἶδος · ἀπὸ δὲ Σωκράτους, ὡς προείρηται, τὸ ἡθικόν · ἀπὸ δὲ Ζήνωνος τοῦ Ἐλεάτου τὸ διαλεκτικόν. Τοῦ δὲ ἠθικοῦ γεγόνασιν αἰρέσεις δέκα · 10 ᾿ Ακαδημαϊκή, Κυρηναϊκή, Ἡλειακή, Μεγαρική, Κυνική, Ἐρετρική, Διαλεκτική, Περιπατητική, Στωϊκή, Ἐπικούρειος.

19 'Ακαδημαϊκής μὲν οὖν τῆς ἀρχαίας προέστη Πλάτων, τῆς μέσης 'Αρκεσίλαος, τῆς νέας Λακύδης· Κυρηναϊκῆς 15 'Αρίστιππος ὁ Κυρηναῖος, 'Ηλειακῆς Φαίδων ὁ 'Ηλεῖος, Μεγαρικῆς Εὐκλείδης Μεγαρεύς, Κυνικῆς 'Αντισθένης 'Αθηναῖος, 'Ερετρικῆς Μενέδημος 'Ερετριεύς, Διαλεκτικῆς Κλεινόμαχος (Θούριος ἢ Διονύσιος) Χαλκηδόνιος,

8–9 ὡς προείρηται : p. 12.17–18 10–12 T 150 Mann. 11 et 17 T 35 Doering 15–16 T 127A Mann. 17–18 T 134A Decleva 19 Κλεινόμαχος : cf. 2.112; Suda, 829 Σωκράτης ( = T 34 Doering); Schwartz (756 s.) | Διονύσιος : cf. 2.106; 2.98; Strab. 12.4.9 (566 C.)

1 τὴν φύσιν  $\mathbf{F}$  2 δὲ  $\mathbf{FP^4CoH}$  : om.  $\mathbf{BP^1}$  | ἤθη  $\mathbf{FP^4CoH}$  : οἰκεῖα  $\mathbf{BP^1}$  | ἠθικοί  $\mathbf{BFP^4CoH}$  : οἱ ϊκοί  $\mathbf{P^1Q}$  : ἢ οἴκοι  $\mathbf{P^2}$  γρ.  $\mathbf{W}$  3 καταγίνονται  $\mathbf{F}$  (cum signo correctionis in mg) : κατατρ(ε)ίβονται  $\mathbf{BP}$  5 τὸ  $\mathbf{PF}$  : ὁ  $\mathbf{B}$  6 τὸ  $\mathbf{PF}$  : τὸν  $\mathbf{B}$  8 ἢν εἶδος  $\mathbf{F}$  : εἶδος ἢν  $\mathbf{BP}$  11 ἠλιακή  $\mathbf{B}$  12 διαλεκτική, περιπατητική, στωική in mg super.  $\mathbf{B^1}$  14 οὖν  $\mathbf{FP^4H}$  : om.  $\mathbf{BP^1WCo}$  16 ἠλιακῆς  $\mathbf{B}$  | ὁ² om.  $\mathbf{B}$  19 Κλεινόμαχος Nietzsche et Roeper : κλειτόμαχος  $\mathbf{BPF\Phi}$  et χαλκηδόνιος  $\mathbf{H}$  : καρχηδόνιος  $\mathbf{BPF\Phi}$  | Κλεινόμαχος (Θούριος ἢ Διονύσιος) Χαλκηδόνιος Roeper post Rossium (2, pp. 7–9) et Nietzsche

Περιπατητικής 'Αριστοτέλης Σταγειρίτης, Στωϊκής Ζήνων Κιτιεύς· ἡ δὲ Ἐπικούρειος ἀπ' αὐτοῦ κέκληται Ἐπικούρου.

Ίππόβοτος δ' ἐν τῶ Περὶ αἰρέσεων ἐννέα φησὶν 5 αιρέσεις και άγωγας είναι πρώτην Μεγαρικήν, δευτέραν Έρετρικήν, τρίτην Κυρηναϊκήν, τετάρτην Έπικούρειον. πέμπτην 'Αννικέρειον, έκτην Θεοδώρειον, εβδόμην Ζηνώνειον την και Στωϊκήν, ογδόην 'Ακαδημαϊκήν την άρχαίαν, ένάτην Περιπατητικήν ούτε δὲ Κυνικήν, ούτε 20 10 'Ηλειακήν, ούτε Διαλεκτικήν. Τὴν μὲν γὰρ Πυρρώνειον ούδ' οἱ πλείους προσποιοῦνται διὰ τὴν ἀσάφειαν ἔνιοι δὲ κατά τι μὲν αίρεσιν εἶναί φασιν αὐτήν, κατά τι δὲ οὕ. Δοκεί μέν γε αίρεσις είναι · αίρεσιν δη λέγομεν, φασί, την λόγω τινὶ κατὰ τὸ φαινόμενον ἀκολουθοῦσαν ἢ δοκοῦσαν 15 ἀκολουθεῖν (ἀγωγήν)· καθ' ὃ εὐλόγως ἂν αἵρεσιν τὴν Σκεπτικήν καλοίμεν. Εί δὲ αίρεσιν νοοίμεν πρόσκλισιν δόγμασιν ἀκολουθίαν ἔγουσιν, οὐκέτ' ἂν προσαγορεύοιτο αίρεσις οὐ γὰρ ἔχει δόγματα. Αίδε μὲν ἀρχαὶ καὶ διαδογαί και τοσαθτα μέρη και τόσαι φιλοσοφίας 20 αιρέσεις.

"Ετι δὲ πρὸ ὀλίγου καὶ ἐκλεκτική τις αἵρεσις εἰσήχθη 21 ὑπὸ Ποτάμωνος τοῦ 'Αλεξανδρέως, ἐκλεξαμένου τὰ ἀρέσαντα ἐξ ἑκάστης τῶν αἰρέσεων. 'Αρέσκει δ' αὐτῷ, καθά

**4–10** Διαλεκτικήν: Hippoboti Fr. 1 Gigante **4–5** T 41 Doering **6** T 134 Mann. **13** Δοκεῖ – **18** αἴρεσις: S.E. *P.H.* 1.16–17

2 κιτιεύς  $\bf B$  : κιττιεύς  $\bf PF\Phi$  8 καὶ ss.  $\bf F^1$  10 ήλιακήν  $\bf B$  13 μέν γε scripsi : μὲν γὰρ  $\bf BPFV$  : δὲ Cobet | δὴ scripsi : δὲ  $\bf BPFV$  : μὲν γὰρ  $\bf D$  Frob., Cobet | φασί  $\bf BPFV$  : om.  $\bf D$  Frob., Cobet | 14 τὸ  $\bf PF$  : τὸν  $\bf B$  15 ἀγωγήν supplevi e S.E. | καθ' ὃ  $\bf FVP^3WCo$  : om.  $\bf BP^1Q$  16 πρόσκλησιν  $\bf FV$  17 δόγμασιν  $\bf B$  et S.E. (δόγμασι πολλοῖς) : νοήμασιν  $\bf P^1QWF^2$  γρ. : ἐν δόγμασιν  $\bf F^1VDP^4Co$  γρ.  $\bf H$  et Suda 22 ἀρέσαντα  $\bf BPVD$  et Suda : ἀρέσκοντα  $\bf F$  23 ἐξ om.  $\bf B$ 

φησιν ἐν τῆ στοιχειώσει, κριτήρια τῆς ἀληθείας εἶναι τὸ μὲν ὡς ὑφ' οὖ γίνεται ἡ κρίσις, τουτέστι τὸ ἡγεμονικόν· τὸ δὲ ὡς δι' οὖ, οἷον τὴν ἀκριβεστάτην φαντασίαν. 'Αρχάς τε τῶν ὅλων τήν τε ὕλην καὶ τὸ ποιοῦν, ποιότητά τε καὶ τόπον· ἐξ οὖ γὰρ καὶ ὑφ' οὖ καὶ ποίω⟨ς⟩ καὶ ἐν ῷ. Τέλος δὲ 5 εἶναι ἐφ' ὃ πάντα ἀναφέρεται, ζωὴν κατὰ πᾶσαν ἀρετὴν τελείαν, οὐκ ἄνευ τῶν τοῦ σώματος κατὰ φύσιν καὶ τῶν ἐκτός.

Λεκτέον δὲ ⟨ἤδη⟩ περὶ αὐτῶν τῶν ἀνδρῶν, καὶ πρῶτόν γε περὶ Θαλοῦ.

## ΘΑΛΗΣ

- - 12-p. 28.11 Χίλωνα : 11 A 1 DK 12 Herod. 1.170.3 | Δοῦρις : FGrHist 76 F 74 13 Δημόκριτος : 68 B 115a DK 15-16 Plat. Prot. 343 a 2 17 Δαμασίου : i.e. annis 582-580; cf. Aristot. Athen. pol. 13.2 18-19 FGrHist 228 F 1; Demetrii Fr. 149 Wehrli
  - 4 ποιοῦν B et Suda : ποιόν PFV | ποιότητα Menagius : ποίησίν BPF et Suda 5 ποίω(ς) Reiske, Roeper : ποίω B et Suda : ποιῶι  $\mathbf{P}^1$  ut vid. : ποῦ  $\mathbf{FP}^2\mathbf{QVD}$  6  $\eth$  PV :  $\mathring{\mathbf{b}}$  BF et Suda 7 τῶν add.  $\mathbf{F}^2$  9 ἤδη add. Reiske 11 tit. P : om. B (spatio relicto), FV 13 ἐξαμύου BPF : ἐξαμυούλου  $\mathbf{F}^2$  14 Θηλιδῶν : Νηλειδῶν Bywater, Tannery (cf. v. 20) 15–16 Ήν δὲ τῶν ἑπτὰ σοφῶν e.g. suppl. Diels 20 νειλαίω P : νειλιαίω B : νηλίω F

πλείους φασίν, ἰθαγενὴς Μιλήσιος ἦν καὶ γένους λαμπροῦ.

Μετὰ δὲ τὰ πολιτικὰ τῆς φυσικῆς ἐγένετο θεωρίας. Καὶ 23 κατά τινας μὲν σύγγραμμα κατέλιπεν οὐδέν· ἡ γὰρ εἰς 5 αὐτὸν ἀναφερομένη Ναυτικὴ ἀστρολογία Φώκου λέγεται εἶναι τοῦ Σαμίου. Καλλίμαχος δ' αὐτὸν οἶδεν εὑρετὴν τῆς ἄρκτου τῆς μικρᾶς, λέγων ἐν τοῖς Ἰάμβοις οὕτως·

καὶ τῆς ᾿Αμάξης ἐλέγετο σταθμήσασθαι τοὺς ἀστερίσκους, ἡ πλέουσι Φοίνικες.

10 Κατά τινας δὲ μόνα δύο συνέγραψε, Περὶ τροπῆς καὶ Ἰσημερίας, τὰ ἄλλ' ἀκατάληπτα εἶναι δοκιμάσας. Δοκεῖ δὲ κατά τινας πρῶτος ἀστρολογῆσαι καὶ ἡλιακὰς ἐκλείψεις καὶ τροπὰς προειπεῖν, ὥς φησιν Εὔδημος ἐν τῆ Περὶ τῶν ἀστρολογουμένων ἱστορία· ὅθεν αὐτὸν καὶ 5 Ξενοφάνης καὶ Ἡρόδοτος θαυμάζει. Μαρτυρεῖ δ' αὐτῷ καὶ Ἡράκλειτος καὶ Δημόκριτος.

"Ενιοι δὲ καὶ αὐτὸν πρῶτον εἰπεῖν φασιν ἀθανάτους 24 τὰς ψυχάς· ὧν ἐστι Χοιρίλος ὁ ποιητής. Πρῶτος δὲ καὶ τὴν ἀπὸ τροπῆς ἐπὶ τροπὴν πάροδον (τοῦ ἡλίου) εὑρε, καὶ

- 4-6 Phoci T 1 Bernabé; 11 B 1 DK 8-9 Callim. Fr. 191.54-55 Pf.; 11 A 3a DK 11 Δοκεῖ 14 ἱστορία : Eudemi Fr. 144 Wehrli 15 Ξενοφάνης : 21 B 19 DK | Herod. 1.74.2 15-16 Ἡράκλειτος : 22 B 38 DK 16 Δημόκριτος : 68 B 115a DK 18 Choerili Fr. 12 Bernabé; Suppl. Hell. 331 19 cf. 11 A 17 DK
- 3 ἐγεύετο Stephanus² (in Praef.) 4 συγγράμματα  $\mathbf{F}^1$ , corr.  $\mathbf{F}^2$  6 οἶδεν ss.  $\mathbf{F}^2$  8–9 τοὺς ἀστερίσκους σταθμήσασθαι  $\mathbf{F}$  10 μόνας  $\mathbf{B}^1$ , corr.  $\mathbf{B}^2$  | ἔγραψε  $\mathbf{B}^1$ , συν- ss.  $\mathbf{B}^2$  11 ἄλλα καταληπτὰ  $\mathbf{BPF}$ , corr. Scaliger et Casaubon 13 προειπεῖν  $\mathbf{B}^2\mathbf{PF}$  : προεῖπεν  $\mathbf{B}^1$  15 αὐτῷ  $\mathbf{BF}$  : αὐτὸ  $\mathbf{P}$  17 καὶ om.  $\mathbf{F}$  19 πάροδον : περίοδον 11 A 17 DK | τοῦ ἡλίου addidi

πρῶτος τὸ τοῦ ἡλίου μέγεθος (τοῦ ἡλιακοῦ κύκλου καὶ τὸ τῆς σελήνης μέγεθος) τοῦ σεληναίου ἑπτακοσιοστὸν καὶ εἰκοστὸν μέρος ἀπεφήνατο κατά τινας. Πρῶτος δὲ καὶ τὴν ὑστάτην τοῦ μηνὸς τριακάδα εἶπε. Πρῶτος δὲ καὶ περὶ φύσεως διελέχθη, ώς τινες.

5

'Αριστοτέλης δὲ καὶ 'Ιππίας φασὶν αὐτὸν καὶ τοῖς ἀψύχοις μεταδιδόναι ψυχάς, τεκμαιρόμενον ἐκ τῆς λίθου τῆς μαγνήτιδος καὶ τοῦ ἠλέκτρου. Παρά τε Αἰγυπτίων γεωμετρεῖν μαθόντα φησὶ Παμφίλη πρῶτον καταγράψαι 25 κύκλου τὸ τρίγωνον ὀρθογώνιον, καὶ θῦσαι βοῦν. (Οἱ δὲ 10 Πυθαγόραν φασίν, ὧν ἐστιν 'Απολλόδωρος ὁ λογιστικός. Οὖτος ⟨γὰρ⟩ προήγαγεν ἐπὶ πλεῖστον ἅ φησι Καλλίμαχος ἐν τοῖς 'Ιάμβοις Εὔφορβον εὑρεῖν τὸν Φρύγα, οἷον "σκαληνὰ καὶ τρίγωνα" καὶ ὅσα γραμμικῆς ἔχεται θεωρίας.)

Δοκεῖ δὲ καὶ ἐν τοῖς πολιτικοῖς ἄριστα βεβουλεῦσθαι. 15 Κροίσου γοῦν πέμψαντος πρὸς Μιλησίους ἐπὶ συμμαχία ἐκώλυσεν ὅπερ Κύρου κρατήσαντος ἔσωσε τὴν πόλιν.

- 1–3 cf. Cleomed. Meteora 2.1 (p. 50.185 Todd) ...αν η πεδιαῖος ὁ ήλιος, δεήσει τὸν μέγιστον τοῦ οὐρανοῦ κύκλον ψν΄ ποδῶν εἶναι; Apul. Flor. 18 (= 11 A 19 DK) 6–8 cf. Aristot. De anima A 2, 405 a 19–21; Schol. in Plat. Remp. 600 a (= 11 A 3 DK) 6 Ἱππίας : 86 B 7 DK 9 Παμφίλη : FHG Fr. 1 (III, p. 520) 11 Πυθαγόραν : cf. 8.12; Diod. 10.6.4 12–14 Callim. Fr. 191.59–60 Pf.
- 1–2 τοῦ ἡλιακοῦ κύκλου καὶ τὸ τῆς σελήνης μέγεθος suppl. Diels : τοῦ τοῦ ἡλίου μεγέθους τὸ τοῦ σεληναίου Cobet 4 ὑστάτην scripsi : ὑστ $\langle$ άτην ἡμ $\rangle$ έραν Scaliger, agn. Cobet, Diels : ὑστέραν  $BPF\Phi$  5 διηλέχθη F 7 μεταδιδόναι B (- $\hat{\omega}$ -)  $P^1\Phi$  : διδόναι  $FP^4$  | ψυχάς : ψυχῆς Diels 9 γεωμετρεῖν BP : γεωμετρίαν (post παμφίλη) F 10 κύκλου : ⟨ἡμι $\rangle$ κυκλίου post Meibom. coni. Diels 12 οὖτος (i.e. Pythagoras)  $FP^2$  : αὐτὸς  $BP^1$  | γὰρ addidi | προσήγαγεν  $B^1$  (cort.  $B^2$ ) | πλεῖον Emperius | ἃ om. B 14 γραμματικῆς B 16 γὰρ οὖν B | πρὸς μιλησίους post ἐπὶ συμμαχία F

Κλύτος δέ φησιν, ὡς Ἡρακλείδης ἱστορεῖ, μονήρη αὐτὸν γεγονέναι καὶ ἰδιαστήν. Ἔνιοι δὲ καὶ γῆμαι αὐτὸν καὶ 26 Κύβισθον υἱὸν σχεῖν· οἱ δὲ ἄγαμον μεῖναι, τῆς δὲ ἀδελφῆς τὸν υἱὸν θέσθαι. "Ότε καὶ ἐρωτηθέντα διὰ τί οὐ τεκνοποιεῖ, "Διὰ φιλοτεκνίαν" εἰπεῖν. Καὶ λέγουσιν ὅτι τῆς μητρὸς ἀναγκαζούσης αὐτὸν γῆμαι ἔλεγεν "Οὐδέπω καιρός·" εἶτα, ἐπειδὴ παρήβησεν ἐγκειμένης, εἰπεῖν "Οὐκέτι καιρός." Φησὶ δὲ καὶ Ἱερώνυμος ὁ Ῥόδιος ἐν τῷ δευτέρῳ Τῶν σποράδην ὑπομνημάτων ὅτι βουλόμενος δεῖξαι ῥάδιον εἶναι (τοῖς σοφοῖς) πλουτεῖν, φορᾶς ἐλαιῶν μελλούσης ἔσεσθαι, προνοήσας ἐμισθώσατο τὰ ἐλαιουργεῖα καὶ πάμπλειστα συνεῖλε χρήματα.

'Αρχὴν δὲ τῶν πάντων ὕδωρ ὑπεστήσατο, καὶ τὸν 27 κόσμον ἔμψυχον καὶ δαιμόνων πλήρη. Τάς τε ὥρας τοῦ 15 ἐνιαυτοῦ φασιν αὐτὸν εὑρεῖν καὶ εἰς τριακοσίας ἑξήκοντα πέντε ἡμέρας διελεῖν.

- 1 Κλύτος: Clyti Fr. 3 (FHG, II, p. 333). Cf. Athen. 12, 540 C; 14, 655 B | Heraclid. Fr. 45 Wehrli 3 Κύβισθον: cf. Plut. Sol. 7.2 4-5 Gnom. Vat. 509 6-8 καιρός: Gnom. Vat. 318. Cf. DL 6.54 8-12 Hieron. Fr. 39 Wehrli. Cf. Aristot. Pol. A 11, 1259 a 6-19 (= 11 A 10 DK)
- 1 Κλύτος Menagius, agn. Cobet : καὶ αὐτὸς BPF : Πάταικος Volkmann (1895) conl. Plut. Sol. 6.3 | αὐτὸν : αὐτὸν Diels (servatis v. 1 καὶ αὐτὸς) 2 ἰδιαστήν BP : ἡσυχαστὴν F | δὲ FP³ : om. BP¹ | καὶ² om. F 3 Κύβισθον Diels ex Plut. : κίβισθον B : κίδισθον P¹Q : κίβισσον F | σχεῖν Scaliger : ἔχειν BPF 4 ὅτε : ὅθεν coni. Sternbach 6 αὐτὸν ἀναγκαζούσης F 8 ἰερώνυμος καὶ BP, transp. Cobet : ἱερώνυμος F 10 ῥάδιον C. Fr. Hermann ex Aristot. : ῥᾶον BPFΦ | τοῖς σοφοῖς supplevi conl. Aristot. : πλουτεῖν (φιλοσόφοις) Volkmann (1895) ex Aristot. (ὅτι ῥάδιόν ἐστι πλουτεῖν τοῖς φιλοσόφοις) | ἐλαιῶν F : om. BPΦ 12 συνεῖλε BPF : συνῆξε Φ : συνέλεξε Cobet (συλλέξαντα Aristot.) : συνῆγε νel συνήγαγε Richards

Οὐδεὶς δὲ αὐτοῦ καθηγήσατο, πλὴν ὅτι εἰς Αἴγυπτον ἐλθὼν τοῖς ἱερεῦσι συνδιέτριψεν. Ὁ δὲ Ἱερώνυμος καὶ ἐκμετρῆσαί φησιν αὐτὸν τὰς πυραμίδας ἐκ τῆς σκιᾶς, παρατηρήσαντα ὅτε ἡμῖν ἰσομεγέθης ἐστί. Συνεβίω δὲ καὶ Θρασυβούλῳ τῷ Μιλησίων τυράννῳ, καθά φησι Μινύης. 5

Τὰ δὲ περὶ τὸν τρίποδα (οὐ) φανερά, τὸν εὑρεθέντα ὑπὸ τῶν ἁλιέων καὶ διαπεμφθέντα τοῖς σοφοῖς ὑπὸ τοῦ 28 δήμου τῶν Μιλησίων. Φασὶ γὰρ Ἰωνικούς τινας νεανίσκους βόλον ἀγοράσαι παρὰ Μιλησίων ἁλιέων. ἀνασπασθέντος δὲ τοῦ τρίποδος ἀμφισβήτησις ἦν, ἕως οἱ Μι- 10 λήσιοι ἔπεμψαν εἰς Δελφούς· καὶ ὁ θεὸς ἔχρησεν οὕτως·

"Εκγονε Μιλήτου, τρίποδος πέρι Φοΐβον ἐρωτᾶς; Τίς σοφίη πάντων πρῶτος, τούτου τρίποδ' αὐδῶ.

Διδοῦσιν οὖν Θαλῆ· ὁ δὲ ἄλλφ ⟨σοφῷ⟩ καὶ ἄλλος ἄλλφ ἔως Σόλωνος· ὁ δὲ ἔφη σοφία πρῶτον εἶναι τὸν θεόν, καὶ 15 ἀπέστειλεν εἰς Δελφούς. Ταῦτα δὴ ὁ Καλλίμαχος ἐν τοῖς Ἰάμβοις ἄλλως ἱστορεῖ, παρὰ Λεανδρίου λαβὼν τοῦ Μιλησίου. Βαθυκλέα γάρ τινα ᾿Αρκάδα φιάλην καταλιπεῖν

- 2-4 Hieronymi Fr. 40 Wehrli 3-4 cf. 11 A 21 DK 5 Μινύης : non constat (corruptum C. Mueller, II, p. 335) 6-p. 21.11 Leandrii F 18 (FGrHist. 492) 12-13 Anth. Pal., App. 6.51 Cougny. Etiam ap. Diod. 9.3.2; Valer. Max. 4.1 ext. 7; Schol. in Aristoph. Plut. 9 16-p. 21.6 Callim. Fr. 191.32 et 76-77 et Dieg. 6.6-19 (p. 163 Pf.)

καὶ ἐπισκῆψαι "δοῦναι τῶν σοφῶν τῷ ὀνηίστῳ". Ἐδόθη δὴ Θαλῆ καὶ κατὰ περίοδον πάλιν Θαλῆ· ὁ δὲ τῷ Διδυμεῖ 29 ᾿Απόλλωνι ἀπέστειλεν, εἰπὼν οὕτω κατὰ τὸν Καλλίμαχον·

Θαλης με τῷ μεδεῦντι Νείλεω δήμου δίδωσι, τοῦτο δὶς λαβὼν ἀριστεῖον.

5

Τὸ δὲ πεζὸν οὕτως ἔχει· "Θαλῆς Ἐξαμύου Μιλήσιος ᾿Απόλλωνι Δελφινίω Ἑλλήνων ἀριστεῖον δὶς λαβών." 'Ο δὲ περιενεγκὼν τὴν φιάλην τοῦ Βαθυκλέους παῖς Θυρίων 10 ἐκαλεῖτο, καθά φησιν Ἔλευσις ἐν τῷ Περὶ ᾿Αχιλλέως καὶ ᾿Αλέξων ὁ Μύνδιος ἐν ἐνάτω Μυθικῶν.

Εὔδοξος δ' ὁ Κνίδιος καὶ Εὐάνθης ὁ Μιλήσιός φασι τῶν Κροίσου τινὰ φίλων λαβεῖν παρὰ τοῦ βασιλέως ποτήριον χρυσοῦν, ὅπως δῷ τῷ σοφωτάτῳ τῶν Ἑλλήνων · 15 Ι τὸν δὲ δοῦναι Θαλῆ. Καὶ περιελθεῖν εἰς Χίλωνα · ὃν 30 πυνθάνεσθαι τοῦ Πυθίου τίς αὐτοῦ σοφώτερος · καὶ τὸν ἀνειπεῖν Μύσωνα, περὶ οῦ λέξομεν. (Τοῦτον οἱ περὶ τὸν Εὔδοξον ἀντὶ Κλεοβούλου τιθέασι, Πλάτων δ' ἀντὶ Περι-άνδρου). Περὶ αὐτοῦ δὴ τάδε ἀνεῖπεν ὁ Πύθιος ·

1 τῶ  $FP^2Q$  : om.  $BP^1$  | ὀνηίστω  $BP^1$  (?) : πρωτίστω  $FP^2Q$  : ἀρίστω Dieg. 6.21 | ante ἐδόθη lac. indicavit Jacoby (vix recte) 2 δὴ BP : δὲ ss.  $F^2$  | Διδυμεῖ Diels (DL 1.32 et Dieg. 6.18) : δίδυμι B : διδυμαίω  $P^1QF$ , Jacoby : δινδυμαίω  $P^5$  5 νειλέω  $BPF^1$  : νειλαίω  $F^2$  6 τοῦτο : τωὐτὸ Roeper<sup>4</sup>, Richards | ἀριστῆον Pfeiffer 9 περιενεγκών BP : περι ἀγαγών  $F^2$  (fuit  $\lambda$  ut vid.) | παιδὸς F 10 ἀχειλείου coni. Roeper<sup>2</sup> 16 τοῦ πυθίου ss.  $F^2$  17 ἀνειπεῖν : ἀνελεῖν Richards | τὸν om. F 18 ἔνδοζον F 19 δὴ ss.  $F^2$  | ἀνεῖπεν : ἀνεῖλεν Casaubon (ad 1.106), Richards

Οἰταῖόν τινα φημὶ Μύσων' ἐν Χηνὶ γενέσθαι σοῦ μᾶλλον πραπίδεσσιν ἀρηρότα πευκαλίμησιν.

'Ο δ' ἐρωτήσας ἦν 'Ανάχαρσις. Δαίμαχος δ' ὁ Πλαταιϊκὸς καὶ Κλέαρχος φιάλην ἀποσταλῆναι ὑπὸ Κροίσου Πιττακῶ καὶ οὕτω περιενεχθῆναι.

5

10

"Ανδρων δ' ἐν τῷ Τρίποδι 'Αργείους ἄθλον ἀρετῆς τῷ σοφωτάτῳ τῶν 'Ελλήνων τρίποδα θεῖναι· κριθῆναι δὲ 'Αριστόδημον Σπαρτιάτην, ὃν παραχωρῆσαι Χίλωνι.
31 Μέμνηται τοῦ 'Αριστοδήμου καὶ 'Αλκαῖος οὕτως·

ώς γὰρ δή ποτ' 'Αριστόδαμόν φασ' οὐκ ἀπάλαμνον ἐν Σπάρτα λόγον

είπειν · χρήματ' άνηρ, πενιχρός δ' οὐδεις πέλετ' ἐσλός.

"Ενιοι δέ φασιν ὑπὸ Περιάνδρου Θρασυβούλφ τῷ Μιλησίων τυράννφ πλοῖον ἔμφορτον ἀποσταλῆναι· τοῦ δὲ περὶ τὴν Κῷαν θάλασσαν ναυαγήσαντος, ὕστερον εὑρε- 15 θῆναι πρός τινων ἀλιέων τὸν τρίποδα. Φανόδικος δὲ περὶ τὴν 'Αθηναίων θάλασσαν εὑρεθῆναι καὶ ἀνενεχθέντα εἰς ἄστυ γενομένης ἐκκλησίας Βίαντι πεμφθῆναι· διὰ τί δέ, ἐν τῷ περὶ Βίαντος λέξομεν.

- 1-2 Anth. Pal., App. 6.40 Cougny; Diod. 9.6; DL 1.106 3
  FGrHist 65 F 6 4 Clearchi Fr. 70 Wehrli 6 Andron. Ephes.
  Fr. 1 (FHG II, p. 347) 10-12 Alcaei Fr. 360 Lobel-Page (Poet. Lesb. Frr.). Cf. Schol. in Pind. Isthm. 2.17 16-18 Φανόδικος:
  FGrHist 397 F 4a 19 λέξομεν: cf. 1.82
- 1 μύσων'  $P^5$ : μύσωνα  $BP^1F$  | ἐν BP: ἐνὶF 3 δ'  $B^1P$ : δὲ  $PB^2$  | Δαίμαχος Casaubon : δαίδαχος  $BPF^1$ : δαίδαλος  $F^2$  | Πλαταιϊκὸς Casaubon : πλατωνικὸς BPF 4 κλέαρχος corr. ex κλέταρχος B 6 δ' ss.  $B^2$  8 ἀριστόδημον corr. ex ἀριστοτέλη(ν)  $B^2P^2$  | χείλωνι B 10 ὡς P et Schol. : ὡς BF | ἀριστόδημον F | φασ' Diels : φασὶν BF et Schol. : ὂν φασὶν  $P^1$  (ὂν expunxit  $P^5$ ) : φαῖσ' Schneidewin, L.-P. 12 εἰπεῖν BPF et Schol. : εἴπην L.-P. | ἐσλός  $B^1P^1$  et Schol. : ἐσθλός  $B^2F$  | post ἐσλός addit Schol. οὐδὲ τίμιος, textui inseruit Huebner 19 λέξωμεν B

"Αλλοι φασὶν ἡφαιστότευκτον εἶναι αὐτὸν καὶ δο 32 θῆναι πρὸς τοῦ θεοῦ Πέλοπι γαμοῦντι· αὖθίς τε εἰς Μενέλαον ἐλθεῖν καὶ σὺν τῆ 'Ελένη ἀρπασθέντα ὑπ' 'Αλεξάνδρου ῥιφῆναι εἰς τὴν Κῷαν θάλασσαν πρὸς τῆς 5 Λακαίνης, εἰπούσης ὅτι περιμάχητος ἔσται. Χρόνῳ δὲ Λεβεδίων τινῶν αὐτόθι γρῖφον ἀνησαμένων καταληφθῆναι καὶ τὸν τρίποδα, μαχομένων δὲ πρὸς τοὺς άλιέας ⟨περὶ τοῦ τίνος ἀν⟩ γενέσθαι, τὴν ἄνοδον ἕως τῆς Κῶ ⟨ποιῆσαι⟩· καὶ ὡς οὐδὲν ἤνυτον, τοῖς Μιλησίοις μητρο-10 πόλει οὕση μηνύουσιν. Οἱ δ' ἐπειδὴ διαπρεσβευόμενοι ἡλογοῦντο, πρὸς τοὺς Κῷους πολεμοῦσι. Καὶ πολλῶν ἑκατέρωθεν πιπτόντων ἐκπίπτει χρησμὸς δοῦναι τῷ σοφωτάτῳ· καὶ ἀμφότεροι συνήνεσαν Θαλῆ. 'Ο δὲ μετὰ τὴν περίοδον τῷ Διδυμεῖ τίθησιν 'Απόλλωνι. Κῷοις μὲν 33 15 οὖν τοῦτον ἐχρήσθη τὸν τρόπον·

Οὐ πρότερον λήξει νεῖκος Μερόπων καὶ Ἰώνων, πρὶν τρίποδα χρύσειον, ὃν Ἡφαιστος βάλε πόντῳ, ἐκ πόλιος πέμψητε καὶ ἐς δόμον ἀνδρὸς ἵκηται, ὃς σοφίᾳ τά τ' ἐόντα τά τ' ἐσσόμενα πρό τ' ἐόντα (ἤδει).

Μιλησίοις δέ·

20

"Εκγονε Μιλήτου, τρίποδος πέρι Φοΐβον ἐρωτῷς;

### **16–20** cf. Diod. 9.3.2 **22** cf. 1.28

6 αὐτόθι ss.  $F^2$  | γρίφον  $P^1Q(W)$  : γρίπον  $P^4H$  : γρεῖφον B : γρύπων F | ἐωνησαμένων BF 7 καὶ add.  $F^2$  | δὲ  $FB^1$  : δὴ  $PB^2$  | άλιεῖς F 8 περὶ τοῦ τίνος ἂν supplevi 9 ποιῆσαι addidi | ἤνυτον  $BP^5$  : ἤνυττον  $P^1Q$  : ἤνυον F 10 οὕση BF : οὖσι P 13 Θαλην  $BF^1$  14 διδυμει  $BP^1Q$  : διδυμαίω  $FP^3W$  : δινδυμαίω  $P^5$  | ἀνατίθησιν F 16 οὐ BF : μὴ P | λήξειν  $P^2Q$  18 πέμψηται B 19 σοφία  $BP^1(?)$  et Diod. (ὂς σοφία τά τ' ἐόντα τά τ' ἐσσόμενα προδέδορκεν) : δεδάηκε  $FP^2Q$  (δεδαύκε) : σοφὸς ἢ Diels 20 ἤδει addidi (conl. Iliad. 1.70) 22 ἐρωτᾶς οm. B

καὶ ὡς προείρηται. Καὶ τόδε μὲν οὕτως.

Έρμιππος δ' ἐν τοῖς Βίοις εἰς τοῦτον ἀναφέρει τὸ λεγόμενον ὑπό τινων περὶ Σωκράτους. Ἔφασκε γάρ, φασί, τριῶν τούτων ἕνεκα χάριν ἔχειν τῆ Τύχη· πρῶτον μὲν ὅτι ἄνθρωπος ἐγενόμην καὶ οὐ θηρίον, εἶτα ὅτι ἀνὴρ καὶ οὐ 5 34 γυνή, τρίτον ὅτι Ἕλλην καὶ οὐ βάρβαρος. Λέγεται δ' ἀγόμενος ὑπὸ γραὸς ἐκ τῆς οἰκίας, ἵνα τὰ ἄστρα κατανοήση, εἰς βόθρον ἐμπεσεῖν καὶ αὐτῷ ἀνοιμώξαντι φάναι τὴν γραῦν· "Σὺ γάρ, ὦ Θαλῆ, τὰ ἐν ποσὶν οὐ δυνάμενος ἰδεῖν τὰ ἐπὶ τοῦ οὐρανοῦ οἴει γνώσεσθαι;" Οἶδε δ' αὐτὸν 10 ἀστρονομούμενον καὶ Τίμων, καὶ ἐν τοῖς Σίλλοις ἐπαινεῖ αὐτὸν λέγων·

οδόν θ' έπτὰ Θάλητα σοφῶν σοφὸν ἀστρονόμημα.

Τὰ δὲ γεγραμμένα ὑπ' αὐτοῦ φησι Λόβων ὁ ᾿Αργεῖος εἰς ἔπη τείνειν διακόσια. Ἐπιγεγράφθαι δ' αὐτοῦ ἐπὶ τῆς 15 εἰκόνος τόδε·

Τόνδε Θαλῆν Μίλητος Ἰὰς θρέψασ' ἀνέδειξεν ἀστρολόγον πάντων πρεσβύτατον σοφίη.

35 Τῶν τε ἀδομένων αὐτοῦ εἶναι τάδε·

- 2-6 βάρβαρος: Hermippi Fr. 11 Wehrli 3-6 βάρβαρος: Plut. Mar. 46.1; Lact. Div. inst. 3.19.17; Dion. Chrysost. Or. 64.17 6-10 Plat. Theaet. 174 a; Gnom. Vat. 319; Hippol. Ref. 1.1.4 13 Timonis B 23 Diels; Suppl. Hell. 797 14-p. 25.5 Lobonis Fr. 8 Croenert 17-18 Anth. Pal. 7.83; Suppl. Hell. 509
- 1 τόδε BP : ὧδε F 3 περὶ PF : ἐπὶ B | φασί BPF : φησί Stephanus 4 ἕνεκα τούτων et ἔχειν χάριν F 5 οὐ  $^1$  ss. F² 7 κατανοήση PB²F² : κατανοήσει B¹F¹ 11–12 ἐπαινεῖ αὐτὸν PF² : ἐπαινεῖν αὐτὸν F¹ : ἐπ' ἐνιαυτὸν B 13 θ' ἑπτὰ BP¹QWH $^m$ g : ἔπειτα P⁴H in textu | θάλη τὰ B 13–14 ἀστρονόμημα. τὰ FP⁴H : ἀστρονομήματα BP¹QW 17 θρέψασαν ἔδειξεν B¹ (-ν-¹ erasit B²) 18 ἀστρολόγον B PF et Pal.¹ : ἀστρολόγων Pal.  $^{corr}$ , Plan., Reiske | σοφίη F et Pal.¹ : σοφία BP 19 αὐτὸν B

Οὕ τι τὰ πολλὰ ἔπη φρονίμην ἀπεφήνατο δόξαν εν τι μάτευε σοφόν, εν τι κεδνὸν αἰροῦ λύσεις γὰρ ἀνδρῶν κωτίλων γλώσσας ἀπεραντολόγους.

Φέρεται δὲ καὶ ἀποφθέγματα αὐτοῦ τάδε· Πρεσβύτατον τῶν ὄντων θεός· ἀγένητον γάρ. Κάλλιστον κόσμος· ποίημα γὰρ θεοῦ. Μέγιστον τόπος· ἄπαντα γὰρ χωρεῖ.

10 Τάχιστον νοῦς· διὰ παντὸς γὰρ τρέχει. Ἰσχυρότατον ἀνάγκη· κρατεῖ γὰρ πάντων. Σοφώτατον γρόνος· ἀνευρίσκει γὰρ πάντα.

5

Οὐδὲν ἔφη τὸν θάνατον διαφέρειν τοῦ ζῆν. "Σὺ οὖν," ἔφη τις, "διὰ τί οὐκ ἀποθνήσκεις;" "'Ότι," ἔφη, "οὐδὲν 15 διαφέρει." Πρὸς τὸν πυθόμενον τί πρότερον γεγόνοι, νὺξ ἢ 36 ἡμέρα, "'Η νύξ," ἔφη, "μιὰ ἡμέρα πρότερον." 'Ηρώτησέ τις αὐτὸν εἰ λάθοι θεοὺς ἄνθρωπος ἀδικῶν· "'Αλλ' οὐδὲ διανοούμενος," ἔφη. Πρὸς τὸν μοιχὸν ἐρόμενον εἰ ὀμόση μὴ μεμοιχευκέναι, "Οὐ χεῖρον," ἔφη, "μοιχείας ἐπιορκία." 20 'Ερωτηθεὶς τί δύσκολον, ἔφη, "Τὸ ἑαυτὸν γνῶναι·" τί δὲ

1-5 Suppl. Hell. 521 7-12 Gnom. Vat. 320; Plut. Conviv. septem sap. 153 CD 16 Ἡρώτησε - 18 ἔφη : Gnom. Vat. 316 18 Πρὸς - 19 ἐπιορκία : Gnom. Vat. 317 20 Ἐρωτηθεὶς - p. 26.8 εὐπαίδευτος = Gnom. Vat. 321 20 Ἐρωτηθεὶς - γνῶναι : Stob. 3.1.172 δ΄ 9 ( = 10.2 DK); p. 197 s. Tziatzi

1 ἔπη PF : ἐπὶ B 2 ἕν τι P : ἐόντι BF 4 λύσεις BPF : βύσεις Cobet : δήσεις Diels : παύσεις Bergk 6 καὶ - τάδε add.  $F^2$  7 ἀγέννητον PF : ἀγέννητος Gnom. 11 πάντα Φ 15 γεγόνοι B : γεγόνει PF : γέγονε Φ 17 λάθοι FΦ : λήθοι BP | θεοὺς BPF : θεὸν Φ 18 ὀμόση Gnom. : ὀμόσει  $B^2$ PFΦ 19 χεῖρον BPΦ $^2$  : χείρων FΦ $^1$ 

εὔκολον, "Τὸ ἄλλφ ὑποθέσθαι·" τί ἥδιστον, "Τὸ ἐπιτυγχάνειν·" τί τὸ θεῖον, "Τὸ μήτε ἀρχὴν ἔχον μήτε τελευτήν."
Τί δύσκολον εἴη τεθεαμένος, ἔφη· "Γέροντα τύραννον."
Πῶς ἄν τις ἀτυχίαν ῥᾶστα φέροι, "Εἰ τοὺς ἐχθροὺς χεῖρον
πράσσοντας βλέποι." Πῶς ἂν ἄριστα καὶ δικαιότατα 5
βιώσαιμεν, "Ἐὰν ἃ τοῖς ἄλλοις ἐπιτιμῶμεν, αὐτοὶ μὴ
37 δρῶμεν." Τίς εὐδαίμων, "Ὁ τὸ μὲν σῶμα ὑγιής, τὴν δὲ
ψυχὴν εὕπορος, τὴν δὲ φύσιν εὐπαίδευτος." Φίλων
παρόντων καὶ ἀπόντων μεμνῆσθαί φησι· μὴ τὴν ὄψιν
καλλωπίζεσθαι, ἀλλὰ τοῖς ἐπιτηδεύμασιν εἶναι καλόν. 10
"Μὴ πλούτει," φησί, "κακῶς," "μηδὲ διαβαλλέτω σε λόγος
πρὸς τοὺς πίστεως κεκοινωνηκότας." "Οὺς ἂν ἐράνους
εἰσενέγκης," φησί, "τοῖς γονεῦσι, τοὺς αὐτοὺς προσδέχου
καὶ παρὰ τῶν τέκνων." Τὸν Νεῖλον εἶπε πληθύειν ἀνακοπτομένων τῶν ῥευμάτων ὑπὸ τῶν ἐτησίων ἐναντίων 15
ὄντων.

1 τί ἥδιστον - ἐπιτυγχάνειν : Stob. 10; p. 198 s. Tziatzi 2 Clem. Strom. 5.96.4; Hippol. Ref. 1.1.3 3 Τί δύσκολον - τύραννον : Plut. Septem sap. conviv. 147 B; De genio Socr. 578 D; Dion. Chrysost. Or. 6.41 5 Πῶς ἂν ἄριστα - 6 μὴ δρῶμεν : Stob. 3.1.172 ε΄ 4; Isocr. Ad Demon. 17; Nicocl. 61 8 Φίλων - 9 φησι : Stob. 3.1.172 δ΄ 2; p. 191 s. Tziatzi; Isocr. Ad Demon. 26; Arsen. Violetum, p. 419 Walz 9 μὴ τὴν ὄψιν - 10 καλόν : Stob. 3; p. 192 s. Tziatzi 11 Μὴ πλούτει - κακῶς : Stob. 4; p. 193 s. Tziatzi 11 μηδὲ - 12 κεκοινωνηκότας : Stob. 5; p. 195 Tziatzi 12 Οῦς - 14 τῶν τέκνων : Stob. 8; p. 196 s. Tziatzi; Isocr. Ad Demon. 14

1 ὑποθέσθαι  $BF\Phi$  : ὑποτίθεσθαι P | τὸ $^2FP^4\Phi$  : om.  $BP^1QW$  3 δύσκολον BPF et Gnom. : δὲ καινὸν coni. Menagius, agn. Diels : (Οὐ ῥάδιον μὲν γὰρ ἄνδρα γηρᾶσαι τύραννον, χαλεπὸν δὲ τυράννου γῆρας Dio : παραδοξότατον Plut. 147 B : καινότατα Plut. 578 D) 3 γέροντα -4 τοὺς ἐχθροὺς in mg super.  $F^2$  4 φέρη  $F^2$  | χεῖρον in mg  $B^2$  8 ψυχὴν  $BP^1$  : τύχην  $FP^3WCo$  | φύσιν  $BP^1$  : ψυχὴν  $FP^3WCo$  11 διαβαλέτω P 13 φησί add.  $F^2$  14 πληθύνειν  $B^2$  15 ἐναντίον ss.  $B^2$ 

Φησὶ δ' ᾿Απολλόδωρος ἐν τοῖς Χρονικοῖς γεγενῆσθαι αὐτὸν κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος τῆς τριακοστῆς ἐνάτης ᾿Ολυμπιάδος. Ἐτελεύτησε δ' ἐτῶν ἑβδομήκοντα ὀκτώ (ἤ, ὡς 38 Σωσικράτης φησίν, ἐνενήκοντα)· τελευτῆσαι γὰρ ἐπὶ τῆς πεντηκοστῆς ὀγδόης Ὀλυμπιάδος, γεγονότα κατὰ Κροῖσον, ῷ καὶ τὸν Ἅλυν ὑποσχέσθαι ἄνευ γεφύρας περᾶσαι, τὸ ῥεῖθρον παρατρέψαντα.

Γεγόνασι δὲ καὶ ἄλλοι Θαλαῖ, καθά φησι Δημήτριος ὁ Μάγνης ἐν τοῖς 'Ομωνύμοις, πέντε· ῥήτωρ Καλλατιανός, 10 κακόζηλος· ζωγράφος Σικυώνιος, μεγαλοφυής· τρίτος ἀρχαῖος πάνυ, κατὰ 'Ησίοδον καὶ "Ομηρον καὶ Λυκοῦργοντέταρτος οὖ μέμνηται Δοῦρις ἐν τῷ Περὶ ζωγραφίας· πέμπτος νεώτερος, ἄδοξος, οὖ μνημονεύει Διονύσιος ἐν Κριτικοῖς.

15 'Ο δ' οὖν σοφὸς ἐτελεύτησεν ἀγῶνα θεώμενος γυμ- 39 νικὸν ὑπό τε καύματος καὶ δίψους καὶ ἀσθενείας, ἤδη γηραιός. Καὶ αὐτοῦ ἐπιγέγραπται τῷ μνήματι·

- 1-7 Apollodori F 28 (*FGrHist* 244) 4 Sosicratis Fr. 10 (*FHG* IV, 501) 5 i.e. 548-544 8-14 Demetrii F 8 Mejer 12 Δοῦρις : *FGrHist* 76 F 31
- 1 γεγονέναι  $\mathbf{F}$  2 κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος  $\mathbf{BP}$  : ἐν τῶ πρώτω ἔτει  $\mathbf{F}$  | ἐνάτης Diels (Hermes 31 [1876] 16), quia 546 + 78 = 624, agn. Jacoby : πέμπτης  $\mathbf{BPF}$  3 ἐτελεύτησε 5 ὀλυμπιάδος in mg infer.  $\mathbf{F}^2$  3 δ' om.  $\mathbf{B}$  4 ἐνενήκοντα (δ') Rohde (Kl. Schr. I, 169) 7 παρατρεῦσαντα  $\mathbf{B}$  9 Καλλατιανός Cobet (Καλατιανός Menagius) : καλλαντιανὸς  $\mathbf{B}$  : καλαντιανὸς  $\mathbf{FP}^2\mathbf{Q}$  12 ζωγραφίας  $\mathbf{BP}$  : ζωφράφων  $\mathbf{F}$  13 μνημονεύει  $\mathbf{BP}$  : μέμνηται  $\mathbf{F}$  15 δ' οὖν  $\mathbf{BP}$  : γοῦν  $\mathbf{F}$  17 post γηραιὸς addit ὢν  $\mathbf{F}$  | ἐπέγραψε  $\mathbf{F}$

<sup>3</sup>Η ὀλίγον τόδε σᾶμα, τὸ δὲ κλέος οὐρανόμακες, τῶ πολυφροντίστω τοῦτο Θάλητος ὅρη.

"Εστι καὶ παρ' ἡμῖν ἐς αὐτὸν ἐν τῷ πρώτῷ τῶν Ἐπιγραμμάτων ἢ Παμμέτρῷ τόδε τὸ ἐπίγραμμα·

Γυμνικὸν αὖ ποτ' ἀγῶνα θεώμενον, Ἡέλιε Ζεῦ, τὸν σοφὸν ἄνδρα Θαλῆν ἥρπασας ἐκ σταδίου. Αἰνέω ὅττι μιν ἐγγὺς ἀπήγαγες · ἦ γὰρ ὁ πρέσβυς οὐκέθ' ὁρᾶν ἀπὸ γῆς ἀστέρας ἠδύνατο.

5

40 Τούτου ἐστὶ τὸ Γνῶθι σαυτόν, ὅπερ ᾿Αντισθένης ἐν ταῖς Διαδοχαῖς Φημονόης εἶναί φησιν, ἐξιδιοποιήσασθαι 10 δὲ αὐτὸ Χίλωνα.

Περὶ δὴ τῶν ἑπτά (ἄξιον γὰρ ἐνταῦθα καθολικῶς κἀκείνων ἐπιμνησθῆναι) λόγοι φέρονται τοιοῦτοι. Δάμων ὁ Κυρηναῖος, ⟨ὁ⟩ γεγραφὼς Περὶ τῶν φιλοσόφων, πὰσιν ἐγκαλεῖ, μάλιστα δὲ τοῖς ἑπτά. ἀναξιμένης δέ φησι πάν- 15 τας ἐπιθέσθαι ποιητικῆ· ὁ δὲ Δικαίαρχος οὕτε σοφοὺς οὕτε φιλοσόφους φησὶν αὐτοὺς γεγονέναι, συνετοὺς δέ

- 1-2 Anth. Pal. 7.84; Plan.; Suppl. Hell. 510; Lobonis Fr. 8 Cr. 5-8 Anth. Pal. 7.85; Plan. 9-11 Antisthenis Rhodii F 3 (FGrHist 508). Cf. Hesych., s.v. Γνῶθι σαυτόν 12-p. 30.11 Πυθαγόραν: 10.1 DK 13 Δάμων 15 τοῖς ἐπτά: FHG IV, 377 15-16 Anaximenis Lampsaceni F 22 (FGrHist 72) 16—p. 29.1 Dicaearchi Fr. 30 Wehrli
- 18 ἢ BF Pal. : ἢ P : ἢ  $\rho$  ' Plan. | σᾶμα  $B^1P^1$  (?) : σῆμα  $FP^2QV$  Pal. : σῶμα  $B^2$  | οὐρανόμακες BP : οὐρανόμηκες FV Pal. 2 τῶ  $P^2QV$  : τοῦ Pal. : τῶ δὲ  $BP^1F$  | πολυφροντίστω BPF : πολυφροντίστον Pal. | τούτω F : ὅρη Pal., ορη B : ὅρει  $FP^2Q$  3 ἡμῖν  $BP^2Q$  : ἡμῶν F | εἰς F 5 αὖ P : ἀ  $B^1$  : οπ.  $FB^2$  Pal. 6 θάλη  $B^1$ , θαλῆ Pal. Pal : Pal :

τινας καὶ νομοθετικούς. 'Αρχέτιμος δὲ ὁ Συρακούσιος ὁμιλίαν αὐτῶν ἀναγέγραφε παρὰ Κυψέλῳ, ἡ καὶ αὐτός φησι παρατυχεῖν· "Εφορος δὲ παρὰ Κροίσῳ πλὴν Θαλοῦ. Φασὶ δέ τινες καὶ ἐν Πανιωνίῳ καὶ ἐν Κορίνθῳ καὶ ἐν 5 Δελφοῖς συνελθεῖν αὐτούς. Διαφωνοῦνται δὲ καὶ αἱ ἀπο- 41 φάσεις αὐτῶν καὶ ἄλλου ἄλλο φασὶν εἶναι, ὡς ἐκεῖνο·

> <sup>3</sup>Ην Λακεδαιμόνιος Χίλων σοφός, ὃς τάδ' ἔλεξε· "μηδὲν ἄγαν· καιρῷ πάντα πρόσεστι καλά."

Στασιάζεται δὲ καὶ περὶ τοῦ ἀριθμοῦ αὐτῶν. Λεάνδριος μὲν γὰρ ἀντὶ Κλεοβούλου καὶ Μύσωνος Λεώφαντον Γοργιάδα, Λεβέδιον ἢ Ἐφέσιον, ἐγκρίνει καὶ Ἐπιμενίδην τὸν Κρῆτα· Πλάτων δὲ ἐν Πρωταγόρα Μύσωνα ἀντὶ Περιάνδρου· Ἔφορος δὲ ἀντὶ Μύσωνος ᾿Ανάχαρσιν· οἱ δὲ καὶ Πυθαγόραν προσγράφουσιν. Δικαίαρχος δὲ τέσσαρας ὡμολογημένους ἡμῖν παραδίδωσι, Θαλῆν, Βίαντα, Πιττακόν, Σόλωνα. Ἦλλους δὲ ὀνομάζει ἕξ, ὧν ἐκλέξασθαι τρεῖς, ᾿Αριστόδημον, Πάμφυλον, Χίλωνα Λακεδαιμόνιον, Κλεόβουλον, ᾿Ανάχαρσιν, Περίανδρον.

- 1–3 FHG IV, 318 3 FGrHist 70 F 181 7–8 Anth. Pal., App. 4.22 = Schol. in Eurip. Hippol. 264 (88 B 7 DK) 9 Λεάν-δριος 12 τὸν Κρῆτα : FGrHist 492 F 16 12–13 Plat. Prot. 343 a 4 13 FGrHist 70 F 182 14 Δικαίαρχος 18 Περίανδρον : Dicaearchi Fr. 32 Wehrli
- 1 δὲ  $\mathbf{F}$  : τε  $\mathbf{BP}$  2 παρὰ κυψέλ(λ)ω  $\mathbf{BPF}$  : παρὰ (Περιάνδρω τῷ) Κυψέλου Roeper² (conl. Plut. Septem sap. conviv. 2) 3 παρατυχεῖν  $\mathbf{BP^1QCo}$  : περιτυχεῖν  $\mathbf{FP^4H}$  | εὕφορος  $\mathbf{P}$  4 πανωνίωι  $\mathbf{P^1QCo}$ , corr.  $\mathbf{P^4H}$  5 αὶ  $\mathbf{B}$  : om.  $\mathbf{PF}$  | ἀποφάνσεις  $\mathbf{FB^2}$  6 αὐτῶν om.  $\mathbf{B^1}$ , ss. add.  $\mathbf{B^2}$  | φασὶν εἶναι  $\mathbf{B^2P}$  : εἶναι φασὶν  $\mathbf{F}$  : φασὶν  $\mathbf{B^1}$  7 χείλων  $\mathbf{B}$  | τάδε λέξεν  $\mathbf{B}$  9 λεάνδριος : Μαιάνδριος Keil 10 γὰρ ss.  $\mathbf{B^2}$  11 Γοργιάδα Reiske : γορσιάδα  $\mathbf{BP^1Q}$  : κορσίλλα  $\mathbf{FP^2}$  in mg : γρ. γοργασίαδα in mg  $\mathbf{F^2Co}$  12 τὴν  $\mathbf{P}$  14 δὲ² ss.  $\mathbf{F^2}$  17 ἐκδέξασθαι  $\mathbf{P^1Q}$ , corr.  $\mathbf{P^4H}$  | χείλωνα  $\mathbf{BP^1}$  | χίλωνα πάμφυλον  $\mathbf{F}$  18 Λακεδαιμονίους Roeper⁵ (p. 454)

"Ενιοι προστιθέασιν 'Ακουσίλαον Κάβα ἢ Σκάβρα 'Αρ42 γεῖον. "Ερμιππος δ' ἐν τῷ Περὶ τῶν σοφῶν ἑπτακαίδεκά φησιν, ὧν τοὺς ἑπτὰ ἄλλους ἄλλως αἱρεῖσθαι· εἶναι δὲ Σόλωνα, Θαλῆν, Πιττακόν, Βίαντα, Χίλωνα, (Μύσωνα,) Κλεόβουλον, Περίανδρον, 'Ανάχαρσιν, 'Ακουσίλαον, 5 'Επιμενίδην, Λεώφαντον, Φερεκύδην, 'Αριστόδημον, Πυθαγόραν, Λᾶσον Χαρμαντίδου ἢ Σισυμβρίνου (ἢ ὡς 'Αριστόξενος Χαβρίνου) 'Ερμιονέα, 'Αναξαγόραν. 'Ιππόβοτος δ' ἐν τῆ Τῶν φιλοσόφων ἀναγραφῆ· 'Ορφέα, Λίνον, Σόλωνα, Περίανδρον, 'Ανάχαρσιν, Κλεόβουλον, Μύσω- 10 να, Θαλῆν, Βίαντα, Πιττακόν, 'Επίχαρμον, Πυθαγόραν.

Φέρονται δὲ καὶ τοῦ Θαλοῦ ἐπιστολαὶ αΐδε·

### Θαλης Φερεκύδει

43 Πυνθάνομαί σε πρώτον Ἰώνων μέλλειν λόγους ἀμφὶ τῶν θείων χρημάτων ἐς τοὺς Ἑλληνας φαίνειν. Καὶ τάχα 15 μὲν ἡ γνώμη τοι δικαίη ἐς τὸ ξυνὸν καταθέσθαι γραφήν, μᾶλλον ἢ ἐφ' ὁποιοισοῦν ἐπιτρέπειν χρῆμα ἐς οὐδὲν ὄφελος. Εἰ δή τοι ήδιον, ἐθέλω γενέσθαι λεσχηνώτης περὶ

- 1 'Ακουσίλαον 'Αργεῖον : 9 A 1 DK; FGrHist 2 T 11; Clem. Strom. 1.59.5 2 'Έρμιππος 8 'Αναξαγόραν : Hermippi Fr. 6 Wehrli 6 'Επιμενίδην : cf. 3 B 1 DK | Φερεκύδην : cf. 7 A 2a DK; F 4 Schibli 8 'Αριστόξενος : Fr. 86 Wehrli | 'Αναξαγόραν : cf. 59 A 30 DK 8-11 Hippoboti Fr. 6 Gigante 11 'Επίχαρμον : 23 A 60 DK 13-p. 31.19 Hercher, p. 740
- 1 σκάβρα BP : σκάβα F 3 ἄλλως PF : ἄλλος B 4 χείλωνα BP $^1$  | Μύσωνα add. Casaubon 8 χαβρίνου BPF : Χαρμίνου Bergk 9 τῆ om. F 13 φερεκύδη B 14 λόγους μέλλειν F 15 εἰς B 16 ξυνὸν BP $^1$ F : κοινὸν  $P^2QWCo$  17 μᾶλλον B : καὶ μᾶλλον  $FP^4$ H : om.  $P^1QWCo$  | εἰς BPF, corr. Cobet

ότέων γράφεις· καὶ ἢν κελεύης, παρὰ σὲ ἀφίξομαι ἐς Σῦρον. "Η γὰρ ἂν οὐ φρενήρεες εἴημεν ἐγώ τε καὶ Σόλων ὁ ᾿Αθηναῖος, ⟨εἰ⟩ πλώσαντες μὲν ἐς Κρήτην κατὰ ⟨τὴν⟩ τῶν κεῖθι ἱστορίην, πλώσαντες δὲ ἐς Αἴγυπτον ὁμιλήσοντες τοῖς ἐκείνη ὅσοι ἱερέες τε καὶ ἀστρολόγοι, παρὰ σὲ δὲ μὴ πλώσαιμεν; "Ήξει γὰρ καὶ ὁ Σόλων, ἢν ἐπιτρέπης. Ι Σὺ 44 μέντοι χωροφιλέων ὀλίγα φοιτέεις ἐς Ἰωνίην, οὐδέ σε ποθὴ ἴσχει ἀνδρῶν ξείνων· ἀλλά, ὡς ἔλπομαι, ἑνὶ μούνῳ χρήματι πρόσκεαι τῆ γραφῆ. Ἡμέες δὲ οἱ μηδὲν γρά-10 φοντες περιχωρέομεν τήν τε Ἑλλάδα καὶ ᾿Ασίην.

### Θαλης Σόλωνι

Ύπαποστὰς ἐξ ᾿Αθηνέων δοκέεις ἄν μοι ἀρμοδιώτατα ἐν Μιλήτῳ οἶκον ποιέεσθαι παρὰ τοῖς ἀποίκοις ὑμέων καὶ γὰρ ἐνθαῦτά τοι δεινὸν οὐδέν. Εἰ δὲ ἀσχαλήσεις ὅτι 15 καὶ Μιλήσιοι τυραννεόμεθα (ἐχθαίρεις γὰρ πάντως αἰσυμνήτας), ἀλλὰ τέρποιο ἂν σὺν τοῖς ἑτάροις ἡμῖν καταβιούς. Ἐπέστειλε δέ τοι καὶ Βίης ἥκειν ἐς Πριήνην σὺ δὲ εἰ προσηνέστερόν τοι τὸ Πριηνέων ἄστυ, κεῖθι οἰκέειν, καὶ αὐτοὶ παρὰ σὲ οἰκήσομεν.

1 κελεύης P : κελεύεις BF | ἐς F : εἰς BP 2 σύρον  $BP^1$  : οὖρον  $FP^3$  (οὖ σύρον W) | ἢ BPQ : ἢ F | φρενήρεσες B 3 εἰ addi suad. Casaubon | εἰς B | τὴν add. Menagius 4 εἰς F 5 τε ss.  $F^2$  | ἀστρολόγοι F : ἀστρονόμοι BP 6 πλωσεμεν B 8 ἀλλὰ P : ἀλλ' BF 9 προσκαιε B | ἡμεῖς BPF, corr. Menagius 10 περιχορέομεν F : περιχωρέωμεν B | τὴν ἀσίην F 12 ἀθηναίων BPF, corr. W | δοκέοις F | ἀρμοδιώτατα  $BFP^4H$  : om.  $P^1$  14 ἐνταῦθα BPF, corr. Huebner | ἀσχάλης εἰς B 15 πάντως Bergk : πάντας BPF 16 αἰσυμίντας  $B^2$  | τέρποιο  $FP^3W$  : τερποι  $P^1$  : τρέποι  $P^1$  ! τρέποι  $P^1$  : τρέποι  $P^1$  ! τοι Menag. : σοι  $P^1$  | ἤκειν ἐς PF : ἡκείνος  $P^1$  !  $P^2$  |  $P^2$  |

#### ΣΟΛΩΝ

45 Σόλων Έξηκεστίδου Σαλαμίνιος πρῶτον μὲν τὴν σεισάχθειαν εἰσηγήσατο 'Αθηναίοις· τὸ δὲ ἦν λύτρωσις σωμάτων τε καὶ κτημάτων. Καὶ γὰρ ἐπὶ σώμασιν ἐδανείζοντο καὶ πολλοὶ δι' ἀπορίαν ἐθήτευον. Ἑπτὰ δὴ 5 ταλάντων ὀφειλομένων αὐτῷ πατρώων συνεχώρησε πρῶτος καὶ τοὺς λοιποὺς τὸ ὅμοιον προὔτρεψε πρᾶξαι. Καὶ οὖτος ὁ νόμος ἐκλήθη σεισάχθεια· φανερὸν δὲ διὰ τί.

"Επειτα τοὺς λοιποὺς νόμους ἔθηκεν, οὓς μακρὸν ἂν

10

είη διεξιέναι, καὶ ἐς τοὺς ἄξονας κατέθετο.

46 Τὸ δὲ μέγιστον, τῆς πατρίδος αὐτοῦ Σαλαμῖνος ἀμφισβητουμένης ὑπό τε 'Αθηναίων καὶ Μεγαρέων καὶ πολλάκις τῶν 'Αθηναίων ἐπταικότων ἐν τοῖς πολέμοις καὶ ψηφισαμένων εἴ τις ἔτι συμβουλεύσοι περὶ Σαλαμῖνος μάχεσθαι, θανάτω ζημιοῦσθαι, οῦτος μαίνεσθαι προσ- 15 ποιησάμενος καὶ στεφανωσάμενος εἰσέπεσεν εἰς τὴν ἀγοράν ἔνθα τοῖς 'Αθηναίοις ἀνέγνω ἀπὸ τοῦ κηρυκείου τὰ συντείνοντα περὶ Σαλαμῖνος ἐλεγεῖα καὶ παρώρμησεν αὐτούς. Καὶ αὖθις πρὸς τοὺς Μεγαρέας ἐπολέμησαν καὶ 47 ἐνίκων διὰ Σόλωνα. ³Ην δὲ τὰ ἐλεγεῖα τὰ μάλιστα 20 καθαψάμενα τῶν 'Αθηναίων ταῦτα·

1- p. 46.15 ed. A. Martina (1968), pp. 378–385 2 Σαλαμίνιος : cf. Diod. 9.1.1 2-3 τὴν σεισάχθειαν : cf. Plut. Sol. 15.2–5; Aristot. Athen. pol. 6.1; Diod. 1.79.4 (= Hecat. FGrHist 264 F 25) 16 εἰσέπεσεν – 19 αὐτούς : cf. Plut. Sol. 8.2

1 tit. P: om. BF 3 τοῖς ἀθηναίοις F 4 τε σωμάτων F 11 Σαλαμῖνος secl. Cobet 16 εἰσέπεσεν BPF (ἐξεπήδησεν Plut.) : εἰσέπαισεν Cobet 17 ἀπὸ scripsi (ἐπὶ iam Roeper<sup>4</sup>) : διὰ BPF | τοῦ om. F | κηρυκείου Roeper<sup>4</sup> (ἀναβὰς ἐπὶ τὸν τοῦ κήρυκος λίθον Plut.) : κήρυκος BPF 21 ταῦτα BP : τάδε F

Εἴην δὴ τότ' ἐγὼ Φολεγάνδριος ἢ Σικινίτης ἀντί γ' 'Αθηναίου πατρίδ' ἀμειψάμενος αἶψα γὰρ ἂν φάτις ἥδε μετ' ἀνθρώποισι γένοιτο "'Αττικὸς οὧτος ἀνήρ, τῶν Σαλαμιναφετῶν."

### 5 Εἶτα·

"Ιομεν ἐς Σαλαμῖνα μαχησόμενοι περὶ νήσου ἱμερτῆς χαλεπόν τ' αἶσχος ἀπωσόμενοι.

"Επεισε δὲ αὐτοὺς καὶ τὴν ἐν Θράκῃ χερρόνησον προσκτήσασθαι. "Ινα δὲ μὴ δοκοίη βία μόνον, ἀλλὰ καὶ δίκῃ 48 10 τὴν Σαλαμῖνα κεκτῆσθαι, ἀνασκάψας τινὰς τάφους ἔδειξε τοὺς νεκροὺς πρὸς ἀνατολὰς ἐστραμμένους, ὡς ἦν ἔθος θάπτειν 'Αθηναίοις· ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς τοὺς τάφους πρὸς ἕω βλέποντας καὶ ἀπὸ τῶν δήμων τοὺς χρηματισμοὺς ἐγκεχαραγμένους, ὅπερ ἦν ἴδιον 'Αθηναίων. "Ενιοι δέ φασι καὶ ἐγγράψαι αὐτὸν εἰς τὸν κατάλογον τοῦ 'Ομήρου μετὰ τὸν

Αἴας δ' ἐκ Σαλαμῖνος ἄγεν δυοκαίδεκα νῆας, στῆσε δ' ἄγων ἵν' 'Αθηναίων ἵσταντο φάλαγγες.

- 1-4 Solonis Fr. 2 West<sup>2</sup>. Cf. Plut. *Praec. gerendae reip.* 813 F 6-7 Solonis Fr. 3 W. Cf. *Schol.* in Demosth. 19, 478a Dilts 11 πρὸς ἀνατολὰς : πρὸς ἑσπέραν Plut. *Sol.* 10.4; Ael. *Var. hist.* 5.14 15 ἐγγράψαι : cf. Plut. *Sol.* 10.2; Strab. 9.1.10 et al. 17-18 *Iliad.* 2.557-558 (et *Schol.*)
- 1 Σικινήτης Bergk, West 2 ἀμειψάμενος BPF γρ. : ἀμείψασθαι  $\mathbf{F}$  3 γένοιτο  $\mathbf{BFP^2}$  : γένετο  $\mathbf{P^1}(\mathbf{Q})$  σαλαμίναφετων  $\mathbf{B}$  : (Σαλαμιναφετῶν Is. Vossius, Σαλαμιναφετέων Renner) : σαλαμίνα φέτων  $\mathbf{P^2QW}$  : σαλαμίν' ἀφέντων  $\mathbf{FP^5}$  6 ἴωμεν  $\mathbf{F}$  | ές  $\mathbf{B^1}$  : εἰς  $\mathbf{B^2PF}$  7 ἀπωσάμενοι  $\mathbf{B}$  Schol. 8 χερόννησον  $\mathbf{F}$  9 ἵνα 10 κεκτῆσθαι in mg infer.  $\mathbf{F^2}$  9 δοκοίη  $\mathbf{BF}$  : δοκῆ ἡ  $\mathbf{B^2}$  : δοκοῖεν Richards 14–15 δὲ καὶ φασὶ  $\mathbf{B}$  15 τοῦ  $\mathbf{F}$  : τὸν  $\mathbf{BP}$  16 τὸν  $\mathbf{BP}$  : τὸ  $\mathbf{F}$  17 ἄγε  $\mathbf{F}$  18 στῆσαι  $\mathbf{F}$

Τοῦ δὴ λοιποῦ προσεῖχον αὐτῷ ὁ δῆμος καὶ ἡδέως κἂν τυραννεῖσθαι ἤθελον πρὸς αὐτοῦ· ὁ δὲ οὐχ εἴλετο, ἀλλὰ καὶ Πεισίστρατον τὸν συγγενῆ, καθά φησι Σωσικράτης, προαισθόμενος τὸ ἐφ' ἑαυτῷ διεκώλυσεν. "Αιξας γὰρ εἰς τὴν ἐκκλησίαν μετὰ δόρατος καὶ ἀσπίδος προεῖπεν αὐτοῖς 5 τὴν ἐπίθεσιν τοῦ Πεισιστράτου· καὶ οὐ μόνον, ἀλλὰ καὶ βοηθεῖν ἔτοιμος εἶναι, λέγων ταῦτα· ""Ανδρες 'Αθηναῖοι, τῶν μὲν σοφώτερος, τῶν δὲ ἀνδρειότερός εἰμι· σοφώτερος μὲν τῶν τὴν ἀπάτην Πεισιστράτου μὴ συνιέντων, ἀνδρειότερος δὲ τῶν ἐπισταμένων μέν, διὰ δέος δὲ σιωπών- 10 των." Καὶ ἡ βουλή, Πεισιστρατίδαι ὄντες, μαίνεσθαι ἕλεγον αὐτόν· ὅθεν εἶπε ταυτί·

Δείξει δὴ μανίην μὲν ἐμὴν βαιὸς χρόνος ἀστοῖς, δείξει, ἀληθείης ἐς μέσον ἐρχομένης.

**50** Τὰ δὲ περὶ τῆς τοῦ Πεισιστράτου τυραννίδος ἐλεγεῖα 15 προλέγοντος αὐτοῦ ταῦτα ἦν·

Έκ νεφέλης φέρεται χιόνος μένος ἠδὲ χαλάζης, βροντὴ δ' ἐκ λαμπρῆς γίγνεται ἀστεροπῆς·

3 Σωσισκράτης: FHG Fr. 11 (IV, 501 s.) 4 "Αιξας – 7 εἶναι: cf. Diod. 9.4.1–2 7–10 Aristot. Athen. pol. 14.2 13–14 Solonis Fr. 10 West 17–p. 35.2 Solonis Fr. 9 W. Etiam ap. Diod. 9.20.2 (Exc. Vat.) et ap. Apostol. 6.93 c (ex DL). 17–18 ap. Plut. Sol. 3.6

1 προσείχεν  $\mathbf{B}$  | καν Richards : καὶ  $\mathbf{BPF}$  2 ήθελον  $\mathbf{B}^1\mathbf{PF}$  : ήθελεν  $\mathbf{B}^2$  | πρὸς  $\mathbf{BP}$  : ὑπ'  $\mathbf{F}$  4 αἰσθόμενος  $\mathbf{\Phi}$  | ἑαυτὸ  $\mathbf{F}$  | ἄξας  $\mathbf{BF\Phi}$  : ήξας  $\mathbf{P}$  5 τὴν  $\mathbf{T}$ . Faber (ap. Menag.) : τινα  $\mathbf{BPF}$  | δόρατος καὶ ἀσπίδος  $\mathbf{BF}$  : θώρακος καὶ ἀσπίδος  $\mathbf{P}$  : ξίφους καὶ δόρατος  $\mathbf{\Phi}$  7 ἕτοιμος εἶναι  $\mathbf{BP\Phi}$  : ἦν ἕτοιμος  $\mathbf{F}$  | ταῦτα οπ.  $\mathbf{F}$  9 τοῦ πεισιστράτου  $\mathbf{F}$  10 διὰ δέος δὲ σιωπώντων  $\mathbf{BPF}$  : διὰ δὲ δειλίαν σιγώντων  $\mathbf{\Phi}$  14 δείξει δ'  $\mathbf{F}$  : δείξειε  $\mathbf{\Phi}$  | ἐς  $\mathbf{P}$  : εἰς  $\mathbf{B}^2\mathbf{F}$  17 φέρεται  $\mathbf{BPF}$  : χεῖται  $\mathbf{\Phi}$  : πέλεται Diod. (V) | χαλάζης  $\mathbf{BF\Phi}$  : θαλάσσης  $\mathbf{P}$  et Diod.  $\mathbf{Apost}$ . : τ'  $\mathbf{BPF}$  | λαμπρᾶς Diod., Plut. | γίνεται  $\mathbf{PF\Phi}$  et Diod., Plut. : γείνεται  $\mathbf{B}$ 

άνδρῶν δ' ἐκ μεγάλων πόλις ὅλλυται, ἐς δὲ μονάρχου δῆμος ἀϊδρίῃ δουλοσύνην ἔπεσεν.

"Ηδη δὲ αὐτοῦ κρατοῦντος οὐ πείθων ἔθηκε τὰ ὅπλα πρὸ τοῦ στρατηγίου καὶ εἰπών· "Ω πατρίς, βεβοήθηκά σοι 5 καὶ λόγω καὶ ἔργω," ἀπέπλευσεν εἰς Αἴγυπτον καὶ εἰς Κύπρον· καὶ πρὸς Κροῖσον ἦλθεν, ὅτε καὶ ἐρωτηθεὶς ὑπ' αὐτοῦ, "Τίς σοι δοκεῖ εὐδαίμων;" "Τέλλος," ἔφη, "'Αθηναῖος καὶ Κλέοβις καὶ Βίτων" καὶ τὰ θρυλούμενα.

Φασὶ δέ τινες ὅτι κοσμήσας ἑαυτὸν ὁ Κροῖσος παν- 51
10 τοδαπῶς καὶ καθίσας εἰς τὸν θρόνον ἤρετο αὐτὸν εἴ τι θέαμα κάλλιον τεθέαται· ὁ δέ, "'Αλεκτρυόνας," εἶπε, "φασιανοὺς καὶ ταώς · φυσικῷ γὰρ ἄνθει κεκόσμηνται καὶ μυρίῳ καλλίονι." 'Εκεῖθέν τε ἀπαλλαγεὶς ἐγένετο ἐν Κιλικίᾳ, καὶ πόλιν συνώκισεν, ἣν ἀφ' ἑαυτοῦ Σόλους
15 ἐκάλεσεν · ὀλίγους τέ τινας τῶν 'Αθηναίων ἐγκατώκισεν, οἳ τῷ χρόνῳ τὴν φωνὴν ἀποξενωθέντες σολοικίζειν ἐλέχθησαν. Καί εἰσιν οἱ μὲν ἔνθεν Σολεῖς, οἱ δ' ἀπὸ Κύπρου Σόλιοι. "Ότε δὲ τὸν Πεισίστρατον ἔμαθεν ἤδη τυραννεῖν, τάδε ἔγραψε πρὸς τοὺς 'Αθηναίους ·

1-2 ap. Diod. 19.1.4 6 καὶ πρὸς Κροῖσον - 8 καὶ τὰ θρυλούμενα : cf. Herod. 1.30-31

1 δ' om. Diod. 19 | ὅλλυται : ὅλετο  $\mathbf{F}$  | ἐς : ἐκ Diod. 9 | μονάρχου  $\mathbf{BPF}$  Diod. 9 : μόναρχον  $\mathbf{\Phi}$  : τυράννου Diod. 19 2 ἀϊδρίη  $\mathbf{P}^1$ , ἀϊδρύη  $\mathbf{F}$  : ἀϊδρείη  $\mathbf{P}^2\mathbf{Q}\mathbf{\Phi}$  et Diod. 9 : ἀίδρις ὢν  $\mathbf{B}^2$  et Apost. | δουλοσύνης Diod. 9 3 κατακρατοῦντος  $\mathbf{F}$  4 πρὸ τοῦ στρατηγίου  $\mathbf{BP}$  : ἐν τῶ στρατηγείω  $\mathbf{F}$  5 καὶ ἔργω καὶ λόγω  $\mathbf{F}$  7 τέλλος  $\mathbf{P}^2\mathbf{Q}$  : τέλαος  $\mathbf{B}$  : τέλλως  $\mathbf{P}^1$  : τέλλης  $\mathbf{F}$  | ἔφη  $\mathbf{BP}$  : εἶπεν  $\mathbf{F}$  8 θρυλλούμενα  $\mathbf{PF}$  9 αὐτὸν  $\mathbf{F}$  10 καὶ ss.  $\mathbf{F}^2$  12 (καὶ) φασιανοὺς Cobet (at cf. 2.30) | καὶ ss.  $\mathbf{F}^2$  | ταὼ  $\mathbf{B}^2$  14 κιλικίη  $\mathbf{F}$  | ἀφ' ἑαυτοῦ  $\mathbf{\Phi}$  : ἐξ αὐτοῦ Suda : ἀπ' αὐτοῦ  $\mathbf{BPF}$  18 κύπρου  $\mathbf{PF}$  : κρυπτοῦ  $\mathbf{B}$ 

52 Εἰ δὲ πεπόνθατε δεινὰ δι' ὑμετέρην κακότητα,
μή τι θεοῖς τούτων μοῖραν ἐπαμφέρετε·
αὐτοὶ γὰρ τούτους ηὐξήσατε ῥύσια δόντες,
καὶ διὰ ταῦτα κακὴν ἔσχετε δουλοσύνην.
'Υμέων δ' εἷς μὲν ἕκαστος ἀλώπεκος ἴχνεσι βαίνει,
σύμπασιν δ' ὑμῖν κοῦφος ἔνεστι νόος·
εἰς γὰρ γλῶσσαν ὁρᾶτε καὶ εἰς ἔπος αἰόλον ἀνδρός,
εἰς ἔργον δ' οὐδὲν γιγνόμενον βλέπετε.

Καὶ οὖτος μὲν ταῦτα. Πεισίστρατος δ' αὐτῷ φεύγοντι τοῦτον ἐπέστειλε τὸν τρόπον

10

## Πεισίστρατος Σόλωνι

53 Οὔτε μόνος Ἑλλήνων τυραννίδι ἐπεθέμην, οὔτε οὐ προσῆκόν μοι, γένους ὄντι τῶν Κοδριδῶν. ἀνέλαβον γὰρ ἐγὰ α ὀμόσαντες ἀθηναῖοι παρέξειν Κόδρῳ τε καὶ τῷ ἐκείνου γένει ἀφείλοντο. Τά τε ἄλλα ἁμαρτάνω οὐδὲν ἢ 15 περὶ θεοὺς ἢ περὶ ἀνθρώπους ἀλλὰ καθότι σὺ διέθηκας τοὺς θεσμοὺς ἀθηναίοις, ἐπιτρέπω πολιτεύειν. Καὶ ἄμεινόν γε πολιτεύουσιν ἢ κατὰ δημοκρατίαν ἐῷ γὰρ οὐδένα

- **1–8** Solonis Fr. 11 W. Ap. Diod. 9.20.3 (Exc. V.) et Plut. *Sol.* 30.8 et 30.3 **11 p. 37.17** Hercher, p. 490 **12–15** cf. Herod. 5.65
- 1 δεινὰ : λυγρὰ Diod. (V.), Plut. Ι ὑμετέραν  $\mathbf{F}$  et Diod. 2 τι θεοῖς  $\mathbf{BPL}$  et v.l. in Plut. : θεοῖσιν Diod., Plut. Ι ταύτην Diod. Ι μοῖραν : μῆνιν Plut. 3 ῥύσια : ῥύματα Diod., Plut. 4 ταῦτα : τοῦτο Diod. 5 ὑμῶν Diod., Plut. Ι δ' εἷς : δὶς  $\mathbf{B}^2$  6 ὑμέϊν  $\mathbf{B}$  Ι κοῦφος  $\mathbf{BPF}$  et Diod. : χαῦνος Plut. 7 ἔπος αἰόλον  $\mathbf{BPF}$  et Diod. : ἔπη αἰμύλου Plut. 8 γινόμενον  $\mathbf{B}^2\mathbf{PF}$  et Diod. 10 ἐπέστειλε  $\mathbf{F}$  : ἐπιστέλλει  $\mathbf{BP}$  11 πεισίστρατος σόλωνι om.  $\mathbf{F}$  15 τε  $\mathbf{F}$  : γε  $\mathbf{BP}$  17 ἐπιτρέπω  $\mathbf{D}$  et Casaubon : ἐπιτροπῶ  $\mathbf{FPB}$  (ἐπιτρόπω) : ἐπιτρωπῶ Roeper<sup>2</sup> 18 (οὐκ) ἐῶ Cobet, Hercher

ύβρίζειν. Καὶ [ὁ] τύραννος ἐγὼ οὐ πλέον τι φέρομαι τάξιώματος καὶ τῆς τιμῆς, ὁποῖα δὲ καὶ τοῖς πρόσθεν βασιλεῦσιν ἦν τὰ ῥητὰ γέρα. ᾿Απάγει δὲ ἕκαστος ᾿Αθηναίων τοῦ αὐτοῦ κλήρου δεκάτην, οὐκ ἐμοί, ἀλλὰ ὁπόθεν ἔσται ἀναλοῦν εἴς τε θυσίας τὰς δημοτελεῖς καὶ εἴ τι ἄλλο τῶν κοινῶν, καὶ ἢν πόλεμος ἡμᾶς καταλάβη.

Σοὶ δὲ ἐγὼ οὔτι μέμφομαι μηνύσαντι τὴν ἐμὴν διά- 54 νοιαν. Εὐνοία γὰρ τῆς πόλεως μᾶλλον ἢ κατὰ ⟨τὸ⟩ ἐμὸν ἔχθος ἐμήνυες· ἔτι τε ἀμαθία τῆς ἀρχῆς, ὁποίαν τινὰ ἐγὼ 10 καταστήσομαι. Ἐπεὶ μαθὼν τάχα ἂν ἠνέσχου καθισταμένου, οὐδὲ ἔφυγες. Ἐπάνιθι τοίνυν οἴκαδε, πιστεύων μοι καὶ ἀνωμότω ἄχαρι μηδὲν πείσεσθαι Σόλωνα ἐκ Πεισιστράτου. Ἰσθι γὰρ μηδὲ ἄλλον τινὰ πεπονθέναι τῶν ἐμοὶ ἐχθρῶν. Ἡν δὲ ἀξιώσης τῶν ἐμῶν φίλων εἷς εἶναι, ἔση 15 ἀνὰ πρώτους· οὐ γάρ τι ἐν σοὶ ἐνορῶ δολερὸν ἢ ἄπιστον εἴτε ἄλλως ᾿Αθήνησιν οἰκεῖν, ἐπιτετράψεται. Ἡμῶν δὲ εἵνεκα μὴ ἐστέρησο τῆς πατρίδος.

Ταῦτα μὲν Πεισίστρατος. Σόλων δὲ ὅρον ἀνθρωπίνου βίου φησὶν ἔτη ἑβδομήκοντα.

20 Δοκεῖ δὲ καὶ κάλλιστα νομοθετῆσαι ἐάν τις μὴ τρέφη 55 τοὺς γονέας, ἄτιμος ἔστω ἀλλὰ καὶ ὁ τὰ πατρῷα κατεδηδοκὼς ὁμοίως. Καὶ ὁ ἀργὸς ὑπεύθυνος ἔστω παντὶ τῷ βουλομένῳ γράφεσθαι. Λυσίας δ' ἐν τῷ κατὰ Νικίδου

18–19 Herod. 1.32.2; Solonis Fr. 27 W. 23 Λυσίας – Νικίδου : cf. Lysiae or. ed. Thalheim, Fr. 100

1 ὁ delevi (cf. v. 6) | πλέον  ${\bf F}$  : πλεῖον  ${\bf BP}$  2 τῆς  ${\bf F}$  : οm.  ${\bf BP}$  | πρόσθεν  ${\bf F}$  : πρὶν  ${\bf BP}$  3 ἀπάγει  ${\bf BPF}$  γρ. : παράγει  ${\bf F}$  5 τὰς  ${\bf BF}$  : οm.  ${\bf P}$  6 πόλεμος  ${\bf D}$  : ὁ πόλεμος  ${\bf BPF}$  8 τὸ  ${\it Frob.}$  : οm.  ${\bf BPF}$  12 ἄχαριν  ${\bf B}$  14 ῆν δὲ ἀξιώσεις  ${\bf Cobet}$  15 ἀνὰ πρώτους  ${\bf BP^4H}$  : ὰν ὁ πρῶτος  ${\bf FP^1QW}$  16 ἐπιτρέψεται  ${\bf F}$  17 εἴνεκα : οὕνεκα Cobet 19 ἔτη φησὶν  ${\bf F}$  23 νικίδου  ${\bf F^2}$ , νεικείδου  ${\bf B}$  : νικίου  ${\bf P}$ 

Δράκοντά φησι γεγραφέναι τὸν νόμον, Σόλωνα δὲ τεθεικέναι τόν γε ηταιρηκότα εἴργειν τοῦ βήματος. Συνέστειλε δὲ καὶ τὰς τιμὰς τῶν ἐν ἀγῶσιν ἀθλητῶν. 'Ολυμπιονίκη μὲν τάξας πεντακοσίας δραχμάς, 'Ισθμιονίκη δὲ ἑκατόν, καὶ ἀνὰ λόγον ἐπὶ τῶν ἄλλων 'Απειρό 5 καλον γὰρ τὸ ἐξαίρειν τὰς τούτων τιμάς, ἀλλὰ μόνων έκείνων των έν πολέμοις τελευτησάντων, ών καὶ τούς υίους δημοσία τρέφεσθαι και παιδεύεσθαι.

56

"Όθεν καὶ ἐζήλουν πολλοὶ καλοὶ κάγαθοὶ γίνεσθαι κατὰ πόλεμον · ὡς Πολύζηλος, ὡς Κυνέγειρος, ὡς Καλλίμα- 10 χος, ως σύμπαντες οι Μαραθωνομάχαι έτι τε 'Αρμόδιος καὶ 'Αριστογείτων καὶ Μιλτιάδης καὶ μυρίοι ὅσοι. 'Αθληταί δὲ καὶ ἀσκούμενοι πολυδάπανοι, καὶ νικῶντες έπιζήμιοι καὶ στεφανοῦνται κατὰ τῆς πατρίδος μᾶλλον ἢ κατά τῶν ἀνταγωνιστῶν · γέροντές τε γενόμενοι, κατά τὸν 15 Εὐοιπίδην.

τρίβωνες έκλιπόντες οἴχονται κρόκας.

"Οπερ συνιδών ὁ Σόλων μετρίως αὐτοὺς ἀπεδέξατο. Κάλλιστον δὲ κάκεῖνο τὸν ἐπίτροπον τῆ τῶν ὀρφανῶν μητρί μη συνοικείν, μηδ' έπιτροπεύειν, είς ον η ούσία 20 57 ἔργεται τῶν ὀρφανῶν τελευτησάντων. Κάκεῖνο δακτυλιογλύφω μη έξειναι σφραγίδα φυλάττειν του πραθέντος

- 3 Συνέστειλε 5 των αλλων : cf. Plut. Sol. 23.3 17 Eurip. Fr. 282 N<sup>2</sup> ap. Athen. 10, 413 C-F (v. 12)
- 1 γεγοαφέναι BP : τεθεικέναι F 2 τεθεικέναι in mg  $\mathbf{F}^2 \mid \gamma \varepsilon \text{ scripsi} : \tau \varepsilon \mathbf{BP} \text{ ss. } \mathbf{F}^2 : \text{ om. } \mathbf{F}^1$ Cobet : ἀγῶνι  $\mathbf{BPF}$  6 γὰρ  $\mathbf{FP}^4\mathbf{H}$  : τε γὰρ  $\mathbf{BP}^1\mathbf{QW}$  | τὸ F : om. BP 9 πολλοί F : om. BP | καλοί BP : om. F 10 πολύζηλος  $\mathbf{PF}$  : ἐπὶ πολὺ ζῆλος  $\mathbf{B}$  | κυνέγειρος  $\mathbf{P}^5$  : κυναίγειρος  $BP^{1}F$  11 τε F :  $\theta$  B :  $\delta$  PBP : ἄλλοι F 13 δὲ om. F 15 κατὰ l om. F βονες F | ἐκλιπόντες Cobet (ἐκβαλόντες Athen. 413 D) : ἐκλείποντες BPF | κρώκας F <math>22 τοῦ : τὴν  $P^5$

δακτυλίου. Καὶ ἐὰν ἕνα ὀφθαλμὸν ἔχοντος ἐκκόψῃ τις, ἀντεκκόπτειν τοὺς δύο. ''Α μὴ ἔθου, μὴ ἀνέλῃ· εἰ δὲ μή, θάνατος ἡ ζημία. Τῷ ἄρχοντι, ἐὰν μεθύων ληφθῆ, θάνατον εἶναι τὴν ζημίαν.

5 Τά τε 'Ομήρου ἐξ ὑποβολῆς γέγραφε ῥαψωδεῖσθαι, οἷον ὅπου ὁ πρῶτος ἔληξεν, ἐκεῖθεν ἄρχεσθαι τὸν ἐχόμενον. Μᾶλλον οὖν Σόλων "Ομηρον ⟨ἐμβολαῖς⟩ ἐφώτισεν ἢ Πεισίστρατος, ώς φησι Διευχίδας ἐν πέμπτω Μεγαρικῶν. Ἡν δὲ μάλιστα τὰ ἔπη ταυτί· "οἳ δ' ἄρ' 'Αθήνας εἶχον" 10 καὶ τὰ ἑξῆς.

Πρῶτος δὲ Σόλων τὴν τριακάδα ἔνην καὶ νέαν ἐκάλεσε. Καὶ πρῶτος τὴν συναγωγὴν τῶν ἐννέα ἀρχόντων 58 ἐποίησεν εἰς τὸ συνειπεῖν, ὡς ᾿Απολλόδωρός φησιν ἐνδευτέρῳ Περὶ νομοθετῶν. ᾿Αλλὰ καὶ τῆς στάσεως γενομένης οὔτε μετὰ τῶν ἐξ ἄστεως, οὔτε μετὰ τῶν πεδιέων, ἀλλ᾽ οὐδὲ μετὰ τῶν παράλων ἐτάχθη.

"Ελεγε δὲ τὸν μὲν λόγον εἴδωλον εἶναι τῶν ἔργων.

- 2 cf. Plat. Legg. 11, 913 c 7 ἃ μὴ κατέθου, μὴ ἀνέλη; Aeliani V.H. 3.46 5–10 FGrHist 485 F 6. Cf. J.A. Davison, C.Q. 53 (1959) 216–222 9 Iliad. 2.546 11 Aristoph. Nub. 1189–1191; Plut. Sol. 25.4 12–13 cf. Aristot. Athen. pol. 3.5 13 ἀπολλόδωρος : non constat 17 Cf. Simonidis Fr. 190 B Bergk
- 2 ἀνέλη BPF : ἀναιροῦ Φ 3 ἡ ζημία  $FP^4$  mg H: om.  $BP^1$  | ἃν P 5 ἐξ ὑποβολῆς BPF et Suda : ἐξ ὑπολαβῆς A. Pallis (C.Q. 7 [1913] 134), conl. Plat. Hipparchi 228 b 9 (ἐξ ὑπολήψεως ἐφεξῆς αὐτὰ διϊέναι) : ἐξ ὑποδοχῆς A.S. Ferguson (C.Q. 15 [1929] 43), conl. Athen. 15, 694 B 7 ὁ σόλων  $P^4H$  | ἐμβολαῖς addidi (cf. p. 33.15) 8 post Πεισίστρατος lac. indicavit Ritschl ( $Die\ Alex.\ Bibl.$ , 1838, p. 64) : ὃς ἕπη τινὰ ἐνέβαλεν εἰς τὴν ποίησιν αὐτοῦ e.g. suppl. Jacoby 9 ταυτί PF : ταῦτα PF 11 ἐκάλεσε PF : ἀνόμασε PF 15 ἄστεος PF 16 οὔτε PF 17 εἶναι om. PF

βασιλέα δὲ τὸν ἰσχυρότατον τῆ δυνάμει. Τοὺς δὲ νόμους τοίς άραχνίοις όμοίους καὶ γὰρ ἐκεῖνα, ἐὰν μὲν ἐμπέση τι κοῦφον καὶ ἀσθενές, στέγειν έὰν δὲ μεῖζον, διακόψαν οἴχεσθαι. "Εφασκέ τε σφραγίζεσθαι τὸν μὲν λόγον σιγῆ, 59 τὴν δὲ σιγὴν καιρῶ. "Ελεγε δὲ τοὺς παρὰ τοῖς τυράννοις 5 δυναμένους παραπλησίους είναι ταῖς ψήφοις ταῖς ἐπὶ τῶν λογισμών ώς γαρ ἐκείνων ἑκάστην ποτὲ μὲν πλείω σημαίνειν, ποτε δε ήττω, και τούτων τούς τυράννους ποτε μὲν ἕκαστον μέγαν ἄγειν καὶ λαμπρόν, ποτὲ δὲ ἄτιμον. Έρωτηθεὶς διὰ τί κατὰ πατροκτόνου νόμον οὐκ ἔθηκε. 10 "Διὰ τὸ ἀπελπίσαι," εἶπεν. Πῶς τε ἥκιστα ἂν ἀδικοῖεν οἱ άνθρωποι, "Εί ομοίως," ἔφη, "ἄχθοιντο τοῖς ἀδικουμένοις οί μη άδικούμενοι." Καὶ "τὸν μὲν κόρον ὑπὸ τοῦ πλούτου γεννασθαι, την δὲ ὕβριν ὑπὸ τοῦ κόρου." "Ηξίωσέ τε 'Αθηναίους τὰς ἡμέρας κατὰ σελήνην ἄγειν. Καὶ Θέσπιν 15 έκώλυσε τραγωδίας διδάσκειν, ώς άνωφελη την ψευδολο-60 γίαν. "Οτ' οὖν Πεισίστρατος ἑαυτὸν κατέτρωσεν, ἐκεῖθεν έφη ταθτα φθναι. Τοῖς τε άνθοώποις συνεβούλευσεν, ώς

- 1 Τοὺς 4 οἴχεσθαι : Plut. Sol. 5.4; Plat. Com. Fr. 21 (PCG VII) 4 μΕφασκε 5 καιρῷ : Stob. 3.1.172 β΄ 5; pp. 154 s. et 368 Τziatzi 5 μΕκερε 9 ἄτιμον : Gnom. Vat. 505 10 μΕνωτηθεὶς 11 εἶπεν : Gnom. Vat. 506 13 τὸν μὲν κόρον 14 τοῦ κόρον : Solonis Fr. 6.3–4 West; Theogn. 153–154; Diogen. 8.22 15 καὶ Θέσπιν 16 ψευδολογίαν : Plut. Sol. 29.6–7 (TrGF I, Thesp. T 17)
- 4 ἔφασκε τε BPF : ἔλεγε δεῖν  $\Phi$  5 δὲ² om. F 6 δυναμένους : δυναστεύοντας Gnom. 7 ὡς scripsi : καὶ BPF $\Phi$  et Gnom. 8 ἤττω BPF : ἐλάττω  $\Phi$  et Gnom. 9 ποτὲ Gnom., Stephanus : ὁτὲ BP $\Phi$  : ὅτε F 10 δὲ διὰ F 11 διὰ τὸ ἀπελπίσαι τοιούτους τινὰς ἔσεσθαι Gnom. Vat. 742 | αν D (ἀδικοῖεν αν) : om. BPF $\Phi$  12 ἄχθονται  $\Phi$  15 ἀθηναίοις F | τὰς D : τὰς μὲν BPF 17 ἑαυτὸν  $FP^4H$  : αὐτὸν  $BP^1$

φησιν 'Απολλόδωρος ἐν τῷ Περὶ τῶν φιλοσόφων αἱρέσεων, τάδε· Καλοκἀγαθίαν ὅρκου πιστοτέραν ἔχε. Μὴ ψεύδου. Τὰ σπουδαῖα μελέτα. Φίλους μὴ ταχὺ κτῶ· οὺς δ' ἂν κτήση, μὴ ἀποδοκίμαζε. "Αρχε πρῶτον μαθὼν ἄρ-5 χεσθαι. Συμβούλευε μὴ τὰ ἥδιστα, ἀλλὰ τὰ ἄριστα. Νοῦν ἡγεμόνα ποιοῦ. Μὴ κακοῖς ὁμίλει. Θεοὺς τίμα, γονέας αἰδοῦ. Φασὶ δ' αὐτὸν καὶ Μιμνέρμου γράψαντος·

αὶ γὰρ ἄτερ νούσων τε καὶ ἀργαλέων μελεδωνέων έξηκονταέτη μοῖρα κίχοι θανάτου,

61

# 10 ἐπιτιμῶντα αὐτῷ εἰπεῖν·

'Αλλ' εἴ μοι κὰν νῦν ἔτι πείσεαι, ἔξελε τοῦτο (μηδὲ μέγαιρ' ὅτι σεῦ τοῖον ἐπεφρασάμην) καὶ μεταποίησον, Λιγιαστάδη, ὧδε δ' ἄειδε· "ὀγδωκονταέτη μοῖρα κίγοι θανάτου."

1 'Απολλόδωρος : non constat 2 Καλοκάγαθίαν – ἔχε : cf. Stob. 3.1.172 β΄ 4; pp. 153 s. et 368 Tziatzi 2–3 Μἡ ψεύδου : Stob. 6; p. 156 s. Tz. 3 Τὰ σπουδαῖα μελέτα : Stob. 7 3 Φίλους – 4 μἡ ἀποδοκίμαζε : Stob. 9; Isocrat. Ad Demon. 24; pp. 158 s. et 369 Tz. 4 "Αρχε – ἄρχεσθαι : Stob. 10; pp. 159 s. et 370 Tz. 5 Συμβούλευε – τὰ ἄριστα : Stob. 12; pp. 160 s. et 370 Tz. 6 Μἡ κακοῖς ὁμίλει : Stob. 14; pp. 162 s. et 371 Tz. 8–9 Mimnermi Fr. 6 West; Apostol. I. 60b 11–14 Solonis Fr. 20 W.

1 ἐν τῆ περὶ φιλοσόφων αἰρέσει F 2 ἔχε  $PB^2$  : ἔχειν  $FB^1$  ut vid. 4 δ' om. B 6 ὁμίλει PF : ὀμείλη B 6–7 θεοὺς τίμα, γονέας αἰδοῦ  $BP\Phi$  : γονεῖς τίμα· θεοὺς φοβοῦ F 8 αἲ BP : αἲ F | μελεδωνέων B : μελεδωνῶν  $BF^2$  (-δον- $F^1$ ) 9 ἑξήκοντα ἔτη BP 10 αὐτὸν B | εἰπεῖν  $BPF^2$  : εἶπεν  $F^1$  11 κἂν BPF : καὶ Thiersch | τοῦτο  $BF^1$  : τοῦτον  $PF^2$  12 σευ B : σ' εὖ PF : σέο West | τοῖον  $PF^2$  : λῶιον Florens Christianus 13 καὶ μεταποίησον in mg  $P^2$  | Λιγιαστάδη West, Λιγυαστάδη  $P^2$  : αἰγιασταδὶ  $P^2$  Η  $P^2$  : αγιασταδὶ  $P^2$  Η  $P^2$  : αγιασταδὶ  $P^2$  Η  $P^2$  : αγιασταδὶ  $P^2$  Η  $P^2$  Κίχει  $P^2$ 

Τῶν δὲ ἀδομένων αὐτοῦ ἐστι τάδε·

Πεφυλαγμένος ἄνδρα ἕκαστον ὅρα, μή (σε) κρυπτὸν ἔγχος ἔχων κραδία φαιδρῷ προσεννέπη προσώπῳ, γλῶσσα δέ οἱ διχόμυθος ἐκ μελαίνας φρενὸς γεγωνῆ.

5

10

Γέγραφε δὲ δῆλον μὲν ὅτι τοὺς νόμους, καὶ δημηγορίας καὶ εἰς ἑαυτὸν ὑποθήκας, ἐλεγεῖα, καὶ τὰ περὶ Σαλαμῖνος καὶ τῆς ᾿Αθηναίων πολιτείας ἔπη πεντακισχίλια, καὶ ἰάμβους καὶ ἐπφδούς.

62 Επὶ δὲ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ ἐπιγέγραπται τάδε

'Η Μήδων ἄδικον παύσασ' ὕβριν ήδε Σόλωνα τόνδε τεκνοῖ Σαλαμὶς θεσμοθέτην ἱερόν.

"Ηκμαζε μὲν οὖν περὶ τὴν τεσσαρακοστὴν ἕκτην 'Ολυμπιάδα, ἡς τῷ τρίτῳ ἔτει ἦρξεν 'Αθήνησι, καθά φησι 15 Σωσικράτης· ὅτε καὶ τίθησι τοὺς νόμους. Ἐτελεύτησε δὲ ἐν Κύπρῳ βιοὺς ἔτη ὀγδοήκοντα, τοῦτον ἐπισκήψας τοῖς ἰδίοις τὸν τρόπον· ἀποκομίσαι αὐτοῦ τὰ ὀστὰ εἰς Σαλαμῖνα καὶ τεφρώσαντας εἰς τὴν χώραν σπεῖραι. "Οθεν καὶ

- 2-6 Solonis Fr. 42 Bergk (*Scol. anon.* 32 Diehl; Lobonis Fr. 9 Croenert); *Suppl. Hell.* 522 12-13 *Anth. Pal.* 9. 595 b. Cf. 7.86. Lobonis Fr. 9 Cr.; *Suppl. Hell.* 511 14-15 i.e. anno 594 18 ἀποκομίσαι 19 σπεῖραι : Plut. *Sol.* 32.4
- 3 σε add. Wilamowitz (Kl. Schr. IV, 388) | ἔγχος ἔχων BPF Φ : ἔχθος (odium Ambros.) ἔχων Casaubon : ἔχων ἔχθος Hartung | κραδία  $BP^1$  : κραδίη  $FP^3W\Phi$  4 φαιδρῶ (σε) Bergk (te Ambros.) | προσεννέπη  $\Phi$  : προσενέπη BPF 5 τοι  $\Phi$  6 μελαίνας  $BP\Phi$  : μελαίνης F | γεγωνη  $P^2F^2$ , γεγώνη B : γεγονη  $P^1$  : γεγώνοι  $F^1$ , γεγόνοι  $\Phi$  8 καὶ F : δὲ καὶ BP 11 αὐτοῦ F : αὐτῶ(ι) BP | τάδε F : τόδε BP 15 ἢρξεν BP : ἢρχεν F | 'Αθήνησι Cobet : ἀθηναίων BPF 16 σωκράτης B

Κρατίνος ἐν τοῖς Χείρωσί φησιν, αὐτὸν ποιῶν λέγοντα·

οἰκέω δὲ νῆσον, ὡς μὲν ἀνθρώπων λόγος, ἐσπαρμένος κατὰ πᾶσαν Αἴαντος πόλιν.

Έστι δὲ καὶ ἡμέτερον ἐπίγραμμα ἐν τῆ προειρημένη 63
5 Παμμέτρω, ἔνθα καὶ περὶ πάντων τῶν τελευτησάντων ἐλλογίμων διείλεγμαι παντὶ μέτρω καὶ ῥυθμῷ, ἐπιγράμμασι καὶ μέλεσιν, ἔχον οὕτως

Σῶμα μὲν ἦρε Σόλωνος ἐν ἀλλοδαπῆ Κύπριον πῦρ, ὀστὰ δ' ἔχει Σαλαμίς, ὧν κόνις ἀστάχυες · ψυχὴν δ' ἄξονες εὐθὺς ἐς οὐρανὸν ἤγαγον · εὖ γὰρ Θῆκε νόμους αὐτοῖς ἄχθεα κουφότατα.

10

'Απεφθέγξατο δέ, φασί, Μηδὲν ἄγαν. Καὶ αὐτόν φησι Διοσκουρίδης ἐν τοῖς 'Απομνημονεύμασιν, ἐπειδὴ δακρύοι τὸν παῖδα τελευτήσαντα, ὃν ἡμεῖς οὐ παρειλήφαμεν, 15 πρὸς τὸν εἰπόντα, "'Αλλ' οὐδὲν ἀνύτεις," εἰπεῖν, "Δι' αὐτὸ δὲ τοῦτο δακρύω, ὅτι οὐδὲν ἀνύτω."

Φέρονται δὲ αὐτοῦ καὶ ἐπιστολαὶ αἵδε·

## Σόλων Περιάνδρω

'Απαγγέλλεις μοι πολλούς τοι ἐπιβουλεύειν. Σὰ δὲ εἰ 64

- 2-3 Cratini Fr. 246 (*PCG* IV) 8-11 Anth. Pal. 7.87 12 Stob. 3.1.172 β' 1; p. 366 s. Tz. 12 Καὶ αὐτὸν 16 FGrHist 594 F 6 18-p. 44.9 Hercher, p. 636 19-p. 44.1 Herod. 5.92 η 1
- 2 οἰκέω BP, οἰκαίω  $\mathbf{F}$  : οἰκῶ Huebner | δὲ BP : δὴ  $\mathbf{F}$  5 ἔνθα 6 μέτρω in mg infer.  $\mathbf{F}^2$  9 ὀστὰ Cobet : ὀστᾶ BPF : ὀστέα Pal. 11 αὐτοῖς BPF : ἀστοῖς Casaubon 12 ἀπεφθέγξατο  $\mathbf{F}^2\mathbf{P}^3\mathbf{W}\mathbf{V}$  : ἀνεφθέγξατο  $\mathbf{BP}^1\mathbf{F}^1\mathbf{Q}$  13 δακρύοι B, Stephanus : δακρύει PF 14 παρειλήφαμεν BP : παρελάβομεν  $\mathbf{F}$  15 ἀνύττεις  $\mathbf{P}$  16 ἀνύτω  $\mathbf{BFP}^5$  : ἀνύττω  $\mathbf{P}^1$  : ἀνύω  $\mathbf{\Phi}$  17 καὶss.  $\mathbf{F}^2$  19 ἀπαγγέλλεις Menagius : ἐπαγγέλλεις BPF

μὲν μέλλεις ἐκποδὼν ἄπαντας ποιήσεσθαι, οὐκ ἂν φθάνοις. Ἐπιβουλεύσειε δ' ἄν τις καὶ τῶν ἀνυπόπτων, ὁ μὲν δεδιὼς περὶ αὐτῷ, ὁ δὲ σοῦ καταγνούς, οὐκ ἔσθ' ὅ τι οὐκ ὀρρωδοῦντος κἂν τῷ πόλει χάριν κατάθοιτο ἐξευρών, ἢν μὴ ὕποπτος εἴης. "Αριστον μὲν οὖν ⟨τοι τῆς ἀρχῆς⟩ 5 ἀπέχεσθαι, ἵνα τῆς αἰτίας ἀπαλλαγῆς. Εἰ δὲ πάντως τυραννητέον, φροντίζειν ὅπως τὴν ἀλλοδαπὴν δύναμιν πλείονα ἕξεις τῆς ἐν τῷ πόλει, καὶ οὐδεὶς ἔτι τοι δεινός, μηδὲ σὺ ἐκποδών τινα ποιού⟨μενος⟩.

### Σόλων Ἐπιμενίδη

10

Οὔτε οἱ ἐμοὶ θεσμοὶ ἄρα ᾿Αθηναίους ἐπιπολὺ ὀνήσειν ἔμελλον, οὔτε σὰ καθήρας τὴν πόλιν ἄνησας. Τό τε γὰρ θεῖον καὶ οἱ νομοθέται οὐ καθ᾽ ἑαυτὰ δύνανται ὀνῆσαι τὰς πόλεις, οἱ δὲ ἀεὶ τὸ πλῆθος ἄγοντες ὅπως ἂν γνώμης ἔχωσιν. Οὕτω δὲ καὶ τὸ θεῖον καὶ οἱ νόμοι, εὖ μὲν ἀγόντων, 15 εἰσὶν ἀφέλιμοι· κακῶς δὲ ἀγόντων, οὐδὲν ἀφελοῦσιν.

Οὐδ' οἱ ἐμοὶ ἀμείνους εἰσὶ καὶ ὅσα ἐγὼ ἐνομοθέτησα. Οἱ δ' ἐπιτρέποντες τὸ ξυνὸν ἔβλαπτον, οἱ οὐκ ἐγένοντο

### 10-p. 45.20 Hercher, ib.

1 μέλλης  ${\bf F}$  3 αὐτῷ  ${\bf P}^4{\bf H}$  : αὐτῶι  ${\bf P}^1$  : αὐτῶν  ${\bf B}^1$ , αὐτοῦ  ${\bf B}^2$  : αὐτὸ  ${\bf F}$  4 κατάθοιτο  ${\bf P}^1$  : κατάθηται  ${\bf B}^2$  : κατατίθειο  ${\bf F}$  | έξευρὼν  ${\bf BPF}$  : έξαιρῶν Richards 5 οὖν  ${\bf BP}^1{\bf F}^2$  : οὖν ἦν  ${\bf F}^1{\bf P}^4{\bf H}$  | τοι τῆς ἀρχῆς supplevi 6 ἀπαλλαγρῖς Cobet : ἀπαλλαγρίης  ${\bf BPF}$  8 πλείονα  ${\bf BF}$  : μείζονα  ${\bf P}$  | τῆς  ${\bf BP}$  : τῶν  ${\bf F}$  9 ποιού(μενος) scripsi (cf. v. 1) : ποιοῦ  ${\bf BPF}$  13 ὀνῆσαι  ${\bf FP}^4{\bf H}$  : ὀνίναι  ${\bf BP}^1$ γρ. ${\bf W}$  : ὀνεῖν  ${\bf P}^1{\bf Q}$  16 ἀγόντων del. Cobet 17 καὶ οὐδ'  ${\bf F}$  | ὅσα  ${\bf BP}$  : ὅσους  ${\bf F}$  18 ξυνὸν  ${\bf BF}$  : κοινὸν  ${\bf P}$ 

έμποδών Πεισιστράτω ἐπιθέσθαι τυραννίδι. Οὐδ' ἐγὼ προλέγων πιστὸς ἦν ἐκεῖνος δὲ πιστότερος κολακεύων 'Αθηναίους έμοῦ άληθεύοντος. Έγὼ δη θέμενος πρὸ τοῦ στρατηγίου τὰ ὅπλα εἶπον τῶν μὲν μὴ αἰσθανομένων 5 Πεισίστρατον τυραννησείοντα είναι ξυνετώτερος, τῶν δὲ όκνούντων ἀμύνασθαι ἀλκιμώτερος. Οἱ δὲ μανίαν Σόλωνος κατεγίνωσκον. Τελευτών δὲ ἐμαρτυράμην "Ω πατρίς, οδτος μεν Σόλων καὶ λόγω καὶ ἔργω ἕτοιμός τοι αμύνειν τοῖς δ' αὖ καὶ μαίνεσθαι δοκῶ. "Ωστε ἄπειμί τοι 10 έκ μέσου ὁ μόνος ἐχθρὸς Πεισιστράτου · οὖτοι δὲ καὶ δορυφορούντων αὐτόν, εἴ τι βούλονται." Ἰσθι γὰρ τὸν άνδρα, ὦ έταιρε, δεινότατα ἁψάμενον τῆς τυραννίδος. "Ηρξατο μεν δημαγωγείν είτα δε έαυτῶ τραύματα ποιή- 66 σας, παρελθών έφ' ήλιαίαν έβόα φάμενος πεπονθέναι 15 ταθτα ύπὸ τῶν ἐχθρῶν καὶ φύλακας ήξίου παρασχεῖν οἱ τετρακοσίους τους νεωτάτους. Οι δε άνηκουστήσαντές μου παρέσγον τους άνδρας ούτοι δὲ ἦσαν κορυνηφόροι. Καὶ μετὰ τοῦτο τὸν δημον κατέλυσεν. Ἡ μάτην ἔσπευδον άπαλλάξαι τοὺς πένητας αὐτῶν τῆς θητείας, οί γε δὴ νῦν 20 ξύμπαντες ένὶ δουλεύουσι Πεισιστράτω.

## Σόλων Πεισιστράτφ

Πιστεύω μηδὲν κακὸν ἐκ σοῦ πείσεσθαι. Καὶ γὰρ πρὸ τῆς τυραννίδος φίλος σοὶ ἦν, καὶ νῦν οὐ μᾶλλον διάφορος

1-18 κατέλυσεν : cf. 1.49-50; Plut. Sol. 30.1-4; Herod. 1.59 et 63 18-20 cf. 1.113 21-p. 46.15 Hercher, p. 637

1 ἐμποδὼν : ab -ποδὼν usque ad p. 103.8 τὴν τοῦ ἀέρος πλῆξιν textum in  $\mathbf{F}$  (f.  $9^{r}$ – $19^{v}$ ) manus recentior scripsit (=  $\mathbf{F}^{3}$ ) 3 πρὸς  $\mathbf{F}^{3}$  4 στρατηγίου  $\mathbf{BPF}^{3}$  : στρατηγείου Cobet 6 ἀμύνασθαι  $\mathbf{PF}^{3}$  : ἀμείνασθαι  $\mathbf{B}$  : ἀμύνεσθαι Cobet 7 δὲ  $\mathbf{F}^{3}\mathbf{P}^{5}$  : om.  $\mathbf{BP}^{1}\mathbf{QWH}$  8 ἕτοιμός τοι καὶ λόγω καὶ ἕργω $\mathbf{F}^{3}$  9 τοι  $\mathbf{F}^{3}$  : οἱ  $\mathbf{B}^{1}\mathbf{P}$  : expunxit  $\mathbf{B}^{2}$  10 οὖτοι  $\mathbf{BPF}^{3}$  : οἱ Cobet | δορυφοροῦντα  $\mathbf{F}^{3}$  14 ἐφ' ἡλιαίαν Menagius : ἐπ' ἡλιαίαν  $\mathbf{PF}^{3}$  : ἐπὶ λιαίαν  $\mathbf{B}$  17 δὲ  $\mathbf{F}^{3}\mathbf{P}^{4}\mathbf{H}$  : om.  $\mathbf{BP}^{1}\mathbf{QW}$ 

ἢ τῶν ἄλλων τις 'Αθηναίων ὅτῳ μὴ ἀρέσκει τυραννίς. Εἴτε δὲ ὑφ' ἑνὸς ἄρχεσθαι ἄμεινον αὐτοῖς, εἴτε δεῖ δημο67 κρατεῖσθαι, πεπείσθω ἡ ἑκάτερος γινώσκει. Καὶ σέ φημι πάντων τυράννων εἶναι βέλτιστον. Ἐπανήκειν δέ μοι 'Αθήναζε οὐ καλῶς ἔχον ὁρῶ, μή μέ τις μέμψηται, εἰ 5 διαθεὶς 'Αθηναίοις ἰσοπολιτείαν, καὶ παρὸν τυραννεῖν αὐτὸς οὐκ ἀξιώσας, νῦν ἐπανελθὼν ἀρεσκοίμην οἷς σὺ πράσσεις.

### Σόλων Κροίσφ

"Αγαμαί σε τῆς περὶ ἡμᾶς φιλοφροσύνης καὶ νὴ τὴν 10 'Αθηνᾶν, εἰ μὴ περὶ παντός μοι ἦν οἰκεῖν ἐν δημοκρατία, ἐδεξάμην ἂν μᾶλλον τὴν δίαιταν ἔχειν ἐν τῆ παρὰ σοὶ βασιλεία ἢ 'Αθήνησι, τυραννοῦντος βιαίως Πεισιστράτου. 'Αλλὰ καὶ ἡδίων ἡμῖν ἡ βιοτὴ ἔνθα πᾶσι τὰ δίκαια καὶ ἴσα. 'Αφίξομαι δ' οὖν παρὰ σέ, σπεύδων τοι ξένος γε- 15 νέσθαι.

### ΧΕΙΛΩΝ

- 68 Χείλων Δαμαγήτου Λακεδαιμόνιος. Οὖτος ἐποίησεν ἐλεγεῖα εἰς ἔπη διακόσια, καὶ ἔφασκε πρόνοιαν περὶ τοῦ μέλλοντος λογισμῷ καταληπτὴν εἶναι ⟨κατ'⟩ ἀνδρὸς ἀρε- 20 τήν. Πρός τε τὸν ἀδελφὸν δυσφοροῦντα ὅτι μὴ ἔφορος
  - **18–p. 47.6** παραζευγνύναι : Lobonis Fr. 10 Cr. **21** Πρὸς **p. 47.2** ο ΰ : Plut. Regum apophth. 190 A; Lacon. apophth. 232 B; Menandri Γεωργός, Fr. 3 Sandbach

έγένετο, αὐτοῦ ὄντος, "Ἐγὰ μὲν γὰρ ἐπίσταμαι," εἶπεν, 
"ἀδικεῖσθαι, σὰ δὲ οὔ." Γέγονε δὲ ἔφορος κατὰ τὴν πεντηκοστὴν ἕκτην Ὀλυμπιάδα (Παμφίλη δέ φησι κατὰ τὴν 
ἕκτην, καὶ πρῶτον ἔφορον γενέσθαι) ἐπὶ Εὐθυδήμου, ὥς 
σησι Σωσικράτης. Καὶ πρῶτος εἰσηγήσατο ⟨τὸ⟩ ἐφόρους 
τοῖς βασιλεῦσι παραζευγνύναι Σάτυρος δὲ Λυκοῦργον.

Ουτος, ώς φησιν Ἡρόδοτος ἐν τῆ πρώτη, Ἱπποκράτει θυομένω ἐν Ὀλυμπία, τῶν λεβήτων αὐτομάτων ζεσάντων, συνεβούλευσεν ἢ μὴ γῆμαι, ἤ, εἰ ἔχοι γυναῖκα, 10 ἐκπέμψαι καὶ παῖδας ἀπείπασθαι. Φασὶ δ' αὐτὸν καὶ 69 Αἰσώπου πυθέσθαι, ὁ Ζεὺς τί εἴη ποιῶν· τὸν δὲ φάναι· "Τὰ μὲν ὑψηλὰ ταπεινοῦν, τὰ δὲ ταπεινὰ ὑψοῦν." Ἐρωτηθεὶς τίνι διαφέρουσιν οἱ πεπαιδευμένοι τῶν ἀπαιδεύτων, ἔφη, "Ἐλπίσιν ἀγαθαῖς." Τί δύσκολον; "Τὸ τὰ 15 ἀπόρρητα σιωπῆσαι, καὶ σχολὴν εὖ διαθέσθαι, καὶ ἀδικούμενον δύνασθαι φέρειν." Προσέταττε δὲ καὶ ταῦτα· Γλώττης κρατεῖν, καὶ μάλιστα ἐν συμποσίφ. Μὴ κα-

- 2-6 Apollodori F 335 c (FGrHist 244) 2-3 i.e. 556-552 3 Παμφίλη : Fr. 2 (FHG III, 520) 3-4 τὴν ἕκτην : i.e. 756-752 4 ἐπὶ Εὐθυδήμου : i.e. 556-555 5 Σωσικράτης : Fr. 12 (FHG IV, 502) 6 Σάτυρος : Fr. 8 (FHG III, 162) 7-10 ἀπείπασθαι : Herod. 1.59 10-12 ὑψοῦν : Aesopi Sent. 9 (p. 250 Perry); Gnom. Vat. 553; Stob. 4.41.61 13 Ἐρωτηθεὶς 14 ἀγαθαῖς : cf. Isocrat. Apophth. 8 14 Τί δύσκολον 16 φέρειν : Gnom. Vat. 554 17 Γλώττης ἐν συμποσίω : cf. Stob. 3.1.172 γ΄ 2 (= 10.3 DK); pp. 167 s.; 286 et 382 s. Tz. 17 Μὴ κακολογεῖν p. 48.1 λυπήσεσθαι : Stob. 4; pp. 169 s. et 386 Tz.
- 3 ἕκτην BP : πέμπτην  $F^3$  5 τὸ add. Reiske 9 ἔχοι  $PF^3$  : ἔχει B 10–11 αὐτοῦ καὶ Αἴσωπον Reiske (Χίλων Αἰσώπου πυθομένου ... εἶπε  $Gnom.\ Vat.$ ) 11 πονῶν  $F^3$  12 ταπεινῶν et ὑψῶν Cobet 13 τίνι  $BP\Phi$  : τί  $F^3$  14–15 "Μάλιστα τὸ τὰ ἀπόρρητα ... "  $Gnom.\ Vat.$  16 δύνασθαι secl. Cobet

κολογεῖν τοὺς πλησίον· εἰ δὲ μή, ἀκούσεσθαι ἐφ' οἷς λυ70 πήσεσθαι. Μὴ ἀπειλεῖν μηδενί· γυναικῶδες γάρ. Ι Ταχύτερον ἐπὶ τὰς ἀτυχίας τῶν φίλων ἢ ἐπὶ τὰς εὐτυχίας
πορεύεσθαι. Γάμον εὐτελῆ ποιεῖσθαι. Τὸν τεθνηκότα μὴ
κακολογεῖν. Γῆρας τιμᾶν. Φυλάττειν ἑαυτόν. Ζημίαν 5
αἰρεῖσθαι μᾶλλον ἢ κέρδος αἰσχρόν· ἡ μὲν γὰρ ἄπαξ
ἐλύπησε, τὸ δὲ διὰ παντός. 'Ατυχοῦντι μὴ ἐπιγελᾶν.
'Ισχυρὸν ὄντα πρᾶον εἶναι, ὅπως οἱ πλησίον αἰδῶνται
μᾶλλον ἢ φοβῶνται. Μανθάνειν τῆς αὑτοῦ οἰκίας καλῶς
προστατεῖν. Τὴν γλῶτταν μὴ προτρέχειν τοῦ νοῦ. Θυμοῦ 10
κρατεῖν. Μαντικὴν μὴ ἐχθαίρειν. Μὴ ἐπιθυμεῖν ἀδυνάτων. Ἐν ὁδῷ μὴ σπεύδειν. Λέγοντα μὴ κινεῖν τὴν χεῖρα·
μανικὸν γάρ. Νόμοις πείθεσθαι. 'Ηρεμία χρῆσθαι.

71 Τῶν δὲ ἀδομένων αὐτοῦ μάλιστα εὐδοκίμησεν ἐκεῖνο·

2 Μὴ ἀπειλεῖν : cf. Stob. 3; p. 168 Tz. 2 Ταχύτερον – 4 πορεύεσθαι : Stob. 5; pp. 170-172 Tz. 4 Stob. 6; p. 172 4 Τὸν – 5 κακολογεῖν : cf. Stob. 7; p. 172 s. Tz. Γῆρας τιμάν : cf. Stob. 8; p. 173 s. et 386 Tz. 5 Ζημίαν – 7 διὰ παντός : Stob. 10; pp. 175-177 et 387 s. Tz. 7 'Ατυγοῦντι μὴ ἐπιγελᾶν : Stob. 11; pp. 177-179 et 388 Tz. Ίσχυρὸν – 9 φοβῶνται : Stob. 12; p. 179 s. Tz. θάνειν - 10 προστατείν : Stob. 13; p. 180 s. Tz. 10 Tὴν γλώτταν - τοῦ νοῦ : Stob. 14; pp. 182 s. et 388 Tz. 10 - 11Θυμοῦ κρατείν : Stob. 15; pp. 181 s. et 388 s. Tz. 11 Mn έπιθυμεῖν ἀδυνάτων : Stob. 16; p. 184 s. Tz. 12 Έν ὁδῷ μὴ σπεύδειν : Stob. 17; p. 389 Tz. 12 Λέγοντα – 13 μανικόν γάρ : Stob. 18; p. 186 s. Tz. 13 Νόμοις πείθεσθαι : Stob. 19; pp. 187 s. et 389 Tz. Ι Ἡρεμία χρῆσθαι : p. 188 Tz.

1 τοὺς  $BP\Phi$  Stob. : τὸν  $F^3$  et p. 169 Tz. | λυπήσεσθαι : λυπηθήσεσθαι Stob. et p. 169 Tz. 7 ἐπιγελᾶν  $BPF^3$  : ἐπεγγελᾶν  $\Phi$  9 αὐτοῦ  $BPF^3$ , corr. Huebner : ἑαυτοῦ  $\Phi$  11 ἐκχθαίρειν B 14 αὐτῶ  $F^3$  | ἀδοκίμησεν  $F^3$ 

'Εν λιθίναις ἀκόναις ὁ χρυσὸς ἐξετάζεται διδοὺς βάσανον φανεράν · ἐν δὲ καιρῷ ἀνδρῶν ἀγαθῶν τε κακῶν τε νοῦς ἔδωκ' ἔλεγχον.

5

Φασὶ δ' αὐτόν ποτε γηραιὸν ἤδη ὄντα εἰπεῖν ὡς οὐδὲν συνειδείη ἄνομον ἑαυτῷ ἐν τῷ βίῳ· διστάζειν δὲ περὶ ἑνός. Κρίνων γάρ ποτε φίλῳ δίκην αὐτὸς μὲν κατὰ τὸν νόμον (καταδικάσειε), τοὺς δὲ ἄλλους πείσειεν ἀποδικά-10 σαι αὐτόν, ἵνα ἀμφότερα καὶ τὸν νόμον καὶ τὸν φίλον τηρήσαι.

Ένδοξότατος δὲ μάλιστα παρὰ τοῖς 'Έλλησιν ἐγένετο προειπὼν περὶ Κυθήρων τῆς νήσου τῆς Λακωνικῆς. Καταμαθὼν γὰρ τὴν φύσιν αὐτῆς, "Εἴθε," ἔφη, "μὴ ἐγεγόνει, ἢ 15 γενομένη κατεβυθίσθη." Καὶ εὖ προὐνοήσατο. Ι Δημάρα- 72 τος

- 1–5 Arsen. Violetum, p. 479 Walz; Lobonis Fr. 10 Cr.; Suppl. Hell. 523; III, p. 199 Bergk. Cf. Theogn. 119–128 6–11 Gell. 1.3.3–7 13 περὶ Κυθήρων p. 50.3 Ξέρξης : Herod. 7.235.2–3
- 1 Έν (μὲν) λιθίναις Bergk | λιθίναις  $\mathbf{BF^3\Phi P^4H}$  : ἀθήναις  $\mathbf{P^1QW}$  2 φανεράν  $\mathbf{BP\Phi}$  : φοβερὰν  $\mathbf{F^3}$  3 καιρῷ scripsi conl. Menandri Sent. 385 Jaekel (Κρίνει φίλους ὁ καιρός, ὡς χρυσὸν τὸ πῦρ) : χρυσῶ  $\mathbf{BPF^3\Phi}$  : χρόνῷ W. Headlam (C.R. 14 [1900] 6 s.) conl. Simonidis Fr. 175 Bergk (ap. Stob. 1.8.15) 7 συνειδεῖν  $\mathbf{B}$  | ἄνομον  $\mathbf{F^3}$  : ἀγνῶμον  $\mathbf{BP\Phi}$  | ἑαυτῶ  $\mathbf{B^2}$  (ἑαυτὸν  $\mathbf{B^1}$ ) 8 φίλον δίκη  $\mathbf{F^3}$  9 καταδικάσειε post Menagium (κατεδίκαζε) add. Roeper² | τοὺς δὲ ἄλλους Roeper² (cf. Gellium : Ipse tacitus ad condemnandum sententiam tuli, is qui simul iudicabant, ut absolverent, persuasi) : τὸν δὲ φίλον  $\mathbf{BPF^3}$  : τοὺς δὲ φίλους (supple συνδικαστάς) Menagius 10 αὐτόν Menagius, Roeper : αὐτοῦ  $\mathbf{BP}$  : αὐτῶ  $\mathbf{F^3}$  11 τηρήσαι  $\mathbf{F^3}$  : τηρήση  $\mathbf{BP}$  12 δὲ  $\mathbf{BP}$  : δὴ  $\mathbf{F^3}$  13 κυθήρων  $\mathbf{BP}$  : κυθήρας  $\mathbf{F^3}$  14 ἐγεγόνει  $\mathbf{F^3\Phi}$  : γεγόνει  $\mathbf{BP}$ , Frob. 15 κατεβυθίστη  $\mathbf{\Phi}$ , Cobet : καταβυθισθῆναι  $\mathbf{BPF^3}$

μὲν γὰρ φυγὰς ὢν Λακεδαιμονίων Ξέρξη συνεβούλευσε τὰς ναῦς συνέγειν ἐν τῆ νήσω· κὰν ἑαλώκει ἡ Ἑλλάς, εἰ έπείσθη Ξέρξης. Ύστερόν τε Νικίας έπὶ τῶν Πελοποννησιακών καταστρεψάμενος την νήσον, φρουράν έγκατέστησεν 'Αθηναίων, καὶ πάμπολλα τοὺς Λακεδαιμονίους 5 κακὰ διέθηκε.

Βραγυλόγος τε ἦν · ὅθεν καὶ ᾿Αρισταγόρας ὁ Μιλήσιος τοῦτον τὸν τρόπον Χιλώνειον καλεῖ. (\*) Βράγγου δὲ εἶναι. ος το ιερον έκτισε το έν Βραγχίδαις. Ήν δὲ γέρων περὶ τὴν πεντηκοστήν δευτέραν 'Ολυμπιάδα, ὅτε Αἴσωπος ὁ 10 λογοποιὸς ήκμαζεν. Ἐτελεύτησε δ', ώς φησιν Έρμιππος, έν Πίση, τὸν υἱὸν 'Ολυμπιονίκην πυγμῆς ἀσπασάμενος. "Επαθε δὴ τοῦτο ὑπερβολῆ τε χαρᾶς καὶ ἀσθενεία πολυετίας. Καὶ αὐτὸν πάντες οἱ κατὰ τὴν πανήγυριν ἐντιμότατα παρέπεμψαν. 15

"Εστι δὲ καὶ εἰς τοῦτον ἐπίγραμμα ἡμῶν.

Φωσφόρε, σοί, Πολύδευκες, έχω χάριν, ούνεκεν υίὸς 73 Χείλωνος πυγμη χλωρὸν έλεν κότινον. Εί δ' ὁ πατὴρ στεφανοῦχον ίδὼν τέκνον ἤμυσεν ἡσθείς.

ού νεμεσητόν είμοι τοίος ίτω θάνατος.

20

7-8 καλει : FGrHist 608 F 11 10 i.e. 572-568 Aesopi T 8 Perry 11 'Ετελεύτησε – 15 παρέπεμψαν : Hermippi Fr. 12 Wehrli 17–20 Anth. Pal. 7.88

2 ἐαλώκει  $BPF^3$  : ἥλω  $\Phi$  3 τε  $BPF^3$  : δὲ  $\Phi$  | τῶν  $PF^3$ : τον B | πελοποννησιακών  $B^2F^3P^4(H)$ : πελοποννησίων **Β<sup>1</sup>P<sup>1</sup>O W** 8 post καλεί lac. indicavit Menagius καί τινες addit  $\mathbf{W}^2$  | δὲ  $\mathbf{BP}$  : μὲν γὰρ  $\mathbf{F}^3$ πίσση(ι)  $\mathbf{P}\mathbf{F}^3\mathbf{\Phi}$  | πυγμῆς  $\mathbf{B}\mathbf{P}\mathbf{F}^3$  : om.  $\mathbf{\Phi}$ , del. Roeper<sup>2</sup> σφυγμή (incomposito pulsu) O. Jahn (Philol. 26 [1867] 4) Ι άσπασάμενος PFF<sup>3</sup> : θεασάμενος Φ Ι ασπασάμενος πυγμής **BPF**<sup>3</sup>, transp. Menagius 13 δη **BPF**<sup>3</sup> : δὲ  $\Phi$ γραμμα om. B 17 φωσφόρες οί B 18 χείλωνος BP : γίλωνος  $\mathbf{F}^3$  et Pal. 19 τέκνον om. Pal.

Έπὶ δὲ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ ἐπιγέγραπται τόδε·

Τόνδε δοριστέφανος Σπάρτα Χείλων' ἐφύτευσεν, ος των έπτὰ σοφων πρώτος ἔφυ σοφία.

'Απεφθέγξατο "'Εγγύα, πάρα δ' ἄτα." Έστιν αὐτοῦ καὶ 5 ἐπιστόλιον τόδε·

## Χείλων Περιάνδρφ

Ἐπιστέλλεις ἐμὶν ἐκστρατείαν ἐπὶ ἐκδάμως, ὡς αὐτός κα ἐξέρποις· ἐγὼν δὲ δοκέω καὶ τὰ οἰκῆα σφαλερὰ ἦμεν ἀνδρὶ μονάρχῳ, καὶ τῆνον τυράννων εὐδαιμονίζω ὅστις 10 κα οἴκοι ἐξ αὑτῶ αὐτὸς κατθάνη.

#### ΠΙΤΤΑΚΟΣ

Πιττακὸς Ύρραδίου Μυτιληναῖος. Φησὶ δὲ Δοῦρις τὸν 74 πατέρα αὐτοῦ Θρᾶκα εἶναι. Οὗτος μετὰ τῶν ᾿Αλκαίου

- 2-3 Anth. Pal. 9.596; Lobonis Fr. 10 Cr.; Suppl. Hell. 512
  4 Έγγύα, πάρα δ' ἄτα : Diod. 9.10.1; Plin. N.H. 7.119; PSI
  1093, col. I. 21-23; pp. 188-190 Tz.; Suda, 17 Θαλῆς; Arsen.
  Violetum, p. 419 Walz 6-10 Hercher, p. 193 12-13 Duridis F 75 (FGrHist 76)
- 1 αὐτοῦ  $\mathbf{F}^3$  : αὐτῶ(ι)  $\mathbf{BP}$  2 δορυστέφανος  $\mathbf{F}^3\mathbf{V}$  | χείλων ἐφύτευσεν  $\mathbf{PF}^3$  : χείλωνα φύτευσεν  $\mathbf{B}$   $\mathbf{Pal}$ . 3 σοφία  $\mathbf{BP}^1\mathbf{QW}$  : σοφίη  $\mathbf{F}^3\mathbf{P}^4\mathbf{H}$  4 αὐτοῦ  $\mathbf{ss.}$   $\mathbf{B}^2$  7 ἐπιστέλλεις  $\mathbf{BP}$  : ἐπιτέλεις  $\mathbf{F}^3$  | ἐμῦν  $\mathbf{P}$ , εμειν  $\mathbf{B}$  : ἐμοὶ  $\mathbf{F}^3$  | ἐκστρατείαν Casaubon : ἀστρατείαν  $\mathbf{F}^3\mathbf{P}^2\mathbf{Q}$  : αἰστρατείας  $\mathbf{P}^1$ , αιστρατηας  $\mathbf{B}$  | ἐπεὶ  $\mathbf{F}^3$  | ἐκδάμως  $\mathbf{P}$ , εκδαμῶς  $\mathbf{B}$  : ἕκδαμος  $\mathbf{F}^3$  8 κα  $\mathbf{BP}$  : καὶ  $\mathbf{F}^3$  | ἐξέρποις  $\mathbf{BP}$  : ἐξέρπης  $\mathbf{F}^3$  | ἐγὼν  $\mathbf{P}^4\mathbf{H}$  : ἐγὼ  $\mathbf{F}^3$  : αιτῶν  $\mathbf{P}^1\mathbf{QW}$  : ετων  $\mathbf{B}$  | οἰκῆα  $\mathbf{B}$  : οἰκεῖα  $\mathbf{PF}^3$  10 κα Cobet : καὶ  $\mathbf{BPF}^3$  | οικει  $\mathbf{B}$  | αὐτῶ Cobet : αὐτω  $\mathbf{B}$  : αὐτοῦ  $\mathbf{PF}^3$  | οικει  $\mathbf{B}$  | αὐτὸς ante αυτω νel αὐτοῦ  $\mathbf{BPF}^3$ , transp. Menagius 11 tit.  $\mathbf{PF}^3$  : om.  $\mathbf{B}$  spatio relicto 12 ὑρραδίου  $\mathbf{BP}^4\mathbf{H}$  : ὕρρα  $\mathbf{P}^1\mathbf{QW}$  : ὑρράδιος  $\mathbf{F}^3$  | μιτυληναῖος hic et ubique  $\mathbf{BPF}^3$

γενόμενος ἀδελφῶν Μέλαγχρον καθείλε τὸν τῆς Λέσβου τύραννον· καὶ περὶ τῆς ᾿Αχιλλείτιδος χώρας μαχομένων ᾿Αθηναίων καὶ Μυτιληναίων ἐστρατήγει ⟨Μυτιληναίων⟩ μὲν αὐτός, ᾿Αθηναίων δὲ Φρύνων παγκρατιαστὴς ᾿Ολυμπιονίκης. Συνέθετο δὴ μονομαχῆσαι πρὸς αὐτόν· καὶ δίκ- 5 τυον ἔχων ὑπὸ τὴν ἀσπίδα λαθραίως περιέβαλε τὸν Φρύνωνα, καὶ κτείνας ἀνεσώσατο τὸ χωρίον. Ὑστερον μέντοι φησὶν ᾿Απολλόδωρος ἐν τοῖς Χρονικοῖς διαδικασθῆναι τοὺς ᾿Αθηναίους περὶ τοῦ χωρίον πρὸς τοὺς Μυτιληναίους, ἀκούοντος τῆς δίκης Περιάνδρου, ὃν καὶ τοῖς 10 ᾿Αθηναίοις προσκρῖναι.

75 Τότε δ' οὖν τὸν Πιττακὸν ἰσχυρῶς ἐτίμησαν οἱ Μυτιληναῖοι, καὶ τὴν ἀρχὴν ἐνεχείρισαν αὐτῷ. Ὁ δὲ δέκα ἔτη
κατασχὼν καὶ εἰς τάξιν ἀγαγὼν τὸ πολίτευμα, κατέθετο
τὴν ἀρχήν, καὶ δέκα ἐπεβίω ἄλλα. Καὶ χώραν αὐτῷ 15
ἀπένειμαν οἱ Μυτιληναῖοι ὁ δὲ ἱερὰν ἀνῆκεν, ἥτις νῦν
Πιττάκειος καλεῖται. Σωσικράτης δέ φησιν ὅτι ὀλίγον
ἀποτεμόμενος ἔφη "Τὸ ἥμισυ τοῦ παντὸς πλεῖον εἶναι."
'Αλλὰ καὶ Κροίσου διδόντος χρήματα οὐκ ἐδέξατο, εἰπὼν
ἔχειν ὧν ἐβούλετο διπλάσια · ἄπαιδος γὰρ τάδελφοῦ τε- 20
λευτήσαντος κεκληρονομηκέναι.

76 Παμφίλη δέ φησιν ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Ὑπομνημάτων ὡς τὸν υἱὸν αὐτοῦ Τυρραῖον καθήμενον ἐπὶ κουρείου ἐν

<sup>2</sup> καὶ- 11 Strab. 13.1.38 7 "Υστερον - 11 FGrHist 244 F 27 15 Καὶ - 17 καλεῖται : Plut. De Herod. malign. 858 AB 17-18 εἶναι : Sosicratis Fr. 13 (FHG IV, 502) 18 Hes. Op. 40; Plat. Reip. 5, 466 c 2 19-21 Plut. De frat. amore 484 BC 22-p. 53.5 κρείσσων : Pamphilae Fr. 3 (FHG III, 521)

<sup>3</sup> Μυτιληναίων² add. Casaubon, agn. Richards, Jacoby 8 διαδικασθήναι  $BF^3P^4H$ : δικασθήναι  $P^1QW$  10 ἀκούσαντος  $F^3$  | ὧν B 13 ἐνεχείρησαν  $BF^3$  19 οἱ διδόντες  $\Phi$  20 τοῦ (ἀδελφοῦ)  $B^2\Phi$  23 τυρραῖον  $B^2PF^3$ : τυραῖον  $B^1\Phi$ 

Κύμη χαλκεύς τις πέλεκυν ἐμβαλὼν ἀνέλοι. Τῶν δὲ Κυμαίων πεμψάντων τὸν φονέα τῷ Πιττακῷ, μαθόντα καὶ ἀπολύσαντα εἰπεῖν· "Συγγνώμη μετανοίας κρείσσων." 'Ηρακλείδης δέ φησιν 'Αλκαῖον ὑποχείριον λαβόντα καὶ 5 ἀπολύσαντα φάναι· "Συγγνώμη τιμωρίας κρείσσων."

Νόμον δὲ ἔθηκε· τῷ μεθύοντι, ἐὰν ἀμάρτη, διπλῆν εἶναι τὴν ζημίαν (ἴνα μὴ μεθύωσι, πολλοῦ κατὰ τὴν νῆσον οἴνου γινομένου). Εἶπέ τε "Χαλεπὸν ἐσθλὸν ἔμμεναι·" οἱ καὶ Σιμωνίδης μέμνηται λέγων· ""Ανδρ(α) ἀγαθὸν ἀλα-10 θέως γενέσθαι χαλεπόν, τὸ Πιττάκειον." Μέμνηται αὐτοῦ 77 καὶ Πλάτων ἐν Πρωταγόρα· "'Ανάγκα δ' οὐδὲ θεοὶ μάχονται." Καὶ "'Αρχὴ ἄνδρα δεικνύει." 'Ερωτηθεὶς δέ ποτε τί ἄριστον, "Τὸ παρὸν εὖ ποιεῖν." Καὶ ὑπὸ Κροίσου, τίς ἀρχὴ μεγίστη, "'Η τοῦ ποικίλου," ἔφη, "ξύλου," σημαίνων τὸν 15 νόμον. "Ελεγε δὲ καὶ τὰς νίκας δεῖν ἄνευ αἵματος ποιεῖσθαι. "Εφη δὲ καὶ πρὸς τὸν Φωκαϊκὸν φάσκοντα δεῖν ζητεῖν σπουδαῖον ἄνθρωπον, "⟨Κ⟩ὰν λίαν," ἔφη, "ζητῆς, οὐχ εὑρήσεις." Καὶ πρὸς τοὺς πυνθανομένους τί εὐχάριστον, "Χρόνος," ἔφη· ἀφανές, "Τὸ μέλλον·" πιστόν, "Γῆ·"

<sup>4 &#</sup>x27;Ηρακλείδης : i.e. Lembus (cf. 1.98) 4–5 Diod. 9.12.3; Stob. 3.19.14; Gnom. Vat. 457; p. 412 Tziatzi 8 Εἶπέτε – 10 Πιττάκειον : Simonidis Fr. 5 Bergk; 542 Page (PMG); Plat. Protag. 339 a 1; Diogen. Ep. 51 (Hercher, p. 258) 11 Plat. Protag. 345 d 5 12 'Αρχὴ – δεικνύει : Apostol. 4.1 19 ἀφανές, Τὸ μέλλον : cf. Stob. 3.1.172 ε΄ 9 (= 10.1 DK); p. 215 s. Tz. 19 πιστὸν – p. 54.1 θάλασσα : Stob. 10; p. 216 Tz.

<sup>4</sup> Ἡρακλείδης Roeper $^2$  : ἡράκλειτος BPF $^3$  6 Νόμον Roeper $^4$  : νόμους BPF $^3$ Φ | εἶναι  $F^3P^4H$  : om. BP $^1QWΦ$ 8 γινομένου BPF $^3$  : ὄντος Φ | εἰπεῖν B 9 λέγων B : om. PF $^3$  | ἀλαθέως P Plato : ἀλλὰ θεὸς B : ἀληθέως  $F^3$ 11 ἀνάγκα BP : ἀνάγκη  $F^3$  Plato 12 δεικνύει BP $^1F^3$  : δείκνυσιν  $P^5$  15 δεῖν Φ : om. BPF $^3$  16 δεῖ F 17 (Κ)ἂν Richards : ἂν BPF $^3$ Φ | ζητῆς BPF $^3$  : ζητήσης Φ 19 τί ἀφανές  $F^3$ 

78 ἄπιστον, "Θάλασσα." Έλεγέ τε συνετῶν μὲν ἀνδρῶν, πρὶν γενέσθαι τὰ δυσχερῆ, προνοῆσαι ὅπως μὴ γένηται ἀνδρείων δέ, γενόμενα εὖ θέσθαι. "'`Ο μέλλεις πράττειν, μὴπρόλεγε ἀποτυχὼν γὰρ γελασθήση." 'Ατυχίαν μὴ ὀνειδίζειν, νέμεσιν αἰδούμενον. Παρακαταθήκην λαβόντα 5 ἀποδοῦναι. Φίλον μὴ λέγειν κακῶς, ἀλλὰ μηδ' ⟨εὖ⟩ ἐχθρόν. Εὐσέβειαν ἀσκεῖν. Σωφροσύνην φιλεῖν. 'Αλήθειαν ἔχειν, πίστιν, ἐμπειρίαν, ἐπιδεξιότητα, ἑταιρίαν, ἐπιμέλειαν.

Τῶν δὲ ἀδομένων αὐτοῦ μάλιστα εὐδοκίμησε τάδε·

Έχοντα χρὴ τόξον (τε) καὶ ἰοδόκον φαρέτραν στείχειν ποτὶ φῶτα κακόν πιστὸν γὰρ οὐδὲν γλῶσσα διὰ στόματος λαλεῖ διχόμυθον ἔχουσα καρδίῃ νόημα.

15

10

79 Ἐποίησε δὲ καὶ ἐλεγεῖα ἔπη ἑξακόσια, καὶ καταλογάδην Ύπὲρ νόμων τοῖς πολίταις.

1 "Ελεγέ τε -3 εὖ θέσθαι : Gnom. Vat. 455 3 "O -4 γελασθήση : Stob. 2; pp. 208 et 409 Tz. 4 'Ατυχίαν -5 αἰδούμενον : cf. Stob. 5; pp. 210 s. et 410 Tz.; Isocr. Ad Demon. 29 5-6 Stob. 6; pp. 211 s. et 409 s. Tz. 6 Φίλον - έχθρόν : cf. Stob. 8; pp. 213 et 410 Tz. 7 cf. Stob. 13; pp. 264 et 414 Tz. 7 Σωφροσύνην -8 ἐπιμέλειαν : Stob. 13; pp. 217–219 Tz. 11–15 III, p. 198 Bergk; Lobonis Fr. 11 Cr.; Suppl. Hell. 524

1 μὲν  $\mathbf{B}\Phi$  Gnom. : om.  $\mathbf{PF}^3$  2 προνοῆσθαι  $\mathbf{B}$  3 γενόμενα  $\mathbf{BPF}^3$  Gnom. : γενομένων  $\mathbf{\Phi}$  4 ἀτυχίαν δὲ  $\mathbf{F}^3$  5 παρακαθήκην  $\mathbf{F}^3$  6 μηδ' (εὖ) scripsi conl. Stobaeo (Τὸν φίλον κακῶς μὴ λέγε, μηδ' εὖ τὸν ἐχθρόν) : μηδὲ  $\mathbf{BPF}^3\Phi$  11 ἔχοντα om.  $\mathbf{\Phi}$  | τόξον  $\mathbf{BPF}^3$  : τόξω  $\mathbf{\Phi}$  : τόξα Hermann | τε add. Bergk | ἰοδόκον φαρέτραν  $\mathbf{BPF}^3$  : ἰοδόκω φαρέτρη  $\mathbf{\Phi}$  : ἰοδόκην [φαρέτραν] Wilamowitz (Kl. Schr. IV, 388) 12 ποτὶ  $\mathbf{BP}^1$  mg  $\mathbf{\Phi}$  : ἐπὶ  $\mathbf{F}^3\mathbf{P}^1$  in textu  $\mathbf{V}$  14 διχόθυμον Cobet 15 καρδίη Ilgen : κραδίη  $\mathbf{BP}\Phi$  : κραδίην  $\mathbf{F}^3\mathbf{V}$  16–17 ὑπὲρ νόμων καταλογάδην  $\mathbf{BPF}^3$ , transposui

"Ηκμαζε μὲν οὖν περὶ τὴν τεσσαρακοστὴν δευτέραν 'Ολυμπιάδα· ἐτελεύτησε δ' ἐπὶ 'Αριστομένους τῷ τρίτῷ ἔτει τῆς πεντηκοστῆς δευτέρας 'Ολυμπιάδος, βιοὺς ὑπὲρ ἔτη ἑβδομήκοντα, ἤδη γηραιός. Καὶ αὐτῷ ἐπὶ τοῦ μνή 5 ματος ἐπιγέγραπται τόδε·

> Οἰκείοις δαπέδοις ὰ γειναμένα κατακλαίει Πιττακὸν ήδ' ἱερὰ Λέσβος ⟨ἀποφθίμενον⟩.

'Απόφθεγμα αὐτοῦ· Καιρὸν γνῶθι.

Γέγονε δὲ καὶ ἕτερος Πιττακὸς νομοθέτης, ώς φησι 10 Φαβωρῖνος ἐν ἀπομνημονευμάτων πρώτω καὶ Δημήτριος ἐν ὑμωνύμοις, ὸς καὶ μικρὸς προσηγορεύθη.

Τὸν δ' οὖν σοφὸν λέγεταί ποτε νεανίσκω συμβουλευομένω περὶ γάμου ταῦτα εἰπεῖν, ἄ φησι Καλλίμαχος ἐν τοῖς Ἐπιγράμμασι

15 Ξεῖνος 'Αταρνείτης τις ἀνήρετο Πιττακὸν οὕτω τὸν Μυτιληναῖον, παῖδα τὸν Ύρραδίου·

80

- 1-4 γηραιός: FGrHist 244 F 27 b 1-2 i.e. 612-608 2-3 i.e. anno 570 6-7 Anth. Pal., App. 2.3 Cougny; Lobonis Fr. 11 Cr.; Suppl. Hell. 513 8 Stob. 1; cf. pp. 325-327 Tz. 9-11 Favorini F 1 Mensching; Demetrii F 9 Mejer 15-p. 56.14 Callim. Epigr. 1 Pfeiffer; Anth. Pal. 7.89; Plan.
- 2 ἀριστομένους  $BP^1$  : ἀριστοδήμου  $F^3P^5$  ss. γρ. 3 δευτέρας deleri suad. Jacoby (i.e. anno 578) 4 ἑβδομήκοντα  $BPF^3$  : ὀγδοήκοντα Meursius, Susemihl (Rh. Mus. 42 [1887] 141) | ἤδη γηραιός del. Cobet 6 οἰκείοις  $PF^3$  : οἰκεῖοι  $B^2$  | δαπέδοις Roeper (conl. 1.85) : δακρύοισιν  $B^2P^1$  mg  $P^4$  : δακρύοις  $P^3$  : δάκρυσιν  $P^1Q$  | ὰ γειναμένα  $P^4$  : ὰ γειναμένη  $P^1Q$  : ἡ γηναμένη  $P^3$  : λιγαίνομεν  $P^4$  : δάπτει  $P^3$  : κατακλαίει  $P^3$  (-αί- in ras.)  $P^1Q$  : καταθάπτει  $P^4$  : θάπτει  $P^3$  : κατακεύθει Roeper | post κατακλαίει addunt ἐνθάδε  $P^3$  · κατακεύθει Roeper | post κατακλαίει addunt ἐνθάδε  $P^3$  · το κατακεύθει Roeper | το κατακλαίει αναμένον αναμένον  $P^3$  : ἀνείρετο  $P^3$  · το κατακεύθει Roeper | 15 ἀνήρετο  $P^3$  ·  $P^3$  · ἀνείρετο  $P^3$  · το κατακεύθει Roeper | 15 ἀνήρετο  $P^3$  ·  $P^3$

""Αττα γέρον, δοιός με καλεῖ γάμος • ἡ μία μὲν δὴ νύμφη καὶ πλούτω καὶ γενεῆ κατ' ἐμέ· η δ' ετέρη προβέβηκε. Τί λώϊον: Εί δ' ἄνε. σύν μοι Βούλευσον, ποτέρην είς υμέναιον άγω." Είπεν · ὁ δὲ σκίπωνα, γεροντικὸν ὅπλον, ἀείρας · 5 ""Ηνιδε, κείνοί σοι παν έρέουσιν έπος." (Οἱ δ' ἄρ' ὑπὸ πληγῆσι θοὰς βέμβικας ἔγοντες ἔστρεφον εὐρείη παίδες ἐνὶ τριόδω.) "Κείνων ἔρχεο," φησί, "μετ' ἴχνια." Χώ μὲν ἐπέστη πλησίον οἱ δ' ἔλεγον "Τὴν κατὰ σαυτὸν ἔλα." 10 Ταῦτ' ἀίων ὁ ξεῖνος ἐφείσατο μείζονος οἴκου δράξασθαι, παίδων κληδόνα συνθέμενος. Τὴν δ' ὀλίγην ὡς κεῖνος ἐς οἰκίον ἤγετο νύμφην, ούτω καὶ σύ. Δίων, τὴν κατὰ σαυτὸν ἔλα.

81 Δοκεῖ δ' ἐκ διαθέσεως αὐτὰ εἰρηκέναι. Εὐγενεστέρα γὰρ 15 οὖσα αὐτῷ ἡ γυνή, ἐπειδήπερ ἦν Δράκοντος ἀδελφὴ τοῦ Πενθίλου, σφόδρα κατεσοβαρεύετο αὐτοῦ.

## 1-4 Suda, 4305 "Αττα 7-8 Suda, 236 Βέμβηξ

Τοῦτον 'Αλκαῖος σαράποδα μὲν καὶ σάραπον ἀποκαλεῖ διὰ τὸ πλατύπουν εἶναι καὶ ἐπισύρειν τὼ πόδε χειροπόδην δὲ διὰ τὰς ἐν τοῖς ποσὶ ῥαγάδας, ἃς χειράδας ἐκάλουν· γαύρηκα δὲ ὡς εἰκῆ γαυριῶντα· φύσκωνα δὲ καὶ γάστρωνα, ὅτι παχὺς ἦν· ἀλλὰ μὴν καὶ ζοφοδορπίδαν ὡς ἄλυχνον· ἀγάσυρτον δὲ ὡς ἐπισεσυρμένον καὶ ῥυπαρόν. Τούτῳ γυμνάσιον σῖτον ἀλεῖν, ὡς φησι Κλέαρχος ὁ φιλόσοφος.

Καὶ αὐτοῦ ἐστιν ἐπιστόλιον τοιόνδε·

10

# Πιττακὸς Κροίσφ

Κέλεαί με ἱκνέεσθαι ἐς Λυδίην, ὅπως σοι τὸν ὅλβον ἴδοιμι· ἐγὼ δὲ κἂν μὴ ὀρεὶς πέπεισμαι τὸν ᾿Αλυάττεω παῖδα τῶν βασιλήων πολυχρυσότατον πέλειν. Οὐδέν τε πλέον ἄμμιν ἱκομένοις ἐς Σάρδις· χρυσοῦ γὰρ οὐ δεύμεσθ', 15 ἀλλ' ὰ πέπαμαι ἄρκια ⟨τ' ἐμοὶ⟩ καὶ τοῖς ἐμοῖς ἑτάροις.

- 1-6 ἡυπαρόν : Alcaei Fr. 429 Lobel-Page (*P. Lesb. Frr.*); Suda, 118 Σαράπους 4 φύσκωνα : cf. Alc. Fr. 129.21 L.-P. 5 ζοφοδορπίδαν : cf. Plut. Quaest. conviv. 726 B 7-8 Clearchi Fr. 71 Wehrli 10-p. 58.1 Hercher, p. 491
- 3 χοιράδας  $\mathbf{F}^3$  4 γαύρηκα  $\mathbf{B}^2$  et Menagius : γαύρικα  $\mathbf{B}^1\mathbf{PF}^3$  et Suda 5 ζοφοδορπίδαν  $\mathbf{BPF}^3$  et Plut. : ζοφοδορπίδα Suda 6 άγασύραστον Suda 11 ίκνέεσθαι Cobet : ίκνεῖσθαι  $\mathbf{PF}^3\mathbf{\Phi}$  : ἱκνῆσθαι  $\mathbf{B}$  | λυδίην  $\mathbf{\Phi}$  et Cobet : λυδίαν  $\mathbf{BPF}^3$  12 ἴδημι  $\mathbf{B}$  | κἂν scripsi : καὶ  $\mathbf{BPF}^3$  : αἴκεν  $\mathbf{\Phi}$  | πέπιθμαι  $\mathbf{B}$  | άλυάτεω  $\mathbf{PF}^3$  13 βασιλέων  $\mathbf{F}^3$  13 τε  $\mathbf{BPF}^3$  : δὲ  $\mathbf{\Phi}$  14 ἄμμι νείκομεν οἱ σες  $\mathbf{B}$  | Σάρδις Stephanus : σάρδεις  $\mathbf{BPF}^3\mathbf{\Phi}$  | χρυσοῦ  $\mathbf{PF}^3$  : χρυσῶ  $\mathbf{B}\mathbf{\Phi}$  | δεύμεσθ'  $\mathbf{BP}$  : δεύμεθ'  $\mathbf{F}^3$  : δευόμεσθα  $\mathbf{\Phi}$  15 άλλ' ἃ  $\mathbf{Bergk}$  : άλλὰ  $\mathbf{BPF}^3\mathbf{\Phi}$  | ἄρκια  $\mathbf{BPF}^3\mathbf{\Phi}$  : ἀρκίει  $\mathbf{Frob}$ .,  $\mathbf{Bergk}$  | τ' ἐμοὶ addidi | ἐμοῖς om.  $\mathbf{\Phi}$  | ἑτάροις Cobet : ἑταίροις  $\mathbf{BPF}^3\mathbf{\Phi}$

"Εμπας δ' ίξομαι, ὡς ἀνδρὶ ξείνῷ γενοίμαν τοι συνόμιλος.

### ΒΙΑΣ

Βίας Τευτάμου Πριηνεύς, προκεκριμένος τῶν ἐπτὰ 82 ύπὸ Σατύρου. Τοῦτον οἱ μὲν πλούσιον, Δοῦρις δὲ πάροικόν φησι γεγονέναι. Φανόδικος δὲ κόρας αἰχμαλώτους 5 λυτρωσάμενον Μεσσηνίας θρέψαι τε ὡς θυγατέρας καὶ προίκας έπιδοῦναι καὶ είς την Μεσσήνην άποστείλαι τοίς πατράσιν αὐτῶν. Χρόνω δὲ ἐν ταῖς ᾿Αθήναις, ὡς προείρηται, τοῦ τρίποδος εὐρεθέντος ὑπὸ τῶν ἀλιέων, τοῦ χαλκοῦ, ἐπιγραφὴν ἔχοντος "τῷ σοφῷ", Σάτυρος μέν φησι 10 παρελθείν τὰς κόρας (οἱ δὲ τοὺς πατέρας αὐτῶν, ὡς καὶ Φανόδικος) είς την έκκλησίαν, και είπειν τον Βίαντα σοφόν, διηγησαμένας τὰ καθ' ἐαυτάς. Καὶ ἀπεστάλη ὁ τρίπους καὶ ὁ Βίας ἰδὼν ἔφη τὸν ᾿Απόλλω σοφὸν εἶναι, 83 οὐδὲ προσήκατο. Οἱ δὲ λέγουσιν ἐν Θήβαις τῷ Ἡρακλεῖ 15 αὐτὸν ἀναθεῖναι, ἐπεὶ ἀπόγονος ἦν Θηβαίων ἀποικίαν εἰς Πριήνην στειλάντων, ώσπερ καὶ Φανόδικός φησι.

Λέγεται δὲ καὶ ᾿Αλυάττου πολιορκοῦντος Πριήνην τὸν Βίαντα πιήναντα δύο ἡμιόνους ἐξελάσαι εἰς τὸ στρατό-

- 3–4 Satyri Fr. 9 (FHG III, 162) 4 Τοῦτον 5 γεγονέναι : FGrHist 76 F 76 5 Φανόδικος 17 φησι : FGrHist 397 F 4b 5 κόρας 14 ὁ τρίπους : Diod. 9.13.1–2 8 ὡς προείρηται : 1.31 10 Satyri Fr. 9
- 1 δειξομαι  $\mathbf{B}$  | ξένω  $\mathbf{B}$  | γενοίμαν  $\mathbf{Bergk}$  : γενοίμην  $\mathbf{BPF^3\Phi}$  | συνόμιλος  $\mathbf{F^3P^2ss}$ .  $\mathbf{Q}$   $\mathbf{ss.V}$  : ὕμιλλος  $\mathbf{B}$  : ὑμίλαος  $\mathbf{P^1Q}$  : ὁμίλαος  $\mathbf{P^4H}$  : φίλος  $\mathbf{\Phi}$  | post φίλος pergit  $\mathbf{\Phi}$  οὐ δώρων ἕκατι 2 tit.  $\mathbf{PF^{3p.c.}}$  : om.  $\mathbf{B}$  spatio relicto 3 τευταμίδου  $\mathbf{B}$  4 πλούσιον  $\mathbf{BPF^3}$  : πολίτην  $\mathbf{Gent}$  | πάροικον  $\mathbf{BPF^3}$  : πενιχρόν  $\mathbf{Menagius}$  8 αὐτῶν  $\mathbf{F^3P^4H}$  : om.  $\mathbf{BP^1}$  10 τῶ σοφῶ  $\mathbf{BPF^3}$  : τῷ σοφωτάτῳ  $\mathbf{\Phi}$  et Diod. 11 τοὺς πατέρας scripsi : τὸν πατέρα  $\mathbf{BPF^3}$  : οἱ πατέρες  $\mathbf{\Phi}$  13 τὸν σοφόν  $\mathbf{F^3}$  16 ἀναθῆναι  $\mathbf{F^3}$  | εἰς  $\mathbf{B}$  : ἐς  $\mathbf{PF^3}$  17 ὁ φανόδικος  $\mathbf{B}$  18 δὲ om.  $\mathbf{B}$  19 πιήναντα  $\mathbf{BPF^3}$  et  $\mathbf{Suda}$  : πιάνας  $\mathbf{\Phi}$

πεδον· τὸν δὲ συνιδόντα καταπλαγῆναι τὸ μέχρι καὶ ἀλόγων διατείνειν αὐτῶν τὴν εὐθένειαν. Καὶ ἐβουλήθη σπείσασθαι, καὶ εἰσέπεμψεν ἄγγελον. Βίας δὲ σωροὺς ψάμμου χέας καὶ ἄνωθεν σῖτον περιχέας ἔδειξε τῷ ἀνθρώπῳ· καὶ τέλος μαθὼν ὁ ᾿Αλυάττης εἰρήνην ἐσπείσατο πρὸς τοὺς Πριηνέας. Θᾶττον δ' αὐτῷ πέμψαντι πρὸς τὸν Βίαντα, ἵνα ἥκοι παρ' αὐτόν, "'Εγὼ δέ," φησίν, "'Αλυάττη κελεύω κρόμμυα ἐσθίειν [ἴσον τῷ κλαίειν]." Λέγεται δὲ καὶ δίκας 84 δεινότατος γεγονέναι εἰπεῖν· ἐπ' ἀγαθῷ μέντοι τῷ τῶν 10 λόγων ἰσχύϊ προσεχρῆτο. "Όθεν καὶ Δημόδοκος ὁ Λέριος τοῦτο αἰνίττεται λέγων·

"Ην τύχης τίνων, δικάζευ τὴν Πριηνίην δίκην.

Καὶ Ἱππῶναξ α΄.

Καὶ δικάζεσθαι Βίαντος τοῦ Πριηνέως κρεῖσσον.

15 Τοῦτον γοῦν καὶ ἐτελεύτα τὸν τρόπον. Δίκην γὰρ ὑπέρ τινος λέξας ἤδη ὑπέργηρως ὑπάρχων, μετὰ τὸ καταπαῦ-

8 Λέγεται – 10 προσεχρῆτο : Diod. 9.13.3 12 Demodoci Fr. 6 West 14 Hipponactis Fr. 123 West. Cf. Strab. 14.1.12; Suda, B 270

1 τὸν δὲ  $BPF^3$  et Suda: ὁ δὲ βασιλεὺς Φ | συνιδόντα <math>B  $PF^3$  et Suda: ἱδὼν Φ | τὸ Φ et Suda: οm.  $BPF^3$  2 εὐθένειαν BP: εὐσθένειαν  $F^3$ : εὐθηνίαν Φ et Suda 4 περιχέας  $BPF^3$ : περιρράνας Φ 5 εἰρήνην οm. Φ 8 κρόμμια B | ἶσον τῷ κλαίειν  $BPF^3Φ$ : οm. Suda, del. Huebner 10 Δημόδοκος S. Bochart: δημόδικος  $BPF^3$  | Λέριος Menagius: ἀλιείριος  $BP^1QW$ : ἀλείριος  $F^3P^4H$  12 τίνων  $B^1P^1QW$ , def. Diels (1906), Von der Muehll (1965): τήνων  $B^2P^4H$  (τείνων)  $VZ^1$ : πίνων  $F^3$ : κρίνων  $Z^2$  Frob. | δικάζεο West 13 α΄ Meineke, Bergk: ὰ  $B^1PF^3$ : erasit  $B^2$ , del. Menagius 14 δικάζεσθαι  $BPF^3$  et Suda: δικάσασθαι Strabo | πριηνέος B | κρεῖσσον  $SPF^3$  : κρέσσον Strabo : κρεῖσσων Suda 15 γοῦν  $SPF^3$  : οὖν Strabo : κρείσσων Suda 15 γοῦν  $SPF^3$  : οὖν Strabo : κρείσσων Suda 15 γοῦν  $SPF^3$  : οὖν Strabo : κρείσσων Suda 15 γοῦν  $SPF^3$  : οὖν Strabo : κρείσσων Suda 15 γοῦν  $SPF^3$  : οὖν Strabo : κρείσσων Suda 15 γοῦν  $SPF^3$  : οὖν Strabo : κρείσσων Suda 15 γοῦν Strabo : οὖν Strabo : κρείσσων Suda 15 γοῦν Strabo : οὖν Strabo : κρείσσων Suda 15 γοῦν Strabo : οὖν Strabo : κρείσσων Suda 15 γοῦν Strabo : οὖν Strabo : κρείσον Strabo : κρείσσων Strabo : κρείσσων Suda 15 γοῦν Strabo : οὖν Strabo : κρείσον Strabo : κρείσον Strabo : κρείσον Strabo : κρείσον Strabo : οὖν Strabo : κρείσον Strabo Strabo : St

σαι τὸν λόγον ἀπέκλινε τὴν κεφαλὴν εἰς τοὺς τοῦ τῆς θυγατρὸς υἱοῦ κόλπους εἰπόντος δὲ καὶ τοῦ δι' ἐναντίας καὶ τῶν δικαστῶν τὴν ψῆφον ἐνεγκόντων τῷ ὑπὸ τοῦ Βίαντος βοηθουμένῳ, λυθέντος τοῦ δικαστηρίου νεκρὸς ἐν τοῖς κόλποις εὑρέθη. Καὶ αὐτὸν μεγαλοπρεπῶς ἔθαψεν 5 ἡ πόλις, καὶ ἐπέγραψαν

Κλεινοῖς ἐν δαπέδοισι Πριήνης φύντα καλύπτει ήδε Βίαντα πέτρα, κόσμον Ἰωσι μέγαν.

# 'Αλλὰ καὶ ἡμεῖς·

Τῆδε Βίαντα κέκευθα, τὸν ἀτρέμας ἤγαγεν Ἑρμῆς εἰς ᾿Αίδην πολιῷ γήραϊ νιφόμενον.

10

Εἶπε γάρ, εἶπε δίκην ἑτάρου τινός · εἶτ ' ἀποκλινθεὶς παιδὸς ἐς ἀγκαλίδας μακρὸν ἔτεινεν ὕπνον.

Έποίησε δὲ περὶ Ἰωνίας, τίνα μάλιστα ἂν τρόπον εὐδαιμονοίη, εἰς ἔπη δισχίλια. Τῶν δὲ ἀδομένων αὐτοῦ 15 εὐδοκίμησε τάδε·

'Αστοῖσιν ἄρεσκε πασιν ἐν πόλει α≀κε μένης.

7-8 Anth. Pal. 7.90; Plan.; Lobonis Fr. 12 Cr.; Suppl. Hell. 514 10-13 Anth. Pal. 7.91; Plan. 14-15 Lobonis Fr. 12 Cr.; Herod. 1.170.3 17-p. 61.2 Bergk, III, 199; Lobonis Fr. 12; Suppl. Hell. 525

1 τοῦ  $P\Phi$  : om.  $BF^3$  2 μόλπους  $F^3$  3 διενεγκόντων  $\Phi$  5 ἐν τοῖς κόλποις τοῦ παιδὸς  $\Phi$  7 κλεινοῖς B, Pal., Plan. : κλεινῆς  $PF^3V$  8 πέτρα  $BPF^3$  : πέτρη Pal. : πάτρη Schneidewin (Philol. 1 [1846] 21), Roeper 11 ἐς Pal. | νηφόμενον Pal. 12 εἶπε 1 : εὖτε Richards | ἑτέρου Pal. 4 φος Pal. 14 φος Pal. 15 ἐν πόλει αἴκε μένης Pal. 16 ἐν πολιαικεμενης Pal. 17 ἐν πολια κεμένοις Pal. 2 ἐν πολια κεμένοις Pal. 3 ἐν πολια κεμένοις Pal. 6 ἐν πολια κε

Πλείσταν γὰρ ἔχει χάριν · αὐθάδης δὲ τρόπος βλαβερὰν πολλάκις ἐξέλαμψεν ἄταν.

Καὶ τὸ μὲν ἰσχυρὸν γενέσθαι τῆς φύσεως ἔργον τὸ δὲ 86 λέγειν δύνασθαι τὰ συμφέροντα τῆ πατρίδι ψυχῆς ἴδιον 5 καὶ φρονήσεως. Εὐπορίαν δὲ χρημάτων πολλοῖς καὶ διὰ τύχην περιγίνεσθαι. "Ελεγε δὲ ἀτυχῆ εἶναι τὸν ἀτυχίαν μὴ φέροντα καὶ νόσον ψυχῆς τὸ τῶν ἀδυνάτων ἐρᾶν ἀλλότριόν τε κακὸν ἀμνημόνευτον εἶναι. Ἐρωτηθεὶς τί δυσχερές, "Τὴν ἐπὶ τὸ χεῖρον," ἔφη, "μεταβολὴν εὐγενῶς 10 ἐνεγκεῖν." Συμπλέων ποτὲ ἀσεβέσι, χειμαζομένης τῆς νεὼς κἀκείνων τοὺς θεοὺς ἐπικαλουμένων, "Σιγᾶτε," ἔφη, "μὴ αἴσθωνται ὑμᾶς ἐνθάδε πλέοντας." Ἐρωτηθεὶς ὑπὸ ἀσεβοῦς ἀνθρώπου τί ποτέ ἐστιν εὐσέβεια, ἐσίγα. Τοῦ δὲ τὴν αἰτίαν τῆς σιγῆς πυθομένου, "Σιωπῶ," ἔφη, "ὅτι περὶ 15 τῶν οὐδέν σοι προσηκόντων πυνθάνη."

'Ερωτηθεὶς τί γλυκὸ ἀνθρώποις, "'Ελπίς," ἔφη. "Ηδιον 87 ἔλεγε δικάζειν μεταξὸ ἐχθρῶν ἢ φίλων τῶν μὲν γὰρ φίλων πάντως ἐχθρὸν ἔσεσθαι τὸν ἕτερον, τῶν δὲ ἐχθρῶν τὸν ἕτερον φίλον. 'Ερωτηθεὶς τί ποιῶν ἄνθρωπος τέρπεται,

- 6 "Ελεγε 7 ἐρᾶν : Gnom. Vat. 153 8 Ἐρωτηθεὶς 10 ἐνεγκεῖν : Gnom. Vat. 154 10 Συμπλέων 12 πλέοντας : Gnom. Vat. 148; Arsen. Violetum, p. 148 Walz 12 Ἐρωτηθεὶς 15 πυνθάνη : Gnom. Vat. 149 16 Gnom. Vat. 155 16 "Ηδιον 19 φίλον : Gnom. Vat. 150. Cf. Plut. Ouaest. conviv. 616 C
- 1–2 βλαβερὰν πολλάκις Wilamowitz (Kl. Schr. IV, 389) : πολλάκις (πολλάκι  $P^1Q$ ) βλαβερὰν  $BPF^3\Phi$  : πολλάκι (δὴ) βλαβερὰν C. Fr. Hermann : πολλάκις del. Von der Muehll 3 τὸν μὲν B 8 ἀλλότριόν τε κακὸν B : τὸ ἀλλότριον κακὸν  $\Phi$  : ἀλλοτρίων δὲ κακῶν  $PF^3$  9 τὸ τὴν  $\Phi$  10 ὑπενεγκεῖν Gnom. Ι ἀσεβέσι : πονηροῖς Gnom. 11 ἐπικαλουμένων  $BPF^3$  : ἐπιβοώντων  $\Phi$  13 ἀνθρώπου BP : om.  $F^3\Phi$  14 πυνθανομένου  $\Phi$  16 ἐλπίς om. B

ἔφη, "Κερδαίνων." "Ελεγέ τε τὸν βίον οὕτω (δεῖν) μετρεῖν, ὡς καὶ πολὺν καὶ ὀλίγον χρόνον βιωσομένους καὶ φιλεῖν ὡς καὶ μισήσοντας τοὺς γὰρ πλείστους εἶναι κακούς. Συνεβούλευέ τε ὧδε "Βραδέως ἐγχείρει τοῖς πραττομένοις "δ δ' ὰν ἕλῃ, βεβαίως τηρῶν διάμενε. Μὴ ταχὺ 5 λάλει μανίαν γὰρ ἐμφαίνει.Φρόνησιν ἀγάπα. | Περὶ θεῶν λέγε ὡς εἰσίν. 'Ανάξιον ἄνδρα μὴ ἐπαίνει διὰ πλοῦτον. Πείσας λαβέ, μὴ βιασάμενος. "Ο τι ὰν ἀγαθὸν πράττῃς, εἰς θεοὺς ἀνάπεμπε. 'Εφόδιον ἀπὸ νεότητος εἰς γῆρας ἀναλάμβανε σοφίαν βεβαιότερον γὰρ τοῦτο τῶν ἄλλων 10 κτημάτων."

Μέμνηται τοῦ Βίαντος καὶ Ἱππῶναξ, ὡς προείρηται, καὶ ὁ δυσάρεστος Ἡράκλειτος μάλιστα αὐτὸν ἐπήνεκε γράψας· "Ἐν Πριήνη Βίας ἐγένετο ὁ Τευτάμεω, οῦ πλείων λόγος ἢ τῶν ἄλλων." Καὶ οἱ Πριηνεῖς δὲ αὐτῷ τέμενος 15 καθιέρωσαν τὸ Τευτάμειον λεγόμενον. ᾿Απεφθέγξατο· Οἱ πλεῖστοι ἄνθρωποι κακοί.

2 καὶ φιλεῖν – 3 κακούς : p. 404 s. Tz.; Stob. 3.1.172 ς΄ 1 ( = 10.3 DK). Cf. vv. 16-17 4 Βραδέως – 5 διάμενε : Stob. 3; pp. 221 s. et 402 Tz. 5 Μὴ ταχὺ – 6 ἐμφαίνει : Stob. 4; pp. 322 s. et 405 Tz. 6 Φρόνησιν ἀγάπα : Stob. 7; pp. 224 s. et 408 Tz. 6–7 Περὶ θεῶν λέγε ὡς εἰσίν : Stob. 8; p. 225 s. Tz. 7 ᾿Ανάξιον – πλοῦτον : Stob. 13; pp. 229 et 403 Tz. 8 Πείσας – βιασάμενος : Stob. 14; pp. 229 s. et 403 Tz. 8–9 Stob. 15; pp. 230-232 et 407 s. Tz. 9 Ἐφόδιον – 11 κτημάτων : cf. 5.21 12 ὡς προείρηται : 1.84 14–15 Heracliti B 39 DK = Fr. 100 Marcovich 16-17 cf. v. 3 et Heracliti B 104 DK = Fr. 101 M.

1 κερδαίνειν  $\mathbf{F}^3$  | δεῖν addidi 2 καὶ  $^1$  om.  $\mathbf{F}^3$  3 ως καὶ  $\mathbf{\Phi}$  (et p. 404 Tziatzi) : ως  $\mathbf{BPF}^3$  4 βραδέως τε  $\mathbf{B}$  (βραδέως ··  $\mathbf{P}^1$ ) | έγχειρεῖν  $\mathbf{B}$  5 μένε  $\mathbf{\Phi}$  9 θεοὺς  $\mathbf{BPF}^3$  : θεὸν  $\mathbf{\Phi}$  et pp. 230 et 407 Tziatzi 10 γὰρ om.  $\mathbf{B}$  12 ἱππάναξ  $\mathbf{F}^3$  13 ἐπήνεκε  $\mathbf{BP}$  : ἐπήνεσε  $\mathbf{F}^3$  16 καθιερώσαντο  $\mathbf{B}$  | ἀπεφθέγξατο  $\mathbf{F}^3$  : ἀνεφθέγξατο  $\mathbf{BP}$  17 ἄνθρωποι  $\mathbf{BP}^1$  OW : om.  $\mathbf{F}^3\mathbf{P}^4\mathbf{H}$ 

#### ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ

Κλεόβουλος Εὐαγόρου Λίνδιος, ὡς δὲ Δοῦρις, Κάρ. 89 ενιοι δὲ εἰς Ἡρακλέα ἀναφέρειν τὸ γένος αὐτόν. Ῥώμη δὲ καὶ κάλλει διαφέρειν, μετασχεῖν τε τῆς ἐν Αἰγύπτω σιλοσοφίας. Γενέσθαι τε αὐτῷ θυγατέρα Κλεοβουλίνην, αἰνιγμάτων ἑξαμέτρων ποιήτριαν, ἡς μέμνηται καὶ Κρατῖνος ἐν τῷ ὁμωνύμῳ δράματι, πληθυντικῶς ἐπιγράψας. ᾿Αλλὰ καὶ τὸ ἱερὸν τῆς ᾿Αθηνᾶς ἀνανεώσασθαι αὐτὸν κτισθὲν ὑπὸ Δαναοῦ. Οὖτος ἐποίησεν ἄσματα καὶ γρίφους 10 εἰς ἔπη τρισχίλια.

Καὶ τὸ ἐπίγραμμά τινες τὸ ἐπὶ Μίδα τοῦτόν φασι ποιῆσαι-

Χαλκή παρθένος εἰμί, Μίδου δ' ἐπὶ σήματι κεῖμαι. "Εστ' ἂν ὕδωρ τε ῥέη καὶ δένδρεα μακρὰ τεθήλη,

Ι ἠέλιός τ' ἀνιὼν λάμπη, λαμπρά τε σελήνη,
καὶ ποταμοί γε ῥέωσιν, ἀνακλύζη δὲ θάλασσα,
αὐτοῦ τῆδε μένουσα πολυκλαύτῳ ἐπὶ τύμβῳ,
ἀγγελέω παριοῦσι, Μίδας ὅτι τῆδε τέθαπται.

90

2 FGrHist 76 F 77 6-7 Cratini Fr. 91 (PCG IV) : Κλεοβουλίναι 13-18 Anth. Pal. 7.153; Plan.; Plat. Phaedri 264 d; V. Hom. Herod. 135-140; Cert. Hom. et Hes. 265-270; Dion. Chrysost. Or. 37.38 alii

1 tit.  $PF^3$  : om. B spatio relicto 3 αὐτόν BP : αὐτῶ  $F^3$  | ρώμη(ι)  $PF^3$  : γνώμη B 4 τε om. B | ἐν in mg  $F^3$  7 όμωνύμων  $F^3P^5$  9 κτισθὲν  $F^3$  : om. BP | ὑπὸ  $F^3$  : ἀπὸ BP 11 ἐπὶ μίδα  $BPF^3$  : εἰς τὸν μίδαν  $\Phi$  13 μίδου  $BPF^3\Phi$  et Cert. : μίδα Pal., Plan. alii : μίδεω Vita 14 ρέη  $BPF^3$ , Dio, S.E. Adv. math. 8.184, Long. Subl. 36.2 : νάη  $\Phi$ , Pal. alii vv. 15 et 16 habent  $BPF^3\Phi$  et Vita., Cert. : om. Pal., Plato, Dio 15 ἥλιος  $F^3$  16 γε  $F^3$  et Vita : om.  $BP\Phi$  et Cert. | ρέωσιν : πλήθωσι Cert. | ἀνακλύζη  $PF^3B$  (-κλύζει) et Vita : ἀναβλύζη  $\Phi$  : περικλύζη Cert. 17 πολυκλαύστω  $F^3$  et Plan. | πολυκλαύτου ἐπὶ τύμβου Plato et Vita 18 ἀγγελέω : σημανέω Cert.

5

Φέρουσι δὲ μαρτύριον Σιμωνίδου ἇσμα, ὅπου φησί٠

Τίς κεν αἰνήσειε νόφ πίσυνος Λίνδου ναέταν

Κλεόβουλον,

ἀενάοις ποταμοῖς ἄνθεσί τ' εἰαρινοῖς ἀελίου τε φλογὶ χρυσέας τε σελάνας καὶ θαλασσαίαισι δίναισ' ἀντί(α) θέντα μένος στάλας; "Απαντα γάρ ἐστι θεῶν ἥσσω· λίθον δὲ καὶ βρότεοι παλάμαι θραύοντι· μωροῦ φωτὸς ἄδε βουλά.

Οὐ γὰρ εἶναι 'Ομήρου τὸ ἐπίγραμμα, πολλοῖς ἔτεσι προ- 10 έχοντος, φασί, τοῦ Μίδα.

Φέρεται δ' αὐτοῦ ἐν τοῖς Παμφίλης Ύπομνήμασι καὶ αἴνιγμα τοῖον

91 Εἷς ὁ πατήρ, παίδες δυοκαίδεκα. Τῶν δὲ ἑκάστῷ παίδες ⟨δὶς⟩ τριάκοντα διάνδιχα εἶδος ἔχουσαι· 15 αἱ μὲν λευκαὶ ἔασιν ἰδεῖν, αἱ δ' αὖτε μέλαιναι· ἀθάνατοι δέ τ' ἐοῦσαι, ἀποφθινύθουσιν ἄπασαι.

- 2-9 Fr. 581 Page (*PMG*) 12–17 Pamphilae Fr. 4 (*FHG* III, 521) 14–17 *Anth. Pal.* 14.101; Stob. 1.8.37; *Suda,* 1718 Κλεο-βουλίνη
- 2 νῶ BPF³, corr. Hermann 5 χρυσᾶς BPF³, corr. Hermann | σαλάνας BP 6 θαλασσέαισι PF³ | δίναις BP : δίνης F³ | ἀντί⟨α⟩ θέντα Bergk : ἀντιθέντα BPF³ | στάλας P¹QW : τάλας B : στήλας F³P⁴H 8 βρότειοι P, βρότειοι B, βρότειρι F³, corr. Hermann 11 τοῦ Μίδα Cobet : τὸν μίδαν PF³B² (μίδα B¹) 14 δυοκαίδεκα F³, δυωκαίδεκα Pal. : δὲ δυώδεκα BP et Suda : δυώδεκα Φ | δὲ ἑκάστω : δέ θ' ἑκάστη Pal. 15 παίδες : κᾶρα (l. κοῦραι) Stob. | δὶς add. Μ. Gudius | τριάκοντα Φ et Suda : τριήκοντα BPF³ et Pal. : ἡξήκοντα Stob. et Δ 16 αὖτε : αὐταὶ B 17 τε οὖσαι P(Φ)

"Εστι δὲ ὁ ἐνιαυτός.

5

Τῶν δὲ ἀδομένων εὐδοκίμησεν αὐτοῦ τάδε·

'Αμουσία τὸ πλέον [μέρος] ἐν βροτοῖσι λόγων τε πλῆθος· ἀλλ' ὁ καιρὸς ἀρκέσει. Φρόνει τι κεδνόν· μὴ μάταιος ὰ χάρις γενέσθω.

"Εφη δὲ δεῖν συνοικίζειν τὰς θυγατέρας, παρθένους μὲν τὴν ἡλικίαν, τὸ δὲ φρονεῖν γυναῖκας ὑποδεικνὺς ὅτι δεῖ παιδεύεσθαι καὶ τὰς παρθένους. "Ελεγέ τε τὸν φίλον 10 δεῖν εὐεργετεῖν, ὅπως μᾶλλον ἡ φίλος τὸν δὲ ἐχθρὸν φίλον ποιεῖν. Φυλάσσεσθαι δὲ τῶν μὲν φίλων τὸν ψόγον, τῶν δὲ ἐχθρῶν τὴν ἐπιβουλήν. Καὶ ὅταν τις ἐξίῃ τῆς 92 οἰκίας, ζητείτω πρότερον τί μέλλει πράσσειν καὶ ὅταν εἰσέλθῃ, πάλιν ζητείτω τί ἔπραξε. Συνεβούλευέ τε εὖ τὸ 15 σῶμα ἀσκεῖν φιλήκοον εἶναι μᾶλλον ἡ φιλόλαλον φιλο-

3-6 Bergk, III, 201; Lobonis Fr. 13 Cr.; Suppl. Hell. 526 9 Έλεγε – 12 τὴν ἐπιβουλήν : Gnom. Vat. 370 10–11 τὸν δὲ ἐχθρὸν φίλον ποιεῖν : p. 395 Tz. 14–15 εὖ τὸ σῶμα ἀσκεῖν : cf. Stob. 3.1.172 α΄ 3; p. 135 s. Tz. 15 φιλήκοον – φιλόλαλον : Stob. 4; pp. 136 s. et 395 Tz. 15 φιλομαθῆ – p. 66.1 ἀμαθῆ : Stob. 5; pp. 136–139 et 395 s. Tz.

μαθή μαλλον ἢ ἀμαθή· γλῶσσαν εὕφημον ἴσχειν· ἀρετής οἰκεῖον εἶναι, κακίας ἀλλότριον· ἀδικίαν φεύγειν· πόλει τὰ βέλτιστα συμβουλεύειν· ἡδονῆς κρατεῖν· βία μηδὲν πράττειν· τέκνα παιδεύειν· ἔχθραν διαλύειν. Γυναικὶ μὴ φιλοφρονεῖσθαι μηδὲ μάχεσθαι ἀλλοτρίων παρόντων· τὸ 5 μὲν γὰρ ἄνοιαν, τὸ δὲ μανίαν σημαίνει. Οἰκέτην παρ' οἶνον μὴ κολάζειν· δοκεῖν γὰρ ⟨ἄν⟩ παροινεῖν. Γαμεῖν ἐκ τῶν ὁμοίων· ἄν γὰρ ἐκ τῶν κρειττόνων λάβης, φησί, 93 δεσπότας κτήση τοὺς συγγενέας. Μὴ ἐπιγελᾶν τοῖς σκωπτομένοις· ἀπεχθήσεσθαι γὰρ τούτοις. Εὐτυχῶν μὴ ἴσθι 10 ὑπερήφανος· ἀπορήσας μὴ ταπεινοῦ. Τὰς μεταβολὰς τῆς τύχης γενναίως ἐπίστασο φέρειν.

Έτελεύτησε δὲ γηραιός, ἔτη βιοὺς ἑβδομήκοντα· καὶ αὐτῷ ἐπεγράφη·

1 γλῶσσαν εὕφημον ἵσχειν : Stob. 6; pp. 139 s. et 396 Tz.
1 ἀρετῆς – 2 ἀλλότριον : Stob. 7; pp. 140 et 396 Tz.
2 ἀδικίαν φεύγειν : cf. Stob. 8; pp. 141 et 397 Tz.
2 πόλει – 3 συμβουλεύειν : Stob. 9; p. 141 s. Tz.
3 ἡδονῆς κρατεῖν : Stob. 10; pp. 142 s. et 398 Tz.
3 – 4 βία μηδὲν πράττειν : Stob. 11; p. 398 Tz.
4 τέκνα παιδεύειν : Stob. 12; p. 399 Tz. | ἔχθραν διαλύειν : Stob. 14
4 Γυναικὶ – 6 σημαίνει : Stob. 16; p. 144 s. Tz.
6 Οἰκέτην – 7 παροινεῖν : Stob. 17; pp. 145 s. et 399 Tz.
7 Γαμεῖν – 9 τοὺς συγγενέας : Stob. 18; pp. 146 s. et 399 s. Tz.
9 Μὴ ἐπιγελᾶν – 10 τούτοις : Stob. 19; pp. 147 s. et 400 Tz.
10 Εὐτυχῶν – 11 μὴ ταπεινοῦ : Stob. 20; pp. 148 s. et 400 Tz.
11–12 p. 401 Tz. Cf. 1.86

1 εὕσχημον  $\mathbf{F}^3$  3 τὰ βέλτιστα  $\mathbf{BPF}^3$ : τὰ βελτίονα  $\mathbf{\Phi}$  4 διαδύειν  $\mathbf{B}$  6 σημαίνει $\langle \mathbf{v} \rangle$  Roeper $^2$ , vix recte 6–7 παρ' οἶνον Roeper $^2$  (cf. versionis Byz. Cleob. 9 παρὰ πότον, p. 145 Tz.) : πάροινον  $\mathbf{BPF}^3\mathbf{\Phi}$  : μεθύοντα(ς) Stob. 7 δοκεῖν  $\mathbf{B}^1$   $\mathbf{P}\mathbf{\Phi}$  : δοκεῖ  $\mathbf{B}^2\mathbf{F}^3$  : εἰ δὲ μή, δόξεις Stob. | αν add. Cobet 10 ἴσθι  $\mathbf{BPF}^3$  : ἔσο  $\mathbf{\Phi}$  et  $\mathit{Suda}$ 

"Ανδρα σοφὸν Κλεόβουλον ἀποφθίμενον καταπενθεῖ ἥδε πάτρα Λίνδος πόντῳ ἀγαλλομένη.

67

'Απεφθέγξατο· Μέτρον ἄριστον. Καὶ Σόλωνι ἐπέστει- λεν οὕτω·

### Κλεόβουλος Σόλωνι

5

Πολλοὶ μέν τιν ἔασιν ἕταροι καὶ οἶκος πάντη· φαμὶ δὲ ἐγὼν ποτανεστάταν ἐσεῖσθαι Σόλωνι τὰν Λίνδον δαμοκρατεομέναν. Καὶ ὰ νᾶσος πελαγία, ἔνθα οἰκέοντι οὐδὲν δεινὸν ἐκ Πεισιστράτω. Καὶ τοὶ ἕταροι δὲ ἑκάστοθεν πάρ 10 τυ βασοῦνται.

### ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ

Περίανδρος Κυψέλου Κορίνθιος ἀπὸ τοῦ τῶν Ἡρα- 94 κλειδῶν γένους. Οὖτος γήμας Λυσίδην, ἣν αὐτὸς Μέλισσαν ἐκάλει, τὴν Προκλέους τοῦ Ἐπιδαυρίων τυράννου

1-2 Anth. Pal. 7.618; Lobonis Fr. 13 Cr.; Suppl. Hell. 515 3 Μέτρον ἄριστον : Stob. 1; p. 394 Tz. 5-10 Hercher, p. 207 12-p. 68.6 ἄφρονα : Heraclidis Fr. 144 Wehrli

1 ἀποφθινόμενον  $\mathbf{F}^3$ : ἀποφθιμένου  $Pal.^1$  | καταπενθει : κατακεύθει Roeper $^4$  3 ἀπεφθέγξατο Frob. : ἀπεφήνατο BPF<sup>3</sup> et Suda | μέτρον BPF<sup>3</sup> et Stob. : πάντων μέτρον Suda 6 τιν Casaubon : τινὲς  $B^2P^1$  et Suda : τινές τοι  $F^3$  : τύνη vel τύνα  $P^5$  | ἔασιν  $F^3P^5$  : εἰσὶν  $B^2P^1$  et Suda | έτάροι  $\mathbf{F}^3$ : έταιροι  $\mathbf{P}$  et Suda: έτεροι  $\mathbf{B}$  | πάντη Suda et Casaubon : παντί **BPF**<sup>3</sup> 7 ποτανεστάταν I.R. Koene (ad Gregor. Corinth. De dialectis, p. 196 ed. Schaefer, 1811) : πο ····· τάταν P1, ποτάταν W : ποτανιωίταταταν (sic) B : ποτ' άνϊωτάταν P4H : ποτνιωτάταν F3 et Suda : ποθεινοτάταν Menagius | δαμοκρατεομέναν PF<sup>3</sup> : δαμοκρατειμένην B : δαμοκρατείν μέν οὖν Suda  $\mathbf{8}$  οἰκέοντι  $\mathbf{PF}^3$ : οἰκεντι  $\mathbf{B}$   $\mathbf{9}$ πισιστράτω  ${\bf B}$  : πεισιστράτου  ${\bf PF}^3$  | έταροι Cobet : εταΐροι  $\mathbf{PF^3}$  : έτεροι  $\mathbf{B}$  10 τυ  $\mathbf{B}$  : τοι  $\mathbf{PF^3}$  11  $\mathit{tit.}$   $\mathbf{PF^3}$  : om. **B** spatio relicto 13 λυσίδην  $BPF^3$  : Λυσιδίκ)ην Reiske, Roeper<sup>2</sup> | ἣν αὐτὸς et 14 ἐκάλει : Ἡρόδοτος et καλεί Menagius

καὶ Ἐρισθενείας τῆς ᾿Αριστοκράτους παιδός, ἀδελφῆς δὲ 'Αριστομήδους θυγατέρα, οἱ σχεδὸν πάσης 'Αρκαδίας έπηρξαν, ώς φησιν Ήρακλείδης ὁ Ποντικὸς ἐν τῷ Περὶ άργης, παίδας έξ αὐτης ἐποίησε δύο, Κύψελον καὶ Λυκόφρονα· τὸν μὲν νεώτερον συνετόν, τὸν δὲ πρεσβύτερον 5 ἄφρονα. Χρόνω δη ὑπ' ὀργης βαλων ὑποβάθρω ἢ λακτίσας την γυναικα έγκυον οὖσαν ἀπέκτεινε, πεισθείς διαβολαῖς παλλακίδων, ἃς ὕστερον ἔκαυσε.

Τόν τε παίδα ἀπεκήρυξεν είς Κέρκυραν λυπούμενον 95 ἐπὶ τῆ μητρί, ὧ ὄνομα Λυκόφρων. "Ηδη δὲ ἐν γήρα καθεσ- 10 τως μετεπέμπετο αυτόν, όπως παραλάβη την τυραννίδα. ον φθάσαντες οι Κερκυραίοι διεγρήσαντο. "Οθεν όργισθεὶς ἔπεμψε τοὺς παίδας αὐτῶν πρὸς 'Αλυάττην ἐπ' ἐκτομη προσσχούσης δὲ τῆς νεὼς Σάμω, ἱκετεύσαντες τὴν "Ηραν ὑπὸ τῶν Σαμίων διεσώθησαν.

Καὶ ὃς ἀθυμήσας ἐτελεύτησεν, ἤδη γεγονὼς ἔτη ὀγδοήκοντα. Σωσικράτης δέ φησι πρότερον Κροίσου τελευτήσαι αὐτὸν ἔτεσι τεσσαράκοντα καὶ ἑνί, (τρισί) πρὸ τῆς τεσσαρακοστής ἐνάτης 'Ολυμπιάδος. Τοῦτον 'Ηρόδοτος έν τη πρώτη ξένον φησίν είναι Θρασυβούλω τῶ Μιλησίων 20 τυράννω.

15

4 παΐδας – 7 ἀπέκτεινε : Herod. 3.50 **6–7** cf. Tac. Ann. 16.6; Suet. Ner. 35.3; Dion. Cass. 62.27.4 et R. Mayer (Historia 31 [1982] 248 s.) 10 "Ηδη – 12 διεχρήσαντο : cf. 12 "Οθεν - 15 Herod. 3.48 16-19 'Ολυμπι-Herod. 3.53 άδος : Apollodori F 332a (FGrHist 244) 17-18 Sosicratis Fr. 14 (FHG IV, 502) 17 Κροίσου : i.e. 546 18-19 i.e. 584 19 Τοῦτον – 21 Herod. 1.20

 $\mathbf{2}$  ἀριστομήδους  $\mathbf{BP^1QW}$  : ἀριστοδήμου  $\mathbf{F^3P^4H}$  Ι ἀρκαδίας BF<sup>3</sup>P<sup>4</sup>H : ἡρακλείας P<sup>1</sup>QWH mg 6 ὑποβάθρωι ἢ  $\mathbf{P}$  : ὑποβάθρωι Suda : ὑπὸ βάθρων  $\mathbf{F}^3\mathbf{B}^2$ 7 ἔγγυον  $\mathbf{F}^3$ 8 παλακίδος Suda | έκαυσε  $\mathbf{F}^3\mathbf{P}^4\mathbf{H}$  : έκλαυσε  $\mathbf{BP}^1\mathbf{OW}$ 12 όθάσαντες Β 13 άλυάττη Β 14 προσεχούσης Β 18 τοισί add. E. Schwartz, agn. Jacoby | τῆς om. B

97

Φησὶ δὲ ᾿Αρίστιππος ἐν πρώτῳ Περὶ παλαιᾶς τρυφῆς 96 περὶ αὐτοῦ τάδε, ὡς ἄρα ἐρασθεῖσα ἡ μήτηρ αὐτοῦ Κράτεια συνῆν αὐτῷ λάθρα· καὶ ὃς ἥδετο. Φανεροῦ δὲ γενομένου βαρὺς πᾶσιν ἐγένετο διὰ τὸ ἀλγεῖν ἐπὶ τῆ 5 φωρᾶ. ᾿Αλλὰ καὶ Ἦφορος ἱστορεῖ ὡς εὕξαιτο, εἰ νικήσειεν ᾿Ολύμπια τεθρίππῳ, χρυσοῦν ἀνδριάντα ἀναθεῖναι· νικήσας δὲ καὶ ἀπορῶν χρυσίου, κατά τινα ἑορτὴν ἐπιχώριον κεκοσμημένας ἰδὼν τὰς γυναῖκας πάντα ἀφείλετο τὸν κόσμον, καὶ ἔπεμψε τὸ ἀνάθημα.

10 Λέγουσι δέ τινες ὡς θελήσας αὐτοῦ τὸν τάφον μὴ γνωσθῆναι, τοιοῦτόν τι ἐμηχανήσατο. Δυσὶν ἐκέλευσε νεανίσκοις, δείξας τινὰ ὁδόν, ἐξελθεῖν νύκτωρ καὶ τὸν ἀπαντήσαντα ἀνελεῖν καὶ θάψαι· ἔπειτα βαδίζειν πάλιν τε ἄλλους κατὰ τούτων τέτταρας, καὶ ἀνελόντας τοὺς δύο 15 θάψαι· πάλιν τε κατὰ τούτων πλείονας. Καὶ οὕτως αὐτὸς τοῖς πρώτοις ἐντυχὼν ἀνηρέθη. Κορίνθιοι δ' ἐπί τι κενοτάφιον ἐπέγραψαν αὐτῷ τόδε·

Πλούτου καὶ σοφίας πρύτανιν πατρὶς ήδε Κόρινθος κόλποις ἀγχίαλος γῆ Περίανδρον ἔχει.

20 Έστι καὶ ἡμῶν

1-5 τῆ φωρὰ: cf. Parthen. 17; Plut. Septem sap. conviv. 146 D; L. Radermacher, Rhein. Mus. 91 (1942) 181–185

1 'Αρίστιππος: cf. Wilamowitz, Antigonos von Karystos, 48 ss. 5 'Αλλὰ καὶ -9 Ephori F 178 (FGrHist 70)

18-19 Anth. Pal. 7.619; Lobonis Fr. 14 Cr.; Suppl. Hell. 516

3 κράτεια BPΦ : κράτιστα  $\mathbf{F}^3$  | εἴδετο  $\mathbf{F}^3$  4 ἀλγεῖν BPF $^3$  : ἀσελγαίνειν Φ (omissis ἐπὶ τῆ φωρᾶ) 5 φωρᾶι  $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$  : φορᾶ  $\mathbf{F}^3$  : χῶρα  $\mathbf{B}$  : χώραι  $\mathbf{P}^3\mathbf{W}\mathbf{H}$  6 ἀναθεῖναι  $\mathbf{PF}^3\mathbf{\Phi}$  : ἀναθεῖη  $\mathbf{B}$  13–14 πάλιν τε ἄλλους scripsi ex  $\mathbf{\Phi}$  : ἄλλους τε BPF $^3$  14 τοὺς δύο addidi ex  $\mathbf{\Phi}$ , om. BPF $^3$  15 κατὰ BPΦF $^3$  mg : καὶ  $\mathbf{F}^3$  in textu 18 σοφίας  $\mathbf{BP}^1\mathbf{F}^3\mathbf{Q}\mathbf{W}\mathbf{H}$  et  $\mathbf{Pal}$ . : σοφίης  $\mathbf{P}^5$  | πρύτανις  $\mathbf{P}^3$  ss.  $\mathbf{W}$  19 ἀγχίαλος Jacobs : ἀγχιάλοις  $\mathbf{BPF}^3$  et  $\mathbf{Pal}$ . : ἀμφιάλοις Roeper $^2$ 

Μή ποτε λυπήση σε τὸ μή σε τυχεῖν τινος · ἀλλὰ τέρπεο πᾶσιν ὁμῶς οἶσι δίδωσι θεός.
Καὶ γὰρ ἀθυμήσας ὁ σοφὸς Περίανδρος ἀπέσβη, οὕνεκεν οὐκ ἔτυχε πρήξιος ἡς ἔθελεν.

Τούτου ἐστὶ καὶ τὸ Μηδὲν χρημάτων ἕνεκα πράττειν· 5 δεῖν γὰρ τὰ κερδαντὰ κερδαίνειν. Ἐποίησε δὲ καὶ ὑποθήκας εἰς ἔπη δισχίλια. Εἶπέ τε ⟨δεῖν⟩ τοὺς μέλλοντας ἀσφαλῶς τυραννήσειν τῆ ⟨τῶν πολιτῶν⟩ εὐνοία δορυφορεῖσθαι, καὶ μὴ τοῖς ὅπλοις. Καί ποτε ἐρωτηθεὶς διὰ τί τυραννεῖ, ἔφη· ""Ότι καὶ τὸ ἑκουσίως ἀποστῆναι καὶ τὸ 10 ἀφαιρεθῆναι κίνδυνον φέρει." Ἐλεγε δὲ καὶ τάδε· Καλὸν ἡσυχία· ἐπισφαλὲς προπέτεια· κέρδος αἰσχρὸν ⟨φύσεως κατηγορία⟩· δημοκρατία κρεῖττον τυραννίδος· αἱ μὲν

- 1-4 Anth. Pal. 7.620 5 cf. Gnom. Vat. 29 7 Εἶπέ τε 9 τοῖς ὅπλοις : Gnom. Vat. 451; Isocr. Hel. 37 ... οὐδ' ἐπακτῷ δυνάμει τὴν ἀρχὴν διαφυλάττων, ἀλλὰ τῆ τῶν πολιτῶν εὐνοίᾳ δορυφορούμενος ... 11-12 Καλὸν ἡσυχία : Stob. 3.1.172 ζ΄ 2 (= 10.3 DK); pp. 236 s. et 421 s. Tz.; Arsen, p. 418 Walz 12 ἐπισφαλὲς προπέτεια : Stob. 3; pp. 237 s. et 418 Tz.; Arsen. ib. 12-13 κέρδος κατηγορία : Stob. 4-5; pp. 238 s et 418 Tz.; Arsen. ib. 13 δημοκρατία κρεῖττον τυραννίδος : Stob. 6; p. 239 s. Tz.; Arsen. ib. 13-p. 71.1 Stob. 7; pp. 240 et 418 s. Tz.; Arsen. ib.
- 1 λυπήσει  $\mathbf{B}$  |  $\sigma \epsilon^1$  :  $\tau \epsilon \mathbf{F}^3$  |  $\sigma \epsilon$  τυχεῖν  $\mathbf{BP}$  et  $\mathit{Pal.}$ ,  $\mathit{Suda}$  : τυχεῖν  $\sigma \epsilon \Phi$  : τυχεῖν  $\mathbf{F}^3$  4 ἔτυχε  $\mathbf{BP\Phi}$  et  $\mathit{Suda}$  : ἔτυχεν  $\mathbf{F}^3$  et  $\mathit{Pal.}$  | ἢν  $\mathbf{B}$  et  $\mathit{Pal.}^{\mathsf{corr.}}$  (ἦν  $\mathit{Pal.}^1$ ) | ἤθελεν  $\mathbf{B\Phi}$  5 ante Μηδὲν addit  $\mathbf{\Phi}$  Μηδὲν ἄγαν 6 τὰ κερδαντὰ  $\mathbf{BPF}^3$  : τὰ κέρδους ἄξια  $\mathbf{\Phi}$  : τὰκέρδαντα Diels 7 δεῖν addidi e  $\mathit{Gnom. Vat.}$  8 τῶν πολιτῶν addidi ex Isocr. : ταῖς εὐνοίαις δορυφορεῖσθαι τῶν ἀρχομένων  $\mathit{Gnom.}$  11 φερεθῆναι  $\mathbf{B}^1$  (cort.  $\mathbf{B}^2$ ) 12–13 φύσεως κατηγορία supplevi ex Arsenio, Stobaeo et  $\mathit{Gnom. Par.}$  : in  $\mathbf{P}$  vacat spatium litt. 6–7 : κέρδος αἰσχρὸν μεγάλη κατηγορία  $\mathit{Gnom. Monacense}$  13 κρεῖττον  $\mathbf{BPF}^3$  et Stob. : κρείσσων  $\mathbf{\Phi}$  et Arsen., κρείττων p. 239 Tz.

ήδοναὶ φθαρταί, αἱ δὲ τιμαὶ ἀθάνατοι· εὐτυχῶν μὲν μέτριος ἴσθι, δυστυχῶν δὲ φρόνιμος· φίλοις εὐτυχοῦσι 98 καὶ ἀτυχοῦσι ὁ αὐτὸς ἴσθι· ὃ ἂν ὁμολογήσης, διατήρει· λόγων ἀπορρήτων ἐκφορὰν μὴ ποιοῦ· μὴ μόνον τοὺς 5 ἁμαρτάνοντας, ἀλλὰ καὶ τοὺς μέλλοντας κόλαζε.

Ουτος πρώτος δορυφόρους ἔσχε, καὶ τὴν ἀρχὴν εἰς τυραννίδα μετέστησε· καὶ οὐκ εἴα ἐν ἄστει ζῆν τοὺς βουλομένους, καθά φησιν Ἔφορος καὶ ᾿Αριστοτέλης. Ἦκμαζε δὲ περὶ τὴν τριακοστὴν ὀγδόην Ὀλυμπιάδα, καὶ

10 έτυράννευσεν έτη τετταράκοντα.

Σωτίων δὲ καὶ Ἡρακλείδης καὶ Παμφίλη ἐν τῷ πέμπτῷ τῶν Ὑπομνημάτων δύο φασὶ Περιάνδρους γεγονέναι, τὸν μὲν τύραννον, τὸν δὲ σοφὸν καὶ ᾿Αμβρακιώτην. Τοῦτο καὶ 99 Νεάνθης φησὶν ὁ Κυζικηνός, ἀνεψιούς τε εἶναι ἀλλήλοις.
15 Καὶ ᾿Αριστοτέλης μὲν τὸν Κορίνθιόν φησιν εἶναι τὸν

1 εὐτυχῶν - 2 φρόνιμος : Stob. 8; pp. 240-242 et 419 Tz.; Arsen., p. 419 Walz 2 φίλοις - 3 ἴσθι : Stob. 12; pp. 244 s. et 419 s. Tz.; Arsen. ib. 3 Stob. 13; p. 245 Tz. 4 λόγων - μὴ ποιοῦ : Stob. 14; pp. 245-247 et 421 Tz.; Arsen. ib.; Isocr. Ad Demon. 22 4 μὴ μόνον - 5 Stob. 17; p. 249 s. Tz.; Arsen. ib. 6 - 8 Ἔφορος : FGrHist 70 F 179 | Aristot. Fr. 516 Rose³ 9-10 FGrHist 244 F 322b 9 i.e. 628-624 10 ἔτη τετταράκοντα : i.e. 627-587 11 Sotionis Fr. 2 Wehrli | Heraclidis Fr. 145 Wehrli 11-12 Pamphilae Fr. 5 (FHG III, 521) 12 δύο φασὶ Περιάνδρους : Ael. V.H. 12.35 13 ᾿Αμβρακιώτην : cf. Aristot. Polit. E 10, 1311 a 39 14 Neanthis F 19 (FGrHist 84) 15-p. 72.1 Aristot. Fr. 517 Rose³

1 φθαρταί  $BPF^3\Phi$  et p. 418 Tz. : θνηταί Stob., Arsen. et p. 240 Tz. 3 ὁ ss.  $B^2$  | ὁμολογήσης  $F^3$ , Stob. et p. 245 Tz. : ὁμολογῆς  $BP\Phi$  4 μὴ μόνον - 5 κόλαζε  $BPF^3\Phi$  : μὴ μόνον τοὺς ἁμαρτάνοντας κόλαζε, ἀλλὰ καὶ τοὺς μέλλοντας κώλυε Stob., Arsen. et p. 249 Tz. 10 ἐτυράννευσεν BP : ἐτυράννισεν  $F^3$  12 φασὶ P : φησὶ  $BF^3$  13 ἀμπρακιώτην P | τοῦτο in mg  $F^3$  15 φησὶ τὸν κορίνθιον B

σοφόν · Πλάτων δὲ οὕ φησιν.

Τούτου ἐστί Μελέτη τὸ πᾶν. "Ηθελε δὲ καὶ τὸν Ἰσθμὸν διορύξαι. Φέρεται δὲ αὐτοῦ καὶ ἐπιστόλια

# Περίανδρος τοῖς Σοφοῖς

Πολλὰ χάρις τῷ Πυθοῖ ᾿Απόλλωνι τοῦ εἰς εν ἐλθόντας 5 εὑρεῖν. ᾿Αξοῦντί τε καὶ ἐς Κόρινθον ταὶ ἐμαὶ ἐπιστολαί. Ἐγὼν δὲ ὑμᾶς ἀποδέξομαι, ὡς ἴστε αὐτοί, ὅτι δαμοτικώτατα. Πεύθομαι ὡς πέρυτι ἐγένετο ὑμῶν ἀλία παρὰ τὸν Λυδὸν ἐς Σάρδεις. Ἦδη ὧν μὴ ὀκνεῖτε καὶ παρ᾽ ἐμὲ φοιτῆν τὸν Κορίνθου τύραννον. Ὑμᾶς γὰρ καὶ ἄσμενοι 10 ὄψονται Κορίνθιοι φοιτεῦντας ἐς οἶκον τὸν Περιάνδρου.

### Περίανδρος Προκλεῖ

100 Ἐμὶν μὲν ἀκούσιον τᾶς δάμαρτος τὸ ἄγος τὸ δὲ ἑκὼν τῷ παιδὶ ἢν ἄπο θυμοῦ (με) ποιήσαις, ἀδικεῖς. "Η ὧν παῦ-

- 1 Plat. Protag. 343 a 2 Μελέτη τὸ πᾶν : Stob. 1; Arsen., p. 418 Walz; pp. 251 s. et 417 Tz. 4-p.73.3 Hercher, p. 408
- 3 διορίξαι  $F^3$  | ἐπιστόλια Roeper $^2$  : ἐπιστολή  $BPF^3$  : φέρονται et ἐπιστολαί Menagius 5 τοῦ τ' εἰς εν  $F^3$  : ὅτ' εἰς εν P : ὅτ' ὕησεν BP mg 6 εὐρεῖν  $F^3$  : αυτει B, ἀϋτεῖ P | ἀξοῦντί τε Cobet, ἀξοῦντί Casaubon : ήξουντι BP : ήξιον τάς τε  $F^3$  | ταὶ Stephanus : τε BP : τὰς  $F^3$  | ἐμὰς ἐπιστολὰς  $F^3$  7 ἐγὰ B | ἀποδέξομαι Menagius : ἀποδέχομαι  $BPF^3$  : ὑποδέχομαι Reiske | ἴστε Cobet : ἴσετε  $PF^3$ , ἴσεται B | δαμοτικώτατον  $F^3$  9 καὶ ἐς  $F^3$  | ὁκνῆτε B 10 φοιτῆν Stephanus : φοιτεν  $B^2P^1$  : φοιτεῖν  $F^3P^4$  11 φοιτεῦντας Stephanus : φοιτέντας  $BP^1$  : φοιτῶντας  $F^3$  : φοιτοῦντας  $P^4H$  | περιάνδρωι  $P^1$  (corr.  $P^2$ ) 13 ἐμὶν Cobet, ἐμῖν  $P^1QW$  : εμην B : ὑμῖν  $F^3$  : ὰμῖν  $P^4H$  | τᾶς P : τὰς  $PF^3$  | τὺ  $P^3$  : σὺ  $P^3$  14 ἢν P, ην  $P^3$  : με Koene (ad Gregor. Corinth.  $P^3$   $P^3$  10 με add. Casaubon : ἀδικεῖς ἢ  $PF^3$  : αδικηση  $P^3$  :  $P^3$  : αδικηση  $P^3$  : αδικηση  $P^3$  :  $P^3$  :  $P^3$  :  $P^3$  :  $P^3$  : αδικηση  $P^3$  :  $P^$

5

σον τὰν ἀπήνειαν τῶ παιδός, ἢ ἐγὼν τὺ ἀμυνοῦμαι. Καὶ γὰρ δὴν καὶ αὐτὸς ποινὰς ἔτισα τὶν τᾳ θυγατρί, ⟨συγ⟩-κατακαύσαις αὐτᾳ καὶ τὰ πασᾶν Κορινθιᾶν εἵματα.

"Εγραψε δὲ αὐτῷ καὶ Θρασύβουλος οὕτως."

# Θρασύβουλος Περιάνδρφ

Τῷ μὲν κήρυκι σεῦ οὐδὲν ὑπεκρινάμην· ἀγαγὼν δὲ αὐτὸν ἐς λήϊον, τοὺς ὑπερφυέας τῶν ἀσταχύων ῥάβδῷ παίων ἀπεθέριζον, ὁμαρτέοντος ἐκείνου. Καί σοι ἀναγγελέει, εἰ ἐπέροιο, ὅ τι μευ ἀκούσειεν ἢ ἴδοι. Σύ τε ποίει οὕτως, ἤν γ' ἐθέλης καρτύνασθαι τὴν αἰσυμνητίην· τοὺς ἐξόχους τῶν πολιτέων ἐξαίρειν, ἤν τέ τις ἐχθρός τοι φαίνηται, ἤν τε μή. Ύποπτος γὰρ ἀνδρὶ αἰσυμνήτη καὶ τῶν τις ἑτάρων.

**5–13** Hercher, p. 787 **6–12** ἥν τε μή : Herod. 5.92 ζ' 2–3; Aristot. *Polit*. E 10, 1311 a 20–22

1 τὰν  $F^3P^4H$  : τὴν  $BP^1$  | ἀπήνειαν  $P^4H$  : ἀπηνίαν  $F^3$  : ἀποινειειαν B, ἀποινειαν  $P^1QW$  | ἐγὼν Cobet : ἐγὼ  $BPF^3$  | τὺ Cobet, τυ Valckenaer (ad Herod. p. 222 ed. Wesseling) : τοι  $PF^3$  : τοια B 2 δὴν BP : δεῖν  $F^3$  | τὶν ται B : τήν τε P : τόν τε  $F^3$  | ⟨συγ⟩κατακαύσαις Cobet, κατακαύσαις Casaubon : κατακούσαις  $BPF^3$  3 αὐτῷ Casaubon : αυται B : αὖται  $PF^3$  | καὶ BP : κατὰ  $F^3$  : del. Cobet | πασᾶν Κορινθιᾶν Casaubon : πᾶσαν κορινθίαν  $BPF^3$  4 οὕτω  $F^3$  6 ἀπεκρινάμην  $F^3$  | ἀγάσων B 8 ἀναγγελέει D : ἀναγγέλλει  $P^3W$  : ἀναγγέλλειν  $BP^1$  : ἀναγγελέειν  $F^3$  9 ἐπαίροιο  $F^3$  | μευ  $F^3P^4H$  : μέγα  $BP^1QW$  (μεγ') | τε  $BPF^3$  : δὲ Cobet 10 γε θέλης (B)P | κρατύνασθαι  $F^3$  | αισυμνητειν et ss. α B 11 ἐξερεῖν B | ἤν  $PF^3$  : η B 12 γὰρ  $F^3$  : οπ. BP | ἀνδρὶ αἰσυμνήτη Frob. : ἀνδρὶ αἰσυμνήτη Frob. : ἀνδρὶ αἰσυμνήτη Frob : ἀνδρὶ Frob : ἀνδρὶ Frob : ἀνδ

#### ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ

101 'Ανάχαρσις ὁ Σκύθης Γνούρου μὲν ἦν υἱός, ἀδελφὸς δὲ Καδουίδου τοῦ Σκυθῶν βασιλέως, μητρὸς δὲ 'Ελληνίδος· διὸ καὶ δίγλωττος ἦν. Οὧτος ἐποίησε τῶν τε παρὰ τοῖς Σκύθαις νομίμων καὶ τῶν παρὰ τοῖς 'Έλλησιν εἰς 5 εὐτέλειαν βίου καὶ τὰ κατὰ πόλεμον ἔπη ὀκτακόσια. Παρέσχε δὲ καὶ ἀφορμὴν παροιμίας διὰ τὸ παρρησιαστὴς εἶναι, Τὴν ἀπὸ Σκυθῶν ῥῆσιν.

Λέγει δ' αὐτὸν Σωσικράτης ἐλθεῖν εἰς 'Αθήνας κατὰ τὴν τεσσαρακοστὴν ἑβδόμην 'Ολυμπιάδα ἐπὶ ἄρχοντος 10 Εὐκράτους. 'Έρμιππος δὲ πρὸς τὴν Σόλωνος οἰκίαν ἀφικόμενον τῶν θεραπόντων τινὶ κελεῦσαι μηνῦσαι ὅτι παρείη πρὸς αὐτὸν 'Ανάχαρσις καὶ βούλοιτο αὐτὸν θεάσασθαι, ξένος τε, εἰ οἱόν τε, γενέσθαι. Καὶ ὁ θεράπων εἰσαγγείλας ἐκελεύσθη ὑπὸ τοῦ Σόλωνος εἰπεῖν αὐτῷ 15 ὅτιπερ ἐν ταῖς ἰδίαις πατρίσι ξένους ποιοῦνται. "Ένθεν ὁ 'Ανάχαρσις ἑλὼν ἔφη νῦν αὐτὸν ἐν τῇ πατρίδι εἶναι καὶ προσήκειν αὐτῷ ξένους ποιεῖσθαι. 'Ο δὲ καταπλαγεὶς τὴν ἑτοιμότητα εἰσέφρηκεν αὐτὸν καὶ μέγιστον φίλον ἐποιήσατο.

2-p. 75.5 ἀπολέσθαι : Eudociae Violarium 182 2-8 Lobonis Fr. 15 Cr. 4-6 cf. Suda, 2130 ἀνάχαρσις 8 cf. Demetrii De eloc. 216 et 297 9-11 Sosicratis Fr. 15 (FHG IV, 502) 10 i.e. 591-587 11-20 Hermippi Fr. 9 Wehrli. Cf. Plut. Sol. 5.1-2; Tzetzae Chil. 4.924-932 16 "Ενθεν - 17 ἐλών : cf. Odyss. 8.500

1 tit.  $PF^3$ : om. B spatio relicto 2 γούρου  $F^3$  3 καδουίδου BP et Eudoc. : καλωνίδου  $F^3$ : Καδουίδα Casaubon e Suda 4 τῶν  $PF^3$ : τόν B:  $\langle \pi \epsilon \rho i \rangle$  τῶν Richards 8 τὴν  $BPF^3$  mg : τῶν  $F^3$  in textu 13 παρεῖν B 17 ἑλὼν Cobet : ἐλθὼν  $BPF^3$  | αὐτὸν Casaubon : αὐτὸς  $BPF^3\Phi$  18 προσήκειν Frob. : προσήκει  $BPF^3\Phi$  19 εἰσέφρηκεν  $P\Phi$ , εἰσέφρικεν B: εἰσέφρισεν  $F^3$ , εἰσέφρησεν Stephanus

103

Μετὰ χρόνον δὲ παραγενόμενος εἰς τὴν Σκυθίαν καὶ νομιζόμενος τὰ νόμιμα παραλύειν τῆς πατρίδος, πολὺς ὢν ἐν τῷ ἑλληνίζειν, τοξευθεὶς ἐν κυνηγεσίῳ πρὸς τάδελφοῦ τελευτᾳ, εἰπὼν διὰ μὲν τὸν λόγον ἐκ τῆς Ἑλλάδος σωθῆναι, διὰ δὲ τὸν φθόνον ἐν τῆ οἰκείᾳ ἀπολέσθαι. "Ενιοι δὲ τελετὰς Ἑλληνικὰς ἐπιτελοῦντα διαχρησθῆναι.

Καὶ ἔστιν ἡμῶν εἰς αὐτόν

'Ες Σκυθίην 'Ανάχαρσις ὅτ' ἤλυθε πολλὰ πλανηθείς, πάντας ἔπειθε βιοῦν ἤθεσιν 'Ελλαδικοῖς· τὸν δ' ἔτι μῦθον ἄκραντον ἐνὶ στομάτεσσιν ἔχοντα πτηνὸς ἐς ἀθανάτους ἤρπασεν ὧκα δόναξ.

Οὖτος τὴν ἄμπελον εἶπε τρεῖς φέρειν βότρυς· τὸν πρῶτον ἡδονῆς, τὸν δεύτερον μέθης, τὸν τρίτον ἀηδίας.
15 Θαυμάζειν δὲ ἔφη πῶς παρὰ τοῖς Ἑλλησιν ἀγωνίζονται μὲν οἱ τεχνῖται, κρίνουσι δὲ οἱ μὴ τεχνῖται. Ἐρωτηθεὶς

3-4 cf. Herod. 4.76.6 4 εἰπὼν -5 ἀπολέσθαι : Schol. ad Plat. Reip. 10, 600 a = A 19 Kindstrand 6 cf. Suda, 2130 ἀνάχαρσις 9–12 Anth. Pal. 7.92; Plan. 11–12 Suda, 955 Ἄκραντον 13–14 ἀηδίας : Sylloge Vindob. 55 = A 26 K. Cf. Stob. 3.18.25 = A 27 K. 15 Θαυμάζειν -16 οἱ μὴ τεχνῖται : Syll. Vindob. 56; Plut. Sol. 5.6; Gnom. Vat. 14 = A 42 K. 16 Ἐρωτηθεὶς  $-\mathbf{p}$ . 76.2 ἀσχημοσύνας : Syll. Vindob. 57. Cf. Stob. 3.18.34 = A 28–29 K.

2 νομιζόμενος  $\Phi$  et Richards : νομίζων  $BPF^3$  et Eudocia : δοκῶν Cobet 4 λόγον  $BPF^3\Phi$  et Schol. Plat. : νόμον Richards | ἐν τῆ Ἑλλάδι coni. Menagius 5 οἰκία B | ἀπολέξαι  $F^3$  8 ἐς  $F^3$  9 σκυθίην P et Pal. : κυθίην B : σκυθίαν αν  $F^3$  | ἀνάχαρσιν Pal. | ἤλυσε  $F^3$  | πλανηθεὶς  $BPF^3$  : μογήσας Pal. 10 ἔπεισθε B 11 ἐπὶ  $P^1Q$ , corr.  $P^3W$  | ἄκραντον -ν- ss.  $F^3$  | στομάτεσιν  $F^3$  12 πτηνοὺς Pal. 13 βότρυας  $\Phi$  14 ἀηδίας : ἀκηδίας e Vita Aesop. G 68 coni. Perry 15 δὲ om.  $F^3$  15 πῶς : ὅτι Syll. 16 οἱ μὴ τεχνῖται  $BPF^3$  : οἱ ἄτεχνοι Syll. : οἱ ἀμαθεῖς  $\Phi$ , Plut., Gnom. Vat.

πῶς οὐκ ἂν γένοιτό τις φιλοπότης, "Εἰ πρὸ ὀφθαλμῶν," εἶπεν, "ἔχοι τὰς τῶν μεθυόντων ἀσχημοσύνας." Θαυμά-ζειν τε ἔλεγε πῶς οἱ Ἑλληνες νομοθετοῦντες κατὰ τῶν ὑβριζόντων τοὺς ἀθλητὰς τιμῶσιν ἐπὶ τῷ τύπτειν ἀλλή-λους. Μαθὼν τέτταρας δακτύλους εἶναι τὸ πάχος τῆς 5 νεώς, Τοσοῦτον ἔφη τοῦ θανάτου τοὺς πλέοντας ἀπέχειν.

104 Τὸ ἔλαιον μανίας φάρμακον ἔλεγε διὰ τὸ ἀλειφομένους τοὺς ἀθλητὰς ἐπιμαίνεσθαι ἀλλήλοις. "Πῶς," ἔλεγεν, "ἀπαγορεύοντες τὸ ψεύδεσθαι ἐν ταῖς καπηλείαις φανερῶς ψεύδονται;" Καὶ θαυμάζειν φησὶ πῶς "Ελληνες 10 ἀρχόμενοι μὲν ἐν μικροῖς πίνουσι, πλησθέντες δὲ ἐν μεγάλοις. Ἐπιγράφεται δὲ αὐτοῦ ταῖς εἰκόσι· "Γλώσσης, γαστρός, αἰδοίων κρατεῖν." Ἐρωτηθεὶς εἰ εἰσὶν ἐν Σκύθαις αὐλοί, εἶπεν, "'Αλλ' οὐδὲ ἄμπελοι." Ἐρωτηθεὶς τίνα τῶν πλοίων εἰσὶν ἀσφαλέστερα, ἔφη, "Τὰ νενεωλκημένα." 15

- 2 Θαυμάζειν 4 ἀλλήλους : A 36 K. 5 Μαθων 6 Arsen. Violetum, p. 105 Walz; Eustathii ad Il. 15.628, p. 1034 = A 34 K. Cf. Iuven. 12.57-59 7 8 ἀλλήλοις : Arsen. Viol. ib.; Dion. Prus. Or. 32.44 et al. = A 37 K. 8 Πως 10 ψεύδονται : Arsen. ib. = A 43 K. 10 Καὶ 11 ἐν μεγάλοις : Syll. Vindob. 58 = A 32 K. 12 Ἐπιγράφεται 13 κρατεῖν : Arsen. ib.; Gnom. Vat. 136; Plut. De garrul. 505 A; Clem. Strom. 5.44.5; Libanii Ep. 61.8 = A 21-22 K. 13 Ἐρωτηθεὶς 14 ἄμπελοι : Syll. Vindob. 59; Aristot. Anal. post. A 13, 78 b 29-31; Plut. Septem sap. conviv. 150 DE; Strab. 15.1.22; Max. Tyrii Diss. 17.4; Eust. ad Il. 1.9, p. 22 = A 23 K. 14 Ἐρωτηθεὶς 25 τὰ νενεωλκημένα : Arsen. ib. = A 35 K.
- 1 ἄν τις γένοιτο  $\Phi$  4 τῶ  $B^2$ , τὸ  $B^1$  5 μαθὼν δὲ  $\Phi$  9 τὸ  $PF^3$  : μὴ B et Arsen. : οπ.  $\Phi$  11 πίνουσι  $PF^3$  : πεινοῦσι B : πίνωσι Syll. | πλησθέντες : πληρωθέντες Syll. 12 ἐπιγράφεται  $BF^3P^4H$  : ὑπογράφεται  $P^1QW$  : γράφεται  $\Phi$  13 κρατεῖν  $PF^3$ , Arsen. : κράτει  $B\Phi$  15 ἀσφαλέστατα Richards | τὰ νενέωα κείμενα B

Καὶ τοῦτο ἔφη θαυμασιώτατον ἑωρακέναι παρὰ τοῖς "Ελλησιν, ὅτι τὸν μὲν καπνὸν ἐν τοῖς ὅρεσι καταλείπουσι, τὰ δὲ ξύλα εἰς τὴν πόλιν κομίζουσιν. Ἐρωτηθεὶς πότεροι πλείους εἰσίν, οἱ ζῶντες ἢ οἱ νεκροί, ἔφη· "Τοὺς 5 οὖν πλέοντας ποῦ τίθης;" 'Ονειδιζόμενος ὑπὸ 'Αττικοῦ ὅτι Σκύθης ἐστίν, ἔφη· "'Αλλ' ἐμοὶ μὲν ὄνειδος ἡ πατρίς, σὺ δὲ τῇ πατρίδι." Ἐρωτηθεὶς τί ἐστιν ἐν ἀνθρώποις ἀγαθόν τε καὶ φαῦλον, "Γλῶσσα," ἔφη. Κρεῖττον ἔλεγεν ἕνα φίλον ἔχειν πολλοῦ ἄξιον ἢ πολλοὺς μηδενὸς ἀξίους. Τὴν 10 ἀγορὰν ὡρισμένον ἔφη τόπον εἰς τὸ ἀλλήλους ἀπατᾶν καὶ πλεονεκτεῖν. 'Υπὸ μειρακίου παρὰ πότον ὑβρισθεὶς ἔφη·

1 Καὶ τοῦτο – 3 κομίζουσιν : Plut. Quaest. conviv. 693 A : "Ωσπερ οὖν ὁ σοφὸς 'Ανάχαρσις ἄλλ' ἄττα τῶν 'Ελλήνων μεμφόμενος ἐπήνει τὴν ἀνθρακείαν, ὅτι τὸν καπνὸν ἔξω καταλιπόντες οἴκαδε πῦρ κομίζουσιν; Theophr. De igne 13.75 = A 46 K. Cf. A.S. Ferguson, C.R. 31 (1917) 97; 34 (1920) 101 s. 3 'Ερωτηθεὶς – 5 τίθης : Gnom. Vat. 130; Syll. Vindob. 60; Arsen. Violetum, p. 106 Walz = A 33 K. 5 'Ονειδιζόμενος – 7 Syll. Vindob. 61; Arsen. ib.; Galeni Protr. 7.13–14; Stob. 3.39.29 = A 1 K. 7 'Ερωτηθεὶς – 8 Γλῶσσα, ἔφη : Gnom. Vat. 131; Syll. Vindob. 62; Arsen ib. = A 20 K. 8 Κρεῖττον – 9 ἀξίους : Gnom. Vat. 132; Syll. Vindob. 63; Arsen. ib. = A 14 K. 9 Τὴν ἀγορὰν – 11 πλεονεκτεῖν : Syll. Vindob. 64; Arsen. ib. = A 44 K. 11 'Υπὸ – p. 78.2 οἴσεις : Gnom. Vat. 133; Syll. Vindob. 65; Arsen. ib. = A 30 K.

2 καπνὸν : καρπὸν Meibom. et Richards (C.R. 16 [1902] 394 s.) 4 ἔφη om. B 5 πλέοντας : πλέονας Arsen., Casaubon, Cobet : ἐμπλέοντας Syll. | τίθης  $BPF^3$  : τίθησαι Φ : τιθεὶς  $Gnom.\ Vat.,\ Syll.$  6 ἔφη om. BΦ | ἐμοὶ  $BPF^3Φ$  et Gal. : ἐμοῦ Menagius | post ὄνειδος addunt εἶπεν BΦ 7 τῆ πατρίδι Gal., Menagius (servato ἐμοὶ), Meineke : τῆς πατρίδος  $BPF^3Φ$ ,  $Syll.\ Vindob.$  8 γλῶσσα ἔφη BPΦ et Arsen. : ἔφη γλῶσσα  $F^3$  et  $Gnom.\ Vat.$  | ἕνα  $BF^3ΦP^4H$  : εἶναι  $P^1Q$  W : εἶναι ἕνα  $Gnom.\ Vat.$  9 οὐδενὸς  $P^1QW$ , corr.  $P^4H$  11 ὑβρισθὴς  $F^3$ 

"Μειράκιον, ἐὰν νέος ὢν τὸν οἶνον μὴ φέρῃς, γέρων γενόμενος ὕδωρ οἴσεις;"

Ευρε δ' είς τὸν βίον ἄγκυράν τε καὶ κεραμεικὸν τρο-

5

χόν, ώς τινες.

Καὶ ἐπέστειλεν ὧδε·

# 'Ανάχαρσις Κροίσω

Έγώ, βασιλεῦ Λυδῶν, ἀφῖγμαι εἰς τὴν γῆν τῶν Ἑλλή-νων διδαχθησόμενος ἤθη τὰ τούτων καὶ ἐπιτηδεύματα. Χρυσοῦ δ' οὐδὲν δέομαι, ἀλλ' ἀπόχρη με ἐπανήκειν ἐς Σκύθας ἄνδρα ἀμείνονα. "Ηκω γοῦν ἐς Σάρδεις, πρὸ 10 μεγάλου ποιούμενος ἐν γνώμη τοι γενέσθαι.

#### ΜΥΣΩΝ

- 106 Μύσων Στρύμωνος, ώς φησι Σωσικράτης "Ερμιππον παρατιθέμενος, τὸ γένος Χηνεύς, ἀπὸ κώμης τινὸς Οἰταϊκῆς ἢ Λακωνικῆς, σὺν τοῖς ἑπτὰ καταριθμεῖται. Φασὶ δ' 15 αὐτὸν καὶ τυράννου πατρὸς εἶναι. Λέγεται δὴ πρός τινος 'Αναχάρσιδος πυνθανομένου εἴ τις αὐτοῦ σοφώτερος εἴη,
  - **3–4** Arsen. ib.; Ephori F 42 (*FGrHist* 70); Sen. *Ep.* 90.31; Plin. *N.H.* 7.198 et 7.209; *Suda*, A 258; A 2130; K 1354 **6–11** Hercher, p. 105; *Ep.* 10 F.H. Reuters (*Die Briefe des Anacharsis*, Berolini, 1963) **13** Sosicratis Fr. 16 (*FHG* IV, 502) **13–p. 79.15** Hermippi Fr. 14 Wehrli
  - 1 μὴ BΦ et Gnom. Vat. : οὐ  $PF^3$  2 τὸ ὕδωρ Gnom. Vat., Syll. Vindob. | post οἴσεις signum interrogationis ponunt  $PF^3$  3 κεραμεικὸν PΦ : κεραμικὸν  $BF^3$  7 τὴν γῆν τῶν B : γῆν τὴν Φ : τὴν τῶν  $PF^3$  9 με BPΦ : μοι  $F^3$  10 σκύθας  $PF^3$ , κύθας B : σκυθίαν Φ | ἄνδρα γεγονότα ἀμείνονα Φ | ἥξω Φ | γοῦν  $BPF^3$  : δ' οὖν Φ et Roeper  $P^4H$ , Frob. 11 σοι Roeper 12 tit.  $PF^3$  : om.  $P^4H$ , Frob. 13 στρύμονος  $P^4H$ 0 τινος : τινων  $P^4H$ 1 τον  $P^4H$ 2 τινος : τινων  $P^4H$ 3 τον  $P^4H$ 4 εἴ της  $P^4H$ 5 τινος : τινων  $P^4H$ 5 τινος  $P^4H$ 6 τινος : τινων  $P^4H$ 6 τινος  $P^4H$ 9 την  $P^4H$ 9 την  $P^4H$ 9 την  $P^4H$ 9 την  $P^4H$ 9 τινος  $P^4H$ 9 την  $P^4H$

τὴν Πυθίαν ⟨ἀν⟩ειπεῖν ἄπερ προείρηται ἐν τῷ Θαλοῦ βίῷ ὑπὲρ Χείλωνος·

Οἰταῖόν τινά φημι Μύσων(α) ἐν Χηνὶ γενέσθαι σοῦ μᾶλλον πραπίδεσσιν ἀρηρότα πευκαλίμησι.

5 Πολυπραγμονήσαντα δὴ ἐλθεῖν εἰς τὴν κώμην καὶ εὑρεῖν αὐτὸν θέρους ἐχέτλην ἀρότρῳ προσαρμόττοντα, καὶ εἰπεῖν· "'Αλλ', ὧ Μύσων, οὐχ ὥρα νῦν ἀρότρου." "Καὶ μάλα," εἶπεν, "ὥστε ἐπισκευάζειν." "Αλλοι δὲ τὸν χρησ- 107 μὸν οὕτως ἔχειν φασίν· "'Ἡτεῖόν τινά φημι·" καὶ ζητοῦσι 10 τί ἐστιν ὁ Ἡτεῖος. Παρμενίσκος μὲν οὖν δῆμον εἶναι Λακωνικῆς, ὅθεν εἶναι τὸν Μύσωνα. Σωσικράτης δ' ἐν Διαδοχαῖς ἀπὸ μὲν πατρὸς Ἡτεῖον εἶναι, ἀπὸ δὲ μητρὸς Χηνέα. Εὐθύφρων δ' ὁ Ἡρακλείδου τοῦ Ποντικοῦ Κρῆτά φησιν εἶναι· Ἡτείαν γὰρ πόλιν εἶναι Κρήτης. 'Αναξι-15 λαΐδης δ' 'Αρκάδα.

Μέμνηται δ' αὐτοῦ καὶ Ίππῶναξ εἰπών

καὶ Μύσων, ὃν ʿΩπόλλων ἀνεῖπεν ἀνδρῶν σωφρονέστατον πάντων.

1 προείρηται : 1.30 3–4 Anth. Pal., App. 6.40 Cougny; Diod. 9.6 10 Παρμενίσκος – 11 τὸν Μύσωνα : cf. Steph. Byz., s.v. "Ήτεια et H. Erbse, WJA N.F. 2 (1976) 134 11–13 Sosicratis Fr. 16 (FHG IV, 503) 13 Εὐθύφρων – 14 Κρήτης : Heraclidis Fr. 18 Wehrli 14 'Αναξιλαίδης : cf. E. Schwartz, RE I, 2083 17–18 Hipponactis Fr. 63 West

1 (ἀν)ειπεῖν Casaubon : εἰπεῖν  $BPF^3Φ$  : (ἀν)ελεῖν Richards 3 ἡταῖόν  $B^2$  | ἐν  $BPF^3Φ$  : ἐνὶ  $F^3$  (1.30) 5 δὴ  $B^2$  (δι-  $B^1$ ) P : οὖν Φ : δὲ  $F^3$  | τὴν om.  $F^3$  6 post εἰπεῖν addit αὐτῶ Φ | 'Αλλ' om. Φ 9 ἡτεῖον BP : οἰτεῖον  $F^3$  10 ἡτεῖος P : ἥτιος P : οἰτεῖος  $P^3$  | Παρμενίσκος Roeper et Erbse : παρμενίδης  $P^3$  12 ἡτεῖον  $P^3$  12 ἡτεῖον  $P^3$  14 ἡτεῖαν P : οἰτεῖαν  $P^3$  | 'Αναξιλαΐδης Schwartz (cf. 3.2) : ἀναξίλαος  $P^3$  : ἀναξίοδος  $P^3$  16 δ'  $P^3$  17 ωπόλλων  $P^3$  18 ἀνεῖπεν  $P^3$  : ἀνεῖλεν Richards

15

'Αριστόξενος δέ φησιν ἐν Τοῖς σποράδην οὐ πόρρω Τίμωνος αὐτὸν καὶ 'Απημάντου γεγονέναι· μισανθρωπεῖν γάρ. 'Οφθῆναι γοῦν ἐν Λακεδαίμονι μόνον ἐπ' ἐρημίας γελῶντα· ἄφνω δέ τινος ἐπιστάντος καὶ πυθομένου διὰ τί μηδενὸς παρόντος γελῷ, φάναι· "Δι' αὐτὸ τοῦτο." Φησὶ δὲ 5 'Αριστόξενος ὅτι ἔνθεν καὶ ἄδοξος ἦν, ὅτι μὴ δὴ πόλεως, ἀλλὰ κώμης, καὶ ταῦτα ἀφανοῦς. ''Οθεν διὰ τὴν ἀδοξίαν αὐτοῦ καὶ τὰ αὐτοῦ τινας Περιάνδρφ περιθεῖναι τῷ τυράννῳ, χωρὶς Πλάτωνος τοῦ φιλοσόφου. Μέμνηται γὰρ αὐτοῦ καὶ οὖτος ἐν τῷ Πρωταγόρᾳ, ἀντὶ Περιάνδρου 10 τιθεὶς αὐτόν.

Έφασκε δείν μὴ ἐκ τῶν λόγων τὰ πράγματα, ἀλλ' ἐκ τῶν πραγμάτων τοὺς λόγους ζητείν· οὐ γὰρ ἕνεκα τῶν λόγων τὰ πράγματα συντελείσθαι, ἀλλ' ἕνεκα τῶν πραγμάτων τοὺς λόγους.

Κατέστρεψε δὲ βιοὺς ἔτη ἐπτὰ καὶ ἐνενήκοντα.

#### ΕΠΙΜΕΝΙΔΗΣ

109 Ἐπιμενίδης, καθά φησι Θεόπομπος καὶ ἄλλοι συχνοί, πατρὸς μὲν ἦν Φαιστίου, οἱ δὲ Δωσιάδα, οἱ δὲ ᾿Αγησάρ-

1-7 ἀφανοῦς : Aristoxeni Fr. 130 Wehrli 10 Plat. Protag. 343 a 4. Cf. Paus. 10.24.1; Clem. Strom. 1.59.5 12–13 Gnom. Vat. 134; Syll. Vindob. 66 18–85.17 : 3 A 1 DK; FGrHist 457 T 1 18–p.81.12 τὴν ἀλήθειαν : Theopompi F 67a (FGrHist 115). Cf. Apollon. Hist. mir. 1 (= F 67b); Plin. N.H. 7.154 et 175; Valer. Max. 8.13 ext. 5 19 ἀγησάρχου – p.82.10 μετήλλαξεν : excerpsit Arsen. Violetum, p. 257 s. Walz

1 τίμωνος  $\mathbf{B}^2\mathbf{PF}^3$ : τιμωμενος  $\mathbf{B}^1$  3 ἐριβίας  $\mathbf{B}^1$  6 μὴ δὴ scripsi : μὴ δὲ  $\mathbf{BPF}^3$  8 Περιάνδρω Roeper  $^2$ (conl. 1.30 et 41) : πεισιστράτω  $\mathbf{BPF}^3$  11 τιθεὶς  $\mathbf{BP}$  : θεὶς  $\mathbf{F}^3$  12 δεῖν scripsi ex  $\mathbf{\Phi}$  et Damascio, Maximo, Apostolio : δὴ  $\mathbf{BPF}^3$  : δὲ Cobet : om. Gnom. Vat. 13 ζητεῖν  $\mathbf{BPF}^3\mathbf{\Phi}$  : κρατεῖν Gnom., Maxim., Apost. : κρίνειν Damasc. 14 ἕνεκα  $\mathbf{BPF}^3$  : ἐκ Gnom. : om.  $\mathbf{\Phi}$  17 tit.  $\mathbf{PF}^3$  : om.  $\mathbf{B}$  spatio relicto 19 φεστίου  $\mathbf{B}^1$  (corr.  $\mathbf{B}^2$ ) : φαίστον Suda, 2471 Ἐπιμενίδης | δωσιάδα  $\mathbf{BP}^1$  : δωσιάδου  $\mathbf{F}^3\mathbf{P}^2$  ss. et Suda

χου· Κρης τὸ γένος ἀπὸ Κνωσοῦ, καθέσει τῆς κόμης τὸ εἶδος παραλλάσσων. Οὖτός ποτε πεμφθεὶς ὑπὸ τοῦ πατρὸς εἰς ἀγρὸν ἐπὶ πρόβατον, τῆς ὁδοῦ κατὰ μεσημβρίαν ἐκκλίνας ὑπ' ἄντρω τινὶ κατεκοιμήθη ἐπτὰ καὶ πεντήκοντα ἔτη. 5 Διαναστὰς δὲ μετὰ ταῦτα ἐζήτει τὸ πρόβατον, νομίζων ἐπ' ὀλίγον κεκοιμῆσθαι. 'Ως δὲ οὐχ εὕρισκε, παρεγένετο εἰς τὸν ἀγρόν, καὶ μετεσκευασμένα πάντα καταλαβὼν καὶ παρ' ἐτέρω τὴν κτῆσιν, πάλιν ἡκεν εἰς ἄστυ διαπορούμενος. Κἀκεῖ δὲ εἰς τὴν ἑαυτοῦ εἰσιὼν οἰκίαν περιέτυχε τοῖς πυνθανομένοις τίς εἴη, ἕως τὸν νεώτερον ἀδελφὸν εὑρών, τότε ἤδη γέροντα ὄντα, πᾶσαν ἔμαθε παρ' ἐκείνου τὴν ἀλήθειαν. Γνωσθεὶς δὲ παρὰ τοῖς 'Ελλησι θεοφιλέστατος εἶναι ὑπελήφθη.

"Ότε καὶ 'Αθηναίοις, τότε λοιμῷ κατεχομένοις, ἔχρη- 110
15 σεν ἡ Πυθία καθῆραι τὴν πόλιν· οἱ δὲ πέμπουσι ναῦν τε καὶ Νικίαν τὸν Νικηράτου εἰς Κρήτην, καλοῦντες τὸν Ἐπιμενίδην. Καὶ ὃς ἐλθὼν 'Ολυμπιάδι τεσσαρακοστῆ ἕκτη ἐκάθηρεν αὐτῶν τὴν πόλιν καὶ ἔπαυσε τὸν λοιμὸν τοῦτον τὸν τρόπον. Λαβὼν πρόβατα μελανά τε καὶ λευκὰ
20 ἤγαγε πρὸς τὸν "Αρειον πάγον· κἀκεῖθεν εἴασεν ἰέναι οἷ βούλοιντο, προστάξας τοῖς ἀκολούθοις, ἔνθα ἂν κατακλίνη αὐτῶν ἕκαστον, θύειν τῷ προσήκοντι θεῷ· καὶ οὕτω λῆξαι τὸ κακόν. 'Όθεν ἔτι καὶ νῦν ἔστιν εὑρεῖν κατὰ τοὺς

15 καθῆραι τὴν πόλιν : cf. FGrHist 457 T 4; A 4 DK 16 Νικίαν τὸν Νικηράτου : cf. G. Huxley, GRBS 10 (1969) 235-239 17-18 i.e. 596-592

1 καθέσης  $\mathbf{F}^3$  2 ὑπὸ  $\mathbf{B}\mathbf{\Phi}$  et Arsen. : παρὰ  $\mathbf{P}\mathbf{F}^3$  3 εἰς  $\mathbf{B}\mathbf{\Phi}$  : ἐς  $\mathbf{P}\mathbf{F}^3$  : πρὸς Arsen. | ἐκκλίνης  $\mathbf{F}^3$  8 πάλιν ἡκεν  $\mathbf{P}\mathbf{F}^3$  : ἐπανῆκεν  $\mathbf{\Phi}$  : ἡκεν  $\mathbf{B}$  et Arsen. | ἐς  $\mathbf{P}$  14 "Ότε  $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}\mathbf{W}$ , Jacoby : τότε  $\mathbf{B}\mathbf{V}$ , Arsen., Diels (deleto τότε²) : ὅθεν  $\mathbf{F}^3\mathbf{P}^4\mathbf{H}$ , Frob. 21 τοῖς ἀκολούθοις : τοῖς ἀκολουθοῦσιν  $\mathbf{\Phi}$  | κατακλίνη  $\mathbf{B}\mathbf{V}\mathbf{\Phi}$  et Arsen. : κατακλίνοι  $\mathbf{P}\mathbf{F}^3$ 

δήμους τῶν 'Αθηναίων βωμοὺς ἀνωνύμους, ὑπόμνημα τῆς τότε γενομένης ἐξιλάσεως. Οἱ δὲ (αὐτὴν) τὴν αἰτίαν εἰπεῖν τοῦ λοιμοῦ τὸ Κυλώνειον ἄγος σημαίνειν τε τὴν ἀπαλλαγήν· καὶ διὰ τοῦτο ἀποθανεῖν δύο νεανίας, Κρα-111 τῖνον καὶ Κτησίβιον, καὶ λυθῆναι τὴν συμφοράν. 'Αθη- 5 ναῖοι δὲ τάλαντον ἐψηφίσαντο δοῦναι αὐτῷ καὶ ναῦν τὴν εἰς Κρήτην ἀπάξουσαν αὐτόν. 'Ο δὲ τὸ μὲν ἀργύριον οὐ προσήκατο, φιλίαν δὲ καὶ συμμαχίαν ἐποιήσατο Κνωσίων καὶ 'Αθηναίων.

Καὶ ἐπανελθὼν ἐπ' οἴκου μετ' οὐ πολὺ μετήλλαξεν, ὡς 10 φησι Φλέγων ἐν τῷ Περὶ μακροβίων, βιοὺς ἔτη ἑπτὰ καὶ πεντήκοντα καὶ ἑκατόν· ὡς δὲ Κρῆτες λέγουσιν, ἑνὸς δέοντα τριακόσια· ὡς δὲ Ξενοφάνης ὁ Κολοφώνιος ἀκηκοέναι φησί, τέτταρα πρὸς τοῖς πεντήκοντα καὶ ἑκατόν.

Ἐποίησε δὲ Κουρήτων καὶ Κορυβάντων γένεσιν καὶ 15 Θεογονίαν ἔπη πεντακισχίλια, 'Αργοῦς ναυπηγίαν τε καὶ 'Ιάσονος εἰς Κόλχους ἀπόπλουν ἔπη ἐξακισχίλια πεντα112 κόσια. Συνέγραψε δὲ καὶ καταλογάδην Περὶ θυσιῶν καὶ τῆς ἐν Κρήτη πολιτείας καὶ Περὶ Μίνω καὶ 'Ραδαμάνθυος εἰς ἔπη τετρακισχίλια. 'Ιδρύσατο δὲ καὶ παρ' 'Αθηναίοις 20 τὸ ἱερὸν τῶν Σεμνῶν θεῶν, ώς φησι Λόβων ὁ 'Αργεῖος ἐν τῷ Περὶ ποιητῶν. Λέγεται δὲ καὶ πρῶτος οἰκίας καὶ ἀγροὺς καθῆραι καὶ ἱερὰ ἱδρύσασθαι. Εἰσὶ δὲ οἱ μὴ κοιμηθῆναι αὐτὸν λέγουσιν, ἀλλὰ χρόνον τινὰ ἐκπατῆσαι ἀσχολούμενον περὶ ῥιζοτομίαν.

11 Phlegonis F 38 (FGrHist 257) 12 ὡς δὲ Κρῆτες λέγουσιν : cf. FGrHist 115 F 67b; 468 F 13 13–14 Xenophanis 21 B 20 DK 15 – 23 ἱδρύσασθαι : Lobonis Fr. 16 Cr.

2 αὐτὴν (sc. p. 81.15 τὴν Πυθίαν) addidi 3 σημαίνειν τε Kuehn : σημαίνοντες  $BPF^3$  : σημαίνοντα Frob. 6 ἐψήφισαν Arsen. 7 εἰς  $BPF^3$  : ἐς Arsen. 10 ἐπανελθὼν ἐπ' οἴκ- in mg  $B^2$  11 φλέγων B : φάσγων P : σφάγων  $F^3$  12 ὡς BP : οἱ  $F^3$  13 τριακόσια  $BPF^3$  : τετρακόσια (i.e. 7 x 57) Roeper 17 ἀπήπλουν  $F^3$  24 διεκπατῆσαι Suda 25 ῥιζοτομίας  $\Phi$ 

Φέρεται δ' αὐτοῦ καὶ ἐπιστολὴ πρὸς Σόλωνα τὸν νομοθέτην, περιέχουσα πολιτείαν ἢν διέταξε Κρησὶ Μίνως. 'Αλλὰ Δημήτριος ὁ Μάγνης ἐν τοῖς Περὶ ὁμωνύμων ποιητῶν τε καὶ συγγραφέων διελέγχειν πειρᾶται τὴν 5 ἐπιστολὴν ὡς νεαρὰν καὶ μὴ τῆ Κρητικῆ φωνῆ γεγραμμένην, 'Ατθίδι δὲ καὶ ταύτη νέᾳ. 'Εγὼ δὲ καὶ ἄλλην εὖρον ἐπιστολὴν ἔχουσαν οὕτως.

### Έπιμενίδης Σόλωνι

Θάρρει, ὧ ἐταῖρε· αἰ γὰρ ἔτι θητευόντεσσιν 'Αθηναί- 113
10 οις καὶ μὴ εὐνομημένοις ἐπεθήκατο Πεισίστρατος, εἶχέ κα τὰν ἀρχὰν ἀεί, ἀνδραποδιξάμενος τὼς πολιάτας· νῦν δὲ οὐ κακὼς ἄνδρας (δε)δούλωται· τοὶ μεμναμένοι τᾶς Σόλωνος μανύσιος ἀλγιόντι πέδα αἰσχύνας οὐδὲ ἀνεξοῦνται τυραννεύμενοι. 'Αλλ' αἴ κα Πεισίστρατος ⟨αὐτὸς⟩
15 κασχέθη τὰν πόλιν, οὐ μὰν ἐς παῖδας τήνω ἔλπομαι τὸ

### 1-6 νέα: Demetrii F 10 Mejer

2 μίνως P: μήνως B: μίνως  $F^3$  6 νέα in mg  $B^2$  9 θάρρει BP: θέρει  $F^3$  | αὶ  $B^1P^1D$ : αὶ  $F^3$  | θητευόντεστιν  $P^2Q$ : θητευόντες εἰσὶ(ν)  $BP^1$ : θητευόντες σὰν  $F^3$  10 ἐπεθήκατο  $BP^1$ : ἀπεθήκατο  $F^3D$ : ἐπεβούλευσε ss.  $P^5$  | κα  $BP^1F^3$ : καὶ  $P^2Q$  11 ἀνδραποδιζάμενος  $F^3P^5D$ : ἄνδρ' ἀποδειξάμενος BW: ἀνδραποδιζόμενος  $P^1$  | τὰς BP: τὰς  $F^3$  | πολιάτας  $BP^1QW$ : πολιήτας  $F^3P^4H$  12 κακὼς D: κακὼς  $BF^3$  | ⟨δε⟩δούλωται Richards: δουλῶται  $PF^3$ , δουλωτε B | τᾶς W, Frob: τὰς  $BPF^3$  13 ἀλγιόντι B: ἀλγήοντι P: ἀλγύοντι  $F^3$  | πέδα Casaubon: παῖδα  $BP^1$ : οπ.  $F^3$ , del.  $P^2Q$  | αἰσχύνας  $BP^1$ : αἰσχήνας  $F^3$ : del.  $P^2Q$  | ἀναιξουνται B: ἀνέξονται  $PF^3$  14 τυραννεύμενοι Roeper²: τυραννούμενοι  $BFF^3$  | άλλ' αἴ  $F^3P^4H$ : ἄλλαι B: ἀλλὰ  $P^1QW$  | κα Cobet: καὶ  $BP^1QW$ : κε  $F^3P^4H$  | αὐτὸς add. Cobet 15 κασχέθη scripsi: κασχεθῆ  $P^1QWH$ : κασκεθη B: κατασχεθῆ  $F^3P^5D$  | παῖδάς (γε) Cobet

κράτος ίξεῖσθαι· δυσμάχανον γὰρ ἀνθρώπως ἐλευθεριάξαντας ἐν τεθμοῖς ἀρίστοις δούλως ἦμεν. Τὸ δὲ μὴ ἀλᾶσθαι, ἀλλ' ἔρπε ἐς Κρήτην ποθ' ἀμέ. Τουτᾶ γὰρ οὐκ ἐσεῖταί τιν δεινὸς ὁ μώναρχος· αἰ δέ πη ⟨ἐ⟩π' ⟨ἀ⟩λατείᾳ ἐγκύρσωντί τοι τήνω τοὶ φίλοι, δειμαίνω μή τι δεινὸν 5 πάθης.

84

114 Καὶ οὖτος μὲν ὧδε. Φησὶ δὲ Δημήτριός τινας ἱστορεῖν ὡς λάβοι παρὰ Νυμφῶν ἔδεσμά τι καὶ φυλάττοι ἐν χηλῆ βοός προσφερόμενός τε κατ' ὀλίγον μηδεμιᾳ κενοῦσθαι ἀποκρίσει μηδὲ ὀφθῆναί ποτε ἐσθίων. Μέμνηται αὐτοῦ 10 καὶ Τίμαιος ἐν τῆ δευτέρᾳ. Λέγουσι δέ τινες ὅτι Κρῆτες αὐτῷ θύουσιν ὡς θεῷ · φασὶ γὰρ καὶ ⟨προ⟩γνωστικώτατον γεγονέναι. Ἰδόντα γοῦν τὴν Μουνυχίαν παρ' ᾿Αθηναίοις ἀγνοεῖν φάναι αὐτοὺς ὅσων κακῶν αἴτιον ἔσται τοῦτο τὸ χωρίον αὐτοῖς · ἐπεὶ κὰν τοῖς ὀδοῦσιν αὐτὸ διαφορῆσαι · 15 ταῦτα ἔλεγε τοσούτοις πρότερον χρόνοις. Λέγεται δὲ καὶ

- 7 Φησὶ 10 ἐσθίων : Demetrii F 11 Mejer. Cf. Hermippi Fr. 15a Wehrli; Plut. Septem sap. conviv. 157 D 11 Timaei F 4 (FGrHist 566) 13 Ἰδόντα 16 χρόνοις : Plut. Sol. 12.10 (= 3 B 10 DK); Tzetzae Chiliad. 5.19–26
- 1 ἰξεῖσθαι Roeper² : ἴξεσθαι BPF³ | γὰρ om.  $F^3$  2 ἡμεν  $BF^3P^1$  in mg H : εἶναι  $P^1$  in textu QW 3 ἀμέ  $P^1$ , ἄμε  $P^2QWH$ , αμε  $P^3$  : άμμε  $P^3P^5$  | τουτᾶ  $P^4H$  : τουτὰ  $P^1F^3$ , τουτα  $P^3$  3 -4 οὐ κέσσηται  $P^3$  4 τιν  $P^3$  5 | μώναρχος  $P^3$  6 αἰ δέ πη  $P^2WH$ , αιδεπη  $P^3$  6 εἰ δὶ ἔπη  $P^3$  7 | εἰν ἀλατεία Valckenaer (ad Herod. p. 602 b ed. Wesseling et ad Eurip.  $P^3P^3$  1 εἰν ἐγκύρσωντι  $P^3P^3$  1 τοι τήνω  $P^3P^3$  1 τοι τήνω  $P^3P^3$  1 τοι τήνω  $P^3P^3$  2 τοι τοὶ τήνω Valckenaer 7 τινας : -ς ss.  $P^3P^3$  1 τοι τοὶ τήνω Valckenaer 7 τινας : -ς ss.  $P^3P^3$  1 τοι τοὶ τήνω  $P^3P^3$  1 μουνυχίαν  $P^3P^3$  1 τοσούτοις corr. ex τοσοῦτον  $P^3P^3$  1 μουνυχίαν  $P^3P^3$  1 τοσούτοις corr. ex τοσοῦτον  $P^3P^3$  1 τορογονωστικώτατον  $P^3P^3$  1 μουνυχίαν  $P^3P^3$  1 τοσούτοις corr. ex τοσοῦτον  $P^3P^3$  1 τορογονωστικώτατον  $P^3P^3$  1 μουνυχίαν  $P^3P^3$  1 τοσούτοις corr. ex τοσοῦτον  $P^3P^3$  1 τορογονωστικώτατον  $P^3P^3$  1 τοσούτοις corr. ex τοσοῦτον  $P^3P^3$  1 τορογονωστικώτατον  $P^3P^3$  1 τοσούτοις corr. ex τοσοῦτον  $P^3P^3$  1 τορογονωστικώτατον  $P^3P^3$  1 τοσούτοις corr. ex τοσοῦτον  $P^3P^3$  1 τορογονωστικώτατον  $P^3P^3$  1 τοσούτοις corr. ex τοσοῦτον  $P^3P^3$  1 τος καὶ  $P^3P^3$  1 τοσούτοις corr. ex τοσοῦτον  $P^3P^3$  1 τος καὶ  $P^3P^3$  1 τοσούτοις corr. ex τοσοῦτον  $P^3P^3$  1 τος καὶ  $P^3P^3$  1 τοσούτοις corr. ex τοσοῦτον  $P^3P^3$  1 τος καὶ  $P^3P^3$  1 τοσούτοις corr. ex τοσοῦτον  $P^3P^3$  1 τος καὶ  $P^3P^3$  1 το

ώς πρῶτον αὐτὸν Αἰακὸν (γεγονέναι) λέγοι, καὶ Λακεδαιμονίοις προείποι τὴν ὑπὸ ᾿Αρκάδων ἄλωσιν· προσποιηθῆναί τε πολλάκις ἀναβεβιωκέναι.

Θεόπομπος δ' ἐν τοῖς Θαυμασίοις (φησί) κατασκευά- 115 5 ζοντος αὐτοῦ τὸ τῶν Νυμφῶν ἱερὸν ῥαγῆναι φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ· "Ἐπιμενίδη, μὴ Νυμφῶν, ἀλλὰ Διός·" Κρησί τε προειπεῖν τὴν Λακεδαιμονίων ἦτταν ὑπὸ ᾿Αρκάδων, καθάπερ προείρηται· καὶ δὴ καὶ ἐλήφθησαν πρὸς ᾿Ορχομενῷ.

10 Γηρασαί τε έν τοσαύταις ἡμέραις αὐτὸν ὅσαπερ ἔτη κατεκοιμήθη· καὶ γὰρ τοῦτό φησι Θεόπομπος. Μυρωνιανὸς δὲ ἐν ὑθμοίοις φησὶν ὅτι Κούρητα (νέον) αὐτὸν ἐκάλουν Κρῆτες· καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ φυλάττουσι Λακεδαιμόνιοι παρ' ἑαυτοῖς κατά τι λόγιον, ὡς φησι Σωσίβιος ὁ 15 Λάκων.

Γεγόνασι δὲ καὶ Ἐπιμενίδαι ἄλλοι δύο, ὅ τε γενεαλόγος καὶ τρίτος ὁ Δωρίδι γεγραφὼς περὶ Ῥόδου.

### ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ

Φερεκύδης Βάβυος Σύριος, καθά φησιν 'Αλέξανδρος 116 20 ἐν Διαδοχαῖς, Πιττακοῦ διακήκοε. Τοῦτόν φησι Θεόπομ-

4-11 Theopompi F 69 (FGrHist 115) 8 προείρηται : vv. 1-2 11-13 Myroniani Fr 1 (FHG IV, 454) 13 καὶ - 15 Sosibii F 15 (FGrHist 595) 16-17 FHG IV, 404 19-p. 88.10 7 A 1 DK 19-20 Alexandri F 85 (FGrHist 273) 20 Τοῦτον - p. 86.16 Theopompi F 71 (FGrHist 115)

1 πρῶτον Casaubon : πρῶτος  $\mathbf{BPF^3}$  : αὐτὸς Diels | αὐτὸν  $\mathbf{P}$  : αὐτὸν  $\mathbf{BF^3}$  | αἰακὸν  $\mathbf{BPF^3}$  : σεληνιακὸν  $\mathbf{M.L.}$  West ( $\mathbf{ZPE}$  50 [1983] 46) | γεγονέναι addi suad. Jacoby | λέγοι  $\mathbf{PF^3}$  : λέγει  $\mathbf{B}$  4 φησὶ addidi 6 ἐπιμενίδη  $\mathbf{F^3Q}$  : ἐπιμενίδη ·  $\mathbf{P}$  : ἐπιμενίδης  $\mathbf{B\Phi}$  | κρησοὶ  $\mathbf{F^3}$  8 ὀρχομενῶ corr. ex -ῶν  $\mathbf{B^1}$  12 νέον ex Plut.  $\mathbf{Sol.}$  12.7 add. Jacoby ( $\mathbf{FGr}$  Hist 457 T 4c) 13 λακεδαιμόνιοι φυλάττουσι  $\mathbf{B}$  16 καὶ om.  $\mathbf{F^3}$  | ἐπιμενίδι  $\mathbf{B}$  18 tit.  $\mathbf{PF^3}$  : om.  $\mathbf{B}$  spatio relicto 19 Βάβυος  $\mathbf{Aldobr.}$  (e  $\mathbf{Suda}$ , 215 Φερεκύδης et Strab. 10.5.8), cf. p. 88.4 : βάδυος  $\mathbf{BPF^3}$ 

πος πρώτον περὶ φύσεως καὶ (γενέσεως) θεών (ἐν τοῖς) Έλλησι γράψαι.

Πολλὰ δὲ καὶ θαυμάσια λέγεται περὶ αὐτοῦ. Καὶ γὰρ παρὰ τὸν αἰγιαλὸν τῆς Σάμου περιπατοῦντα καὶ ναῦν οὐριοδρομοῦσαν ἰδόντα εἰπεῖν ὡς [οὐ] μετ' οὐ πολὺ 5 καταδύσεται· καὶ ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ καταδῦναι. Καὶ ἀνιμηθέντος ἐκ φρέατος ὕδατος πιόντα προειπεῖν ὡς εἰς τρίτην ἡμέραν ἔσοιτο σεισμός, καὶ γενέσθαι. 'Ανιόντα τε ἐξ 'Ολυμπίας ἐς Μεσσήνην τῷ ξένῳ Περιλάῳ συμβουλεῦσαι ἐξοικῆσαι μετὰ τῶν οἰκείων· καὶ τὸν μὴ πεισθῆ- 10 ναι, Μεσσήνην δὲ ἑαλωκέναι.

117 Καὶ Λακεδαιμονίοις εἰπεῖν μήτε χρυσὸν τιμᾶν μήτε ἄργυρον, ὥς φησι Θεόπομπος ἐν Θαυμασίοις· προστάξαι γὰρ αὐτῷ ὄναρ τοῦτο τὸν 'Ηρακλέα, ὃν καὶ τῆς αὐτῆς νυκτὸς τοῖς βασιλεῦσι κελεῦσαι Φερεκύδη πείθεσθαι. 15 Ένιοι δὲ Πυθαγόρα περιάπτουσι ταῦτα.

- 3 Πολλὰ 16 F 16 Schibli 4 παρὰ τὸν αἰγιαλὸν 15 πείθεσθαι : exscripsit Arsenius, *Violetum*, p. 466 s. Walz 6  $K\alpha$ ì 8 Porphyr. ap. Eus. *P.E.* 10.3.6 (= 7 A 6 DK)
- 1 καὶ om.  $\mathbf{F}^3$  | γενέσεως add. H. Gomperz (conl. Cic. Tusc. 1.38 Ferecides ... deorum vero naturam et originem ante omnes descripsit) 1–2 (ἐν τοῖς) Έλλησι scripsi (conl. Max. Tyrii Diss. 10.2 Πυθαγόρας ... πρῶτος ἐν τοῖς Έλλησιν ...) : ἕλλησι  $\mathbf{BPF}^3$  : del. Diels, Jacoby 4 Σάμου Casaubon : ψάμμου  $\mathbf{BPF}^3$  et Arsen. : om.  $\mathbf{\Phi}$  5 μετ' οὐ πολὺ  $\mathbf{F}^3$  : οὐ μετ' οὐ πολὺ  $\mathbf{B}$  (πουλὺ)  $\mathbf{P}\mathbf{\Phi}$  et Arsen. : οὐ μετὰ πολὺ Diels 6 ὀφθαλμοῖς  $\mathbf{F}^3\mathbf{\Phi}\mathbf{P}^4\mathbf{H}$  : ὀφθαλμῶν  $\mathbf{BP}^1\mathbf{QW}$  7 προειπεῖν om.  $\mathbf{F}^3$  9 ἐξ ὀλυμπίας  $\mathbf{F}^3$ , Casaubon : εἰς ὀλυμπίαν  $\mathbf{BP}\mathbf{\Phi}$  : εἰς Μεσήνην τῆς Όλυμπίας Arsen. | ἐς  $\mathbf{BPF}^3\mathbf{\Phi}$  : (εἰς Όλυμπίαν) ἐκ Μεσσήνης Richards | μεσσήνην  $\mathbf{BP}^5$  : μεσήνην  $\mathbf{P}^1\mathbf{F}^3$  10 ἐξοικῆσαι  $\mathbf{BP}^1\mathbf{QW}\mathbf{\Phi}$  : μετοικίσαι  $\mathbf{F}^3\mathbf{P}^4\mathbf{H}$  11 μεσήνην δὲ ἑαλωκέναι  $\mathbf{F}^3\mathbf{P}^2\mathbf{Q}$  : μεσ(σ)ήνη δὲ ἑάλω  $\mathbf{BP}^1\mathbf{\Phi}$  et Arsen. 12 εἰπεῖν  $\mathbf{PF}^3$ , εἶπε  $\mathbf{\Phi}$  : ἐκέλευσεν Arsen. : om.  $\mathbf{B}$  14 γὰρ scripsi : δὲ  $\mathbf{BPF}^3\mathbf{\Phi}$  15 βασιλεῦσαι  $\mathbf{F}^3$  | φερεκύδει  $\mathbf{BP}$  16 περιάπτουσι  $\mathbf{PF}^3$  : προσάπτουσι  $\mathbf{B}$

Φησὶ δ' "Ερμιππος πολέμου συνεστώτος 'Εφεσίοις καὶ Μάγνησι βουλόμενον τοὺς Ἐφεσίους νικήσαι πυθέσθαι τινὸς παριόντος πόθεν είη τοῦ δ' εἰπόντος "Εξ Ἐφέσου," "Έλκυσόν με τοίνυν," ἔφη, "τῶν σκελῶν καὶ θὲς εἰς τὴν 5 τῶν Μαγνήτων χώραν, καὶ ἀπάγγειλόν σου τοῖς πολίταις μετά τὸ νικῆσαι αὐτόθι με θάψαι έπεσκηφέναι τε ταῦτα 118 Φερεκύδην." 'Ο μὲν (οὖν) ἀπήγγειλεν· οἱ δὲ μετὰ μίαν έπελθόντες κρατοῦσι τῶν Μαγνήτων, καὶ τὸν Φερεκύδην μεταλλάξαντα θάπτουσιν αὐτόθι καὶ μεγαλοπρεπῶς τι-10 μῶσιν. "Ενιοι δέ φασιν έλθόντα εἰς Δελφοὺς ἀπὸ τοῦ Κωρυκίου όρους αύτὸν δισκήσαι. 'Αριστόξενος δ' έν τῷ Περὶ Πυθαγόρου καὶ τῶν γνωρίμων αὐτοῦ φησι νοσήσαντα αὐτὸν (καὶ τελευτήσαντα) ὑπὸ Πυθαγόρου ταφῆναι ἐν Δήλω. Οἱ δὲ φθειριάσαντα τὸν βίον τελευτῆσαι· ὅτε καὶ 15 Πυθαγόρου παραγενομένου καὶ πυνθανομένου πῶς διακέοιτο, διαβαλόντα της θύρας τὸν δάκτυλον εἰπεῖν "Χροὶ δηλα." καὶ τούντεῦθεν παρὰ τοῖς φιλολόγοις ἡ λέξις ἐπὶ τῶν γειρόνων τάττεται (οἱ δ' ἐπὶ τῶν βελτίστων

1–9 τιμῶσιν : Hermippi Fr. 17 Wehrli 1–p. 88.1 διαμαρτάνουσιν : Pherecydis F 26 Schibli 11–14 ἐν Δήλφ : Aristoxeni Fr. 14 Wehrli. Cf. DL 8.40; Porph. V. Pyth. 15 et 55 14 Οἰ δὲ – p. 88.1 διαμαρτάνουσιν : Heraclidis Lembi Exc. polit. 32; Ael. V.H. 4.28–29; Plin. N.H. 7.172 17 Χροὰ δῆλα : Suda, X 529; Apost. 18.35; Arsen. Violetum, p. 477 Walz; Greg. Cypr. 3.100; Synes. Ep. 116 (p. 710 Hercher)

2 πυθέσθαι corr. ex πείθεσθαι  $\mathbf{B}^1$  7 οὖν add. Cobet | post μίαν addit ἡμέραν  $\mathbf{\Phi}$  8 τὸν  $\mathbf{B}\mathbf{\Phi}$  : τόν τε  $\mathbf{PF}^3$  10 κωρυκίου  $\mathbf{BP}^2\mathbf{\Phi}$  : κωρυκείου  $\mathbf{F}^3\mathbf{P}^1$  11 αὐτὸν  $\mathbf{F}^3\mathbf{\Phi}$  : αὐτὸν  $\mathbf{BP}$  | δισκῆσαι  $\mathbf{BPF}^3$  : δισκεῦσαι  $\mathbf{\Phi}$  et Scaliger 13 καὶ τελευτήσαντα addidi (conl. Porph. V.P. 15) 16 διαβαλόντα  $\mathbf{BP\Phi}$  et Suda : διαβαλόντες  $\mathbf{F}^3$  : προβάλλοντα Apost., Arsen., προβαλόντα Greg. Cypr. 17 χροὶ  $\mathbf{B\Phi}$ , Suda et testes : χρῶ(ι)  $\mathbf{P}^1\mathbf{F}^3$  | παρὰ ss.  $\mathbf{P}^3\mathbf{W}$ , om.  $\mathbf{P}^1$  | φιλοσόφοις Apost., Arsen., Menagius, Huebner 18 λέξις corr. ex εαλλέξις  $\mathbf{B}^1$  | ἐπεὶ  $\mathbf{F}^3$  | βελτιόνων coni. Kranz (melioribus in rebus Ambros.)

10

15

119 χρώμενοι διαμαρτάνουσιν). Έλεγέ τε ὅτι οἱ θεοὶ τὴν τράπεζαν θυωρὸν καλοῦσιν.

"Ανδρων δ' ὁ Ἐφέσιός φησι δύο γεγονέναι Φερεκύδας Συρίους, τὸν μὲν ἀστρολόγον, τὸν δὲ θεολόγον, υἱὸν Βά-βυος, ὧ καὶ Πυθαγόραν σχολάσαι. Ἐρατοσθένης δ' ἕνα 5 μόνον, καὶ ἕτερον ᾿Αθηναῖον, γενεαλόγον.

Σώζεται δὲ τοῦ Συρίου τό τε βιβλίον ὃ συνέγραψεν, οὖ ἡ ἀρχή· "Ζὰς μὲν καὶ Χρόνος ἦσ(αν) ἀεὶ καὶ Χθονίη· Χθονίη δὲ ὄνομα ἐγένετο Γῆ, ἐπειδὴ αὐτῆ Ζὰς γῆν γέρας διδοῖ." Σώζεται δὲ καὶ ἡλιοτρόπιον ἐν Σύρω τῆ νήσω.

Φησὶ δὲ Δοῦρις ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν "Ωρων ἐπιγεγράφθαι αὐτῷ τὸ ἐπίγραμμα τόδε

120 Τῆς σοφίης πάσης ἐν ἐμοὶ τέλος · ἢν δέ τι πλεῖον, Πυθαγόρη τώμῷ λέγε ταῦθ', ὅτι πρῶτος ἀπάντων ἔστιν ἀν' Ἑλλάδα γῆν · οὐ ψεύδομαι ὧδ' ἀγορεύων.

"Ιων δ' ὁ Χιός φησιν περί αὐτοῦ.

"Ως ο μεν ηνορέη τε κεκασμένος ηδε και αίδοι και φθίμενος ψυχη τερπνον έχει βίστον,

- 1 "Ελεγε 2 : 7 B 12 DK = F 74 Schibli 3–5 σχολάσαι : Andronis Fr 5 (FHG II, 347) 5–6 Eratosthenis F 10 (FGrHist 241) 7–10 διδοῖ : 7 B 1 DK = F 14 Sch. 10 Pherecydis F 15 Sch. 11–15 Duridis F 22 (FGrHist 76) = F 57 Sch. 11 "Ωρων : i.e. Σαμίων 13–15 Anth. Pal. 7.93 17–p. 89.2 Ionis 36 B 4 DK = Fr. 30 West = F 56 Sch.
- 4 Βάβυος Huebner :  $βαβους Β, βαβούς <math>P^2Q$  :  $βάδυυς F^3P^3W$  8 ή add.  $B^2$  |  $ζας Β, ζὰς P^1Q$  :  $ζεὺς P^3WH$ ,  $ζεὺς F^3$  | ἦσ⟨αν⟩ Diels : ἧς B :  $εἰς P^1QWH$  :  $εἷς F^3P^5$  | χθονίη Casaubon : χθόνην B :  $χθῶν ἦν P^1F^3$  9 χῆν B :  $χῆ P^1QW$  : om.  $F^3P^4H$  10 Σύρω Aldobr. :  $σύρα BPF^3$  11 "Ωρων Cobet :  $ἱερῶν BPF^3$  : ὄρων Ionsius, Menagius 13  $σοφίας F^3$  |  $τέλους F^3$  |  $δέ τι BPF^3$  et Pal. :  $δ΄ ἔτι Scaliger, Diels | <math>πλείστον F^3$  14 λέγε ταῦθ΄ : γ΄ ἔνι τοῦθ΄ Diels | ἀπαντῶν B 15 ἀν  $BPF^3$  Pal. : ἐς Pal. ἱ 16 περὶ αὐτοῦ φησὶν  $F^3P^4H$  17  $ις P^1$  :  $ις BF^3$  | ι ην ορέη <math>B

121

εἴπερ Πυθαγόρης ἐτύμως σοφὸς ὃς περὶ πάντων ἀνθρώπων γνώμας εἶδε καὶ ἐξέμαθεν.

"Εστι καὶ ἡμῶν οὕτως ἔχον τῷ μέτρῳ τῷ Φερεκρατείῳ.

Τὸν κλεινὸν Φερεκύδην, ον τίκτει ποτὲ Σύρος. 5 Ι ές φθείρας λόγος έστὶν άλλάξαι τὸ πρὶν εἶδος. θεῖναί τ' ἔνθα κελεύειν Μαγνήτων, ίνα νίκην δοίη τοῖς Ἐφέσοιο 10 γενναίοις πολιήταις. Ήν γὰρ γρησμός, ὃν ἤδει μούνος, τούτο κελεύων καὶ θνήσκει παρ' ἐκείνοις. "Εστ' οὖν τοῦτ' ἄρ' ἀληθές. 15 ην ή τις σοφός ὄντως, καὶ ζῶν ἐστιν ὄνησις, γὤταν μηκέθ' ὑπάργη.

Γέγονε δὲ κατὰ τὴν πεντηκοστὴν καὶ ἐνάτην 'Ολυμ-20 πιάδα. Καὶ ἐπέστειλεν ὧδε·

**4–18** Anth. Pal., App. 3.128 Cougny **19–20** i.e. 544–540. Cf. FGrHist 244 F 338a

1 σοφὸς ὃς F.H. Sandbach (*Proc. Cambr. Ph. Soc.* 5 [1958–59] 36) : ὁ σοφὸς  $BPF^3$  2 εἶδε  $F^3$ , ει δε  $B^1$ , εἰ δὲ  $B^2$  : ἴδε P | εἶδέ τε κάξέμαθεν Roeper (conl. Phot. *Bibl.* 187, 128 b 23) 8 ἔνθα scripsi : εὐθὸ  $BPF^3$  | κελελεύ|ειν B 11 πολιήταις  $F^3$  : πολίταις  $BP^1$  : ποληίταις  $P^5$  15 Έστ scripsi : ἄρ'  $BPF^3$  : ἆρ' Roeper : ἦν Cobet 16 ἢν ἡ P : ἦν ἡ  $F^3$  : ἦν εἴ  $B^2$  (εἴ ex η) 18 μηκέθ' B : μηδὲν  $PF^3$ 

# Φερεκύδης Θαλῆ

Εὖ θνήσκοις ὅταν τοι τὸ χρεὼν ήκη. Νοῦσός με καταλελάβηκε δεδεγμένον τὰ παρὰ σέο γράμματα. Φθειρῶν ἔθυον πᾶς καί με εἶχεν ἠπίαλος. Ἐπέσκηψα δ' ὧν τοῖσιν οἰκιήτησιν, ἐπήν με καταθάψωσιν, ἐς σὲ τὴν γραφὴν ἐνέγ- 5 και. Σὰ δὲ ἢν δοκιμώσης σὰν τοῖς ἄλλοις σοφοῖς, οὕτω μιν φῆνον· ἢν δὲ οὐ δοκιμώσητε, μὴ φήνης. Ἐμοὶ μὲν γὰρ οὕκω ἥνδανεν. Ἔστι δὲ οὐκ ἀτρεκείη πρηγμάτων, οὐδ' ὑπισχνέομαί ⟨κ⟩ου τώληθὲς εἰδέναι, ἄσσα δ' ὰν ἐπιλέγω θεολογέων· τὰ ἄλλα χρὴ νοέειν· ἄπαντα γὰρ αἰνίσσομαι. 10 Τῆ δὲ νούσῳ πιεζόμενος ἐπὶ μᾶλλον, οὕτε τῶν τινα ἰητρῶν οὕτε τοὺς ἑταίρους ἐσιέμην· προσεστεῶσι δὲ τῆ θύρῃ καὶ εἰρομένοις ὁκοῖόν τι εἴη, διεὶς δάκτυλον ἐκ τῆς κλειθρίης ἔδειξ' ὰν ὡς ἔθυον τοῦ κακοῦ. Καὶ προεῖπα αὐτοῖσιν ἥκειν εἰς τὴν ὑστεραίην ἐπὶ τὰς Φερεκύδεω ταφάς.

### 1-15 Hercher, p. 460

2 ήκη Cobet : ήκοι BPF<sup>3</sup> 2-3 καταλελάβηκε δεδεγμένον Frob. : καταλελάβηκε έδεδεγμένον BF<sup>3</sup> : καταλελαβήκεε · δεδεγμένον  $\mathbf{P}^1$  4 ἔθυον  $\mathbf{BPF}^3$  : ἔβρυον Frob. είχεν : -εν ss.  $\mathbf{B}^2$  | ἡ πίαλος  $\mathbf{B}\mathbf{P}$  : ἡ πίλλος  $\mathbf{F}^3$  | ὧν  $\mathbf{P}$  : 5 οἰκίη τῆσι Β 6 δοκιμώσης Ρ : δοκίμως ἦς  $\mathbf{B}^2$ : δοκιμάσης  $\mathbf{F}^3$  7 μιν  $\mathbf{B}\mathbf{P}$ : μοι  $\mathbf{F}^3$  | δοκίμως ητε  $\mathbf{B}^1$ 8 ἀτρεκείη BP : ἀτρεκίη  $F^3$  : ἀτρεκηίη Cobet 9 ὑπισγνέομαι BPF<sup>3</sup> : ὑπίσχομαι Cobet Ι (κ)ου τώληθὲς Diels post I.Reiske : οὕτω ληθὲς  $\mathbf{B}$  : οὐ τωληθὲς  $\mathbf{P}^1$  (ut vid.) : οὐ τ'  $\dot{\alpha}$ ληθὲς  $\mathbf{F}^{3}\mathbf{P}^{4}\mathbf{H}$  : οὐ τω  $\dot{\alpha}$ ληθὲς  $\mathbf{P}^{2}\mathbf{O}\mathbf{W}$  | ἐπιλέγω Menagius : έπιλέγη BPF<sup>3</sup> 10 θεολογιέων Reiske | τὰ BP : τ' F<sup>3</sup> | νοείν BPF<sup>3</sup>, corr. Cobet 11 ἐπὶ BPF<sup>3</sup> : ἔτι Richards έτέρους **B** | προσεστεώσι **BPF**<sup>3</sup> : προεστεώσι coni. Menagius | δè  $PF^3$  : ἴδε B | θύρη BP : θύρα  $F^3$  13 εἰρομένοις Cobet : ἡρομένοις  $\mathbf{PF}^3$  : ϊρομένοις  $\mathbf{B}$  | τι Frob. : τε  $\mathbf{BPF}^3$  | κλειθρίης  $\mathbf{P}^1\mathbf{QW}$ , κληθρίης  $\mathbf{B}^1$  : κλειήθρης  $\mathbf{F}^3\mathbf{P}^4$ 14 ἔδειξαν  $\mathbf{P}$  | ἔθυον  $\mathbf{BPF}^3$  : ἔβρυον Cobet | προείπα Cobet : προείπε  $\mathbf{BP^1Q}$  : προείπ'  $\mathbf{F^3P^3W}$  | αὐτοίσιν  $\mathbf{PF^3}$  : αὐτοίς  $\mathbf{B}$  15 ὑστεραίαν  $\mathbf{F^3}$   $\mathbf{BPF^3}$  subscriptione carent

B

Καὶ οὖτοι μὲν οἱ κληθέντες σοφοί, οἷς τινες καὶ Πει 1.122 σίστρατον τὸν τύραννον προσκαταλέγουσι. Λεκτέον δὲ περὶ φιλοσόφων· καὶ πρῶτόν γε ἀρκτέον ἀπὸ τῆς Ἰωνικῆς φιλοσοφίας, ἡς καθηγήσατο Θαλῆς, οὖ διήκουσεν ᾿Αναξί-5 μανδρος.

#### ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

'Αναξίμανδρος Πραξιάδου Μιλήσιος. Οὖτος ἔφασκεν 2.1 άρχὴν καὶ στοιχεῖον τὸ ἄπειρον, οὐ διορίζων ἀέρα ἢ ὕδωρ ἢ ἄλλο τι. Καὶ τὰ μὲν μέρη μεταβάλλειν, τὸ δὲ πῶν ἀμε-10 τάβλητον εἶναι. Μέσην τε τὴν γῆν κεῖσθαι, κέντρου τάξιν ἐπέχουσαν, οὖσαν σφαιροειδῆ· τήν τε σελήνην ψευδοφαῆ καὶ ἀπὸ ἡλίου φωτίζεσθαι· ἀλλὰ καὶ τὸν ἥλιον οὐκ ἐλάττονα τῆς γῆς, καὶ καθαρώτατον πῦρ.

Εὖρε δὲ καὶ γνώμονα πρῶτος καὶ ἔστησεν ἐπὶ τῶν 15 σκιοθήρων ἐν Λακεδαίμονι, καθά φησι Φαβωρῖνος ἐν Παντοδαπῆ ἱστορία, τροπάς τε καὶ ἰσημερίας σημαίνοντα· καὶ ὡροσκόπια κατεσκεύασε. Καὶ γῆς καὶ θαλάσσης 2

1 de l. 2 cf. G. Giannantoni, Elenchos 7 (1986) 183–216; ANRW II 36.5 (1992) 3603–3618 1–2 cf. 1.13 7–p. 92.12 12 A 1 DK 7–9 ἄλλο τι : 12 A 9 DK 7–p. 92.1 Eudociae Violarium 94 11 ψευδοφαῆ : cf. 59 A 77 DK 12–13 cf. Posidonium ap. DL 7.144 14–17 κατεσκεύασε : Favorini Fr. 28 Mensching. Cf. 12 A 4 DK 17–p. 92.1 12 A 6 DK

inscriptio : ante 1 Καὶ οὖτοι praebent  $\bf B$  spatium vacuum et  $\bf K$  in  $\langle {\bf K} \rangle$ αὶ minio scribendum,  $\bf P$  numerum  $\bf B$ , atque  $\bf F^3 \bf V$  λαερτίου διογένους τῶν εἰς δέκα τὸ β΄ 1 οἷς τινες  $\bf PF^3$  : οἴτινες  $\bf B$  6 tit.  $\bf PF^3$  : om.  $\bf B$  spatio relicto 7 παραξιάδου  $\bf B$  9 πᾶν  $\bf BPF^3$  : ὅλον  $\bf \Phi$  12 ἀπὸ  $\bf BP\Phi$  : ὑπὸ  $\bf F^3$  13 ἐλάττω  $\bf \Phi$  | καθαρότατον  $\bf F^3$  14 ἐφεῦρεν Suda 17 ὡροσκόπια  $\bf PF^3$  : ὡροσκοπία  $\bf B$  : ὡροσκοπεῖα  $\bf \Phi$ 

περίμετρον πρώτος ἔγραψεν, ἀλλὰ καὶ σφαῖραν κατεσκεύασε.

Τῶν δὲ ἀρεσκόντων αὐτῷ πεποίηται κεφαλαιώδη τὴν ἔκθεσιν, ἡ που περιέτυχεν καὶ ᾿Απολλόδωρος ὁ ᾿Αθηναῖος · ος · ος καὶ φησιν ἐν τοῖς Χρονικοῖς αὐτὸν τῷ δευτέρῳ ἔτει 5 τῆς πεντηκοστῆς ὀγδόης ᾿Ολυμπιάδος ἐτῶν εἶναι ἑξήκοντα τεττάρων καὶ μετ ᾽ ὀλίγον τελευτῆσαι [ἀκμάσαντά πη μάλιστα κατὰ Πολυκράτη τὸν Σάμου τύραννον]. Τούτου φασὶν ἄδοντος καταγελάσαι τὰ παιδάρια, τὸν δὲ μαθόντα φάναι · "Βέλτιον οὖν ἡμῖν ἀστέον διὰ τὰ παιδάρια."

Γέγονε δὲ καὶ ἄλλος ᾿Αναξίμανδρος ἱστορικός, καὶ αὐτὸς Μιλήσιος, τῆ Ἰάδι γεγραφώς.

#### ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ

3 'Αναξιμένης Εὐρυστράτου Μιλήσιος, ἤκουσεν 'Ανα-

- 4–7 τελευτήσαι : FGrHist 244 F 29 5–6 i.e. 547–546 7 ἀκμάσαντά πη 8 τύραννον : FGrHist 244 F 339. Cf. DL 8.45 "Ηκμαζε δὲ (Πυθαγόρας) κατὰ τὴν ἑξηκοστὴν 'Ολυμπιάδα (i.e. 540–536) et Porph. V.P. 9 (Πυθαγόραν) γεγονότα δ' ἐτῶν τεσσαράκοντα ... καὶ ὁρῶντα τὴν τοῦ Πολυκράτους τυραννίδα συντονωτέραν οὖσαν ... 11–12 FGrHist 9 T 2; Suda, A 1987 14–p. 93.10 13 A 1 DK 14–p. 93.4 : cf. Eudociae Violarium 95
- 1 κατεσκεύασε  $BPF^3$ : ἐποίησε  $\Phi$  3 δὲ  $PF^3$ : τε B 4 ἡ που Cobet: ὡς που  $BPF^3$ : ἡπερ Frob. Ι ὁ ἀπολλόδωρος  $F^3$  5 ὸς  $BF^3P^4H$ : om.  $P^1QW$  Ι αὐτὸν ἐν τοῖς χρονικοῖς  $BPF^3$ , transposui Ι ἔτει P: ἔτι  $BF^3$  7 ἀκμάσαντά πη -8 τύραννον secl. Diels ut ab Anaximandro aliena (Rhein. Mus. 31 [1876] 25 s.) 8 πολυκράτη B: πολυκρά et ss. τ  $P^1QW$ : πολυκράτην  $F^3HD$  10 ημειν B 13 tit.  $PF^3$ : om. B spatio relicto

ξιμάνδρου. ["Ενιοι δὲ καὶ Παρμενίδην φασὶν ἀκοῦσαι αὐτοῦ]. Οὖτος ἀρχὴν ἀέρα εἶπε καὶ το(ῦτον) ἄπειρον. Κινεῖσθαι δὲ τὰ ἄστρα οὐχ ὑπὸ γῆν, ἀλλὰ περὶ γῆν. Κέχρηταί τε λέξει Ἰάδι ἀπλῆ καὶ ἀπερίττφ.

93

Καὶ γεγένηται μέν, καθά φησιν ᾿Απολλόδωρος, περὶ τὴν Σάρδεων ἄλωσιν, ἐτελεύτησε δὲ τῆ ἑξηκοστῆ τρίτη

'Ολυμπιάδι.

Γεγόνασι δὲ καὶ ἄλλοι δύο, Λαμψακηνοί, ῥήτωρ καὶ ἱστορικός, ὃς ἀδελφῆς υἱὸς ἦν τοῦ ῥήτορος τοῦ τὰς 'Αλεξ-10 άνδρου πράξεις γεγραφότος.

Οδτος δη ο φιλόσοφος, καὶ ἐπέστειλεν ὧδε·

# Αναξιμένης Πυθαγόρη

Θαλης ἐκ καλοῦ ⟨πότμου ἐλθὼν⟩ ἐπὶ γήρας, οὐκ εὔποτ- 4 μος οἴχεται· εὐφρόνης, ὥσπερ ἔωθεν, ἄμα τῆ ἀμφιπόλφ

- 1-2 cf. 9.21 (Παρμενίδην) 'Αναξιμάνδρου φησὶν ἀκοῦσαι; 28 A 3 DK 2 Theophr. *Phys. op.* Fr 2 Diels; Ps.-Plut. *Strom.* 3 (φασὶ τὴν τῶν ὅλων ἀρχὴν τὸν ἀέρα εἰπεῖν καὶ τοῦτον εἶναι τῷ μὲν μεγέθει ἄπειρον ...); Hippol. *Ref.* 1.7.1 (ἀέρα ἄπειρον ἔφη τὴν ἀρχὴν εἶναι) = 13 A 5-7 DK 3 Hippol. *Ref.* 1.7.6 5-7 *FGrHist* 244 F 66 6 τὴν Σάρδεων ἄλωσιν : i.e. 546-545 6-7 i.e. 528-524 8-10 *FGrHist* 72 T 3 12-p. 95.3 Hercher, p. 106 13-p. 94.4 τέλει : cf. 1.34; Plat. *Theaet.* 174 a
- 1 "Ενιοι 2 αὐτοῦ seclusi ut glossema ex 9.21 1 Παρμενίδην et αὐτοῦ Volkmann (1890, p. 10) : παρμεν(ε)ίδου et αὐτον  $\mathbf{BPF}^3$  2 το⟨ῦτον⟩ Diels ex testim. : τὸ  $\mathbf{BPF}^3$  3 οὐχὶ  $\mathbf{F}^3$  | ὑπὸ  $\mathbf{BP}^1$ Φ : ὑπὲρ  $\mathbf{P}^2\mathbf{Q}$  et Eudoc. | ὑπὸ γῆν, ἀλλὰ om.  $\mathbf{F}^3$  4 λέξει  $\mathbf{BP}^1$  in mg : γλώσση  $\mathbf{F}^3\mathbf{P}^1$  in textu  $\mathbf{Q}$  5–7 τῆ ξγ΄ ὀλυμπιάδι, ἐτελεύτησε δὲ περὶ τὴν σάρδεων ἄλωσιν  $\mathbf{BPF}^3$ , transp. Simson (cf. H. Diels, *Rhein. Mus.* 31 [1876] 27) 11 ὁ δὴ  $\mathbf{B}$  13 ἐκ καλοῦ  $\mathbf{BPF}^3$  : 'Εξαμύου M. Gudius ap. Menagium | πότμου ἐλθὼν addidi | γήρας scripsi : γήρως  $\mathbf{BPF}^3$  14 ἐυφροσύνης  $\mathbf{P}$  | ἔωθεν scripsi : ἕωθεν  $\mathbf{BP}$  : εἴωθεν  $\mathbf{F}^3$  : ἐώθει Cobet

προϊών ἐκ τοῦ αὐλίου τὰ ἄστρα ἐθηεῖτο· καὶ (οὐ γὰρ ἐς μνήμην ἔθετο) θηεύμενος ἐς τὸ κρημνῶδες ἐκβὰς καταπίπτει. Μιλησίοισι μέν νυν ὁ αἰθερολόγος ἐν τοιῷδε κεῖται τέλει. Ἡμέες δὲ οἱ λεσχηνῶται αὐτοί τε μεμνώμεθα τοῦ ἀνδρός, οἴ τε ἡμέων παῖδές τε καὶ λεσχηνῶται, 5 ἐπιδεξιώμεθα δ' ἔτι τοῖς ἐκείνου λόγοις. ᾿Αρχὴ μέντοι παντὸς τοῦ λόγου Θαλῆ ἀνακείσθω.

Καὶ πάλιν

# 'Αναξιμένης Πυθαγόρη

5 Εὐβουλότατος ἦς ἡμέων· μεταναστὰς ἐκ Σάμου ἐς 10 Κρότωνα, ἐνθάδε εἰρηνέεις. Οἱ δὲ Αἰακέος παιδες ἄλαστα κακὰ ἔρδουσι (Σαμίους) καὶ Μιλησίους οὐκ ἐπιλείπουσι αἰσυμνῆται. Δεινὸς δὲ ἡμῖν καὶ ὁ Μήδων βασιλεύς, οὐκ ἤν γε ἐθέλωμεν δασμοφορέειν· ἀλλὰ μέλλουσι δὴ ἀμφὶ τῆς ἐλευθερίης ἀπάντων Ἰωνες Μήδοις κατίστασθαι ἐς 15 πόλεμον· καταστᾶσι δὲ οὐκέτι ἐλπὶς ἡμῖν σωτηρίης. Κῶς ὰν οὖν ᾿Αναξιμένης ἐν θυμῷ ἔτι ἔχοι αἰθερολογέειν, ἐν

### **12** ἔρδουσι (Σαμίους) : cf. Herod. 3.43–44

1 προιών BP : ἰών F³ 2 ἐς Cobet : εἰς BPF³ | κρυμνῶδες B 3 νυν Casaubon : νῦν BPF³ 4 τέλος F³ | λεσχηνῶται hic et in v. 5 BPF³ : λεσχηνευταὶ Cobet 6 ἐπιδεξιώμεθα scripsi (cf. v. 4) : ἐπιδεξιοίμεθα PF³, ἐπεὶ δεξιοίμεθα B | δ' ἔτι PF³ : δέ τι B | ἀρχὴ F³ : ἀρχὰ BP : ἀρχ(ἡὶ)α Roeper² 7 θαλῆ F³ : θαλίη BP 10 ῆς PF³ : εἶς B | ἐς Cobet : εἰς BPF³ 11 ἐνθάδε F³P⁴H : ἔνθα δὲ P¹QW : ἕνθαδε B : ἔνθα δὴ Roeper² | εἰρηνέεις Cobet : εἰρηνεῖς BPF³ | αἰάκεος PF³ : ἐακέος B | ἄλαστα Porson (ad Eurip. Med. 44) : ἄλλοις τὰ BPF³ 12 ἔρδουσι F³ : ἔρδοισι BP | Σαμίους addidi (Rhein. Mus. 116 [1973] 360) | μειλησίοις B | ἐπιλείπουσι B : ἐπιλείπουσιν PF³ 13 αις ὑμνῆται B¹ 13–14 οὐκ ἤν BP : οὐκοῦν F³ 15 καθίστασθαι P 16 σωτηρίης F³ : σωτηρίας BP 17 ᾶν ss. P² | ἔτι ἔχοι Schaefer ap. Io. Orelli (Ep. Socr. et Pyth., p. 299) : ἐπέχοι BP : ἐπέχον F³

δείματι ἐὼν ὀλέθρου ἢ δουλοσύνης; Σὺ δὲ εἶ καταθύμιος μὲν Κροτωνιήτησι, καταθύμιος δὲ καὶ τοῖσι ἄλλοισι Ἰταλιώτησι· φοιτέουσι δέ τοι λεσχηνῶται καὶ ἐκ Σικελίης.

## ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ

5 'Αναξαγόρας 'Ηγησιβούλου ἢ Εὐβούλου, Κλαζομέ- 6 νιος. Οὖτος ἤκουσεν 'Αναξιμένους, καὶ πρῶτος τῇ ὕλῃ νοῦν ἐπέστησεν, ἀρξάμενος οὕτω τοῦ συγγράμματος, ὅ ἐστιν ἡδέως καὶ μεγαλοφρόνως ἡρμηνευμένον· "Πάντα χρήματα ἦν ὁμοῦ· εἶτα νοῦς ἐλθὼν αὐτὰ διεκόσμησε."
10 Παρὸ καὶ Νοῦς ἐπεκλήθη, καί φησι περὶ αὐτοῦ Τίμων ἐν τοῖς Σίλλοις οὕτω·

Καί που 'Αναξαγόρην φάσ' ἔμμεναι ἄλκιμον ἥρω Νοῦν, ὅτι δὴ νόος αὐτῷ, ὃς ἐξαπίνης ἐπεγείρας πάντα συνεσφήκωσεν ὁμοῦ τεταραγμένα πρόσθεν.

15 Οὖτος εὐγενεία καὶ πλούτω διαφέρων ἦν, ἀλλὰ καὶ μεγαλοφροσύνη, ὅς γε τὰ πατρῷα τοῖς οἰκείοις παρεχώρη-σεν. Ι Αἰτιαθεὶς γὰρ ὑπ' αὐτῶν ὡς ἀμελῶν, "Τί οὖν," ἔφη, 7

5-p. 102.6 : 59 A 1 DK 6 πρῶτος – 14 πρόσθεν : Arsen. Violetum, p. 104 Walz 8-9 59 B 1 DK; Aet. 1.7.5 12–14 Timonis B 24 Diels = Suppl. Hell. 798 15-p. 96.13 Eudociae Violarium 92

1 διματι  $\mathbf{B}$  | δουλωσύνης  $\mathbf{F}^3$  | εί  $\mathbf{B}$  2 κροτωνίη τῆσι  $\mathbf{B}$  : κροτωνιήτεσι  $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$  : κροτωνιήταισι  $\mathbf{F}^3\mathbf{P}^3\mathbf{W}$  | καταθύμιος  $\mathbf{B}$  : οπ.  $\mathbf{P}\mathbf{F}^3$  | τοῖσι ἄλλοισι  $\mathbf{B}$  : τοῖσιν ἄλλοισιν  $\mathbf{P}\mathbf{F}^3$  | ἰταλιώταισι  $\mathbf{B}$  3 λεσχηνευταὶ Cobet 4 tit.  $\mathbf{P}\mathbf{F}^3$  : οπ.  $\mathbf{B}$  spatio relicto 5 ἐβούλου κλαζομένος  $\mathbf{F}^3$  8 ἡ ρμηνευμένον : ἡρμοσμένον Menagius 10 νοῦς  $\mathbf{B}\mathbf{P}\mathbf{\Phi}$  : ὁ νοῦς  $\mathbf{F}^3$  12 ποῦ  $\mathbf{B}\mathbf{P}\mathbf{F}^3$  12–13 ἥρω νοῦν  $\mathbf{P}$  : ἡρώνου  $\mathbf{B}$  : ἥρων  $\mathbf{F}^3$  13 ὅτι δὴ  $\mathbf{B}\mathbf{P}$ , Arsen. : ὅττι γε δὴ  $\mathbf{F}^3$  | ἐξ ἀπήνης  $\mathbf{F}^3$  | ἐπ' ἐγείρας  $\mathbf{B}\mathbf{P}^1$ (?) : ἐπαγείρας  $\mathbf{F}^3\mathbf{P}^2\mathbf{Q}$ , Arsen., Frob. : ἐπαείρας Roeper 16 γε  $\mathbf{P}\mathbf{F}^3$  : τε  $\mathbf{B}$  17 αἰτιαθὴς  $\mathbf{F}^3$ 

5

"ούχ ὑμεῖς ἐπιμελεῖσθε;" Καὶ τέλος ἀπέστη καὶ περὶ τὴν τῶν φυσικῶν θεωρίαν ἦν, οὐ φροντίζων τῶν πολιτικῶν. "Οτε καὶ πρὸς τὸν εἰπόντα· "Οὐδέν σοι μέλει τῆς πατρίδος;", "Εὐφήμει," ἔφη· "ἐμοὶ γὰρ καὶ σφόδρα μέλει τῆς πατρίδος," δείξας τὸν οὐρανόν.

Λέγεται δὲ κατὰ τὴν Ξέρξου διάβασιν εἴκοσιν ἐτῶν εἶναι, βεβιωκέναι δὲ ἑβδομήκοντα δύο. Φησὶ δ' ᾿Απολλό-δωρος ἐν τοῖς Χρονικοῖς γεγενῆσθαι αὐτὸν τῇ ἑβδομηκοστῇ ᾿Ολυμπιάδι, τεθνηκέναι δὲ τῷ πρώτῷ ἔτει τῆς ὀγδοηκοστῆς ὀγδόης. Ἦρξατο δὲ φιλοσοφεῖν ᾿Αθήνησιν ἐπὶ 10 Καλλίου, ἐτῶν εἴκοσιν ἄν, ὥς φησι Δημήτριος ὁ Φαληρεὺς ἐν τῇ τῶν ᾿Αρχόντων ἀναγραφῷ, ἔνθα καί φασιν αὐτὸν ἐτῶν διατρῦψαι πεντήκοντα.

Ούτος έλεγε τὸν ήλιον μύδρον εἶναι διάπυρον καὶ μεί-

3-5 Arsen. ib. 6 i.e. 480-479 7-13 FGrHist 244 F 31. Cf. F 36a = DL 9.41 8-9 i.e. 500-496 9-10 i.e. 428-427 10 "Ηρξατο - 12 ἀναγραφῆ : Demetrii Fr. 150 Wehrli = FGrHist 228 F 2 11 ἐπὶ Καλλίου (i.e. Καλλιάδου : J. Kirchner, Prosopogr. Att. Nr. 7773) : i.e. 480-479 13 πεντήκοντα : i.e. 480-430 14 μύδρον ... διάπυρον : Aet. 2.20.6; Harpocr. 'Αναξαγόρας; Suda, M 1378 et A 1981 et al. 14-p. 97.1 Aet 2.21.3

2 ἦν BPF³ : εἶχεν Φ 3 et 4 μέλλει P et Arsen. 7 δύο om. Suda, A 1981 8 γεγεννῆσθαι BP | ἐβδόμη(ι) εἰκοστῆ(ι) B et P in mg 9 ὀγδοηκοστῆς F³ et Meursius (1617) : ἑβδομηκοστῆς BP 10 φιλοσοφεῖν ⟨ἄρχοντος⟩ ᾿Αθήνησιν [ἐπὶ] Καλλίου Diels (Rhein. Mus. 31 [1876] 29) 11 καλλίου BPF³ et Eudoc. : Καλλι⟨άδ⟩ου Meursius (cf. 2.45), agn. Cobet, Flach | ἐτῶν εἴκοσιν ὢν del. C. Diano (1955 = 1973, Studi di filosofia antica, 204) : ἐτῶν εἴκοσιν ⟨ἐκεῖ διατρίβ⟩ων J. Mansfeld (Mnem. 32 [1979] 41) 13 ἐτῶν BPV : ἔτη F³, Cobet | πεντήκοντα (i.e. N) scripsi (ca. 480–430) : τριάκοντα B et Eudoc. : λ΄ PF³ 14 διάπυρον BPF³ et Suda, M 1378 : ἤτοι λίθον πεπυρωμένον Φ (cf. Suda, A 1981 τουτέστι πύρινον λίθον)

ζω της Πελοποννήσου (οί δέ φασι Τάνταλον) την δὲ σελήνην οἰκήσεις ἔχειν, άλλὰ καὶ λόφους καὶ φάραγγας. Αργάς δὲ τὰς ὁμοιομερείας καθάπερ γὰρ ἐκ τῶν ψηγμάτων λεγομένων τὸν χρυσὸν συνεστάναι, οὕτως ἐκ τῶν 5 δμοιομερών μικρών σωμάτων τὸ πᾶν συγκεκρίσθαι. Καὶ νοῦν μὲν ἀρχὴν κινήσεως τῶν δὲ σωμάτων τὰ μὲν βαρέα τὸν κάτω τόπον, ὡς τὴν γῆν, τὰ δὲ κοῦφα τὸν ἄνω ἐπισγείν, ως τὸ πῦρ : ὕδωρ δὲ καὶ ἀέρα τὸν μέσον. Οὕτω γὰρ έπὶ τῆς γῆς πλατείας ούσης τὴν θάλατταν ὑποστῆναι, δι-10 ατμισθέντων υπό του ήλίου των υγρών. Τὰ δ' ἄστρα κατ' 9 άρχὰς μὲν θολοειδῶς ἐνεχθῆναι, ώστε κατὰ κορυφὴν τῆς γης τὸν ἀεὶ φαινόμενον εἶναι πόλον, ὕστερον δὲ τὴν ἔγκλισιν λαβεῖν. Καὶ τὸν γαλαξίαν ἀνάκλασιν εἶναι φωτὸς (τῶν ὑπὸ) ἡλίου μὴ καταλαμπομένων [τῶν] ἄστρων. 15 Τοὺς δὲ κομήτας σύνοδον πλανήτων φλόγας ἀφιέντων τούς τε διάττοντας οἷον σπινθηρας ἀπὸ τοῦ αἰθέρος ἀποπάλλεσθαι. 'Ανέμους γίνεσθαι λεπτυνομένου τοῦ ἀέρος

1 Τάνταλον : 59 A 20 a 1 τὴν δὲ σελήνην – 2 φάραγγας : Aet. 2.25.9; Hippol. Ref. 1.8.10 6 τῶν δὲ σωμάτων – 10 τῶν ὑγρῶν : Hippol. Ref. 1.8.2–4 13 ἔγκλισιν λαβεῖν : Aet. 2.8.1 13 Καὶ τὸν γαλαξίαν – 14 ἄστρων : Hippol. Ref. 1.8.10 Τὸν δὲ γαλαξίαν ἀνάκλασιν εἶναι τοῦ φωτὸς τῶν ἄστρων τῶν μὴ καταλαμπομένων ὑπὸ τοῦ ἡλίου; 59 A 80 DK 15 59 A 81 DK 16 cf. Aet. 3.2.9; Hippol. Ref. 1.8.10 17–18 id. 1.8.11

2 ἀλλὰ BPF³ : om. Φ et Suda, O 310 3 δὲ BPF³ et Suda : τε Φ | ὁμοιομερίας Β 4 λεγομένων BPF³Φ : λέγομεν Suda et Casaubon 5 ὁμοιομερῶν PF³ : ὁμοιομερειῶν BΦ et Suda 7 ὡς τὴν γῆν F³ : om. BPVΦ 9 διατμηθέντων F³ 11 ἀρχὰς BPΦ : ἀρχὴν F³ 13 ἔγκλησιν F³ 14 τῶν¹ ὑπὸ add. et τῶν² del. Aldobr. | ἡλίου Von der Muehll : ἡλιακοῦ BPF³Φ et Suda, Γ 18 | ἀστέρων Φ et Suda 15 πλανήτων BF³Φ : πλανητῶν P 16 αἰθέρος Roeper² et Capelle (Philol. 71 [1912] 429) ex Aetio : ἀέρος BPF³Φ : ἐκτῆς κινήσεως τοῦ πόλου Hipp.

ύπὸ τοῦ ἡλίου. Βροντὰς σύγκρουσιν νεφῶν ἀστραπὰς ἔκτριψιν νεφῶν σεισμὸν ὑπονόστησιν ἀέρος εἰς γῆν.

Ζῷα γίνεσθαι ἐξ ὑγροῦ καὶ θερμοῦ καὶ γεώδους, ὕστερον δὲ ἐξ ἀλλήλων· καὶ ἄρρενα μὲν ἀπὸ τῶν δεξιῶν, θήλεα δὲ ἀπὸ τῶν ἀριστερῶν.

10 Φασὶ δ' αὐτὸν προειπεῖν τὴν περὶ Αἰγὸς ποταμοὺς γενομένην τοῦ λίθου πτῶσιν, ὃν εἶπεν ἐκ τοῦ ἡλίου πεσεῖσθαι. 'Όθεν καὶ Εὐριπίδην, μαθητὴν ὄντα αὐτοῦ, χρυσέαν βῶλον εἰπεῖν τὸν ἥλιον ἐν τῷ Φαέθοντι. 'Αλλὰ καὶ εἰς 'Όλυμπίαν ἐλθόντα ἐν δερματίνῳ καθίσαι, ὡς 10 μέλλοντος ὕσειν· καὶ γενέσθαι. Πρός τε τὸν εἰπόντα, εἰ τὰ ἐν Λαμψάκῳ ὅρη ἔσται ποτὲ θάλαττα, φασὶν εἰπεῖν· "'Ἐάν γε ὁ χρόνος μὴ ἐπιλίπῃ." 'Ερωτηθείς ποτε εἰς τί γεγέννηται, "Εἰς θεωρίαν," ἔφη, "ἡλίου καὶ σελήνης καὶ οὐρανοῦ." Πρὸς τὸν εἰπόντα· "'Ἐστερήθης 'Αθηναίων," "Οὐ 15 μὲν οὖν," ἔφη, "ἀλλὰ ἐκεῖνοι ἐμοῦ." 'Ιδὼν τὸν Μαυσώλου

1 Βροντὰς - 2 νεφῶν : id. 1.8.11 2 σεισμὸν ... γῆν : id. 1.8.12 4-5 Aristot. De gen. anim. Δ 1, 763 b 30 (= 59 A 107 DK) 6-9 ἐν τῷ Φαέθοντι : Arsen., p. 104 Walz 6-7 Marm. Par. 57 (FGrHist 239 A) [= a. 468-467]; Plin. N.H. 2.149-150; Aristot. Meteor. A 7, 344 b 31; Plut. Lys. 12; Philostr. V. Apoll. 1.2; Tzetzae Chil. 2.892-895 8 "Οθεν - 9 cf. Eurip. Fr. 783 N² = Phaeth. Fr. 5 Diggle 9 Άλλὰ καὶ - 11 γενέσθαι : Philostr. V. Apoll. 1.2; Suda, A 1981 11 Πρός τε - 13 μὴ ἐπιλίπη : Arsen., p. 104 W. 13 Ἐρωτηθεὶς - 14 οὐρανοῦ : Gnom. Vat. 114 (et L. Sternbach ad loc.); Arsen., p. 105 W. 15 Πρὸς - 16 ἐμοῦ : Gnom. Vat. 114; Arsen., p. 104 W. 16 Ἰδὼν - p. 99.2 εἴδωλον : apophthegma Cynicum Anaxagorae attributum (Pearson et Diels)

1 σύγκρουσιν  $\mathbf{BPF}^3$  : σύγκρισιν  $\mathbf{\Phi}$  3 γί(γ)νεσθαι  $\mathbf{BP}^1$  : γενέσθαι  $\mathbf{F}^3\mathbf{P}^2\mathbf{Q}\mathbf{\Phi}$  6 ποταμοὺς  $\mathbf{PB}^2\mathbf{\Phi}$  : ποταμοῦ  $\mathbf{B}^1$  : ποταμὸν  $\mathbf{F}^3\mathbf{V}$  7 post πεσεῖσθαι addit καὶ γέγονεν  $\mathbf{\Phi}$  10 ἀνελθόντα  $\mathbf{B}$  11 εἰπόντα  $\mathbf{BPF}^3$  : ἐρωτηθεὶς  $\mathbf{\Phi}$  | εἶτα  $\mathbf{F}^3$  13 ἐπιλίπη  $\mathbf{V}$  : ἐπιλίποι  $\mathbf{P}$  : ἐπιλήποι  $\mathbf{F}^3\mathbf{D}$  : ὑπολίπη  $\mathbf{\Phi}$  : ὑπολείπη  $\mathbf{B}$  et Arsen.

τάφον ἔφη· "Τάφος πολυτελης λελιθωμένης ἐστὶν οὐσίας εἴδωλον." Πρὸς τὸν δυσφοροῦντα ὅτι ἐπὶ ξένης τελευτᾳ, 11 "Πανταχόθεν," ἔφη, "ὁμοία ἐστὶν ἡ εἰς ἄδου κατάβασις."

Δοκεῖ δὲ πρῶτος, καθά φησι Φαβωρῖνος ἐν Παντοδαπῆ 5 ἱστορία, τὴν 'Ομήρου ποίησιν ἀποφήνασθαι εἶναι περὶ ἀρετῆς καὶ δικαιοσύνης· ἐπὶ πλεῖον δὲ προστῆναι τοῦ λόγου Μητρόδωρον τὸν Λαμψακηνόν, γνώριμον ὄντα αὐτοῦ, ὃν καὶ πρῶτον σπουδάσαι περὶ τὴν τοῦ ποιητοῦ φυσικὴν πραγματείαν. Πρῶτος δὲ 'Αναξαγόρας καὶ βιβλίον ἐξέδω-10 κε σὺν γραφῆ. Φησὶ δὲ Σιληνὸς ἐν τῆ πρώτη τῶν 'Ιστοριῶν ἐπὶ ἄρχοντος Διφίλου λίθον ἐξ οὐρανοῦ πεσεῖν· τὸν δὲ 12 'Αναξαγόραν εἰπεῖν ὡς ὅλος ὁ οὐρανὸς ἐκ λίθων συγκέοιτο· τῆ σφοδρᾳ δὲ περιδινήσει συνεστάναι καὶ ἀνεθέντα κατενεχθήσεσθαι.

15 Περί δὲ τῆς δίκης αὐτοῦ διάφορα λέγεται. Σωτίων μὲν γάρ φησιν ἐν τῆ Διαδοχῆ τῶν φιλοσόφων ὑπὸ Κλέωνος

2 Πρὸς – 3 : Gnom. Vat. 115 (et L. Sternbach ad loc.); Cic. Tusc. 1.104; Arsen., p. 209 W. 4–6 Favorini Fr. 29 Mensching 6 ἐπὶ πλεῖον – 9 : Metrodori 61 A 2 DK 10 σὺν γραφῆ : i.e. σὺν διαγράμμασι. Cf. Clem. Strom. 1.78.4 ἀναξαγόραν ... πρῶτον διὰ γραφῆς ἐκδοῦναι βιβλίον ἱστοροῦσιν (= 59 A 36 DK) 10 Φησὶ – 14 Sileni F 2 (FGrHist 27) 11 ἐπὶ ἄρχοντος Διφίλου : i.e. 442–441. Cf. Marm. Par. 60; 4462 Kirchner (Pros. Att.) 15–p. 101.8 cf. J. Mansfeld, Mnem. 33 (1980) 17–89, praesertim 80–84 15–p. 100.3 Sotionis Fr. 3 et Fr. Wehrli ad loc.

2 ξένοις  ${\bf F}^3$  3 κατάβασις  ${\bf BPF}^3{\bf \Phi}$  : κάθοδος  ${\it Gnom.}$  4 φαβουρίνος  ${\bf B}$  8 τοῦ ποιητοῦ περὶ τὴν  ${\bf BPF}^3$ , transposui 10 σὺν γραφῆ  ${\bf H}$ . Kohte (Fleckeisen's Jahrbb. 133 [1886] 769) : συγγραφῆς  ${\bf BPF}^3$  : διὰ γραφῆς  ${\bf W}$ . Capelle (G.G.A. 176 [1914] 256) : συγγράψας Richards 11 Διφίλου Roeper² : δημύλου  ${\bf B}$  : διμύλου  ${\bf PF}^3{\bf V}$  : Δη(μοτίωνος) μύλου Diels [i.e. anno 470–469] : (Λυσανίου) δίμυλον Scaliger : Λυσ (\*) μύλου Kuehn alii 13 καὶ  ${\bf BPF}^3{\bf \Phi}$  : κἂν Roeper²

αὐτὸν ἀσεβείας κριθηναι διότι τὸν ήλιον μύδρον ἔλεγε διάπυρον άπολογησαμένου δὲ ὑπὲρ αὐτοῦ Περικλέους τοῦ μαθητοῦ, πέντε ταλάντοις ζημιωθήναι καὶ φυγαδευθηναι. Σάτυρος δ' έν τοῖς Βίοις ὑπὸ Θουκυδίδου φησίν είσανθηναι την δίκην, άντιπολιτευομένου τῶ Περικλεί 5 καὶ οὐ μόνον ἀσεβείας, ἀλλὰ καὶ μηδισμοῦ καὶ ἀπόντα 13 καταδικασθήναι θανάτω. "Ότε καὶ ἀμφοτέρων αὐτῷ προσαγγελέντων, της τε καταδίκης καὶ της τῶν παίδων τελευτής, είπειν περί μεν της καταδίκης, ότι άρα "Κάκείνων κάμοῦ θάνατον πάλαι ή φύσις κατεψηφίσατο," περί 10 δὲ τῶν παίδων, ὅτι ""Ηιδειν αὐτοὺς θνητοὺς γεννήσας." (Οἱ δὲ εἰς Σόλωνα τοῦτο ἀναφέρουσιν, ἄλλοι εἰς Ξενοφῶντα). Τοῦτον δὲ καὶ θάψαι ταῖς ἰδίαις χερσὶν αὐτοὺς Δημήτριός φησιν ὁ Φαληρεὺς ἐν τῷ Περὶ γήρως. Έρμιππος δ' έν τοῖς Βίοις φησὶν ὅτι καθείρχθη ἐν τῷ 15 δεσμωτηρίω τεθνηζόμενος. Περικλής δὲ παρελθών εἶπεν εί τι έγουσιν έγκαλείν αυτώ κατά τον βίον ουδέν δέ

1 ἀσεβείας – 2 διάπυρον : cf. Plut. De superstit. 169 F 4–7 θανάτω : Satyri Fr. 14 (FHG III, 163) 8 τῆς τε καταδίκης : cf. 2.19 9–10 Gnom. Vat. 116; cf. 2.35 (= Gnom. 487) 10 περὶ δὲ τῶν παίδων – 11 Gnom. Vat. 117 (et L. Sternbach ad loc.) 12–13 εἰς Ξενοφῶντα : cf. 2.55 13 Τοῦτον – 14 Demetrii Fr. 82 Wehrli; FGrHist 228 F 38 15–p. 101.3 Hermippi Fr. 30 Wehrli 16 Περικλῆς : cf. Plut. Pericl. 32.5; Nic. 23.4; Suda, A 1981

5 (τοῦ) ἀντιπολιτευομένου Bergk 7 θανάτω(ι)  $BPF^3$ : θανάτου Frob. cett. | post. αὐτῷ addit ἄμα  $\Phi$  8 προσαγγελέντων BPV: προσαγγελθέντων  $F^3\Phi$  8 καὶ τῆς -9 τῆς καταδίκης in mg  $B^2$  9 ἄρα  $BPF^3\Phi$ : ἀλλὰ Richards 10 θάνατον  $\Phi$ : τοῦτο Gnom. Vat. 116 (cf. 487 et DL 2.35): om.  $BPF^3$  | κατεψηφίσατο  $BP\Phi$ : μέν τε ψηφίσατο  $F^3$  15 κατείρχθη  $F^3$  16 εἶπεν  $BPF^3\Phi$ : εἰπεῖν ⟨ἐκέλευσεν⟩ Croenert (Kolotes, 172) 17 αὐτῷ Stephanus, Menagius: αὐτῶ(ι)  $BPF^3\Phi$ 

εἰπόντων, "Καὶ μὴν ἐγώ," ἔφη, "τούτου μαθητής εἰμι· μὴ οὖν διαβολαῖς ἐπαρθέντες ἀποκτείνητε τὸν ἄνθρωπον, ἀλλ' ἐμοὶ πεισθέντες ἄφετε." Καὶ ἀφείθη· οὐκ ἐνεγκὼν δὲ τὴν ὕβριν ἑαυτὸν ἐξήγαγεν. Ἱερώνυμος δ' ἐν τῷ δευτέρῳ 14 Τῶν σποράδην ὑπομνημάτων φησὶν ὅτι ὁ Περικλῆς παρήγαγεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ δικαστήριον διερρυηκότα καὶ λεπτὸν ὑπὸ νόσου, ὥστε ἐλέῳ μᾶλλον ἢ κρίσει ἀφεθῆναι. Καὶ τὰ μὲν περὶ τῆς δίκης αὐτοῦ τοσαῦτα.

"Εδοξε δέ πως καὶ Δημοκρίτω ἀπεχθως ἐσχηκέναι 10 ἀποτυχων τῆς πρὸς αὐτὸν κοινολογίας. Καὶ τέλος ἀποχωρήσας εἰς Λάμψακον αὐτόθι κατέστρεψεν. "Ότε καὶ τῶν ἀρχόντων τῆς πόλεως ἀξιούντων τί βούλεται αὐτῷ γενέσθαι, φάναι· "Τοὺς παῖδας ἐν ῷ ἀν ἀποθάνη μηνὶ κατὰ ἔτος παίζειν συγχωρεῖν." Καὶ φυλάττεται τὸ ἔθος ⟨ἔτι⟩ καὶ 15 νῦν. Τελευτήσαντα δὴ αὐτὸν ἔθαψαν ἐντίμως οἱ Λαμψα- 15 κηνοὶ καὶ ἐπέγραψαν·

Ένθάδε, πλεῖστον ἀληθείας ἐπὶ τέρμα περήσας οὐρανίου κόσμου, κεῖται 'Αναξαγόρας.

"Εστι καὶ ἡμῶν εἰς αὐτόν:

4 ἑαυτὸν ἐξήγαγεν : cf. p. 102.2; Suda ib. 4–7 Hieronymi Fr. 41 Wehrli 9 cf. 9.34 11–14 Plut. Praec. ger. reip. 820 D 17–18 Anth. Pal. 7.94; Ael. N.H. 8.19 20–p. 102.2 Anth. Pal. 7.95; Suda, M 1378 et 107

4 ἑαυτὸν  $\mathbf{BF^3\Phi}$  : αὐτὸν  $\mathbf{P^1Q}$  : αὐτὸν  $\mathbf{P^3W}$  | ὑπεξήγαγεν  $\mathbf{\Phi}$  6 διερρυκότα  $\mathbf{F^3}$  12 post ἀξιούντων addit εἰπεῖν  $\mathbf{\Phi}$  14 ἔτι add. Cobet 15 λαμακηνοὶ  $\mathbf{F^3}$  17 ἐνθάδ' ὁ Ael. | ἐπίτερμα  $\mathbf{B}$  | τέρματα Pal. 18 οὐρανίους  $\mathbf{F^3}$  | κόσμον Pal. 1 20 φάσκεν  $\mathbf{B^2PF^3}$  et Suda : φάσκειν  $\mathbf{BPal}$ . 1

άλλ' ὁ φίλος Περικλης μὲν ἐρύσατο τοῦτον, ὁ δ' αὑτὸν ἐξάγαγεν βιότου μαλθακίη σοφίης.

Γεγόνασι δὲ καὶ ἄλλοι τρεῖς 'Αναξαγόραι, ὧν [ἐν οὐδενὶ πάντα, ἀλλ'] ὁ μὲν ἦν ῥήτωρ 'Ισοκράτειος· ὁ δὲ ἀνδριαντοποιός, οὧ μέμνηται 'Αντίγονος· ἄλλος γραμμα- 5 τικὸς Ζηνοδότειος.

## ΑΡΧΕΛΑΟΣ

- 16 'Αρχέλαος 'Αθηναῖος ἢ Μιλήσιος, πατρὸς 'Απολλοδώρου, ὡς δέ τινες, Μίδωνος, μαθητὴς 'Αναξαγόρου, διδάσκαλος Σωκράτους. [Οὖτος πρῶτος ἐκ τῆς Ἰωνίας τὴν 10 φυσικὴν φιλοσοφίαν μετήγαγεν 'Αθήναζε.] Καὶ ἐκλήθη φυσικός, παρὸ καὶ ἔληξεν ἐν αὐτῷ ἡ φυσικὴ φιλοσοφία, Σωκράτους τὴν ἠθικὴν εἰσαγαγόντος. "Εοικε δὲ καὶ οὖτος ἄψασθαι τῆς ἠθικῆς. Καὶ γὰρ περὶ νόμων πεφιλοσόφηκε καὶ καλῶν καὶ δικαίων παρ' οὖ λαβὼν Σωκράτης τῷ 15 αὐξῆσαι εἰς τὸ ⟨ἄκρον⟩ εὑρεῖν ὑπελήφθη. "Ελεγε δὲ δύο αἰτίας εἶναι γενέσεως, θερμὸν καὶ ψυχρόν καὶ τὰ ζῷα ἀπὸ τῆς ἰλύος γεννηθῆναι καὶ τὸ δίκαιον εἶναι καὶ τὸ αἰσχρὸν οὐ φύσει, ἀλλὰ νόμφ.
  - **3–6** Eudociae *Violarium* 92 Flach **5** 'Αντίγονος : i.e. ὁ Καρύστιος. Cf. Wilamowitz, *Antigonos*, 10 **8–p. 103.14** 60 A 1 DK **8–p. 103.7** ποιῆσαι : Eudociae *Violarium* 179
  - 1 ἀλλόφυλος  $\mathbf{B}$  | ἐρύσατο  $\mathbf{F}^3$  et  $\mathit{Pal}$ . : ἐρρύσατο  $\mathbf{BP}$  | αὐτὸν  $\mathbf{PF}^3$  et  $\mathit{Suda}$  : αὐτὸν  $\mathbf{B}$  et  $\mathit{Pal}$ . 2 ἐξάγεν  $\mathbf{F}^3$  3–4 ἐν οὐδενὶ πάντα, ἀλλ' secl. ut glossema Diels : ἐν οὐδενὶ ταὐτά, ἀλλ' Croenert ( $\mathit{Kolotes}$  ..., 172 s.), Richards : [ἐν οὐδενὶ ⟨λόγω⟩ πάντες ἄλλ⟨οι⟩] coniecerim 7 tit.  $\mathbf{PF}^3$  : om.  $\mathbf{B}$  spatio relicto 9 μίδωνος  $\mathbf{B}^2\mathbf{P}^1$  et  $\mathit{Suda}$  : μύσωνος  $\mathbf{F}^3\mathbf{V}$  : μίλτωνος Epiphan. (60 A 9 DK) 10 Οὖτος πρῶτος 11 ᾿Αθήναζε ut glossema ad Anaxagoram referens secl. Menagius et Volkmann¹, 9 s. 13 καὶ ante v. 14 τῆς ἡθικῆς  $\mathbf{F}^3$  14 νόμων : νομίμων γρ. in mg  $\mathbf{P}^1\mathbf{W}$  15 τῶ  $\mathbf{F}^3\mathbf{P}^3\mathbf{W}$  : τὸ  $\mathbf{BP}^1\mathbf{Q}$  16 εἰς τὸ  $\mathbf{BP}^1\mathbf{F}^3$  : εἰς erasit  $\mathbf{P}^2$  : αὐτὸς Emperius | ἄκρον add. Diels 18 ἰλύος : πιλοῦ ss.  $\mathbf{P}^5$

Ό δὲ λόγος αὐτῷ οὕτως ἔχει. Ι Τηκόμενόν φησι τὸ ὕδωρ 17 ὑπὸ τοῦ θερμοῦ, καθὸ μὲν εἰς τὸ (κάτω διὰ τὸ) πυρῶδες συνίσταται, ποιεῖν γῆν· καθὸ δὲ περιρρεῖ, ἀέρα γεννᾶν. "Όθεν ἡ μὲν ὑπὸ τοῦ ἀέρος, ὁ δὲ ὑπὸ τῆς τοῦ πυρὸς περιφορᾶς κρατεῖται. Γεννᾶσθαι δέ φησι τὰ ζῷα ἐκ θερμῆς τῆς γῆς καὶ ἰλὺν παραπλησίαν γάλακτι οἱον τροφὴν ἀνιείσης· οὕτω δὴ καὶ τοὺς ἀνθρώπους ποιῆσαι. Πρῶτος δὲ εἶπε φωνῆς γένεσιν τὴν τοῦ ἀέρος πλῆξιν. Τὴν δὲ θάλατταν ἐν τοῖς κοίλοις διὰ τῆς γῆς ἡθουμένην τουνεστάναι. Μέγιστον τῶν ἄστρων τὸν ἥλιον, καὶ τὸ πᾶν ἄπειρον.

Γεγόνασι δὲ καὶ ἄλλοι τρεῖς ᾿Αρχέλαοι· ὁ χωρογράφος τῆς ὑπὸ ᾿Αλεξάνδρου πατηθείσης γῆς, ὁ τὰ Ἰδιοφυῆ ποιήσας, ἄλλος τεχνογράφος ῥήτωρ.

## ΣΩΚΡΑΤΗΣ

15

Σωκράτης Σωφρονίσκου μὲν ἦν υἱὸς λιθουργοῦ καὶ 18 Φαιναρέτης μαίας, ὡς καὶ Πλάτων ἐν Θεαιτήτῳ φησίν, 'Αθηναῖος, τῶν δήμων 'Αλωπεκῆθεν. 'Εδόκει δὲ συμποιεῖν Εὐριπίδη· ὅθεν Μνησίλοχος οὕτω φησί·

1-5 cf. Hippol. Ref. 1.9.2 (= 60 A 4 DK) 5 Γεννᾶσθαι - 7 ποιῆσαι : cf. Hippol. 1.9.5 16-p. 125.11 ed. Giannantoni, I D 1 17 Plat. Theaet. 149 a 1 19-p. 104.2 cf. Teleclidis Fr. 41 (PCG VII); Vit. Eurip. 2 (Schol. Eurip. I, p. 1.10 Schwartz):

Μνησίλοχός ἐστ' ἐκεῖνος ⟨ὃς⟩ φρύγει τι δρᾶμα καινὸν Εὐριπίδη, καὶ Σωκράτης τὰ φρύγαν' ὑποτίθησιν.

1 ὕδωρ  $PF^3$  et Hippol. : ὑγρὸν B 2 κάτω διὰ τὸ suppl. Diels : μέσον διὰ τὸ add. Kranz 3 περιρρεῖν  $F^3$  7 ποιῆσαι ss.  $B^2$  8 δὲ  $PF^3$  : τε B | τοῦ om. B 8–9 Τὴν δὲ θάλατταν hic redit  $F^1$  15 tit. PF : om. B spatio relicto 16 ἦν ss.  $F^2$  17 φησῖν om. F 18 τῶν δήμων corr. ex τοῦ δήμοῦ  $F^1$  19 μνησίλοχος  $BPF\Phi$  (cf. Vitam) : Μνησίμαχος Menagius : Τηλεκλείδης Elmsley, Roeper², Gigante (ex Vita)

Φρύγες έστὶ καινὸν δρᾶμα τοῦτ' Εὐριπίδη, [ὧ] καὶ Σωκράτης τὰ φρύγαν' ὑποτίθησί(ν οἱ).

Καὶ πάλιν· "Εὐριπίδης (ὁ) σωκρατόγομφος." Καὶ Καλλίας Πεδήταις·

5

Τί δὴ σὸ σεμνὴ καὶ φρονεῖς οὕτω μέγα;

— "Εξεστι γάρ μοι · Σωκράτης γάρ αἴτιος.

'Αριστοφάνης Νεφέλαις·

Εὐριπίδη δ' ὁ τὰς τραγφδίας ποιῶν τὰς περιλαλούσας οὖτός ἐστι, τὰς σοφάς.

- 19 'Ακούσας δὲ 'Αναξαγόρου κατά τινας, ἀλλὰ καὶ Δά- 10 μωνος, ὡς 'Αλέξανδρος ἐν Διαδοχαῖς, μετὰ τὴν ἐκείνου καταδίκην διήκουσεν 'Αρχελάου τοῦ φυσικοῦ· οὖ καὶ παιδικὰ γενέσθαι φησὶν 'Αριστόξενος. Δοῦρις δὲ καὶ δου-
  - 3 Teleclidis Fr. 42 5–6 Calliae Fr 15 (PCG IV). Cf. J.M. Raines, C.P. 29 (1934) 341 8–9 Aristoph. Fr. 392 (PCG III.2) 10 Δάμωνος : 37 A 7 DK 11 FGrHist 273 F 86 12 οὖ 13 Aristoxeni Fr. 52a Wehrli 13 Δοῦρις p. 105.1 λίθους : FGrHist 76 F 78
  - 1 ἔτι  $\Phi$  | εὐριπίδη  $BP^1QW\Phi$  et Vitae Q : εὐριπίδου  $FP^4H$  et Vita 2 ὧ delevi, om. Vita | σωκράτης ὑποτίθησι in mg  $B^2$  | φρύγαν'  $\Phi$  et Vita : φρύγανα BPF | οἱ addidi (cf. ὧ) : ὧ καὶ τὰ φρύγαν ὑποτίθησι Σωκράτης Menagius et Io. Pierson, Huebner (contra Vitam) 3 εὐριπίδης  $B^2$  in mg,  $P\Phi$  : εὐριπίδας F | ὁ addidi | σωκρατόγομφος Casaubon : σωκρατογόμφους BPF : σωκρατογόμφοις  $\Phi$  : Εὐριπίδας (τοὺς) σωκρατογόμφους Kaibel : εὐριπιδοσωκρατογόμφους Fritsche (Ind. lect. Rost. 1852, 6) 5 Τί δὴ Runkel (Cratin., 76), Dindorf : ἤδη  $BPF\Phi$  | σεμνοῖ coni. Dindorf 8 Εὐριπίδη Cobet : εὐριπίδης PF, εὐριπείδης PF : περὶ ἄλλους ας  $P^1Q$ , corr.  $P^3W$  9 περιλαλούσας  $P^2F$  : περὶ ἄλλους ας  $P^1$ 0 | οὕτως  $P^1$ 1 | οὕτως  $P^1$ 2 | οῦτως  $P^2$ 3 | οῦτως  $P^2$ 4 | οῦτως  $P^2$ 5 | περὶ αλλους ας  $P^2$ 6 | οῦτως  $P^2$ 7 | οῦτως  $P^2$ 8 | οῦτως  $P^2$ 9 | σεριλαλούσας  $P^2$ 9 | περὶ αλλους ας  $P^2$ 9 | οῦτως  $P^$

λεῦσαι αὐτὸν καὶ ἐργάσασθαι λίθους· εἶναί τε αὐτοῦ καὶ τὰς ἐν ἀκροπόλει Χάριτας ἔνιοί φασιν, ἐνδεδυμένας οὕσας. "Οθεν καὶ Τίμωνα ἐν τοῖς Σίλλοις εἰπεῖν·

Έκ δ' ἄρα τῶν ἀπέκλινεν (ὁ) λαξόος ἐννομολέσχης, Ἑλλήνων ἐπαοιδός, ἀκριβολόγους ἀποφήνας, μυκτὴρ ῥητορόμυκτος, ὑπαττικὸς εἰρωνευτής.

5

<sup>3</sup>Ην γὰρ καὶ ἐν τοῖς ἡητορικοῖς δεινός, ὡς φησι καὶ Ἰδομενεύς ἀλλὰ καὶ οἱ τριάκοντα αὐτὸν ἐκώλυσαν τέχνας διδάσκειν λόγων, ὡς φησι Ξενοφῶν. Καὶ ᾿Αριστοφάνης 20 αὐτὸν κωμφδεῖ ὡς τὸν ἥττω λόγον κρείττω ποιοῦντα. Καὶ γὰρ πρῶτος, ὡς φησι καὶ Φαβωρῖνος ἐν Παντοδαπῆ ἱστορία, μετὰ τοῦ μαθητοῦ Αἰσχίνου ἡητορεύειν ἐδίδαξε λέγει δὲ τοῦτο καὶ Ἰδομενεὺς ἐν τῷ Περὶ τῶν Σωκρατικῶν. Καὶ πρῶτος περὶ βίου διελέχθη καὶ πρῶτος φιλοσόφων

1 εἶναί τε αὐτοῦ - 3 οὕσας : cf. Paus. 1.22.8; 9.35.7; Schol. in Aristoph. Nub. 773 (= I C 9 Giannantoni) 4-6 Timonis B 25 Diels; Fr. 50 Wachsmuth = Suppl. Hell. 799.—4-5 ἐπαοιδός : Clem. Strom. 1.63.3; 4 : S.E. Adv. math. 7.8. —Cf. I. Gallo, in Studi Fr. della Corte (Urbini, 1987), I, 327–333 7 FGrHist 338 F 16 8-9 Xenoph. Mem. 1.2.31 9 Καὶ ἀριστοφάνης - 10 : Aristoph. Nub. 112–118 10 Καὶ γὰρ πρῶτος - 12 ἐδίδαξε : Favorini Fr. 30 Mensching 13 λέγει - Σωκρατικῶν : FGrHist 338 F 16

1 αὐτῶν  $\mathbf{F}$  4 (ὁ) λαξόος Meineke (Philol. 15 [1860] 333) : λαοξόος Clem., Sext. : λιθοξόος  $\mathbf{BPF\Phi}$  5 ἀποφήνας  $\mathbf{P}^1\mathbf{QWH\Phi}$  : ἀποφήσας  $\mathbf{BFP}^5$  : ἀποφύσας coni. Diels 6 ἡητορόμυκτος  $\mathbf{Aldobr}$ . : ἡητορομύκτους  $\mathbf{B}$  (-ύ- ex -ει-  $\mathbf{B}^2$ ) : ἡητορόμικτος  $\mathbf{PF\Phi}$  | ὑπαττικὸς  $\mathbf{BP}^2\mathbf{F}$  : ὑπατικὸς  $\mathbf{P}^1\mathbf{\Phi}$  (cf. Luc. Prom. es in verbis 1 ὅρα μή τις εἰρωνείαν φῆ καὶ μυκτῆρα οἷον τὸν ᾿Αττικὸν προσεῖναι τῷ ἐπαίνῳ) : ὑπαστικὸς Wachsmuth 7 τοῖς ἡητορικοῖς  $\mathbf{BPF}$  : ἡητορικῆ  $\mathbf{\Phi}$  | καὶ² ss.  $\mathbf{F}^2$  8 ἐκώλυσαν αὐτὸν  $\mathbf{F}$  11 καὶ  $\mathbf{BPF}$  : om. Frob. cett. | φα-βουρῖνος  $\mathbf{B}$  13 δὲ om.  $\mathbf{B}$  | τῶ  $\mathbf{F}$  : τοῖς  $\mathbf{BP}$  | τῶν om.  $\mathbf{F}$  14 φιλοσόφων ss.  $\mathbf{F}^2$ 

καταδικασθεὶς ἐτελεύτα. Φησὶ δ' αὐτὸν 'Αριστόξενος ὁ Σπινθάρου καὶ χρηματίσασθαι τιθέντα γοῦν τὸ βαλλόμενον κέρμα άθροίζειν είτ' άναλώσαντα πάλιν τιθέναι.

Κρίτωνα δὲ ἀναστῆσαι αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ἐργαστηρίου καὶ παιδεῦσαι τῆς κατὰ ψυχὴν χάριτος ἐρασθέντα Δημή- 5 21 τριός φησιν ὁ Βυζάντιος. Γνόντα δὲ τὴν φυσικὴν θεωρίαν μηδεν είναι πρὸς ἡμᾶς, τὰ ήθικὰ φιλοσοφείν ἐπί τε τῶν έργαστηρίων καὶ ἐν τῆ ἀγορᾶ· κἀκεῖνα δὲ φάσκειν ζητεῖν,

όττι τοι έν μεγάροισι κακόν τ' άγαθόν τε τέτυκται.

Πολλάκις δὲ βιαιότερον ἐν ταῖς ζητήσεσι διαλεγόμενον 10 κονδυλίζεσθαι καὶ παρατίλλεσθαι, τὸ πλέον τε γελασθαι καταφρονούμενον καὶ πάντα ταῦτα φέρειν ἀνεξικάκως. Όθεν καὶ λακτισθέντα, έπειδη ηνέσγετο, τινὸς θαυμάσαντος, είπειν Εί δέ με ὄνος έλάκτισε, δίκην ἂν αὐτῶ έλάγχανον;" Καὶ ταῦτα μὲν ὁ Δημήτριος.

15

Αποδημίας δὲ οὐκ ἐδεήθη, καθάπερ οἱ πλείους, πλὴν 22 εί μη στρατεύεσθαι έδει. Τὸ δὲ λοιπὸν αὐτόθι μένων

- 1 Φησί 3 : Aristoxeni Fr. 59 Wehrli 4–15 : Demetrius Peripateticus, Περὶ ποιημάτων. Cf. 5.83 τρίτος et FHG II. 6-9 cf. Muson. 3; S.E. Adv. math. 11.2; Themist. Or. 34.5; Eus. P.E. 15.62.10-11; Ps.-Plut, Strom. 9. DL 6.103 4.392 13-15 Gnom. Vat. 500; Theoph. Simoc. Ep. 43 16-17 cf. Plat. Crit. 52 b
- 3 ἀναλώσαντα **BPFΦ** : διπλώσαντα Croenert (Kolotes..., 173), agn. Wehrli 7 καὶ μηδὲν εἶναι πρὸς ἡμᾶς εἰπόντα Φ 7-8 έπὶ τῆς ἀγορᾶς καὶ τῶν ἐργαστηρίων Ε 8 ἐν τῆ ἀγορᾶ  $\mathbf{BP}$  : ἐν τοῖς ἀγροῖς  $\mathbf{\Phi}$  | δὲ  $\mathbf{P}$  : om.  $\mathbf{BF}\mathbf{\Phi}$  | post φάσκειν addit α φάσκειν β 9 μεγάροις βΦ | αγαθόν τε κακόν τε Φ | τε $^2$   $FP^2QΦ$  : om.  $βP^1$  10 δè P : τε βF : διαλεγόμενον F : διαλεγόμενος ΒΡ 11 κοντυλίζεσθαι F | καὶ ss.  $\mathbf{B}^2$  | γελᾶσθαι om.  $\mathbf{\Phi}$  14 εἰ δέ με ὄνος εἰπεῖν  $\mathbf{F}$ 15 ελάγχανον ΒΡΕΦ : ελαχον Gnom. 17 στρατεύεσθαι F : στρατεύσασθαι BP

φιλονεικότερον συνεζήτει τοῖς προσδιαλεγομένοις, οὐχ ώστε ἀφελέσθαι τὴν δόξαν αὐτούς, ἀλλ' ώστε τὸ ἀληθὲς ἐκμαθεῖν πειρᾶσθαι. Φασὶ δ' Εὐριπίδην αὐτῷ δόντα τὸ Ἡρακλείτου σύγγραμμα ἐρέσθαι· "Τί δοκεῖ;" Τὸν δὲ σάναι· "''Α μὲν συνῆκα, γενναῖα· οἶμαι δὲ καὶ ἃ μὴ συνῆκα· πλὴν Δηλίου γέ τινος δεῖται κολυμβητοῦ."

Ἐπεμελεῖτο δὲ καὶ σωμασκίας, καὶ ἦν εὐέκτης. Ἐστρατεύσατο γοῦν εἰς ᾿Αμφίπολιν· καὶ Ξενοφῶντα ἀφ᾽ ἵππου πεσόντα ἐν τῆ κατὰ Δήλιον μάχη διέσωσεν ὑπο-10 λαβών. "Οτε καὶ πάντων φευγόντων ᾿Αθηναίων αὐτὸς 23 ἠρέμα ἀνεχώρει, παρεπιστρεφόμενος ἡσυχῆ καὶ τηρῶν ἀμύνασθαι εἴ τις οἱ ἐπέλθοι. Ἐστρατεύσατο δὲ καὶ εἰς Ποτίδαιαν διὰ θαλάττης · πεζῆ γὰρ οὐκ ἐνῆν τοῦ πολέμου κωλύοντος. "Ότε καὶ μεῖναι νυκτὸς ὅλης ἐφ᾽ ἑνὸς σχήμα-15 τος αὐτόν φασι, καὶ ἀριστεύσαντα αὐτόθι παραχωρῆσαι ᾿Αλκιβιάδη τῶν ἀριστείων · οἷ καὶ ἐρασθῆναί φησιν αὐτὸν ᾿Αρίστιππος ἐν τετάρτῳ Περὶ παλαιᾶς τρυφῆς. Ἰων δὲ

3 Φασὶ - 6 : cf. 9.11–12; Suda, Δ 400; Apostol. 5.100. - Aristonis Frr. 29–30 Wehrli; 22 A 4 DK 8 καὶ Ξενοφῶντα - 9 ὑπολαβών : cf. Strab. 9.2.7 10 "Ότε - 12 ἐπέλθοι : cf. Plat. Sympos. 220 e - 221 b; Lach. 181 b 14–15 cf. Plat. Sympos. 220 d 15–16 Plat. Sympos. 220 d-e; Plut. Alcib. 7.3–6; Athen. 5, 215 C - 216 C 16–17 IV A 153 Giannantoni; Athen. 13, 566 DE 17–p. 108.1 ἀποδημῆσαι : Ionis F 9 (FGrHist 392)

1 συνεζήτει  $\mathbf{FP^4H}$  : ἐζήτει  $\mathbf{BP^1QW}$  2 τὸ ss.  $\mathbf{F^2}$  3 δόντα αὐτῶ  $\mathbf{F}$  (αὐτῶ ss.  $\mathbf{F^2}$ ) | τὸ corr. ex τὸν  $\mathbf{B}$  4 τί σοι δοκεῖ  $\mathbf{\Phi}$  6 δηλίου  $\mathbf{PF}$  et  $\mathit{Suda}$  (cf. O. Crusius,  $\mathit{Philol}$ . 47 [1889] 382–384) : δ' ἡλίου  $\mathbf{B}$  : δεινοῦ  $\mathbf{A}$ . Nauck (1886), cf.  $\mathit{Herm}$ . 24 (1889) 458 : βαθέος Doxopater ( $\mathit{Rhet}$ .  $\mathit{Gr}$ . II, 226.5) | post κολυμβητοῦ pergit  $\mathit{Suda}$  εἰς τὸ μὴ ἀποπνιγῆναι ἐν αὐτῷ 11 ἐπιστρεφόμενος  $\mathbf{\Phi}$  13 τοῦ πολεμίου Menagius 14 (διὰ) νυκτὸς Cobet 16 τῶν ἀριστείων  $\mathbf{\Phi}$  et  $\mathit{Athen}$ . : τὰ ἀριστείου  $\mathit{FP^2Q}$  17 τετάρτω ss.  $\mathit{F^2}$ 

ὁ Χῖος καὶ νέον ὄντα εἰς Σάμον σὺν ᾿Αρχελάφ ἀποδημῆσαι· καὶ Πυθώδε ἐλθεῖν ᾿Αριστοτέλης φησίν· ἀλλὰ καὶ εἰς Ἰσθμόν, ὡς Φαβωρῖνος ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ᾿Απομνημευμάτων.

Αὐτάρκης τε ἦν καὶ σεμνός. Καί ποτε 'Αλκιβιάδου, καθά φησι Παμφίλη ἐν τῷ ἑβδόμῷ τῶν 'Υπομνημάτων, διδόντος αὐτῷ χώραν μεγάλην, ἵνα οἰκοδομήσηται οἰκίαν, φάναι· "Καὶ εἰ ὑποδημάτων ἔδει καὶ βύρσαν μοι ἐδίδους, 15 ἵν' ἑαυτῷ ὑποδήματα ποιησαίμην, καταγέλαστος ἂν ἦν 25 λαβών." Πολλάκις δ' ἀφορῶν εἰς τὰ πλήθη τῶν πιπρασκομένων ἔλεγε πρὸς αὑτόν· "Πόσων ἐγὼ χρείαν οὐκ ἔχω." Καὶ συνεχὲς ἐκεῖνα ἀνεφθέγγετο τὰ ἰαμβεῖα·

- 2 Aristot. Fr 2 Rose<sup>3</sup> 2-3 Plat. Crit. 52 b; Favorini Fr. 2 Mensching 6 μὴ εἶξαι 8 ἀπολέσθαι : cf. Plat. Apol. 32 c 8-9 Plat. Apol. 32 b 9 Καὶ ἐνὸν μὴ ἐθελῆσαι : cf. Plat. Crit. 50 a ss. 10-11 Plat. Phaed. 117 d-e 12 Καί ποτε 17 λαβών : Pamphilae Fr 6 (FHG III, 521)
- 2 πυθὰ δὲ B 2–3 ϊσισθμὸν B 3 φαβορεῖνος B 7 πλούσιον ἄνδρα BP : ἄνδρα πλούσιον F 10 κλέουσιν B 11 ἐκείνους λόγους F 13 ἑβδόμω BPF γρ. in mg super. : δευτέρω F in textu 14 ⟨ἐν⟩οικοδομήσηται Cobet 15 κατ Φ : οm. BPF : εἰ Roeper 16 ἑαυτῶ(ι) BPF : οm. Φ : ἐμαυτῷ Stephanus cett. | ποιησαίμην BPΦ : ποιήσω F | καταγέλαστος FΦ : καὶ καταγέλαστος BP : ⟨μὴ⟩ καὶ καταγέλαστος (cum interrogandi signo) Casaubon | ἢν ἂν Φ 18 αὐτόν Stephanus : αὐτὸν BPF : πρὸς αὐτὸν οm. Φ 19 συνεχῶς Φ | ἐκεῖνα om. F | ἰάμβια B

Τὰ δ' ἀργυρώματ' ἐστὶν ἥ τε πορφύρα εἰς τοὺς τραγφδοὺς χρήσιμ', οὐκ εἰς τὸν βίον.

Ύπερεφρόνησε δὲ καὶ ᾿Αρχελάου τοῦ Μακεδόνος καὶ Σκό πα τοῦ Κρανωνίου καὶ Εὐρυλόχου τοῦ Λαρισσαίου, μήτε 5 χρήματα προσέμενος παρ᾽ αὐτῶν, μήτε παρ᾽ αὐτοὺς ἀπελθών. Εὔτακτός τε ἦν τὴν δίαιταν οὕτως, ὥστε πολλάκις ᾿Αθήνησι λοιμῶν γενομένων μόνος οὐκ ἐνόσησε.

Φησὶ δὲ ᾿Αριστοτέλης δύο γυναῖκας αὐτὸν ἀγαγέσθαι · 26 προτέραν μὲν Ξανθίππην, ἐξ ἡς αὐτῷ γενέσθαι Λαμπρο10 κλέα · δευτέραν δὲ Μυρτώ, τὴν ᾿Αριστείδου τοῦ δικαίου θυγατέρα, ἢν καὶ ἄπροικον λαβεῖν, ἐξ ἡς γενέσθαι Σωφρονίσκον καὶ Μενέξενον. Οἱ δὲ προτέραν γῆμαι τὴν Μυρτώ φασιν · ἔνιοι δὲ καὶ ἀμφοτέρας ἔχειν ὁμοῦ, ὧν ἐστι Σάτυρός τε καὶ Ἱερώνυμος ὁ Ῥόδιος. Φασὶ γὰρ βουληθέντας
15 ᾿Αθηναίους διὰ τὸ λειπανδρεῖν συναυξῆσαι τὸ πλῆθος, ψηφίσασθαι γαμεῖν μὲν ἀστὴν μίαν, παιδοποιεῖσθαι δὲ καὶ ἐξ ἑτέρας · ὅθεν τοῦτο ποιῆσαι καὶ Σωκράτην.

Ήν δ' ίκανὸς καὶ τῶν σκωπτόντων αὐτὸν ὑπερορᾶν. Καὶ ἐσεμνύνετο ἐπὶ τῆ εὐτελεία, μισθόν τε οὐδένα εἰσε- 27

- 1-2 Philemonis Fr. 105.4-5 (PCG VII). Cf. Stob. 4.15a.15; Clem. Paed. 2.108.4 3 'Αρχελάου : cf. Sen. De benef. 5.6.2 8-12 Aristot. Fr. 93 Rose<sup>3</sup>. Cf. Plut. Aristid. 27.3; Athen. 13, 556 A (= I B 7 Giannantoni) 13 Satyri Fr. 15 (FHG III, 163) 13-17 Hieronymi Fr. 45 Wehrli (cf. Frr. 43 et 44) = I B 58 Giannantoni
- 2 χρήσιμ'  ${\bf B^2 P F \Phi}$  : χρήσιμα καὶ Clem. : εὔθετ' Stob. 3 σκόπα  ${\bf BP}$  : σκώπα  ${\bf F}$  4 κραννωνίου  ${\bf BP}$  | λαρεισαίου  ${\bf B}$  5 προσέμενος  ${\bf B^1 P}$  : προσιέμενος  ${\bf FB^2}$  | παρ'  ${\bf F}$  : οm.  ${\bf BP}$  10 ἀριστίδου  ${\bf BF}$  11 ἣν ex corr.  ${\bf B^2}$  11 ἐξ ἡς γενέσθαι  ${\bf BP}$  : γενέσθαι δὲ ἐξ αὐτῆς  ${\bf F}$  (ἐξ ss.  ${\bf F^2}$ ) 13 σχεῖν Cobet 14 φασὶ  ${\bf FP^4 H}$  : φησὶ  ${\bf BP^1 QW}$  17 ὅθεν καὶ σωκράτην τοῦτο ποιῆσαι  ${\bf F}$  | σωκράτην  ${\bf F\Phi}$  et  ${\bf Suda}$  : σωκράτη  ${\bf BP}$  18 αὐτὸν  ${\bf BPF}$  : om.  ${\bf \Phi}$  et  ${\bf Frob}$ , del. Cobet

πράξατο. Καὶ ἔλεγεν ἥδιστα ἐσθίων ἥκιστα ὄψου προσδείσθαι καὶ ήδιστα πίνων ήκιστα τὸ μὴ παρὸν ποτὸν άναμένειν καὶ έλαχίστων δεόμενος ἔγγιστα εἶναι θεῶν. Τοῦτο δ' ἐνέσται καὶ παρὰ τῶν κωμωδοποιῶν λαβεῖν, οῖ λανθάνουσιν έαυτους δι' ὧν σκώπτουσιν έπαινουντες 5 αὐτόν, 'Αριστοφάνης μὲν ούτως.

Ω της μεγάλης ἐπιθυμήσας σοφίας ἄνθρωπε δικαίως. ώς εὐδαίμων παρ' 'Αθηναίοις καὶ τοῖς ἄλλοισι διάξεις. Εί γαρ μνήμων καὶ φροντιστής, καὶ τὸ ταλαίπωρον

10

15

έν τη γνώμη, κούτε τι κάμνεις ούθ' έστως ούτε βαδίζων, ούτ' αὖ ριγῶν ἄχθει λίαν, οὕτ' ἀριστᾶν ἐπιθυμεῖς, οίνου τ' ἀπέγει κάδηφαγίας καὶ τῶν ἄλλων ἀνοήτων.

28 'Αμειψίας δ' εν τρίβωνι παράγων αὐτόν φησιν ούτως.

Σώκρατες, ἀνδρῶν βέλτιστ' ὀλίγων, πολλῶν δὲ ματαιόταθ', ήκεις καὶ σὺ πρὸς ἡμᾶς; Καρτερικός γ' εἶ. Πόθεν ἄν σοι γλαῖνα γένοιτο:

**7–13** Aristoph. *Nub*. 412–417 15-p.111.4 Amipsiae Fr. 9 (PCG II) = I A 10 Giannantoni

2-3 ἀναμένειν ποτὸν F 7 δικαίως : παρ' ἡμῶν Αr. 8 παρ' : έν Ar. Ι άλλοισι scripsi, άλλοις BPF : "Ελλησι C. Reisig ex Ar. 8-9 διάξεις. Εἶ γὰρ μνήμων Reisig : διαζήσει τ' άμνήμων  $\mathbf{BP^1QWH}$  : διαζης εἶτα μνήμων  $\mathbf{FP^5}$  : γενήσει εί μνήμων εί Αr. 11 γνώμη ΒΡΕ : ψυχή Αr. Ι κούτε τι ... οὔθ' ... οὕτε ΒΡΕ : καὶ μὴ ... μήθ' ... μήτε Ατ. 12 οὕτ' αὖ **BPF** : μήτε Ar. | ἄχθη **BPF**, corr. Reisig | οὐτ' **BPF** : μήτ' Ar. Ι ἀριστᾶν scripsi ex Ar. : ἀρίστων BPF χη BPF, corr. Reisig | καὶ άδηφαγίας BPF : καὶ γυμνασίων 14 τρίβωσι Φ | παρ(εισ)άγων Casaubon 15 ολίγων, πολλῶν  $\mathbf{BPF}\Phi$  : ὀλίγω, πολλῶ Dobree | δὲ ss.  $\mathbf{F}^2$ Cobet: \(\tau^2\) BPF: om. \(\Phi\)

- Τουτὶ τὸ κακὸν τῶν σκυτοτόμων κατ' ἐπήρειαν γεγένηται.
- Ούτως μέντοι πεινῶν οὖτος οὐπώποτ' ἔτλη κολακεῦσαι.
- 5 Τοῦτο δ' αὐτοῦ τὸ ὑπεροπτικὸν καὶ μεγαλόφρον ἐμφαίνει καὶ 'Αριστοφάνης λέγων οὕτως·

ότι βρενθύει τ' έν ταῖσιν ὁδοῖς, καὶ τώφθαλμὼ παραβάλλεις, κἀνυποδητεῖς καὶ πόλλ' ἀνέχει, κἀν ἡμῖν σεμνοπροσωπεῖς.

10

Καίτοι ἐνίοτε πρὸς τοὺς καιροὺς ἁρμοττόμενος καὶ λαμπρὰ ἠμπίσχετο· καθάπερ ἐν τῷ Πλάτωνος Συμποσίῷ παρ' ᾿Αγάθωνα βαδίζων.

Ίκανὸς δὲ ἀμφότερα ἦν, καὶ προτρέψαι καὶ ἀποτρέψαι · 29
15 ὥσπερ τὸν Θεαίτητον περὶ ἐπιστήμης διαλεχθεὶς ἔνθεον ἀπέπεμψε, καθὰ καὶ Πλάτων φησίν. Εὐθύφρονα δὲ τῷ πατρὶ γραψάμενον ξεν(οκτον)ίας δίκην περὶ ὁσίου τινὰ διαλεχθεὶς ἀπήγαγε. Καὶ τὸν Λύσιν δὲ ἠθικώτατον ἐποίησε προτρέψας. Ἦν γὰρ ἱκανὸς ἀπὸ τῶν πραγμάτων τοὺς

- 7-10 Aristoph. Nub. 362–363 12–13 Plat. Sympos. 174 a 3 15–16 Plat. Theaet. 142 c-d; 180 c 16–18 ἀπήγαγε : Plat. Euthyphr. 4 a
- 1 κατ' ἐπήρειαν τῶν σκυτοτόμων  $\mathbf{F}$  | επειρίαν  $\mathbf{B}^1$ , ἐπήριαν  $\mathbf{B}^2$  3 οὕτως ... οὧτος  $\mathbf{\Phi}$  : οὧτος ... οὕτως  $\mathbf{BPF}^2$  ss. 7 βρενθύη  $\mathbf{BPF\Phi}$ , corr. Huebner | τ' ὀφθαλμὼ  $\mathbf{F}^2$  9 κάνυποδητεῖς καὶ  $\mathbf{P\Phi}$  : κὰν ὑποδῆ τίς καὶ  $\mathbf{B}$  : κὰν ὑποδυτεῖς καὶ  $\mathbf{F}$  : κἀνυπόδητος κακὰ ex Aristophane Huebner | ἀνέχη  $\mathbf{BPF\Phi}$ , corr. Huebner | καὶ ἐν ἡμῖν  $\mathbf{BP\Phi}$  : κὰν ἐν ἡμῖν  $\mathbf{F}$  (ἐν ss.  $\mathbf{F}^2$ ) : κἀφ' ἡμῖν Huebner ex Ar. 11 λαμπρᾶν  $\mathbf{B}^1$  14 ἱκανῶς  $\mathbf{B}$  17 ξεν(οκτον)ίας A. Muretus ( $\mathit{Var. lect. IX.20}$ ), ξεν(οφον)ίας Florens Christianus (in ora libri) : ξενίας  $\mathbf{PF}$ , ξενείας  $\mathbf{B}$

λόγους ευρίσκειν. Ἐνέτρεψε δὲ καὶ Λαμπροκλέα τὸν υἱὸν τῆ μητρὶ ἀγριαινόμενον, ὡς που καὶ Ξενοφῶν εἴρηκε. Καὶ Γλαύκωνα μὲν τὸν Πλάτωνος ἀδελφὸν θέλοντα πολιτεύεσθαι ἀπέστησε διὰ τὸ ἀπείρως ἔχειν, ὡς φησιν ὁ Ξενοφῶν· Χαρμίδην δὲ τοὐναντίον ἐπέστησεν οἰκείως 5 ἔχοντα.

30 Ἐπῆρε δὲ καὶ εἰς φρόνημα Ἰφικράτη τὸν στρατηγόν, δείξας αὐτῷ ⟨τοὺς⟩ τοῦ κουρέως Μειδίου ἀλεκτρυόνας ἀντίον τῶν Καλλίου πτερυξαμένους καὶ αὐτὸν ⟨ὁ⟩ Γλαυκωνίδης ἡξίου τῷ πόλει περιποιεῖν καθάπερ φασιανὸν 10 ὄρνιν ἢ ταώ.

"Ελεγε δὲ ὡς θαῦμα τὸ ⟨κτήνη⟩ μὲν ἕκαστον εἰπεῖν ἄν ραδίως ὅσα ἔχοι, φίλους δ' οὐκ ἂν ὀνομάσαι ὁπόσους κέκτηται· οὕτως ὀλιγώρως ἔχειν περὶ αὐτούς. 'Ορῶν δ' Εὐκλείδην ἐσπουδακότα περὶ τοὺς ἐριστικοὺς λόγους, "ŶΩ 15 Εὐκλείδη," ἔφη, "σοφισταῖς μὲν δυνήση χρῆσθαι, ἀνθρώποις δὲ οὐδαμῶς." "Αχρηστον γὰρ ῷετο εἶναι τὴν περὶ ταῦτα γλισχρολογίαν, ὡς καὶ Πλάτων ἐν Εὐθυδήμῳ φησίν.

- 1 Ένέτρεψε 2 : Xenoph. Mem. 2.2.1-2 2 Καὶ Γλαύκωνα 5 : Mem. 3.6.1-2 5-6 Mem. 3.7.1-2 9 καὶ αὐτὸν : i.e. Iphicratem 14 'Ορῶν 18 γλισχρολογίαν : Euclidis Fr. 9 Doering 18 cf. Plat. Euthyd. 303 a
- 1 λαμπροκέα Β 5-6 ἐπέστησεν οἰκείως ἔχοντα ΒΡ : ἔχοντα οἰκείως ἐπέστησεν F 7 ἰφικράτη ΒΡ : ἰφικράτην F 8 τοὺς add. Richards | καρέως F | Μειδίου Menagius (conl. Plat. Alcib. I, 120 a 9) : μίδου ΒΡΕ 9 ⟨ὁ⟩ Γλαυκωνίδης (i.e. Charmides) Gigante : γλαυκωνίδης ΒΡΕ : γλαυκώδη (vel ἐν γλαυκὸς εἴδει) et v. 10 ⟨οὐ⟩ καθάπερ H. Allmann (Philol. 116 [1973] 220 s.) : γλαυκὸν εἶδος L. Rossetti et C. Lausdei (SIFC 51 [1979] 73) 12 θαῦμα τὸ Menagius : θαύματα ΒΡΕ : θαυμαστὸν Cobet | κτήνη addidi : πρόβατα add. Cobet 13 ἔχοι ΒΡ : ἔχει F | ὀνόμασε Β 18 γλισχρολογίαν Muretus : γ' αἰσχρολογίαν Β : αἰσχρολογίαν ΒΕ (α- ex corr. F²)

Χαρμίδου τε οἰκέτας αὐτῷ διδόντος, ἵν' ἀπ' αὐτῶν 31 προσοδεύοιτο, οὐχ εἵλετο· καὶ τὸ κάλλος ὑπερείδεν 'Αλκιβιάδου κατά τινας. Καὶ ἐπήνει σχολὴν ὡς κάλλιστον κτημάτων, καθὰ καὶ Ξενοφῶν ἐν Συμποσίῳ φησίν. "Ελεγε δὲ καὶ εν μόνον ἀγαθὸν εἶναι, τὴν ἐπιστήμην, καὶ εν μόνον κακόν, τὴν ἀμαθίαν· πλοῦτον δὲ καὶ εὐγένειαν οὐδὲν σεμνὸν ἔχειν, πᾶν δὲ τοὐναντίον κακόν. Εἰπόντος γοῦν τινος αὐτῷ ὡς εἴη 'Αντισθένης μητρὸς Θράττης, "Σὰ δ' ῷου," ἔφη, "οὕτως ἂν γενναῖον ἐκ δυεῖν 'Αθηναίων 10 γενέσθαι;" Φαίδωνα δὲ δι' αἰχμαλωσίαν ἐπ' οἰκήματος καθήμενον προσέταξε Κρίτωνι λυτρώσασθαι, καὶ φιλόσοφον ἀπειργάσατο.

'Αλλὰ καὶ λυρίζειν ἐμάνθανεν ὅτε καιρὸς (μηκέτι ἦν), 32 μηδὲν λέγων ἄτοπον εἶναι ἅ τις μὴ οἶδεν ἐκμανθάνειν.
15 "Ετι τε ἀρχεῖτο συνεχές, τῆ τοῦ σώματος εὐεξία λυσιτελεῖν ἡγούμενος τὴν τοιαύτην γυμνασίαν, ὡς καὶ Ξενοφῶν ἐν Συμποσίφ φησίν. "Ελεγε δὲ καὶ προσημαίνειν τὸ δαι-

- 2-3 cf. Plat. Sympos. 216 d ss. 3 Kαὶ 4 φησίν: Xenoph. Sympos. 4.44 7 Εἰπόντος 10 cf. 6.1 = Antisthenis Frr. 123 124 Decleva 10-12 cf. 2.105; Orig. C. Cels. 1.64 et 3.67 (= III A 2 Giannantoni) 13 14 ἐκμανθάνειν: cf. Plat. Menexen. 236 a; Euthyd. 272 c; Quintil. I.O. 1.10.13; Valer. Max. 8.7 ext. 8; S.E. Adv. math. 6.13 15 ετι τε 17 φησίν: Xenoph. Sympos. 2.16-20; Luc. De saltat. 25 17 τὸ δαιμόνιον: cf. Plat. Apol. 31 c-d; 40 a-b; 41 d et saepius; Xenoph. Mem. 1.1.2-9; 1.1.19-20; Sympos. 8.5; Apol. 4.12-13; Cic. De divin. 1.122-124 et saepius
- 10 ἀπ'  $\mathbf{F}$  11 καθεζόμενον  $\mathbf{F}$  | κρείττωνι  $\mathbf{F}$  13 ὅτε καιρὸς (μηκέτι ἦν) Bergk (1886, II, 298) et Diels (cf. 5.66) : ὅτε καιρὸς  $\mathbf{BPF\Phi}$  : ὅτε (οὐκέτι) καιρὸς iam Reiske : ἤδη γηραιός Menagius, agn. Cobet al. : γέρων ἤδη ὤν  $\mathit{Suda}$ ,  $\Sigma$  829 14 ἐκμανθάνειν  $\mathbf{BPF}$  : μανθάνειν  $\mathbf{\Phi}$  : ἔτι μανθάνειν Diels 15 συνεχῶς  $\mathbf{\Phi}$  17 καὶοm.  $\mathbf{F}$

μόνιον τὰ μέλλοντα αὐτῷ· τό τε εὖ μικρὸν μὲν μὴ εἶναι, παρὰ μικρὸν δὲ ⟨γίνεσθαι⟩· καὶ εἰδέναι μὲν μηδὲν πλὴν αὐτὸ τοῦτο, ⟨τὸ μηδὲν⟩ εἰδέναι. Τούς τε τὰ ⟨ἀ⟩ώρια πολλοῦ ἐωνημένους ἀπογινώσκειν ἔλεγεν εἰς τὰς ὥρας ἐλθεῖν. Καί ποτε ἐρωτηθείς, τίς ἀρετὴ νέου, "Τὸ μηδὲν 5 ἄγαν," εἶπεν. Ἔφασκέ τε δεῖν γεωμετρεῖν μέχρις ἄν τις μέτρῳ δύνηται γῆν παραλαβεῖν καὶ παραδοῦναι.

Εὐριπίδου δ' ἐν τῆ Αὕγη εἰπόντος περὶ ἀρετῆς

33

Κράτιστον εἰκῆ ταῦτ' ἐᾶν ἀφειμένα,

άναστὰς ἐξῆλθε, φήσας γελοῖον εἶναι ἀνδράποδον μὲν μὴ 10 εὑρισκόμενον ἀξιοῦν ζητεῖν, ἀρετὴν δ' οὕτως ἐᾶν ἀπολωλέναι. Ἐρωτηθεὶς πότερον γήμαι ἢ μή, ἔφη· ""Ο ἂν

- 1 τό τε εὖ 2 (γίνεσθαι) : Perfectio parvi momenti non est, sed parvis gradibus (gradatim) consequitur. Cf. 7.26 2 παρὰ μικρόν : cf. Aristot. Pol. E 3, 1303 a 20; Isocr. 4.59; Polyb. 15.6.8 2 καὶ εἰδέναι 3 εἰδέναι : cf. Plat. Apol. 21 d 5; Aristot. Soph. el. 34, 183 b 6–8; Maxim. Confess. Loc. comm. 56.17 Σωκράτης ὤετο μηδὲν εἰδέναι, πλὴν αὐτὸ τοῦτο, ὅτι μηδὲν οἶδε ... et saepius 6 Ἔφασκε 7 Χεπορh. Mem. 4.7.2 8–9 TGF p. 437 N²; Longini De sublim. 44.12; Schol. in Eur. Rhes. 419; Eur. El. 379 12–p. 115.1 Arsen. Violetum, p. 438 Walz; Val. Max. 7.2 ext. 1; Stob. 4.22.59
- 1 τό τε εὖ BPFVΦ : τό τε εὖ ἄρχεσθαι D, Ambros., Frob. cett., def. Aldobr. (conl. Aristot. Soph. el. 34, 183 b 22–25) et Gigante (1962) : del. ἄρχεσθαι Roeper², Cobet 2 γίνεσθαι addidi ex 7.26 (Τὸ εὖ γίνεσθαι μὲν παρὰ μικρόν, οὐ μὴν μικρὸν εἶναι) 3 τὸ μηδὲν addidi ex Maximo : τὸ μὴ  $\mathbf{B}^3$  in mg : om.  $\mathbf{B}^1$ PFΦ | εἰδέναι secl. Cobet | ⟨ά⟩ώρια Menagius : ὥρια BPFΦ : πρώϊμα Cobet 4 ἀνουμένους Φ 5 ἐρωτηθεὶς ss.  $\mathbf{F}^2$  7 δύνητε  $\mathbf{F}$  | γῆν τε  $\mathbf{B}\mathbf{P}$  8 ἐν τῆ Αὕγη Stephanus, ἐν τῆ αὐγῆ  $\mathbf{N}$ , Frob. : ἐν τῆ αὐτῆ(ι)  $\mathbf{B}\mathbf{P}\mathbf{V}$  : ἐν τῆ αὐτοῦ  $\mathbf{F}$  : ἐν τοῖς Φ 11 οὕτω  $\mathbf{B}\mathbf{P}\mathbf{\Phi}$  12 γήμαι  $\mathbf{\Phi}$  : γῆμαι  $\mathbf{B}\mathbf{P}\mathbf{F}$

αὐτῶν ποιήσης, μεταγνώση." "Ελεγέ τε θαυμάζειν τῶν τὰς λιθίνους εἰκόνας κατασκευαζομένων (τὸ) τοῦ μὲν λίθου προνοεῖν, ὡς ὁμοιότατος ἔσται, αὑτῶν δ' ἀμελεῖν, ὡς μὴ ὁμοίους τῷ λίθῳ φαίνεσθαι. Ἡξίου δὲ καὶ τοὺς νέους συνεχὲς κατοπτρίζεσθαι, ἵν' εἰ μὲν καλοὶ εἶεν, ἄξιοι γίνοιντο· εἰ δ' αἰσχροί, παιδεία τὴν δυσείδειαν ἐπικαλύπτοιεν.

Καλέσας ἐπὶ δεῖπνον πλουσίους, καὶ τῆς Ξανθίππης 34 αἰδουμένης ἔφη· "Θάρρει· εἰ μὲν γὰρ εἶεν μέτριοι, 10 συμπεριενεχθεῖεν ἄν· εἰ δὲ φαῦλοι, ἡμῖν αὐτῶν οὐδὲν μελήσει." "Ελεγέ τε τοὺς μὲν ἄλλους ἀνθρώπους ζῆν, ἵν' ἐσθίοιεν· αὐτὸν δὲ ἐσθίειν, ἵνα ζώη. Πρὸς (τὸν φοβούμενον) τὸ οὐκ ἀξιόλογον πλῆθος ἔφασκεν ὅμοιον εἴ τις τε-

1 "Ελεγε – 4 φαίνεσθαι : Arsen. ib.; DL 2.72; 5.82; Clem. Protr. 62.3; Luc. Somn. 13; Iuv. 8.53 4 'Ηξίου – 7 Arsen., p. 437; Plut. Coniug. praec. 141 D; Apul. Apol. 15 (= I C 173 Giannantoni); Sen. Q.N. 1.17.4; Phaedr. 3.8.14–16 8 – 11 μελήσει : cf. Arsen., p. 438 11 "Ελεγε – 12 ζώη : Arsen., p. 436; Stob. 3.17.21; Gnom. Vat. 479; Gell. 19.2.7; Athen. 4, 158 F; Muson. 18 (= I C 157 Giannantoni) 12 Πρὸς ⟨τὸν φοβούμενον⟩ – p. 116.2 ἀποδέχοιτο : cf. Xenoph. Mem. 3.7.5–7; Ael. V.H. 2.1

1 μεταγνώη  $\mathbf{F}^1$ , corr.  $\mathbf{F}^2$  2 λιθίνους  $\mathbf{BPF\Phi}$  : λιθίνας Cobet | τὸ add. Richards 3 προνοεῖν  $\mathbf{BPF}$  : οῖ ... προνοοῦνται  $\mathbf{\Phi}$  | ὡς  $\mathbf{BPF\Phi}$  : ὅπως Cobet | ὡς αν ὁμοιότατος αὐτοῖς γένοιτο  $\mathbf{\Phi}$  | αὐτῶν  $\mathbf{F\Phi}$  : αὐτῶν  $\mathbf{BP}$  5 συνεχῶς  $\mathbf{\Phi}$  | οἱ μὲν  $\mathbf{F}$  6 δυσείδειαν  $\mathbf{\Phi}$  et ss.  $\mathbf{P}^2$  : δυσειδίαν  $\mathbf{B}$  : δυσειδιαν  $\mathbf{F}$  8 καὶ ss.  $\mathbf{F}^2$  10 συμπεριενεχθεῖεν αν  $\mathbf{BP\Phi}$  : συμπεριενεχθήσονται  $\mathbf{F}$  | ἡμῖν corr. ex ἡμῶν  $\mathbf{B}^2$  12 τὸν φοβούμενον addidi e Xenoph. 13 τὸ(ν) οὐκ ἀξιόλογον πλῆθος (αἰδούμενον) Richards conl. Xenoph. : Πρὸς (τὸν ὀκνοῦντα προσελθεῖν πρὸς) τὸ οὐκ ἀξιόλογον πλῆθος D. Knoepfler ( $\mathbf{Mus}$ .  $\mathbf{Helv}$ . 44 [1987] 237) | ἀξιόλογον  $\mathbf{F\PhiP}^3\mathbf{W}$  : ἀξιολόγων  $\mathbf{B}$  : ἀξιολόγον  $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$ 

τράδραχμον εν ἀποδοκιμάζων τον ἐκ τῶν τοιούτων σωρὸν ὡς δόκιμον ἀποδέχοιτο. Αἰσχίνου δὲ εἰπόντος "Πένης εἰμὶ καὶ ἄλλο μὲν οὐδὲν ἔχω, δίδωμι δέ σοι ἐμαυτόν," "¾Αρ' οὖν," εἶπεν, "οὐκ αἰσθάνη τὰ μέγιστά μοι διδούς;" Πρὸς τὸν ἀποδυσπετοῦντα ἐπὶ τῷ παρορᾶσθαι, ὁπότε ἐπανέστη- 5 σαν οἱ τριάκοντα, ⟨ἀνελόντων αὐτῶν τοὺς πλουσίους,⟩
35 "ဪΑρα," ἔφη, "μήτι σοι μεταμέλει;" | Πρὸς τὸν εἰπόντα "Θάνατόν σου κατέγνωσαν ᾿Αθηναῖοι," "Κἀκείνων," εἶπεν, "ἡ φύσις." (Οἱ δὲ τοῦτ ᾿Αναξαγόρου φασίν.) Τῆς γυναικὸς εἰπούσης "᾿Αδίκως ἀποθνήσκεις," "Σὺ δέ," ἔφη, 10 "δικαίως ἐβούλου;" "Οναρ δόξας τινὰ αὐτῷ λέγειν

"Ηματί κεν τριτάτω Φθίην ἐρίβωλον ἵκοιο,

πρὸς Αἰσχίνην ἔφη· "Εἰς τρίτην ἀποθανοῦμαι." Μέλλοντί τε αὐτῷ τὸ κώνειον πίεσθαι 'Απολλόδωρος ἱμάτιον ἐδί-δου καλόν, ἵν' ἐν ἐκείνῳ ἀποθάνη· καὶ ὅς· "Τί δέ," ἔφη, 15 "τὸ ἐμὸν ἱμάτιον ἐμβιῶναι μὲν ἐπιτήδειον, ἐναποθανεῖν

- 2 Αἰσχίνου 4 διδούς : Sen. De benef. 1.8.1-2 (= VI A 6 Giannantoni) 4 Πρὸς 7 μεταμέλει : Gnom. Vat. 473; Ael. V.H. 2.11 7 Πρὸς 9 ἡ φύσις : cf. 2.13; Gnom. Vat. 487; Xenoph. Apol. 27; Epictet. Diss. 1.25.22 9 Τῆς γυναικὸς 11 ἐβούλου : Gnom. Vat. 478; Xenoph. Apol. 28; Val. Max. 7.2 ext. 1 11 "Οναρ 13 ἀποθανοῦμαι : cf. Plat. Crit. 44 a-b; Arsen., p. 437; Cic. de divin. 1.25 12 Iliad. 9.363 13 Μέλλοντι p. 117.1 οὐχί : Arsen., p. 438; Ael. V.H. 1.16
- 1 εν om.  $\Phi$  | ἀποδοκιμάζον F | τῶν om. F 2 δὲ P : τε BF : om.  $\Phi$  3 οὐδὲν μὲν F 5 ἐπὶ τὸ F 6 ἀνελόντων αὐτῶν τοὺς πλουσίους supplevi ex Aeliano 7 ἀρα post ἔφη ss.  $F^2$  9 εἶπεν F : φησὶν BP : ἔφη Gnom. | 'Αναξαγόρου Huebner : ἀναξαγόραν BPF 10 δὲ BP : δέ γε  $\Phi$  : om. F 11 δικαίως (ἀν) Richards 12 ἤματι  $\Phi$  : ήματι BPF 13 post ἀποθανοῦμαι pergit  $\Phi$  καὶ γέγονεν οὕτως 15 ἵν' ἐκείνω ἐναποθάνοι Cobet | δέ F : δ'  $BP\Phi$

δὲ οὐχί;" Πρὸς τὸν εἰπόντα· "Κακῶς ὁ δεῖνά σε λέγει," "Καλῶς γάρ," ἔφη, "λέγειν οὐκ ἔμαθε." Στρέψαντος δὲ 36 'Αντισθένους τὸ διερρωγὸς τοῦ τρίβωνος εἰς τοὐμφανές, "'Ορῶ σου," ἔφη, "διὰ τοῦ τρίβωνος τὴν κενοδοξίαν."
5 Πρὸς τὸν εἰπόντα· "Οὐ σοὶ λοιδορεῖται ὁ δεῖνα;", "Οὐχί," ἔφη· "έμοὶ γὰρ οὐ πρόσεστι ταῦτα." "Ελεγε δὲ τοῖς κωμικοῖς δεῖν ἐπίτηδες ἑαυτὸν διδόναι· εἰ μὲν γάρ τι τῶν προσόντων λέξειαν, διορθώσονται εί δ' ού, οὐδὲν πρὸς ημάς. Πρός Ξανθίππην πρότερον μεν λοιδορούσαν, ύστε-10 ρον δὲ καὶ (ὕδωρ) περιγέασαν αὐτῶ, "Οὐκ ἔλεγον," εἶπεν, "ότι Ξανθίππη βροντῶσα καὶ ύδωρ ποιήσει;" Πρὸς 'Αλκιβιάδην είπόντα ως ούκ άνεκτη ή Ξανθίππη λοιδορούσα. "'Αλλ' ἔγωγ'," ἔφη, "συνείθισμαι, καθαπερεὶ καὶ τροχιλέας ἀκούων συνεχές. Καὶ σὸ μέν," εἶπε, "χηνῶν βοώντων 15 ἀνέχη." Ι Τοῦ δὲ εἰπόντος . "'Αλλά μοι ἀὰ καὶ νεοττοὺς 37 τίκτουσι," "Κάμοί," φησί, "Ξανθίππη παιδία γεννᾶ." Ποτὲ αὐτῆς ἐν ἀγορῷ καὶ θοἰμάτιον αὐτοῦ περιελομένης, ὡς συνεβούλευον οι γνώριμοι χερσίν αμύνασθαι, "Νη Δί',"

- 2 Στρέψαντος 4 τὴν κενοδοξίαν : Ael. V.H. 9.35; Fr. 148 B Decleva. Cf. DL 6.8 5 Πρὸς 6 ταῦτα : cf. Gnom. Vat. 481 9 Πρὸς 11 ποιήσει : Gnom. Vat. 491; Sen. Fr. 62 Haase; De const. sap. 18.6; Epict. 4.5.33; Athen. 5, 219 B 11 Πρὸς 16 γεννᾶ : Arsen., p. 438. Cf. Suda, T 1070; Teletis Π. αὐταρκείας p. 18.5–8 Hense
- 2 ἔφη  $\mathbf{BF\Phi P^4H}$  : φησὶ  $\mathbf{P^1}$  : om.  $\mathbf{QW}$  | δὲ  $\mathbf{F}$  : om.  $\mathbf{BP}$  4 τὴν κενοδοξίαν διὰ τοῦ τρίβωνος  $\mathbf{F}$  6 δὲ  $\mathbf{DP^4H}$  : τε  $\mathbf{F}$  : om.  $\mathbf{BP^1QW\Phi}$  10 καὶ om.  $\mathbf{F}$  | ὕδωρ add. Sternbach ex  $\mathit{Gnom}$ . 13 ἔφη  $\mathbf{BP\Phi}$  : εἶπε  $\mathbf{F}$  | συνήθησμαι  $\mathbf{B}$  | τροχιλέας  $\mathbf{F}$  et  $\mathit{Suda}$  : τροχειλέας  $\mathbf{B}$ , τροχηλέας  $\mathbf{P}$  : τροχιλίας Menagius 14 μὲν  $\mathbf{BPF}$  et Arsen. : δέ  $\mathbf{\Phi}$  17 αὐτοῦ  $\mathbf{\Phi}$  : om.  $\mathbf{BPF}$  | ὡς  $\mathbf{\Phi}$  : om.  $\mathbf{BPF}$

εἶπεν, "ἵν' ἡμῶν πυκτευόντων ἕκαστος ὑμῶν λέγη, εὖ Σώκρατες, εὖ Ξανθίππη;" Έλεγε συνεῖναι τραχεία γυναικὶ καθάπερ οἱ ἱππικοὶ θυμοειδέσιν ἵπποις. "'Αλλ' ὡς ἐκεῖνοι," φησί, "τούτων κρατήσαντες ῥαδίως τῶν ἄλλων περιγίνονται, οὕτω κἀγὼ Ξανθίππη χρώμενος τοῖς ἄλλοις 5 ἀνθρώποις καλῶς συμπεριενεχθήσομαι."

Ταῦτα δὴ καὶ τοιαῦτα λέγων καὶ πράττων πρὸς τῆς Πυθίας ἐμαρτυρήθη, Χαιρεφῶντι ἀνελούσης ἐκεῖνο δὴ τὸ περιφερόμενον

'Ανδρῶν ἀπάντων Σωκράτης σοφώτατος.

10

38 'Αφ' οὖ δὴ καὶ ἐφθονήθη μάλιστα· καὶ δὴ καὶ ὅτι διήλεγχε τοὺς μέγα φρονοῦντας ἐφ' ἑαυτοῖς ὡς ἀνοήτους, καθάπερ ἀμέλει καὶ "Ανυτον, ὡς καὶ ἐν τῷ Πλάτωνός ἐστι Μένωνι. Οὖτος γὰρ οὐ φέρων τὸν ὑπὸ Σωκράτους χλευασμὸν πρῶτον μὲν ἐπήλειψεν αὐτῷ τοὺς περὶ 'Αριστοφάνην, 15 ἔπειτα καὶ Μέλητον συνέπεισεν ἀπενέγκασθαι κατ' αὐτοῦ γραφὴν ἀσεβείας καὶ τῶν νέων διαφθορᾶς.

'Απηνέγκατο μὲν οὖν τὴν γραφὴν ὁ Μέλητος, εἶπε δὲ τὴν δίκην Πολύευκτος, ὡς φησι Φαβωρῖνος ἐν Παντοδα-

- 2 "Ελεγε 6 Xenoph. Sympos. 2.10; Gnom. Vat. 480; Gell. 1.17.1–3; Plut. De cap. ex inim. util. 90 D 7–10 Plat. Apol. 20 e 21 a; Xenoph. Apol. 14; Schol. in Aristoph. Nub. 144; Ps.-Iust. Coh. 36 et saepius 13 cf. Plat. Men. 89 e 95 a 14 Οδτος 17 cf. Ael. V.H. 2.13 (= I A 29 Giannantoni) 18–p. 119.1 Favorini Fr. 31 Mensching
- 1 post ἡμῶν rasura 5 litt. in  $\mathbf{B}$  (fuit ἕκαστος ut vid.)  $\mid$  ὑμῶν ss.  $\mathbf{F}^2 \mid$  λέγη  $\mathbf{PF\Phi}$ : λέγει  $\mathbf{B}$ : λέγοι Stephanus 1 et 2 εὕγε ... εὕγε  $\mathbf{\Phi} \mid$  Σωκράτης Menagius 4 ῥαδίως κρατήσαντες ῥαδίως  $\mathbf{F} \mid$  τῶν ἄλλων ἵππων Xenoph. 6 καλῶς  $\mathbf{\Phi}$ : om.  $\mathbf{BPF}$  12 μεγαλοφρονοῦντας  $\mathbf{P} \mid$  ἐφ'  $\mathbf{BP}$ : ἐν  $\mathbf{F}$  14 φέρον  $\mathbf{B}$  15 ὑπήλειψεν  $\mathbf{F}$  16 hic et alibi μέλητον  $\mathbf{B}$ : μέλιτον  $\mathbf{FP}$  19,  $\mathbf{p}$ . 119.9 et 16 φαβορεῖνος  $\mathbf{B}$

πῆ ἱστορία· συνέγραψε δὲ τὸν λόγον Πολυκράτης ὁ σοφιστής, ώς φησιν Ἐρμιππος, ἢ Ἄνυτος, ὡς τινες· προητοίμασε δὲ πάντα Λύκων ὁ δημαγωγός.

'Αντισθένης δ' ἐν ταῖς τῶν Φιλοσόφων Διαδοχαῖς καὶ 39
5 Πλάτων ἐν 'Απολογία τρεῖς αὐτοῦ κατηγορῆσαί φασιν, "Ανυτον καὶ Λύκωνα καὶ Μέλητον· τὸν μὲν "Ανυτον ὑπὲρ τῶν δημιουργῶν καὶ τῶν πολιτικῶν ὀργιζόμενον· τὸν δὲ Λύκωνα ὑπὲρ τῶν ῥητόρων· καὶ τὸν Μέλητον ὑπὲρ τῶν ποιητῶν, οὺς ἄπαντας ὁ Σωκράτης διέσυρε. Φαβωρῖνος δέ 10 φησιν ἐν τῷ πρώτῳ τῶν 'Απομνημονευμάτων μὴ εἶναι ἀληθῆ τὸν λόγον τὸν Πολυκράτους κατὰ Σωκράτους· ἐν αὐτῷ γάρ, φησί, μνημονεύει τῶν ὑπὸ Κόνωνος τειχῶν ἀνασταθέντων, ἃ γέγονεν [ἐν] ἔτεσιν εξ τῆς τοῦ Σωκράτους τελευτῆς ὕστερον. Καὶ ἔστιν οὕτως ἔχον.

- 1–2 Hermippi Fr. 32 Wehrli 1 Πολυκράτης : cf. Themist. Or. 23, 296 C; Ael. V.H. 11.10; Suda, Π 1977 4–9 Antisthenis Rhodii F 4 (FGrHist 508) 6-9 τῶν ποιητῶν Plat. Apol. 23 e 3–6 9–14 ὕστερον : Favorini Fr. 3 Mensching 17–p. 120.1 διαφθείρων : Plat. Apol. 24 b 8–10; Xenoph. Mem. 1.1.1
- 6 ἄνυτον  $^1$  PF : αὐτὸν B | ὑπὲρ Casaubon : περὶ BPF 7 δημηουργῶν B 12 ἀπὸ  $P^1$ , corr.  $P^2$  13 ἐν del. Bigotius, Menagius 15 ἀντομωσία F | ἔχει  $P^1$ , corr.  $P^2$  in mg 16 φησὶ om. F 17 ἀντωμόσατο Menagius : ἀνθωμολογήσατο BPF et Suda, A 2517 18 σωκράτη B 20 κενὰ  $B^1$ , corr.  $B^2$  | εἰσηγούμενος BPF : εἰσφέρων Xenoph. : εἰσάγων Dio Chrysost. Or. 43.9 : om. Plato

τοὺς νέους διαφθείρων. Τίμημα θάνατος." 'Ο δ' οὖν φιλόσοφος, Αυσίου γράψαντος απολογίαν αὐτῶ, διαναγνούς ἔφη "Καλὸς μὲν ὁ λόγος, ὧ Λυσία, οὐ μὴν ἁρμόττων έμοί." Δηλαδή γὰρ ἦν τὸ πλέον δικανικὸς ἢ ἐμφιλόσοφος. 41 Εἰπόντος δὲ τοῦ Λυσίου Πῶς, εἰ καλός ἐστιν ὁ λόγος, 5

ούκ ἄν σοι άρμόττοι;" ἔφη· "Ού γὰρ καὶ ἱμάτια καλὰ καὶ

υποδήματα είη αν έμοι ανάρμοστα:"

Κρινομένου δὲ αὐτοῦ φησιν Ἰοῦστος ὁ Τιβεριεὺς ἐν τῶ Στέμματι Πλάτωνα ἀναβηναι ἐπὶ τὸ βημα καὶ εἰπεῖν "Νεώτατος ὤν, ὧ ἄνδρες 'Αθηναῖοι, τῶν ἐπὶ τὸ βῆμα 10 άναβάντων " τοὺς δὲ δικαστὰς ἐκβοῆσαι "Κατάβα." [τουτέστι κατάβηθι]. 'Ο δ' οὖν κατεδικάσθη διακοσίαις ογδοήκοντα μιὰ πλείοσι ψήφοις τῶν ἀπολυουσῶν καὶ τιμωμένων τῶν δικαστῶν τί χρη παθεῖν αὐτὸν ἢ ἀποτῖσαι, πέντε καὶ εἴκοσιν ἔφη δραχμὰς ἀποτίσειν (Εὐβουλίδης 15 42 μέντοι ἑκατόν φησιν ὁμολογῆσαι). θορυβησάντων δὲ τῶν δικαστών, ""Ενεκα μέν," εἶπε, "τών έμοὶ διαπεπραγμένων τιμώμαι την δίκην της έν Πρυτανείω σιτήσεως."

Καὶ οἱ θάνατον αὐτοῦ κατέγνωσαν, προσθέντες ἄλλας

1-7 Cic. Or. 1.231; Valer. Max. 6.4 8-11 FGrHist 734 F 1 10-13 τῶν ἀπολυουσῶν : cf. Plat. Apol. 36 a; S. Erasmus, Gymnasium 71 (1964) 40-42 15 cf. Plat. Apol. 38 b 6 16 Eubulidis Fr. 66 Doering 16 θορυβησάντων – 18 Plat. Apol. 36 d-e; Cic. Or. 1.232-233

2 διαναγνούς -4 δηλαδή γάρ in mg  $\mathbf{F}^2$ 4 γ' ἐμοί Cobet I δικανικός  $FB^2$  in mg : δικανός  $B^1$  : δικα···  $P^1$ δὲ FΦ : om. BP | κατάβα Bergk (II, 298) : κατάβα, κατάβα Cobet (cf. Aristoph. Vesp. 979) : καταβάντων ΒΡΓΦ τουτέστι κατάβηθι secl. Cobet, Bergk | ὁ δ' οὖν Richards : 13 ἀναλλυουσῶν Β ὅτ' οὖν **ΒΡΓΦ** 15 εύβουλήδης Β 16 μέντοι scripsi : μὲν γὰρ BPF 19 θάνατοι B

10

ψήφους ὀγδοήκοντα. Καὶ δεθεὶς μετὰ πολλὰς ἡμέρας ἔπιε τὸ κώνειον, πολλὰ καλὰ κάγαθὰ διαλεχθείς, ἃ Πλάτων ἐν τῷ Φαίδωνί φησιν. ᾿Αλλὰ καὶ παιᾶνα κατά τινας ἐποίησεν, οὖ ἡ ἀρχή·

5 Δήλι' "Απολλον χαῖρε, καὶ "Αρτεμι, παῖδε κλεεινώ.

Διονυσόδωρος δέ φησι μὴ εἶναι αὐτοῦ τὸν παιᾶνα. Ἐποίησε δὲ καὶ μῦθον Αἰσώπειον οὐ πάνυ ἐπιτετευγμένως, οὖ ἡ ἀρχή.

Αἴσωπός ποτ' ἔλεξε Κορίνθιον ἄστυ νέμουσι μὴ κρίνειν ἀρετὴν λαοδίκω σοφίη.

Ό μὲν οὖν ἐξ ἀνθρώπων ἦν· 'Αθηναῖοι δ' εὐθὺς μετέ- 43 γνωσαν, ὥστε κλεῖσαι καὶ παλαίστρας καὶ γυμνάσια. Καὶ τοὺς μὲν ⟨ἄλλους⟩ ἐφυγάδευσαν, Μελήτου δὲ θάνατον κατέγνωσαν· Σωκράτην δὲ χαλκῆ εἰκόνι ἐτίμησαν, ἣν 15 ἔθεσαν ἐν τῷ Πομπείῳ, Λυσίππου ταύτην ἐργασαμένου.

- 3-5 Fr. 2 West. Cf. Plat. Phaed. 61 b 2; Dion. Chrysost. Or. 43.10; Themist. Or. 2, 27 C 6 FHG II, 84 9-10 Fr. 1 West; T 40 Perry; Anth. Pal., App. 4.16 Cougny. Cf. Plat. Phaed. 61 b 5; Plut. De aud. poetis 16 BC 11-p. 122.1 cf. Themist. Or. 20, 239 C; Plut. De invidia et odio 538 A 14 χαλκῆ εἰκόνι : cf. Tertull. Apolog. 14.8
- 1 δεηθεὶς  $\mathbf{F}$  | μετὰ Menagius conl. Plat. Phaed. 58 a 4 et c 4 (πολὺς χρόνος ἐγένετο τῷ Σωκράτει) et Suda,  $\Sigma$  829 (p. 405.8 A.) ἐδέδετο οὖν ἐπὶ πολύ : μετ' οὐ  $\mathbf{BPF}$  5 δήλι'  $\mathbf{PF\Phi}$  : δῆλι  $\mathbf{B}^1$ , διὰ  $\mathbf{B}^2$  in mg super. | καὶ ἄρτεμι χαῖρε  $\mathbf{F}$  | κλεεινῶ  $\mathbf{B}^1$  (et in mg) : κλαιεννῶ  $\mathbf{B}^2$ , κλεεννώ  $\mathbf{\Phi}$  : κλεινώ  $\mathbf{P}$  : λατοῦς  $\mathbf{F}$  : γρ. κλϊνώ in mg super.  $\mathbf{F}^2$  7 καὶ οπ.  $\mathbf{F}$  9 ποτὲ  $\mathbf{B}$  12 κλεῖσαι  $\mathbf{P\Phi}$  : κλίσαι  $\mathbf{B}^2$  in ras. : καῦσαι  $\mathbf{F}$  : κλύσαι γρ. in mg super.  $\mathbf{F}^2$  13 ἄλλους add. Richards | μελήτου  $\mathbf{B}$  : μελίτου  $\mathbf{PF\Phi}$  14 σωκράτην  $\mathbf{F\Phi}$  : σωκράτει  $\mathbf{P}$  | χαλκῆ εἰκόνι ἐτίμησαν Cobet (cf. p. 122.6–7) : χαλκῆς εἰκόνος ἐτιμήσαντο  $\mathbf{BPF\Phi}$  15 ἐν οπ.  $\mathbf{F}$  | αὐσίππου  $\mathbf{B}$

"Ανυτόν τε ἐπιδημήσαντα αὐθημερὸν ἐξεκήρυξαν Ἡρακλεῶται. Οὐ μόνον δὲ ἐπὶ Σωκράτους 'Αθηναῖοι πεπόνθασι τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πλείστων ὅσων. Καὶ γὰρ "Ομηρον, καθά φησιν Ἡρακλείδης, πεντήκοντα δραχμαῖς ὡς μαινόμενον ἐτιμήσαντο, καὶ Τυρταῖον παρακόπτειν ἔλεγον, 5 καὶ 'Αστυδάμαντα ὡς πρῶτον τῶν περὶ Αἰσχύλον ἐτίμησαν εἰκόνι χαλκῆ. Καὶ Εὐριπίδης δὲ ὀνειδίζει αὐτοῖς ἐν τῷ Παλαμήδει λέγων

Έκάνετ' ἐκάνετε τὰν πάνσοφον, τὰν οὐδέν' ἀλγύνασαν ἀηδόνα Μουσᾶν.

10

Καὶ τάδε μὲν ὧδε. Φιλόχορος δέ φησι προτελευτῆσαι τὸν Εὐριπίδην τοῦ Σωκράτους.

Έγεννήθη δέ, καθά φησιν 'Απολλόδωρος ἐν τοῖς Χρονικοῖς, ἐπὶ 'Αψεφίωνος τῷ τετάρτῳ ἔτει τῆς ἑβδομηκοστῆς ἑβδόμης 'Ολυμπιάδος, Θαργηλιῶνος ἕκτῃ, ὅτε καθαίρου- 15 σι τὴν πόλιν 'Αθηναῖοι καὶ τὴν "Αρτεμιν γενέσθαι Δήλι-

3–7 χαλκῆ: Heraclidis Pontici Fr. 169 Wehrli 6 'Αστυδάμαντα – 7 χαλκῆ: i.e. anno 340. Cf. TrGF I, p. 199 Snell (60 T 8a) 7–10 Eurip. Fr. 588 N². Cf. Philostr. Heroici 11, Tzetzae Exeg. Il., p. 44.14; In Lycophr. Al. 384; Argum. Busiridos, p. 188 Mathieu-Brémond (1963³) 11–12 Philochori F 221 (FGrHist 328) 13–p. 123.1 φασιν: FGrHist 244 F 34 14–15 i.e. 469–468

4 καθά BP : ὡς F 5 ἐτιμήσαντο FΦ : ἐτίμησαν BP : ἐζημίωσαν Cobet 6 ὡς Φ : om. BPF | πρῶτον BPFΦ : πρότερον G. Hermann | τῶν PFΦ : τὸν B | ἐτίμησαν BPΦ : ὂν ἐτιμήσαντο F 7 Καὶ Εὐριπίδης δὲ scripsi : ὀνειδίζει δὲ αὐτοῖς καὶ εὐριπίδης Φ : εὐριπίδης δὲ καὶ BPF | ὀνειδίζειν B | αὐτοὺς F 9 ἐκάνετε κάνετε B | post τὰν πάνσοφον add. ὧ Δαναοί (ex Philostr.) Huebner, Nauck 10 οὐδεν  $B^2$  in mg (et Valckenaer ad Eur. Phoen. 321) : οὐδὲν  $B^1$ PFΦ | ἀλγύνασαν  $B^1$  et  $B^2$  in mg, P : ἀλγύνουσαν FΦ | μουσᾶν Φ : μοῦσαν BPF 14 ἐν τῶ P 16 τὴν πόλιν ἀθηναῖοι BP : ἀθηναῖοι τὴν πόλιν F | γενέσθαι δήλιοι BP : δήλιοι γενέσθαι F

οί φασιν. Ἐτελεύτησε δὲ τῷ πρώτῷ ἔτει τῆς ἐνενηκοστῆς πέμπτης Ὀλυμπιάδος, γεγονὼς ἐτῶν ἑβδομήκοντα. Ταὐτά φησι καὶ Δημήτριος ὁ Φαληρεύς. Ἐνιοι γὰρ ἑξήκοντα 45 ἐτῶν τελευτῆσαί φασιν αὐτόν. ᾿Αμφότεροι δ᾽ ἤκουσαν ΄ ᾿Αναξαγόρου, καὶ οὖτος καὶ Εὐριπίδης, ὃς καὶ τῷ πρώτῷ ἔτει τῆς ἑβδομηκοστῆς πέμπτης Ὀλυμπιάδος ἐγεννήθη ἐπὶ Καλλιάδου.

Δοκεῖ δέ μοι καὶ περὶ τῶν φυσικῶν ὁ Σωκράτης διειλέχθαι· ὅπου γε καὶ περὶ προνοίας τινὰ διαλέγεται, 10 καθά φησι καὶ Ξενοφῶν, καίτοι περὶ μόνων τῶν ἠθικῶν ποιεῖσθαι τοὺς λόγους αὐτὸν εἰπών. ᾿Αλλὰ καὶ Πλάτων ἐν τῷ ᾿Απολογία μνησθεὶς ᾿Αναξαγόρου καὶ ἄλλων τινῶν φυσικῶν, ὰ Σωκράτης (νομίζειν) ἀρνεῖται, περὶ τούτων αὐτὸς λέγει, καίπερ ἀνατιθεὶς πάντα Σωκράτει.

15 Φησὶ δ' 'Αριστοτέλης μάγον τινὰ ἐλθόντα ἐκ Συρίας εἰς 'Αθήνας τά τε ἄλλα καταγνῶναι τοῦ Σωκράτους καὶ δὴ καὶ βίαιον ἔσεσθαι τὴν τελευτὴν αὐτῷ προειπεῖν.

"Εστι δὲ καὶ ἡμῶν εἰς αὐτὸν οὕτω·

20

46

Πινέ νυν ἐν Διὸς ἄν, ὧ Σώκρατες · ἢ σε γὰρ ὄντως καὶ σοφὸν εἶπε θεός, καὶ θεὸν ἡ σοφίη.

1-2 i.e. 400-399 2 ἑβδομήκοντα : Plat. Apol. 17 d 3; Crit. 52 e 3 2-3 Demetrii Fr. 153 Wehrli = FGrHist 228 F 10 4 ἀμφότεροι - 5 Εὐριπίδης : cf. Marm. Par. 60 = 59 A 4a DK 5-7 i.e. 480-479 10 Xenoph. Mem. 1.4.6 10-11 Mem. 1.1.16 11 ἀΑλλὰ - 14 cf. Plat. Apol. 26 c-e; Phaed. 97 b - 99 c 15-17 Aristot. Fr. 32 Rose<sup>3</sup> 19-p. 124.2 Anth. Pal. 7.96

2 ταὐτὰ  $\mathbf{F}$  : καὶ ταῦτα  $\mathbf{BP}$  4 φασὶν αὐτόν  $\mathbf{BP}$  : αὐτόν φασιν  $\mathbf{F}$  9 διειλέχθαι  $\mathbf{B}^1\mathbf{PF}$  : διηλέχθαι  $\mathbf{B}^2$  | περὶ om.  $\mathbf{F}$  12 τινῶν  $\mathbf{F}$  : om.  $\mathbf{BP}$  13 νομίζειν addidi ex Plat. Apol. 17 προειπεῖν  $\mathbf{\Phi}$  : om.  $\mathbf{BPF}$  19 πείνε  $\mathbf{B}$  | νυν  $\mathbf{Pal}$ . : νῦν  $\mathbf{BPF\Phi}$  | οὕτως  $\mathbf{F}$  20 θεὸν  $\mathbf{P}^3\mathbf{WF}^2$  et  $\mathbf{Pal}$ . : θεῶν  $\mathbf{BP}^1\mathbf{\Phi}$  : θεὸς  $\mathbf{F}^1\mathbf{P}^3$  ss. | σοφία  $\mathbf{Pal}$ .

Πρὸς γὰρ 'Αθηναίων κώνειον ἁπλῶς μὲν ἐδέξω αὐτοὶ δ' ἐξέπιον τοῦτο τεῷ στόματι.

Τούτφ τις, καθά φησιν 'Αριστοτέλης ἐν τρίτφ Περὶ ποιητικῆς, ἐφιλονείκει 'Αντίλοχος Λήμνιος καὶ 'Αντιφῶν ὁ τερατοσκόπος, ὡς Πυθαγόρα Κύλων καὶ 'Ονάτας· καὶ 5 Σύαγρος 'Ομήρφ ζῶντι, ἀποθανόντι δὲ Ξενοφάνης ὁ Κολοφώνιος· καὶ Κέρκωψ 'Ησιόδφ ζῶντι, τελευτήσαντι δὲ ὁ προειρημένος Ξενοφάνης· καὶ Πινδάρφ 'Αμφιμένης ὁ Κῷος· Θάλητι δὲ Φερεκύδης καὶ Βίαντι Σάλαρος Πριηνεύς· Πιττακῷ 'Αντιμενίδας καὶ 'Αλκαῖος, 'Αναξαγόρα 10 Σωσίβιος, καὶ Σιμωνίδη Τιμοκρέων.

47 Τῶν δὲ διαδεξαμένων αὐτὸν τῶν λεγομένων Σωκρατικῶν οἱ κορυφαιότατοι μὲν Πλάτων, Ξενοφῶν, 'Αντι-

- 1–2 Suda, K 2034 3–11 Aristot. Fr 75 Rose<sup>3</sup> 4 'Αντίλοχος : cf. 8.49 | 'Αντιφῶν : 87 A 5 DK 5 'Ονάτας : cf. ft. 'Ονάταν Κροτωνιάτην : Iambl. V.P. 267; Stob. 1.1.28 et 39; 14.15 DK 6 Σύαγρος : cf. Ael. V.H. 14.21; Eust. ad Il. p. 4.27 6 et 8 Ξενοφάνης : cf. 21 B 11 DK 10 'Αλκαῖος : cf. 1.81 11 Σωσίβιος : 59 A 25 DK 12–p. 125.6 συνεστήσατο : Megaricorum Fr. 36 Doering. Cf. E. Schwartz, 757; H. Schmidt, 30–32
- 1 κώνειον BPFΦ et Pal. : κόνιον μὲν Suda | ἀπλῶς : αὐτὸς Φ | μὲν BPΦ : σὰ Pal. et Suda | ἐδέξω ἀπλῶς (omisso μὲν) F 2 ἐξέπιον ΦP⁴H et Pal., Suda : ἐξέπιαν BPFΦ | καὶ ὀνάτας  $P^1Φ$ , καιονατᾶς B : καὶ ὀνάτης  $FP^5$  : Κροτωνιάτης Menagius 6 Σύαγρος L. Gyraldus (Dial. de poetis: Hes.) : σάγαρις BPFΦ | ἀποθανῶντι F 9 βίαντι σάλαρος  $FP^5$  : βίαντι σάλυρος P : βίαντις ἰλλυρὸς B 11 τιμωκρέων σιμωνίδει in mg  $P^2$  (σιμωνίδει τιμωκρέων in textu  $P^2$ 0 ) 12 τῶν δὲ  $P^2$ 1 τῶν δὲ  $P^2$ 2 τῶν δὲ transtulit Schwartz | λεγομένων σωκρατικῶν post p. 125.1 τῶν δὲ transtulit Schwartz deletis p. 125.1 φερομένων δέκα

σθένης· τῶν δὲ φερομένων δέκα οἱ διασημότατοι τέσσαρες, Αἰσχίνης, 'Αρίστιππος, Φαίδων, Εὐκλείδης. Λεκτέον δὴ πρῶτον περὶ Ξενοφῶντος, ἔπειτα περὶ τῶν Σωκρατικῶν, εἶθ' οὕτω περὶ Πλάτωνος, ἐπεὶ κατάρχει τῶν δέκα αἰρέσεων καὶ τὴν πρώτην 'Ακαδημίαν αὐτὸς συνεστήσατο, εἶτα περὶ 'Αντισθένους ἐν τοῖς Κυνικοῖς. 'Η μὲν οὖν ἀκολουθία τοῦτον ἐχέτω τὸν τρόπον.

Γέγονε δὲ καὶ ἔτερος Σωκράτης, ἱστορικός, περιήγησιν Ἄργους γεγραφώς· καὶ ἄλλος, Περιπατητικός, Βιθυνός· 10 καὶ ἕτερος, ἐπιγραμμάτων ποιητής· καὶ ὁ Κῷος, ἐπικλήσεις θεῶν γεγραφώς.

## ΞΕΝΟΦΩΝ

Ξενοφῶν Γρύλλου μὲν ἦν υἱός, 'Αθηναῖος, τῶν δήμων 48 Ἐρχιεύς· αἰδήμων δὲ καὶ εὐειδέστατος εἰς ὑπερβολήν.
15 Τούτῳ δὲ ἐν στενωπῷ φασιν ἀπαντήσαντα Σωκράτη διατεῖναι τὴν βακτηρίαν καὶ κωλύειν παριέναι, πυνθανόμενον ποῦ πιπράσκοιτο τῶν προσφερομένων ἕκαστον· ἀποκριναμένου δὲ πάλιν πυθέσθαι· "Ποῦ δὲ καλοὶ κἀγαθοὶ γίνονται ἄνθρωποι;" 'Απορήσαντος δέ, "'Έπου τοίνυν,"

- 2 Aristippi Fr. 124 Mannebach 4-5 cf. 1.18-19 5-6 cf. 1.14 et 19 8-9 FGrHist 310 T 1 10 ὁ Κῷος : FHG IV, 499 s. 13 partem Vitae primum ed. Xenophontis omnium quae extant ed. Aldina (Venetiis, 1525)
- 1 διασημότατοι  $\mathbf{B}^1$ , δὲ ἀσημότατοι  $\mathbf{B}^2$  2 ἀρίστιππος post εὐκλείδης in BPF, huc traieci 3 δὴ BPF : δὲ Cobet 6 εἶτα περὶ ἀντισθένους ἐν τοῖς κυνικοῖς post v. 3 Ξενοφῶντος in BPF, huc transtulit Madvig (V, 712) 8 σωκράτης καὶ ἕτερος BP 9 βείθινος B 12 tit.  $\mathbf{PF}^2$  : om. B spatio relicto 14 ἀρχιεύς  $\mathbf{P}^1$  (corr.  $\mathbf{P}^5$ ) 15 τούτω et σωκράτη  $\mathbf{\Phi}$  et Stephanus : τοῦτον et σωκράτει  $\mathbf{B}^2\mathbf{PF}$  (σωκράτη  $\mathbf{B}^1$ ) | δὲ om.  $\mathbf{BP}$  | στενοπῶ  $\mathbf{BF}$  | ὑπαντήσαντα  $\mathbf{\Phi}$  17 ποῦ ed. Pearsoniana : ποῖ  $\mathbf{B}^2$  in mg : οἱ  $\mathbf{B}^1$ , οἷ  $\mathbf{P\Phi}$  : εἰ  $\mathbf{F}$  | ἀποκρινομένου  $\mathbf{PPF}$

φάναι, "καὶ μάνθανε." Καὶ τοὐντεῦθεν ἀκροατὴς Σω κράτους ἦν. Καὶ πρῶτος ὑποσημειωσάμενος τὰ λεγόμενα εἰς ἀνθρώπους ἤγαγεν, 'Απομνημονεύματα ἐπιγράψας. 'Αλλὰ καὶ ἱστορίαν φιλοσόφων πρῶτος ἔγραψε.

Καὶ αὐτόν φησιν 'Αρίστιππος ἐν τετάρτῳ Περὶ παλαι- 5 ᾶς τρυφῆς ἐρασθῆναι Κλεινίου · πρὸς ὃν καὶ ταῦτα εἰπεῖν · 49 "Νῦν γὰρ ἐγὼ Κλεινίαν ἥδιον μὲν θεῶμαι ἢ τἄλλα πάντα ⟨τὰ⟩ ἐν ἀνθρώποις καλά · τυφλὸς δὲ τῶν ἄλλων πάντων δεξαίμην ἂν ἢ Κλεινίου ἑνὸς ὄντος γενέσθαι · ἄχθομαι δὲ καὶ νυκτὶ καὶ ὕπνῳ, ὅτι ἐκεῖνον οὐχ ὁρῶ · ἡμέρᾳ δὲ καὶ 10 ἡλίῳ τὴν μεγίστην χάριν οἶδα, ὅτι μοι Κλεινίαν ἀναφαίνουσι."

Κύρφ δὲ φίλος ἐγένετο τοῦτον τὸν τρόπον. Ἦν αὐτῷ συνήθης Πρόξενος ὄνομα, γένος Βοιώτιος, μαθητὴς μὲν Γοργίου τοῦ Λεοντίνου, φίλος δὲ Κύρφ. Οὖτος ἐν Σάρδεσι 15 διατρίβων παρὰ τῷ Κύρφ ἔπεμψεν εἰς ᾿Αθήνας ἐπιστολὴν Ξενοφῶντι, καλῶν αὐτὸν ἵνα γένηται Κύρφ φίλος. Ὁ δὲ τὴν ἐπιστολὴν δεικνύει Σωκράτει καὶ σύμβουλον ἡρεῖτο.
50 Καὶ ὂς ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς Δελφοὺς χρησόμενον τῷ θεῷ. Πείθεται Ξενοφῶν· ἤκει παρὰ τὸν θεόν· πυνθάνεται οὐχὶ 20 εἰ χρὴ ἀπιέναι πρὸς Κῦρον, ἀλλ᾽ ὅπως· ἐφ᾽ ῷ καὶ Σωκράτης αὐτὸν ἤτιάσατο μέν, συνεβούλευσε δὲ ἐξελθεῖν. Καὶ

4 i.e. ἱστορίαν πρῶτος φιλοσόφων ἔγραψε (male Suda, Ξ 47 πρῶτος ἔγραψε βίους φιλοσόφων) 5–6 FHG II, 79 5 αὐτόν : immo Critobulum 7 Νῦν – 11 ἀναφαίνουσι : Xenoph. Sympos. 4.12 13–.p. 127.2 αὐτῷ : Xenoph. Anab. 3.1.4–8 14–15 cf. Anab. 2.6.16–17

1 φάναι  $\mathbf{BP\Phi}$ : ἔφη  $\mathbf{F}$  3 ἐς  $\mathbf{F}$  7 μὲν om.  $\mathbf{F}$  Ι θεῶμαι ss. γρ.  $\mathbf{F}^2$ , ὁρῶμαι  $\mathbf{F}^1$  8 τὰ e Xenoph. add. Cobet πάντων  $\mathbf{BPF}$ : ἀπάντων  $\mathbf{\Phi}$  et Xenoph. 9 μᾶλλον δεξαίμην ἂν Xenoph. | κλεινίου  $\mathbf{F}^1\mathbf{P}^4\mathbf{H}$ : κείνου  $\mathbf{BP}^1\mathbf{QWF}^2$ : 'κείνου  $\mathbf{\Phi}$ : κείνου vel ἐκείνου Xen. codd. | γενέσθαι  $\mathbf{BPF\Phi}$ : εἶναι Xenoph. 10 οὐ χορῶ  $\mathbf{B}$  14 βοιότιος  $\mathbf{B}^1\mathbf{F}$  20 πείθεσθαι  $\mathbf{B}$ 

ος γίνεται παρὰ Κύρῳ, καὶ τοῦ Προξένου φίλος οὐχ ἡττον ἦν αὐτῷ. Τὰ μὲν οὖν ἄλλα τὰ κατὰ τὴν ἀνάβασιν γενόμενα καὶ τὴν κάθοδον ἱκανῶς αὐτὸς ἡμῖν διηγεῖται. Ἐχθρῶς δὲ διέκειτο πρὸς Μένωνα τὸν Φαρσάλιον, παρὰ τὸν χρόνον τῆς ἀναβάσεως τὸν ξεναγόν ὅτε καὶ λοιδορῶν αὐτόν φησιν αὐτοῦ μείζοσι κεχρῆσθαι παιδικοῖς. ᾿Αλλὰ καὶ ᾿Απολλωνίδῃ τινὶ ὀνειδίζει τετρῆσθαι τὰ ὧτα.

Μετὰ δὲ τήν τε ἀνάβασιν καὶ τὰς ἐν τῷ Πόντῷ 51 συμφορὰς καὶ τὰς παρασπονδήσεις τὰς Σεύθου τοῦ τῶν 10 'Οδρυσῶν βασιλέως ἡκεν εἰς 'Ασίαν πρὸς 'Αγησίλαον τὸν Λακεδαιμονίων βασιλέα, μισθοῦ τοὺς Κύρου στρατιώτας αὐτῷ παρασχών · φίλος τ' ἦν εἰς ὑπερβολήν. Παρ' ὃν καιρὸν ἐπὶ Λακωνισμῷ φυγὴν ὑπ' 'Αθηναίων κατεγνώσθη. Γενόμενος δ' ἐν 'Ἐφέσῷ καὶ χρυσίον ἔχων, τὸ μὲν ἡμισυ 15 Μεγαβύζῷ δίδωσι τῷ τῆς 'Αρτέμιδος ἱερεῖ φυλάττειν, ἔως ἀν ἐπανέλθοι · εἰ δὲ μή, ἄγαλμα ποιησάμενον ἀναθεῖναι τῆ θεῷ · τοῦ δὲ ἡμίσεος ἔπεμψεν εἰς Δελφοὺς ἀναθήματα. 'Ἐντεῦθεν ἦλθεν εἰς τὴν 'Ελλάδα μετὰ 'Αγησιλάου, κεκλημένου εἰς τὸν πρὸς Θηβαίους πόλεμον. Καὶ αὐτῷ προ-20 ξενίαν ἔδοσαν οἱ Λακεδαιμόνιοι.

- 4 Έχθρῶς 6 παιδικοῖς : Anab. 2.6.21–28. Cf. Athen. 11, 505 A 6–7 Anab. 3.1.31 9 τὰς  $^1$  10 βασιλέως : cf. Anab. 7.3.7–14 10–11 Anab. 5.3.6 12 Παρ' 13 κατεγνώσθη : Anab. 5.3.7 14 Γενόμενος 17 ἀναθήματα : Anab. 5.3.5–7 18 Έντεῦθεν 19 πόλεμον : cf. Plut. Ages. 18.2 19–20 Suda, Π 2538
- 3 ἡμῖν αὐτὸς  $\mathbf{F}$  | διηγῆται  $\mathbf{B}$  4 φαρσάδιον  $\mathbf{B}$  5 τὸν ξεναγόν  $\mathbf{P}^2\mathbf{Q}$  : τῶν ξεναγῶν  $\mathbf{BP}^1\mathbf{F}$  6 αὐτοῦ Stephanus : αὐτοῦ  $\mathbf{BP}$  et ss.  $\mathbf{F}^2$  | χρῆσθαι  $\mathbf{B}$  7 ἀπολλωνίδι  $\mathbf{B}$  8 τῷ om.  $\mathbf{F}$  9 τὰς $^2$   $\mathbf{BP}$  : τοῦ  $\mathbf{F}$  | τοῦ τῶν  $\mathbf{B}^1\mathbf{P}$  : τούτων  $\mathbf{B}^2$  : τοῦ  $\mathbf{F}$  13 φυγὴν  $\mathbf{P}$  : φυγῆς  $\mathbf{BF}$  16 ἐπανέλθοι  $\mathbf{F}$  : ἐπανέλθη  $\mathbf{BP}$  | ἀναθῆναι  $\mathbf{B}$  17 ἡμίσεως  $\mathbf{B}^1$  18 μετὰ ἀγησιλάου εἰς τὴν ἑλλάδα  $\mathbf{P}$

- 53 'Αλλὰ καὶ Φυλοπίδαν τὸν Σπαρτιάτην φασὶν αὐτῷ πέμψαι αὐτόθι δωρεὰν ἀνδράποδα αἰχμάλωτα ἐκ Δαρδάνου· καὶ τὸν διαθέσθαι αὐτὰ ὡς ἡβούλετο· Ἡλείους τε 15 στρατευσαμένους εἰς τὸν Σκιλλοῦντα [καὶ] βραδυνόντων Λακεδαιμονίων ἐξελεῖν τὸ χωρίον. 'Ότε καὶ τοὺς υἱέας αὐτοῦ εἰς Λέπρεον ὑπεξελθεῖν μετ' ὀλίγων οἰκετῶν, καὶ αὐτὸν Ξενοφῶντα εἰς τὴν Ἡλιν πρότερον, εἶτα [καὶ] εἰς Λέπρεον πρὸς τοὺς παῖδας, κἀκεῖθεν σὺν αὐτοῖς εἰς 20
  - 1-2 ἀπέχον et 6 'Αφικομένου 9 ἐν Ἐφέσφ : Anab. 5.3.7 1-6 ἐπεκαλοῦντο : Demetrii F 12 Mejer. Cf. Suda, Ξ 47 4 καὶ δύο 6 Dinarchi Fr. 70 Baiter-Sauppe. Cf. Dionys. Hal. Din. 12 ('Αποστασίου ἀπολογία Αἰσχύλφ πρὸς Ξενοφῶντα) et Wilamowitz, Antig. 330–335 9-11 Plut. De exilio 605 C 11-12 F 70 B.-S.
  - 1 ἦλθεν PF : ἦκεν P 2 ἠλείας BF : ἠλίας  $B^1$ , ἰλιᾶς  $B^2$  | ἀπέχων B 4 γρύλλος PF : γρύδος B 6 διόσκοροι B | ἐκαλοῦντο P 11 δ' ὁ δείναρχος P : δολίμαρχος B : δὲ καὶ δείναρχος F 12 αὐτῷ om. B 14 δωρεὰν αὐτόθι F 16 καὶ del. Cobet 17 υἱέας BP : υἱεῖς F 18 λέπραιον hic et in v. 20 F | συνεξελθεῖν F 19 καὶ BP : om. F, del. Cobet

Κόρινθον διασωθήναι καὶ αὐτόθι κατοικήσαι. Έν τούτω δὲ ψηφισαμένων 'Αθηναίων βοηθεῖν Λακεδαιμονίοις έπεμψε τους παίδας είς τὰς 'Αθήνας στρατευσομένους ύπερ των Λακεδαιμονίων. Καὶ γὰρ ἐπεπαίδευντο [αὐτόθι] 54 5 ἐν τῆ Σπάρτη, καθά φησι Διοκλῆς ἐν τοῖς Βίοις τῶν φιλοσόφων. Ό μεν οὖν Διόδωρος οὖδεν ἐπιφανες πράξας έκ τῆς μάχης άνασφζεται, καὶ αὐτῷ υἱὸς ὁμώνυμος γίνεται τάδελφῶ. Ὁ δὲ Γρύλλος τεταγμένος κατὰ τοὺς ίππέας (ἦν δὲ ἡ μάχη περὶ Μαντίνειαν) ἰσχυρῶς ἀγωνι-10 σάμενος ετελεύτησεν, ώς φησιν "Εφορος εν τη πέμπτη καί είκοστη, Κηφισοδώρου μὲν ἱππαρχοῦντος, Ἡγησίλεω δὲ στρατηγοῦντος. Έν ταύτη τῆ μάχη καὶ Ἐπαμεινώνδας έπεσε. Τηνικαθτα δη καὶ τὸν Ξενοφωντά φασι θύειν έστεμμένον · ἀπαγγελθέντος δ' αὐτῷ τοῦ θανάτου ἀποστε-15 φανώσασθαι· ἔπειτα μαθόντα ὅτι γενναίως ⟨ἀριστεύων τέθνηκε) πάλιν ἐπιθέσθαι τὸν στέφανον. "Ενιοι δὲ οὐδὲ 55 δακρθσαί φασιν αὐτόν άλλὰ γὰρ εἰπεῖν ""Ηιδειν θνητὸν γεγεννηκώς." Φησὶ δ' 'Αριστοτέλης ὅτι ἐγκώμια καὶ ἐπιτάφιον Γρύλλου μυρίοι ὅσοι συνέγραψαν, τὸ μέρος καὶ 20 τῶ πατρὶ χαριζόμενοι. 'Αλλὰ καὶ "Ερμιππος ἐν τῶ Περὶ

- 1 Έν τούτφ 13 ἔπεσε : Ephori F 85 (FGrHist 70) 4–5 Plut. Ages. 20.2 13 Τηνικαῦτα 16 τὸν στέφανον : Plut. Consol. ad Apoll. 118 F–119 A; Ael. V.H. 3.3; Valer. Max. 5.10 ext. 2; Stob. 3.7.48; Gnom. Vat. 415; Arsen., p. 377 Walz 17–18 cf. 2.13 18–19 Aristot. Fr. 68 Rose<sup>3</sup> (Γρύλλος ἢ περὶ ῥητορικῆς) 20–p. 130.2 Hermippi Fr. 52 Wehrli
- 2 ἀθηνέων  $\mathbf{F}$  3 τὰς om.  $\mathbf{F}$  4 αὐτόθι seclusi : ἐν τῆ Σπάρτη delendum Jacoby 8 ἀδελφῶ  $\mathbf{B}$  11 κηφισιδώρου  $\mathbf{F}$  12 ἐπαμινώνδας  $\mathbf{BP}$  14 ἀπαγγελέντος  $\mathbf{BP}$  | δ(ὲ) αὐτῶ  $\mathbf{PF}$  : τῶ  $\mathbf{B}$  15–16 ἀριστεύων τέθνηκε supplevi ex Plut. (γενναίως ἀριστεύων ἐτελεύτησε) et Ael.,  $\mathit{Gnom}$ . (τέθνηκε) 16 ἐπιθῆναι  $\mathbf{F}$  17 post ἀλλὰ lac. indic. Cobet 19 συνέγραψαν ed. Pearsoniana : συγγράψειαν  $\mathbf{B}^2\mathbf{PF}$  : συνγραψηαν  $\mathbf{B}^1$

Θεοφράστου καὶ (Ἰ)σοκράτην φησὶ ἐγκώμιον Γρύλλου γεγραφέναι. Τίμων δ' ἐπισκώπτει αὐτὸν ἐν τούτοις·

ἀσθενική τε λόγων δυὰς ἢ τριὰς ἢ ἔτι πρόσσω, οἷος Ξεινοφόων ἥ τ' Αἰσχίνου οὐκ ἀπιθὴς ⟨ἳς⟩ γράψαι.

5

Καὶ ὁ μὲν βίος αὐτῷ τοιόσδε. Ἡκμαζε δὲ κατὰ τὸ τέταρτον ἔτος τῆς τετάρτης καὶ ἐνενηκοστῆς Ὀλυμπιάδος, καὶ ἀναβέβηκε σὺν Κύρῳ ἐπὶ ἄρχοντος Ξεναινέτου ἑνὶ πρότερον ἔτει τῆς Σωκράτους τελευτῆς.

56 Κατέστρεψε δέ, καθά φησι Στησικλείδης ὁ 'Αθηναῖος 10 ἐν τῆ τῶν 'Αρχόντων καὶ 'Ολυμπιονικῶν ἀναγραφῆ, ἔτει πρώτω τῆς πέμπτης καὶ ἑκατοστῆς 'Ολυμπιάδος, ἐπὶ ἄρχοντος Καλλιμήδου, ἐφ' οὖ καὶ Φίλιππος ὁ 'Αμύντου Μακεδόνων ἦρξε. Τέθνηκε δὲ ἐν Κορίνθω, ὡς φησι Δημήτριος ὁ Μάγνης, ἤδη δηλαδὴ γηραιὸς ἱκανῶς · ἀνὴρ τά τε 15 ἄλλα γεγονὼς ἀγαθὸς καὶ δὴ καὶ φίλιππος καὶ φιλοκύ-

- 3-5 Timonis B 26 Diels (= 53 Wachsmuth); Suppl. Hell. 800.
   ἥ τ' γράψαι DL 2.62 6 "Ηκμαζε 9 FGrHist 244 F 343.
   I.e. 401-400 10-14 ἦρξε: FGrHist 245 F 3 12 i.e.
  360-359 14 Τέθνηκε 15 ἰκανῶς: Demetrii F 13 Mejer
- 1 Ἰσοκράτην J. Voss et J. Luzac (Lect. Att., 148) : σωκράτην  $\mathbf{F}$  : σωκράτη  $\mathbf{B}^1\mathbf{P}$  : σωκράτους  $\mathbf{B}^2$  2 ἐπικόπτει  $\mathbf{B}$  3 διὰς  $\mathbf{B}$  | ἔτι  $\mathbf{B}\mathbf{P}$  : καὶ  $\mathbf{F}$  | προσσώ(οιος)  $\mathbf{B}^2$  : πρόσω  $\mathbf{P}^1$  : πρός  $\mathbf{F}$  : πόρσω  $\mathbf{P}^5$  4 οἷος 5 γράψας in mg infer.  $\mathbf{F}^2$  4 ἥτ'  $\mathbf{P}^1$  : ἥτ'  $\mathbf{B}\mathbf{P}^2$  : εἴτ'  $\mathbf{F}^2$  | ἀπιθὴς  $\mathbf{B}^1$  (-ῆς  $\mathbf{B}^2$ ) : ἀπειθὴς  $\mathbf{P}^1\mathbf{F}^2$  : ἐπιπειθὴς  $\mathbf{P}^5$  ss. γρ. | ἳς add. Roeper² (ἵς pro ἥ iam Casaubon) 5 γράψαι Menagius ex 2.62 : γράψας  $\mathbf{B}\mathbf{P}\mathbf{F}$  7 τετάρτης  $\mathbf{B}\mathbf{P}\mathbf{F}$  : πέμπτης Suda,  $\mathbf{E}$  47 8 ξενεναίτου  $\mathbf{B}$  9 προτέρω  $\mathbf{B}\mathbf{P}$  10 Κτησικλείδης Wilamowitz (Antig. ν. Karystos, 335 n. 20) 13 Καλλιμήδου Jacoby, Καλλιμήδους Meursius : καλλιδήμου  $\mathbf{B}\mathbf{P}^1\mathbf{Q}\mathbf{W}$  : καληδημήδου  $\mathbf{F}$  : καλλιδημίδου  $\mathbf{P}^4\mathbf{H}$  14 μακεδόνων  $\mathbf{P}\mathbf{F}$  : μακεδὼν  $\mathbf{B}$  15 ἤδη : ἥ-in mg  $\mathbf{B}^2$

57

νηγος καὶ τακτικός, ὡς ἐκ τῶν συγγραμμάτων δῆλον. εύσεβής τε καὶ φιλοθύτης καὶ ἱερεῖα διαγνῶναι ἱκανὸς καὶ Σωκράτη ζηλώσας ἀκριβῶς.

Συνέγραψε δὲ βιβλία πρὸς τὰ τετταράκοντα, ἄλλων

5 ἄλλως διαιρούντων

τήν τε 'Ανάβασιν (ἡς κατὰ βιβλίον μὲν ἐποίησε προοίμιον, őλης δὲ οὔ)· καὶ

Κύρου Παιδείαν καὶ

Έλληνικὰ καὶ 10 'Απομνημονεύματα· Συμπόσιόν τε καὶ Οίκονομικὸν καὶ Πεοὶ ίππικῆς καὶ

Κυνηγετικόν καὶ

15 Ίππαρχικόν.

'Απολογίαν τε Σωκράτους καὶ

Περὶ πόρων καὶ

Ίέρωνα ἢ Τυραννικόν,

'Αγησίλαόν τε καὶ 20

Λακεδαιμονίων καὶ 'Αθηναίων Πολιτείαν,

ήν φησιν ούκ είναι Ξενοφώντος ὁ Μάγνης Δημήτριος. Λέγεται δ' ότι καὶ τὰ Θουκυδίδου βιβλία λανθάνοντα ύφελέσθαι δυνάμενος αὐτὸς εἰς δόξαν ἤγαγεν. Ἐκαλεῖτο

# 21–22 Demetrii F 14 Mejer 24-p. 132.1 Suda, Ξ 47

2 post ίκανὸς repetit p. 130.15-16 ἀνὴρ - φιλοκύνηγος F 9 κύρου παιδείαν F: 3 σωκράτη  $B^2P$  : σωκράτην Fδειαν  $\mathbf{B}$ , διαν  $\mathbf{P}^1$ : κύρου παι  $\mathbf{P}^3$  in  $\mathbf{mg}$   $\mathbf{W}$ 13-14 καὶ πεο**ὶ** ίππικής post v. 16 ίππαρχικὸν  $\mathbf{F}$  15 κυνηγιτικὸν  $\mathbf{F}$  19 post ἰέρωνα habet λείπει  $\mathbf{B}^1$  in mg 21 ἀθηναίων καὶ λακεδαιμονίων πολιτείαν BPF, transp. Richards 23 θουκιδίδου F

δὲ καὶ ᾿Αττικὴ Μοῦσα γλυκύτητι τῆς ἑρμηνείας · ὅθεν καὶ πρὸς ἀλλήλους ζηλοτύπως εἶχον αὐτός τε καὶ Πλάτων, ὡς ἐν τῷ περὶ Πλάτωνος λέξομεν.

58 "Εστι δὲ καὶ εἰς τοῦτον ἡμῶν ἐπιγράμματα τοῦτον ἔχοντα τὸν τρόπον·

Οὐ μόνον ἐς Πέρσας ἀνέβη Ξενοφῶν διὰ Κῦρον, ἀλλ' ἄνοδον ζητῶν ἐς Διὸς ἥτις ἄγοι · παιδείῃ γὰρ ἑῇ ⟨γ'⟩ Ἑλληνικὰ πράγματα δείξας, ὡς καλὸν ἡ σοφίη μνήσατο Σωκράτεος.

"Αλλο, ως έτελεύτα.

10

5

Εἰ καὶ σέ, Ξενοφῶν, Κραναοῦ Κέκροπός τε πολῖται φεύγειν κατέγνων, τοῦ φίλου χάριν Κύρου, ἀλλὰ Κόρινθος ἔδεκτο φιλόξενος, ἡ σὰ φιληδῶν (οὕτως ἀρέσκει) κεῖθι καὶ μένειν ἔγνως.

59 Εὖρον δὲ ἀλλαχόθι ἀκμάσαι αὐτὸν περὶ τὴν ἐνάτην 15 καὶ ὀγδοηκοστὴν 'Ολυμπιάδα σὺν τοῖς ἄλλοις Σωκρατικοῖς καὶ "Ιστρος φησὶν αὐτὸν φυγεῖν κατὰ ψήφισμα Εὐβούλου, καὶ κατελθεῖν κατὰ ψήφισμα τοῦ αὐτοῦ.

Γεγόνασι δὲ Ξενοφῶντες ἐπτά· πρῶτος αὐτὸς οὖτος· δεύτερος 'Αθηναῖος, ἀδελφὸς Νικοστράτου τοῦ τὴν Θη- 20

3 λέξομεν: 3.34 **6-9** Anth. Pal. 7.97 **11-14** Anth. Pal. 7.98. – **13-14** Suda, Φ 323 et 7 ἡ νομίζεται **15-16** i.e. 424–420 **17-18** FGrHist 334 F 32

1 μοῦσα BPF : μέλιττα Suda 4 τοῦτον B², τούτων B¹ 8 παιδείη ... ἑῆς γ') scripsi : παιδείης ... ἑῆς BPF et Pal. | γὰρ BPF et Pal. : παρ' Reiske, agn. omnes | ἐλλανικὰ Pal. | δείξας B²PF et Pal. : ἀποδείξας B¹ 9 σωκράτους B¹ (corr. B²) : σωκράτεω Pal. 12 φευγέμεναι Pal. | κατέγνων FP⁴H et Pal. : ἐπέγνων BP¹QW 13 ἣ B¹ (ἡ B² in mg) | φιληδὸν Pal. 14 ἀρέσκει F : ἀρέσκη BP et Pal., Suda | κίθει B | μένων Pal. 15 ἀλλαχόθεν F 19 δὲ καὶ F 20 νικοστράτου BF : πυθοστράτου P

σηίδα πεποιηκότος, γεγραφὼς ἄλλα τε καὶ βίον Ἐπαμεινώνδου καὶ Πελοπίδου· τρίτος ἰατρὸς Κῷος· τέταρτος ἰστορίαν ἀννιβαϊκὴν γεγραφώς· πέμπτος μυθώδη τερατείαν πεπραγματευμένος· ἕκτος Πάριος, ἀγαλματοποιός· 5 ἕβδομος κωμωδίας ἀρχαίας ποιητής.

## ΑΙΣΧΙΝΗΣ

Αἰσχίνης Χαρίνου ἀλλαντοποιοῦ, οἱ δὲ Λυσανίου, 60 'Αθηναῖος. Ἐκ νέου φιλόπονος διὸ καὶ Σωκράτους οὐκ ἀπέστη. 'Όθεν ⟨οῦτος⟩ ἔλεγε· "Μόνος ἡμᾶς οἶδε τιμᾶν ὁ 10 τοῦ ἀλλαντοποιοῦ." Τοῦτον ἔφη Ἰδομενεὺς ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ συμβουλεῦσαι περὶ τῆς φυγῆς Σωκράτει, καὶ οὐ Κρίτωνα· Πλάτωνα δέ, ὅτι ἦν 'Αριστίππῳ μᾶλλον φίλος, Κρίτωνι περιθεῖναι τοὺς λόγους. Διεβάλλετο δ' ὁ Αἰσχίνης καὶ μάλισθ' ὑπὸ Μενεδήμου τοῦ Έρετριέως ὡς τοὺς πλείστους διαλόγους ὄντας Σωκράτους ὑποβάλλοιτο, λαμβάνων παρὰ Ξανθίππης· ὧν οἱ μὲν καλούμενοι ἀκέφαλοι σφόδρ' εἰσὶν ἐκλελυμένοι καὶ οὐκ ἐπιφαίνοντες

- 2 τέταρτος : FGrHist 179 T 1 3 πέμπτος : FGrHist 24 T 1 7-p. 136.12 ed. H. Dittmar (Philol. Unters. 21, 1912, 247-255). Cf. H. Krauss, Aeschinis reliquiae (Lipsiae, 1911), et Giannantoni (1990), VI A 7-13 τοὺς λόγους : VI A 3 Giann. 10 Τοῦτον 13 FGrHist 338 F 17a; Fr. 109 Mannebach; DL 3.36. Cf. Athen. 13, 611 DE 13 Διεβάλλετο p. 134.10 VI A 22 Giann.
- 1-2 ἐπαμυνώνδου καὶ πελωπίδου F 3 ἀνιβαικὴν  $FP^4$  H : ἀννιβιάκην  $BP^1QW$  5 ἀρχαίας F : ἀρχαίος BP 6 tit. P : om. F et B (spatio relicto) 7 χαρίνου BPFV et Suda : χαρίνου τοῦ Frob. al. 9 ὅθεν BF : διὸ καὶ PV : διὸ  $\Phi$  | οὖτος addidi : σωκράτης  $\Phi$  | μόνους  $\Phi$  12 ὅτι Cobet : ὅτ' BPF | φίλος μᾶλλον F 13 περιθῆναι BF 13–14 δ' ὁ αἰσχίνης καὶ BPF : δὲ καὶ αἰσχίνης F

την Σωκρατικήν εύτονίαν ούς καὶ Πεισίστρατος ὁ Ἐφέ-61 σιος έλεγε μη είναι Αισχίνου. Καὶ τῶν ἐπτὰ δὲ τοὺς πλείστους Περσαιός φησι Πασιφώντος είναι του 'Ερετρικοῦ, εἰς τοὺς Αἰσχίνου δὲ κατατάξαι. 'Αλλὰ καὶ τῶν 'Αντισθένους τόν τε μικρὸν Κῦρον καὶ τὸν 'Ηρακλέα τὸν 5 έλάσσω καὶ 'Αλκιβιάδην καὶ τοὺς τῶν ἄλλων δὲ ἐσκευώρηται. Οι δ' οὖν τῶν Αἰσχίνου τὸ Σωκρατικὸν ἦθος άπομεμαγμένοι είσιν έπτά πρώτος Μιλτιάδης, διὸ καί ασθενέστερόν πως έγει Καλλίας, 'Αξίοχος, 'Ασπασία, 'Αλκιβιάδης, Τηλαύγης, 'Ρίνων.

Φασὶ δ' αὐτὸν δι' ἀπορίαν ἐλθεῖν εἰς Σικελίαν πρὸς Διονύσιον, καὶ ὑπὸ μὲν Πλάτωνος παροφθηναι, ὑπὸ δὲ 'Αριστίππου συσταθήναι· δόντα τέ τινας τῶν διαλόγων 62 δῶρα λαβεῖν. "Επειτα ἀφικόμενον 'Αθήναζε μὴ τολμᾶν σοφιστεύειν, εύδοκιμούντων τότε των περί Πλάτωνα καί 15 'Αρίστιππον. 'Εμμίσθους δὲ ἀκροάσεις ποιεῖσθαι εἶτα συγγράφειν λόγους δικανικούς τοῖς άδικουμένοις. διὸ καὶ τὸν Τίμωνα εἰπεῖν ἐπ' αὐτοῦ.

> ή τ' Αἰσγίνου οὐκ ἀπιθὴς (ἳς) γράψαι.

20

10

2 Καὶ - 4 κατατάξαι : SVF I Nr. 457 4 'Αλλὰ - 6 Fr. 6 Decleva; V A 43 Giann. 11-p. 135.17 VI A 13 Giann. 12-13 cf. 3.36 19-20 Timonis B 26 Diels = Suppl. Hell. 800. Cf. 2.55

1 πεισίστρατος  $FVP^5$  ss. γρ., Frob. : περίστρατος  $BP^1Q$ WH 4 κατατάξαι BPF : κατατετάχθαι Roeper<sup>2</sup> | τῶν BP : τοῦ F 6 ἐσκευωρῆσθαι Kuehn et Roeper<sup>2</sup> κρατικόν ΒΡ : σῶμα κρατικόν F 8 μιλτιάλης Β σικελίαν πρὸς in mg super.  $\mathbf{F}^2$  13 συστήναι Cobet ρίστιππον **BPF** : Σπεύσιππον Zeller (*Ph. d. Gr.* II.1, 340 n. 1) 19 ἡτ' B : ἤτ' PF | οὐκ ἀπει- add. in mg  $F^2$  | ἀπίθης B : άπειθης PF | ης add. Roeper<sup>2</sup>

Φασὶ δ' αὐτῷ λέγειν Σωκράτη, ἐπειδήπερ ἐπιέζετο ὑπὸ πενίας, παρ' ἑαυτοῦ δανείζεσθαι τῶν σιτίων ὑφαιροῦντα. Τούτου τοὺς διαλόγους καὶ 'Αρίστιππος ὑπώπτευεν. 'Εν γοῦν Μεγάροις ἀναγινώσκοντος αὐτοῦ φασι σκῶψαι εἰ-5 πόντα "Πόθεν σοι, ληστά, ταῦτα;"

Φησὶ δὲ Πολύκριτος ὁ Μενδαῖος ἐν τῷ πρώτῷ τῶν Περὶ 63 Διονύσιον ἄχρι τῆς ἐκπτώσεως συμβιῶναι αὐτὸν τῷ τυράννῷ καὶ ἕως τῆς Δίωνος εἰς Συρακούσας καθόδου, λέγων εἶναι σὺν αὐτῷ καὶ Καρκίνον τὸν κωμῷδοποιόν.
10 Φέρεται δὲ καὶ ἐπιστολὴ πρὸς Διονύσιον Αἰσχίνου. Ἦν δὲ καὶ ἐν τοῖς ῥητορικοῖς ἱκανῶς γεγυμνασμένος, ὡς δῆλον ἔκ τε τῆς ἀπολογίας τοῦ πατρὸς Φαίακος τοῦ στρατηγοῦ καὶ δι' ὧν μάλιστα μιμεῖται Γοργίαν τὸν Λεοντῖνον. Καὶ Λυσίας δὲ κατ' αὐτοῦ συγγέγραφε λόγον, Περὶ συκοφαντίας ἐπιγράψας· ἐξ ὧν δῆλον ὅτι καὶ ῥητορικός τις ἦν. Γνώριμος δ' αὐτοῦ φέρεται εἷς, 'Αριστοτέλης ὁ Μῦθος ἐπικληθείς.

- 1-2 cf. Sen. De benef. 5.7.5 (M. Cato ait quod tibi deerit a te ipso mutuare); Ep. 119.2; L. Rossetti et C. Lausdei, SIFC 51 (1979) 77-83 6-13 τὸν Λεοντῖνον : Polycriti F 1 (FGrHist 559) 12 τοῦ πατρός : i.e. Ἐρασιστράτου, cf. Thucyd. 5.4-5 13-15 Fr. 1 Thalheim. Cf. Athen 13, 611 D ss. = VI A 16 Giann. 16-17 cf. 5.35
- 1 τοῦτόν φασιν εἰπεῖν σωκράτει  $\Phi$  | σωκράτη BP : σωκράτην F 3 ὑπόπτευεν B 4 φασὶ ss.  $F^2$  9 καὶ om. PV | κωμωδοποιόν PFV : κωμωδιοποιὸν B : τραγφδοποιὸν Meineke (Comm. misc. I, 25) 11 ἱκανὸς F | ἐγγεγυμνασμένος F 12 τοῦ πατρὸς BPF : τῆς ὑπὲρ Blass (Att. Bereds.  $II^2$ , 345 n. 1) 13 δι' ὧν (B : δίων PFV) μάλιστα BPFV : τοῦ δίωνος, μάλιστα δὲ D : τῆς Δίωνος, μάλιστα δὲ Stephanus (γρ.) : Δίωνος. Μάλιστα δὲ Stephanus (γρ.) : Δίωνος. Μάλιστα δὲ Stephanus (γρ.) : συνέγραψε Stephanus : γέγραφε Stephanus 16 φέρεται in Stephanus 16 φέρεται in Stephanus 17

64 Πάντων μέντοι τῶν Σωκρατικῶν διαλόγων Παναίτιος ἀληθεῖς εἶναι δοκεῖ τοὺς Πλάτωνος, Ξενοφῶντος, 'Αντισθένους, Αἰσχίνου, ('Αριστίππου)· διστάζει δὲ περὶ τῶν Φαίδωνος καὶ Εὐκλείδου, τοὺς δὲ ἄλλους ἀναιρεῖ πάντας.

Γεγόνασι δ' Αἰσχίναι ὀκτώ· πρῶτος αὐτὸς οὖτος· δεύτερος δὲ ὁ τὰς τέχνας γεγραφὼς τὰς ῥητορικάς· τρίτος ὁ ῥήτωρ ὁ κατὰ Δημοσθένην· τέταρτος 'Αρκάς, μαθητὴς 'Ισοκράτους· πέμπτος Μυτιληναῖος, ὃν καὶ ῥητορομάστιγα ἐκάλουν· ἔκτος Νεαπολίτης, φιλόσοφος 'Ακαδημαϊ- 10 κός, Μελανθίου τοῦ 'Ροδίου μαθητὴς καὶ παιδικά· ἔβδομος Μιλήσιος, πολιτικὸς συγγραφεύς· ὄγδοος ἀνδριαντοποιός.

5

## ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ

- - 1-5 Panaetii Fr. 126 van Straaten; Euclidis Fr. 18 Doering; I H 17 Giannantoni 6-12 VI A 40 Giann. Cf. Eudociae Violarium 186 Flach 11 Μελανθίου : TrGF I, T 3, p. 303 Snell 15 de cc. 65-85 cf. W.-R. Mann, A.G.Ph. 78 (1996) 97-119 15-p. 137.4 ἐπὶ τούτφ : Frr. 1 et 3 A Mannebach; IV A 1 Giann. = Eudociae Violarium 175, p. 122.6-12 Flach 16 Aeschinis Fr. 49 Dittmar. Cf. DL 6.10 17-p. 137.4 Phaeniae Fr. 31 Wehrli. Cf. Xenoph. Mem. 1.2.60
  - 3 'Aριστίππου add. C.A. Brandis (Hbuch der gr.-röm. Philos. IIa, 92 n 1) et Fr. Susemihl (Jahns Jahrb. 71, 705) conl. 2.85 7 δὲ BP: om. F 8 δημοσθένην  $BFP^4H$  et Eudoc. : δημοσθένη  $P^1QW$  9 πέμπτος ὁ P | Μυτιληναῖος Cobet : μιτυληναῖος BPF 10 ἀκαδημαϊκὸς ss.  $F^2$  et Eudoc. : ἀκαδημικὸς B 14 tit. P: om. FB (spatio relicto) 17 φανίας BPF: Φαινίας Mannebach | περιπατικὸς B 18 ἐρέσσιος F | τῶν κρατικῶν F | ἐπράξατο Suda

καὶ ἀπέστελλε χρήματα τῷ διδασκάλῳ. Καί ποτε πέμψας αὐτῷ μνᾶς εἴκοσι παλινδρόμους ἔλαβεν, εἰπόντος Σωκράτους τὸ δαιμόνιον αὐτῷ μὴ ἐπιτρέπειν· ἐδυσχέραινε γὰρ ἐπὶ τούτῳ. Ξενοφῶν τε εἶχε πρὸς αὐτὸν δυσμενῶς· διὸ καὶ τὸν κατὰ τῆς ἡδονῆς λόγον Σωκράτει κατ' 'Αριστίππου περιτέθεικεν. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ Θεόδωρος ἐν τῷ Περὶ αἰρέσεων ἐκάκισεν αὐτὸν καὶ Πλάτων ἐν τῷ Περὶ ψυχῆς, ὡς ἐν ἄλλοις εἰρήσεται.

<sup>7</sup>Ην δὲ ἰκανὸς ἁρμόσασθαι καὶ τόπφ καὶ χρόνφ καὶ 66
10 προσώπφ, καὶ πᾶσαν περίστασιν ἀρμοδίως ὑποκρίνασθαι διὸ καὶ παρὰ Διονυσίφ τῶν ἄλλων εὐδοκίμει μᾶλλον, ἀεὶ τὸ προσπεσὸν εὖ διατιθέμενος. ᾿Απέλαυε μὲν γὰρ ἡδονῆς τῶν παρόντων, οὐκ ἐθήρα δὲ πόνφ τὴν ἀπόλαυσιν τῶν οὐ παρόντων. ৺Οθεν καὶ Διογένης βασιλικὸν κύνα
15 ἔλεγεν αὐτόν. Ὁ δὲ Τίμων παρέφαγεν ὡς θρυπτόμενον, οὑτωσί πως εἰπών

- 4 Ξενοφῶν 6 περιτέθεικεν : Fr. 107 A Mann.; IV A 20 Giann. = Eudoc., p. 123.3–5. Cf. Xenoph. Mem. 2.1.1–34 6 Οὐμὴν 8 Fr. 103 D Mann.; IV A 15 Giann. = Eudoc., p. 123.5–7 cf. Plat. Phaed. 59 b–c; Fr. 103 A Mann.; IV A 14 Giann. 8 cf. 3.36 9–15 αὐτόν : Fr. 29 Mann.; IV A 51 Giann. 9–10 ὑποκρίνασθαι : Eudoc., p. 123.7–9 12 ᾿Απέλαυε 14 οὐπαρόντων : Fr. 54 B Mann.; IV A 51 Giann. 15 Ὁ δὲ p. 138.2 ψεύδη : Timonis B 27 Diels = Suppl. Hell. 801; Fr. 79 Mann.; id. Giann.
- 1 ἀπέστελλε BPΦ : ἀπέστειλε F 2 ἔλαβεν BPFΦ et Eud. : ἀπέλαβεν Suda 4 τοῦτο  $B^1$  (corr.  $B^2$ ) | ξενοφῶντι δὲ εἶχε δυσμενῶς Suda 6 περιέθηκεν  $B^1$  (corr.  $B^2$ ) 8 εἰρήσεται (i.e. in 3.36) scripsi : εἰρήκαμεν BPF 9 ἰκανὸς PΦ : ἰκανῶς BF 10 ἀρμοδίως C.F. Hermann, Cobet : ἀρμονίως BPFΦ 12 ἀπέλαβε F 13 ἡδονῆς  $FP^2Q$  : ἡδονῆ(ι)  $BP^1$  : ἡδονὴν Richards 13 οὐκ -14 παρόντων in  $R^2$  14 οὐ om.  $R^2$  15 ἕλεγεν  $R^2$  : ἐκάλει  $R^2$

Οἷά τ' 'Αριστίππου τρυφερὴ φύσις ἀμφαφόωντος ψεύδη.

Τοῦτόν φασί ποτε κελεῦσαι πέρδικα πεντήκοντα δραχμῶν ἀνηθῆναι· αἰτιασαμένου δέ τινος, "Σὰ δ' οἰκ ἄν," εἶπεν, "ὀβολοῦ τοῦτον ἐπρίω;" ἐπινεύσαντος δέ, "Τοσοῦ- 5 τον," ἔφη, "ἐμοὶ δύνανται αὶ πεντήκοντα δραχμαί."

67 Διονυσίου δέ ποτε τριῶν ἑταιρῶν οὐσῶν μίαν ἐκλέξασθαι κελεύσαντος, τὰς τρεῖς ἀπήγαγεν εἰπών· "Οὐδὲ τῷ Πάριδι συνήνεγκε μίαν προκρῖναι·" ἀπαγαγὼν μέντοι, φασίν, αὐτὰς ἄχρι τοῦ θυρῶνος ἀπέλυσεν. Οὕτως ἦν καὶ ἑλέσθαι 10 καὶ καταφρονῆσαι πολύς. Διό ποτε Στράτωνα (οἱ δὲ Πλάτωνα) πρὸς αὐτὸν εἰπεῖν· "Σοὶ μόνῳ δέδοται καὶ χλανίδα φορεῖν καὶ ῥάκος." Διονυσίου δὲ προσπτύσαντος αὐτῷ ἤνέσχετο· μεμψαμένου δέ τινος, "Εἶτα οἱ μὲν ἁλιεῖς," εἶπεν, "ὑπομένουσι ῥαίνεσθαι τῆ θαλάττη, ἵνα κωβιὸν 15 θηράσωσιν, ἐγὼ δὲ μὴ ἀνάσχωμαι κράματι ῥανθῆναι, ἵνα βλέννον λάβω:"

3-6 δραχμαί : Fr. 73 B Mann.; IV A 17 Giann.. Cf. Gnom. Vat. 40 7 Διονυσίου – 11 πολύς : Fr. 58 A Mann.; IV A 86 Giann.; Arsen., p. 113 Walz; Athen. 12, 544 D 11 Διὸ – 13 ράκος : Fr. 33 Mann.; IV A 57 Giann.; Eudoc., p. 123.1–3; Arsen., p. 113; Pseudacronis Schol. in Hor. Ep. 1.17.23 13 Διονυσίου – 17 Fr. 40 A Mann.; IV A 36 Giann.; Eudoc., p. 122.12–16. Cf. Athen. 12, 544 C. – βλέννον : ad βλεννόν = stultum (i.e. Dionysium) alludere vidit A. Grilli, SIFC 32 (1960) 200–203. Cf. Gnom. Paris. Gr. 1168 f. 106 Nr. 12 = Maximi Conf. Serm. 42: Προσπτύσαντος αὐτῷ ἡνέσχετο· μεμψαμένου δέ τινος αὐτόν, "Εἶτα οἱ μὲν ἀλιεῖς," εἶπεν, "ὑπομένουσι ῥαίνεσθαι τῷ θαλάττη, ἵνα κωβιὸν θηράσωσιν, ἐγὰ δὲ μὴ ἀνάσχωμαι τὸ αὐτὸ παθεῖν, ἵνα ἄνθρωπον ἀλιεύσω;" (cf. W. Schmid, PP 45 [1955] 446 s.)

4 ώνηθῆναι Cobet : ἐωνηθῆναι  $BPF\Phi$  7 οὐσῶν  $BPF\Phi$  :  $\langle \pi\alpha\rho \rangle$ ουσῶν A. Grilli 9–10 φασὶν αὐτὰς ss.  $F^2$  10 μέχρι F 12 χλανίδα C.F. Hermann, Cobet : χλαμύδα  $BPF\Phi$  16 ἀνάσχομαι F | κράματι  $BPF\Phi$  : χρέμματι Menagius 17  $βλέννον <math>BF\Phi$  :  $βλένον <math>P^2Q$  :  $βλαῖνον P^1$ 

Παριόντα ποτὲ αὐτὸν λάγανα πλύνων Διογένης 68 ἔσκωψε καί φησιν· "(Σὺ) εἰ ταῦτα ἔμαθες προσφέρεσθαι, ούκ ἂν τυράννων αὐλὰς έθεράπευες." Ὁ δέ, "Καὶ σύ," είπεν, "είπερ ήδεις ανθρώποις όμιλεῖν, οὐκ ἂν λάχανα 5 έπλυνες." Ἐρωτηθεὶς τί αὐτῶ περιγένονεν ἐκ φιλοσοφίας. έφη· "Τὸ δύνασθαι πᾶσι θαρρούντως ὁμιλεῖν." 'Ονειδιζόμενός ποτ' ἐπὶ τῷ πολυτελῶς ζῆν, "Εἰ τοῦτ'," ἔφη, φαῦλον ἦν, οὐκ ἂν ἐν ταῖς τῶν θεῶν ἑορταῖς ἐγίνετο." Έρωτηθείς ποτε τί πλέον ἔχουσιν οἱ φιλόσοφοι, ἔφη· 10 "Έὰν πάντες οἱ νόμοι ἀναιρεθῶσιν, ὁμοίως βιώσομεν." Έρωτηθεὶς ὑπὸ Διονυσίου διὰ τί οἱ μὲν φιλόσοφοι ἐπὶ τὰς 69 τῶν πλουσίων θύρας ἔρχονται, οἱ δὲ πλούσιοι ἐπὶ τὰς τῶν φιλοσόφων οὐκέτι, ἔφη ""Ότι οἱ μὲν ἴσασιν ὧν δέονται, οί δ' οὐκ ἴσασιν." ['Ονειδιζόμενός ποτ' ἐπὶ τῷ πολυτελῶς 15 ζην ὑπὸ Πλάτωνος, ἔφη· "Αρα φαίνεταί σοι Διονύσιος άγαθός;" Τοῦ δ' ὁμολογήσαντος, "Καὶ μήν," ἔφη, "ζῆ ἐμοῦ πολυτελέστερον ώστ' οὐδὲν κωλύει καὶ πολυτελῶς καὶ

1-5 ἔπλυνες : cf. 2.102 et 6.58. Fr. 52 A Mann.; IV A 44 Giann.; Eudoc., p. 122.17-22; Arsen., p. 113; Hor. Ep. 1.17.13-15. Cf. Gnom. Vat. 192 5 Ἐρωτηθεὶς -6 Fr. 24 A Mann.; IV A 104 Giann.; Eudoc., p. 123.9-11; Arsen., p. 111; Gnom. Vat. 36; Apul. Flor. 2. Cf. DL 6.6 6 Ὁνειδιζόμενος -8 ἐγίνετο : Fr.76 Mann.; IV A 68 Giann. 9 Ἐρωτηθεὶς - 10 βιώσομεν : Fr. 27 Mann.; IV A 105 Giann. Cf. 5.20; 6.11; Gnom. Vat. 417; Plut. De virtute mor. 446 D = Xenocratis Fr. 3 Heinze 11 Ἐρωτηθεὶς - 14 οὐκ ἴσασιν : Fr. 28 A Mann.; IV A 106 Giann.; Arsen., p. 113; Gnom. Vat. 6; Aristot. Rhet. B 16, 1391 a 8

2 σ ѝ add. Richards (cf. v. 3 καὶ σύ) | προσφέρεσθαι  $\mathbf{B}$   $\mathbf{P}\Phi$ : τρέφεσθαι  $\mathbf{F}$  3 ὁ δέ οπ.  $\mathbf{F}$  4 ἥδης  $\mathbf{B}$  | ἀνθρώποις  $\mathbf{BPF}\Phi$ : τυράννοις Sternbach (ad *Gnom. Vat.* 192) 7 τοῦτο φησὶ  $\mathbf{F}$  8 ἦν  $\mathbf{\Phi}$  et Cobet : ἐστιν  $\mathbf{BPF}$  10 βιώσομεν  $\mathbf{PF}$ , βιώσωμεν  $\mathbf{B}$ : βιωσόμεθα Cobet 14 Ὁνειδιζόμενος –  $\mathbf{p}$ . 140.1 καλῶς ζῆν hoc loco in  $\mathbf{D}$ , Frob. cett. : in 2.76  $\mathbf{BPF}\Phi$ : secl. Long

καλῶς ζῆν."] Ἐρωτηθεὶς τίνι διαφέρουσιν οἱ πεπαιδευμένοι τῶν ἀπαιδεύτων, ἔφη· "εΩιπερ οἱ δεδαμασμένοι ἵπποι τῶν ἀδαμάστων." Εἰσιών ποτε εἰς ἑταίρας οἰκίαν καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μειρακίων τινὸς ἐρυθριάσαντος, "Οὐ τὸ εἰσελθεῖν," ἔφη, "χαλεπόν, ἀλλὰ τὸ μὴ δύνασθαι ἐξελθεῖν."

70 Αἴνιγμά τινος αὐτῷ προτείναντος καὶ εἰπόντος· "Λῦσον," "Τί, ῷ μάταιε," ἔφη, "λῦσαι θέλεις ὃ καὶ δεδεμένον ἡμῖν πράγματα παρέχει;" "Αμεινον ἔφη ἐπαιτεῖν ἢ ἀπαίδευτον εἶναι· οἱ μὲν γὰρ χρημάτων, οἱ δὲ ἀνθρωπισμοῦ δέονται. Λοιδορούμενός ποτε ἀνεχώρει· τοῦ δ' ἐπιδιώκον- 10 τος εἰπόντος· "Τί φεύγεις;", ""Ότι," φησί, "τοῦ μὲν κακῶς λέγειν σὺ τὴν ἐξουσίαν ἔχεις, τοῦ δὲ μὴ ἀκούειν ἐγώ." Εἰπόντος τινὸς ὡς ἀεὶ τοὺς φιλοσόφους βλέποι παρὰ ταῖς τῶν πλουσίων θύραις, "Καὶ γὰρ οἱ ἰατροί," φησί, "παρὰ ταῖς τῶν νοσούντων· ἀλλ' οὐ παρὰ τοῦτό τις ἕλοιτ' ἂν 15 νοσεῖν ἢ ἰατρεύειν."

71 Εἰς Κόρινθον αὐτῷ πλέοντί ποτε καὶ χειμαζομένῳ συνέβη ταραχθῆναι. Πρὸς οὖν τὸν εἰπόντα· "'Ημεῖς μὲν

1 Έρωτηθεὶς -3 τῶν ἀδαμάστων : Fr. 12 Mann.; IV A 129 Giann.; Arsen., p. 113 3 Εἰσιὼν - 5 Fr. 59 Mann.; IV A 87 Giann. 6-8 παρέχει : Fr. 96 Mann.; IV A 116 Giann.; Arsen., p. 113 8 "Αμεινον - 10 δέονται : Fr. 16 Mann.; IV A 125 Giann.; Arsen., p. 113 10 Λοιδορούμενος - 12 ἐγώ : Fr. 91 A Mann.; IV A 112 Giann.; Arsen., p. 112; Stob. 3.19.6 et al. 13 Εἰπόντος - 16 Fr. 28 B Mann.; IV A 106 Giann. 17-p. 141.3 ἐκάτεροι : Fr. 87 A Mann.; IV A 49 Giann.; Arsen., p. 114; Ael. V.H. 9.20; Gell. 19.1.10

2 ὥπερ  $P\Phi$  : ὥσπερ BF, Arsen. 3 ἑτέρας B | καὶ om.  $\Phi$  8 ἐπαιτεῖν  $B^2$  (ἐπετεῖν  $B^1$ )  $P^1F\Phi$  et Arsen. : ἐπαίτην  $P^1$  in mg, Frob., Cobet 11–12 τοῦ μὲν κακῶς λέγειν σύ, τοῦ δὲ μὴ ἀκούειν ἐγὼ τὴν ἐξουσίαν ἔχω F 13 βλέπει F 13–14 τὰς ... θύρας F 14 οἱ om. F 15 παρὰ τὰς F | ἕλοιτ' ἂν  $BP\Phi$  : ἂν ἕλοιτο F 17 πλέοντί ποτε BP et Arsen. : ποτὲ πλεόντι F : πλέοντι  $\Phi$ 

οἱ ἰδιῶται οὐ δεδοίκαμεν, ὑμεῖς δὲ οἱ φιλόσοφοι δειλιᾶτε," "Οὐ γὰρ περὶ ὑμοίας," ἔφη, "ψυχῆς ἀγωνιῶμεν ἑκάτεροι." Σεμνυνομένου τινὸς ἐπὶ πολυμαθία ἔφη· ""Ωσπερ οὐχ οἱ τὰ πλεῖστα ἐσθίοντες [καὶ γυμναζόμενοι] 5 ὑγιαίνουσι μᾶλλον τῶν τὰ δέοντα προσφερομένων, οὕτως οὐχ οἱ πολλὰ ἀλλ' οἱ χρήσιμα ἀναγινώσκοντές εἰσι σπουδαῖοι." Πρὸς τὸν ὑπὲρ αὐτοῦ λογογράφον δίκην εἰπόντα καὶ νικήσαντα, ἔπειτα φάσκοντα πρὸς αὐτόν· "Τί σε ὤνησε Σωκράτης;", ἔφη· "Τοῦτο, τοὺς λόγους, οὺς 10 εἶπας ὑπὲρ ἐμοῦ, ἀληθεῖς εἶναι."

Τὰ ἄριστα ὑπετίθετο τῆ θυγατρὶ 'Αρήτη, συνασκῶν 72 αὐτὴν ὑπεροπτικὴν τοῦ πλείονος εἶναι. 'Ερωτηθεὶς ὑπό τινος τί αὐτοῦ ὁ υἱὸς ἀμείνων ἔσται παιδευθείς, "Καὶ εἰ μηδὲν ἄλλο," εἶπεν, "ἐν γοῦν τῷ θεάτρῳ οὐ καθεδήσεται 15 λίθος ἐπὶ λίθῳ." Συνιστάντος τινὸς αὐτῷ υἱὸν ἤτησε πεντακοσίας δραχμάς· τοῦ δ' εἰπόντος· "Τοσούτου δύναμαι ἀνδράποδον ἀνήσασθαι," "Πρίω," ἔφη, "καὶ ἕξεις δύο." 'Αργύριον εἶπε παρὰ τῶν γνωρίμων λαμβάνειν, οὐχ

- 3 Σεμνυνομένου 7 σπουδαΐοι : Fr. 11 Mann.; IV A 122 Giann.; Arsen., p. 115 7 Προς 10 Fr. 100 A Mann.; IV A 10 Giann. Cf. Philodemi Rhet. Fr. 12, col. XLI.7 Sudhaus 12 Έρωτηθεὶς 15 ἐπὶ λίθω : Fr. 15 Mann.; IV A 128 Giann. 15 Συνιστάντος 18 δύο : Fr. 4 B Mann.; IV A 5 Giann. Cf. Plut. De liber. educ. 4 F = Arsen., p. 112 18 ᾿Αργύριον p. 142.2 τοῖς ἀργυρίοις : Fr. 8 A Mann.; IV A 7 Giann. Cf. Gnom. Vat. 24
- 2 ὁμοίας BPΦ : μιᾶς  $\mathbf{F}$  et Arsen. 3 ἑκάτεροι C.F. Hermann : ἕκαστοι BPFΦ et Arsen. | πολυμαθία BP et Arsen. : πολυμαθεία  $\mathbf{F}$ Φ | ὥσπερ om.  $\mathbf{F}$  4 καὶ γυμναζόμενοι om. Φ (et Burley, p. 146 Knust), secl. Cobet 6 οὐχ BPΦ et Arsen. : οὐδὲ  $\mathbf{F}$  7 πρὸς τὸν λογογράφον τὸν ὑπὲρ αὐτοῦ Φ 8 φάσκοντα et 9 ἔφη om.  $\mathbf{F}$  14 καθεδήσεται BPF καθεδεῖται ΦD, Cobet 15 ἐπὶ λίθου Φ | αὐτῶ τινὸς  $\mathbf{F}$  16 πεντακοσίας BP,  $\mathbf{\phi}$ Φ : πεντήκοντα  $\mathbf{F}$  : χιλίας Plut. 17–18 δύο ἕξεις  $\mathbf{F}$  (δύο ἕξεις ἀνδράποδα Plut.)

ίνα αὐτὸς χρῷτο, ἀλλ' ίν' ἐκεῖνοι εἰδεῖεν εἰς τίνα δεῖ χρῆσθαι τοῖς ἀργυρίοις. 'Ονειδιζόμενός ποτε ὅτι δίκην ἔχων ἐμισθώσατο ῥήτορα, "Καὶ γάρ," ἔφη, "ὅταν δεῖπνον ἔχω, μάγειρον μισθοῦμαι."

73 'Αναγκαζόμενός ποτε ὑπὸ Διονυσίου εἰπεῖν τι τῶν ἐκ 5 φιλοσοφίας, "Γελοῖον," ἔφη, "εἰ τὸ λέγειν μὲν παρ' ἐμοῦ πυνθάνη, τὸ δὲ πότε δεῖ λέγειν σύ με διδάσκεις." Ἐπὶ τοὑτῷ διαγανακτήσαντα τὸν Διονύσιον ἔσχατον αὐτὸν κατακλῖναι· καὶ τόν, "Ἐνδοξότερον," φάναι, "τὸν τόπον ἡθέλησας ποιῆσαι." Αὐχοῦντός τινος ἐπὶ τῷ κολυμβᾶν, 10 "Οὐκ αἰσχύνη," εἶπεν, "ἐπὶ δελφῖνος ἔργοις ἀλαζονευόμενος;" Ἐρωτηθείς ποτε τίνι διαφέρει ὁ σοφὸς τοῦ μὴ σοφοῦ, ἔφη· "Εἰς ἀγνῶτας τοὺς δύο γυμνοὺς ἀπόστειλον, καὶ εἴση." Αὐχοῦντός τινος ἐπὶ τῷ πολλὰ πίνειν καὶ μὴ μεθύσκεσθαι, "Τοῦτο καὶ ἡμίονος," φησί.

74 Πρὸς τὸν αἰτιώμενον ὅτι ἐταίρα συνοικεῖ, "ഐΑρά γε," εἶπε, "μή τι διενέγκαι ⟨ὰν⟩ οἰκίαν λαβεῖν ἐν ἡ πολλοί ποτε

2 'Ονειδιζόμενος – 4 Fr. 100 C Mann.; IV A 12 Giann. 5–10 ποιῆσαι : Fr. 42 A Mann.; IV A 36 Giann. Cf. Athen. 12, 544 C; Gnom. Vat. 440 10 Αὐχοῦντος – 11 ἀλαζονευόμενος : Fr. 97 Mann.; IV A 117 Giann.; Arsen., p. 115; Gnom. Vat. 494 12 Έρωτηθεὶς – 14 εἴση : Fr. 14 Mann.; IV A 120 Giann.; Arsen., p. 114 14–15 Fr. 98 Mann.; IV A 118 Giann. 16–p. 143.4 μηδείς : Fr. 64 B Mann.; IV A 90 Giann.; Athen. 13, 588 F; Arsen., p. 114

1 δεῖ post v. 2 ἀργυρίοις  $\mathbf{F}$  3 ἔφη ὅταν  $\mathbf{F}$  : ὅταν ἔφη  $\mathbf{BP\Phi}$  7 πυνθάνη  $\mathbf{PF\Phi}$  : πυνθάνοι  $\mathbf{B}$  : μανθάνεις Wyttenbach (ad Plut. Mor. 1164) 8 τοῦτο  $\mathbf{F}$  | διαγανακτήσαντα  $\mathbf{BF}$  : δὴ ἀγανακτήσαντα  $\mathbf{P}$  : ἀγανακτήσας  $\mathbf{\Phi}$  10 ἐπὶ τῶ  $\mathbf{P\Phi}$  et Arsen. : ἔπὶ τὸ  $\mathbf{BF}$  11 εἶπεν  $\mathbf{BP\Phi}$  et Arsen. : ἔφη  $\mathbf{F}$  | δελφῖνος  $\mathbf{PF\Phi}$  : δελφίνοις  $\mathbf{B}$  : δελφίνων Arsen. 13 εἰς ἀγνῶτας ἔφη  $\mathbf{F}$  et Arsen. 14 ἐπὶ τῶ  $\mathbf{P\Phi}$  : ἐπὶ τὸ  $\mathbf{BF}$  17 εἶπε  $\mathbf{\Phi}$  et Casaubon (cf. p. 143.3 ἔφη) : εἰπεῖν  $\mathbf{BPF}$  et Arsen. | διενέγκαι  $\mathbf{BPF}$  et Arsen. : διενέγκη  $\mathbf{\Phi}$  | ἀν add. Madvig et Richards | καὶ οἰκίαν  $\mathbf{F}$  | ποτε  $\mathbf{BP\Phi}$  et Arsen. : τε  $\mathbf{F}$ 

φκησαν ἢ μηδὲ εἷς;" Εἰπόντος δὲ οὔ, "Τί δέ, πλεῦσαι ἐν νηὰ ἡ μυρίοι ποτὲ ἐνέπλευσαν ἢ μηδείς;" "Οὐδαμῶς." "Οὐδ' ἄρα γυναικί," ἔφη, "συνεῖναι ἡ πολλοὶ κέχρηνται ἢ μηδείς." Πρὸς τὸν αἰτιώμενον ὅτι Σωκράτους μαθητὴς ὢν 5 ἀργύριον λαμβάνει, "Καὶ μάλα," εἶπε· "καὶ γὰρ Σωκράτη, πεμπόντων τινῶν αὐτῷ καὶ σῖτον καὶ οἶνον, ὀλίγα λαμβάνοντα τὰ λοιπὰ ἀποπέμπειν· εἶχε γὰρ ταμίας τοὺς πρώτους 'Αθηναίων, ἐγὰ δὲ Εὐτυχίδην ἀργυρώνητον." Έχρῆτο καὶ Λαίδι τὴ ἐταίρα, καθά φησι καὶ Σωτίων ἐν 10 δευτέρῳ τῶν Διαδοχῶν. Πρὸς οὖν τοὺς μεμφομένους ἔφη· 75 ""Εχω Λαίδα, ἀλλ' οὐκ ἔχομαι· ἐπεὶ τὸ κρατεῖν καὶ μὴ ἡττᾶσθαι ἡδονῶν ἄριστον, οὐ τὸ μὴ χρῆσθαι." Πρὸς τὸν ὀνειδίσαντα αὐτῷ πολυτελῆ ὀψωνίαν, "Σὰ δ' οὐκ ἄν," ἔφη, "τριωβόλου ταῦτα ἐπρίω;" 'Ομολογήσαντος δέ, 15 "Οὐκέτι τοίνυν," ἔφη, "φιλήδονος ἐγώ, ἀλλὰ σὰ φιλάρ-

4 Πρὸς – 8 ἀργυρώνητον : Fr. 7 Mann.; IV A 3 Giann.; Arsen., p. 114 9 Έχρῆτο – 12 μὴ χρῆσθαι : Fr. 57 A Mann.; IV A 96 Giann.; Athen. 12, 544 D; Clem. Strom. 2.117.5–118.1; Cic. Ep. ad famil. 9.26.2; Gnom. Vat. 65; Arsen., p. 115 9–10 Sotionis Fr. 5 Wehrli 12 Πρὸς – 15 φιλάργυρος : Fr. 72 B Mann.; IV A 69 Giann.; Arsen., p. 115. Cf. Athen. 8, 343 C

1 μηδὲ εἷς BPF et Arsen. : μηδείς Φ 2 ἢ ἐν ἢ μηδείς Φ 2 Οὐδαμῶς – 4 μηδείς om. F 5 σωκράτη et 6–7 λαμβάνοντα ... ἀποπέμπειν BP et Ps.-Hes., Arsen. : σωκράτης et 6–7 λαμβάνων ... ἀπέπεμπεν F, Cobet 5 σωκράτη  $B^1$ , σωκράτει ss.  $B^2$  et Arsen. 6 αὐτῶ τινων F 9 λαΐδη F | καί $^2$  BP et Arsen. : om. F 9–10 ἐν τῶ δευτέρω F : ἐν δευτέρα P 10 post μεμφομένους addit αὐτῶ F 11 λαΐδα BPF et Ps.-Hes., Arsen. : del. Menagius (conl. Athenaeo: ὁ δ' ᾿Αρίστιππος ἐπὶ τῆς Λαΐδος ἔλεγεν· "ἔΕχω καὶ οὐκ ἔχομαι") 11–12 καὶ μὴ ἡττᾶσθαι in mg infer.  $F^2$  13 ὀψώνια Φ | δ' om. B 14 ὡμολογήσαντος B 15 φιλήδωνος B

γυρος." Σίμου ποτὲ τοῦ Διονυσίου ταμίου πολυτελεῖς οἴκους αὐτῷ καὶ λιθοστρώτους δεικνύντος (ἦν δὲ Φρὺξ καὶ ὅλεθρος) ἀναχρεμψάμενος προσέπτυσε τῆ ὄψει· τοῦ δ' ἀγανακτήσαντος, "Οὐκ εἶχον," εἶπε, "τόπον ἐπιτηδειότερον."

5

76 Πρὸς Χαρώνδαν εἰπόντα (οἱ δὲ πρὸς Φαίδωνα)· "Τίς ὁ μεμυρισμένος;", "Ἐγώ," φησίν, "ὁ κακοδαίμων, κἀμοῦ κακοδαιμονέστερος ὁ Περσῶν βασιλεύς. ᾿Αλλ᾽ ὅρα μὴ ὡς οὐδὲν τῶν ἄλλων ζώων παρὰ τοῦτό τι ἐλαττοῦται, οὕτως οὐδ᾽ ἀν ἄνθρωπος. Κακοὶ κακῶς δ᾽ ἀπόλοιντο οἱ κίναιδοι, 10 οἵτινες καλὸν ἡμῶν ἄλειμμα διαβάλλουσι." Πρὸς Πλάτωνα ὀνειδίσαντα (αὐτῷ) τὴν πολυτέλειαν, "Ἦρα," ἔφη, "φαίνεταί σοι Διονύσιος ἀγαθός;" Τοῦ δ᾽ ὁμολογήσαντος, "Καὶ μήν," ἔφη, "ζῆ ἐμοῦ πολυτελέστερον · ὥστ᾽ οὐδὲν κωλύει καὶ πολυτελῶς καὶ καλῶς ζῆν." Ἐρωτώμενος πῶς 15 ἀπέθανε Σωκράτης, ἔφη· "΄Ως ἀν ἐγὼ εὐξαίμην." Πολυξένου ποτὲ τοῦ σοφιστοῦ εἰσελθόντος πρὸς αὐτὸν καὶ θεασαμένου γυναῖκάς τε καὶ πολυτελῆ ὀψωνίαν, ἔπειτα

1 Σίμου – 4 Fr. 51 Mann.; IV A 42 Giann.; Arsen., p. 115. Cf. DL 6.32 6–11 διαβάλλουσι : Fr. 77 C Mann.; IV A 63 Giann.; Clem. Paed. 2.64.1; 2.69.1 = Arsen., p. 112; Sen. De benef. 7.25.1 11 Πρὸς – 15 ζῆν : Fr. 75 Mann.; IV A 70 Giann. 15–16 εὐξαίμην : Fr. 102 Mann.; IV A 13 Giann. 16 Πολυξένου – p. 145.4 αἰτιᾶσθαι : Fr. 74 Mann.; IV A 17 Giann.; Arsen., p. 116; Fr 217 Doering

1 σίμου BP: σιμοῦ  $\Phi$  et Arsen. : ιμοῦ F | τῶ διονύσου ταμείω F 3 ὀλέθριος  $\Phi$  | τῆ ὄψει αὐτοῦ  $\Phi$  7 ἔφη ἐγὼ φησὶν F 8 μὴ BP: om. F 10 ἂν  $BFP^3WH$ : om.  $P^1Q$ , del. Richards | ὁ ἄνθρωπος Cobet | δ' om. F | ἀπόλλοιντο B 11 ἡμῶν BPF: ἡμῖν Casaubon 11 Πρὸς – 15 ζῆν học loco  $BPF\Phi$ : in 2.69 D, Frob. cett. ('Ονειδιζόμενός ποτ' ἐπὶ τῷ πολυτελῶς ζῆν ὑπὸ Πλάτωνος) 12 ἀνειδίσαντα F | αὐτῷ addidi (cf. p. 143.13) 13 ὡμολογήσαντος B

αίτιασαμένου, μικρὸν διαλιπών, "Δύνασαι," φησί, "καὶ σὺ μεθ' ἡμῶν σήμερον γενέσθαι; Τοῦ δ' ἐπινεύσαντος, Ι "Τί οὖν." ἔφη. "ἐμέμφου: "Εοικας γὰρ οὐ τὴν ὀψωνίαν. 77 άλλὰ τὸ ἀνάλωμα αἰτιᾶσθαι." Τοῦ θεράποντος ἐν ὁδῷ 5 βαστάζοντος ἀργύριον καὶ βαρυνομένου, ώς φασιν οἱ περὶ τὸν Βίωνα ἐν ταῖς Διατριβαῖς, "'Απόχεε," ἔφη, "τὸ πλέον καὶ ὅσον δύνασαι βάσταζε." Πλέων ποτὲ ἐπεὶ τὸ σκάφος έγνω πειρατικόν, λαβών τὸ χρυσίον ἠρίθμει. έπειτα είς θάλατταν ώς μη θέλων παρακατέβαλε καί 10 δήθεν ανώμωζεν. Οι δε και έπειπειν φασιν αύτον ώς άμεινον ταθτα δι' 'Αρίστιππον ἢ διὰ ταθτα 'Αρίστιππον απολέσθαι. Διονυσίου ποτὲ ἐρομένου ἐπὶ τί ἥκοι, ἔφη ἐπὶ τὸ μεταδώσειν ὧν ἔχοι καὶ μεταλήψεσθαι ὧν μὴ ἔχει. Ι "Ενιοι δὲ ούτως ἀποκρίνασθαι· "'Οπότε μὲν σοφίας έδε- 78 15 όμην, ἡκον παρὰ Σωκράτη· νῦν δὲ χρημάτων δεόμενος παρὰ σὲ ήκω." Κατεγίνωσκε τῶν ἀνθρώπων ὡς τὰ σκεύη μὲν ἐν ταῖς ἀνορασίαις κομπούντων, τοὺς δὲ βίους εἰκῆ

4 Τοῦ θεράποντος – 7 βάσταζε : Fr. 68 A Mann.; IV A 79 Giann.; Arsen., p. 116; Bionis F 40 A Kindstrand; Hor. Sat. 2.3.99–102 7 Πλέων – 12 ἀπολέσθαι : Fr. 69 A Mann.; IV A 79 Giann.; Gnom. Vat. 39; Cic. De invent. 2.176; Stob. 4.15<sup>b</sup>.32 12 Διονυσίου – 16 ήκω : Fr. 43 Mann.; IV A 38 Giann.; Arsen., p. 115 16 Κατεγίνωσκε – p. 146.1 φασίν : Fr. 20 Mann.; IV A 123 = V B 312 Giann. Cf. DL 6.30

1 μικρὸν διαλιπὼν  $\mathbf{BP\Phi}$  : εἰπόντος πρὸς αὐτὸν  $\mathbf{F}$  2 μεθ' ἡμῶν σήμερον  $\mathbf{BP\Phi}$  : σήμερον μεθ' ἡμῶν  $\mathbf{F}$  4 τοῦ δὲ  $\mathbf{F}$  6 ἀπόχαιε  $\mathbf{B}$  7 ὅσα  $\mathbf{F}$  10 καὶ οπ.  $\mathbf{F}$  | αὐτὸν φασὶν  $\mathbf{F}$  11 δι' ἀρίστιππον  $\mathbf{F}$  (δι' ἐμὲ  $\mathit{Gnom. Vat. 39}$ ; Stob.) : ὑπ' ἀριστίππου  $\mathbf{BP\Phi}$  12 δέ ποτ'  $\mathbf{F}$  | ἐρωμένου  $\mathbf{B}^2\mathbf{F}$  | ἐπὶ τί  $\mathbf{BP\Phi}$  et Arsen. : ἐφ' ὧ  $\mathbf{F}$  | ἔφη οπ.  $\mathbf{B}$  12–13 ἐπὶ τὸ  $\mathbf{B\Phi}$  et Arsen. : ἐπὶ τῶ  $\mathbf{PF}$  13 ἔχοι  $\mathbf{B\Phi}$  : ἔχει  $\mathbf{PF}$  et Arsen. | μεταλήμψεσθαι  $\mathbf{BP}^1$  15 σωκράτη  $\mathbf{BP\Phi}$  : σωκράτην  $\mathbf{F}$  et Arsen. 17 κομπούντων  $\mathbf{BP}^1$  : σκοπούντων  $\mathbf{FP}^2\mathbf{Q}$ 

δοκιμαζόντων (οἱ δὲ τοῦτο Διογένους φασίν). Καί ποτε παρὰ πότον κελεύσαντος Διονυσίου ἕκαστον ἐν πορφυρᾳ ἐσθῆτι ὀρχήσασθαι, τὸν μὲν Πλάτωνα μὴ προσέσθαι, εἰπόντα·

Οὐκ ἂν δυναίμην θῆλυν ἐνδῦναι στολήν

5

τὸν δ' 'Αρίστιππον λαβόντα καὶ μέλλοντα ὀρχήσασθαι εὐστόχως εἰπεῖν

Καὶ γὰρ ἐν βακχεύμασιν οὖσ' ή γε σώφρων οὐ διαφθαρήσεται.

- 79 Δεόμενός ποτε Διονυσίου περὶ φίλου καὶ μὴ ἐπιτυγ- 10 χάνων εἰς πόδας αὐτοῦ ἔπεσε· πρὸς οὖν τὸν ἐπισκώψαντα, "Οὐκ ἐγώ," φησίν, "αἴτιος, ἀλλὰ Διονύσιος, ὁ ἐν τοῖς ποσὶ τὰς ἀκοὰς ἔχων." Διατρίβων ἐν ᾿Ασίᾳ καὶ ληφθεὶς ὑπὸ ᾿Αρταφέρνου τοῦ σατράπου, πρὸς τὸν εἰπόντα· "Καὶ ὧδε θαρρεῖς;", "Πότε γάρ," εἶπεν, "ὧ μάταιε, θαρρήσαιμι 15 ἂν μᾶλλον ἢ νῦν, ὅτε μέλλω ᾿Αρταφέρνη διαλέξεσθαι;" Τοὺς τῶν ἐγκυκλίων παιδευμάτων μετασχόντας, φιλοσο-
  - 1 Καί ποτε 9 Fr. 39 A Mann.; IV A 31 Giann.; Arsen., p. 112; Athen. 12, 544 DE; S.E. Pyrrh. hypot. 3.204; Stob., 3.5.38; Gnom. Vat. 41; Greg. Naz. Carm. 1.2.10 vv. 319–334 5 Eurip. Bacch. 836 8–9 Eurip. Bacch. 317–318 10–13 ἔχων: Fr. 41 A Mann.; IV A 37 Giann.; Arsen., p. 116 13–16 διαλέξεσθαι: Fr. 25 A Mann.; IV A 107 Giann.; Gnom. Vat. 43 17 Τοὺς p. 147.4 γῆμαι: Fr. 23 Mann.; IV A 107 Giann.; Arsen., p. 116; Gnom. Vat. 166 (de Gorgia)
  - 2 τῶν σοφῶν ἕκαστον Φ 5 στολήν BPF, Eurip., S.E., Stob. Gnom. Vat. 41, Suda : πέπλον Φ 8 βαγχεύμασιν B 9 οὖσα BΦ 10 περὶ φίλου διονυσίου BPF, transposui (διονυσίου ποτὲ δεόμενος περὶ φίλου Φ) | περὶ BPFΦ : ὑπὲρ Suda, Cobet 11 εἰς πόδας BPΦ : εἰς τοὺς πόδας F (cf. Suda) 14–15 καὶ ὧδε  $FP^4$  : ὡς δὲ καὶ  $BP^1QWΦ$  16 ἂν et νῦν om. F | ἀρταφέρνη BPFΦ : φαρναβάζω Gnom. Vat. 43 | διαλέξεσθαι P : διαλέξασθαι BFΦ 17 κυκλίων B

φίας δὲ ἀπολειφθέντας ὁμοίους ἔλεγεν εἶναι τοῖς τῆς Πηνελόπης μνηστῆρσι· καὶ γὰρ ἐκείνους Μελανθὰ μὲν καὶ Πολυδώραν καὶ τὰς ἄλλας θεραπαίνας ἔχειν, πάντα δὲ μᾶλλον ἢ αὐτὴν τὴν δέσποιναν δύνασθαι γῆμαι. Τὸ δ' 80 ὅμοιον καὶ ᾿Αρίστων· τὸν γὰρ Ὀδυσσέα καταβάντα εἰς ἄδου τοὺς μὲν νεκροὺς πάντας σχεδὸν ἑωρακέναι καὶ συντετυχηκέναι, τὴν δὲ βασίλισσαν αὐτὴν μὴ θεάσασθαι.

'Ο δ' οὖν 'Αρίστιππος ἐρωτηθεὶς τίνα ἐστὶν ὰ δεῖ τοὺς καλοὺς παῖδας μανθάνειν, ἔφη "Οἷς ἄνδρες γενόμενοι 20 χρήσονται." Πρὸς τὸν εἰπόντα ἐν αἰτία ὡς ἀπὸ Σωκράτους πρὸς Διονύσιον ἔλθοι, "'Αλλὰ πρὸς Σωκράτην μέν," εἶπεν, "ἦλθον παιδείας δεόμενος, πρὸς δὲ Διονύσιον παιδιᾶς." 'Εξ ὁμιλίας αὐτῷ χρηματισαμένῳ φησὶ Σωκράτης "Πόθεν σοι τοσαῦτα;" Καὶ ὅς ""Όθεν σοι τὰ ὀλίγα."

15 Έταίρας εἰπούσης πρὸς αὐτόν· "Ἐκ σοῦ κύω," "Οὐ 81 μᾶλλον," ἔφη, "γινώσκεις ἢ εἰ δι' ὁλοσχοίνων ἰοῦσα ἔφασκες ὑπὸ τοῦδε κεκεντῆσθαι." Ἡιτιάσατό τις αὐτὸν ὡς τὸν υἱὸν ἀπορριπτοῦντα ὥσπερ οὐκ ἐξ ἑαυτοῦ γεγονότα· καὶ ὅς· "Καὶ τὸ φλέγμα," φησί, "καὶ τοὺς φθεῖρας ἐξ ἡ-20 μῶν ἴσμεν γεννωμένους, ἀλλ' ἀχρεῖα ὄντα ὡς πορρωτάτω ῥιπτοῦμεν." Ἐκλεξάμενος τὸ ἀργύριον παρὰ Διονυσίου,

4–7 SVF I Nr. 349 8–10 Fr. 10 Mann.; IV A 121 Giann. 10 Πρὸς – 12 παιδιᾶς : Fr. 101 Mann.; IV A 38 Giann. 13 Έξ – 14 Fr. 6. Mann.; IV A 4 Giann. 15–17 Fr. 66 Mann.; IV A 88 Giann. 17 Ήττιάσατό τις – 21 ῥιπτοῦμεν : Fr. 95 A Mann.; IV A 135 Giann.; Stob. 4.24 $^{\rm b}$ .30; Gnom. Vat. 25 21 Έκλεξάμενος – p. 148.3 ἐνδεής : Fr. 44 Mann.; IV A 39 Giann.

7 αὐτὴν  $\mathbf{BP\Phi}$  : αὐτῶν  $\mathbf{F}$  | θεάσασθαι  $\mathbf{F\Phi}$  : τεθεᾶσθαι  $\mathbf{P}$  : τεθεάσασθαι  $\mathbf{B}$  12 δεόμενος  $\mathbf{BP\Phi}$  : ἕνεκεν  $\mathbf{F}$  | παιδειᾶς  $\mathbf{B}$  14 ταῦτα  $\mathbf{F}$  15 ἑτέρας  $\mathbf{B}^{1}$  (cort.  $\mathbf{B}^{2}$ ) 16 εἰ ss.  $\mathbf{P}^{2}$  18 ὡς  $\mathbf{\Phi}$  : om.  $\mathbf{BPF}$  21 ἐκλεξάμενος  $\mathbf{\Phi}$  et H. Herter : ἐκδεξάμενος  $\mathbf{BPF}$  | παρὰ διονυσίου τὸ ἀργύριον  $\mathbf{F}$ 

5

10

82

Πλάτωνος ἄραντος βιβλίον, πρὸς τὸν αἰτιασάμενον, "Ἐγὼ μὲν γάρ," εἶπεν, "ἀργυρίων, Πλάτων δὲ βιβλίων ἐστὶν ἐνδεής." Πρὸς τὸν εἰπόντα τίνος ἕνεκα ἐλέγχεται ὑπὸ Διονυσίου, "Οὧ ἕνεκα," φησίν, "οἱ ἄλλοι ⟨αὐτὸν⟩ ἐλέγχουσιν."

"Ήτει Διονύσιον ἀργύριον· καὶ ὅς· "'Αλλὰ μὴν ἔφης οὐκ ἀπορήσειν τὸν σοφόν·" ὁ δ' ὑπολαβών, "Δός," εἶπε, "καὶ περὶ τούτου ζητῶμεν." Δόντος δέ, "'Ορᾶς," ἔφη, "ὅτι οὐκ ἠπόρηκα;" Εἰπόντος πρὸς αὐτὸν Διονυσίου·

"Οστις γὰρ ὡς τύραννον ἐμπορεύεται, κείνου 'στὶ δοῦλος, κὰν ἐλεύθερος μόλη:

ύπολαβών εἶπεν.

ούκ ἔστι δοῦλος, ὰν ἐλεύθερος μόλη.

Τοῦτο Διοκλῆς φησιν ἐν τῷ Περὶ βίων φιλοσόφων · ἄλλοι δὲ εἰς Πλάτωνα ἀναφέρουσιν. 'Οργισθεὶς πρὸς Αἰσχίνην 15 μετ' οὐ πολύ, "Οὐ διαλλαχθησόμεθα, οὐ παυσόμεθα," εἶπε, "ληροῦντες, ἀλλὰ ἀναμενεῖς ἕως ἄν τις ἡμᾶς ἐπὶ τῆς

- 3 Πρὸς 5 Fr. 47 Mann.; IV A 39 Giann. 6–9 οὐκ ἠπόρηκα: Fr. 45 Mann.; IV A 40 Giann.; Arsen., p. 116 9 Εἰπόντος 15 ἀναφέρουσιν: Fr. 38 Mann.; IV A 30 Giann. 10–11 Sophocl. Fr. 873 Radt. Cf. Plut. De aud. poetis 33 D; V. Pomp. 78 15 ὑΟργισθεὶς p. 149.6 ἄρχεις: Fr. 112 B Mann.; IV A 24 Giann. Cf. Plut. De cohib. ira 462 D
- 3 ἐστὶν ss.  $\mathbf{F}^2$  | ἕνεκεν  $\mathbf{B}$  4 ὑπὸ  $\mathbf{BFP^1}$  in  $\mathbf{mg}$  : παρὰ  $\mathbf{P^1}$  in textu | αὐτὸν addidi 8 ζητοῦμεν  $\mathbf{\Phi}$  10 γὰρ  $\mathbf{B\Phi}$   $\mathbf{F^2P^3WH}$  : δ' ἄρ'  $\mathbf{P^1QF^1}$  | ὡς  $\mathbf{BP\Phi}$  : ἐς  $\mathbf{F}$  11 ἐστὶ  $\mathbf{F}$  | μολεῖ  $\mathbf{F}$  12 εἶπεν  $\mathbf{\Phi}$  : om.  $\mathbf{BPF}$  15 δὲ Russell : γὰρ  $\mathbf{BPF}$  | πλάτωνα  $\mathbf{BPF}$  : Ζήνωνα ex Plut. Menagius 16 οὐ² om.  $\mathbf{F}$  | οὐ διαλλαχθησόμεθα om.  $\mathbf{\Phi}$  17 ἀναμενεῖς  $\mathbf{PF}$  : ἀναμένεις  $\mathbf{B\Phi}$  17– $\mathbf{p}$ . 149.1 ἕως ἄν τις ἡμᾶς ἐπὶ τῆς κύλικος φλυαρῶν διαλλάξη  $\mathbf{BP\Phi}$  : ἕως ἄν ἐπὶ τῆς κύλικος ἡμᾶς διαλλάξη τις  $\mathbf{F}$

84

κύλικος φλυαρῶν διαλλάξη;" Καὶ ὅς· ""Ασμενος," ἔφη.
"Μνημόνευε τοίνυν," εἶπεν ὁ ᾿Αρίστιππος, "ὅτι σοι πρό- 83
τερος πρεσβύτερος ὢν προσῆλθον." Καὶ ὁ Αἰσχίνης·
"Εὖγε, νὴ τὴν Ἡραν, εὐλόγως εἶπας, ἐπεὶ πολλῷ μου
5 βελτίων ὑπάρχεις· ἐγὼ μὲν γὰρ ἔχθρας, σὺ δὲ φιλίας
ἄρχεις." Καὶ ταῦτα μὲν εἰς αὐτὸν ἀναφέρεται.

Γεγόνασι δ' 'Αρίστιπποι τέσσαρες περὶ οὖ τε ὁ λόγος, καὶ δεύτερος ὁ τὰ περὶ 'Αρκαδίας γεγραφώς τρίτος ὁ Μητροδίδακτος, θυγατριδοῦς τοῦ πρώτου τέταρτος ὁ ἐκ

10 τῆς νεωτέρας 'Ακαδημίας.

Τοῦ δὴ Κυρηναϊκοῦ φιλοσόφου φέρεται βιβλία τρία μὲν ἱστορίας τῶν κατὰ Λιβύην, ἀπεσταλμένα Διονυσίφ εν δὲ ἐν ῷ διάλογοι πέντε καὶ εἴκοσιν, οἱ μὲν ᾿Ατθίδι, οἱ δὲ Δωρίδι διαλέκτφ γεγραμμένοι, οἴδε

15 'Αρτάβαζος,
Πρὸς τοὺς ναυαγούς,
Πρὸς τοὺς φυγάδας,
Πρὸς πτωχόν,
Πρὸς Λαΐδα,
20 Πρὸς Πῶρον,
Πρὸς Λαΐδα περὶ τοῦ κατόπτρου,

8 δεύτερος : FGrHist 317 T 1 11-p. 151.9 Fr. 121 Mann.; IV A 144 Giann. 11-12 Διονυσίφ : FGrHist 759 T 1 11-14 γεγραμμένοι : Eudoc., p. 123.11-15 20 cf. Diod. 16.2.1; Paus. 10.2.3 21 cf. Anth. Pal. 6.1 et 20

1 ἄσμενος BFΦ : ἀσμένως P 2 εἶπεν ΦD : om. BP F 3 πρεσβύτερος BPΦ : πρεσβύτης F 4 εὖγε BPFΦ : σύ γε Reiske | ἐπεὶ FΦP² : ἐπὶ BP¹ 8 καὶ om. F 11 κυρηναϊκοῦ BPF : Κυρηναίου Mannebach (p. 87) 12 τῶ διονυσίω  $P^5$  : παρὰ Διονυσίω Frob. 13 πέντε BPF : τρεῖς conieci 14 δωρία B 15–16 unus titulus in B 19 πρὸς λαΐδα, περὶ τοῦ κατόπτρου F omisso v. 21 20 πῶρον BPF (et Diod.) : Πρῶρον Croenert (p. 96) et Wilamowitz (Herm. 63 [1928] 384) ex Paus.

Έρμείας, Ένύπνιον. Πρὸς τὸν ἐπὶ τῆς κύλικος, Φιλόμηλος, Πρὸς τοὺς οἰκείους, 5 Πρός τοὺς ἐπιτιμῶντας ὅτι κέκτηται οίνον παλαιὸν καὶ ἐταίρας, Πρὸς τοὺς ἐπιτιμῶντας ὅτι πολυτελῶς ὀψωνεῖ. Έπιστολή πρὸς 'Αρήτην τὴν θυγατέρα, Πρὸς τὸν εἰς 'Ολυμπίαν γυμνάζοντα ἑαυτόν. 10 Έρώτησις, "Αλλη Έρώτησις. Χρεία πρὸς Διονύσιον, "Αλλη ἐπὶ τῆς εἰκόνος, "Αλλη ἐπὶ τῆς Διονυσίου θυγατρός, 15 Πρὸς τὸν οἰόμενον ἀτιμάζεσθαι, Πρός τὸν συμβουλεύειν ἐπιγειροῦντα.

Ένιοι δὲ καὶ διατριβῶν αὐτόν φασιν εξ γεγραφέναι, οἱ δ' οὐδ' ὅλως γράψαι· ὧν ἐστι καὶ Σωσικράτης ὁ 'Ρόδιος.
Κατὰ δὲ Σωτίωνα ἐν δευτέρῳ καὶ Παναίτιον ἔστιν 20 αὐτῷ συγγράμματα τάδε·

Περὶ παιδείας, Περὶ ἀρετῆς, Προτρεπτικός,

18-19 FGrHist 461 T 3 18 ἕξ : sc. βιβλία 20-p. 151.9 Sotionis Fr. 6 Wehrli et Panaetii Fr. 123 van Straaten

1 ἑρμείας PF: ἑρμίας B et Suda 4–5 unus titulus in B 8 post ὀψώνει (sic) spatium vacuum usque ad finem versus in B 9 ἀρίτην P¹ (corr. Q) 18 αὐτῶ F 19 Σωσικράτης (καὶ Παναίτιος) ὁ Ῥόδιος deleto v. 20 καὶ Παναίτιον Nietzsche (Rhein. Mus. 24 [1869] 187 s. (⟨Πανάιτιος⟩ καὶ Σωσικράτης ὁ Ῥόδιος [=7.163] F. Duemmler (Antisthenica, 1882, 66 n. 1) et A. Chiappelli (RFIC 13 [1885] 526); cf. 2.64 et E. Mannebach, p. 76 s. 23-24 unus titulus in B

5

'Αρτάβαζος, Ναυαγοί, Φυγάδες, Διατριβῶν ἕξ, Χρειῶν τρία, Πρὸς Λαίδα, Πρὸς Πῶρον, Πρὸς Σωκράτην, Περὶ τύχης.

10 Τέλος δ' ἀπέφαινε τὴν λείαν κίνησιν εἰς αἴσθησιν ἀναδιδομένην.

Ύμεῖς δ' ἐπειδὴ τὸν βίον ἀνεγράψαμεν αὐτοῦ, φέρε νῦν διέλθωμεν τοὺς ἀπ' αὐτοῦ Κυρηναϊκούς, οἵτινες ἑαυτοὺς οἱ μὲν Ἡγησιακούς, οἱ δὲ ἀννικερείους, οἱ δὲ 15 Θεοδωρείους προσωνόμαζον. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀπὸ Φαίδωνος, ὧν τοὺς κορυφαιοτάτους Ἐρετρικοὺς ⟨εἶναι⟩. Ἔχει ⟨δὲ⟩ οὕτως· ἀριστίππου διήκουσεν ἡ θυγάτηρ ἀρήτη καὶ Αἰθίοψ Πτολεμαεὺς καὶ ἀντίπατρος Κυρηναῖος· ἀρήτης δὲ ἀρίστιππος ὁ Μητροδίδακτος ἐπικληθείς, οῦ 20 Θεόδωρος ὁ Ἄθεος, εἶτα Θεός· ἀντιπάτρου δ' Ἐπιτιμίδης Κυρηναῖος, οῦ Παραιβάτης, οῦ Ἡγησίας ὁ Πεισιθάνατος καὶ ἀννίκερις ὁ Πλάτωνα λυτρωσάμενος.

10-11 Fr. 193 Mann.; IV A 175 Giann.; φ 4 12-22 Frr. 133 et 131 A Mann.; IV A 160 Giann. 22 cf. 3.20 et Menag. (p. 410 s.)

13 Κυρηναϊκούς – 15 προσωνόμαζον secl. Schwartz (758), agn. Mannebach (89) 15 θεοδωρίους BF 16 ὧν τοὺς – 17 ἔχειν οὕτως secl. Schwartz 16 εἶναι addidi : ἀνόμαζον Casaubon 17 ἔχει ⟨δὲ⟩ Casaubon : ἔχειν BPF 17 et 19 ἀρίτη et ἀρίτης P 18 πολεμαεὺς F 20 ὁ ἄθεος ἐπικληθείς Suda | ἐπιτιμίδης B : ἐπιτιμήδης PF 21 κυριναῖος B | παραβάτης F 22 ἀννεικέρις B | ὁ Πλάτωνα λυτρωσάμενος del. Menagius, agn. Cobet, Mannebach, Giannantoni

Οἱ μὲν οὖν ἐπὶ τῆς ἀγωγῆς τῆς ᾿Αριστίππου μείναντες καὶ Κυρηναϊκοὶ προσαγορευθέντες δόξαις ἐχρῶντο τοιαύταις· δύο πάθη ὑφίσταντο, πόνον καὶ ἡδονήν, τὴν μὲν λείαν κίνησιν, τὴν ἡδονήν, τὸν δὲ πόνον τραχεῖαν κίνησιν. Μὴ διαφέρειν τε ἡδονὴν ἡδονῆς, μηδὲ ἤδιόν τι εἶναι· 5 καὶ τὴν μὲν εὐδοκητὴν πᾶσι ζώοις, τὸν δ᾽ ἀποκρουστικόν. Ἡδονὴν μέντοι τὴν τοῦ σώματος, ἣν καὶ τέλος εἶναι, καθά φησι καὶ Παναίτιος ἐν τῷ Περὶ τῶν αἰρέσεων, οὐ τὴν καταστηματικὴν ἡδονὴν τὴν ἐπ᾽ ἀναιρέσει ἀλγηδόνων καὶ οἷον ἀοχλησίαν, ῆν ὁ Ἐπίκουρος ἀποδέχεται ⟨καὶ⟩ τέ 10 λος εἶναί φησι. Δοκεῖ δ᾽ αὐτοῖς καὶ τέλος εὐδαιμονίας διαφέρειν. Τέλος μὲν γὰρ εἶναι τὴν κατὰ μέρος ἡδονήν, εὐδαιμονίαν δὲ τὸ ἐκ τῶν μερικῶν ἡδονῶν σύστημα, αἷς συναριθμοῦνται καὶ αὶ παρφχηκυῖαι καὶ αὶ μέλλουσαι.

88 Εἶναί τε τὴν μερικὴν ἡδονὴν δι' αὐτὴν αἰρετήν· τὴν δ' 15 εὐδαιμονίαν οὐ δι' αὐτήν, ἀλλὰ διὰ τὰς κατὰ μέρος ἡδονάς. Πίστιν δ' εἶναι τοῦ τέλος εἶναι τὴν ἡδονὴν τὸ ἀπροαιρέτως ἡμᾶς ἐκ παίδων ὠκειῶσθαι πρὸς αὐτήν, καὶ

1-155.20 IV A 172 Giann. 1-2 Fr. 127 C Mann. 3 δύο - 4 κίνησιν : Fr. 197 A Mann. 5 Mἢ - εἶναι : Fr. 191 Mann. 6 καὶ - ἀποκρουστικόν : Fr. 177 Mann. 7 Ἡδονὴν - 11 φησι : Epicuri Fr. 450 Usener 7-8 Fr. 184 Mann.; Panaetii Fr. 49 van Straaten 8 οὐ - 11 φησι : Fr. 205 Mann. 10-11 cf. 10.128-129 11 Δοκεῖ - 17 ἡδονάς : Fr. 169 Mann. 17 Πίστιν - p. 153.2 ἀλγηδόνα : Fr. 178 Mann.

5 ἥδιον PF, ἥδειον  $\mathbf{B}^2$  : ἴδιον  $\mathbf{B}^1\mathbf{\Phi}$  6 τὸν  $\mathbf{BP\Phi}$  et  $\mathit{Suda}$  : τὴν F | ἀποκρουστικὸν  $\mathbf{BP\Phi}$  et  $\mathit{Suda}$  : ἀποκρουστικὸν  $\mathbf{BP\Phi}$  et  $\mathit{Suda}$  : ἀποκρουστικὴν  $\mathbf{F}$  : ἀποκρουστόν Menag., Mannebach 7 ἣν καὶ τέλος εἶναι del. Roeper² (cf. vv. 10–11) 8 τῶν om.  $\mathbf{F}$  10 ἀσχλησίαν  $\mathbf{BPF\Phi}$  et  $\mathit{Suda}$  : ἀνοχλησίαν  $\mathit{Frob.}$ , Cobet, Mannebach | καὶ add. Cobet 11 φησι Cobet : φασί  $\mathit{BPF\Phi}$  et  $\mathit{Suda}$  : φάς Menag. 14 παροχηκυῖαι  $\mathit{B}$  | αἱ om.  $\mathit{F}$  15 αὐτὴν  $\mathit{\Phi}$ ,  $\mathit{Suda}$  et  $\mathit{F}^2$  : αὐτὴν  $\mathit{BPF}^1$  16 αὐτὴν  $\mathit{\Phi}$  et  $\mathit{Suda}$  : αὐτὴν  $\mathit{BPF}$ 

τυχόντας αὐτῆς μηθὲν ἐπιζητεῖν μηθέν τε οὕτω φεύγειν ὡς τὴν ἐναντίαν αὐτῆ ἀλγηδόνα. Εἶναι δὲ τὴν ἡδονὴν ἀγαθὸν κἂν ἀπὸ τῶν ἀσχημοτάτων γένηται, καθά φησιν Ἱππόβοτος ἐν τῷ Περὶ τῶν αἰρέσεων. Εἰ γὰρ καὶ ἡ πρᾶξις 5 ἄτοπος εἴη, ἀλλ' οὖν ἡ ἡδονὴ δι' αὑτὴν αἰρετὴ καὶ ἀγαθόν. Ἡ δὲ τοῦ ἀλγοῦντος ὑπεξαίρεσις, ὡς εἴρηται παρ' 89 Ἐπικούρῳ, δοκεῖ αὐτοῖς μὴ εἶναι ἡδονή οὐδὲ ἡ ἀηδονία ἀλγηδών. Ἐν κινήσει γὰρ εἶναι ἀμφότερα, μὴ οὔσης τῆς ἀπονίας ἢ τῆς ἀηδονίας κινήσεως, ἐπεὶ ἡ ἀπονία οἱονεὶ ταθεύδοντός ἐστι κατάστασις. Δύνασθαι δέ φασι καὶ τὴν ἡδονήν τινας μὴ αἰρεῖσθαι κατὰ διαστροφήν.

Ού πάσας μέντοι τὰς ψυχικὰς ἡδονὰς καὶ ἀλγηδόνας ἐπὶ σωματικαῖς ἡδοναῖς καὶ ἀλγηδόσι γίνεσθαι. Καὶ γὰρ ἐπὶ ψιλῆ τῆ τῆς πατρίδος εὐημερία ἡπερ τῆ ἰδία χαρὰν 15 ἐγγίνεσθαι. 'Αλλὰ μὴν οὐδὲ κατὰ μνήμην τῶν ἀγαθῶν ἢ προσδοκίαν ἡδονήν φασιν ἀποτελεῖσθαι ὅπερ ἤρεσκεν Ἐπικούρῳ. Ἐκλύεσθαι γὰρ τῷ χρόνῳ τὸ τῆς ψυχῆς κίνη- 90 μα. Λέγουσι δὲ μηδὲ κατὰ ψιλὴν τὴν ὅρασιν ἢ τὴν ἀκοὴν γίνεσθαι ἡδονάς. Τῶν γοῦν μιμουμένων θρήνους ἡδέως

2 Εἶναι – 5 ἀγαθόν : Fr. 225 Mann.; Hippoboti Fr. 4 Gigante 6 'Η δὲ – 10 κατάστασις : Fr. 204 Mann.; Epic. Fr. 450 Us. 10 Δύνασθαι – 11 διαστροφήν : Fr. 179 Mann. 12–15 ἐγγίνεσθαι : Fr. 187 Mann. (cf. Epic. Fr. 451 Us.) 15 'Αλλὰ – 17 κίνημα : Fr. 209 Mann.; Epic. Fr. 453 Us. 18 Λέγουσι – p. 154.1 ἀηδῶς : Fr. 189 Mann.

1 αὐτῆς  $\mathbf{BP\Phi}$  : αὐτοῖς  $\mathbf{F}$  3 γένηται  $\mathbf{P^1F}$  : γίνηται  $\mathbf{B\Phi P^5}$  4 τῶν om.  $\mathbf{F}$  5 αὐτὴν  $\mathbf{\Phi}$  : αὐτὴν  $\mathbf{BPF}$  7 ἀηδονία  $\mathbf{\Phi B^2F^1P^5}$  : φιληδονία  $\mathbf{P^1F^2QWH}$  9 ἀπονοίας et ἀπόνοια  $\mathbf{F}$  14 τῆ $^1$  om.  $\mathbf{F}$  | ἡπερ Roeper $^2$  : ήπερ  $\mathbf{BP\Phi}$  : ήπερ  $\mathbf{F}$  : ήνπερ vel ώσπερ C.F. Hermann 15 ἐνγίγνεσθαι  $\mathbf{B}$  16 φησιν  $\mathbf{F}$  | ἀποτελέσθαι  $\mathbf{B}$  | ήρεσκεν in mg  $\mathbf{F^2}$  17 ἐκλύεσθαι Casaubon : ἐκλύεται  $\mathbf{BPF\Phi}$  19 οὖν  $\mathbf{F}$ 

ἀκούομεν, τῶν δὲ κατ' ἀλήθειαν ἀηδῶς. Μέσας τε καταστάσεις ἀνόμαζον ἀηδονίαν καὶ ἀπονίαν. Πολὺ μέντοι τῶν ψυχικῶν τὰς σωματικὰς ἀμείνους εἶναι, καὶ τὰς ὀχλήσεις χείρους τὰς σωματικάς. "Όθεν καὶ ταύταις κολάζεσθαι μᾶλλον τοὺς ἁμαρτάνοντας. Χαλεπώτερον 5 γὰρ τὸ πονεῖν, οἰκειότερον δὲ τὸ ἥδεσθαι ὑπελάμβανον. "Ενθεν καὶ πλείονα οἰκονομίαν περὶ θάτερον ἐποιοῦντο. Διὸ καὶ καθ' αὐτὴν αἰρετῆς οἴσης τῆς ἡδονῆς, τὰ ποιητικὰ ἐνίων ἡδονῶν ὀχληρὰ πολλάκις ἐναντιοῦσθαι· ὡς δυσκολώτατον αὐτοῖς φαίνεσθαι τὸν ἀθροισμὸν τῶν ἡδο- 10 νῶν εὐδαιμονίαν [μὴ] ποιοῦντα.

91 'Αρέσκει δ' αὐτοῖς μήτε τὸν σοφὸν πάντα ἡδέως ζῆν, μήτε πάντα φαῦλον ἐπιπόνως, ἀλλὰ κατὰ τὸ πλεῖστον. 'Αρκεῖ δὲ κἂν κατὰ μίαν τις προσπίπτουσαν ἡδέως ἐπαν-άγη. Τὴν φρόνησιν ἀγαθὸν μὲν εἶναι λέγουσιν, οὐ δι' 15 ἑαυτὴν δὲ αἰρετήν, ἀλλὰ διὰ τὰ ἐξ αὐτῆς περιγινόμενα. Τὸν φίλον τῆς χρείας ἕνεκα· καὶ γὰρ μέρος σώματος, μέχρις ἄν παρῆ, ἀσπάζεσθαι. Τῶν ἀρετῶν ἐνίας καὶ περὶ τοὺς ἄφρονας συνίστασθαι. Τὴν σωματικὴν ἄσκησιν συμβάλ-

<sup>1</sup> Μέσας - 2 ἀπονίαν : Fr. 202 Mann. 2 Πολὺ - 5 τοὺς ἁμαρτάνοντας : Fr. 188 A Mann.; Epic. Fr. 452 Us.; DL 10.137 5 Χαλεπώτερον - 7 ἐποιοῦντο : Fr. 180 Mann. 8 Διὸ - 9 ἐναντιοῦσθαι : Fr. 226 Mann. 9 ὡς - 11 ποιοῦντα et 14 ᾿Αρκεῖ - ἐπανάγῃ : Fr. 170 Mann. 12-13 τὸ πλεῖστον : Fr. 165 Mann. 15 Τὴν - 16 περιγινόμενα : Fr. 223 Mann. 17 Τὸν - 18 ἀσπάζεσθαι : Fr. 232 Mann. 18 Τῶν - p. 155.1 ἀνάληψιν : Fr. 245 Mann.

<sup>2</sup> ἀηδονίαν  $\mathbf{FP^5}$  : ἀηδίαν  $\mathbf{BP^1QWH\Phi}$  | ἀπονοίαν  $\mathbf{F}$  6 τὸ $^2$  ss.  $\mathbf{F^2}$  8 καθ' αὐτὴν  $\mathbf{\Phi D}$  : κατὰ ταύτην  $\mathbf{BPF}$  11 μὴ del. Menagius | ποιοῦντα  $\mathbf{BPF\Phi}$  : ποιουσῶν coni. Menag. 12 τὸ  $\mathbf{F}$  14 ἀρκεῖ  $\mathbf{BF\Phi P^4H}$  : ἀρέσκει  $\mathbf{P^1}$  γρ.  $\mathbf{QW}$  | ἐπανάγη  $\mathbf{P\Phi}$  : ἐπανάγει  $\mathbf{BF}$  15 λέγουσιν εἶναι  $\mathbf{F}$  17 ἕνεκεν  $\mathbf{F}$ 

λεσθαι πρὸς ἀρετῆς ἀνάληψιν. Τὸν σοφὸν μήτε φθονήσειν, μήτε ἐρασθήσεσθαι ἢ δεισιδαιμονήσειν· γίνεσθαι γὰρ ταῦτα παρὰ κενὴν δόξαν. Λυπήσεσθαι μέντοι καὶ φοβήσεσθαι· φυσικῶς γὰρ γίνεσθαι. Καὶ τὸν πλοῦτον δὲ 92 ποιητικὸν ἡδονῆς εἶναι καὶ οὐ δι' αὐτὸν αἱρετόν.

Τά τε πάθη καταληπτά. "Ελεγον οὖν αὐτά, οὐκ ἀφ' ὧν γίνεται. 'Αφίσταντο δὲ καὶ τῶν φυσικῶν διὰ τὴν ἐμφαινομένην ἀκαταληψίαν τῶν δὲ λογικῶν διὰ τὴν εὐχρηστίαν ἤπτοντο. Μελέαγρος δὲ ἐν τῷ δευτέρῳ Περὶ δοξῶν καὶ 10 Κλειτόμαχος ἐν τῷ πρώτῳ Περὶ τῶν αἰρέσεών φασιν αὐτοὺς ἄχρηστα ἡγεῖσθαι τό τε φυσικὸν μέρος καὶ τὸ διαλεκτικόν. Δύνασθαι γὰρ καὶ εὖ λέγειν καὶ δεισιδαιμονίας ἐκτὸς εἶναι καὶ τὸν περὶ θανάτου φόβον ἐκφεύγειν τὸν ⟨τὸν⟩ περὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν λόγον ἐκμεμαθηκότα. Μηδέν 93 τε εἶναι φύσει δίκαιον ἢ καλὸν ἢ αἰσχρόν, ἀλλὰ νόμῳ καὶ ἔθει. 'Ο μέντοι σπουδαῖος οὐδὲν ἄτοπον πράξει διὰ τὰς ἐπικειμένας ζημίας καὶ δόξας εἶναι γὰρ τὸν σοφόν. Προκοπήν τε ἀπολείπουσι καὶ ἐν φιλοσοφία καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις. Φασὶ δὲ καὶ λυπεῖσθαι ἄλλον ἄλλου μᾶλλον, καὶ 20 τὰς αἰσθήσεις μὴ πάντοτε ἀληθεύειν.

- 1 Τὸν σοφὸν 4 γίνεσθαι : Fr. 241 Mann. 4 Καὶ 5 Fr. 224 Mann. 6 et 20 Fr. 215 Mann. 7 ᾿Αφίσταντο 9 ἤπτοντο : Fr. 149 Mann. 9–14 ἐκμεμαθηκότα : Fr. 146 Mann. 14 Μηδέν τε 17 τὸν σοφόν : Fr. 229 Mann. 18 Προκοπήν τε τοῖς ἄλλοις : Fr. 246 Mann. 19 Φασὶ –μᾶλλον : Fr. 242 Mann.
- 2 γίγνεσθαι BPF 3 λυπηθήσεσθαι et 4 φοβηθήσεσθαι F 5 καὶ  $\Phi^2$  : om. BPF | αὐτὸν  $\Phi$  : αὐτὸν BPF | post αἰρετὸν addit ὄντα F 7 γίνονται F 10 τῶν BP : om. F 11 ἄχρηστον  $\Phi$  14 τὸν add. Casaubon | μεμαθηκότα F 16 οὐδὲν ἄτοπον  $P^1Q$  : οὐδένα τρόπον  $BF\Phi P^1$  γρ. | παραλλάξει  $B^2$  in mg 17 γὰρ Gigante : δὲ  $BPF\Phi$  18 προκοπῶν F | ἀπολίπουσι B | ἐν σοφία  $\Phi$  19 δὲ ⟨χαίρειν⟩ καὶ Reiske 20 μὴ πάντοτε  $BF\Phi P^3W$  : μὴ δέποτε  $P^1Q$

Οἱ δὲ Ἡγησιακοὶ λεγόμενοι σκοποὺς μὲν εἶγον τοὺς αὐτούς, ἡδονὴν καὶ πόνον. Μήτε δὲ γάριν τι εἶναι, μήτε φιλίαν, μήτε εὐεργεσίαν, διὰ τὸ μὴ δι' αὐτὰ ταῦτα αίρεισθαι ήμας αὐτά, ἀλλὰ διὰ τὰς γρείας αὐτῶν, ὧν 94 ἀπουσῶν μηδ' ἐκεῖνα ὑπάργειν. Τὴν εὐδαιμονίαν ὅλως 5 άδύνατον είναι τὸ μὲν γὰρ σῶμα πολλῶν ἀναπεπλησθαι παθημάτων, την δὲ ψυχην συμπαθείν τῶ σώματι καὶ ταράττεσθαι, την δε τύχην πολλά των κατ' έλπίδα κωλύειν ώστε διὰ ταῦτα ἀνύπαρκτον τὴν εὐδαιμονίαν είναι. Τήν τε ζωὴν καὶ τὸν θάνατον αἰρετόν. Φύσει τε οὐδὲν ἡδὺ 10 η ἀηδες ὑπελάμβανον · διὰ δὲ σπάνιν η ξενισμὸν η κόρον τούς μεν ήδεσθαι, τούς δ' απδώς έγειν. Πενίαν καὶ πλοῦτον πρὸς ἡδονῆς λόγον εἶναι οὐδέν μὴ γὰρ διαφερόντως ήδεσθαι τοὺς πλουσίους ἢ τοὺς πένητας. Δουλείαν ἐπίσης έλευθερία άδιάφορον πρός ήδονης μέτρον, καὶ εὐγένειαν 15 95 δυσγενεία, καὶ δόξαν ἀδοξία. Καὶ τῷ μὲν ἄφρονι τὸ ζῆν λυσιτελές είναι, τῶ δὲ φρονίμω ἀδιάφορον. Τόν τε σοφὸν έαυτοῦ ένεκα πῶν πράξειν οὐδένα γὰρ ἡγεῖσθαι τῶν ἄλλων ἐπίσης ἄξιον αὐτὧ. Κὰν γὰρ τὰ μέγιστα δοκῆ παρά

1-p. 157.10 IV F 1 Giann. 1-2 πόνον : Fr. 171 Mann. 2 Μήτε - 5 ὑπάρχειν : Fr. 236 Mann. 5 Τὴν - 9 εἶναι : Fr. 172 Mann. 10 Τήν τε - αἰρετόν : Fr. 249 C Mann. 10 Φύσει - 12 ἔχειν : Fr. 174 Mann. 12 Πενίαν - 16 ἀδοξία : Fr. 192 Mann. 16 Καὶ - 17 ἀδιάφορον : Fr. 249 B Mann. (cf. Fr. 249 A) | 17 Τόν τε - p. 157.1 παρίσχει : Fr. 237 Mann.

1 οἱ δ' ἐνγησιακοὶ B 2 τι BPF : τινὰ  $\Phi$  et Frob. 3 δι' BP $\Phi$  : δὲ F | αὐτὰ BP : οm.  $F\Phi$  4 αὐτῶν Reiske : καὶ αὐτοὺς BPF $\Phi$  : αὐτάς Meibom., Cobet, Mannebach 5 ἀπουσῶν Reiske (conl. 2.97) : ἀπόντων BPF $\Phi$  16 δυσγενεία οm. B | τὸ μὲν  $P^1$  (corr. Q) 18 πᾶν BF $\Phi$  : πάντα P | οὐδὲν  $\Phi$  19 αὐτῶ BPF : ἑαυτῶ  $\Phi$  | δοκῆ  $P\Phi$  : δοκεῖ BF | παρά του Roeper $^2$  : παρ' αὐτοῦ BPF $\Phi$ 

του καρποῦσθαι, μὴ εἶναι ἀντάξια ὧν αὐτὸς παρίσγει. 'Ανήρουν δὲ καὶ τὰς αἰσθήσεις ⟨ὡς⟩ οὐκ ἀκριβούσας τὴν έπίγνωσιν, τῶν δ' εὐλόγως φαινομένων (παντί) πάντα πράττειν. Έλεγον τὰ ὰμαρτήματα συγγνώμης τυγχάνειν 5 (δείν) οὐ(δένα) γὰρ ἐκόντα ἁμαρτάνειν, ἀλλά τινι πάθει κατηναγκασμένον. Καὶ μὴ μισήσειν, μᾶλλον δὲ μεταδιδάξειν. Τόν τε σοφὸν ούχ ούτω πλεονάσειν ἐν τῆ τῶν ἀγαθων αίρεσει, ως έν τη των κακών φυγή, Ι τέλος τιθέμενον 96 τὸ μὴ ἐπιπόνως ζῆν μηδὲ λυπηρῶς ὁ δὴ περιγίνεσθαι τοῖς 10 άδιαφορήσασι περί τὰ ποιητικὰ τῆς ἡδονῆς.

Οἱ δ' 'Αννικέρειοι τὰ μὲν ἄλλα κατὰ ταὐτὰ τούτοις. απέλιπον δὲ καὶ φιλίαν ἐν βίω καὶ γάριν καὶ πρὸς γονέας τιμήν καὶ ὑπὲρ πατρίδος τι πράξειν. "Όθεν διὰ ταῦτα, κἂν ογλήσεις αναδέζηται ο σοφός, ούδεν ήττον εύδαιμονήσει, 15 καν όλίγα ήδέα περιγίνηται αὐτῷ. Τήν τε τοῦ φίλου εὐδαιμονίαν δι' αύτην μη είναι αίρετην μηδε γάρ αίσθητην τῶ πέλας ὑπάρχειν. Μὴ εἶναί τε αὐτάρκη τὸν λόγον πρὸς τὸ θαρρησαι καὶ της τῶν πολλῶν δόξης ὑπεράνω

<sup>2 &#</sup>x27;Ανήρουν – 4 πράττειν : Fr. 220 Mann. γον - 6 μεταδιδάξειν : Fr. 243 Mann. 7 Τόν τε – 10 Fr. 173 Mann. 11-p. 158.7 IV G 3 Giann. 11-15 αὐτῶ : Fr. 15 Τήν τε – 17 ὑπάρχειν : Fr. 233 Mann. 186 Mann. Mη - p. 158.2 διάθεσιν : Fr. 244 Mann.

<sup>1</sup> παρίσχει **BP** : παρέχει **Φ** : παράσχη **F**, Cobet ώς add. Richards 3 τῶν et φαινομένων BPFΦ : τῶ et φαινομένω Reiske, Madvig | δ' Madvig : τ' **BPFΦ** | παντὶ 5 δεῖν add. Casaubon | οὐ(δένα) scripsi : οὐ BPF addidi 6 κατηναγκασμένω ΒΡ | μισήσεις et μεταδιδάξεις F 9 γίνεσθαι Φ 7 πλεονάσεις Ε 11 άννεικέριοι Β απέλιπον FΦ : απέλειπον BP et ss. Φ 14 δέξηται Φ εὐδαιμονήσειν Roeper<sup>2</sup>, Richards 15 περιγίνηται ΒΡΦ περιγένηται F 16 αύτὴν Φ : αύτὴν ΒΡΕ | ἀρετὴν F 17 Mη είναι – p. 158.2 διάθεσιν secl. R. Hirzel (Untersuch, II.2 [1882], p. 678 n.2)

γενέσθαι· δεῖν δὲ ἀνεθίζεσθαι διὰ τὴν ἐκ πολλοῦ συν97 τραφεῖσαν ἡμῖν φαύλην διάθεσιν. Τόν τε φίλον μὴ διὰ τὰς χρείας μόνον ἀποδέχεσθαι, ὧν ὑπολειπουσῶν μὴ ἐπιστρέφεσθαι, ἀλλὰ καὶ παρὰ τὴν γεγονυῖαν εὔνοιαν, ἡς ἕνεκα καὶ πόνους ὑπομενεῖν. Καίτοι τιθέμενον ἡδονὴν 5 τέλος καὶ ἀχθόμενον ἐπὶ τῷ στέρεσθαι αὐτῆς, ὅμως ἑκουσίως ὑπομενεῖν διὰ τὴν πρὸς τὸν φίλον στοργήν.

#### ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Οἱ δὲ Θεοδώρειοι κληθέντες τὴν μὲν ὀνομασίαν ἔσπασαν ἀπὸ Θεοδώρου τοῦ προγεγραμμένου, καὶ δόγμασιν 10 ἐχρήσαντο τοῖς αὐτοῦ. Ἡν δὲ ὁ Θεόδωρος παντάπασιν ἀναιρῶν τὰς περὶ θεῶν δόξας· καὶ αὐτοῦ περιετύχομεν βιβλίῳ ἐπιγραφομένῳ Περὶ θεῶν, οὐκ εὐκαταφρονήτῳ· ἐξοῦ φασιν Ἐπίκουρον λαβόντα τὰ πλεῖστα εἰπεῖν.

2 Τόν τε – 7 Fr. 234 Mann. 9–p. 162.1 IV H 13 Giann. 9–11 αὐτοῦ : Fr. 252 Mann. 11 <sup>9</sup>Hν – 14 Fr 268 A Mann.; Epic. Fr. 391 Us. 15–17 διαδοχαῖς : Fr. 250 Mann.; Fr. 46 Doering; FGrHist 508 F 5 17 Τέλος – 20 πόνον : Fr. 175 Mann. 20 'Ανήρει – p. 159.4 φίλων : Fr. 238 Mann.

1 συνεθίζεσθαι Reiske 3 ἀπολιπουσῶν  $\Phi$  4 παρὰ  $BP\Phi$ : πρὸς F 5 ὑπομενεῖν Casaubon : ὑπομένειν  $BPF\Phi$  6 τέλος καὶ ἀχθόμενον in mg infer.  $B^2$  | τῶ  $P\Phi$  : τὸ BF 7 ὑπομενεῖν Casaubon : ὑπομένειν  $BPF\Phi$  8 tit. P (et  $\Phi$  28) : om. BF 9 δὲ et κληθέντες om. B | ὀνομασίαν μὲν F | ἐπεσπάσαντο F 11 αὐτοῦ BP : αὐτοῖς F 13 ἐπιγραφομένω BP : ἐπιγεγραμμένω F 14 τὰ om. B

μήτε ἐν ἄφροσιν αὐτὴν εἶναι, μήτ' ἐν σοφοῖς. Τοῖς μὲν γὰρ τῆς χρείας ἀναιρεθείσης καὶ τὴν φιλίαν ἐκποδὼν εἶναι· τοὺς δὲ σοφοὺς αὐτάρκεις ὑπάρχοντας μὴ δεῖσθαι φίλων. Ἐλεγε δὲ καὶ εὕλογον εἶναι τὸν σπουδαῖον μὴ 5 ἐξαγαγεῖν ὑπὲρ τῆς πατρίδος αὑτόν· οὐ γὰρ ἀποβαλεῖν τὴν φρόνησιν ἕνεκα τῆς τῶν ἀφρόνων ἀφελείας.

Εἶναί τε πατρίδα τὸν κόσμον. Κλέψειν τε καὶ μοι- 99 χεύσειν καὶ ἱεροσυλήσειν ἐν καιρῷ· μηδὲν γὰρ τούτων φύσει αἰσχρὸν εἶναι, τῆς ἐπ' αὐτοῖς δόξης αἰρομένης, ἣ 10 σύγκειται ἕνεκα τῆς τῶν ἀφρόνων συνοχῆς. Φανερῶς τε τοῖς ἐρωμένοις ἄνευ πάσης ὑφοράσεως χρήσεσθαι τὸν σοφόν. Διὸ καὶ τοιούτους λόγους ἠρώτα· "ʾΑρά γε γυνὴ γραμματικὴ χρήσιμος ἂν εἴη παρ' ὅσον γραμματικὸς⟩ χρήσιμος ιὰν εἴη παρ' ὅσον γραμματικὸς⟩ χρήσιμος δὰν εἴη παρ' ὅσον καλή ἐστι, καὶ παῖς καὶ νεανίσκος ἐστι; "Ναί." "Οὐκοῦν καὶ γυνὴ καλὴ χρησίμη ὰν εἴη παρ' ὅσον καλή ἐστι, καὶ παῖς καὶ νεανίσκος καλὸς χρήσιμος ἀν εἴη παρ' ὅσον καλός ἐστι; "Ναί." "Καὶ παῖς ἄρα καὶ νεανίσκος καλὸς πρὸς τοῦτ' ὰν εἴη χρήσιμος, πρὸς ὃ καλός ἐστι; "Ναί." Ι "ἔστι 100 δὲ χρήσιμος πρὸς τὸ πλησιάζειν; "Ὠν διδομένων ἐπῆγεν·

4 "Ελεγε –  $\mathbf{p}$ . 161.10 νομίζω : Arsen., pp. 296–298 Walz 4 "Ελεγε –  $\mathbf{6}$  Fr. 239 Mann. 7–10 συνοχῆς : Fr. 230 Mann. 10 Φανερῶς –  $\mathbf{p}$ . 160.4 Fr. 271 A Mann.

10

"Οὐκοῦν εἴ τις πλησιασμῷ χρῷτο παρ' ὅσον χρήσιμός έστιν, οὐ διαμαρτάνει · οὐδ' ἄρα εἰ κάλλει χρήσαιτο παρ' όσον γρήσιμόν έστι, διαμαρτήσεται." Τοιαθτα άττα διε-

ρωτῶν ἴσχυε τῷ λόγω.

Δοκεί δὲ Θεὸς κληθηναι Στίλπωνος αὐτὸν ἐρωτήσαν- 5 τος ούτως: "'Αρά γε, Θεόδωρε, δ είναι φής, τοῦτο καὶ εί;" Έπινεύσαντος δέ, "Φης δ' είναι θεόν." Τοῦ δ' ὁμολογήσαντος, "Θεὸς εἶ ἄρα," ἔφη. Δεξαμένου δ' ἀσμένως, γελάσας φησίν, "'Αλλ', ὧ μόχθηρε, τῷ λόγῳ τούτῳ καί κολοιὸς ἂν ὁμολογήσειας εἶναι καὶ ἄλλα μυρία."

'Ο δ' οὖν Θεόδωρος προσκαθίσας ποτὲ Εὐρυκλείδη τῷ 101 ίεροφάντη, "Λέγε μοι," έφη, "Εὐρυκλείδη, τίνες εἰσὶν οἱ άσεβοῦντες περὶ τὰ μυστήρια;" Εἰπόντος δ' ἐκείνου, "Οἱ τοῖς ἀμυήτοις αὐτὰ ἐκφέροντες," "'Ασεβεῖς ἄρα," ἔφη, "καὶ σύ, τοῖς ἀμυήτοις διηγούμενος." Καὶ μέντοι παρ' 15 όλίγον ἐκινδύνευσεν εἰς "Αρειον ἀχθῆναι πάγον, εἰ μὴ Δημήτριος αὐτὸν ὁ Φαληρεὺς ἐρρύσατο. 'Αμφικράτης δ' έν τῶ Περὶ ἐνδόξων ἀνδρῶν φησι κώνειον πιεῖν αὐτὸν καταδικασθέντα.

Διατρίβων δὲ παρὰ Πτολεμαίω τῷ Λάγου ἀπεστάλη 20 102 ποθ' ὑπ' αὐτοῦ πρὸς Λυσίμαγον πρεσβευτής. "Ότε καὶ

5-10 μυρία: Fr. 260 A Mann.; Fr. 182 Doering; II O 13 11-15 διηγούμενος : Fr. 263 Mann. 15 Καὶ μέντοι – 19 Fr. 265 Mann.; Demetrii Fr. 43 Wehrli; Amphicratis Fr. 2 (FHG IV, p. 300) **20–p. 161.10** νομίζω : Fr. 256 Mann.

1 χρῶτο BPFΦ et Arsen. : χρώμενος Cobet 2 διαμαρτάνει -3 έστι om. Arsen. 2 ἄρα εί Cobet : εί ἄρα  $BPF\Phi$ 6  $\ddot{\mathbf{o}}$  **FΦP**<sup>3</sup>**W** :  $\theta$ εὸς **BP**<sup>1</sup> (?) et Arsen. | εἶναι φὴς **BPΦ** et Arsen. : φης είναι F 7 θεόν Cobet : θεός **BPFΦ** et Arsen. 10 ὁμολογήσαις Φ 14 ἀσεβεῖς ἄρα ΒΡΕ : ἀσεβὴς ἄρα εἶ Φ et Arsen. 17 ὁ φαληρεὺς αὐτὸν F 18 πιεῖν αὐτὸν BP (ποιείν B) : αὐτὸν πιείν F 21 ποθ' BP : ποτὲ  $\Phi$  : πόθω  $\mathbf{F}$ : τόθ' Arsen.

παρρησιαζομένω φησίν ὁ Λυσίμαχος . "Λέγε μοι, Θεόδωρε, οὐ σὺ εἶ ὁ ἐκπεσὼν ᾿Αθήνηθεν: Καὶ ὅς · "᾿Ορθῶς ἀκήκοας ή γὰρ τῶν ᾿Αθηναίων πόλις οὐ δυναμένη με φέρειν, ώσπερ η Σεμέλη τὸν Διόνυσον, ἐξέβαλε." Πάλιν δ' εἰπόν-5 τος τοῦ Λυσιμάγου, "Βλέπε όπως μὴ παρέση πρὸς ἡμᾶς έτι," "Οὐκ ἄν," ἔφη, "ἂν μὴ Πτολεμαῖος ἀποστείλη." Μίθρου δὲ διοικητοῦ Λυσιμάγου παρεστῶτος καὶ εἰπόντος, ""Εοικας σὺ μὴ μόνον θεοὺς ἀγνοεῖν, ἀλλὰ καὶ βασιλέας," "Πῶς," εἶπεν, "ἀγνοῶ, ὅπου γε καὶ σὲ θεοῖς ἐγθοὸν 10 είναι νομίζω:" Φασὶ δέ ποτε έν Κορίνθω παρέργεσθαι αὐτὸν συχνοὺς ἐπαγόμενον μαθητάς, Μητροκλέα δὲ τὸν Κυνικὸν σκάνδικας πλύνοντα είπειν. "Σὺ ὁ σοφιστής οὐκ αν τοσούτων έχρηζες μαθητών, εί λάχανα έπλυνες " τὸν δ' ὑπολαβόντα εἰπεῖν· "Καὶ σὺ εἴπερ ἀνθρώποις ἤδεις 15 ομιλείν, οὐκ ἂν τούτοις τοῖς λαχάνοις ἐχρῶ." Τὸ ὅμοιον 103 άναφέρεται, καθάπερ προείρηται, είς τε Διογένη καὶ 'Αρίστιππον.

Τοιοῦτος μὲν ὁ Θεόδωρος κἀν τούτοις. Τελευταῖον δ' εἰς Κυρήνην ἀπελθὼν καὶ Μάγα συμβιοὺς ἐν πάσῃ τιμῆ 20 διετέλει τυγχάνων. "Ενθεν τὸ πρῶτον ἐκβαλλόμενος λέγεται χάριέν τι εἰπεῖν· φησὶ γάρ· "Καλῶς ποιεῖτε, ἄνδρες

10 Φασὶ – 17 Fr. 261 Mann. 15–17 cf. 2.68; 6.58 p. 162.1 Fr. 267 Mann. 21-p. 162.1 cf. Gnom. Vat. 28

2 εἶ om. P et Arsen. 5 βλέπε del. Cobet 6 μὴ om. et ἀποστείλει με  $\mathbf{F}$  | μέθρου  $\mathbf{B}$  7 τοῦ λυσιμάχου  $\mathbf{F}$  8 μὴ ss.  $\mathbf{F}^2$ , om. Arsen. | βασιλεῖς  $\mathbf{F}$  9 σὲ θεοῖς  $\mathbf{BP\Phi}$  : θεοῖς σε  $\mathbf{F}$  10 εἶναι  $\mathbf{BF\Phi}$  : ὄντα  $\mathbf{P}$  11 καὶ μητροκλέα  $\mathbf{F}$  12 σὺ εἶ ὁ  $\mathbf{\Phi}$  | ὁ σοφιστὴς om.  $\mathbf{F}$  14 ἤπερ  $\mathbf{B}^2$  16 καθὰ  $\mathbf{F}$  | εἴς τε  $\mathbf{BP}$  : καὶ εἰς  $\mathbf{F}$  | διογένη  $\mathbf{BP}$  : διογένην  $\mathbf{F}$  19 Μάγα Palmerius ap. Menagium : μαρίω(ι)  $\mathbf{BPF\Phi}$  | πᾶσι  $\mathbf{B}$  20 τυγχάνων om.  $\mathbf{\Phi}$  | ἔνθεν  $\mathbf{BPF}$  : ὅθεν  $\mathbf{\Phi}$  21 φησὶ  $\mathbf{BP}^1$   $\mathbf{QF\Phi}$  : ἔφη  $\mathbf{P}^3\mathbf{W}$ , Cobet | καλῶς Stephanus² (in  $\mathit{Praef}$ .) : κακῶς  $\mathbf{BPF\Phi}$  : "μεγάλα με ἡ πατρὶς ἡδίκησεν ἐκ τῆς Λιβύης με εἰς τὴν Ἑλλάδα ἐκβαλοῦσα"  $\mathit{Gnom}$ .  $\mathit{Vat}$ .

Κυρηναῖοι, ἐκ τῆς Λιβύης εἰς τὴν Ἑλλάδα με ἐξορίζοντες."

Θεόδωροι δὲ γεγόνασιν εἴκοσι· πρῶτος Σάμιος, υίὸς 'Ροίκου. Οθτός έστιν ο συμβουλεύσας άνθρακας ύποτεθηναι τοις θεμελίοις του έν Έφέσω νεώ καθύγρου γάρ 5 ὄντος τοῦ τόπου τοὺς ἄνθρακας ἔφη τὸ ξυλῶδες ἀποβαλόντας αὐτὸ τὸ στερεὸν ἀπαθὲς έξειν ὕδατι. Δεύτερος Κυρηναίος, γεωμέτρης, ού διήκουσε Πλάτων τρίτος ό προγεγραμμένος φιλόσοφος τέταρτος οδ τὸ φωνασκικὸν 104 φέρεται βιβλίον πάγκαλον πέμπτος ὁ περὶ τῶν νομοποιῶν 10 πεπραγματευμένος, ἀρξάμενος ἀπὸ Τερπάνδρου εκτος (φιλόσοφος) Στωϊκός Εβδομος ὁ τὰ περὶ Ῥωμαίων πεπραγματευμένος · ὄγδοος Συρακόσιος, περί τακτικών γεγραφώς · ἔνατος Βυζάντιος, ἀπὸ λόγων πολιτικῶν · δέκατος όμοίως, οδ 'Αριστοτέλης μνημονεύει διὰ της ἐπιτομης 15 τῶν ῥητόρων ενδέκατος Θηβαίος ἀνδριαντοποιός δωδέκατος ζωγράφος, οδ μέμνηται Πολέμων τρισκαιδέκατος ζωγράφος, 'Αθηναῖος, περὶ οδ έγεγράφει Μηνόδοτος τεσσαρεσκαιδέκατος Έφέσιος, ζωγράφος, οδ μέμνηται Θεοφάνης έν τῷ Περὶ γραφικής πεντεκαιδέκατος ποιητής 20 έπιγραμμάτων εκκαιδέκατος γεγραφώς περί ποιητών έπτακαιδέκατος ιατρός, 'Αθηναίου μαθητής · όκτωκαιδέ-

3-7 ὕδατι: φ 36 7-8 43 A 3 DK. Cf. DL 3.6 15-16 Aristot. Fr. 138 Rose<sup>3</sup> 16-17 Polemonis Fr. 67 (FHG III, p. 135) 17-18 FGrHist 541 F 3 19-20 Theophanis Fr. 7 (FHG III, p. 316)

1 με om.  $\mathbf{F}$  4 ὑποτιθέναι Cobet 5 τοῦ  $\mathbf{FP^2Q\phi}$ : τῶ  $\mathbf{BP^1}$  6 ἀποβαλόντας  $\mathbf{P\phi}$ : ἀποβάλλοντας  $\mathbf{BF}$  7 ἕξειν Richards: ἔχειν  $\mathbf{BPF\phi}$  10 πάγκαλον  $\mathbf{BFP^5}$ : om.  $\mathbf{P^1Q}$  WH 12 φιλόσοφος addidi 13 συρακούσιος  $\mathbf{P}$  15 οὖ  $\mathbf{P}$ : ὂν  $\mathbf{F}$ : ὧν  $\mathbf{B^2}$  18 ζωγράφος – τεσσαρεσκαιδέκατος om.  $\mathbf{F}$  | περὶ scripsi : ὑπὲρ  $\mathbf{BP}$  | ἐγεγράφει  $\mathbf{B}$ , γεγράφει  $\mathbf{P}$ : γέγραφε  $\mathbf{D}$ : γράφει  $\mathbf{Frob}$ . 21 ἑξκαιδέκατος  $\mathbf{P^4H}$ 

κατος Χίος, φιλόσοφος Στωϊκός έννεακαιδέκατος Μιλήσιος, καὶ αὐτὸς Στωϊκὸς φιλόσοφος εἰκοστὸς ποιητὴς τραγφδίας.

#### ΦΑΙΔΩΝ

- Φαίδων Ήλεῖος, τῶν εὐπατριδῶν, συνεάλω τῆ πατρίδι 105 5 καὶ ἠναγκάσθη στῆναι ἐπ' οἰκήματος άλλὰ τὸ θύριον προσθείς μετείχε Σωκράτους, έως αὐτὸν λυτρώσασθαι τούς περὶ 'Αλκιβιάδην ἢ Κρίτωνα προύτρεψε καὶ τούντεῦθεν έλευθερίως ἐφιλοσόφει. Ἱερώνυμος δ' ἐν τῶ Περὶ 10 έπογης καθαπτόμενος δοῦλον αὐτὸν εἴρηκε. Διαλόγους δὲ συνέγραψε γνησίους μεν Ζώπυρον, Σίμωνα, καὶ δισταζόμενον Νικίαν, Μήδειον, ὅν φασί τινες Αἰσχίνου, οἱ δὲ Πολυαίνου · Αντίμαχον ή Πρεσβύτην · καὶ οὖτος διστάζεται· σκυτικούς λόγους· καὶ τούτους τινὲς Αἰσχίνου φασίν. Διάδογος δ' αὐτοῦ Πλείσταινος Ἡλεῖος, καὶ τρίτοι 15 άπ' αὐτοῦ οἱ περὶ Μενέδημον τὸν Ἐρετριέα καὶ ᾿Ασκληπιάδην τὸν Φλιάσιον, μετάγοντες ἀπὸ Στίλπωνος. Καὶ έως μέν τούτων 'Ηλειακοί προσηγορεύοντο, άπὸ δὲ Μενεδή-
  - 2-3 TrGF I, Nr. 134 Snell 5-10 et 15-p. 164.2 III A 1 Giann. 5-9 cf. 2.31 9-10 Hieronymi Fr. 24 Wehrli 10 Διαλόγους 14 III A 8 Giann. 15-17 Fr. 171 Doering
  - 4 tit.  $P^4$  in mg F: om. B 5 φαίδων -6 οἰκήματος  $B^2$  5 ἤλιος  $B^2$  7 προσθεὶς Kuehn: προστιθεὶς BPF 8 ἢ B P: καὶ F 10 δὲ BP: μὲν F 12 Μήδειον, ὅν Croenert (Kolotes, 30 n. 158): μηδείονον B: μήδιον ὃν PF et Suda, Φ 154: Μηδεῖον, ὅν Menagius 13 πολυαίνου BPF: Πλεισταίνου Croenert | πρεσβύτην  $FP^1$  ss. et Suda (Φ 154): πρεσβύτας  $BP^1QWH$  14 σκυτικοὺς BPF: Σκυθικοὺς Menagius 15 Πλείσταινος Roeper² (qui et Πλείσταρχος coniecit conl. 9.61): πλείστενος  $P^1QF$ : πλείστανος  $BP^3WH$  | ἤλιος B | τρίτη F 16 ἐρετρία B 18 ἤλειακοὶ PF: ἡ-λιακοὶ B | δὲ om. F

μου Ἐρετριακοί· περὶ οὖ λέξομεν ἐν ὑστέρφ διὰ τὸ καὶ αὐτὸν κατάρχειν αἰρέσεως.

### ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

106 Εὐκλείδης ἀπὸ Μεγάρων τῶν πρὸς Ἰσθμῷ, ἢ Γελῶος κατ' ἐνίους, ὥς φησιν 'Αλέξανδρος ἐν Διαδοχαῖς. Οὖτος 5 καὶ τὰ Παρμενίδεια μετεχειρίζετο. Καὶ οἱ ἀπ' αὐτοῦ Μεγαρικοὶ προσηγορεύοντο, εἶτ' Ἐριστικοί, ὕστερον δὲ Διαλεκτικοί, οὺς οὕτως ἀνόμασε πρῶτος Διονύσιος ὁ Χαλκηδόνιος διὰ τὸ πρὸς ἐρώτησιν καὶ ἀπόκρισιν τοὺς λόγους διατίθεσθαι. Πρὸς τοῦτόν φησιν 'Ερμόδωρος 10 ἀφικέσθαι Πλάτωνα καὶ τοὺς λοιποὺς φιλοσόφους μετὰ τὴν Σωκράτους τελευτήν, δείσαντας τὴν ἀμότητα τῶν τυράννων. Οὖτος εν τὸ ἀγαθὸν ἀπεφαίνετο πολλοῖς ὀνόμασι καλούμενον ὁτὲ μὲν γὰρ φρόνησιν, ὁτὲ δὲ θεόν, καὶ ἄλλοτε νοῦν καὶ τὰ λοιπά. Τὰ δ' ἀντικείμενα τῷ 15 ἀγαθῷ ἀνήρει, μὴ εἶναι φάσκων.

107 Ταῖς τε ἀποδείξεσιν ἐνίστατο οὐ κατὰ λήμματα, ἀλλὰ κατ' ἐπιφοράν. Καὶ τὸν διὰ παραβολῆς λόγον ἀνήρει, λέγων ἤτοι ἐξ ὁμοίων αὐτὸν ἢ ἐξ ἀνομοίων συνίστασθαι

- 1 λέξομεν: 2.125–144 4–5 III A 1 Giann. 4–10 διατίθεσθαι: Fr. 31 Doering 5 FGrHist 273 F 87 6 Καὶ οἱ 10 διατίθεσθαι: II A 22 et II P 3 Giann. 10 Πρὸς 13 τῶν τυράννων: Fr. 4 B Doer.; II A 5 Giann. Cf. DL 3.6 13 Οὖτος 16 Fr. 24 Doer.; II A 30 Giann.; Arsen., p. 253 s. W. 18–p. 165.7 Frr. 29, 30 et 8 Doer.; II A 34 Giann.; Arsen., p. 254
- 1 λέξωμεν  $\mathbf{B}$  | ἐν ὑστέρ $\varphi$   $\mathbf{BP}$  : ὕστερον  $\mathbf{F}$  2 κατάρχεσθαι  $\mathbf{F}$  3 tit.  $\mathbf{P}$  : om.  $\mathbf{F}$  et  $\mathbf{B}$  spatio relicto 4 πρὸς τῶ  $\mathbf{F}^1$  (expunxit τῶ  $\mathbf{F}^2$ ) 6 παρμενίδια  $\mathbf{BF}$  9 Χαλκηδόνιος  $\mathbf{I}$ . Ionsius (De scriptoribus historiae philos., 1716², III, p. 45) conl. Strab. 12.4.9 : καρχηδόνιος  $\mathbf{BPF}$  13 οὕτως  $\mathbf{F}$

καὶ εἰ μὲν ἐξ ὁμοίων, περὶ αὐτὰ δεῖν μᾶλλον ἢ οἷς ὅμοιά ἐστιν ἀναστρέφεσθαι· εἰ δ' ἐξ ἀνομοίων, παρέλκειν τὴν παράθεσιν. Διὰ ταῦτα δὲ καὶ περὶ αὐτοῦ ταῦτά φησι Τίμων, προσπαρατρώγων καὶ τοὺς λοιποὺς Σωκρατικούς·

5 'Αλλ' οὔ μοι τούτων φλεδόνων μέλει · οὐδὲ γὰρ ἄλλου οὐδενός, οὐ Φαίδωνος ὅτις γέ(νε)τ', οὐδ' ἐριδάντεω Εὐκλείδου, Μεγαρεῦσιν ὃς ἔμβαλε λύσσαν ἐρισμοῦ.

Διαλόγους δὲ συνέγραψεν ἕξ· Λαμπρίαν, Αἰσχίνην, 108 Φοίνικα, Κρίτωνα, 'Αλκιβιάδην, 'Ερωτικόν. Τῆς δὲ Εὐ10 κλείδου διαδοχῆς ἐστι καὶ Εὐβουλίδης ὁ Μιλήσιος, ὃς καὶ πολλοὺς ἐν διαλεκτικῆ λόγους ἠρώτησε, τόν τε ψευδόμενον καὶ τὸν διαλανθάνοντα καὶ 'Ηλέκτραν καὶ ἐγκεκα λυμμένον καὶ σωρείτην καὶ κερατίνην καὶ φαλακρόν. Περὶ τούτου φησί τις τῶν κωμικῶν·

15 Οὑριστικὸς δ' Εὐβουλίδης ⟨ὁ⟩ κερατίνας ἐρωτῶν καὶ ψευδαλαζόσιν λόγοις τοὺς ῥήτορας κυλίων

5-7 Timonis B 28 Diels; Suppl. Hell. 802 8-9 Fr. 15 Doer.; II A 10 Giann. 9 Τῆς δὲ – 10 ὁ Μιλήσιος : Fr. 50 Doer.; II A 23 et II B 1 Giann. 10 ὸς καὶ πολλοὺς – 13 φαλακρόν : Fr. 64 Doer.; II B 13 Giann. 14 Περὶ τούτου – p. 166.3 Fr. 51 A Doer.; II B 1 Giann. 15-p. 166.1 PCG VIII Fr. 149. Cf. Suda. P 224

1 δεῖν  $\mathbf{B}^2$  in ras. 5 μέλλει  $\mathbf{PF}$  6 ὅτις γέ $\langle v \varepsilon \rangle$ τ', οὐδ' ἐριδάντεω Diels (ὅτις γένετ' iam Meineke) : ὅστις γε τ' οὐδ' ἐριδάντεω  $\mathbf{B}$  : ὅστις γε (τ ss. add.  $\mathbf{P}^5$ ) οὐδ' ἐριδάντεω  $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}\mathbf{W}$   $\mathbf{H}$  : ὅς τις γε τοῦ δερινδάτεω  $\mathbf{F}$  : ὅστις γε μέν, οὐδ' ἐριδάντεω Arsen. 7 εὐκλείδου  $\mathbf{BPF}$  : Εὐκλείδεω Meineke 8 ἀμπρίαν  $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}\mathbf{W}$ , cort.  $\mathbf{P}^4\mathbf{H}$  13 σωρείτην  $\mathbf{BPF}$  : σωρίτην  $\mathbf{\Phi}$  15 οὑριστικὸς  $\mathbf{\Phi}$ , οὐριστικὸς  $\mathbf{BP}^1$  et  $\mathit{Suda}\ \mathbf{F}$  : ὁ ὑβριστικὸς  $\mathbf{F}$  ( $\mathbf{P}^5$ ) : ἐριστικὸς  $\mathit{Suda}\ \mathrm{cett.}$  | ὁ add. Roeper 16 ψευδαλαζόσιν  $\mathbf{B}^1$  et  $\mathit{Suda}$  : ψευδαλοζόσι  $\mathbf{B}^2\mathbf{PF}$  | κολούων  $\mathbf{\Phi}$ 

άπηλθ' έχων Δημοσθένους την ρωβοστωμυλήθραν.

Έφκει γὰρ αὐτοῦ καὶ Δημοσθένης ἀκηκοέναι καὶ ῥω 109 βικώτερος ὢν παύσασθαι. Ὁ δὲ Εὐβουλίδης καὶ πρὸς ᾿Αριστοτέλη διεφέρετο, καὶ πολλὰ αὐτὸν διαβέβληκε.

Μεταξὺ δὲ ἄλλων ὄντων ⟨τῶν⟩ τῆς Εὐβουλίδου δια- 5 δοχῆς 'Αλεξῖνος ἐγένετο 'Ηλεῖος, ἀνὴρ φιλονεικότατος διὸ καὶ 'Ελεγξῖνος ἐπεκλήθη. Διεφέρετο δὲ μάλιστα πρὸς Ζήνωνα. Φησὶ δ' 'Έρμιππος περὶ αὐτοῦ ὡς ἄρα ἀπελθὼν ἐκ τῆς "Ηλιδος εἰς 'Ολυμπίαν αὐτόθι φιλοσοφοίη. Τῶν δὲ μαθητῶν αὐτοῦ πυνθανομένων διὰ τί τῆδε κατοικεῖ, 10 φάναι βούλεσθαι αἴρεσιν συστήσασθαι ἢν 'Ολυμπικὴν κληθήσεσθαι. Τοὺς δὲ καὶ τοῖς ἐφοδίοις θλιβομένους καὶ τὸ χωρίον νοσερὸν καταγνόντας ἀπελθεῖν, καὶ τοῦ λοιποῦ διατρίβειν ἔρημον τὸν 'Αλεξῖνον σὺν οἰκέτη μόνῳ ἔπειτα μέντοι νηχόμενον ἐν τῷ 'Αλφειῷ νυχθῆναι καλάμῳ καὶ 15 οὕτω τελευτῆσαι.

110 Καὶ ἔστιν εἰς αὐτὸν ἡμῶν οὕτως ἔχον

Οὐκ ἆρα μῦθος ἦν ἐκεῖνος εἰκαῖος ὡς ἀτυχής τις ἐὼν τὸν πόδα κολυμβῶν περιέπειρέ πως ἤλῳ.

20

3-4 Fr. 59 Doer.; II B 8 Giann. 5-7 ἐπεκλήθη: Fr. 73 Doer.; II B 5 et II C 1 Giann. 7-8 Fr. 92 Doer.; II C 1 Giann. 8 Φησὶ- p. 167.3 καλάμω: Fr. 74 Doer.; II C 1 Giann.; Hermippi Fr. 36 Wehrli 18-p. 167.3 Anth. Pal., App. 3.129 Cougny

1 ἐπῆλθ' Suda H, Roeper³ | ῥωβοστωμυλήθραν BPF : ῥομβοστωμυλήθραν  $\Phi$  et Suda : ῥωποπερπερήθραν Meineke ex Plut. V. Demosth. 9.5; Eustath. in Il. p. 927.56 2 δημοσθένους  $\mathbf{F}$  | ῥωβικώτερος  $\mathbf{BP}$  : ῥωμικώτερος  $\mathbf{F}$  : ῥωπικώτερος Roeper³ 4 ἀριστοτέλη  $\mathbf{BP}$  : ἀριστοτέλην  $\mathbf{F}$  5 τῶν addidi 6 Ἡλεῖος om.  $\mathbf{F}$  12 θλειβόνους  $\mathbf{B}$  13 νοσηρὸν  $\mathbf{BP}^1$  | καταγνῶντας  $\mathbf{B}$  18 ἆρα Huebner : ἄρα  $\mathbf{BPF}$  | εἰκαῖος  $\mathbf{P}$  : εἰ καὶ ὂς  $\mathbf{B}$  : εἰκαίως  $\mathbf{F}$  20 περιεπῆρε  $\mathbf{B}$ 

Καὶ γὰρ ὁ σεμνὸς ἀνήρ, πρὶν 'Αλφεόν ποτ' ἐκπερᾶν, 'Αλεξῖνος θνῆσκε νυγεὶς καλάμφ.

Γέγραφε δ' οὐ μόνον πρὸς Ζήνωνα, ἀλλὰ καὶ ἄλλα βι-

5 βλία, ὧν καὶ πρὸς "Εφορον τὸν ἱστοριογράφον.

Εὐβουλίδου δὲ καὶ Εὕφαντος γέγονε ⟨γνώριμος⟩ ὁ 'Ολύνθιος, ἱστορίας γεγραφὼς τὰς κατὰ τοὺς χρόνους τοὺς ἑαυτοῦ. Ἐποίησε δὲ καὶ τραγωδίας πλείους, ἐν αἷς εὐδοκίμει κατὰ τοὺς ἀγῶνας. Γέγονε δὲ καὶ 'Αντιγόνου τοῦ 10 βασιλέως διδάσκαλος, πρὸς ὃν καὶ λόγον γέγραφε Περὶ βασιλείας σφόδρα εὐδοκιμοῦντα. Τὸν βίον δὲ γήρα κατέστρεψεν.

Εἰσὶ (δὲ) καὶ ἄλλοι διακηκοότες Εὐβουλίδου, ἐν οἷς 111 καὶ ᾿Απολλώνιος ὁ Κρόνος, οὖ Διόδωρος ᾿Αμεινίου Ἰα-15 σεύς, καὶ αὐτὸς Κρόνος ἐπίκλην, περὶ οὖ φησι Καλλί-

μαχος ἐν ἐπιγράμμασιν

αὐτὸς ὁ Μῶμος ἔγραφεν ἐν τοίχοις· "ὁ Κρόνος ἐστὶ σοφός."

<sup>7</sup>Ην δὲ καὶ οὖτος διαλεκτικός, πρῶτος δόξας εὑρηκέναι 20 τὸν ἐγκεκαλυμμένον καὶ κερατίνην λόγον κατά τινας. Οὖτος παρὰ Πτολεμαίῳ τῷ Σωτῆρι διατρίβων λόγους τινὰς διαλεκτικοὺς ἠρωτήθη πρὸς Στίλπωνος· καὶ μὴ δυνάμενος

- 4-5 Fr. 93 Doer.; II C 1 Giann.; FGrHist 70 T 31 6-12 Fr. 68 Doer., II D 1 Giann.; FGrHist 74 T 1 8-9 TrGF I Nr. 118 Snell 9 i.e Antigoni II Gonatae (Jacoby) 13-p. 168.11 Frr. 96, 99 et 109 Doer.; II E 1 et II F 1 Giann. 13-15 ἐπίκλην: Strab. 17.3.22; 14.2.21 17-18 Callim. Fr. 393.1-2 Pf.
- 3 νυγεὶς  $\mathbf{B}$  (-θ- super -γ- add.  $\mathbf{B}^2$ ) : νυχθεὶς  $\mathbf{PF}$  5 ὧν  $\mathbf{B}$  : ὃν  $\mathbf{F}$  : om.  $\mathbf{P}$  6 γνώριμος add. Casaubon 10 ἔγραφε  $\mathbf{F}$  13 δὲ add.  $\mathit{Frob}$ . : om.  $\mathit{BPF}$  14 οὖ om.  $\mathit{P}$  15 φασὶ  $\mathit{F}$  17 μῶμος in ras.  $\mathit{F}^2$  18 τείχοις  $\mathit{F}$  22- $\mathit{p}$ . 168.1 παραχρῆμα μὴ δυνάμενος  $\mathit{BP}$

παραχρήμα διαλύσασθαι, ὑπὸ τοῦ βασιλέως τά τε ἄλλα ἐπετιμήθη καὶ δὴ καὶ Κρόνος ἤκουσεν ἐν σκώμματος 112 μέρει. Ἐξελθὼν δὴ τοῦ συμποσίου καὶ λόγον γράψας περὶ τοῦ προβλήματος ἀθυμία τὸν βίον κατέστρεψε. Καὶ ἔστιν ἡμῶν εἰς αὐτόν

Κρόνε Διόδωρε, τίς σε δαιμόνων κακή άθυμίη ξυνείρυσεν, ίν' αὐτὸς αὑτὸν ἐμβάλης εἰς Τάρταρον Στίλπωνος οὐ λύσας ἔπη αἰνιγματώδη; Τοιγὰρ εὑρέθης Κρόνος ἔξωθε τοῦ ῥῶ κάππα τε.

10

5

Τῶν δ' ἀπὸ Εὐκλείδου ἐστὶ καὶ Ἰχθύας Μετάλλου, ἀνὴρ γενναῖος, πρὸς ὃν καὶ Διογένης ὁ Κυνικὸς διάλογον πεποίηται· Κλεινόμαχος θ' ὁ Θούριος, ὃς πρῶτος περὶ ἀξιωμάτων καὶ κατηγορημάτων καὶ τῶν τοιούτων συνέγρα- 15 ψε· καὶ Στίλπων ὁ Μεγαρεύς, διασημότατος φιλόσοφος, περὶ οὖ λεκτέον.

### ΣΤΙΛΠΩΝ

- 113 Στίλπων Μεγαρεὺς τῆς Ἑλλάδος διήκουσε μὲν τῶν ἀπ' Εὐκλείδου τινῶν· οἱ δὲ καὶ αὐτοῦ Εὐκλείδου φασὶν 20 ἀκοῦσαι αὐτόν, ἀλλὰ καὶ Θρασυμάχου τοῦ Κορινθίου, ὃς
  - **6–11** Anth. Pal., App. 7.19 Cougny **12-17** Fr. 32 A Doer.; II A 24; II H 1 et II I 1 Giann. **13** Διογένης : cf. 6.80 Ἰχθύας **19–p. 169.1** Fr. 147 Doer.; II O 2 Giann.; Heraclidis Lembi Fr 14 (FHG III, 170); Sotionis Fr. 8 Wehrli
  - 1 διαλύσασθαι BP : διαλύσαι F 2 ἐπετιμήθη : -πεss.  $F^2$  | καὶ σm. PF 3 δὴ BP : δὲ Fφ 6 κρόνος διόδωρος F | κακὴ F 7 ἀθυμίαι P 8 ἐμβάλλεις  $F^1$ , -ης  $F^2$  | ἐς B 11 ἔξωθε  $B^1PF$  : ἔξωθεν  $B^2$  : ἔξω γε Casaubon 12 μετάλλου PF, μεταλλοῦ B : Μεγάλλου Roeper 14 τε F : δὲ BP 18 tit. P : om. F et B spatio relicto 21 θρασυμμάχου F

ἦν Ἰχθύα γνώριμος, καθά φησιν Ἡρακλείδης. Τοσοῦτον δ' εύρεσιλογία καὶ σοφιστεία προήγε τοὺς ἄλλους, ώστε μικροῦ δεῆσαι πᾶσαν τὴν Ἑλλάδα ἀφορῶσαν εἰς αὐτὸν μεγαρίσαι. Περὶ τούτου φησὶ Φίλιππος ὁ Μεγαρικὸς κατὰ 5 λέξιν ούτω Παρά μεν γάρ Θεοφράστου Μητρόδωρον τὸν θεωρηματικόν καὶ Τιμαγόραν τὸν Γελώον ἀπέσπασε. παρὰ ᾿Αριστοτέλους δὲ τοῦ Κυρηναϊκοῦ Κλείταργον καὶ Σιμμίαν άπὸ δὲ τῶν Διαλεκτικῶν Παιώνειον μὲν ἀπὸ Αριστείδου, Δίφιλον δὲ τὸν Βοσποριανὸν ⟨ἀπὸ⟩ ⟨\*⟩ ⟨τὸν⟩ 10 Εὐφάντου καὶ Μύρμηκα τὸν Ἐξαινέτου παραγενομένους ως έλέγξοντας αμφοτέρους ζηλωτας έσχε." Χωρίς τοίνυν 114 τούτων Φρασίδημον μέν τὸν Περιπατητικὸν καὶ φυσικῶν ἔμπειρον ὄντα προσηγάγε(το), καὶ τὸν ἡητορικὸν "Αλκιμον, απάντων πρωτεύοντα τῶν ἐν τῆ Ἑλλάδι ἡητόρων, 15 Κράτητά τε καὶ ἄλλους πλείστους ὅσους ἐθήρασε· καὶ δὴ καὶ Ζήνωνα τὸν Φοίνικα μετὰ τούτων ἀφείλετο. την δὲ καὶ πολιτικώτατος.

Καὶ γυναῖκα ἡγάγετο καὶ ἑταίρα συνῆν Νικαρέτη, ὥς ωησί που καὶ 'Ονήτωρ. Καὶ θυγατέρα ἀκόλαστον ἐγέννη-

1 Τοσοῦτον – 4 μεγαρίσαι : Fr. 163 A Doer.; II O 2 Giann. 4 Περὶ – 11 ἔσχε : Fr. 164 Doer.; II O 3 Giann. 7 ᾿Αριστοτέλους : IV Ε 5 Giann. | Κλείταρχον : FGrHist 137 Τ 3 10 Μύρμηκα τὸν ἐξ Ἐνετοῦ legit Steph. Byz., s.v. Ἐνετοί 11 Χωρὶς – 16 ἀφείλετο : Fr. 165 Doer.; II O 3 Giann. 16–17 Fr. 162 Doer.; II O 35 Giann. 18–p. 170.4 Fr. 153 Doer.; II O 17 Giann. 19 ὑνήτωρ : cf. 3.9

2 εὐρεσιλογία PF: εὑρησειλογια B, εὑρησιολογία Suda (M 388) et φ 63 | προῆγε  $BP^4HF$ : διῆγε  $P^1QW$  6 τειμαγώραν B 7 Κυρηναίου  $Roeper^3$  8 παιώνειον F: παιώνιον P: πεώνιον B 9  $\langle απο \rangle \langle * \rangle \langle τον \rangle$  Doering (p. 145) 12 μὲν ss.  $P^1$  | φυσικῶν F: φυσικὸν P 13 προσηγάγετο Cobet: προσήγαγε PF 13–14 ἀλκίμονα πάντων PF 15 καὶ ὅσους PF

σεν, ην έγημε γνώριμός τις αὐτοῦ Σιμμίας Συρακόσιος. Ταύτης οὐ κατὰ τρόπον βιούσης εἶπέ τις πρὸς τὸν Στίλπωνα ώς καταισγύνοι αὐτόν · ὁ δέ. "Οὐ μᾶλλον." εἶπεν. "ἢ ένὼ ταύτην κοσμῶ."

'Απεδέχετο δ' αὐτόν, φασί, καὶ Πτολεμαῖος ὁ Σωτήο. 5 115 Καὶ ἐγκρατὴς Μεγάρων γενόμενος ἐδίδου τε ἀργύριον αὐτῶ καὶ παρεκάλει εἰς Αἴγυπτον συμπλεῖν ὁ δὲ μέτριον μέν τι τάργυριδίου προσήκατο, άρνησάμενος δὲ τὴν ὁδὸν μετήλθεν είς Αἴγιναν, έως ἐκεῖνος ἀπέπλευσεν. 'Αλλὰ καὶ Δημήτριος ὁ ᾿Αντιγόνου καταλαβὼν τὰ Μέγαρα τήν τε 10 οἰκίαν αὐτῷ φυλαχθῆναι καὶ πάντα τὰ ἀρπασθέντα προύνόησεν αποδοθήναι. "Ότε καὶ βουλομένω παρ' αὐτοῦ τῶν ἀπολωλότων ἀναγραφὴν λαβεῖν ἔφη μηδὲν τῶν οἰκείων ἀπολωλεκέναι παιδείαν γὰρ μηδένα έξενηνογέναι, τόν τε λόγον έγειν καὶ τὴν ἐπιστήμην.

Καὶ αὐτῷ διαλεχθεὶς περὶ ἀνθρώπων εὐεργεσίας οὕτως 116 είλεν, ώστε προσέχειν αὐτῷ. Τοῦτόν φασι περὶ τῆς 'Αθηνᾶς τῆς Φειδίου τοιοῦτόν τινα λόγον ἐρωτῆσαι "λΑρά γε ή τοῦ Διὸς 'Αθηνᾶ θεός ἐστι;" Φήσαντος δὲ "Ναί," "Αὕτη δέ γε," εἶπεν, "οὐκ ἔστι Διός, ἀλλὰ Φειδίου." Συγχωρουμέ- 20 νου δέ, "Οὐκ ἄρα," εἶπεν, "αὐτὴ θεός ἐστιν." Ἐφ' ὧ καὶ εἰς "Αρειον πάγον προσκληθέντα μη άρνήσασθαι, φάσκειν δ' όρθως διειλέγθαι · μη γάρ είναι αύτην θεόν, άλλα θεάν ·

15

5-9 ἀπέπλευσεν : Fr. 150 Doer.; II O 14 Giann. 9 'Αλλά – 17 αὐτῶ : Fr. 151 A Doer.; II O 15 Giann. Cf. Gnom. Vat. 515a: Plut. Demetr. 9.9 et al. 17 Τοῦτον – p. 171.6 Fr. 183 Doer.; II O 12 Giann.

1 συρακόσιος Β : συρακούσιος PF 7 πλείν Ε αὐτῶ **BPF** : αὐτοῦ **φ** 63 **14** οἰκείων **PF** : ἰδίων **B** et **φ** | άπολελωκέναι  $\mathbf{B}^2$  17 είλεν  $\mathbf{F}\mathbf{o}$  et  $\mathbf{P}^1$  ut vid. : είδεν  $\mathbf{B}$  : είχεν  $P^2O$  18 φειδίου BFΦ: τοῦ φειδίου P19 αὐτή Ρ **20** εἶπεν  $\mathbf{B}^1$  : εἰπεῖν  $\mathbf{B}^2\mathbf{PF}\mathbf{\Phi}$  **21** αὐτὴ  $\mathbf{BP}$  : αὕτη  $\mathbf{\Phi}$  : om.  $\mathbf{F}$  |  $\dot{\epsilon} \mathbf{\phi}'$   $\dot{\mathbf{\omega}}(\iota) \mathbf{B} \mathbf{P} \mathbf{\Phi}$  :  $\dot{\epsilon} \mathbf{\phi}'$  où  $\mathbf{F}$  23  $\delta \iota \eta \lambda \dot{\epsilon} \gamma \dot{\theta} \alpha \iota \mathbf{B}$ , διηλέγθαι Ε

θεοὺς δὲ εἶναι τοὺς ἄρρενας. Καὶ μέντοι τοὺς ᾿Αρεοπαγίτας εὐθέως αὐτὸν κελεῦσαι τῆς πόλεως ἐξελθεῖν. ৺Οτε καὶ Θεόδωρον τὸν ἐπίκλην Θεὸν ἐπισκώπτοντα εἰπεῖν "Πόθεν δὲ τοῦτ' ἤδει Στίλπων; Ἡ ἀνασύρας αὐτῆς τὸν κῆπον ἐθεάσατο;" Ἡν δὲ ἀληθῶς οὖτος μὲν θρασύτατος, Στίλπων δὲ κομψότατος.

Κράτητος γοῦν αὐτὸν ἐρωτήσαντος εἰ οἱ θεοὶ χαίρουσι 117 ταῖς προσκυνήσεσι καὶ εὐχαῖς, φασὶν εἰπεῖν· "Περὶ τούτων μὴ ἐρώτα, ἀνόητε, ἐν ὁδῷ, ἀλλὰ μόνον." Τὸ δ' αὐτὸ 10 καὶ Βίωνα ἐρωτηθέντα εἰ θεοί εἰσιν εἰπεῖν·

Οὐκ ἀπ' ἐμοῦ σκεδάσεις ὄχλον, ταλαπείριε πρέσβυ;

<sup>7</sup>Ην δ' οὖν ὁ Στίλπων καὶ ἀφελης καὶ ἀνεπίπλαστος πρός τε τὸν ἰδιώτην εὕθετος. Κράτητος γοῦν ποτε τοῦ Κυνικοῦ πρὸς μὲν τὸ ἐρωτηθὲν οὐκ ἀποκριναμένου, ἀπο15 παρδόντος δέ, ""Ηιδειν," ἔφη, "ὡς πάντα μᾶλλον φθέγξη ἢ ὰ δεῖ." 'Αλλὰ καὶ ἰσχάδα προτείναντος αὐτῷ ποτε καὶ 118 ἐρώτημα, δεξάμενον καταφαγεῖν· τοῦ δέ, "<sup>?</sup>Ω 'Ηράκλεις," εἰπόντος, "ἀπολώλεκα τὴν ἰσχάδα·" "Οὐ μόνον," ἔφη, "ἀλλὰ καὶ τὸ ἐρώτημα, οὖ ἦν ἀρραβὼν ἡ ἰσχάς." Πάλιν δὲ
20 ἰδὼν τὸν Κράτητα χειμῶνος συγκεκαμμένον, "<sup>?</sup>Ω Κρά-

- 2 "Ότε 6 Fr. 260 B Mannebach 7–9 μόνον : Fr. 177 Doer.; II O 6 Giann. 7–11 Bionis F 25 Kindstrand 12–13 εΰθετος : Fr. 161 Doer.; II O 6 Giann. 13 Κράτητος 16 δεῖ : Fr. 178 Doer.; II O 6 Giann. 16 'Αλλὰ 19 ἡ ἰσχάς : Fr. 179 Doer.; II O 6 Giann. 19 Πάλιν p. 172.7 : Fr. 180 Doer.; II O 6 Giann.
- 2 εὐθέως om. Φ 5 κῆπον PFΦ : κόλπον B 7 γοῦν BP : τοίνυν F | αὐτὸν om. Φ 8 εἰπεῖν αὐτὸν F 9 ἀνόητε μὴ ἐρώτα F | άλλὰ μόνον om. Φ 11 ἀπ' ἐμοῦ  $P^3W$  : ἄπο μοῦ  $BP^1$  : ἄπο μου FΦ 16 ἢ ὰ δεῖ  $BFP^4HΦ$  : ἰάδι  $P^1QW$  17 καταφαγεῖν 18 οὐ μόνον in mg super.  $B^2$  20 συγκεκαμμένον B et coni. Jos. Scaliger et Reiske : συγκεκαυμένον PF : συγκεκαλυμμένον  $\Phi$  63

της," εἶπε, "δοκεῖς μοι χρείαν ἔχειν ἱματίου καινοῦ" (ὅπερ ἢν νοῦ καὶ ἱματίου). Καὶ τὸν αἰδεσθέντα παρφδῆσαι εἰς αὐτὸν οὕτω:

Καὶ μὴν Στίλπων' εἰσεῖδον χαλέπ' ἄλγε' ἔχοντα ἐν Μεγάροις, ὅθι φασὶ Τυφωέος ἔμμεναι εὐνάς. "Ενθ' ἔτ' ἐρίζεσκεν, πολλοὶ δ' ἀμφ' αὐτὸν ἑταῖροιτὴν δ' ἀρετὴν παρὰ γράμμα διώκοντες κατέτριβον.

5

119 Λέγεται δ' οὕτως 'Αθήνησιν ἐπιστρέψαι τοὺς ἀνθρώπους, ὥστε ἀπὸ τῶν ἐργαστηρίων συνθεῖν, ἵνα αὐτὸν θεάσαιντο. Καί τινος εἰπόντος· "Στίλπων, θαυμάζουσί σε 10 ὡς θηρίον," "Οὐ μὲν οὖν," εἶπεν, "ἀλλ' ὡς ἄνθρωπον ἀληθινόν." Δεινὸς δ' ἄγαν ὢν ἐν τοῖς ἐριστικοῖς ἀνήρει καὶ τὰ εἴδη· καὶ ἔλεγε τὸν λέγοντα ἄνθρωπον λέγειν μηδένα· οὔτε γὰρ τόνδε λέγειν οὔτε τόνδε. Τί γὰρ μᾶλλον τόνδε ἢ τόνδε; Οὐδ' ἄρα τόνδε. Καὶ πάλιν· Τὸ λάχανον 15 οὐκ ἔστι τὸ δεικνύμενον· λάχανον μὲν γὰρ ἦν πρὸ μυρίων ἐτῶν· οὐκ ἄρα ἐστὶ τοῦτο λάχανον. Φασὶ δ' αὐτὸν ὁμι-

1-2 cf. 6.3 4-7 Cratetis B 1 Diels; Suppl. Hell. 347; φ 63 4 cf. Odyss. 11.582 5 cf. Iliad. 2.783. -Τυφωέος ad vocem τῦφος alludit 6 cf. Iliad. 2.417 8-12 ἀληθινόν : Fr. 176 Doer.; II O 11 Giann. 12 Δεινὸς - 17 λάχανον : Fr. 199 Doer.; II O 27 Giann. 17-p. 173.4 Fr. 181 Doer.; II O 6 Giann.

1 ἔχειν χρείαν  $\mathbf{F}$  1-2 ὅπερ ἦν νοῦ καὶ ἱματίου  $\mathbf{BP}$  : ἤτοι νοῦ καὶ ἱματίου  $\mathbf{\phi}$  : om.  $\mathbf{F}$  : del. Cobet 2 αἰδεσθέντα  $\mathbf{BPF}$  : ἀχθεσθέντα Emperius, Cobet : om.  $\mathbf{\phi}$  | παρωδίσαι  $\mathbf{F}$  4 μὴν  $\mathbf{B}^2\mathbf{PF}\mathbf{\phi}$  : μὴ  $\mathbf{B}^1$  | χαλεπ'  $\mathbf{BP}\mathbf{\phi}$  : κρατερ'  $\mathbf{F}$  | ἄλγη  $\mathbf{B}$  | ἔχοντ' ἄλγεα  $\mathbf{\phi}$  6 Ένθ' ἔτ' Diels : ἔνθε τ'  $\mathbf{P}^1\mathbf{QW}$ ,  $\mathbf{B}^1$  (ενθετ-) : ἔνθεν τ'  $\mathbf{\phi}$  : ἔνθα τ'  $\mathbf{FP}^4\mathbf{H}$  : ἔνθ' ὅγ' Wilamowitz (conl.  $\mathit{Il}$ . 2.314) | ἐρίζεσκεν  $\mathbf{B}$  : ἐρίζεσκε  $\mathbf{PF}\mathbf{\phi}$  8 ἀθήνηθεν  $\mathbf{\Phi}$  10 θεάσωνται  $\mathbf{F}$  11 εἶπεν  $\mathbf{F\Phi}$  : εἰπεῖν  $\mathbf{BP}$  12-13 ἀνήρει καὶ  $\mathbf{PF}$  : ἀνήρηκε  $\mathbf{B}$  : ἀνήρει  $\mathbf{\phi}$  13 λέγειν Roeper³ : εἶναι  $\mathbf{BPF}\mathbf{\phi}$  14 λέγειν  $\mathbf{BPF}\mathbf{\phi}$  : εἶναι  $\mathbf{Cobet}$  15 οὐδ' Cobet : οὕτε  $\mathbf{BPF}\mathbf{\phi}$ 

λοῦντα Κράτητι μεταξὺ σπεῦσαι ἰχθῦς πρίασθαι· τοῦ δ' ἐπισπωμένου καὶ φάσκοντος· "Καταλείπεις τὸν λόγον;" "Οὐκ ἔγωγε," ἔφη, "ἀλλὰ τὸν μὲν λόγον ἔχω, σὲ δὲ καταλείπω· ὁ μὲν γὰρ λόγος περιμένει, τὸ δ' ὄψον πεπράσε-5 ται."

Φέρονται δ' αὐτοῦ διάλογοι ἐννέα ψυχροί· Μόσχος, 120 ἀρίστιππος ἢ Καλλίας, Πτολεμαῖος, Χαιρεκράτης, Μητροκλῆς, ἀναξιμένης, Ἐπιγένης, Πρὸς τὴν ἑαυτοῦ θυγατέρα, ἀριστοτέλης. Τούτου καὶ Ἡρακλείδης φησὶ τὸν Ζήνωνα ἀκοῦσαι τὸν τῆς Στοᾶς κτίστην. Γηραιὸν δὲ τελευτῆσαί φησιν Ἑρμιππος, οἶνον προσενεγκάμενον, ὅπως θᾶττον ἀποθάνη.

"Εστι δὲ καὶ εἰς τοῦτον ἡμῶν ·

Τὸν Μεγαρέα [τὸν] Στίλπωνα, γινώσκεις δ' ἴσως, γῆρας, ἔπειτα νόσος καθείλε, δύσμαχον ζυγόν · ἀλλ' οἶνον εὖρε τῆς κακῆς συνωρίδος φέρτερον ἡνίοχον · πιὼν παρ' ("Αιδην) ἤλασεν.

- 6-9 'Αριστοτέλης : Fr. 187 Doer.; II O 23 Giann. 9-10 κτίστην : Fr. 167 Doer.; II O 4 Giann.; Heraclidis Lembi Fr 14 (FHG III, 170 s.); Sotionis Fr. 9 Wehrli; DL 2.114; 7.2 et 7.24 10 Γηραιὸν 17 Fr. 152 Doer.; II O 16 Giann. 10-12 Hermippi Fr. 35 Wehrli 14-17 Anth. Pal., App. 5.42 Cougny
- 1 ἰχθύας  $P^1F$  2 φάσκοντος  $BP\Phi$  : λέγοντος F | καταλίπης F 4 μὲν οπ.  $\Phi$  | περιμένει  $BP\Phi$  : περιμενεῖ F, Cobet 9 καὶ ἡρακλείδης φησὶ BP : φησὶ καὶ ἡρακλείδης F : φησὶν Ἡρακλείδης καὶ Cobet 12 ὅπως BP : ἵνα F 13 καὶ οπ. F 14 τὸν BPF, del. G. Hermann et Meineke (Frr. Com. Gr. IV, 386) | γιγνώσκεις Cobet 17 πιὼν παρ ζαλιδην) ἤλασεν scripsi (cf. DL 7.184 et Soph. O.C. 1552) : πιὼν γὰρ ἤλασεν BPF : (χανδὸν) πιὼν γὰρ ἤλασεν Cobet (cf. 7.184) : πιὼν γὰρ ἤλασεν πρόσω. Ἐσκώφθη (pro προσεσκώφθη BP) Meineke

Προσεσκώφθη δὲ ὑπὸ Σωφίλου τοῦ κωμικοῦ ἐν δράματι Γάμω·

Στίλπωνός ἐστι βύσμαθ' ὁ Χαρίνου λόγος.

#### ΚΡΙΤΩΝ

121 Κρίτων 'Αθηναῖος· οὖτος μάλιστα φιλοστοργότατα 5 διετέθη πρὸς Σωκράτην, καὶ οὕτως ἐπεμελεῖτο αὐτοῦ, ώστε μηδέποτ' ἐλλείπειν τι τῶν πρὸς τὴν χρείαν. Καὶ οἱ παῖδες δὲ αὐτοῦ διήκουσαν Σωκράτους, Κριτόβουλος, 'Ερμογένης, 'Επιγένης, Κτήσιππος. 'Ο δ' οὖν Κρίτων διαλόγους γέγραφεν ἐν ἐνὶ φερομένους βιβλίφ ἑπτακαίδεκα, 10 τοὺς ὑπογεγραμμένους·

"Ότι οὐκ ἐκ τοῦ μαθεῖν οἱ ἀγαθοί,
Περὶ τοῦ πλεῖον ἔχειν,
Τί τὸ ἐπιτήδειον ἢ Πολιτικός,
Περὶ τοῦ καλοῦ,
Περὶ τοῦ κακουργεῖν,
Περὶ εὐθημοσύνης,
Περὶ νόμου,
Περὶ τοῦ θείου,
Περὶ τεχνῶν,
Περὶ συνουσίας,
Περὶ σοφίας,

**1–3** Fr. 185 Doer.; II O 16 Giann. **3** *PCG* VII, Sophili Fr. **5–p. 175.7** VI B 42 Giann.

1 πρὸς ἐσκώφθη  $\mathbf{F}$  | σωφίλου  $\mathbf{B}^2$  : σοφίλου  $\mathbf{B}^1\mathbf{PF}$  : φίλου  $\mathbf{P}^5$  et Frob. : Διφίλου Aldobr. et Menagius 2 γάμω(1)  $\mathbf{BP}$  : γάμου  $\mathbf{FP}^3\mathbf{W}$  4 tit.  $\mathbf{P}$  : om.  $\mathbf{F}$  et  $\mathbf{B}$  (spatio relicto) 5 φιλοστοργώτατα  $\mathbf{P}$  6 ἐπεμελήθη  $\mathbf{F}$  7 μηδέποτ' ἐλλείπειν  $\mathbf{F}$  : μηδέποτε λείπειν  $\mathbf{BP}$  | τὴν om.  $\mathbf{F}$  9 γ' οὖν  $\mathbf{F}$  13 et 14 unus titulus in  $\mathbf{BP}^1$  14 πολιτικός  $\mathbf{BPF}$  : Βουλευτικός Roeper³ 15 περὶ τοῦ καλοῦ secl. Roeper³ 17 εὐθυμοσύνης  $\mathbf{B}$  18 νόμου  $\mathbf{BP}$  : τοῦ νόμου  $\mathbf{\tilde{\eta}}$   $\mathbf{F}$ 

Πρωταγόρας [ἢ Πολιτικός], Περὶ γραμμάτων, Περὶ ποιητικῆς, [Περὶ τοῦ καλοῦ,] Περὶ τοῦ μαθεῖν, Περὶ τοῦ γνῶναι ἢ Περὶ ἐπιστήμης, Τί τὸ ἐπίστασθαι.

5

#### **SIMON**

Σίμων 'Αθηναῖος, σκυτοτόμος. Οὖτος ἐρχομένου Σω- 122 10 κράτους ἐπὶ τὸ ἐργαστήριον καὶ διαλεγομένου τινά, ὧν ἐμνημόνευεν ὑποσημειώσεις ἐποιεῖτο· ὅθεν σκυτικοὺς αὐτοῦ τοὺς διαλόγους καλοῦσιν. Εἰσὶ δὲ εἷς καὶ τριάκοντα ἐν ἑνὶ φερόμενοι βιβλίω·

Περὶ θεῶν,

Περὶ τοῦ ἀγαθοῦ,

Περὶ τοῦ καλοῦ,

Τί τὸ καλόν,

Περὶ δικαίου πρῶτον, δεύτερον,

Περὶ ἀρετῆς, ὅτι οὐ διδακτόν,

20 Περὶ ἀνδρείας πρῶτον, δεύτερον, τρίτον,

Περὶ νόμου,

Περὶ δημαγωγίας,

Περὶ τιμῆς,

# **9–p. 177.4** VI B 87 Giann.

1 ἢ πολιτικός seclusi (cf. p. 174.14) 3 ποιητικής BP : ποιητῶν  $\mathbf{F}$  4 περὶ τοῦ καλοῦ secl. Cobet 6–7 Περὶ τοῦ γνῶναι, περὶ ἐπιστήμης ἢ τί τὸ ἐπίστασθαι (unus titulus) Casaubon : Περὶ τοῦ γνῶναι, Περὶ ἐπιστήμης ἢ τί τὸ ἐπίστασθαι (duo tituli) Roeper³ 8 tit.  $\mathbf{P}$  (in fine versus) : om.  $\mathbf{F}$  et  $\mathbf{B}$  (spatio relicto) 11 ἐμνημόνευσεν  $\mathbf{F}$  12 εἷς scripsi : τρεῖς  $\mathbf{BPF}$  14 θεῶν  $\mathbf{BP}$  : θεοῦ  $\mathbf{F}$  15 τάγαθοῦ  $\mathbf{F}$  17 τί τὸ καλὸν in mg  $\mathbf{F}$ 1 18 περὶ τοῦ δικαίου α΄ καὶ β΄ $\mathbf{F}$ 

| [Περὶ ποιήσεως,]      |    |
|-----------------------|----|
| Περὶ εὐπαθείας,       |    |
| Περὶ ἔρωτος,          |    |
| Περὶ φιλοσοφίας,      |    |
| Περὶ ἐπιστήμης,       | 5  |
| Περὶ μουσικής,        |    |
| Περὶ ποιήσεως,        |    |
| [Τί τὸ καλόν,]        |    |
| Περὶ διδασκαλίας,     |    |
| Περὶ τοῦ διαλέγεσθαι, | 10 |
| Περὶ κρίσεως,         |    |
| Περὶ τοῦ ὄντος,       |    |
| Περὶ ἀριθμοῦ,         |    |
| Περὶ ἐπιμελείας,      |    |
| Περὶ τοῦ ἐργάζεσθαι,  | 15 |
| Περὶ φιλοκερδοῦς,     |    |
| Περὶ ἀλαζονείας,      |    |
| [Περὶ τοῦ καλοῦ].     |    |

Οί δέ.

123

Περὶ τοῦ βουλεύεσθαι, 20 Περὶ λόγου ἢ Περὶ ἐπιτηδειότητος, Περὶ κακουργίας.

Οὖτος, φασί, πρῶτος διελέχθη τοὺς λόγους τοὺς Σωκρατικούς. Ἐπαγγειλαμένου δὲ Περικλέους θρέψειν αὐτὸν καὶ κελεύοντος ἀπιέναι πρὸς αὐτόν, οὐκ ἂν ἔφη τὴν 25

1 περὶ ποιήσεως seclusi (cf. v. 7) : Περὶ (παιδο)ποιήσεως coni. Roeper³ | post ποιήσεως addit τί τὸ καλὸν· περὶ διδασκαλίας  $\mathbf{F}$  (cf. vv. 8–9) 2 εὐπαθίας  $\mathbf{B}$  7–9 περὶ ποιήσεως, τί τὸ καλόν, περὶ διδασκαλίας  $\mathbf{BP}$ , om.  $\mathbf{F}$  (cf. v.1) 8 τί τὸ καλόν secl. Reiske (cf. p. 175.17) 18 secl. Reiske (cf. p. 175.16) : Περὶ (φιλο)κάλου coni. Roeper³ 21 Περὶ (πολιτικοῦ) λόγου coni. Reiske (conl. p. 174.14) 23 διειλέχθη  $\mathbf{F}$  | post λόγους addidit σωκρατ  $\mathbf{B}^1$ , sed erasit

παρρησίαν ἀποδόσθαι.

Γέγονε δὲ καὶ ἄλλος Σίμων ἡητορικὰς τέχνας γεγραφώς· καὶ ἕτερος ἰατρὸς κατὰ Σέλευκον τὸν Νικάνορα· καί τις ἀνδριαντοποιός.

## 5 ΓΛΑΥΚ $\Omega$ N

Γλαύκων 'Αθηναῖος· καὶ τούτου φέρονται ἐν ἑνὶ διά 124 λογοι ἐννέα·

Φειδύλος, Εὐριπίδης, 10 'Αμύντιχος, Εὐθίας, Λυσιθείδης, 'Αριστοφάνης, Κέφαλος, 15 'Αναξίφημος, Μενέξενος.

Φέρονται καὶ ἄλλοι δύο καὶ τριάκοντα, οἳ νοθεύονται.

## ΣΙΜΜΙΑΣ

Σιμμίας Θηβαῖος· καὶ τούτου φέρονται ἐν ἑνὶ διάλογοι 20 τρεῖς καὶ εἴκοσι·

Περὶ σοφίας, Περὶ λογισμοῦ, Περὶ μουσικῆς, Περὶ ἐπῶν,

- **6–17** VI B 63 Giann. **19–p. 178.19** cf. *Suda*, 432 Σιμμίας Θηβαῖος
- 3 νικάνορα  $\mathbf{FP^3W}$ : νικάτορα  $\mathbf{BP^1Q}$  5 tit.  $\mathbf{P}$ : om.  $\mathbf{BF}$  6 ἐν ἑνὶ ⟨βιβλίω⟩ Cobet 8 φείδυλος  $\mathbf{BPF}$  et Frob., corr. Bast 17 ἄλλοι  $\mathbf{BP}$ : διάλογοι  $\mathbf{F}$  | post οἱ addit καὶ  $\mathbf{F}$  18 tit.  $\mathbf{P}$  in fine versus : om.  $\mathbf{BF}$  19 ὁ θηβαῖος  $\mathbf{P}$  | ἐν ἑνὶ ⟨βιβλίω⟩ Cobet

Περὶ ἀνδρείας, Περὶ φιλοσοφίας, Περὶ ἀληθείας, Περί γραμμάτων, Περὶ διδασκαλίας, 5 Περὶ τέχνης, Περί τοῦ ἐπιστατεῖν, Περὶ πρέποντος. Περὶ αίρετοῦ καὶ φευκτοῦ, Περὶ φίλου. 10 Περὶ τοῦ εἰδέναι, Περί ψυχης, Περὶ τοῦ εὖ ζῆν, Περὶ δυνατοῦ, Περὶ χρημάτων, 15 Περί ζωῆς, Τί τὸ καλόν. Περὶ ἐπιμελείας, Περὶ ἔρωτος.

 $KEBH\Sigma$ 

20

125 Κέβης ὁ Θηβαῖος · καὶ τούτου φέρονται διάλογοι τρεῖς ·

Πίναξ, Έβδόμη, Φρύνιχος.

10 περὶ φίλου BPF : περὶ φιλίας Suda 13 εὖ ζῆν in mg  $F^1$  18 Περὶ ἐπιμελείας ψυχῆς Suda (l. Περὶ ἐπιμελείας, (Περὶ) ψυχῆς [cf. v. 12] Menagius) 20 tit. P in fine versus : om. F et B (spatio relicto)

### ΜΕΝΕΔΗΜΟΣ

Οὖτος τῶν ἀπὸ Φαίδωνος, Κλεισθένους τοῦ τῶν Θεοπροπιδῶν καλουμένων υἰός, ἀνδρὸς εὐγενοῦς μέν, ἀρχιτέκτονος δὲ καὶ πένητος οἱ δὲ καὶ σκηνογράφον αὐτὸν εἶναί φασι καὶ μαθεῖν ἑκάτερα τὸν Μενέδημον ὅθεν γράψαντος αὐτοῦ ψήφισμά τι καθήψατό τις ᾿Αλεξίνειος, εἰπὼν ὡς οὔτε σκηνὴν οὔτε ψήφισμα προσήκει τῷ σοφῷ γράφειν. Πεμφθεὶς δὴ φρουρὸς ὁ Μενέδημος ὑπὸ τῶν Ἐρετριῶν εἰς Μέγαρα ἀνῆλθεν εἰς ᾿Ακαδημίαν πρὸς 10 Πλάτωνα, καὶ θηραθεὶς κατέλιπε τὴν στρατείαν.

'Ασκληπιάδου δὲ τοῦ Φλιασίου περισπάσαντος αὐτὸν 126 ⟨παρ⟩εγένετο ἐν Μεγάροις παρὰ Στίλπωνα, οὖπερ ἀμφότεροι διήκουσαν· κάντεῦθεν πλεύσαντες εἰς 'Ηλιν 'Αγχιπύλφ καὶ Μόσχφ τοῖς ἀπὸ Φαίδωνος παρέβαλον. Καὶ

2-p. 191.13 ed. Wilamowitz, Antigonos (1881), 95-102 et praesertim D. Knoepfler (1991), 170-204 2-8 γράφειν : Fr. 85 Doering; II C 18 Giann. 2-p. 180.3 III F 1 Giann. 8 Πεμφθεὶς -13 διήκουσαν : Fr. 170 Doer.; II O 7 Giann. 9-10 ἀνῆλθεν εἰς ἀκαδημίαν πρὸς Πλάτωνα : Menedemum Pyrrhaeum Academicum cum Menedemo Eretriensi confudit auctor; cf. Wilamowitz, p. 86 13 κἀντεῦθεν -14 παρέβαλον : III D 1 Giann.

1 tit. P bis,  $B^2$  (in fine versus) et F ante 2 οὖτος 2 Μενέδημος (Ἐρετριεύς)· οὖτος Knoepfler (post Fr. Leo) conl.  $\varphi$  44 | τῶν¹ corr. ex τὸν  $B^2$  3 υἰοῦ F 4 σκηνορράφον  $FP^4HV$  (- $\varphi$ ου) 6 ἀλεξίνιος  $\varphi$  6 ἀλεξίνιος  $\varphi$  7 σκηνὴν (ῥάφειν) οὔτε Jos. Scaliger et Stephanus² (in Praef.) | ψηφίσματα  $\varphi$  8 δὴ  $\varphi$  6 ερετριών  $\varphi$  9 ἐρετριών  $\varphi$  8 ερετριών  $\varphi$  10 κατέλιπε  $\varphi$  9 ἐρετριών  $\varphi$  10 κατέλιπε  $\varphi$  10 κατέλιπε  $\varphi$  10 τοῦ φλιασίου  $\varphi$  11 τοῦ φλιασίου  $\varphi$  12 (παρ)εγένετο scripsi : ἐγένετο  $\varphi$  13 ἀγχιπύλω  $\varphi$  13 ἀγχιπύλω  $\varphi$  13 ἀγχιπύλω  $\varphi$  14 C

5

μέχρι μὲν τούτων, ὡς προείρηται ἐν τῷ περὶ Φαίδωνος, Ἡλειακοὶ προσηγορεύοντο· Ἐρετρικοὶ δὲ ἐκλήθησαν ἀπὸ τῆς πατρίδος τοῦ περὶ οὖ ὁ λόγος.

Φαίνεται δὴ ὁ Μενέδημος σεμνὸς ἱκανῶς γενέσθαι· ὅθεν ⟨εἰς⟩ αὐτὸν Κράτης παρφδῶν φησι·

Φλιάσιόν τ' 'Ασκληπιάδην καὶ ταῦρον 'Ερετρῆ. 'Ο δὲ Τίμων οὕτως·

όχλον ἀναστήσας ώφρυωμένος ἀφροσιβόμβαξ.

127 Οὕτω δ' ἦν σεμνός, ὡς Εὐρύλοχον τὸν Κασανδρέα μετὰ Κλεϊππίδου Κυζικηνοῦ μειρακίου κληθέντα ὑπ' 'Αντιγό- 10 νου ἀπειπεῖν· φοβεῖσθαι γὰρ μὴ Μενέδημος αἴσθηται. ഐ γὰρ καὶ ἐπικόπτης καὶ παρρησιαστής. Μειρακίου γοῦν καταθρασυνομένου εἶπε μὲν οὐδέν· λαβὼν δὲ κάρφος διέγραψεν εἰς τὸ ἔδαφος περαινομένου σχῆμα· ἕως

1 ὡς προείρηται : cf. 2.105 4–p. 181.18 γεγάμηκα : III F 5 Giann. 6 Cratetis B 2 Diels; Suppl. Hell. 348 8 Timonis B 29 Diels; Suppl. Hell. 803 | ἀφρυωμένος : cf. Hes. κατωφρυωμένος · μεγαλοφρονῶν; ἀφρυωμένος · ἐπηρμένος; Roeper³, p. 19 s.

όρώντων πάντων συνὲν τὸ μειράκιον τὴν ὕβριν ἀπηλλάγη. Ἱεροκλέους δὲ τοῦ ἐπὶ τοῦ Πειραιῶς συνανακάμπτοντος αὐτῷ ἐν ᾿Αμφιαράου καὶ πολλὰ λέγοντος περὶ τῆς ἀλώσεως τῆς Ἐρετρίας, ἄλλο μὲν οὐδὲν εἶπεν, ἠρώτησε 5 δὲ εἰς τί αὐτὸν ᾿Αντίγονος περαίνει.

Πρὸς δὲ τὸν θρασυνόμενον μοιχόν, "'Αγνοεῖς," ἔφη, 128 "ὅτι οὐ μόνον κράμβη χυλὸν ἔχει χρηστόν, ἀλλὰ καὶ ραφανίδες;" Πρὸς δὲ τὸν νεώτερον (μέγα) κεκραγότα, "Σκέψαι," ἔφη, "μή τι ὅπισθεν ἔχων λέληθας." 'Αντιγόνου 10 δὲ συμβουλευομένου εἰ ἐπὶ κῶμον ἀφίκοιτο, σιωπήσας τἄλλα μόνον ἐκέλευσεν ἀπαγγεῖλαι ὅτι βασιλέως υἱός ἐστιν. Πρὸς δὲ τὸν ἀναίσθητον ἀναφέροντά τι αὐτῷ εἰκαίως, ἡρώτησεν εἰ ἀγρὸν ἔχει· φήσαντος δὲ καὶ πάμπλειστα κτήματα, "Πορεύου τοίνυν," ἔφη, "κἀκείνων ἐπι-15 μελοῦ, μὴ συμβῆ σοι καὶ ταῦτα καταφθεῖραι καὶ κομψὸν ἰδιώτην ἀπολαβεῖν." Πρὸς δὲ τὸν πυθόμενον εἰ γήμαι ὁ σπουδαῖος, ἔφη· "Πότερον ἐγώ σοι σπουδαῖος δοκῶ ἢ οὕ;" Φήσαντος δ' εἶναι, "'Εγὼ τοίνυν," εἶπε, "γεγάμηκα." Πρὸς δὲ τὸν εἰπόντα πολλὰ τὰ ἀγαθὰ ἐπύθετο πόσα τὸν ἀριθ-

7 κράμβη: sensu obscoeno; cf. Athen. 1, 34 D (Knoepfler) 8 ἡαφανίδες: ad ἀποραφανίδωσιν alludit (cf. Aristoph. Nub. 1083; Hes., s.v. Λακιάδαι) 18 Πρὸς – p. 182.1 τῶν ἑκατόν: III F 17 Giann.

1 ἀπηλλάγη  $\Phi FP^5$  : ἀπηλλάχθη  $BP^1QWH$  2 τοῦ 1 οπ. Frob. Ι συνανακάμπτοντος  $BP^1QW$  : συνανακόπτοντος  $FP^4H$  Frob. 3 ἐν  $BFP^5$  : ἐπὶ  $P^1V$  Frob. 4 ἀλλ' ὁ F 7 ὅτι -9 ἔφη in mg super.  $F^2$  8 ῥαφανίδες  $BP\Phi$  : ῥαφανὶς  $F^2$ , Cobet Ι μέγα addidi Ι κεκραγότος  $B^1$ , corr.  $B^2$  10 ante εἰ ἐπὶ additτί εἴποι  $\Phi$ , def. Menagius, Knoepfler 15 καταφθεῖραι  $\Phi$  15–16 κομψὴν ἰδιωτείαν coni. Roeper 16 ἀπολαβεῖν scripsi : ἀποβαλεῖν  $BPF\Phi$  16 γήμαι  $\Phi F$  : γήμη  $B^1P^2$  : γήμει  $B^2$  : γήμοι  $Q^2$  Frob. 17 σπουδαῖον F 18 δ' εἶναι BPF : δὴ ναὶ  $\Phi$ 

μὸν καὶ εἰ νομίζει πλείω τῶν ἑκατόν. Μὴ δυνάμενος δὲ τῶν καλούντων ἐπὶ δεῖπνόν τινος περιελεῖν τὴν πολυτέλειαν, κληθείς ποτε οὐδὲν μὲν εἶπε· σιωπῶν δ' αὐτὸν ἐνουθέτησε μόνας ἐλαίας προσενεγκάμενος.

Διὰ οὖν δὴ τὸ παρρησιαστικὸν τοῦτο μικροῦ καὶ ἐκιν- 5 δύνευσεν ἐν Κύπρῳ παρὰ Νικοκρέοντι σὺν ᾿Ασκληπιάδῃ τῷ φίλῳ. Τοῦ γάρ τοι βασιλέως ἐπιμήνιον ἑορτὴν τελοῦντος καὶ καλέσαντος καὶ τούτους ὥσπερ καὶ τοὺς ἄλλους φιλοσόφους, τὸν Μενέδημον εἰπεῖν ὡς εἰ καλὸν ἦν ἡ τῶν τοιούτων ἀνδρῶν συναγωγή, καθ᾽ ἡμέραν ἔδει γίνεσθαι 10 τὴν ἑορτήν· εἰ δ᾽ οὕ, περιττῶς καὶ νῦν. Πρὸς δὲ τοῦτο ἀπαντήσαντος τοῦ τυράννου καὶ εἰπόντος ὡς ταύτην τὴν ἡμέραν ἔχοι σχολάζουσαν πρὸς τὸ διακούειν φιλοσόφων, ἔτι καὶ μᾶλλον ἀτειρότερον ἐνέκειτο, δεικνὺς ἐπὶ τῆς θυσίας ὡς χρὴ πάντα καιρὸν φιλοσόφων ἀκούειν· ἕως εἰ 15 μή τις αὐλητὴς αὐτοὺς διεπέμψατο, κὰν ἀπώλοντο. "Οθεν χειμαζομένων ἐν τῷ πλοίῳ τὸν ᾿Ασκληπιάδην φασὶν εἰπεῖν ὡς ἡ μὲν τοῦ αὐλητοῦ εὐμουσία σέσωκεν αὐτούς, ἡ δὲ τοῦ Μενεδήμου παρρησία ἀπολώλεκεν.

³Ην δέ, φασί, καὶ ἐκκλίτης καὶ τὰ τῆς σχολῆς ἀδιά- 20 φορος· οὕτε γοῦν τάξιν τινὰ ἦν παρ' αὐτῷ βλέπειν, οὕτε

1 Μὴ δυνάμενος –  $\mathbf{p}$ . 183.7 διεκρύπτετο : III F 8 Giann.

βάθρα κύκλω διέκειτο, άλλ' οὖ ἂν ἕκαστος ἔτυχε περιπατῶν ἢ καθήμενος ἤκουε, καὶ αὐτοῦ τοῦτον τὸν τρόπον διακειμένου. 'Αγωνιάτης μέντοι, φασίν, ἦν ἄλλως καὶ 131 φιλόδοξος · ὥστε τὸ πρότερον τέκτονι συνοικοδομοῦντες 5 αὐτός τε καὶ ὁ 'Ασκληπιάδης, ὁ μὲν 'Ασκληπιάδης ἐφαίνετο γυμνὸς ἐπὶ τοῦ τέγους τὸν πηλὸν παραφέρων, ὁ δὲ εἴ τινα ἴδοι ἐρχόμενον, διεκρύπτετο. 'Επεὶ δ' ἤψατο τῆς πολιτείας, οὕτως ἦν ἀγωνιάτης, ὥστε καὶ τὸν λιβανωτὸν τιθεὶς διήμαρτε τοῦ θυμιατηρίου. Καί ποτε Κράτητος 10 περιϊσταμένου αὐτὸν καὶ καθαπτομένου εἰς τὸ ὅτι πολιτεύεται, ἐκέλευσέ τισιν εἰς τὸ δεσμωτήριον ἐμβαλεῖν αὐτόν τὸν δὲ μηδὲν ἦττον τηρεῖν παριόντα, καὶ ὑπερκύπτοντα 'Αγαμεμνόνειόν τε καὶ 'Ηγησίπολιν ἀποκαλεῖν.

<sup>7</sup>Ην δέ πως ἠρέμα καὶ δεισιδαιμονέστερος. | Σὺν γοῦν 132
15 ᾿Ασκληπιάδη κατ᾽ ἄγνοιαν ἐν πανδοκείω ποτὲ κρεάτων ἡιπτουμένων φαγών, ἐπειδὴ μάθοι, ἐναυτία τε καὶ ἀχρία, ἕως ᾿Ασκληπιάδης ἐπετίμησεν αὐτῷ, εἰπὼν ὡς οὐδὲν ἡνώγλησεν αὐτὸν τὰ κρέα, ἡ δὲ περὶ τούτων ὑπόνοια. Τὰ

## 7 'Eπεì – 13 : III F 11 Giann. 14-p. 184.7 III F 8 Giann.

1 ἂν del. Knoepfler 3 μέντοι om.  $\mathbf{F}$  | ἦν φασὶ καὶ ἄλλως  $\mathbf{F}$  4 τὸ om.  $\mathbf{\Phi}$  | τέκτωνι  $\mathbf{F}$  5 οἱ om.  $\mathbf{\Phi}$  6 στέγους  $\mathbf{B}^2$  7 ἴδοι  $\mathbf{P}\mathbf{\Phi}$  : εἴδοι  $\mathbf{B}$  : ἤδει  $\mathbf{F}$  | διεκρύπτετο  $\mathbf{BP}^1\mathbf{QW}$   $\mathbf{\Phi}$  : παρεκρύπτετο  $\mathbf{P}^4\mathbf{H}$  et Frob. : παρεκρύβετο  $\mathbf{F}$  8 τὸν om.  $\mathbf{F}$  9 καὶ τοῦ  $\mathbf{VP}^4$  ss.,  $\mathbf{H}$  10 περισταμένου  $\mathbf{B}$  | καὶ καθαπτομένου in mg  $\mathbf{F}^2$  11 δεσμοτήριον  $\mathbf{B}$  | αὐτὸν ἐμβαλεῖν  $\mathbf{F}$  13 ἀγαμεμνόνιόν  $\mathbf{B}$  | Αἰρησίπολιν coni. Croenert (Kolotes, 177) 14 οὖν  $\mathbf{F}^1$  (corr.  $\mathbf{F}^2$ ) 15 ποτὲ ἐν  $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$ , erasit ποτὲ  $\mathbf{P}^3\mathbf{W}$  | πανδοχείω  $\mathbf{F}^2$  16 ῥιπτομένων  $\mathbf{F}$  | μάθοι ἐναυτία  $\mathbf{\Phi}$ , μάθοιεν αὐτία  $\mathbf{FV}$  : μάθοι ἀνεναυτία  $\mathbf{B}^2$  (-οιαν- $\mathbf{B}^1$ ) Von der Muehll, Knoepfler : μάθοιαν, ἐναυτία  $\mathbf{P}$  17 εἰπὼν ὡς οὐδὲν Knoepfler : ὡς οὐδὲν εἰπὼν  $\mathbf{BP}\mathbf{\Phi}\mathbf{F}$  (εἰπὼν ss.  $\mathbf{F}^2$ ) : εἰπὼν secl. Cobet 18 ἐνόχλησεν  $\mathbf{B}$  | αὐτῷ  $\mathbf{\Phi}$  | τὰ κρέα αὐτὸν  $\mathbf{F}$  | ἡ δὲ  $\mathbf{BP}$  : ἀλλὶ ἡ  $\mathbf{F}$  : ἡ δὲ περὶ τούτων ὑπόνοια om.  $\mathbf{\Phi}$ 

δ' ἄλλα μεγαλόψυχος ἀνὴρ ἦν καὶ ἐλευθέριος. Κατά τε τὴν ἕξιν τὴν σωματικὴν ἤδη καὶ πρεσβύτης ὑπάρχων οὐδὲν ἦττον ἀθλητοῦ, στερεός τε καὶ ἐπικεκαυμένος τὸ εἶδος, (ἀ)πίων τε καὶ τετριμμένος· τὸ δὲ μέγεθος σύμμετρος, ὡς δῆλον ἐκ τοῦ εἰκονίου τοῦ ἐν Ἐρετρίᾳ ἐν τῷ 5 ἀρχαίῳ σταδίῳ. Ἔστι γάρ, ὡς ἐπίτηδες, παράγυμνον, τὰ πλεῖστα μέρη φαῖνον τοῦ σώματος.

'Ηλίσκετ' ἆρα καὶ πρὸς ἀσθενῶν ταχύς, καὶ πρὸς χελώνης αἰετὸς βραχεῖ χρόνῳ.

134 Ταῦτα δ' ἐστὶν Άχαιοῦ ἐκ τῆς Σατυρικῆς Όμφάλης · Ι ώσ-

**8-p. 185.7** ἐλευθέριος : III F 12 Giann. **10** Lycophronis T 5 Snell (*TrGF* I) **13-19** Achaei T 6 et Fr. 34 Snell (*TrGF* I)

3 στερρός **F** 4 ⟨ἀ⟩πίων scripsi : πίων **BPF** : ἐμπινής coni. Von der Muehll (conl. 5.67) | δὲ om. **F** 5 ἐρετριδ' **B** 7 πλεῖστα **BP** : πλείω **F** 9 συνάγων πλείω **F** | συμπτόσια **B** | post συμπόσια addit ἐν 'Αμφιαράου Roeper³ (conl. Athen. 2, 46 C–D) 13 ὥπερ **BP** : ὅπερ **FV** : ὧ φ | τὸ φ : om. **BPF** 14 δευτέριον **B** | τὸ **PF**φ : τῶ **B** 16 προεφέρετο **BF**φ : προσεφέρετο **P** et *Frob*. 17 ἆρα Orelli : ἄρα **BPF**φ 18 αἰετὸς **F** : ἀετὸς **BP**φ | βραχὺ **F** | χρόνω **BPF**φ : πόνφ F.G. Schmidt (*Krit. St.*, III, 6) 19 ὀμφάδης **B**¹ (corr. **B**²)

τε πταίουσιν οἱ λέγοντες μηδὲν αὐτὸν ἀνεγνωκέναι πλὴν τῆς Μηδείας τῆς Εὐριπίδου, ἢν ἔνιοι Νεόφρονος εἶναι τοῦ Σικυωνίου φασίν.

Τῶν δὲ διδασκάλων τοὺς περὶ Πλάτωνα καὶ Ξενοκράτην, ἔτι τε Παραιβάτην τὸν Κυρηναῖον κατεφρόνει, Στίλπωνα δ' ἐτεθαυμάκει· καί ποτε ἐρωτηθεὶς περὶ αὐτοῦ 
ἄλλο μὲν οὐδὲν εἶπε πλὴν ὅτι ἐλευθέριος. Ἦν δὲ καὶ 
δυσκατανόητος ὁ Μενέδημος καὶ ἐν τῷ συνθέσθαι δυσανταγώνιστος· ἐστρέφετό τε πρὸς πάντα καὶ εὑρεσιλόγει· 
ἐριστικώτατός τε, καθά φησιν ᾿Αντισθένης ἐν Διαδοχαῖς, 
ἦν. Καὶ δὴ καὶ τόδε ἐρωτᾶν εἰώθει· "Τὸ ἔτερον τοῦ ἑτέρου 
ἕτερόν ἐστι;" "Ναί." "Έτερον δέ ἐστι τὸ ἀφελοῦν τοῦ 
ἀγαθοῦ;" "Ναί." "Οὐκ ἄρα τὸ ἀγαθὸν ἀφελοῦν ἐστιν."

'Ανήρει δέ, φασί, καὶ τὰ ἀποφατικὰ τῶν ἀξιωμάτων, 135 15 καταφατικὰ τιθείς καὶ τούτων τὰ ὰπλᾶ προσδεχόμενος τὰ οὐχ ὰπλᾶ ἀνήρει, λέγων δὲ συνημμένα καὶ συμπεπλεγμένα. Φησὶ δ' 'Ηρακλείδης ἐν μὲν τοῖς δόγμασι Πλα-

4–7 ἐλευθέριος : Fr. 172 Doering 5 Παραιβάτην : Fr. 139 Mannebach | Στίλπωνα : II O 7 Giann. 7 <sup>°</sup>Ην δὲ – p. 186.6 ἀντιβῆναι : III F 18 et II C 6 Giann. 10 'Αντισθένης : FGrHist 508 F 6 14–p. 186.6 ἀντιβῆναι : Fr. 84 Doer. 17 'Ηρακλείδης : i.e. Lembus, FHG III, 167; Sotionis Fr. 12 Wehrli

1 πταίουσιν BPF : προσπταίουσιν  $\mathbf{\phi}$  | αὐτὸν μηδὲν  $\mathbf{\phi}$  2 ἔνιοι Menagius : ἐν τοῖς BPF : om. Suda, N 218 | τοῦ om. F 4 τοὺς Richards : τῶν BPF | ξενοκράτη B 5 παραβάτην F | Κυρηναϊκὸν Roeper³ 6 δ' ἐτεθαυμάκει WD (Frob.) : δὲ τεθαυμάκει PF : δὲ τεθαύμακε B 7 πλὴν ὅτι ἐλευθέριος in mg B² 9 εὑρεσιλόγει V : εὑρεσιολόγει F : εὑρησιλόγει B (εὐρ-) P 12 καὶ B | τὸ ἀφελοῦν Roeper³ : τὸ ἀφελεῖν BPFΦ 13 τὸ ἀγαθὸν ἀφελοῦν Roeper³ : τὸ ἀγαθὸν ἀφελεῖν BPFΦ : τὸ ἀφελεῖν ἀγαθὸν F 16 λέγων BPV : λέγω F | δὲ BPFV : om. Frob. : ⟨ὧ⟩δε Knoepfler

τωνικὸν εἶναι αὐτόν, διαπαίζειν δὲ τὰ διαλεκτικά· ὥστε 'Αλεξίνου ποτὲ ἐρωτήσαντος εἰ πέπαυται τὸν πατέρα τύπτων, "'Αλλ' οὕτ' ἔτυπτον," φάναι, "οὕτε πέπαυμαι." Πάλιν τ' ἐκείνου λέγοντος ὡς χρῆν εἰπόντα ναί ἢ οὕ λῦσαι τὴν ἀμφιβολίαν, "Γελοῖον," εἶπε, "τοῖς ὑμετέροις 5 νόμοις ἀκολουθεῖν, ἐξὸν ἐν πύλαις ἀντιβῆναι." Βίωνός τε ἐπιμελῶς κατατρέχοντος τῶν μάντεων, νεκροὺς αὐτὸν ἐπισφάττειν ἔλεγε.

136 Καί ποτέ τινος ἀκούσας ὡς μέγιστον ἀγαθὸν εἴη τὸ πάντων ἐπιτυγχάνειν ὧν τις ἐπιθυμεῖ, εἶπε· "Πολὺ δὲ 10 μεῖζον τὸ ἐπιθυμεῖν ὧν δεῖ." Φησὶ δ' 'Αντίγονος ὁ Καρύστιος γράψαι αὐτὸν μηδὲν μηδὲ συντάξαι, ὥστε μηδ' ἐπὶ δόγματός τινος στηρίζειν. 'Εν δὲ ταῖς ζητήσεσι, φησίν, ὧδε μάχιμος ἦν, ὥσθ' ὑπώπια φέρων ἀπήει. "Όμως δ' οὖν τοιοῦτος ἐν τοῖς λόγοις ὑπάρχων ἐν τοῖς ἔργοις πραότατος 15 ἦν. 'Αλεξῖνον γοῦν πολλὰ καταπαίζων καὶ σκληρῶς ἐπισκώπτων, ὅμως αὐτὸν εὖ ἐποίησε τὴν γυναῖκα παραπέμγας ἐκ Δελφῶν ἕως Χαλκίδος, εὐλαβουμένην κλωπείας τε καὶ τὰς καθ' ὁδὸν ληστείας.

137 Φιλ(ικ)ός τε ἦν μάλιστα, ὡς δῆλον ἐκ τῆς πρὸς 'Ασ- 20

- 6 Βίωνός τε 8 III F 7 Giann. 6 Βίωνός τε : Fr. 32 Kindstrand 9–11 δε $\hat{\imath}$  : III F 13 Giann.; Stob. 3.5.18; Gnom. Vat. 407 11 Φησ $\hat{\imath}$  19 III F 14 Giann. 14 "Ομως 19 Fr. 82 Doer.; II C 6 Giann. 20–p. 188.3 III F 8 Giann.
- 2 λαεξίνου  $P^1Q$  (corr.  $P^3$ ) | διερωτήσαντος P et Frob. 10 εἶπε  $\Phi P^1$  (?), Cobet : εἰπεῖν  $BP^2F$  11 καρίστιος B 14 ὑπόπια F | ἀπήει  $P \phi B^2 F^2$  : ὑπήει Cobet 15 πραότατος  $FP^4H$  : πρακτικώτατος  $P^2QWF^2$  γρ. H γρ. : πρακτιώτατος  $P^1$  (?) : πραξιώτατος  $P^1$   $P^2$   $P^1$   $P^1$   $P^1$   $P^2$   $P^1$   $P^2$   $P^2$   $P^1$   $P^1$   $P^2$   $P^2$

κληπιάδην συμπνοίας, οὐδέν τι διαφερούσης (τῆς 'Ορεστου πρὸς) Πυλάδην φιλοστοργίας (ἀλλὰ πρεσβύτερος 'Ασκληπιάδης, ὡς λέγεσθαι ποιητὴν μὲν αὐτὸν εἶναι, ὑποκριτὴν δὲ Μενέδημον). Καί ποτέ φασιν 'Αρχεπόλιδος τρισχιλίας αὐτοῖς διαγράψαντος (δραχμὰς) στηριζομένους περὶ τοῦ τίς δεύτερος ἀρεῖ, μηδέτερον λαβεῖν. Λέγεται δὲ καὶ γυναῖκας ἀγαγέσθαι αὐτούς· ὧν τὴν μὲν μητέρα 'Ασκληπιάδην, τὴν δὲ θυγατέρα Μενέδημον. Κἀπειδὴ τελευτῆσαι τῷ 'Ασκληπιάδη τὸ γύναιον, λαβεῖν τὸ τοῦ Μενεδήμου· ἐκεῖνόν τε, ἐπειδὴ προὔστη τῆς πολιτείας, πλουσίαν γῆμαι· οὐδὲν μέντοι ἦττον μιᾶς οὔσης οἰκίας ἐπιτρέψαι τὸν Μενέδημον τὴν διοίκησιν τῆ προτέρα γυναικί.

Ό μέντοι 'Ασκληπιάδης προκατέστρεψεν ἐν Ἐρετρία 138 15 γηραιὸς ἤδη, συζήσας τῷ Μενεδήμῳ σφόδρα εὐτελῶς ἀπὸ μεγάλων ὁτε καὶ μετὰ χρόνον ἐλθόντος ἐπὶ κῶμον τοῦ ἐρωμένου τοῦ 'Ασκληπιάδου καί τινων νεανίσκων ἀποκλειόντων αὐτόν, ὁ Μενέδημος ἐκέλευσεν εἰσδέξασθαι, εἰπὼν ὅτι 'Ασκληπιάδης αὐτῷ καὶ κατὰ γῆς ὢν τὰς θύρας 20 ἀνοίγει. Ἡσαν δ' οἱ σωματοποιήσαντες αὐτοὺς Ἱππόνικός τε ὁ Μακεδὼν καὶ 'Αγήτωρ ὁ Λαμιεύς · ὁ μὲν ἑκατέρῳ δοὺς τριάκοντα μνᾶς, ὁ δ' Ἱππόνικος Μενεδήμῳ εἰς ἔκδο-

1 τῆς add. Richards 1–2 ('Ορέστου πρὸς) Πυλάδην scripsi : πυλάδου BPF 2 ἀλλὰ καὶ  $\mathbf{F}$  4 ἀρχεπόλιδος BPF  $\mathbf{\phi}$  : 'Αρχιπόλιδος Frob. 5 τρισχίλια  $\mathbf{P}$  et Frob. | δραχμὰς add. Knoepfler | στηριζομένους BPF  $\mathbf{\phi}$  : ἐριζομένους Iunius, Ambros., Menag. 6 ἀρεῖ  $\mathbf{\phi}$  et Wilamowitz : ἄρη  $\mathbf{P}$   $\mathbf{F}$  : ἄρις  $\mathbf{B}^1$ , ἄρης  $\mathbf{B}^2$  8 μητέρα et θυγατέρα scripsi : θυγατέρα et μητέρα BPF  $\mathbf{\phi}$  9 τελευτῆσαι BPF : τελευτήσοι  $\mathbf{\phi}$  : ἐτελεύτησε Frob. 10 τε αὖ  $\mathbf{\phi}$ , Knoepfler 15 γηρεὸς  $\mathbf{B}$  16 ὅτε  $\mathbf{B}$  : ὥστε  $\mathbf{PF}^2$  | τοῦ  $\mathbf{\Phi}$  : om. BPF 17 τινων scripsi : τῶν  $\mathbf{BPF\Phi}$  (οἱ) 18 ἐκέλευσεν ὁ μενέδημος  $\mathbf{\Phi}$  | post ἐκέλευσεν addit αὐτὸν  $\mathbf{B}$  19 ὅτι  $\mathbf{BP\Phi}$  : ὅτε καὶ  $\mathbf{F}$ 

σιν τῶν θυγατέρων δισχιλίας δραχμάς. Ἦσαν δὲ τρεῖς, καθά φησιν Ἡρακλείδης, ἐξ Ὠρωπίας αὐτῷ γυναικὸς γεγεννημέναι.

Τὰ δὲ συμπόσια τοῦτον ἐποιεῖτο τὸν τρόπον προ-139 πρίστα μετά δυ οίν ἢ τριῶν ἐς ὃ βαθέως ἦν τῆς ἡμέρας 5 ἔπειτά τις ἐκάλει τοὺς παραγενομένους καὶ αὐτοὺς ἤδη δεδειπνηκότας ώστε εί τις έλθοι θαττον, ανακάμπτων έπυνθάνετο τῶν ἐξιόντων ⟨παίδων⟩ τί εἴη παρακείμενον καὶ πῶς ἔχοι τοῦ χρόνου εἰ μὲν οὖν λαχάνιον ἢ ταρίχιον, άνεχώρουν εί δὲ κρεάδιον, εἰσήεσαν. Ήν δὲ τοῦ μὲν 10 θέρους ψίαθος ἐπὶ τῶν κλινῶν, τοῦ δὲ χειμῶνος κώδιον. προσκεφάλαιον δὲ αὐτῷ φέρειν ἔδει. Τό τε περιαγόμενον ποτήσιον οὐ μείζον ἦν κοτυλιαίου τράγημα θέρμος ἢ κύαμος, ἔστι δ' ὅτε καὶ τῶν ὡρίων ἄπιος ἢ ῥόα ἢ ὧχροι ἢ 140 νη Δί' ἰσχάδες. "Α πάντα φησίν ὁ Λυκόφρων ἐν τοῖς 15 πεποιημένοις Σατύροις αὐτῶ, οὺς Μενέδημον ἐπέγραψεν. έγκωμιον τοῦ φιλοσόφου ποιήσας τὸ δράμα δυ καί τινά έστι τοιαυτί:

'Ως ἐκ βραχείας δαιτὸς ἡ βαιὰ κύλιξ αὐτοῖς κυκλεῖται πρὸς μέτρον, τράγημα δὲ ὁ σωφρονιστὴς τοῖς φιληκόοις λόγος.

20

1-3 Heraclidis Lembi Fr. 15 (*FHG* III, 171); Sotionis Fr. 11 Wehrli 4-21 III F 15 Giann. 4-15 ἰσχάδες : cf. Athen. 10, 419 E - 420 A 19-21 Lycophronis Fr. 3 Snell (*TrGF* I)

2 γυναικὸς  $\mathbf{FP^5}$  Frob. : γυναῖκες  $\mathbf{BP^1QWH}$  3 γεγεννημέναι  $\mathbf{Aldobr}$ . : γεγενημέναι  $\mathbf{BP}$  : γεγεννημένας  $\mathbf{F}$  5 ές  $\eth$   $\mathbf{P^1}$   $\phi$  : ἔσω  $\mathbf{B}$  : ἕως  $\mathbf{FP^4}$  | βαθέως Kuehn : βραδέως  $\mathbf{BPF}$  6 τοὺς παραγινομένους Athen. | ἤδη om.  $\mathbf{F}$  et Athen. 8 παίδων addidi ex Athen. 9 (τὸ) τοῦ χρόνου Cobet 12 αὐτῶ  $\mathbf{\phi}$  : αὐτῶ  $\mathbf{BPF}$  14 ὅτι  $\mathbf{B}$  | ῥόα  $\mathbf{B}$   $\mathbf{\phi}$  et Athen. : ῥοὰ  $\mathbf{P^1V}$  : ῥοιὰ  $\mathbf{F}$  | ὧχροι  $\mathbf{BPF}$  et Athen. : ὄχναι  $\mathbf{\phi}$  15 ὁ om.  $\mathbf{F}$  16 μενέδημον  $\mathbf{BP}$  (et Athen.) : μενέδημος  $\mathbf{F}$ , Cobet 18 τοιαυτὶ  $\mathbf{P}$  : τοιαυται  $\mathbf{B^1}$  (?), τοιαῦτα  $\mathbf{B^2}$  : τοιαυτή  $\mathbf{F^1}$  ss. -ί  $\mathbf{F^2}$  20 δὲ  $\mathbf{BPF}$   $\mathbf{\phi}$  : γὰρ Athen. 21 τοῖς φιληκόοις ( $\mathbf{B}$ ) $\mathbf{P}$   $\mathbf{F}$   $\mathbf{\phi}$  : πᾶσιν ἐν μέσφ Athen.

Τὰ μὲν οὖν πρῶτα κατεφρονεῖτο, κύων καὶ λῆρος ὑπὸ τῶν Ἐρετριέων ἀκούων · ὕστερον δὲ ἐθαυμάσθη, ὥστε καὶ την πόλιν έγγειρίσασθαι. Έπρέσβευσε δὲ καὶ πρὸς Πτολεμαίον καὶ Λυσίμαγον, τιμώμενος πανταγοῦ · οὐ μὴν 5 άλλὰ καὶ πρὸς Δημήτριον. Καὶ τῆς πόλεως διακόσια τάλαντα τελούσης πρὸς ἔτος αὐτῷ, τὰ πεντήκοντα ἀφείλε· πρὸς ὃν διαβληθεὶς ὡς τὴν πόλιν ἐγχειρίζων Πτολεμαίω, απολογειται δι' έπιστολης, ης η άρχη "Μενέδημος βασιλεί Δημητρίω χαίρειν. Άκούω πρός σὲ ἀνατεθῆναι 141 10 περὶ ἡμῶν." Λόγος δὲ διαβαλεῖν αὐτὸν τῶν ἀντιπολιτευομένων τινὰ Αἰσχύλον. Δοκεῖ δ' ἐμβριθέστατα πρεσβεῦσαι ποὸς Δημήτριον ὑπὲρ τοῦ ஹοωποῦ, ὡς καὶ Εὔφαντος ἐν Ίστορίαις μνημονεύει. Ήγάπα δ' αὐτὸν καὶ 'Αντίγονος καὶ μαθητὴν ἀνεκήρυττεν αὐτοῦ. Καὶ ἡνίκα ἐνίκα τοὺς 15 βαρβάρους περί Λυσιμάχειαν, γράφει ψήφισμα αὐτῷ Μενέδημος απλοῦν τε καὶ ακόλακον, οδ ἡ ἀρχή "Οἱ 142 στρατηγοί και οι πρόβουλοι είπαν Έπειδη βασιλεύς 'Αντίγονος μάχη νικήσας τοὺς βαρβάρους παραγίνεται είς την ιδίαν, και τὰ ἄλλα πάντα πράσσει κατὰ γνώμην. 20 ἔδοξε τῆ βουλῆ καὶ τῶ δήμω ..."

Διὰ ταῦτα δὴ καὶ τὴν ἄλλην φιλίαν ὑποπτευθεὶς προδιδόναι τὴν πόλιν αὐτῶ, διαβάλλοντος 'Αριστοδήμου

1-p. 191.10 III F 16 Giann. 5 Δημήτριον : i.e. Πολιορκήτην 11 Δοκεῖ – 13 μνημονεύει : *FGrHist* 74 F 2; Fr. 71 Doering 21-p. 190.7 Hermippi Fr. 38 Wehrli

2 ὥστε PF: ὅθεν B, Knoepfler 3 δὲ ss.  $F^2$  | καὶ om. F 6 ἀφείλε BP: ἀφείλατο F 8 ἡ om. BPV 10 διαβαλεῖν Rossi (Comm. Laert. 15, p. 41), διαβάλλειν Casaubon: διαβλέπειν BPF 12 ὡς ss.  $B^1$  14 αὐτοῦ BPF: αὐτὸν Frob.: αὐτόν Cobet 15 Λυσιμάχειαν Roeper³: λυσιμαχείαν B: λυσιμαχίαν P, Frob., λυσιμάχιαν P 17 εἶπαν  $P^1Q$ : εἶπον  $P^4HV$  19 ἰδίαν  $P^1VP^5$ : ἡλείαν  $P^1QF^2$  in mg γρ.

ὑπεξῆλθε· καὶ διέτριβεν ἐν Ἰρωπῷ ἐν τῷ τοῦ ἸΑμφιαράου ἱερῷ· ἔνθα χρυσῶν ποτηρίων ἀπολομένων, καθά φησιν ὙΕρμιππος, δόγματι κοινῷ τῶν Βοιωτῶν ἐκελεύσθη μετελθεῖν. Ἐντεῦθεν ἀθυμήσας λαθραίως παρεισδὺς εἰς τὴν πατρίδα καὶ τήν τε γυναῖκα καὶ τὰς θυγατέρας παραλα- 5 βών, πρὸς ἸΑντίγονον ἐλθὼν ἀθυμίᾳ τὸν βίον κατέστρεψεν.

143 Φησὶ δὲ (περὶ) αὐτὸν Ἡρακλείδης πᾶν τοὐναντίον πρόβουλον γενόμενον τῶν Ἐρετριῶν πολλάκις ἐλευθερῶσαι τὴν πατρίδα ἀπὸ τῶν τυράννων ἐπαγόμενον Δημή- 10 τριον · οὐκ ἂν δὴ οὖν προδοῦναι αὐτὸν ᾿Αντιγόνω τὴν πόλιν, ἀλλὰ διαβολὴν ἀναλαβεῖν ψευδῆ · φοιτᾶν τε πρὸς τὸν ᾿Αντίγονον καὶ βούλεσθαι ἐλευθερῶσαι τὴν πατρίδα · τοῦ δὲ μὴ εἴκοντος, ὑπ᾽ ἀθυμίας ἀσιτήσαντα ἑπτὰ ἡμερῶν τὸν βίον μεταλλάξαι. Τὰ ὅμοια τούτω καὶ ᾿Αντίγονος ὁ 15 Καρύστιος ἱστορεῖ. Μόνω δὲ Περσαίω διαπρύσιον εἶχε πόλεμον · ἐδόκει γάρ, ᾿Αντιγόνου βουλομένου τὴν δημοκρατίαν ἀποκαταστῆσαι τοῖς Ἐρετριεῦσι χάριν Μενεδή-144 μου, κωλῦσαι. Διὸ καί ποτε παρὰ πότον ὁ Μενέδημος

**8-p. 191.5** βιούς : Sotionis Fr. 10 Wehrli **15** Τὰ ὅ-μοια – **16** ἱστορεῖ : p. 102 Wilamowitz **16** Μόνφ – p. **191.3** SVF I Nr. 460; FGrHist 584 T 4

1 ἐν ss.  $\mathbf{F}^2$  | 'Αμφιαράου Knoepfler (conl. p. 181.3) : ἀμφιάραω  $\mathbf{BP^1QW}$  : ἀμφιάρεως  $\mathbf{F}$  : ἀμφιάρεω  $\mathbf{P^4HV}$  et  $\mathit{Frob}$ . 2 ἀπολομένων  $\mathbf{BPV}$  : κλαπέντων  $\mathbf{F}$  3 βιωτῶν  $\mathbf{B}$  4 λαθρέως  $\mathbf{B^1}$  (corr.  $\mathbf{B^2}$ ) | παρεισδὺς  $\mathbf{BVH}$  in mg : παρεισδυεὶς  $\mathbf{P}$  : ὑπεισδυεὶς  $\mathbf{F^2}$  8 ⟨περὶ⟩ αὐτὸν 'Ηρακλείδης scripsi : αὐτὸν ἡρακλείδης  $\mathbf{BP}$  : ἡρακλείδης αὐτὸν  $\mathbf{F}$  9 ἐρετριῶν  $\mathbf{BP^1F}$  : ἐρετριέων  $\mathbf{P^4HV}$  (cf. p. 179.9) 10 πατρίδα  $\mathbf{BF}$  : πόλιν  $\mathbf{PV}$  | ἐπαγόμενον  $\mathbf{BPFV}$  : ἐπαγομένων Meibom., Knoepfler 11 προδοῦναι  $\mathbf{BPV}$  : προδιδόναι  $\mathbf{F}$  14 ἡμέρων  $\mathbf{BP\phi}$  : ἡμέρας  $\mathbf{F}$  17 δημοκρατείαν  $\mathbf{B}$  19 παρὰ τόπον  $\mathbf{B^1}$  (corr.  $\mathbf{B^2}$ )

ἐλέγξας αὐτὸν ἐν λόγοις τά τε ἄλλα ἔφη καὶ δὴ καί· "Φιλόσοφος μέντοι οὖτος, ἀνὴρ δὲ καὶ τῶν ὄντων καὶ τῶν γενησομένων κάκιστος."

Έτελεύτα δὲ κατὰ τὸν Ἡρακλείδην τέταρτον καὶ ὀγ-5 δοηκοστὸν ἔτος βιούς. Καὶ εἰς αὐτὸν ἡμῶν ἐστιν οὕτως ἔχον

Έκλυον, ⟨ὧ⟩ Μενέδημε, τεὸν μόρον, ὡς ἑκὼν ἀπέσβης ἐν ἡμέρησιν ἑπτὰ μηδὲν ἔσθων· κἆτ' ἔργον ⟨μὲν⟩ ἔρεξας Ἐρετρικόν, ἀλλ' ὅμως ἄνανδρον ἀνυχίη γὰρ ἡγεμών ⟨σ'⟩ ἔπειγεν.

10

Καὶ οὖτοι μὲν οἱ Σωκρατικοὶ καὶ οἱ ἀπ' αὐτῶν· μετιτέον δὲ ἐπὶ Πλάτωνα τὸν τῆς ᾿Ακαδημίας κατάρξαντα καὶ τοὺς ἀπ' αὐτοῦ, ὁπόσοι γεγόνασιν ἐλλόγιμοι.

- **4–6** Sotionis Fr. 10 Wehrli **7–10** Anth. Pal., App. 5.40 Cougny. Cf. G. Morelli, GIF 23 (1971) 121–140 **9** Έρετρικόν: i.q. philosophum (Menagius)
- 1 καί  $^2$  F : om. BPV 2 μέντοι οὖτος PV : μὲν τοιοῦτος BF 4 ὀγδοηκοστὸν B, π΄ F $^1$ , Aldobr., Knoepfler : ἑβδομηκοστὸν PV, ο΄ γρ. in mg infer. F $^2$  et edd. 5–6 οὕτως ἔχον F et Frob. : οὖτος B : οὕτως PV 7 ὧ add. G. Hermann (1829) 8 ἔσθων Menagius : ἐσθίων BPFV 9 κᾶτ' BPFV : καὶ ⟨δῆτ'⟩ Roeper $^3$  (p. 42) | μὲν add. Meineke : μέγ' add. Hermann 10 σ' addidi | ἔπειγεν PF : ἐπῆγεν B $^1$  (?), ἐπεῖγε B $^2$  : ἕπειγέ ⟨σε⟩ Cobet 13 sine subscriptione B F : β' P

Γ

### ΠΛΑΤΩΝ

1 Πλάτων, 'Αρίστωνος καὶ Περικτιόνης (ἢ Πωτώνης), 'Αθηναῖος, ἥτις τὸ γένος ἀνέφερεν εἰς Σόλωνα. Τούτου γὰρ ἦν ἀδελφὸς Δρωπίδης, οὖ Κριτίας, οὖ Κάλλαισχρος, οὖ Κριτίας ὁ τῶν τριάκοντα καὶ Γλαύκων, οὖ Χαρμίδης 5 καὶ Περικτιόνη, ἧς καὶ 'Αρίστωνος Πλάτων, ἕκτος ἀπὸ Σόλωνος. 'Ο δὲ Σόλων εἰς Νηλέα καὶ Ποσειδῶνα ἀνέφερε τὸ γένος. Φασὶ δὲ καὶ τὸν πατέρα αὐτοῦ ἀνάγειν εἰς Κόδρον τὸν Μελάνθου, οἵτινες ἀπὸ Ποσειδῶνος ἱστοροῦνται κατὰ Θράσυλλον.

Σπεύσιππος δ' ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Πλάτωνος περιδείπνῳ καὶ Κλέαρχος ἐν τῷ Πλάτωνος ἐγκωμίῳ καὶ 'Αναξιλίδης ἐν τῷ δευτέρῳ Περὶ φιλοσόφων φασὶν ὡς

1 de l. 3 cf. O. Gigon, Elenchos 7 (1986) 133–182; L. Brisson, ANRW II 36.5 (1992) 3619–3760 et 2° – 25° 2–7 Σόλωνος : cf. Procli In Tim. I, pp. 81.27–82.11 Diehl 7–8 Κόδρον : cf. Olympiod. V. Plat. 1 8–10 Thrasylli Fr. 6 (FHG III, 505) 11–p. 193.4 Speusippi Fr. 147 Isnardi Parente; F 1 Tarán; Clearchi Fr. 2 Wehrli. Cf. Hieron. Adv. Iovinian. 1.42 (ed. E. Bickel, Diatribe in Sen. Frr., I, Lipsiae, 1915, p. 384.27); Plut. Quaest. conviv. 717 E; Apul. De Plat. dogm. 1.1; Orig. c. Cels. 1.37 et 6.8

 'Αθήνησιν ἢν λόγος ὡραίαν (γάμου) οὖσαν τὴν Περικτιόνην βιάζεσθαι τὸν 'Αρίστωνα καὶ μὴ τυγχάνειν· παυόμενόν τε τῆς βίας ἰδεῖν τὴν τοῦ 'Απόλλωνος ὄψιν· ὅθεν καθαρὰν γάμου φυλάξαι ἕως τῆς ἀποκυήσεως.

5 Καὶ γίνεται Πλάτων, ὡς φησιν ᾿Απολλόδωρος ἐν Χρονικοῖς, ὀγδόη καὶ ὀγδοηκοστῷ ᾿Ολυμπιάδι, Θαργηλιῶνος ἑβδόμῃ, καθ᾽ ἢν Δήλιοι τὸν ᾿Απόλλω γενέσθαι φασί. Τελευτὰ δέ (ὡς φησιν ὙΕρμιππος, ἐν γάμοις δειπνῶν) τῷ πρώτω ἔτει τῆς ὀγδόης καὶ ἑκατοστῆς ᾿Ολυμπιάδος, βιοὺς 10 ἔτος εν πρὸς τοῖς ὀγδοήκοντα. Νεάνθης δέ φησιν αὐτὸν 3 τεττάρων καὶ ὀγδοήκοντα τελευτῆσαι ἐτῶν. Ἦστιν οὖν Ἰσοκράτους νεώτερος ἔτεσιν εξ· ὁ μὲν γὰρ ἐπὶ Λυσιμάχου, Πλάτων δὲ ἐπὶ ᾿Αμεινίου γέγονεν, ἐφ᾽ οὖ Περικλῆς ἐτελεύτησεν. Ἦν δὲ τῶν δήμων Κολλυτεύς, ὡς φησιν 15 ᾿Αντιλέων ἐν δευτέρω Περὶ γρόνων. Καὶ ἐγεννήθη κατά

- 5-7 Apollodori F 37 (FGrHist 244) 6 i.e. 428-424 8-10 Hermippi Fr. 41 Wehrli 9-10 i.e. 348-347. Cf. Theopompi F 294 (FGrHist 115); Philochori F 223 (FGrHist 328); Pap. Hercul. 1021, col. 2.36-38 ed. Gaiser (1988) et Dorandi (1991); Favorini Fr. 13 Mensching; DL 5.9 10-11 Neanthis F 20 (FGrHist 84) 11 "Εστιν 14 ἐτελεύτησεν : Plut. Decem orat. ν. 4.1, 836 F; Anon. Proleg. in Plat. 2 Westerink; Phot. Bibl. 260, p. 486 b 12 12 ἐπὶ Λυσιμάχου : i.e. 436-435 13 ἐπὶ 'Αμεινίου : i.e. 429-428 14 <sup>°</sup>Hν δὲ 15 FGrHist 247 F 1; P. Herc. 1021, col. 2.34-35 15 Καὶ p. 194.5 Αἰγινήταις : Anonymi Proleg. in Plat. 2 (p. 197.32 Hermann)
- 1 ἦν om. B | γάμου addidi (cf. v 4 γάμου) 2 super τυγχάνειν add. ἐπι- F² 7 ἀπόλλω ΒΡ : ἀπόλλωνα FV 8 ἔρπιππος Β 11 Δ΄ F, τεττάρων ΒΡ : Α΄ Diels (Rhein. Mus. 31 [1876] 42) : Β΄ Jacoby 12 ἕξ ΒΡF et Olympiod. : ἑπτά Meursius (Archont. Athen. 3.2) et Jacoby ex Plut. et Photio | λυσιμάχου ΒΡF et Plut. : ⟨Ν⟩αυσιμάχου Nunnesius (Notae ad V. Aristot.) conl. Diod. 12.33.1 13 ἀμεινίου ΒΡF : ⟨'Επ⟩αμείνωνος Zeller et Jacoby

τινας ἐν Αἰγίνῃ (ἐν τῇ Φειδιάδου οἰκίᾳ τοῦ Θάλητος, ὡς φησι Φαβωρῖνος ἐν Παντοδαπῇ ἱστορίᾳ), τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ καὶ ἄλλων πεμφθέντος (ἐκεῖ) κληρούχου καὶ ἐπανελθόντος εἰς ᾿Αθήνας, ὁπόθ' ὑπὸ Λακεδαιμονίων ἐξε-βλήθησαν βοηθούντων Αἰγινήταις. ᾿Αλλὰ καὶ ἐχορήγησεν 5 ᾿Αθήνησι Δίωνος ἀναλίσκοντος, ὡς φησιν ᾿Αθηνόδωρος ἐν η΄ Περιπάτων. Ἔσχε δ' ἀδελφοὺς ᾿Αδείμαντον καὶ Γλαύκωνα καὶ ἀδελφὴν Πωτώνην, ἐξ ἦς ἦν Σπεύσιππος.

Καὶ ἐπαιδεύθη μὲν γράμματα παρὰ Διονυσίφ, οὖ καὶ μνημονεύει ἐν τοῖς 'Αντερασταῖς. 'Εγυμνάσατο δὲ παρὰ 10 'Αρίστωνι τῷ 'Αργείῳ παλαιστῆ · ἀφ' οὖ καὶ Πλάτων διὰ τὴν εὐεξίαν μετωνομάσθη, πρότερον 'Αριστοκλῆς ἀπὸ τοῦ πάππου καλούμενος [ὄνομα], καθά φησιν 'Αλέξανδρος ἐν Διαδοχαῖς. "Ενιοι δὲ διὰ τὴν πλατύτητα τῆς ἑρμηνείας οὕτως ὀνομασθῆναι · ἢ ὅτι πλατὺς ἦν τὸ μέτωπον, ὡς φησι 15 Νεάνθης. Εἰσὶ δ' οῦ καὶ παλαῖσαί φασιν αὐτὸν 'Ισθμοῖ, καθὰ καὶ Δικαίαρχος ἐν πρώτῳ Περὶ βίων, | καὶ γραφικῆς ἐπιμεληθῆναι καὶ ποιήματα γράψαι, πρῶτον μὲν διθυράμ-

1 ἐν – 2 ἱστορία : Favorini Fr. 32 Mensching 5 ᾿Αλλὰ καὶ – 7 Περιπάτων : cf. Plut. Dion. 17.2; Aristid. 1.4 9–14 ἐν Διαδοχαῖς : cf. Apul. De Plat. dogm. 1.1 et 2; Olympiod. V. Plat. 2; Anon. Proleg. in Plat. 1 et 2; Sen. Ep. 58.30; Serv. In Aen. 6.668 10 Plat. Amat. 132 a 1 13–14 FGrHist 273 F 88 15 ὅτι πλατὺς – 16 Νεάνθης : FGrHist 84 F 21; P. Herc. 1021, col. 2.40–43 et Gaiser 407–409. Cf. J.A. Notopoulos, C.P. 34 (1939) 135–145 16 Εἰσὶ – 17 Περὶ βίων : Dicaearchi Fr. 40 Wehrli 17 γραφικῆς – p. 195.1 τραγφδίας : cf. Apul. De Plat. dogm. 1.2; Olympiod. V. Plat. 2 et 3; Ael. V.H. 2.30

2 φαβορεῖνος  $\bf B$  3 ἐκεῖ addidi (ἐν τῇ Αἰγίνῃ Olymp.) | κληρούχων  $\bf F$  5 ἐχωρήγησεν  $\bf B$  8 ποτώτην  $\bf B$  | ἦν ss.  $\bf F^2$  13 ὄνομα om.  $\bf F$ , del. Cobet 15 ἀνομασθῆναι  $\bf F$  16 εἰσὶ(ν) δ'  $\bf P \bf F$  : εἰσὶν  $\bf B$  | παλέσαι  $\bf F$  | φησὶν  $\bf B \bf F$  17 post βίων addit λέγεται δὲ ὅτι  $\bf F$ , agn. Cobet 18 ἐπεμελήθη et ἔγραψε  $\bf F$  | πρῶτον  $\bf B \bf P$  : καὶ πρῶτα  $\bf F$ 

βους, ἔπειτα καὶ μέλη καὶ τραγφδίας. Ἰσχνόφωνός τε, φασίν, ἦν, ὡς καὶ Τιμόθεός φησιν ὁ ᾿Αθηναῖος ἐν τῷ Περὶ βίων. Λέγεται δ' ὅτι Σωκράτης ὄναρ εἶδε κύκνου νεοττὸν ἐν τοῖς γόνασιν ἔχειν, ὃν καὶ παραχρῆμα πτεροφυήσαντα 5 ἀναπτῆναι ἡδὺ κλάγξαντα· καὶ μεθ' ἡμέραν Πλάτωνα αὐτῷ συστῆναι, τὸν δὲ τοῦτον εἰπεῖν εἶναι τὸν ὄρνιν.

Έφιλοσόφει δὲ τὴν ἀρχὴν ἐν ᾿Ακαδημίᾳ, εἶτα ἐν τῷ κήπῳ τῷ παρὰ τὸν Κολωνόν, ὡς φησιν ᾿Αλέξανδρος ἐν Διαδοχαῖς, καθ᾽ Ἡράκλειτον. Ἔπειτα μέντοι μέλλων 10 ἀγωνιεῖσθαι τραγῳδίᾳ πρὸ τοῦ Διονυσιακοῦ θεάτρου Σωκράτους ἀκούσας κατέφλεξε τὰ ποιήματα εἰπών・

"Ηφαιστε, πρόμολ" ὧδε· Πλάτων νύ τι σεῖο χατίζει.

Τούντεῦθεν δὴ γεγονώς, φασίν, εἴκοσιν ἔτη διήκουσε 6 Σωκράτους ἐκείνου δ' ἀπελθόντος προσεῖχε Κρατύλφ τε 15 τῷ Ἡρακλειτείῳ καὶ Ἑρμογένει τῷ τὰ Παρμενίδου φιλοσοφοῦντι. Εἶτα γενόμενος ὀκτὰ καὶ εἴκοσιν ἐτῶν, καθά φησιν Ἑρμόδωρος, εἰς Μέγαρα πρὸς Εὐκλείδην σὺν καὶ

- 1-3 FHG IV, 523 3 Λέγεται 6 Olympiod. V. Plat. 4; Anon. Proleg. in Plat. 1; Paus. 1.30.3; Orig. c. Cels. 6.8; Apul. 1.1; Arsen. Violetum, p. 438 Walz 7-9 FGrHist 273 F 89 9 "Επειτα 12 Olympiod. V. Plat. 3; Anon. Proleg. in Plat. 3; Iliad. 18.392; Apul. De Plat. dogm. 1.2; Ael. V.H. 2.30; Procli In Plat. Remp. I, p. 205.5 Knoll 14–16 cf. Aristot. Metaph. A 6, 987 a 32; Apul. 1.3; Olympiod. V. Plat. 4; Anon. Proleg. in Plat. 4 (p. 199.24) 17 εἰς Μέγαρα p. 196.1 ὑπεχώρησεν : 2.106; Cic. De fin. 5.87
- 1 ἕπειτα δὲ FV 2 φασὶν οπ. F ! ὁ ἀθηναῖος οπ. F 3 ὅτι καὶ F ! ἴδε B 4 σχεῖν B 6 τοῦτο  $F^1$  (corr.  $F^2$ ) 7 δὲ  $FP^2Q$  : δὴ  $BP^1$  | ἐν ἀκαδημία εἶτα secl. Roeper 8 παρὰ BF : περὶ PV 9 ἡράκλητον B 10 πρὸ τῶν Διονυσίων Ael. 12 ἤφεστε B | τι  $B^2\Phi$  et Hom. : τοι PF 14 προσεῖχε 16 εἶτε secl. Roeper 1 14 τε οπ. F 15 ἡρακλείτω F 16 εἶτα BF : ἕπειτα PV 17 ἐς F

άλλοις τισὶ Σωκρατικοῖς ὑπεχώρησεν. Ἔπειτα εἰς Κυρήνην ἀπῆλθε πρὸς Θεόδωρον τὸν μαθηματικόν· κἀκεῖθεν εἰς Ἰταλίαν πρὸς τοὺς Πυθαγορικοὺς Φιλόλαον καὶ Εὔρυτον. Ἔνθεν τε εἰς Αἴγυπτον παρὰ τοὺς προφήτας· οἱ φασι καὶ Εὐριπίδην αὐτῷ συνακολουθῆσαι καὶ αὐτόθι 5 νοσήσαντα πρὸς τῶν ἱερέων ἀπολυθῆναι τῆ διὰ θαλάττης θεραπεία· ὅθεν που καὶ εἰπεῖν·

θάλασσα κλύζει πάντα τάνθρώπων κακά.

7 'Αλλὰ καὶ 'Όμηρον φάναι (περὶ) πάντων ἀνθρώπων Αἰγυπτίους ἰατροὺς εἶναι. Διέγνω δὴ ὁ Πλάτων καὶ τοῖς Μά- 10 γοις συμμίξαι· διὰ δὲ τοὺς τῆς 'Ασίας πολέμους ἀπέστη. 'Επανελθὼν δὲ εἰς 'Αθήνας διέτριβεν ἐν 'Ακαδημία. Τὸ δ' ἐστὶ γυμνάσιον προάστειον ἀλσῶδες, ἀπό τινος ἥρωος ὀνομασθὲν 'Εκαδήμου, καθὰ καὶ Εὕπολις ἐν 'Αστρατεύτοις φησίν·

έν εὐσκίοις δρόμοισιν Έκαδήμου θεοῦ.

'Αλλὰ καὶ ὁ Τίμων εἰς τὸν Πλάτωνα λέγων φησί·

- 1 "Επειτα 4 προφήτας: P. Herc. 1021, col. X.7–9; Apul. 1.3; Olympiod. V. Plat. 3; Anon. Proleg. in Plat. 4; Cic. Tusc. 1.39; Quint. Inst. 1.12.15 8 Eurip. I.T. 1193 9–10 cf. Odyss. 4.229–232 12–16 cf. 3.40; Aristoph. Nub. 1005 ss. et Schol.; Plut. V. Cim. 13.7 16 Eupolidis Fr. 36 (PCG V)
- 4 οἱ Cobet 6 ἀπολυθῆναι BPFΦ: ἀπολουσθῆναι in  $mg B^2$  7 εἰπεῖν φασι Φ 8 πάντ' ἀνθρώπων F 9 καὶ ed. Basil. : καθ' BPF: καὶ καθ' Frob. | ⟨περὶ⟩ πάντων ἀνθρώπων ex Homero Wilamowitz, Plato II (1919) 5 : πάντας ἀνθρώπους BPF 12 ἀκαδημία PF: ἀκαδημεία B 14 ώνομασθὲν B | Ἑκαδήμου Huebner : ἐκαδήμου B: ἀκαδήμου PΦ: ἀκαδήμου B: ἀκαδήμου B! (ss. ε- B) 17 τείμων B

Τῶν πάντων δ' ἡγεῖτο πλατίστατος, ἀλλ' ἀγορητὴς ἡδυεπής, τέττιξιν ἰσογράφος, οί θ' Ἑκαδήμου δένδρφ ἐφεζόμενοι ὅπα λειριόεσσαν ἱᾶσιν.

Πρότερον γὰρ διὰ τοῦ ε Ἑκαδημία ἐκαλεῖτο. Ὁ δ' οὖν 8 5 φιλόσοφος καὶ Ἰσοκράτει φίλος ἦν. Καὶ αὐτῶν Πραξιφάνης ἀνέγραψε διατριβήν τινα περὶ ποιητῶν γενομένην ἐν ἀγρῷ παρὰ Πλάτωνι ἐπιξενωθέντος τοῦ Ἰσοκράτους. Καὶ αὐτόν φησιν ᾿Αριστόξενος τρὶς ἐστρατεῦσθαι, ἄπαξμὲν εἰς Τάναγραν, δεύτερον δὲ εἰς Κόρινθον, τρίτον ἐπὶ 10 Δηλίῳ· ἔνθα καὶ ἀριστεῦσαι. Μίξιν τε ἐποιήσατο τῶν τε Ἡρακλειτείων λόγων καὶ Πυθαγορικῶν καὶ Σωκρατικῶν τὰ μὲν γὰρ αἰσθητὰ καθ' Ἡράκλειτον, τὰ δὲ νοητὰ κατὰ Πυθαγόραν, τὰ δὲ πολιτικὰ κατὰ Σωκράτην ἐφιλοσόφει.

Λέγουσι δέ τινες, ὧν ἐστι καὶ Σάτυρος, ὅτι Δίωνι ἐπέ- 9
15 στειλεν εἰς Σικελίαν ἀνήσασθαι τρία βιβλία Πυθαγορικὰ παρὰ Φιλολάου μνῶν ἑκατόν. Καὶ γὰρ ἐν εὐπορία, φασίν, ἦν παρὰ Διονυσίου λαβὼν ὑπὲρ τὰ ὀγδοήκοντα τάλαντα, ὡς καὶ 'Ονήτωρ φησὶν ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Εἰ χρηματιεῖται ὁ σοφός. Πολλὰ δὲ καὶ παρ' Ἐπιχάρμου τοῦ

1–3 Timonis B 30 Diels; Suppl. Hell. 804 4 Dicaearchi Fr. 66 Wehrli; Plut. Thes. 32.5; Herodiani I, 277 et II, 471 Lentz 5 Kαὶ – 7 Praxiphanis Fr. 61 Wehrli 8 Kαὶ – 10 Aristoxeni Fr. 61 Wehrli; Ael. V.H. 7.14 10 Μίξιν – 13 cf. Procli In Tim. I, p. 7.24 Diehl 14–18 τάλαντα : 8.15; 44 A 8 DK; Satyri Fr. 16 (FHG III, 163 s.); Gell. 3.17.1–2; Cic. De rep. 1.10.16 19 Πολλὰ – p. 203.3 ἀφέλειαν : Alcimi F 6 (FGrHist 560). Cf. C. Gaiser, Zetesis (Festschrift E. de Strycker, Antverpiae, 1973) 61–79

1 πλατίστατος  ${\bf B}$  : πλατίστακος  ${\bf P}{\bf \phi}$ , πλατύστακος  ${\bf F}$  (πλατίστακος def. Diels conl. Athen. 3, 118 C; Luc. Pisc. 49) 3 δένδρω  ${\bf B}{\bf \phi}$  : δένδρει  ${\bf P}{\bf F}{\bf V}$  | λιριόεσαν  ${\bf B}^2$  | ίᾶσιν  ${\bf B}^2$  et ss.  ${\bf P}^2{\bf Q}$  : ἱεῖσι  ${\bf P}^1{\bf F}$  5 καὶ  $^1$  ss.  ${\bf F}^2$  6 συνέγραψε  ${\bf P}$  10 καὶ ss.  ${\bf F}^2$  11 ἡρακλειτίων  ${\bf B}$  | καὶ in mg  ${\bf F}^2$  12 ἡράκλιτον  ${\bf B}$  15 ώνίσασθαι  ${\bf F}$  16 γὰρ  ${\bf P}$  : γὰρ καὶ  ${\bf B}{\bf F}$ 

κωμφδοποιοῦ προσωφέληται τὰ πλεῖστα μεταγράψας, καθά φησιν "Αλκιμος ἐν τοῖς Πρὸς 'Αμύνταν, ἅ ἐστι τέτταρα. "Ενθα καὶ ἐν τῷ πρώτῳ φησὶ ταῦτα

"Φαίνεται δὲ καὶ Πλάτων πολλὰ τῶν Ἐπιχάρμου λέγων. Σκεπτέον δέ ὁ Πλάτων φησὶν αἰσθητὸν μὲν εἶναι τὸ 5 μηδέποτε ἐν τῷ ποιῷ μηδὲ ποσῷ διαμένον, ἀλλ' ἀεὶ ῥέον 10 καὶ μεταβάλλον, Ι ὡς ἐξ ὧν ἄν τις ἀνέλη τὸν ἀριθμόν, τούτων οὕτε ἴσων οὕτε τινῶν οὕτε ποσῶν οὕτε ποιῶν ὄντων. Ταῦτα δ' ἐστὶν ὧν ἀεὶ γένεσις, οὐσία δὲ μηδέποτε πέφυκε. Νοητὸν δὲ ἐξ οῦ μηθὲν ἀπογίνεται μηδὲ προσγίνε- 10 ται. Τοῦτο δ' ἐστὶν ἡ τῶν ἀϊδίων φύσις, ἡν ὁμοίαν τε καὶ τὴν αὐτὴν ἀεὶ συμβέβηκεν εἶναι. Καὶ μὴν ὅ γε Ἐπίχαρμος περὶ τῶν αἰσθητῶν καὶ νοητῶν ἐναργῶς εἴρηκεν

- 'Αλλ' ἀεί τοι θεοὶ παρῆσαν χὐπέλιπον οὐ πώποκα,
   τάδε δ' ἀεὶ πάρεσθ' ὁμοῖα διά τε τῶν αὐτῶν ἀεί.
- 'Αλλὰ λέγεται μὰν Χάος πρᾶτον γενέσθαι τῶν θεῶν.
- Πῶς δέ κα; Μὴ ἔχον γ' ἀπὸ τίνος μηδ' ἐς ὅ τι πρᾶτον μόλοι.
- Οὐκ ἄρ' ἔμολε πρᾶτον οὐθέν; Οὐδὲ μὰ Δία δεύτερον,

15

7 τὸν ἀριθμόν : cf. Aristot. *Metaph*. Δ 8, 1017 b 17–21 et Gaiser, 72 **14–p. 199.1** 23 B 1 DK; Fr. 170a Kaibel (*CGF* I.1); *FGrHist* 560 F 6 **16** cf. Hes. *Theog*. 116

1 κωμωδοποιοῦ P, κωμοδοποιοῦ F : κωμωδιοποιοῦ B 5 αἰθητὸν  $B^1$  (corr.  $B^2$ ) | τὸν  $B^1$  (corr.  $B^2$ ) | 6 τῶ ποσῶ F 10 μηδὲν F 12 ἀεὶ om. F 14 ἀλλὰ F | χὐπέλιπον Dobree (ad Porsoni Aristoph., p. 126) : καὶ ὑπέλιπον PF : καὶ ὑπέλειπον PF | οὖ πώποκα  $PP^4$ , οὔπω ποκα  $P^1QW$  : οὔ πωκα  $P^1$  : οὔπω ποτέ κα  $P^2$  in mg 15 τε Kuehn : δὲ PF 16 μὰν  $PP^4$  : μὰ  $PF^1$  | πρῶτον  $P^1F$  : πρῶτον  $P^2Q$  17 δέ κα; Μὴ ἔχον PF : μὰ  $PF^1$  | πρῶτον PF : πρῶτον PF | γε PF | μηδ' ἐς PF : μηδὲν PF (-ν in ras.) PF (-ν ss. PF ) | ὅττι PF | πρῶτον PF : πρῶτον

τῶνδέ γ' ὧν ἁμὲς νῦν ὧδε λέγομες, ἀλλ' ἀεὶ τάδ' ἦς. 11 Καί ·

(Αί) πὸτ ἀριθμόν τις περισσόν, αἰ δὲ λῆς πὸτ ἄρτιον, ποτθέμειν λῆ ψᾶφον ἢ καὶ τᾶν ὑπαρχουσᾶν λαβεῖν, ἢ δοκεῖ κά τοί γ' (ἔθ') ωὑτὸς εἶμεν; — Οὐκ ἐμίν γά κα.

- Οὐδὲ μὰν οὐδ' αἰ ποτὶ μέτρον παχυαῖον ποτθέμειν
   λῆ τις ἔτερον μᾶκος ἢ τοῦ πρόσθ' ἐόντος ἀποταμεῖν,
   ἔτι χ' ὑπάρχοι κῆνο τὸ μέτρον; Οὐ γάρ. <sup>\*</sup>Ωδε νῦν
   ὅρη
- 10 καὶ τὸς ἀνθρώπως· ὁ μὲν γὰρ αὕξεθ', ὁ δέ γα μὰν φθίνει, ἐν μεταλλαγᾳ δὲ πάντες ἐντὶ πάντα τὸν χρόνον. "Ὁ δὲ μεταλλάσσει κατὰ φύσιν κοὔποκ' ἐν ταὐτῷ
- 15 έτερον εἴη κα τόδ' ἤ(δη) τοῦ παρεξεστακότος.

## 3-p. 200.3 23 B 2 DK; Fr. 170b Kaibel

5

1  $\tau \hat{\omega} v \delta \hat{c} \gamma \epsilon BP^{1}$  (?) :  $\tau \hat{\omega} v \delta' FP^{3}W \mid \alpha \mu \epsilon \zeta B, \alpha \mu \epsilon \zeta P$ , άμες F | λέγομες G. Hermann, άλλ' ἀεὶ τάδ' ης Bergk et 2 Καί Diels (cf. p. 202.15) : λέγω (λέγων F) μέλλει τάδ' είναι  $(\hat{\eta}$ ναι  $\mathbf{B}^2\mathbf{F}^1)$   $\mathbf{B}^1\mathbf{P}\mathbf{F}^2$  3 Ai add. G. Hermann |  $\pi$ οτ<sup>2</sup> Bergk : τὸν **BPF** 4 ποτθέμειν (vel ποτθέμεν) Ahrens : ποτεθεμην  ${\bf B}^1$ , ποτὲ θέμην  ${\bf P}^1$ , πότε θέμιν  ${\bf F}$  : ποτὲ θέμιν  ${\bf B}^2{\bf P}^2{\bf Q}$  $\langle \ddot{\epsilon}\theta' \rangle$  ωύτὸς Kaibel : κ' ἑαυτὸς  $\mathbf{BP}^1$  : καὶ ὁ αὐτὸς  $\mathbf{FP}^4\mathbf{H}$  | ειμεν B, εί μὲν PF | γά G. Hermann : τά BPF Casaubon : ἀποτί **BP**, ἀπό τι **F** | παχυαῖον Casaubon : παγὸ ἐὸν  $BPF \mid ποτ' θεμειν <math>B^2 : ποτ' ἐθέμιν P : ποτε$ θέμην F 7 έτερον  $P^5$  : στερον  $B^2$ , στερρόν  $P^1F$  : έτερον στερον V et Frob. 8 χ' Huebner : κ' BPF |  $\mathbf{F}^1$  : κεῖνο  $\mathbf{PF}^2$  : τῆνο G. Hermann 10 τὸς  $\mathbf{B}$  : τὼς  $\mathbf{PF}$ V | ἀνθρώπως F : ἀνθρώπους BPV | γ' αμαν Β 13 κούποκ' Huebner : καὶ ούπωκ' P¹OWF (-o- P4) : καὶ ούποτ'  $B^2$  (οὕπωκ'  $B^1$ ?) 14 μένει B: μενεί PF 15 κα τόδ'  $\mathring{\eta}(\delta \eta)$  Kaibel : καὶ τὸ δεὶ  $\mathbf{B}$  : κάτω δὴ  $\mathbf{P}$  : κατοδὴ  $\mathbf{F}^1$  (-ωss.  $\mathbf{F}^2$ ) : κα τόδ' (ά)εὶ ed. Basil.

Καὶ τὺ δὴ κἀγὼ χθὲς ἄλλοι καὶ νὺν ἄλλοι τελέθομες καὖθις ἄλλοι κοὔποχ' ωὑτοὶ κατά ⟨γα τοῦτον⟩ τὸν λόγον."

"Ετι φησίν ὁ "Αλκιμος καὶ ταυτί· "Φασίν οἱ σοφοὶ τὴν 12 ψυχὴν τὰ μὲν διὰ τοῦ σώματος αἰσθάνεσθαι, οἷον ἀκού- 5 ουσαν, βλέπουσαν, τὰ δ' αὐτὴν καθ' αὑτὴν ἐνθυμεῖσθαι μηδὲν τῶ σώματι γρωμένην διὸ καὶ τῶν ὄντων τὰ μὲν αἰσθητὰ εἶναι, τὰ δὲ νοητά. ΓΩν ἕνεκα καὶ Πλάτων ἔλεγεν ότι δεί τοὺς συνιδείν τὰς τοῦ παντὸς ἀρχὰς ἐπιθυμοῦντας πρώτον μὲν αὐτὰς καθ' αὐτὰς διελέσθαι τὰς ἰδέας, οἷον 10 όμοιότητα καὶ μονάδα καὶ πλήθος καὶ μέγεθος καὶ στάσιν καὶ κίνησιν δεύτερον αὐτὸ καθ' αὑτὸ τὸ καλὸν καὶ 13 άγαθὸν καὶ δίκαιον καὶ τὰ τοιαῦτα ὑποθέσθαι τρίτον τῶν ίδεων συνιδείν όσαι πρός άλλήλας είσίν, οξον έπιστήμην η μέγεθος η δεσποτείαν (ένθυμουμένους ότι τὰ παρ' ἡμιν 15 διὰ τὸ μετέγειν ἐκείνων ὁμώνυμα ἐκείνοις ὑπάρχει· λέγω δὲ οἷον δίκαια μὲν όσα τοῦ δικαίου, καλὰ δὲ όσα τοῦ καλοῦ). Έστι δὲ τῶν είδῶν εν έκαστον ἀίδιόν τε καὶ νόημα καὶ πρὸς τούτοις ἀπαθές. Διὸ καί φησιν ἐν τῆ φύσει τὰς ἰδέας ἑστάναι καθάπερ παραδείγματα, τὰ δ' ἄλλα 20 ταύταις έρικέναι, τούτων ομοιώματα καθεστώτα. 'Ο τοί-

10 πρῶτον μὲν – 12 κίνησιν : cf. Plat. Parm. 129 d 6 – e 1 (et Gaiser, 74–77) 12 δεύτερον – 13 ὑποθέσθαι : Parm. 130 b 7–9 13 τρίτον – 17–18 τοῦ καλοῦ : Parm. 133 c 8–134 a 1 19 ἐν τῆ φύσει – 21 καθεστῶτα : Parm. 132 d 1–3

1 κὴγὼ Ahrens | τελέθοιμες  $\mathbf{B}$  2 ωὐτοὶ Cobet : αὐτοὶ  $\mathbf{B}$  : αὐτοὶ  $\mathbf{PF}$  | κατά ⟨γα τοῦτον⟩ τὸν λόγον ed. Basil. : κατὰ τὸν λόγον  $\mathbf{BPF}$  : καττὸν ⟨αὐτὸν αὖ⟩ λόγον Cobet 4 ταυταὶ  $\mathbf{B}$  4–5 τὴν ψυχὴν in mg  $\mathbf{F}^2$  7 μηδὲ  $\mathbf{P}^1\mathbf{QW}$ , cort.  $\mathbf{P}^4\mathbf{H}$  8 εἴνεκα  $\mathbf{F}$  9 ὅτι δὴ  $\mathbf{P}$  14 ἐπιστήμη  $\mathbf{F}$  15 τὰ om.  $\mathbf{B}$  16 μὴ μετέχειν  $\mathbf{F}^1$  (μὴ erasit  $\mathbf{F}^2$ ) | ἐκείνοις  $\mathbf{PF}$  : ἐκείναις  $\mathbf{B}$ φ 17 δὲ $^1$  : δὴ  $\mathbf{F}$  | οἷον om.  $\mathbf{F}$  18 δὲ καὶ τῶν  $\mathbf{F}$  | εν om.  $\mathbf{\phi}$  | τε ss.  $\mathbf{F}^2$  20 ἑστάναι τὰς ἰδέας  $\mathbf{F}$  21 ὁμοιότατα  $\mathbf{P}$ 

νυν Ἐπίχαρμος περί τε τοῦ ἀγαθοῦ καὶ περὶ τῶν ἰδεῶν οὕτω λέγει

- <sup>3</sup>Αρ' ἔστιν αὕλησίς τι πρᾶγμα; — Πάνυ μὲν οὖν.

14

"Ανθρωπος οὖν αὕλησίς ἐστιν; — Οὐθαμῶς."

10

5 — Φέρ' ἴδω, τί δ' αὐλητάς; Τίς εἶμέν τοι δοκεῖ; "Ανθρωπος, ἢ οὐ γάρ; — Πάνυ μὲν οὖν. — Οὐκ οὖν δοκεῖς

ούτως ἔχειν (κα) καὶ περὶ τἀγαθοῦ; Τὸ μὲν ἀγαθόν τὸ [δὲ] πρᾶγμ' εἶμεν καθ' αὕθ', ὅστις δέ κα εἰδῆ μαθὼν τῆν', ἀγαθὸς ἤδη γίγνεται. "Ωσπερ γάρ ἐστ' αὔλησιν αὐλητὰς μαθὼν ἢ ὄρχησιν ὀρχηστάς τις ἢ πλοκεὺς πλοκάν, ἢ πᾶν γ' ὁμοίως τῶν τοιούτων ὅ τι τὺ λῆς, οὐχ αὑτὸς εἴη χὰ τέχνα, τεχνικός γα μάν.

- 15 Πλάτων ἐν τῆ περὶ τῶν ἰδεῶν ὑπολήψει φησίν, εἴπερ 15 ἐστὶ μνήμη, τὰς ἰδέας ἐν τοῖς οὖσιν ὑπάρχειν διὰ τὸ τὴν μνήμην ἠρεμοῦντός τινος καὶ μένοντος εἶναι· μένειν δὲ
  - **3–14** 23 B 3 DK; Fr. 171 Kaibel **16** cf. Alex. Aphrod. *In Aristot. Metaph.*, p. 78.15 Hayduck (et Gaiser, 65–70) **16** την μνήμην **17** μένοντος εἶναι : cf. Plat. *Crat.* 437 b 3; *Phaed.* 96 b 7–8
  - 1 τἀγαθοῦ  $\mathbf{F}$  3 ἄρα  $\mathbf{F}$  | τι  $\mathbf{P}$  : τις  $\mathbf{BF}$  | οὖν  $\mathbf{BPF}$  : ὧν (hic et 4, 6 bis) Ahrens 4 οὖν om.  $\mathbf{B}$  | οὐδαμῶς  $\mathbf{PF}$  5 φέρε  $\mathbf{BPF}$  6 ἢ del. Cobet 7 δοκεῖς  $\mathbf{PF}$  : δοκεῖ  $\mathbf{B}$  8 κα add. Diels : τοι add.  $\mathbf{G}$ . Hermann : γα (post περὶ) add. Kaibel 9 ἀγαθὸν  $-\mathbf{10}$  ἀγαθὸς in mg infer.  $\mathbf{F}^2$  | τὸ Diels : τὸ δὲ  $\mathbf{B}$ φ, τόδε  $\mathbf{PF}$  : τι Ahrens | πρᾶγμα  $\mathbf{BPF}$  | εἰ μὲν  $\mathbf{BP}$   $\mathbf{F}$  | αὐτὸ  $\mathbf{BPF}$ φ | δέκα  $\mathbf{BP}$ φ 10 εἴδη  $\mathbf{B}$ φ | τῆνο  $\mathbf{PF}$ φ : τὴν  $\mathbf{O}$   $\mathbf{B}$  | ἤδη om.  $\mathbf{φ}$  11 ἐστ' Kaibel : εἰς τὴν  $\mathbf{BPF}^2$  : εἰ τὴν  $\mathbf{F}^1\mathbf{V}$  12 ἢ τὴν ὄρχησιν  $\mathbf{FP}^4\mathbf{HV}$  13 ἢ  $\mathbf{BPF}$  : καὶ Wilamowitz | γε  $\mathbf{BPF}$  | τὸ  $\mathbf{BF}$  : τοι  $\mathbf{P}$  | δης  $\mathbf{B}^1$  (corr.  $\mathbf{B}^2$ ) 14 οὐχ αὐτὸς  $\mathbf{BPF}$  : οὐκ αὐτὸς Scaliger, agn. Diels | εἴη  $\mathbf{F}$  : εἴηι  $\mathbf{BP}^2$  (ἤειι  $\mathbf{P}^1$ ) | χὰ  $\mathbf{BPF}$  : κα Kaibel, agn. Diels | γα Scaliger : γε  $\mathbf{PF}$  : τε  $\mathbf{B}$  | μὰν om.  $\mathbf{B}$  15 τῶν om.  $\mathbf{F}$  | διαλήψει coni. Reiske

οὐδὲν ἕτερον ἢ τὰς ἰδέας. "Τίνα γὰρ ἂν τρόπον," φησί, "διεσώζετο τὰ ζῷα ⟨τὰ⟩ μὴ τῆς ἰδέας ἐφαπτόμενα καὶ πρὸς τοῦτο τὸν νοῦν φυσικῶς εἰληφότα; Νῦν δὲ μνημονεύει τῆς ὁμοιότητος ⟨γένους⟩ τε καὶ τροφῆς, ὁποία τις ἐστὶν αὐτοῖς, ἐνδεικνύμενα διότι πᾶσι τοῖς ζώοις ἔμφυτός ἐστιν ἡ τῆς 5 ὁμοιότητος θεωρία· διὸ καὶ τῶν ὁμοφύλων αἰσθάνεται." Πῶς οὖν ὁ Ἐπίχαρμος;

10

15

20

Εὔμαιε, τὸ σοφόν ἐστιν οὐ καθ' εν μόνον, ἀλλ' ὅσσα περ ζῆ, πάντα καὶ γνώμαν ἔχει. Καὶ γὰρ τὸ θῆλυ τῶν ἀλεκτορίδων γένος, αἰ λῆς καταμαθεῖν ἀτενές, οὐ τίκτει τέκνα ζῶντ', ἀλλ' ἐπώζει καὶ ποιεῖ ψυχὰν ἔχειν. Τὸ δὲ σοφὸν ὰ φύσις τόδ' οἶδεν ὡς ἔχει

μόνα πεπαίδευται γὰρ αὐταύτας ὕπο.

Καὶ πάλιν·

Θαυμαστὸν οὐδὲν ⟨ά⟩μὲ ταῦθ' οὕτω λέγειν καὶ ἀνδάνειν αὐτοῖσιν αὐτοὺς καὶ δοκεῖν καλὼς πεφύκειν· καὶ γὰρ ἁ κύων κυνὶ κάλλιστον εἶμεν φαίνεται καὶ βοῦς βοί, ὄνος δ' ὄνῳ κάλλιστον, ὑς δέ θην ὑί."

**8–14** 23 B 4 DK; Fr. 172 Kaibel **16–20** 23 B 5 DK; Fr. 173 Kaibel

1 φησί om. F 2 τὰ² add. Gaiser 3 φυσικῶς F : φυσικὸν BP 4 ὁμοιότητος BPF : οἰκειότητος coni. Gaiser Ιγένους addidi : γενέσεως add. Diels 5 τοῖς πᾶσι F | ἡ ss.  $P^2$  9 ἀλλὰ B | ὅσαπερ BPF, corr. Ahrens 10 τᾶν B : τῶν PFV | ἀλεκτωρίδων B 12 ζῶντα BPF | ἐπωίζει BP¹ : ἐπόζει F : ἐπωάζει  $P^4H$  | ψυχὰν F : ψυχὴν BP 14 γὰρ om. B | αὐταύτας Porson : αὖ ταύτας BPF 16 ⟨ά⟩μὲ Ahrens : με BPF 18 πεφύκειν Ahrens : πεφυκέναι BPF : πεφῦκεν coni. ed. Basil. 19 κάλλιστα B | εἰ μὲν BP¹F | τινὶ φαίνεται F 20 δὲ BPF | θην  $P^5$  : θήλει in mg  $P^5$  | ὑὶ  $P^5$ 

Καὶ ταῦτα μὲν καὶ τὰ τοιαῦτα διὰ τῶν τεττάρων βι- 17 βλίων παραπήγνυσιν ὁ "Αλκιμος παρασημαίνων τὴν ἐξ Ἐπιχάρμου Πλάτωνι περιγινομένην ἀφέλειαν. "Ότι δ' οὐδ' αὐτὸς Ἐπίχαρμος ἠγνόει τὴν αὑτοῦ σοφίαν, μαθεῖν 5 ἔστι κἀκ τούτων ἐν οἷς τὸν ζηλώσοντα προμαντεύεται·

'Ως δ' ἐγὼ δοκέω—δοκέω γάρ; Σάφα ἴσαμι τοῦθ', ὅτι τῶν ἐμῶν μνάμα ποκ' ἐσσεῖται λόγων τούτων ἔτι. Καὶ λαβών τις αὐτὰ περιδύσας τὸ μέτρον ὁ νῦν ἔχει, εἷμα δοὺς καὶ πορφυροῦν λόγοισι ποικίλας καλοῖς, δυσπάλαιστος ὢν τὸς ἄλλως εὐπαλαίστως ἀποφανεῖ.

10

Δοκεῖ δὲ Πλάτων καὶ τὰ Σώφρονος τοῦ μιμογράφου 18 βιβλία ἠμελημένα πρῶτος εἰς 'Αθήνας διακομίσαι καὶ ἠθοποιῆσαι πρὸς αὐτόν· ὰ καὶ εὑρεθῆναι ὑπὸ τῆ κεφαλῆ αὐτοῦ. Τρὶς δὲ πέπλευκεν εἰς Σικελίαν· πρῶτον μὲν κατὰ 15 θέαν τῆς νήσου καὶ τῶν κρατήρων, ὅτε καὶ Διονύσιος ὁ Ἑρμοκράτους τύραννος ὢν ἠνάγκασεν ὥστε συμμίξαι αὐτῷ. 'Ο δὲ διαλεγόμενος περὶ τυραννίδος καὶ φάσκων ὡς

**6–10** 23 B 6 DK; Fr. 254 Kaibel **11–14** αὐτοῦ: Olympiod. V. Plat. 3; Anon. Proleg. in Plat. 3; Quint. Inst. 1.10.17; Val. Max. 8.7 ext. 3 **14** Τρὶς δὲ: cf. P. Herc. 1021, col. X.5–Z.7 et Gaiser, pp. 393–402

3 περιγενομένην  $\mathbf{F}$ , Diels 4 αὐτοῦ Huebner : αὐτοῦ  $\mathbf{BPF}$  5 ζηλώσαντα  $\mathbf{F}$  6 δὲ  $\mathbf{BPF}$  | δοκέω²  $\mathit{Frob.}$ , Ahrens : δοκέων  $\mathbf{BPF}$  | σάφα ἴσαμι Ahrens : σαφαισαμι  $\mathbf{B}^1$  in  $\mathbf{mg}$  : σαφίσαιμι  $\mathbf{B}^2$  : σαφὲς ἄμι  $\mathbf{P}$  : σαφάσαιμι  $\mathbf{F}$  7 ἐσεῖται  $\mathbf{F}$  8 περιδύσας  $\mathbf{PF}$  : περιδήσας  $\mathbf{B}$  9 ϊμα  $\mathbf{B}$  | καὶ  $\mathbf{BP}$  : ο $\mathbf{m}$ .  $\mathbf{F}$  : κα ed.  $\mathbf{Basil.}$  | πορφυροῦν  $\mathbf{BP}^1\mathbf{F}$  : πορφυρῶν  $\mathbf{QV}$  | ποικίλλας  $\mathbf{PF}$  | καλοῖσι  $\mathbf{F}$  10 τοὺς ἄλλους εὐπαλαίστους  $\mathbf{BPF}$ , corr.  $\mathbf{G}$ . Hermann | ἀποφανεῖ Casaubon : ἀποφαίνει  $\mathbf{B}^1\mathbf{P}$  : ἀποφάνη  $\mathbf{F}$  : ἀποφαίνη  $\mathbf{B}^2$  13 αὐτόν  $\mathbf{F}^1$  : αὐτῶν  $\mathbf{BPF}^2$  15 κρατήδων  $\mathbf{B}$  16 ἑρμοκράτου  $\mathbf{B}$ 

ούκ ἔστι τὸ τοῦ κρείττονος συμφέρον αὐτ(άρκες) μόνον, εἰ μη καὶ άρετη διαφέροι, προσέκρουσεν αὐτῶ. Όργισθεὶς γὰρ "Οἱ λόγοι σου," φησί, "γεροντιῶσι·" καὶ ός · "Σοῦ δέ γε τυραννιῶσιν." Ἐντεῦθεν ἀγανακτήσας ὁ τύραννος πρῶ-19 τον μεν ανελείν ώρμησεν αὐτόν είτα παρακληθείς ὑπὸ 5 Δίωνος καὶ 'Αριστομένους τοῦτο μὲν οὐκ ἐποίησε, παρέδωκε δὲ αὐτὸν Πόλλιδι τῶ Λακεδαιμονίω, κατὰ καιρὸν διὰ πρεσβείαν ἀφιγμένω, ώστε ἀποδόσθαι. Κάκεῖνος ἀγαγων αὐτὸν εἰς Αἴγιναν ἐπίπρασκεν· ὅτε καὶ Χάρμανδρος Χαρμανδρίδου έγράψατο αὐτῶ δίκην θανάτου κατὰ τὸν 10 παρ' αὐτοῖς τεθέντα νόμον, τὸν ἐπιβάντα Αθηναίων τῆ νήσω ἄκριτον ἀποθνήσκειν. Ἡν δ' αὐτὸς ὁ θεὶς τὸν νόμον, καθά φησι Φαβωρίνος έν Παντοδαπή ίστορία. Είπόντος δέ τινος, άλλὰ κατὰ παιδιάν, φιλόσοφον είναι τὸν ἐπιβάντα, ἀπέλυσαν. "Ενιοι δέ φασι παραχθῆναι 15 αὐτὸν εἰς τὴν ἐκκλησίαν καὶ τηρούμενον μηδ' ὁτιοῦν φθέγξασθαι, ετοίμως δε εκδέξασθαι το συμβαίνον οι δε αποκτείναι μέν αὐτὸν οὐ διέγνωσαν, πωλείν δὲ ἔκριναν τῶ τρόπω τῶν αἰγμαλώτων.

20 Λυτροῦται δη αὐτὸν κατὰ τύχην παρὼν 'Αννίκερις ὁ 20 Κυρηναῖος εἴκοσι μνῶν (οἱ δὲ τριάκοντα) καὶ ἀναπέμπει

1 cf. Plat. Reip. 1, 339 a 3 7 Πόλλιδι : cf. Diod. 15.7.1; Plut. V. Dion. 5.2–3; Schol. in Aeschin. Ctesiph. 485 a Dilts 12–13 Favorini Fr. 33 Mensching 20–21 cf. 2.86; Fr. 131 A Mannebach

1 τὸ τοῦ  $B^2$  in mg sin. : τούτου  $B^1P^1$  : τοῦτο  $FP^2Q$  | κρείττονος συμφέρον B : κρείττον ὃ συμφέρον PF | συμφέρει  $\Phi$  et Frob. : συμφέροι Reiske | αὐτ $\langle$ άρκε $\rangle$  scripsi : αὐτὸ  $BF^1$  : αὐτῶ $\langle$ ί)  $PF^2\Phi$  3 σοῦ $\langle$ 2  $B^1PF$  : οὐ  $B^2\Phi$  5 ώρμηκεν F 7 πόλιδι PF 8 ἀποδόσθαι BPF : πωλῆσαι  $\Phi$  11 τὸν ἐπιβάντα – 13 τὸν νόμον in mg infer.  $F^2$  11 post τὸν addunt πρῶτον  $VP^5$  et Frob. 13 φησὶν ante ἱστορία BF | φαβορεῖνος B 15 ἀπέλυσεν F 20 δὴ BP : δὲ FV | παριὼν F

'Αθήναζε πρὸς τοὺς ἑταίρους. Οἱ δ' εὐθὺς τἀργύριον ἐξέπεμψαν · ὅπερ οὐ προσήκατο, εἰπὼν μὴ μόνους ἐκείνους ἀξίους εἶναι Πλάτωνος κήδεσθαι. Ένιοι δὲ καὶ Δίωνα ἀποστεῖλαί φασι τὸ ἀργύριον καὶ τὸν μὴ προσέσθαι, 5 ἀλλὰ καὶ κηπίδιον αὐτῷ τὸ ἐν 'Ακαδημία πρίασθαι. Τὸν μέντοι Πόλλιν λόγος ὑπό τε Χαβρίου ἡττηθῆναι καὶ μετὰ ταῦτα ἐν Ἑλίκῃ καταποντωθῆναι, τοῦ δαιμονίου μηνίσαντος διὰ τὸν φιλόσοφον, ὡς καὶ Φαβωρῖνός φησιν ἐν πρώτῳ τῶν 'Απομνημονευμάτων. Οὐ μὴν ἡσύχαζεν ὁ 21 Διονύσιος · μαθὼν δὲ ἐπέστειλε Πλάτωνι μὴ κακῶς ἀγορεύειν αὐτόν. Καὶ ὃς ἀντεπέστειλε μὴ τοσαύτην αὐτῷ σχολὴν εἶναι, ώστε Διονυσίου μεμνῆσθαι.

Δεύτερον πρὸς τὸν νεώτερον ἦκε Διονύσιον αἰτῶν γῆν καὶ ἀνθρώπους τοὺς κατὰ τὴν πολιτείαν αὐτοῦ ζησομέ15 νους ὁ δὲ καίπερ ὑποσχόμενος οὐκ ἐποίησεν. "Ενιοι δέ φασι καὶ κινδυνεῦσαι αὐτὸν ὡς ἀναπείθοντα Δίωνα καὶ Θε(οδ)όταν ἐπὶ τῆ τῆς νήσου ἐλευθερία· ὅτε καὶ 'Αρχύτας αὐτὸν ὁ Πυθαγορικὸς γράψας ἐπιστολὴν πρὸς Διονύσιον παρητήσατο καὶ διεσώσατο εἰς 'Αθήνας. "Εστι δὲ ἡ ἐπι20 στολὴ ἤδε·

" 'Αρχύτας Διονυσίφ ὑγιαίνειν.

Απεστάλκαμές τοι πάντες οἱ Πλάτωνος φίλοι τὼς περὶ 22

**8–9** Favorini Fr. 4 Mensching **13–p. 206.13** cf. Plut. *Dion.* 12–21; Olympiod. *V. Plat.* 5; Apul. *De Plat. dogm.* 1.4 et al. **21–p.206.11** Hercher, p. 132

1 τὸ ἀργύριον ἐπεμψαν  $\mathbf{F}$  4 προσέσθαι  $\mathbf{FP^2Q}$  : προέσθαι  $\mathbf{BP^1}$  5 καὶ οπ.  $\mathbf{F}$  | ἀκαδιμεία  $\mathbf{B}$  6 πόλιν  $\mathbf{PF}$  | χαβρίου  $\mathbf{BF^1}$  : χαυρίου  $\mathbf{P}$  : χωρίου  $\mathbf{F^2}$  8 ante διὰ addunt αὐτῶ  $\mathbf{FP^3WHV}$  et  $\mathit{Frob.}$  | φαβορεῖνος  $\mathbf{B}$  | φασὶν  $\mathbf{F}$  9 μὴν δὲ  $\mathbf{PV}$  11 ὃς καὶ  $\mathbf{F}$  | ἀντ' ἀπέστειλε  $\mathbf{F}$  13 τὸν οπ.  $\mathbf{BP}$   $\mathbf{V}$  | ἡκε  $\mathbf{B^2}$  in mg (ἡ καὶ  $\mathbf{B^1}$  in textu) 15 ἐποίη  $\mathbf{F}$  17 Θεοδόταν Cobet : θεώταν  $\mathbf{PF}$  : θεωτᾶν  $\mathbf{B}$ , ed. Basil. 18 ὁ πυθαγορικὸς in mg  $\mathbf{B^2}$  19 διέσωσε  $\mathbf{P}$  20 ἥδη in mg  $\mathbf{F^2}$  22 ἀπεστάλκαμες Menagius : ἀπεστάλκαμεν  $\mathbf{BPF}$  | τοι οπ.  $\mathbf{PV}$ 

Λαμίσκον τε καὶ Φωτίδαν ἀπολαμψούμενοι τὸν ἄνδρα κὰτ τὰν πὰρ τὶν γενομέναν ὁμολογίαν. Όρθῶς δέ κα ποιοῖς ἀμμιμνασκόμενος τήνας τᾶς σπουδᾶς, ἡνίκα πάντας ἁμὲ παρεκάλεις πὸτ τὰν Πλάτωνος ἄφιξιν, ἀξιῶν προτρέπεσθαί τε αὐτὸν καὶ ἀναδέχεσθαι τά τε ἄλλα καὶ περὶ τὰν 5 ἀσφάλειαν μένοντί τε καὶ ἀφορμίοντι. Μέμνασο δὲ καὶ τῆνο ὅτι περὶ πολλῶ ἐποιήσω τὰν ἄφιξιν αὐτῶ καὶ ἀγάπης ἐκ τήνω τῶ χρόνω ὡς οὐδένα τῶν πὰρ τίν. Αἰ δέ τις γέγονε τραχύτας, ἀνθρωπίζειν χρὴ κἀποδιδόμεν ὰμὶν ἀβλαβῆ τὸν ἄνδρα. Ταῦτα γὰρ ποιῶν δίκαια πραξεῖς καὶ ὰμὶν 10 χαριξῆ."

23 Τρίτον ἡλθε διαλλάξων Δίωνα Διονυσίω· οὐ τυχὼν δὲ ἄπρακτος ἐπανῆλθεν εἰς τὴν πατρίδα. "Ενθα πολιτείας μὲν οὐχ ήψατο, καίτοι πολιτικὸς ὢν ἐξ ὧν γέγραφεν. Αἴτιον δὲ τὸ ἤδη τὸν δῆμον ἄλλοις πολιτεύμασιν ἐνειθίσθαι. 15 Φησὶ δὲ Παμφίλη ἐν τῷ πέμπτω καὶ εἰκοστῷ τῶν 'Υπο-

**16** Φησὶ – **p. 207.3** οὐκ ἐπορεύθη : Pamphilae Fr. 8 (*FHG* III, 521). Cf. Ael. *V.H.* 2.42

1 ἀπολαμψούμενοι Cobet : ἀπολαμψύμενοι BFP<sup>4</sup>V άπολαμψοίμενοι PlOW 2 κατταν Β. κατάν Pl : κατά τάν  $P^2OV$ : καθά τὴν F | παρά BPF, corr. Bast (cf. v. 8) | τὴν  $P^1$  (corr.  $P^2$ O) | κα  $B^1$ F<sup>1</sup> : καὶ PV | ποιοῖς BP<sup>5</sup> : ποιεῖς 3 αμμιμνασκόμενος ed. Basil. : αμιμναισκόμενος Β : ἀσμιμναισκόμενος P<sup>1</sup>QW : μιμνασκόμενος FVP<sup>4</sup>H | τήνας τᾶς σπουδᾶς  $\mathbf{FP^4H}$ : τηνας (σ)τας σποδῆς  $\mathbf{B}$  et  $\mathbf{P^1}$  (?) 4 άμε Cobet : άμμε BPF | παρεκάλεις PFV : παρεκάλης  $\bf B$ , ed. Basil. | ποτάν  $\bf P$  | ἀφίξειν  $\bf B$  : ἄφηξιν  $\bf F^2$  in mg | προστρέπεσθαι  $B^1$  (?) 5 ante περί ss. τὰ  $P^2QV$  | τὴν PV6 τε om. F | άφορμιῶντι PV : άφορμείοντι F | μέμνησο P 7 πολλ $\hat{\omega}$   $\mathbf{F}\mathbf{P}^3\mathbf{W}$  : πολλ $\hat{\omega}$ c  $\mathbf{B}\mathbf{P}^1\mathbf{O}$  | αγάπης  $\mathbf{P}^1$  (-ας  $\mathbf{P}^2$ ) καὶ ἀνθρωπίζειν FV, κάνθρωπίζειν Frob. | άμιν  $\mathbf{B}(\mathbf{F}^1)$  : άμμιν  $P^1V$ , άμμιν  $F^2$  10 post δίκαια addit τε Cobet | πράξεις **BPF**, corr. Cobet  $\mid$  άμιν **B**(**F**<sup>1</sup>) : ἄμμιν **P**, ἄμμιν **F**<sup>2</sup> χαριξη Cobet : χαρίζη  $B^2PF$  : χαρίζη  $B^1$  (?) 15 ένηθείσθαι Β

μνημάτων ὡς ᾿Αρκάδες καὶ Θηβαῖοι Μεγάλην πόλιν οἰκίζοντες παρεκάλουν αὐτὸν νομοθέτην · ὁ δὲ μαθὼν (αὐτοὺς τὸ) ἴσον ἔχειν οὐ θέλοντας οὐκ ἐπορεύθη. Λόγος ὅτι καὶ Χαβρία συνεῖπε τῷ στρατηγῷ φεύγοντι θανάτου, μηδενὸς 5 τῶν πολιτῶν τοῦτο πρᾶξαι βουληθέντος. Ὅτε καὶ ἀνιόντι 24 αὐτῷ εἰς τὴν ἀκρόπολιν σὺν τῷ Χαβρία Κρωβύλος ὁ συκοφάντης ἀπαντήσας φησίν · ""Αλλῳ συναγορεύσων ἥκεις, ἀγνοῶν ὅτι καὶ σὲ τὸ Σωκράτους κώνειον ἀναμένει;" Τὸν δὲ φάναι · "Καὶ ὅτε ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἐστρα-10 τευόμην, ὑπέμενον τοὺς κινδύνους, καὶ νῦν ὑπὲρ τοῦ καθήκοντος διὰ φίλον ὑπομενῶ."

Οὖτος πρῶτος ἐν ἐρωτήσει λόγον παρήνεγκεν, ὡς φησι Φαβωρῖνος ἐν ὀγδόῃ Παντοδαπῆς ἱστορίας. Καὶ πρῶτος τὸν κατὰ τὴν ἀνάλυσιν τῆς ζητήσεως τρόπον εἰσηγήσατο (παραδοὺς) Λεωδάμαντι τῷ Θασίῳ. Καὶ πρῶτος ἐν φιλοσοφίᾳ ἀντίποδα ἀνόμασε καὶ στοιχεῖον καὶ διαλεκτικὴν καὶ ποιότητα καὶ τοῦ ἀριθμοῦ τὸν προμήκη καὶ τῶν περάτων τὴν ἐπίπεδον ἐπιφάνειαν καὶ θεοῦ πρόνοιαν.

- 12–13 Favorini Fr. 25 Mensching 13 Καὶ 15 cf. P. Herc. 1021, col. Y.14; Procli In Euclid., p. 211.19 Friedlein; Anon. Proleg. in Plat. 27 16 ἀντίποδα : cf. Plat. Tim. 63 a 3; Anon. Prol. in Plat. 5 17 ποιότητα : cf. Plat. Theaet. 182 a 8; Anon. Proleg. in Plat. 5 | τοῦ ἀριθμοῦ τὸν προμήκη : cf. Plat. Theaet. 148 a 4; Anon. Prol. in Plat. 5 17 τῶν περάτων 18 ἐπιφάνειαν : cf. Plat. Men. 76 a 1; Reip. 7, 528 d 3 et al. 18 cf. Plat. Tim. 30 b 8; 44 c 7
- 2 παρεκάλουν  $BP^2Q$ : κατεκάλουν F: ἐκάλουν  $\Phi$  2–3 αὐτοὺς τὸ addidi (πῶς ἔχουσι πρὸς τὸ ἴσον ἔχειν ἄπαντας Ael.) 3 ante ἴσον add. αὐτὸν  $F^1$ , sed erasum 4 et 6 χαυρία PV | συνεῖπε Valckenaer ( $Diatr.\ Eurip.$ , p. 289) : συνείπετο  $BPFV\phi$  7 συναγορεύσων  $F\phi$ : συναγορεύων PBV 13 φαβορεῖνος B 14 τὸν οπ. F | ἠσηγήσατο B 15 παραδοὺς addidi ex Proclo (παραδέδωκεν) : ἀποδεχθεὶς addi suad. ed. Basil. | ἐν τῆ φιλοσοφία F 16 ἀντιπόδων  $F^2$  17 ποιότητα Menagius : ποιήματα  $F^2$  ed. ed. Basil. | προμήκει F 18 τὴν  $FP^3$ : τῶν F : τὸν  $F^1Q$  | ἐπίποδον F | καὶ θεοῦ πρόνοιαν in mg  $F^2$

25 Καὶ πρῶτος τῶν φιλοσόφων ἀντεῖπε πρὸς τὸν λόγον τὸν Λυσίου τοῦ Κεφάλου, ἐκθέμενος αὐτὸν κατὰ λέξιν ἐν τῷ Φαίδρῳ. Καὶ πρῶτος ἐθεώρησε τῆς γραμματικῆς τὴν δύναμιν. Πρῶτός τε ἀντειρηκὼς σχεδὸν ἄπασι τοῖς πρὸ αὐτοῦ, ζητεῖται διὰ τί μὴ ἐμνημόνευσε Δημοκρίτου. Τού- 5 του φησὶ Νεάνθης ὁ Κυζικηνὸς εἰς Ὀλύμπια ἀνιόντος τοὺς Ἑλληνας ἄπαντας ἐπιστραφῆναι εἰς αὐτόν ὅτε καὶ Δίωνι συνέμιξε μέλλοντι στρατεύειν ἐπὶ Διονύσιον. Ἐν δὲ τῷ πρώτῳ τῶν ᾿Απομνημονευμάτων Φαβωρίνου φέρεται ὅτι Μιθριδάτης ὁ Πέρσης ἀνδριάντα Πλάτωνος 10 ἀνέθετο εἰς τὴν ᾿Ακαδημίαν καὶ ἐπέγραψε ¨Μιθραδάτης Ὁροντοβάτου Πέρσης Μούσαις εἰκόνα ἀνέθηκε Πλάτωνος, ἣν Σιλανίων ἐποίησε."

26 Φησὶ δ' Ἡρακλείδης ὅτι νέος ὢν οὕτως ἦν αἰδήμων καὶ κόσμιος, ὥστε μηδέποτε ὀφθῆναι γελῶν ὑπεράγαν. 15 Τοιοῦτος δ' ὢν ὅμως ἐσκώφθη καὶ αὐτὸς ὑπὸ τῶν κωμικῶν. Θεόπομπος γοῦν ἐν Ἡδυχάρει φησὶν οὕτως

"Εν γάρ ἐστιν οὐδὲ ἕν, τὰ δὲ δύο μόλις ἕν ἐστιν, ὥς φησι Πλάτων.

- 2-3 Plat. Phaedri 230 e 6 234 c 5 5-8 FGrHist 84 F 22. Cf. P. Herc. 1021, col. Z.9 et Gaiser, pp. 403-406; Plat. Ep. 7, 350 b-e; Plut. V. Dion. 22.1 8 'Ev 13 Favorini Fr. 5 Mensching 14-15 Heraclidis Lembi Fr. 16 (FHG III, 171); Sotionis Fr. 13 Wehrli 18-19 Theopompi Fr. 16 (PCG VII)
- 2 τὸν  $\mathbf{BP^1Q}$  : τοῦ  $\mathbf{FP^4HV}$  | τὸν τοῦ  $\mathbf{F}$  4 τε om.  $\mathbf{F}$  6 φησὶ ἄνθης  $\mathbf{PV}$  | ὀλύμπια  $\mathbf{BFP^4H}$  : ὀλυμπιάδα  $\mathbf{P^1QW}$  7 εἰς  $\mathbf{BF}$  : πρὸς  $\mathbf{PV}$  9 πρώτφ : α΄  $\mathbf{PF}$  : Δ΄  $\mathbf{B}$  | φαβουρείνου  $\mathbf{B}$  10 μιθρηδάτης  $\mathbf{F}$  12 Όροντοβάτου  $\mathbf{Marres}$  : ὁ ῥοδοβάτου  $\mathbf{PV}$  et  $\mathbf{Frob}$ . : ῥοδοβάτου  $\mathbf{B}$  : ῥοδοάτου  $\mathbf{F^2}$  | ἀνέθηκε  $\mathbf{BP}$  : ἀνέθετο  $\mathbf{FV}$  et  $\mathbf{Frob}$ . 13 σειλανίων  $\mathbf{B}$  14 οὖτος  $\mathbf{F}$  17 οὖν  $\mathbf{F}$  | Ἡδυχάρει Casaubon : αὐτοχάρει  $\mathbf{P}$  : αυτοχαρι  $\mathbf{B}$ , αὐτόχαρι  $\mathbf{F}$  | φησὶν ante ἐν  $\mathbf{F}$  19 τὼ  $\mathbf{B\phi}$  : τὸ  $\mathbf{PFV}$  | φησὶν Huebner

'Αλλὰ καὶ 'Αναξανδρίδης ἐν Θησεῖ·

"Ότε τὰς μορίας ἔτρωγεν, ὥσπερ (καὶ) Πλάτων.

'Αλλὰ καὶ Τίμων οὑτωσὶ παραγραμματίζων αὐτόν·

'Ως ἀνέπλασσε Πλάτων ζὸ πεπλασμένα θαύματα εἰδώς.

5 "Αλεξις Μεροπίδι·

27

Είς καιρὸν ήκεις, ὡς ἔγωγ' ἀπορουμένη ἄνω κάτω τε περιπατοῦσ', ὥσπερ Πλάτων σοφὸν οὐδὲν εὕρηκ', ἀλλὰ κοπιῶ τὰ σκέλη.

Καὶ ἐν ᾿Αγκυλίωνι ·

10 Λέγεις περὶ ὧν οὐκ οἶσθα· συγγενοῦ τρέχων Πλάτωνι καὶ γνώση λίτρον καὶ κρόμμυον.

"Αμφις 'Αμφικράτει·

15

Τὸ δ' ἀγαθὸν ὅ τι ποτ' ἐστίν, οὧ σὺ τυγχάνειν μέλλεις διὰ ταύτην, ἡττον οἶδα τοῦτ' ἐγώ, ὧ δέσποτ', ἢ τὸ Πλάτωνος ἀγαθόν. — Πρόσεχε δή.

- 2 Anaxandridis Fr. 20 (*PCG* II) 4 Timonis B 19 Diels; Suppl. Hell. 793; Athen. 11, 505 E; Suda, Π 316 6–8 Alexidis Fr. 151 (*PCG* II) 10–11 Eiusdem Fr. 1 13–15 Amphidis Fr. 6 (*PCG* II)
- 1 'Aλλά 2 Πλάτων in mg infer.  $\mathbf{F}^2$  2 μωρίας  $\mathbf{F}^2$ φ Ι ὅσπερ (καὶ) G. Hermann : ὡσπερ (εὶ) Meineke 3 τείμων B 4 ἀνέπλασσε  $\mathbf{P}$  et Athen. (ἀνέπλαττε) : ἀνέπλασε  $\mathbf{BFV}$ φ et Suda | Πλάτων (ὁ) Nauck : ὁ πλάτων Athen. A : πλάτων  $\mathbf{BPF}$ φ, Suda et Athen. E | θαύματα  $\mathbf{BPF}$ Φ : θύματα Suda, Athen. 5 μεροπίδη  $\mathbf{F}$  6 ἔγωγε  $\mathbf{F}$  8 εὕρηκα  $\mathbf{F}$  | τὰ  $\mathbf{BP}$ φ : τὼ  $\mathbf{F}$  10 post λέγεις add. γὰρ  $\mathbf{F}$  | συγγενοῦ Cobet (Novae lect., 20) : συγγενοῦς  $\mathbf{BPF}$ φ : συγγενῶς  $\mathbf{D}$  et Frob. 11 γνὼς  $\mathbf{\ddot{\eta}}$   $\mathbf{BP}$  + κρόμυον  $\mathbf{F}$  12 ἀμφικράτει  $\mathbf{FP}^4$  : ἀμφικράτη  $\mathbf{BP}^1$  13 σὲ ss.  $\mathbf{F}^2$  14 μέλλης  $\mathbf{B}^1$  15 ὧ δέσποτ'  $\mathbf{\ddot{\eta}}$   $\mathbf{FP}^2$ O : ὡς δεσπότη  $\mathbf{BP}^1$

28 Έν Δεξιδημίδη ·

<sup>3</sup>Ω Πλάτων, τάζειν μόνον.

ώς οὐδὲν ἦσθα πλὴν σκυθρωπάζειν μόνον, ώσπερ κοχλίας σεμνῶς ἐπηρκὼς τὰς ὀφρῦς.

Κρατίνος Ψευδυποβολιμαίω.

5

10

15

- "Ανθρωπος εἶ; Δηλονότι. Καὶ ψυχὴν ἔχεις;
   Κατὰ μὲν Πλάτων' οὐκ οἶδ', ὑπονοῶ δ' ⟨ὧδ'⟩ ἔχειν.
- "Αλεξις 'Ολυμπιοδώρφ.

Σῶμα μὲν ὁμοῦ τὸ θνητὸν αὖον ἐγένετο, τὸ δ' ἀθάνατον ἐξῆρε πρὸς τὸν ἀέρα.

Ταῦτ' οὐ σχολὴ Πλάτωνος;

Καὶ ἐν Παρασίτω.

"Η μετὰ Πλάτωνος άδολεσχεῖν κατὰ μόνας.

Χλευάζει δ' αὐτὸν καὶ 'Αναξίλας Βοτρυλίωνι καὶ Κίρκη καὶ Πλουσίαις.

29 'Αρίστιππος δ' ἐν τῷ τετάρτῳ Περὶ παλαιᾶς τρυφῆς φησιν αὐτὸν 'Αστέρος μειρακίου τινὸς ἀστρολογεῖν συν-

- 2-4 Amphidis Fr. 13 6-7 Cratini Iunioris Fr. 10 (*PCG* IV) 9-11 Alexidis Fr. 163 (*PCG* II) 13 Eiusdem Fr. 185 14-15 Anaxilae Frr. 5, 14 et 26 (*PCG* II) 16-p. 211.1 FHG II, 79

ασκουμένου ἐρασθῆναι, ἀλλὰ καὶ Δίωνος τοῦ προειρημένου (ἔνιοι καὶ Φαίδρου φασί)· δηλοῦν δὲ τὸν ἔρωτα αὐτοῦ τάδε τὰ ἐπιγράμματα, ἃ καὶ πρὸς αὐτοῦ γενέσθαι εἰς αὐτούς·

5 'Αστέρας εἰσαθρεῖς, 'Αστὴρ ἐμός · εἴθε γενοίμην οὐρανός, ὡς πολλοῖς ὄμμασιν εἰς σὲ βλέπω.

Καὶ ἄλλο·

'Αστὴρ πρὶν μὲν ἔλαμπες ἐνὶ ζφοῖσιν 'Εῷος, νῦν δὲ θανὼν λάμπεις 'Έσπερος ἐν φθιμένοις.

10 Είς δὲ τὸν Δίωνα ὧδε.

**30** 

Δάκρυα μὲν Ἑκάβη τε καὶ Ἰλιάδεσσι γυναιξὶ Μοῖραι ἐπέκλωσαν δὴ τότε γεινομέναις, σοὶ δέ, Δίων, ῥέξαντι καλῶν ἐπινίκιον ἔργων δαίμονες εὐρείας ἐλπίδας ἐξέχεαν.

15 Κεῖσαι δ' εὐρυχόρῳ ἐν πατρίδι τίμιος ἀστοῖς, ὧ ἐμὸν ἐκμήνας θυμὸν ἔρωτι Δίων.

Τοῦτο καὶ ἐπιγεγράφθαι φησὶν ἐν Συρακούσαις ἐπὶ τῷ τάφῳ.

- 1 Δίωνος : Ael. V.H. 4.21 5-6 Anth. Pal. 7.669; Plan. Cf. Apostol. 4.12 a 8-9 Anth. Pal. 7.670; Plan. Cf. Apul. Apol. 10; Apostol. 4.12 b 11-16 Anth. Pal. 7.99; Plan. Cf. Suda, Γ 214; C.M. Bowra, A.J.P. 59 (1938) 394-404; H. Herter, Rhein. Mus. 92 (1943-1944) 289-302
- 2 ἔνιοι δὲ F | δηλοῦν B¹PF : δηλοῦσι B² 5 εἰσαθρει B¹ (corr. B²), Pal.¹, Plan. 6 βλέπω BPΦ : βλέπων F 8 μὴν πρὶν Apost. | πρὶν post ἔλαμπες F | ἐν PV 11 μὴν Jacobs | ἐλιάδεσι F 12 ἐπεκλώσαντο Suda | τότε Pal., Suda, ed. Basil. : ποτε BPF et Plan. | γινομέναις BV 13 ρέξαντι BPF : ρέξοντι ed. Basil. | καλὸν P⁵ et Plan. | ἔργον F²P⁵ et Plan. | ἔργον F²P⁵ et Plan. | 15 εὐρυχώρω BFV | ἐν erasum in B 17 φησὶν (sic. ᾿Αρίστιππος) BP : φασὶν F

31 'Αλλὰ καὶ 'Αλέξιδος, φασίν, ἐρασθεὶς καὶ Φαίδρου, καθὰ προείρηται, τοῦτον ἐποίησε τὸν τρόπον

Νῦν, ὅτε μηδὲν Ἄλεξις ὅσον μόνον εἶφ' ὅτι καλός, ὧπται καὶ πάντη πᾶς τις ἐπιστρέφεται. Θυμέ, τί μηνύεις κυσὶν ὀστέον; Εἶτ' ἀνιήσεις

θυμε, τι μηνυεις κυσιν οστεον; Ειτ΄ ανιησεις υστερον. Ουχ ουτω Φαίδρον απωλέσαμεν;

Έχειν τε 'Αρχεάνασσαν, εἰς ἣν καὶ αὐτὴν οὕτω ποιῆσαι·

'Αρχεάνασσαν ἔχω, τὴν ἐκ Κολοφῶνος ἑταίραν, ἡς καὶ ἐπὶ ῥυτίδων ἕζετο δριμὺς ¨Ερως. ˁΑ δειλοὶ νεότητος ἀπαντήσαντες ἐκείνης πρωτοπλόου, δι' ὅσης ἤλθετε πυρκαϊῆς.

32 'Αλλὰ καὶ εἰς 'Αγάθωνα:

Τὴν ψυχὴν ᾿Αγάθωνα φιλῶν ἐπὶ χείλεσιν εἶχον ἡλθε γὰρ ἡ τλήμων ὡς διαβησομένη.

Καὶ ἄλλο·

15

10

5

3-6 Anth. Pal. 7.100; Plan. Cf. Apul. Apol. 10 8-11 Anth. Pal. 7.217; Plan. Cf. Athen. 13, 589 C. - 8-9 Suda, 319 Ἡτορα 13-14 Anth. Pal. 5.78 (77)

1 'Αλλὰ ⟨μὴν⟩ καὶ Meibom. 2 τοῦτον τρόπον ἐποίησε F 3 "Αλεξιν Bergk | ὅσον ΒΡF et Pal., Apul. : ὁ σὸς coni. Reiske | καλὸς ΒΡ et Pal. corr. : καλὸν Pal.¹ : καλῶς F 4 ὧ παι F²D et Apul. | πᾶς τις ἐπιστρέφεται ΒΡF et Apul. : πᾶσι περιβλέπεται Pal. corr., Plan. 5 θ' υμε Β | ἀνιήσεις PF et Pal. : ἀνιῆς εἰς Β : ἀνιήσει Apul. : ἀνιήση Stephanus 6 φέδρον Β 7 'Αρχεάνασσαν Cobet (cf. v. 8) : ἀρχαιάνασσαν ΒΡFΦ | τὰν Pal. | ἐταίρην Pal. corr., Suda, Athen. 9 ἇς Pal., Suda | ἔζετο δριμὺς ΒΡFΦ : ὁ γλυκὺς ἔζετ' Pal., Plan., Suda : πικρὸς ἔπεστιν Athen. 10 ἀδειλοὶ Β | νεότητες F | ἆ - ἐκείνης ΒΡFΦ et Athen. : ἆ νέον ἥβης ἄνθος ἀποδρέψαντες ἐρασταὶ Pal. 11 πρωτοπλόου ΒΡFΦ et Pal. : πρωτοβόλου Pal. corr. a : πρωτοπόρου Athen. 13 ἐνὶ F | εἶχον ΒΡFΦ : ἔσχον Pal.

Τῷ μήλῳ βάλλω σε· σὺ δ' εἰ μὲν ἑκοῦσα φιλεῖς με, δεξαμένη τῆς σῆς παρθενίης μετάδος· εἰ δ' ἄρ', ὃ μὴ γίγνοιτ', ὀκνεῖς, τοῦτ' αὐτὸ λαβοῦσα σκέψαι τὴν ὥρην ὡς ὀλιγοχρόνιος.

### 5 (Καὶ) ἄλλο·

Μῆλον ἐγώ· βάλλει με φιλῶν σέ τις. 'Αλλ' ἐπίνευσον, Εανθίππη· κἀγὼ καὶ σὺ μαραινόμεθα.

Φασὶ δὲ καὶ τὸ εἰς τοὺς Ἐρετριέας τοὺς σαγηνευθέν 33 τας αὐτοῦ εἶναι·

10 Εὐβοίης γένος εἰμὲν Ἐρετρικόν, ἄγχι δὲ Σούσων κείμεθα· φεῦ, γαίης ὅσσον ἀφ' ἡμετέρης.

#### Κάκεῖνο.

'Α Κύπρις Μούσαισι· "Κοράσια, τὰν 'Αφροδίταν τιμᾶτ', ἢ τὸν "Ερωτ' ὕμμιν ἐφοπλίσομαι."

Αί Μοῦσαι ποτὶ Κύπριν· ""Αρει τὰ στωμύλα ταῦτα· ἡμῖν οὐ πέτεται τοῦτο τὸ παιδάριον."

### Καὶ ἄλλο·

15

- 1-4 Anth. Pal. 5.79 (78); Plan. 6-7 Anth. Pal. 5.80 (79); Plan. 10-11 Anth. Pal. 7.259; Plan. Cf. Suda, 545 Ἱππίας; Schol. in Hermog. 7.1 13-16 Anth. Pal. 9.39; Plan.
- 2 παρθενίης  $\mathbf{PF}^1$  et Pal. : παρθενίας  $\mathbf{BF}^2\mathbf{\Phi}$  3 γίγνοιτ' όκνεῖς  $\mathbf{M}$ . Schmidt, def.  $\mathbf{H}$ . Erbse (Hermes 112 [1984] 119–121) : γίγνοιτο νοεῖς  $\mathbf{BPF\Phi}$  et Plan. : γίγνοιτο μογεῖς Pal. <sup>1</sup> 5 Καὶ add. Huebner et ἄλλο  $\mathbf{\Phi}$  : om.  $\mathbf{BPF}$  8 τοὺς <sup>1</sup> om.  $\mathbf{F}$  10 εὐ-βοέων Suda | εἰμὲν  $\mathbf{BF}^1\mathbf{\Phi}$  et Schol. : ἡμεν  $\mathbf{PF}^2\mathbf{V}$ , Frob. : ἐσμὲν Pal., Suda 11 αἴας Schol. | ὅσσον Pal., Suda, ὅσον  $\mathbf{F}$  : τόσσον  $\mathbf{P\Phi}$ , Schol., τόσον  $\mathbf{B}$  13 μούσησι  $\mathbf{F}$  | ἀφρόταν  $\mathbf{F}$  14 τειματ'  $\mathbf{B}$  : τιμᾶ· τ' ἢ  $\mathbf{F}$  | ἔρωτ'  $\mathbf{BPF\Phi}$  : ἔρων Pal. | ὕμμιν  $\mathbf{PF}$  | ἐφοπαισομαι  $\mathbf{B}$  15 αὶ  $\mathbf{BPF\Phi}$  : χ' ᾶ Pal. : χαι  $\mathbf{c}$  | κύπρι Pal. 16 ἡμῖν δ' οὐ Pal.,  $\mathbf{c}$  | πέταται Pal.

Χρυσὸν ἀνὴρ εὑρὼν ἔλιπε βρόχον · αὐτὰρ ὁ χρυσὸν ὅν λίπεν οὐχ εὑρὼν ἡψεν ὃν εὑρε βρόχον.

'Αλλά τοι Μόλων ἀπεχθῶς ἔχων πρὸς αὐτόν, "Οὐ τοῦ-34 το," φησί, "θαυμαστὸν εί Διονύσιος ἐν Κορίνθω, ἀλλ' εί Πλάτων ἐν Σικελίᾳ." "Εοικε δὲ καὶ Ξενοφῶν πρὸς αὐτὸν 5 έχειν ούκ εύμενως. "Ωσπερ γοῦν διαφιλονεικοῦντες τὰ όμοια γεγράφασι. Συμπόσιον, Σωκράτους απολογίαν, τὰ ήθικὰ ἀπομνημονεύματα (εἶθ' ὁ μὲν Πολιτείαν, ὁ δὲ Κύρου παιδείαν καὶ ἐν τοῖς Νόμοις ὁ Πλάτων πλάσμα φησὶν είναι την παιδείαν αύτοῦ : μη γάρ είναι Κύρον τοιούτον) 10 άμφότεροί τε Σωκράτους μνημονεύοντες, άλλήλων οὐδαμοῦ, πλην Ξενοφῶν Πλάτωνος ἐν τρίτω Απομνημονευμά-35 των. Λέγεται δ' ότι καὶ 'Αντισθένης μέλλων αναγινώσκειν τι τῶν γεγραμμένων αὐτῶ παρεκάλεσεν αὐτὸν παρατυχείν. Καὶ πυθομένου τί μέλλει αναγινώσκειν, εἶπεν ὅτι 15 περὶ τοῦ μὴ εἶναι ἀντιλέγειν· τοῦ δ' εἰπόντος· "Πῶς οὖν σύ περὶ αὐτοῦ τούτου γράφεις;" καὶ διδάσκοντος ὅτι περιτρέπεται, ἔγραψε διάλογον κατὰ Πλάτωνος Σάθωνα ἐπιγράψας έξοδ διετέλουν άλλοτρίως έχοντες πρός άλλήλους. Φασί δὲ καὶ Σωκράτην ἀκούσαντα τὸν Λύσιν ἀνα- 20 γιγνώσκοντος Πλάτωνος, "Ἡράκλεις," εἰπεῖν, "ὡς πολλά

1–2 Anth. Pal. 9.44; Plan. 4 Διονύσιος ἐν Κορίνθω : cf. Cic. Ad Att. 9.9.2 5 "Εοικε – 12 cf. 2.57 et Athen. 11, 504 E-505 B 9–10 cf. Plat. Legg. 3, 694 c 5–8 12 cf. Xenoph. Mem. 3.6.1 13 Λέγεται – 19 ἀλλήλους : cf. 6.16; Antisthenis Fr. 36 Decleva; Athen. 5. 220 D; 11, 507 A 20 Φασὶ – p. 215.2 cf. Anon. Proleg. in Plat. 3; Athen. 11, 505 E; 507 D

1 εὐρὼν οπ. Pal.  $^1$  | ἔλιπεν Pal.  $^1$  2 λίπεν  $PF\Phi$ , Pal. : λειπεῖν B 3 μόλον et ἔχον F 5 καὶ οπ. F 6 οὖν F | διαφιλονικοῦντες B 15 πυθομένου Reiske : πυθόμενος BPF : πυθομένῳ Cobet : ἐρωτηθεὶς  $\Phi$  20 λυσίαν  $\Phi$  21 εἰπεῖν  $B^2$  (εἶπεν  $B^1$ )

μου καταψεύδεθ' ὁ νεανίσκος." Οὐκ ὀλίγα γὰρ ὧν οὐκ εἴρηκε Σωκράτης γέγραφεν ὰνήρ.

Εἶχε δὲ φιλέχθρως ὁ Πλάτων καὶ πρὸς ᾿Αρίστιππον. 36 Ἐν γοῦν τῷ Περὶ ψυχῆς διαβάλλων αὐτόν φησιν ὅτι οὐ 5 παρεγένετο Σωκράτει τελευτῶντι, ἀλλ᾽ ἐν Αἰγίνη ἦν καὶ σύνεγγυς. Καὶ πρὸς Αἰσχίνην δέ τινα φιλοτιμίαν εἶχε, φασίν, ὅτι δή περ καὶ αὐτὸς εὐδοκίμει παρὰ Διονυσίῳ. ՝ Ὁν ἐλθόντα δι᾽ ἀπορίαν (εἰς Σικελίαν) ὑπὸ μὲν Πλάτωνος παροφθῆναι, ὑπὸ δ᾽ ᾿Αριστίππου συσταθῆναι. Τούς τε λόγους οὺς Κρίτωνι περιτέθηκεν ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ περὶ τῆς φυγῆς συμβουλεύοντι, φησὶν Ἰδομενεὺς εἶναι Αἰσχίνου τὸν δ᾽ ἐκείνω περιθεῖναι διὰ τὴν πρὸς τοῦτον δυσμένειαν.

Έαυτοῦ τε Πλάτων οὐδαμόθι τῶν ἑαυτοῦ συγγραμμά- 37 των μνήμην πεποίηται ὅτι μὴ ἐν τῷ Περὶ ψυχῆς καὶ ᾿Απο15 λογία. Φησὶ δ' ᾿Αριστοτέλης τὴν τῶν λόγων ἰδέαν αὐτοῦ μεταξὺ ποιήματος εἶναι καὶ πεζοῦ λόγου. Τοῦτον μόνον παραμεῖναι Πλάτωνι Φαβωρῖνός πού φησιν ἀναγινώσκοντι τὸν Περὶ ψυχῆς, τοὺς δ' ἄλλους ἀναστῆναι πάντας.

3 cf. Aristot. Rhet. B 23, 1398 b 29 4 Έν – 6 σύνεγγυς: 2.65; Plat. Phaed. 59 c 3–4; Aristippi Fr. 103C Mannebach; Demetrii De elocut. 288; Athen. 11, 507 B 6 Καὶ – 9 συσταθηναι: 2.61. Aliter Plut. De adul. et amico 67 DE 9 Τοὺς – 12 2.60; Idomenei F 17b (FGrHist 338) 14 cf. Plat. Phaed. 59 b 10 | cf. Plat. Apol. 34 a 1 15 Φησὶ – 16 λόγου: Aristot. Fr 73 Rose<sup>3</sup> 16 Τοῦτον – 18 πάντας: Favorini Fr. 52 Mensching

1 καταψεύδεθ': -δε- ss.  $\mathbf{F}^2$  | οὐκ ὀλίγα  $\mathbf{BP}$ : οὖτος πολλὰ  $\mathbf{F}$ : πολλὰ  $\mathbf{\Phi}$  2 ἀνήρ Cobet, Hicks: ἀνήρ  $\mathbf{BPF\Phi}$  4 τὸ  $\mathbf{F}$  5 καὶ οπ.  $\mathbf{F}$  6 αἰσχύνην  $\mathbf{B}$  6–7 φασὶν ὅτι δή περ  $\mathbf{BF}$ : φασὶ δ' ὅτιπερ  $\mathbf{P}$  et Frob. 7 περ delendum ed. Basil. | ⟨Παρ'⟩ ὃν coni. ed. Basil. 8 εἰς Σικελίαν supplevi ex 2.61 9 συστῆναι Cobet ex 2.61 10 κρίτων  $\mathbf{B}$  | περιτέθεικεν  $\mathbf{PV}$  12 ἐκεῖνο  $\mathbf{F}$  | περιθῆναι  $\mathbf{F}$  17 φαβορεῖνος  $\mathbf{B}$  | που οπ.  $\mathbf{F}$ 

Ένιοί τε φασὶν ὅτι Φίλιππος ὁ 'Οπούντιος τοὺς Νόμους αὐτοῦ μετέγραψεν ὄντας ἐν κηρῷ. Τούτου δὲ καὶ τὴν Ἐπινομίδα φασὶν εἶναι. Εὐφορίων δὲ καὶ Παναίτιος εἰρήκασι πολλάκις ἐστραμμένην εὑρῆσθαι τὴν ἀρχὴν τῆς Πολιτείας. "Ην Πολιτείαν 'Αριστόξενός φησι πᾶσαν σχεδὸν ἐν 5
38 τοῖς Πρωταγόρου γεγράφθαι 'Αντιλογικοῖς. Λόγος δὲ πρῶτον γράψαι αὐτὸν τὸν Φαῖδρον· καὶ γὰρ ἔχειν μειρακιῶδές τι τὸ πρόβλημα. Δικαίαρχος δὲ καὶ τὸν τρόπον τῆς γραφῆς ὅλον ἐπιμέμφεται ὡς φορτικόν.

Ό γοῦν Πλάτων λέγεται θεασάμενός τινα κυβεύοντα 10 αἰτιάσασθαι· τοῦ δὲ εἰπόντος ὡς ἐπὶ μικροῖς, "'Αλλὰ τό γε ἔθος," εἰπεῖν, "οὐ μικρόν." 'Ερωτηθεὶς εἰ ἀπομνημονεύματα αὐτοῦ ἔσται ὥσπερ τῶν πρότερον ἀπεκρίνατο· "'Ονόματος δεῖ τυχεῖν πρῶτον, εἶτα πολλὰ ἔσται." Εἰσελθόντος ποτὲ Ξενοκράτους εἶπε μαστιγῶσαι τὸν παῖδα· αὐτὸν γὰρ 15 39 μὴ δύνασθαι διὰ τὸ ἀργίσθαι. 'Αλλὰ καὶ πρός τινα τῶν παίδων, "Μεμαστίγωσο ἄν," εἶπεν, "εἰ μὴ ἀργιζόμην."

1 "Ενιοι – 3 εἶναι : Anon. Proleg. in Plat. 24; P. Herc. 1021, col. 3.37–38; Suda, Φ 418 3 Euphorionis Fr. 152 Scheidweiler | Panaetii Fr. 130 van Straaten 5 "Ην – 6 'Αντιλογικοῖς : 3.57; Aristoxeni Fr. 67 Wehrli; 80 B 5 DK 6 Λόγος – 8 πρόβλημα : Olympiod. V. Plat. 3; Anon. Proleg in Plat. 24 8–9 Dicaearchi Fr. 42 Wehrli 10–12 Gnom. Vat. 502 14 Εἰσελθόντος – 16 ἀργίσθαι : Gnom. Vat. 436; Arsen. Viol., p. 422 Walz; Plut. De lib. educ. 10 D; De sera num. vind. 551 B; Adv. Col. 1108 A; Val. Max. 4.1.15 ext. 2 16 'Αλλὰ καὶ –17 ἀργιζόμην : Stob. 3.20.42; Sen. De ira 3.12.5; Val. Max. 4.1.15 ext. 1

3 εἶναι ss.  $B^2$  4 εὐρεῖσθαι BV 5 πᾶσα BV 6 προταγόρου B 7 ἔχειν B : ἔχει PFV et Frob. 8 καὶ om. F 9 ab ὡς φορτικόν usque ad p. 222.15 ἀποκρί- scripsit  $F^3$  (f.  $38^{\text{rv}}$ ) 12 εἶπεῖν B : εἶπεν  $PF^3V$  15 αὐτὸς Cobet 16 διὰ – τινα in mg  $F^3$  | ὡργίσθαι  $BP\Phi$  : ὀργίζεσθαι  $F^3B^2$  et Frob. 17 μεμαστίγωσο  $B^1PF^3\Phi$  : ἐ- ss.  $B^2$  | ὀργιζόμην  $F^3$ 

Έφ' ἵππου καθίσας εὐθέως κατέβη φήσας εὐλαβεῖσθαι μὴ ἱπποτυφία ληφθῆ. Τοῖς μεθύουσι συνεβούλευε κατοπτρίζεσθαι· ἀποστήσεσθαι γὰρ τῆς τοιαύτης ἀσχημοσύνης. Πίνειν δ' εἰς μέθην οὐδαμοῦ πρέπον ἔλεγε πλὴν ἐν ταῖς ἑορταῖς τοῦ καὶ τὸν οἶνον δόντος θεοῦ. Καὶ τὸ πολλὰ δὲ καθεύδειν ἀπήρεσκεν αὐτῷ. Έν γοῦν τοῖς Νόμοις φησί· "Κοιμώμενος οὐδεὶς οὐδενὸς ἄξιος." Εἶναί τε ἥδιον τῶν ἀκουσμάτων τὴν ἀλήθειαν· οἱ δὲ τὸ λέγειν τάληθῆ. Καὶ περὶ ἀληθείας δ' ἐν τοῖς Νόμοις φησὶν οὕτως Ι "Καλὸν 40 μὲν ἡ ἀλήθεια, ὡ ξένε, καὶ μόνιμον· ἔοικε μὴν οὐ ῥάδιον ⟨εἶναι⟩ πείθειν." 'Αλλὰ καὶ ἠξίου μνημόσυνον αὐτοῦ λείπεσθαι ἢ ἐν φίλοις ἢ ἐν βιβλίοις· ἐξετόπιζε καὶ αὐτὸς τὰ πλεῖστα, καθά τινες φασί.

Καὶ ἐτελεύτα μὲν ὃν εἴπομεν τρόπον Φιλίππου βασι15 λεύοντος ἔτος τρισκαιδέκατον, καθὰ καὶ Φαβωρῖνός φησιν ⟨ἐν⟩ ᾿Απομνημονευμάτων τρίτῳ. Ὑφ᾽ οὖ καὶ ἐπιτιμηθῆναί φησιν αὐτὸν Θεόπομπος. Μυρωνιανὸς δ᾽ ἐν ὑΟμοίοις φησὶ Φίλωνα παροιμίας μνημονεύειν περὶ τῶν Πλάτωνος φθειρῶν, ὡς οὕτως αὐτοῦ τελευτήσαντος. Καὶ ἐτάφη

<sup>2</sup> Τοῖς μεθύουσι – 3 ἀσχημοσύνης : cf. 1.103; Sen. De ira 2.36.1; Plut. De cohib. ira 456 AB; Gell. 15.2 5 Καὶ – 7 ἄξιος : Plat. Legg. 7. 808 b 5 9 Καὶ – 11 πείθειν : Plat. Legg. 2, 663 c 3 11 ᾿Αλλὰ καὶ – 12 βιβλίοις : cf. Plat. Phaedri 275 c 5 – 277 a 4 14 εἴπομεν : 3.2 14–16 Favorini Fr. 13 Mensching 16 Ὑφ' οὖ – 17 FGrHist 115 F 294. Cf. Ael. V.H. 4.19 17–19 τελευτήσαντος : Myroniani Fr. 2 (FHG IV, 454)

<sup>2</sup> ἱπποτυπία  $\mathbf{F}^3$  | τῆς  $\mathbf{F}^3$  | κατοπτήζεσθαι  $\mathbf{F}^3$  7 κοιμώμενος  $\mathbf{BPF}^3$  : καθεύδων Plato | δὲ οὐδεὶς  $\mathbf{PF}^3$  | ήδειον  $\mathbf{B}$  10 μὴν  $\mathbf{B}$  et Plato : δὲ  $\mathbf{PF}^3$  11 εἶναι ex Plat. add. ed. Basil. 12 ἢ $^2$  ss.  $\mathbf{P}^1$  13 κατά  $\mathbf{F}^3$  15 φαβορεῖνος  $\mathbf{B}$  16 ἐν addidi | [ἐπι]τιμηθῆναι Wilamowitz (ap. E. Maass, De biographis gr., Ph. U. 3 [1880], 160) 17 φασὶν  $\mathbf{B}$ 

έν τῆ 'Ακαδημία, ἔνθα τὸν πλεῖστον χρόνον διετέλεσε 41 φιλοσοφῶν. 'Όθεν καὶ 'Ακαδημαϊκὴ προσηγορεύθη ἡ ἀπ' αὐτοῦ αἵρεσις. Καὶ παρεπέμφθη πανδημεὶ πρὸς τῶν αὐτόθι διαθέμενος τοῦτον τὸν τρόπον.

"Τάδε κατέλιπε Πλάτων καὶ διέθετο· τὸ ἐν Ἰφιστια- 5 δῶν χωρίον, ῷ γείτων βορρᾶθεν ἡ ὁδὸς ἡ ἐκ τοῦ Κηφισιασιν ἱεροῦ, νοτόθεν τὸ Ἡράκλειον τὸ ἐν Ἰφιστιαδῶν, πρὸς ἡλίου δὲ ἀνιόντος ᾿Αρχέστρατος Φρεάρριος, πρὸς ἡλίου δὲ δυομένου Φίλιππος Χολλιδεύς· καὶ μὴ ἐξέστω τοῦτο μηδενὶ μήτε ἀποδόσθαι μήτε ἀλλάξασθαι, ἀλλ' ἔστω 10 'Αδειμάντου τοῦ παιδίου εἰς τὸ δυνατόν· καὶ τὸ ἐν Εἰρεσιδῶν χωρίον, ὃ παρὰ Καλλιμάχου ἐπριάμην, ῷ γείτων βορρᾶθεν Εὐρυμέδων Μυρρινούσιος, νοτόθεν δὲ Δημόστρατος Ξυπεταιών, πρὸς ἡλίου ἀνιόντος Εὐρυμέδων Μυρρινούσιος, πρὸς ἡλίου δυομένου Κηφισός. ᾿Αργυρίου 15 μνᾶς τρεῖς. Φιάλην ἀργυρᾶν ἕλκουσαν ρξε΄, κυμβίον ἄγον με΄, δακτύλιον γουσοῦν καὶ ἐνώτιον γουσοῦν ἄγον-

## 3 Καὶ – τῶν αὐτόθι : Olympiod. V. Plat. 6

1 ἀκαδημεία  $\mathbf{B}$  | πλεῖστον in mg add.  $\mathbf{F}^3$ 3 πανδημί  $\mathbf{B}$  | τῶν  $\mathbf{B}^2$  (τὸν  $\mathbf{B}^1$ ) 5 κατέλειπε  $\mathbf{B}$  | ἐνϊφιστιάδων  $\mathbf{BP}^1$ in mg γρ. : ἐν ἡφαιστιάδων  $P^1$  in textu et  $F^3$ 6 βοράθεν  $\mathbf{F}^3\mathbf{V}$  | κηφισιάσιν  $\mathbf{F}^3\mathbf{P}^4\mathbf{H}$  : κηφησιάσιν  $\mathbf{BP}^1$ 7 ένϊφιστιάδων **B** : ἐν ἡφαιστιάδων **PF**<sup>3</sup> 8 φρεάροιος Β : φρεάριος PV : φλεάριος  $F^3$  9 χολλιδεύς B et Steph. Byz. (s.v. Χολλίδαι) : χολιδεύς  $PF^3$  : Χολλείδης ed. Basil., agn. Hicks 11 ἀδιμάντου  $\mathbf{B}$  | πεδίου  $\mathbf{P}^1$ , corr.  $\mathbf{P}^4\mathbf{H}$  | ante εἰς τὸ δυνατὸν lac. indic. Th. Gomperz (Beiträge zur Kritik ..., VII.5, Vindob. 1900, 9-13) | Εἰρεσιδῶν Palmer, Menagius : ἐρισιάδων 13 μυρριννούσιος  $\mathbf{F}^3$ , μυριννούσιος  $\mathbf{V}$  et Frob. 14 Ευπεταιών Cobet post Is. Casaubon (Ευπετέων) : ξυπεταίρων B : ξυπετέρων PF<sup>3</sup>V et Frob. 15 μυρρινούσιος  $\mathbf{BP^1}$  : μυρριννούσιος  $\mathbf{F^3}$ , μυριννούσιος  $\mathbf{P^5}$  γρ. et  $\mathit{Frob}$ . | κηφεισός  $\mathbf{B}$  : κηφησσός  $\mathbf{P^1}$  : κηφισσός  $\mathbf{F^3P^2QV}$  et  $\mathit{Frob}$ . 16 κύμβιον  $BP^1$  in mg : κυμβεῖον  $F^3P^1$  in textu. V et Frob.

τα συνάμφω δ΄ δραχμάς, όβολοὺς γ΄. Εὐκλείδης ὁ λιθοτόμος ὀφείλει μοι τρεῖς μνᾶς. "Αρτεμιν ἀφίημι ἐλευθέραν. Οἰκέτας καταλείπω Τύχωνα Βίκταν 'Απολλωνίδην Διονύσιον. Σκεύη τὰ (κατα)γεγραμμένα, ὧν ἔχει τὰ ἀντίγραφα 43 Δημήτριος. 'Οφείλω δ' οὐδενὶ οὐθέν. 'Επίτροποι Λεωσθένης Σπεύσιππος Δημήτριος 'Ηγίας Εὐρυμέδων Καλλίμαχος Θράσιππος."

Καὶ διέθετο μὲν ούτως. Ἐπεγράφη δ' αὐτοῦ τῷ τάφῷ ἐπιγράμματα τάδε· πρῶτον·

10 Σωφροσύνη προφέρων θνητῶν ἤθει τε δικαίφ ἐνθάδε δὴ κεῖται θεῖος ᾿Αριστοκλέης · εἰ δέ τις ἐκ πάντων σοφίης μέγαν ἔσχεν ἔπαινον, τοῦτον ἔχει πλεῖστον καὶ φθόνος οὐχ ἔπεται.

"Ετερον δέ·

44

- 15 Γαῖα μὲν ἐν κόλπῳ κρύπτει τόδε σῶμα Πλάτωνος, ψυχὴ δ' ἀθάνατον τάξιν ἔχει μακάρων υἱοῦ ᾿Αρίστωνος, τόν τις καὶ τηλόθι ναίων τιμῷ ἀνὴρ ἀγαθὸς θεῖον ἰδόντα βίον.
  - **10–13** Anth. Pal. 7.60; Plan. **15–18** Anth. Pal. 7.61; Plan. Cf. 16.31 Beckby (App. Plan., III<sup>b</sup> 26.7) et L. Tarán, G.R.B.S. 25 (1984) 63–82
  - 3 βίκταν BPF³ : Βιθίαν νεΙ Βιτίαν Menagius : Βύκταν coni. ed. Basil. | ἀπολλωνίδην B : ἀπολλωνιάδην PF³V et Frob. 4 post σκεύη lac. indic. ed. Basil | ⟨κατα⟩γεγραμμένα scripsi : γεγραμμένα BPF³ | τὰ² BP : om. F³ 5 Λεωσθένης ed. Basil. : δὲ ἀσθένης B : δὲ σωσθένης P¹F³ et Frob. : δὲ λεωσθένης P³WV 10 δικαίων Pal.¹ 11 δὴ κεῖται BPF³ : κεῖται ἀνὴρ Pal. | θεῖος B et Pal. : δῖος PF³ 13 οὖτος ἔχει πουλὺν καὶ φθόνον οὐ φέρεται Pal. 15 κόλπω BPF³ : κόλποις Pal. et App. Plan. | κρύπτει BPF³ et Pal. : κατέχει App. Plan. | κρύπτει BPF³ et Pal. : κατέχει App. Plan. 16 ἀθάνατον B et Pal. : ἀθανάτων PF³V, Frob. et Plan. : ἰσοθέων App. Plan. (ἰσόθεος Bergk) 17 τηλότι F³ | τήλοθιν ἐὼν Β 18 ἰδὼν βίστον Bergk

Καὶ ἄλλο νεώτερον ·

Αἰετέ, τίπτε βέβηκας ὑπὲρ τάφον; "Η τίνος, εἰπέ, ἀστερόεντα θεῶν οἶκον ἀποσκοπέεις;

Ψυχῆς εἰμι Πλάτωνος ἀποπταμένης ἐς Θλυμπον εἰκών σῶμα δὲ (γῆ) γηγενὲς 'Ατθὶς ἔχει.

5

10

15

45 "Εστι καὶ ἡμέτερον ούτως ἔχον ·

Καὶ πῶς, εἰ μὴ Φοῖβος ἀν' Ἑλλάδα φῦσε Πλάτωνα, ψυχὰς ἀνθρώπων γράμμασιν ἠκέσατο; Καὶ γὰρ ὁ τοῦδε γεγὼς ᾿Ασκληπιός ἐστιν ἰητὴρ σώματος, ὡς ψυχῆς ἀθανάτοιο Πλάτων.

Καὶ ἄλλο, ὡς ἐτελεύτα:

46

Φοΐβος ἔφυσε βροτοῖς ᾿Ασκληπιὸν ἠδὲ Πλάτωνα, τὸν μέν, ἵνα ψυχήν, τὸν δ᾽, ἵνα σῶμα σάοι. Δαισάμενος δὲ γάμον πόλιν ἤλυθεν, ἥν ποθ᾽ ἑαυτῷ ἔκτισε καὶ δαπέδω Ζηνὸς ἐνιδρύσατο.

Καὶ τὰ μὲν ἐπιγγράμματα ταῦτα. Μαθηταὶ δ' αὐτοῦ Σπεύσιππος 'Αθηναῖος, Ξενοκράτης

**2–5** Anth. Pal. 7.62; Plan. **7–10** Anth. Pal. 7.108; Plan. **12–15** Anth. Pal. 7.109; Plan. Cf. Olympiod. V. Plat. 6 (p. 195.11–12) **17–p. 221.6** cf. P. Herc. 1021, col. 5.32–6.20 et Gaiser, pp. 443–449 **17** Speusippi T 5 Tarán

2 αἰετέ  $\mathbf{PF}^3$  et Pal. : ἀετέ  $\mathbf{B\Phi}$  | ἢ τίνος  $\mathbf{BPF}^3\Phi$  et Pal. : ἢ τινος ed. Basil. 3 ἀποσκοπεῖς  $\mathbf{P}^1\mathbf{QW}$ , corr.  $\mathbf{P}^4\mathbf{H}$  4 εἰ μὴ  $\mathbf{F}^3$  | εἰς  $\mathbf{PV}$  5 γῆ ex Pal. add. Huebner : om.  $\mathbf{BP\Phi}$  : τοῦ  $\mathbf{F}^3$  7 ἂν  $\mathbf{F}^3$  8 ἡκέσατ' (ἄν) Richards 9 καὶ : ὡς Richards | ἀσκλειπιὸς  $\mathbf{B}$  | ἰκτὴρ  $\mathbf{F}^3$  10 σωμάτων  $\mathbf{P}^1\mathbf{QW}$ , corr.  $\mathbf{P}^4\mathbf{H}$  | ὡς  $\mathbf{BPF}^3$  : ὡς Richards (cf. v. 9) : ὡ Pal. 12 φοῖβος ἔφυσε βροτοῖς  $\mathbf{BPF}^3\Phi$  et Pal. : τοὺς δύ' ᾿Απόλλων φῦσ' Olympiod. 14 ποθ' ἑαυτῷ Jacobs et Huebner ex Pal. et Plan. : ποτε αὐτῶ(ι)  $\mathbf{BPF}^3$ 

Καλχηδόνιος, 'Αριστοτέλης Σταγειρίτης, Φίλιππος 'Οπούντιος, 'Εστιαῖος Περίνθιος, Δίων Συρακούσιος, 'Αμύκλας 'Ηρακλεώτης, "Εραστος καὶ Κορίσκος Σκήψιοι, Τιμόλαος Κυζικηνός, Εὐαίων Λαμψακηνός, Πύθων καὶ 'Ηρακλείδης Αἴνιοι, 'Ιπποθάλης καὶ Κάλλιππος 'Αθηναῖοι, Δημήτριος 'Αμφιπολίτης, 'Ηρακλείδης Ποντικὸς καὶ ἄλλοι πλείους, σὺν οἷς καὶ γυναῖκες δύο, Λασθένεια Μαντινικὴ καὶ 'Αξιοθέα Φλιασία, ἢ καὶ ἀνδρεῖα ἠμπίσχετο, ὡς φησι Δικαίαρχος. "Ενιοι δὲ καὶ Θεόφραστον ἀκοῦσαί φασιν αὐτοῦ· καὶ 'Υπερίδην τὸν ῥήτορα Χαμαιλέων φησὶ καὶ Λυκοῦργον. 'Ομοίως Πολέμων ἱστορεῖ. Καὶ Δημοσθένην | Σαβῖνος λέγει Μνησίστρατον Θάσιον παρα-47 τιθέμενος ἐν δ΄ Μελετητικῆς ὕλης· καὶ εἰκός ἐστι.

- 6 Heraclidis Pontici Fr. 4 Wehrli 7–8 cf. 4.2; Clem. Strom. 4.122.2; Anon. Proleg in Plat. 4; Athen. 12, 546 D; Themist. Or. 23, 295 C 7–9 Dicaearchi Fr. 44 Wehrli 9 Θεόφρατον : cf. 5.36 10 Ύπερίδην : Plut. V. decem or. 848 D 10 Chamaeleonis Fr. 45 Wehrli 11 Λυκοῦργον : Plut. V. decem or. 841 B; 848 D 11 Polemonis Fr. 9 (FHG III, 117) 11–12 Καὶ Δημοσθένην : Plut. V. Dem. 5.5; V. decem or. 844 B; Quint. Inst. 12.2.22; 12.10.24 et saepius
- 1 καλχηδόνιος  $\mathbf{P}$ , καλχιδόνιος  $\mathbf{B}$  : χαλκηδόνιος  $\mathbf{F}^3\mathbf{V}$  et Frob. | ὁ ἀπούντιος  $\mathbf{F}^3$  2 ἑστι·ος  $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$ , corr.  $\mathbf{P}^3\mathbf{W}$  | δίων συρακούσιος om.  $\mathbf{F}^3$  | συρακούσιος  $\mathbf{B}^2\mathbf{P}$  : συρακόσιος  $\mathbf{B}^1$  3 'Αμύκλας scripsi ex P. Herc. 1021, col. 6.1 et Ael. V.H. 3.19; Procli In Euclid., p. 67.8 Friedlein : ἄμυκλος  $\mathbf{BPF}^3$  : 'Αμύντας Ind. Acad. Hercul. VI.1 | ἕρασκος  $\mathbf{F}^3$  | κουρίσκος  $\mathbf{F}^3$  4 τιμόλαος  $\mathbf{B}^2\mathbf{PF}^3$  et Ind. Acad. VI.12 : Τίμαιος Athen. 11, 509 A | εὐαίων  $\mathbf{BPF}^3$  : Εὐάγων Athen. 11, 508 F | πύθων  $\mathbf{B}^2$  et Ind. Acad. VI.15 : πείθων  $\mathbf{PF}^3$  5 καὶ  $\mathbf{F}^3$  : om.  $\mathbf{BPV}$  7 λανθάνεια  $\mathbf{F}^3$  8 φλιασία  $\mathbf{PF}^3\mathbf{V}$  : φλειασία  $\mathbf{B}$  10 ὑπερήδην  $\mathbf{B}$  | χαμελέων  $\mathbf{B}$  12 δεμοσθένη  $\mathbf{B}^2$  (-νην  $\mathbf{B}^1$ ) | σαβεῖνος  $\mathbf{B}$  | λέγει καὶ  $\mathbf{F}^3$  13 μελετητικῆς  $\mathbf{BP}$  : μελετικῆς  $\mathbf{F}$  et Suda,  $\mathbf{\Sigma}$  11

Φιλοπλάτωνι δέ σοι δικαίως ὑπαρχούση καὶ παρ' ὁντινοῦν τὰ τοῦ φιλοσόφου δόγματα φιλοτίμως ζητούση ἀναγκαῖον ἡγησάμην ὑπογράψαι καὶ τὴν φύσιν τῶν λόγων καὶ τὴν τάξιν τῶν διαλόγων καὶ τὴν ἔφοδον τῆς ἐπαγωγῆς, ὡς οἱόν τε στοιχειωδῶς καὶ ἐπὶ κεφαλαίων, 5 πρὸς τὸ μὴ ἀμοιρεῖν αὐτοῦ τῶν δογμάτων τὴν περὶ τοῦ βίου συναγωγήν· γλαῦκα γὰρ εἰς 'Αθήνας, φασίν, εἰ δέῃ σοι τὰ κατ' εἶδος διηγεῖσθαι.

Διαλόγους τοίνυν φασὶ πρῶτον γράψαι Ζήνωνα τὸν 48 Ἐλεάτην ᾿Αριστοτέλης δὲ ἐν πρώτω Περὶ ποιητῶν ᾿Αλε- 10 ξαμενὸν Στυρέα ἢ Τήιον, ὡς καὶ Φαβωρῖνος ἐν ᾿Απομνημονεύμασι. Δοκεῖ δέ μοι Πλάτων ἀκριβώσας τὸ εἶδος καὶ τὰ πρωτεῖα δικαίως ὰν ὥσπερ τοῦ κάλλους οὕτω καὶ τῆς εὑρέσεως ἀποφέρεσθαι. Ἔστι δὲ διάλογος ⟨λόγος⟩ ἐξ ἐρωτήσεως καὶ ἀποκρίσεως συγκείμενος περί τινος τῶν 15 φιλοσοφουμένων καὶ πολιτικῶν μετὰ τῆς πρεπούσης ἠθοποιίας τῶν παραλαμβανομένων προσώπων καὶ τῆς κατὰ τὴν λέξιν κατασκευῆς. Διαλεκτικὴ δ᾽ ἐστὶ τέχνη λόγων, δι᾽ ἡς ἀνασκευάζομέν τι ἢ κατασκευάζομεν ἐξ ἐρωτήσεως καὶ ἀποκρίσεως τῶν προσδιαλεγομένων.

49 Τοῦ δὴ (δια)λόγου τοῦ Πλατωνικοῦ δύο εἰσὶν (οἱ) ἀνωτάτω χαρακτῆρες, ὅ τε ὑφηγητικὸς καὶ ὁ ζητητικός. Δι-

<sup>3</sup> τὴν φύσιν : cf. 3.48 ss. 4 τὴν τάξιν : cf. 3.57 ss. 1 τὴν ἔφοδον : cf. 3.53 ss. 6 τῶν δογμάτων : cf. 3.67 ss. et P. Von der Muehll, *Philol*. 109 (1965) 313–315 9 cf. 8.57; 9.25 9–11 Aristot. Fr. 72 Rose<sup>3</sup>; Athen. 11, 505 BC 11 Favorini Fr. 17 Mensching 14 "Εστι – 18 κατασκευῆς = Albini *Introd*. 1 (p. 147.16–19 Hermann); Anon. *Proleg. in Plat*. 24 21–p. 223.7 cf. Albini *Introd*. 3; Anon. *Prol. in Plat*. 17

<sup>5</sup> στοιχιωδῶς  $\bf B$  7–8 δέη σοι  $\bf B$  : δεήσοι  $\bf PF$ , Cobet : δέοι σοι C.F. Hermann 9 φασὶ τοίνυν  $\bf B$  11 τυρέα  $\bf F^3$  | φαβορεῖνος  $\bf B$  13 κάλλους  $\bf B$  : καλοῦ  $\bf PF^3$  14 λόγος add. Stephanus e Suda,  $\bf \Delta$  627 21 (δια)λόγου Cobet : λόγου  $\bf BPF$  et Suda | οἱ add. Cobet (cf. Suda et Albinum) 22 ὅτε ὁ  $\bf F$ 

αιρεῖται δὲ ὁ ὑφηγητικὸς εἰς ἄλλους δύο χαρακτῆρας, θεωρηματικόν τε καὶ πρακτικόν. Καὶ τῶν ὁ μὲν θεωρηματικὸς εἰς τὸν φυσικὸν καὶ λογικόν, ὁ δὲ πρακτικὸς εἰς τὸν ἡθικὸν καὶ πολιτικόν. Τοῦ δὲ ζητητικοῦ καὶ αὐτοῦ δύο εἰσὶν οἱ πρῶτοι χαρακτῆρες, ὅ τε γυμναστικὸς καὶ ἀγωνιστικός. Καὶ τοῦ μὲν γυμναστικοῦ μαιευτικός τε καὶ πειραστικός, τοῦ δὲ ἀγωνιστικοῦ ἐνδεικτικὸς καὶ ἀνατρεπτικός.

Οὐ λανθάνει δ' ἡμᾶς ὅτι τινὲς ἄλλως διαφέρειν τοὺς διαλόγους φασί Ι (λέγουσι γὰρ αὐτῶν τοὺς μὲν δραμα- 50 10 τικούς, τοὺς δὲ διηγηματικούς, τοὺς δὲ μικτούς), άλλ' έκεινοι μέν τραγικώς μάλλον ή φιλοσόφως την διαφοράν τῶν διαλόγων προσωνόμασαν. Εἰσὶ δὲ τοῦ μὲν φυσικοῦ οἷον ὁ Τίμαιος τοῦ δὲ λογικοῦ ὅ τε Πολιτικὸς καὶ ὁ Κρατύλος καὶ Παρμενίδης καὶ Σοφιστής τοῦ δ' ήθικοῦ ή τε 15 'Απολογία καὶ ὁ Κρίτων καὶ Φαίδων καὶ Φαίδρος καὶ τὸ Συμπόσιον Μενέξενός τε καὶ Κλειτοφών καὶ Ἐπιστολαὶ καὶ Φίληβος, Ίππαρχος, Αντερασταί τοῦ δὲ πολιτικοῦ ή τε Πολιτεία καὶ οἱ Νόμοι καὶ ὁ Μίνως καὶ Ἐπινομὶς καὶ ὁ 'Ατλαντικός · τοῦ δὲ μαιευτικοῦ 'Αλκιβιάδαι (δύο), Θεά- 51 20 γης, Λύσις, Λάγης τοῦ δὲ πειραστικοῦ Εὐθύφρων, Μένων, "Ιων, Χαρμίδης, Θεαίτητος · τοῦ δὲ ἐνδεικτικοῦ ὡς ὁ Πρωταγόρας καὶ τοῦ ἀνατρεπτικοῦ Εὐθύδημος, Γοργίας. Ίππίαι δύο. Καὶ περὶ μὲν διαλόγου τί ποτέ ἐστι καὶ τίνες αὐτοῦ διαφοραί, (τοσαῦτα) ἀπόχρη λέγειν.

12 Εἰσὶ δὲ – 23 δύο : cf. Albini Introd. 3 18–19 ὁ ἀτλαντικός : i.e. Critias

5 πρῶτοι ss.  $F^2$  6 μεευτικὸς  $B^1$  (corr.  $B^2$ ) 7 ἐνδεικτικός τε καὶ FV 10 μικτοὺς  $B^2PF$  : μεικτοὺς  $B^1$  15 ὁ φαίδων καὶ ὁ φαῖδρος F 17 φίληβος BP : φίλιος F 19 μεευτικοῦ  $B^1$  (corr.  $B^2$ ) | δύο addidi (cf. v. 23) 22 προταγόρας B 22–23 ἱππίαι δύο γοργίας PV et Frob. 24 τοσαῦτα post H. Diels et H. Richards add. ed. Basil. (ταῦτα add. iam Reiske)

Έπεὶ δὲ πολλὴ στάσις ἐστὶ καὶ οἱ μέν φασιν αὐτὸν δογματίζειν, οἱ δ' οὕ, φέρε καὶ περὶ τούτου διαλάβωμεν. Αὐτὸ τοίνυν τὸ δογματίζειν ἐστὶ δόγματα τιθέναι, ὡς τὸ νομοθετεῖν νόμους τιθέναι. Δόγματα δὲ ἑκατέρως καλεῖται, τό τε δοξαζόμενον καὶ ἡ δόξα αὐτή.

52

5

Τούτων δὲ τὸ μὲν δοξαζόμενον πρότασίς ἐστιν, ἡ δὲ δόξα ὑπόληψις. Ὁ τοίνυν Πλάτων περὶ μὲν ὧν κατείληφεν ἀποφαίνεται, τὰ δὲ ψευδῆ διελέγχει, περὶ δὲ τῶν ἀδήλων ἐπέχει. Καὶ περὶ μὲν τῶν αὐτῷ δοκούντων ἀποφαίνεται διὰ τεττάρων προσώπων, Σωκράτους, Τιμαίου, 10 τοῦ ᾿Αθηναίου ξένου, τοῦ Ἦλεάτου ξένου· εἰσὶ δ' οἱ ξένοι οὐχ, ὥς τινες ὑπέλαβον, Πλάτων καὶ Παρμενίδης, ἀλλὰ πλάσματά ἐστιν ἀνώνυμα· ἐπεὶ καὶ τὰ Σωκράτους καὶ τὰ Τιμαίου λέγων Πλάτων δογματίζει. Περὶ δὲ τῶν ψευδῶν ἐλεγχομένους εἰσάγει οἱον Θρασύμαχον καὶ Καλλικλέα 15 καὶ Πῶλον Γοργίαν τε καὶ Πρωταγόραν, ἔτι τ' Ἱππίαν καὶ Εὐθύδημον καὶ δὴ καὶ τοὺς ὁμοίους.

53 Ποιούμενος δὲ τὰς ἀποδείξεις πλείστω χρῆται τῷ τῆς ἐπαγωγῆς τρόπω, οὐ μὴν μονοτρόπως, ἀλλὰ διχῆ. Ἔστι μὲν γὰρ ἐπαγωγὴ λόγος διά τινων ἀληθῶν τὸ ὅμοιον ἑαυ- 20 τῷ ἀληθὲς οἰκείως ἐπιφέρων. Δύο δὲ τῆς ἐπαγωγῆς εἰσι τρόποι, ὅ τε κατ' ἐναντίωσιν καὶ ὁ ἐκ τῆς ἀκολουθίας. Ὁ μὲν οὖν κατ' ἐναντίωσίν ἐστιν ἐξ οὖ τῷ ἐρωτωμένω περὶ πᾶσαν ἀπόκρισιν ἀκολουθήσει τὸ ἐναντίον, οἷον 'Ο ἐμὸς

<sup>1-2</sup> Cf. Numenii Fr. 24 des Places (p. 64.57 ss.) 7-9 cf. Quint. Inst. 2.15.26 19 "Εστι – 21 ἐπιφέρων : cf. Aristot. Anal. pr. B 23, 68 b 15 24-p. 225.9 cf. Plat. Euthyd. 297 e – 299 a

<sup>2</sup> τούτου BF: τούτων PV | διαλάβομεν F 4 δόγματα BF: δόγμα PV: δόξαν Suda 10 τειμαίου B | τιμαίου καὶ F 11 δ' add.  $F^2$  16 πῶλον καὶ F | τε οπ. F | προταγόραν B | ἔτι τὲ F: ἔτι δ' PV: ἔτ' B 17 εὐθύδρομον F | καὶ δὴ eiecit Cobet 19 μονοτρόπως Stephanus: μονοτρόπω PF: μονωτρόπω B 23 παρὰ Reiske

πατήρ τῷ σῷ πατρὶ ἤτοι ἕτερός ἐστιν ἢ ὁ αὐτός. Εἰ μὲν οὖν έτερος έστι τοῦ έμοῦ πατρὸς ὁ σὸς πατήρ, (τοῦ έμοῦ) πατρὸς έτερος ών οὐκ ὰν εἴη (ὁ ἐμὸς) πατήρ εἰ δὲ ὁ αὐτός έστι τῶ ἐμῶ πατρί, ὁ αὐτὸς ὢν τῶ ἐμῷ πατρί, ὁ ἐμὸς ἂν εἴη 5 πατήρ. Καὶ πάλιν Εἰ μή ἐστι ζῶον ὁ ἄνθρωπος, λίθος ὰν 54 εἴη ἢ ξύλον. Οὐκ ἔστι δὲ λίθος ἢ ξύλον · ἔμψυχον γάρ ἐστι καὶ ἐξ αύτοῦ κινεῖται. ζῷον ἄρα ἐστίν. Εἰ δὲ ζῷόν ἐστι, ζῶον δὲ καὶ ὁ κύων καὶ ὁ βοῦς, εἴη ἂν καὶ ὁ ἄνθρωπος ζῶον ⟨ὢν⟩ καὶ κύων καὶ βοῦς.

Ούτος μεν ο της έπαγωγης κατ' έναντίωσιν και μάχην τρόπος, ὧ έχρῆτο οὐ πρὸς τὸ δογματίζειν, ἀλλὰ πρὸς τὸ διελέγγειν. 'Ο δ' έκ της ακολουθίας έστι διπλούς · ὁ μὲν τὸ έπὶ μέρους ζητούμενον διὰ τοῦ ἐπὶ μέρους ἀποδεικνύς, ὁ δὲ τὸ καθόλου διὰ τῶν ἐπὶ μέρους πιστούμενος. Καὶ ἔστιν 15 ὁ μὲν πρότερος ἡητορικός, ὁ δὲ δεύτερος διαλεκτικός. Οἷον έν τῷ προτέρω ζητεῖται εἰ ὅδε ἀπέκτεινεν. ᾿Απόδειξις τὸ εὑρῆσθαι αὐτὸν κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον ἡμαγμένον. 'Ρητορικός δ' έστιν ο τρόπος της έπαγωγης οδτος, έπειδη 55 καὶ ἡ ὑητορικὴ περὶ τὰ ἐπὶ μέρους, οὐ τὰ καθόλου τὴν 20 πραγματείαν έγει. Ζητεί γάρ ού περὶ αὐτοῦ τοῦ δικαίου. άλλὰ τῶν ἐπὶ μέρους δικαίων. Ὁ δὲ ἕτερός ἐστι διαλεκ-

10

2 τοῦ ἐμοῦ addidi (cf. v.4) 3 ὁ ἐμὸς addidi (cf. v.4) ούκ ἔστι δὲ λίθος ἢ ξύλον οπ. Β Ι ἔμψυχον ΒΡΦ : ἔμψυχος  $\mathbf{FV}$  et Suda 7 αὐτοῦ  $\mathbf{P}$  et Suda : ἑαυτοῦ  $\mathbf{F}$  : αὐτοῦ  $\mathbf{B}$  | εί δὲ ζῶόν ἐστι in mg  $\mathbf{F}^2$  8  $\delta^1$  om.  $\mathbf{F}$  8 εἴη αν - 9 βοῦς in 9 www add. Cobet (ov add. iam C.F. Hermann) δ'έκ Φ : δὲ BPF et Suda 13 ἀποδεικνεὶς Bτὸ καθόλου διὰ τῶν ἐπιμέρους πιστούμενος in mg  ${\bf B}^2$  (cf. p. 226.1) : ὁ δὲ τὸ καθόλου διὰ τοῦ ( ${\bf F}^2$  : τὸ  ${\bf F}^1$ ) ἐπὶ μέρους  ${\bf FP}^5$ in mg : om.  $\mathbf{P}^1$  : ὁ δὲ διὰ τῶν ἐπὶ μέρους κατασκευαστικὸς τοῦ καθόλου προαποδειχθέντος Φ : ὁ δὲ (διὰ) τοῦ καθόλου [διὰ τοῦ ἐπὶ μέρους] ed. Basil. vix recte 16 ζητεῖτε Β Ι όδε BPF et Suda : ὁ δεῖνα Cobet 17 εὑρεῖσθαι Β | χρόνον BPF : καιρὸν Suda 19 περὶ ss.  $\mathbf{F}^2$  20 ζητεῖται  $\mathbf{F}$ άλλὰ περὶ τῶν F

τικός, προαποδειχθέντος τοῦ καθόλου διὰ τῶν ἐπὶ μέρους. Οἷον ζητεῖται εἰ ἡ ψυχὴ ἀθάνατος καὶ εἰ ἐκ τῶν τεθνεώτων οἱ ζῶντες· ὅπερ ἀποδείκνυται ἐν τῷ Περὶ ψυχῆς διά τινος καθολικοῦ, ὅτι ἐκ τῶν ἐναντίων τὰ ἐναντία. Καὶ αὐτὸ δὲ τὸ καθόλου κατασκευάζεται ἔκ τινων ὄντων ἐπὶ 5 μέρους· οἷον ὅτι τὸ καθεύδειν ἐκ τοῦ ἐγρηγορέναι καὶ ἀνάπαλιν, καὶ τὸ μεῖζον ἐκ τοῦ μικροτέρου καὶ ἀνάπαλιν. Τούτῷ δὲ ἐχρῆτο εἰς τὴν τῶν ἑαυτῷ δοκούντων κατασκευήν.

56 ΥΩσπερ δὲ τὸ παλαιὸν ἐν τῆ τραγφδία πρότερον μὲν 10 μόνος ὁ χορὸς διεδραμάτιζεν, ὕστερον δὲ Θέσπις ἕνα ὑποκριτὴν ἐξεῦρεν ὑπὲρ τοῦ διαναπαύεσθαι τὸν χορὸν καὶ δεύτερον Αἰσχύλος, τὸν δὲ τρίτον Σοφοκλῆς καὶ συνεπλήρωσεν τὴν τραγφδίαν, οὕτως καὶ τῆς φιλοσοφίας ὁ λόγος πρότερον μὲν ἦν μονοειδὴς ὡς ὁ φυσικός, δεύτερον 15 δὲ Σωκράτης προσέθηκε τὸν ἠθικόν, τρίτον δὲ Πλάτων τὸν διαλεκτικὸν καὶ ἐτελεσιούργησε τὴν φιλοσοφίαν. Θράσυλλος δέ φησι καὶ κατὰ τὴν τραγικὴν τετραλογίαν ἐκδοῦναι αὐτὸν τοὺς διαλόγους, οἷον ἐκεῖνοι τέτρασι δράμασιν ἠγωνίζοντο (Διονυσίοις, Ληναίοις, Παναθηναίοις, Χύτροις), ὧν τὸ τέταρτον ἦν Σατυρικόν τὰ δὲ τέτταρα δράματα ἐκαλεῖτο τετραλογία.

- 2 Οἷον 4 τὰ ἐναντία : cf. Plat. Phaed. 70 d 72 a 11 Thespidis T 7 Snell (TrGF I, 62) 14–17 : cf. Aristot. Top. A 14, 105 b 19; S.E. Adv. math. 7.16; Hippol. Ref. 1.18.2 18 Θράσυλλος 22 Anon. Proleg. in Plat. 24 et 25; Thrasylli Fr. 6 (FHG III, 505). Cf. Fr. Susemihl, Philol. 54 (1895) 567–574
- 1 προσαποδειχθέντος C.F. Hermann 2 ζητεῖτε  $\bf B$  3 ἀποδείκνυνται  $\bf B$  8 τούτω  $\bf PB^2$ : τοῦτο  $\bf B^1FV$  10 πρότερον μὲν in mg  $\bf F^2$  13 συνεπλήρωσεν Usener (*Rhein. Mus.* 25 [1870] 579): συνεπλήρωσαν  $\bf BPF$  15 ὡς del. Reiske 18 θρασύλος  $\bf BP$  | καὶ ss.  $\bf F^1$  20 δηναίοις  $\bf B$  | παναθηναίοις ληναίοις  $\bf F$

Είσὶ τοίνυν, φησίν, οι πάντες αὐτῷ γνήσιοι διάλογοι 57 εξ καὶ πεντήκοντα, τῆς μὲν Πολιτείας εἰς δέκα διαιρουμένης (ἣν καὶ ευρίσκεσθαι σγεδὸν όλην παρά Πρωταγόρα ἐν τοῖς ἀντιλογικοῖς, ⟨ώς⟩ φησι Φαβωρῖνος ἐν 5 Παντοδαπῆς ἱστορίας δευτέρω), τῶν δὲ Νόμων εἰς δυοκαίδεκα. Τετραλογίαι δὲ ἐννέα, ἐνὸς βιβλίου χώραν έπεχούσης της Πολιτείας καὶ ένὸς τῶν Νόμων. Πρώτην μέν οὖν τετραλογίαν τίθησι τὴν κοινὴν ὑπόθεσιν ἔγουσαν παραδείζαι γαρ βούλεται όποιος αν είη ο του φιλο-10 σόφου βίος. Διπλαίς τε χρήται ταίς ἐπιγραφαίς καθ' έκαστου των βιβλίων, τη μέν από τοῦ ὀνόματος, τη δὲ ἀπὸ τοῦ πράγματος. Ταύτης τῆς τετραλογίας, ήτις ἐστὶ πρώτη, 58 ήνειται Εύθύφοων ή περί όσιου ό διάλογος δ' έστι πειραστικός · δεύτερος 'Απολογία Σωκράτους, ήθικός · τρίτος 15 Κρίτων ἢ περὶ πρακτέου, ἠθικός τέταρτος Φαίδων ἢ περὶ ψυχης, ήθικός. Δευτέρα τετραλογία, ης ηγείται Κρατύλος η περί ορθότητος ονομάτων, λογικός. Θεαίτητος η περί έπιστήμης, πειραστικός Σοφιστής ή περὶ τοῦ ὄντος, λογικός Πολιτικὸς ή περὶ βασιλείας, λογικός. Τῆς τρίτης 20 ἡγεῖται Παρμενίδης ἢ περὶ ἰδεῶν, λογικός Φίληβος ἢ περὶ ήδονης, ήθικός Συμπόσιον η περί άγαθοῦ, ήθικός Φαίδρος ή περί ἔρωτος, ήθικός.

**3–4** cf. 3.37 (Aristoxenus) **4–5** Favorini Fr. 23 Mensching **6** Τετραλογίαι δὲ ἐννέα : cf. Albini *Introd.* 4; Anon. *Proleg. in Plat.* 25; Fr. Susemihl, *Philol.* 54 (1895) 567–574; R.G. Hoerber, *Phronesis* 2 (1957) 10–20; A.–H. Chroust, *Hermes* 93 (1965) 34–46; J.A. Philip, *Phoenix* 24 (1970) 296–308 **20** Παρμενίδης : cf. 9.23

2 εἰς ss.  $P^1$  4 ὡς addidi I φασὶ F I φαβορεῖνος B 10 καθ'  $BP^1QW$  : om.  $FVP^4H$  et Frob. 12 post ταύτης addit τε F, δὲ Cobet 14–15 τρίτος ἢ περὶ πρακτέου ἡθικός (omisso κρίτων) in mg  $F^2$  16 κρατύλλος F 20 ἢ φίληβος F 21 ἡθικὸς  $F^2F^4H$  : ἡθικὸν  $F^2F^4H$  : ἡθικὸν  $F^2F^4H$  : ἡθικὸν  $F^4F^4F^4H$ 

59 Τῆς τετάρτης ἡγεῖται ᾿Αλκιβιάδης ἢ περὶ ἀνθρώπου σύσεως, μαιευτικός 'Αλκιβιάδης δεύτερος η περί εύχης, μαιευτικός · Ίππαργος ἢ φιλοκερδής, ἠθικός · Αντερασταὶ ἢ περὶ φιλοσοφίας, ἠθικός. Τῆς πέμπτης ἡγεῖται Θεάγης η περί φιλοσοφίας, μαιευτικός Χαρμίδης η περί 5 σωφροσύνης, πειραστικός Λάχης ή περί ανδρείας, μαιευτικός · Λύσις ἢ περὶ φιλίας, μαιευτικός. Τῆς ἕκτης ἡγεῖται Εὐθύδημος ἢ ἐριστικός, ἀνατρεπτικός · Πρωταγόρας ἢ σοφισταί, ενδεικτικός. Γοργίας ή περί ρητορικής, άνα-60 τρεπτικός Μένων ἢ περὶ ἀρετῆς, πειραστικός. Τῆς ἑβδό- 10 μης ήγοῦνται Ίππίαι δύο (α΄ ἢ περὶ τοῦ καλοῦ, β΄ ἢ περὶ τοῦ ψεύδους), ἀνατρεπτικοί· Ἰων ἢ περὶ Ἰλιάδος, πειραστικός Μενέξενος ἢ ἐπιτάφιος, ἠθικός. Τῆς ὀγδόης ἡγεῖται Κλειτοφῶν ἢ προτρεπτικός, ἠθικός · Πολιτεία ἢ περὶ δικαίου, πολιτικός Τίμαιος ἢ περὶ φύσεως, φυσικός 15 Κριτίας ἢ 'Ατλαντικός, ἠθικός. Τῆς ἐνάτης ἡγεῖται Μίνως η περί νόμου, πολιτικός Νόμοι η περί νομοθεσίας, πολιτικός 'Επινομίς ἢ νυκτερινὸς σύλλογος ἢ φιλόσοφος, πολι-61 τικός 'Επιστολαί τρεισκαίδεκα, ήθικαί (ἐν αἷς ἔγραφεν εὖ πράττειν, Ἐπίκουρος δὲ εὖ διάγειν, Κλέων γαίρειν) 20 πρὸς 'Αριστόδωρον μία, πρὸς 'Αρχύταν δύο, πρὸς Διονύσιον τέτταρες, πρὸς Ερμίαν καὶ "Εραστον καὶ Κορίσκον μία, πρὸς Λεωδάμαντα μία, πρὸς Δίωνα μία, πρὸς Περ-

# 19 ἐν αἷς – 20 χαίρειν : cf. 10.14; Luciani Pro lapsu 5–6

5 σοφίας  ${\bf F}$  13 τῆς ὀγδόης  ${\bf -16}$  ἡθικός in mg super.  ${\bf F}^2$  15 τείμαιος  ${\bf B}$  16 μείνως  ${\bf B}$  18 ἐπινομῆς  ${\bf FV}$  | post νυκτερινὸς addit ss. πολιτικὸς  ${\bf B}^2$  21 ᾿Αριστόδωρον Long ex Plat.  ${\bf Ep}$ . 10 : ἀριστόδημον  ${\bf BPFV}$  (ἀριστήδημον) | μίαν  ${\bf F}$  22 ἑρμίαν  ${\bf B}$  : ἑρμείαν  ${\bf PF}$  | post ἑρμίαν addit ss. μία  ${\bf B}^2$  | καὶ  ${\bf Frob}$ . : πρὸς  ${\bf BPF}$  23– ${\bf p}$ . 229.1 λεοδάμαντα μίαν, πρὸς δίωνα μίαν, πρὸς περδίκαν μίαν, πρὸς in mg  ${\bf F}^2$  23– ${\bf p}$ . 229.1 πρὸς περδίκαν μία om.  ${\bf B}$ 

δίκκαν μία, πρὸς τοὺς Δίωνος οἰκείους δύο. Καὶ οὖτος μὲν οὕτω διαιρεῖ καί τινες.

"Ενιοι δέ, ὧν ἐστι καὶ 'Αριστοφάνης ὁ γραμματικός, είς τριλογίας έλκουσι τοὺς διαλόγους, καὶ πρώτην μὲν 5 τιθέασιν ης ηγείται Πολιτεία, Τίμαιος, Κριτίας · δευτέραν Σοφιστής, Πολιτικός, Κρατύλος τρίτην Νόμοι, Μίνως, 62 Έπινομίς τετάρτην Θεαίτητος, Εὐθύφρων, Απολογία πέμπτην Κρίτων, Φαίδων, Ἐπιστολαί. Τὰ δ' ἄλλα καθ' εν καὶ ἀτάκτως. "Αργονται δὲ οἱ μέν, ὡς προείρηται, ἀπὸ τῆς 10 Πολιτείας · οί δ' ἀπὸ 'Αλκιβιάδου τοῦ μείζονος · οί δὲ ἀπὸ Θεάγους ένιοι δὲ Εὐθύφρονος άλλοι Κλειτοφῶντος τινές Τιμαίου · οί δ' ἀπὸ Φαίδρου · έτεροι Θεαιτήτου · πολλοὶ δὲ ᾿Απολογίαν τὴν ἀρχὴν ποιοῦνται. Νοθεύονται δὲ τῶν διαλόγων ὁμολογουμένως Μίδων ἢ Ἱπποτρόφος. 15 Έρυξίας ἢ Ἐρασίστρατος, ᾿Αλκυών, ᾿Ακέφαλοι, Σίσυφος, 'Αξίοχος, Φαίακες, Δημόδοκος, Χελιδών, 'Εβδόμη, 'Επιμενίδης' ὧν ἡ 'Αλκυὼν Λέοντός τινος εἶναι δοκεῖ, καθά φησι Φαβωρίνος έν τῶ πέμπτω τῶν ᾿Απομνημονευμάτων.

20 'Ονόμασι δὲ κέχρηται ποικίλοις πρὸς τὸ μὴ εὐσύνοπ- **63** τον εἶναι τοῖς ἀμαθέσι τὴν πραγματείαν · ἰδιαίτατα μὲν

<sup>9 &</sup>quot;Αρχονται δὲ: cf. Albini Introd. 4 13 Νοθεύονται: cf. Anon. Proleg. 26 17 ἡ 'Αλκυών: cf. Athen. 11, 506 C 18 Favorini Fr. 15 Mensching 21 ἰδιαίτατα – p. 230.2 ἐπιστήμην: cf. Plat. Reip. 4, 429 a 2; Defin. 414 b

<sup>7</sup> ἐπινομίς : -νομίς ss. add.  $B^2$  | δ΄  $B^2$  et ss.  $F^2$  11 κλητοφῶντος B 14 ἱπποστρόφος P et Frob. : ὑότροφος V 15 ἀλκιὼν F | ἀκέφαλοι σίσυφος FQ : ἀκεφάλοις, εἴσυφος B, ἀκεφάλοις, εἴ σίσυφος  $P^1$  : ἀκέφαλοι ἢ σίσυφος  $P^4V$  : ᾿Ακέφαλος ἢ Σίσυφος Stephanus, def. J. Pavlou (Wien. St. 34 [1912] 63–66) : Κέφαλος, Σίσυφος coni. ed. Basil. (conl. 4.4) 16 φέακες  $B^1$  (corr.  $B^2$ ) | χεληδὼν B 18 φαβορεῖνος B | πέμπτω BPF γρ. : δευτέρω F in textu 20 κέχρηνται  $P^1QW$  (corr.  $P^4H$ )

σοφίαν ἡγεῖται εἶναι τὴν τῶν νοητῶν καὶ ὄντως ὄντων ἐπιστήμην, ἥν φησι περὶ θεὸν καὶ ψυχὴν σώματος κεχωρισμένην. Ἰδία δὲ σοφίαν καὶ τὴν φιλοσοφίαν καλεῖ, ὅρεξιν οὖσαν τῆς θείας σοφίας. Κοινῶς δὲ λέγεται παρ' αὐτῷ σοφία καὶ ἡ πᾶσα ἐμπειρία, οἷον ὅταν σοφὸν λέγῃ 5 τὸν δημιουργόν. Χρῆται δὲ καὶ ἐπὶ διαφερόντως σημαινομένων τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασιν. Ὁ γοῦν φαῦλος λέγεται παρ' αὐτῷ καὶ ἐπὶ τοῦ ἀπλοῦ, ὡς καὶ παρὰ Εὐριπίδῃ ἐν Λικυμνίφ φέρεται ἐπὶ τοῦ Ἡρακλέους οὑτωσί

φαῦλον, ἄκομψον, τὰ μέγιστ' ἀγαθόν, πᾶσαν ἐν ἔργῳ περιταμνόμενον σοφίαν, λέσχης ἀτρίβωνα.

10

- 64 Χρῆται δὲ ὁ Πλάτων ἐνίστε αὐτῷ καὶ ἐπὶ τοῦ κακοῦ· ἔστι δ' ὅτε καὶ ἐπὶ τοῦ μικροῦ. Πολλάκις δὲ καὶ διαφέρουσιν ὀνόμασιν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ σημαινομένου χρῆται. Τὴν γοῦν 15 ἰδέαν καὶ εἶδος ὀνομάζει καὶ γένος καὶ παράδειγμα καὶ ἀρχὴν καὶ αἴτιον. Χρῆται δὲ καὶ ταῖς ἐναντίαις φωναῖς ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ. Τὸ γοῦν αἰσθητὸν καὶ ὂν καλεῖ καὶ μὴ ὄν· ὂν
  - 4 cf. Alcinoi Didasc. 1, p. 152.2 Hermann (ed. Whittaker) 4 Κοινῶς δὲ 5 ἐμπειρία : Plat. Theag. 123 cd 5 οἷον 6 τὸν δημιουργόν : cf. Reip. 1, 340 e 4 8 ἐπὶ τοῦ ἀπλοῦ : cf. Theaet. 147 c 5 10–12 Eurip. Fr. 473 N² 13 ἐπὶ τοῦ κακοῦ : cf. Theaet. 194 a 3 et al.; Phaed. 95 e 8 citat Suda 14 ἐπὶ τοῦ μικροῦ : cf. Theaet. 179 d 4 et al. 16 ἰδέαν = εἶδος : cf. Parmen. 132 d 1; 135 a 1 et al. | ἰδέαν = γένος : cf. Sophist. 257 a 9; Parmen. 129 c 2 | ἰδέαν = παράδειγμα : cf. Theaet. 176 e 3; Tim. 29 b 4; 48 e 5
  - 1 εἶναι ss.  $\mathbf{F}^2$  | νοητῶν  $\mathbf{B}^1\mathbf{F}^1\mathbf{P}^4\mathbf{H}$  : ὄντων  $\mathbf{P}^1\mathbf{QWF}^2$  4 σοφίας : φιλοσοφίας Suda 6 διαφερόντως  $\mathbf{BP}$  : διαφερόντων  $\mathbf{F}$  et Suda 10 μέγιστα  $\mathbf{F}$  | ἀγαθῶν  $\mathbf{B}$  11 περιτεμνόμενον Nauck 13 ἐπὶ  $\mathbf{BP}$  : περὶ  $\mathbf{F}$  | κακοῦ Casaubon e Suda : καλοῦ  $\mathbf{BPF}$

μὲν διὰ τὸ γένεσιν αὐτοῦ εἶναι, μὴ ὂν δὲ διὰ τὴν συνεχῆ μεταβολήν. Καὶ τὴν ἰδέαν οὕτε κινούμενον οὕτε μένον: καὶ ταὐτὸ καὶ εν καὶ πολλά. Τὸ δ' αὐτὸ καὶ ἐπὶ πλειόνων εἴθισται ποιεῖν.

5

"Εστι δὲ ἡ ἐξήγησις αὐτοῦ τῶν λόγων τριπλη · Ι πρῶτον 65 μὲν γὰρ ἐκδιδάξαι γρὴ ὅ τι ἐστὶν ἕκαστον τῶν λεγομένων. έπειτα, τίνος είνεκα λέλεκται, πότερα κατά προηγούμενον ἢ ἐν εἰκόνος μέρει, καὶ (εἰ) εἰς δογμάτων κατασκευὴν η είς έλεγγον τοῦ προσδιαλεγομένου τὸ δὲ τρίτον, εί όρ-10 θως λέλεκται.

Έπεὶ δὲ καὶ σημεῖά τινα τοῖς βιβλίοις αὐτοῦ παρατίθενται, φέρε καὶ περὶ τούτων τι εἴπωμεν. Χῖ λαμβάνεται πρὸς τὰς λέξεις καὶ τὰ σχήματα καὶ ὅλως τὴν Πλατωνικὴν συνήθειαν διπλη πρός τὰ δόγματα καὶ τὰ ἀρέσκοντα 66 15 Πλάτωνι γι περιεστιγμένον πρός τὰς ἐκλογὰς καὶ καλλιγραφίας διπλή περιεστιγμένη πρός τὰς ἐνίων διορθώσεις · όβελὸς περιεστιγμένος πρὸς τὰς εἰκαίους άθετήσεις · άντίσιγμα περιεστιγμένον πρός τὰς διττὰς γρήσεις καὶ μεταθέσεις των γραφων κεραύνιον πρός την άγωγην της 20 φιλοσοφίας άστερίσκος πρός την συμφωνίαν των δογμά-

<sup>2</sup> Καὶ τὴν ἰδέαν -3 καὶ πολλά : cf. Sophist. 244 b 9 -245 e 2; Parmen. 129 b 5; Phileb. 14 c 8 12  $X\hat{i}$  - p. 232.1  $t\hat{\eta}v$ άθέτησιν: cf. V. Bartoletti, in Mélanges E. Tisserant (Studi e testi, 231; Romae, 1964) 25-30; F. Solmsen, I.C.S. 6 (1981) 102-111; M. Gigante, Elenchos 7 (1986) 67-71

<sup>5</sup> τῶν λόγων αὐτοῦ PV et Frob. 4 ήθισται F 6 διδάξαι  $\mathbf{F}$  | ὅτι ἐστὶν post τῶν λεγομένων  $\mathbf{F}$  8 εἰ add. ed. Basil.  $\vec{9}$  η ss.  $\mathbf{P}^1$  12 εἴπομεν  $\mathbf{B}$  |  $\chi \hat{\mathbf{i}}$  : ad novem signa imagines in mg adpictas praebet B<sup>1</sup> (f. 65<sup>v</sup>). Cf. Meibom. I, p. 203 s. 15 καὶ τὰ παλαίσματα τὰ ἀρέσκοντα F 15 περιεστιγμένου 17 et p. 232.1 ὀβολὸς BPF, corr. H et Stephanus 17 είκαίους  $P^1O$ , είκεους B: δικαίους  $FP^3$ 

των · ὀβελὸς πρὸς τὴν ἀθέτησιν. Τὰ μὲν σημεῖα ταῦτα καὶ τὰ βιβλία τοσαῦτα · ἄπερ ('Αντίγονός φησιν ὁ Καρύστιος ἐν τῷ Περὶ Ζήνωνος) νεωστὶ ἐκδοθέντα εἴτις ἤθελε διαναγνῶναι, μισθὸν ἐτέλει τοῖς κεκτημένοις.

67 Τὰ δὲ ἀρέσκοντα αὐτῷ ταῦτα ἦν. ᾿Αθάνατον ἔλεγε τὴν 5 ψυχὴν καὶ πολλὰ μεταμφιεννυμένην σώματα, ἀρχήν τε ἔχειν ἀριθμητικήν, τὸ δὲ σῶμα γεωμετρικήν· ὡρίζετο δὲ αὐτὴν ἰδέαν τοῦ πάντη διεστῶτος πνεύματος. Αὐτοκίνητόν τε εἶναι καὶ τριμερῆ· τὸ μὲν γὰρ αὐτῆς λογιστικὸν μέρος περὶ τὴν κεφαλὴν καθιδρῦσθαι, τὸ δὲ θυμοειδὲς 10 περὶ τὴν καρδίαν, τὸ δὲ ἐπιθυμητικὸν περὶ τὸν ὀμφαλὸν καὶ τὸ ἡπαρ συνίστασθαι.

8 Περιέχειν δὲ ἐκ τοῦ μέσου διὰ παντὸς κύκλῳ τὸ σῶμα καὶ συνεστάναι ἐκ τῶν στοιχείων. Διαιρεθεῖσάν τε κατὰ ἀρμονικὰ διαστήματα δύο κύκλους ποιεῖν συνημμένους, 15 ὧν τὸν ἐντὸς κύκλον ἑξαχῆ τμηθέντα τοὺς ἄπαντας ἑπτὰ κύκλους ποιεῖν. Καὶ τοῦτον μὲν κατὰ διάμετρον κ(ιν)εῖσ-

- 2 ἄπερ 4 Wilamowitz, Antigonos von Karystos, 122 5-p. 239.8 cf. M. Untersteiner, Posidonio nei placita di Platone ... (1970) 25–112; B. Centrone, Elenchos 8 (1987) 105–118 6 ἀρ-χήν τε 7 γεωμετρικήν : cf. Tim. 54 a ss. 7 ὡρίζετο 8 πνεύματος : cf. Speusippi Fr. 54; Plut. De an. procr. 1023 B 8 Αὐτοκίνητον : Phaedri 245 c 5 246 a 2; Legg. 10, 896 a 3 9 τριμερῆ 12 cf. Phaedri 246 a ss.; 253 c ss.; Reip. 4, 438 d ss.; 8, 550 b; 9, 580 d; Tim. 69 c ss.; 89 e 4 13–p. 233.5 cf. Tim. 34 b 3 36 d 7; Alcinoi Didasc. 14, p. 170.3
- 2 τοσαῦτα PF: ταῦτα B | post ἄπερ add. ὡς Cobet 3 ἐκδοθέντα B: ἐκδοθέντι F: ἐκδοθέντι · ἃ  $P^1$  | διαναγνῶναι  $BP^1Q$ : διαγνῶναι  $FP^3WHV$ : ἀναγνῶναι Casaubon 5 ἔλεγε BPF: ἐδόξαζε  $\Phi$  7 ἔχει B | γεωμετρικὸν F 9 τε  $BF\varphi$ : δὲ PV 10 μέρος BP: οm.  $F\Phi$  | τὴν κεφαλὴν  $F\Phi$ : τῆ κεφαλῆ BP 11 τὴν καρδίαν  $F\Phi$ : τῆ καρδία BP 13 κύκλω ss.  $F^2$  15 συνηγμένους F 17 διάμετρα F! κ(ιν)εῖσθαι ed. Basil. (conl. Tim. 36 c 3) : κεῖσθαι  $BPF\Phi$  6

θαι ἐπ' ἀριστερὰ ἔσωθεν, τὸν δὲ κατὰ πλευρὰν ἐπὶ τὰ δεξιά. Διὸ καὶ κρατεῖν αὐτὸν ἕνα ὄντα· τὸν γὰρ ἕτερον ἔσωθεν διηρῆσθαι. Καὶ τὸν μὲν εἶναι ταὐτοῦ, τοὺς δὲ θατέρου, λέγων τὴν τῆς ψυχῆς κίνησιν εἶναι τὴν [δὲ] τοῦ 5 ὅλου καὶ τὰς τῶν πλανωμένων φοράς.

Ούτω δ' έχούσης τῆς ἐκ μέσου τομῆς αὐτῆ προσαρμο- 69 ζομένης πρὸς τὰ ἔσχατα γινώσκειν τε τὰ ὄντα καὶ ἐναρμόζειν διὰ τὸ ἔχειν ἐν αὑτῆ τὰ στοιχεῖα κατὰ ἁρμονίαν. Καὶ γίνεσθαι δόξαν μὲν κατὰ τὸν θατέρου κύκλον ὀρθού-10 μενον, ἐπιστήμην δὲ κατὰ τὸν ταὐτοῦ.

Δύο δὲ τῶν πάντων ἀπέφηνεν ἀρχάς, ὕλην καὶ θεόν, ὃν καὶ νοῦν προσαγορεύει καὶ αἴτιον. Εἶναι δὲ τὴν ὕλην ἀσχημάτιστον καὶ ἄποιον, ἐξ ἡς γίνεσθαι τὰ συγκρίματα. ᾿Ατάκτως δέ ποτε αὐτὴν κινουμένην ὑπὸ τοῦ θεοῦ φησιν 15 εἰς ἕνα συναχθῆναι τόπον, τάξιν ἀταξίας κρείττονα ἡγησαμένου. Τραπέσθαι δὲ τὴν οὐσίαν ταύτην εἰς τὰ τέτταρα 70 στοιχεῖα, πῦρ, ὕδωρ, ἀέρα, γῆν · ἐξ ὧν αὐτόν τε τὸν κόσ-

6-10 Tim. 36 d 8 - 37 c 5 11-12 αἴτιον : cf. Theophr. Phys. opin. Fr 9 Diels; Aet. Plac. 1.3.21; 1.7.31 12 Εἶναι - 13 τὰ συγκρίματα : Tim. 50 d-e; 51 a; Aet. 1.9.4; Alcinoi Didasc. 8 14 ἀΤάκτως - 15 ἡγησαμένου : Tim. 30 a 2-6; 69 b 2-5; Alcin. 12, p. 167.11-18; Aet. 1.7.6 16 Τραπέσθαι - p. 234.1 γεννᾶσθαι : Tim. 53 a-b

μον καὶ τὰ ἐν αὐτῷ γεννᾶσθαι. Μόνην δὲ τὴν γῆν ἀμετάβολον εἶναί φησι, νομίζων αἰτίαν τὴν τῶν σχημάτων διαφοράν, ἐξ ὧν σύγκειται. Τῶν μὲν γὰρ ἄλλων ὁμογενῆ φησιν εἶναι τὰ σχήματα (ἄπαντα γὰρ ἐξ ἑνὸς συγκεῖσθαι τοῦ προμήκους τριγώνου), τῆς δὲ γῆς ἴδιον εἶναι τὸ σχῆ- 5 μα· πυρὸς μὲν γὰρ εἶναι στοιχεῖον πυραμίδα, ἀέρος τὸ ὀκτάεδρον, ὕδατος τὸ εἰκοσάεδρον, γῆς δὲ κύβον. "Οθεν μήτε γῆν εἰς ταῦτα μεταβάλλειν, μήτε ταῦτα εἰς γῆν.

Οὐ διακεκρίσθαι δ' εἰς τοὺς οἰκείους τόπους ἕκαστον, ὅτι ἡ περιφορὰ σφίγγουσα καὶ πρὸς τὸ μέσον συνάγουσα 10 συγκρίνει τὰ μικρά, τὰ δὲ διακρίνει, τὰ μεγάλα. Διόπερ τὰ εἴδη μεταβάλλοντα καὶ τοὺς τόπους μεταβάλλειν.

Κόσμον τε εἶναι ἕνα γεννητόν, ἐπειδὴ καὶ αἰσθητός ἐστιν ὑπὸ θεοῦ κατεσκευασμένος · ἔμψυχόν τε εἶναι διὰ τὸ κρεῖττον εἶναι τοῦ ἀψύχου τὸ ἔμψυχον, τοῦτο δὲ δημι- 15 ούργημα ὑποκεῖσθαι τοῦ βελτίστου αἰτίου. "Ενα τε αὐτὸν καὶ οὐκ ἀπείρους κατεσκευάσθαι, ὅτι καὶ τὸ ὑπόδειγμα εν 72 ἦν, ἀφ' οὖ αὐτὸν ἐδημιούργησε · σφαιροειδῆ δὲ διὰ τὸ καὶ τὸν γεννήσαντα τοιοῦτον ἔχειν σχῆμα. Ἐκεῖνον μὲν γὰρ περιέχειν τὰ ἄλλα ζῷα, τοῦτον δὲ τὰ σχήματα πάντων. 20 Λεῖον δὲ καὶ οὐδὲν ὄργανον ἔχοντα κύκλφ διὰ τὸ μηδε-

<sup>1</sup> Μόνην – 2 φησι : Tim. 56 d 5–6; Aet. 1.17.4 6 πυρὸς – 7 κύβον : Tim. 55 d 8 – 56 b 3; Aet. 2.6.5–6; Alcin. 13 9–12 Tim. 58 a 4 – c 3 13 Tim. 31 b 3; 55 d 4 14 ἔμψυχον – 16 αἰτίου : Tim. 30 b 4 – c 1 17–18 τὸ ὑπόδειγμα εν ῆν : Tim. 31 a 3 18 σφαιροειδῆ – p. 235.1 αὐτῶν : Tim. 33 b – d; 34 b 1

<sup>2</sup> νομίζων  $\mathbf{FP^2Q}$  : κομίζων  $\mathbf{BP^1\Phi V}$  3 σύγκειται  $\mathbf{BP}$   $\mathbf{F}$  : συνέστηκε  $\mathbf{\Phi}$  10 τὸ  $\mathbf{PF\Phi V}$  : τὸν  $\mathbf{B}$  12 τὰ ἤδη  $\mathbf{F}$  13 τε  $\mathbf{BPF}$  : δὲ  $\mathbf{\Phi}$  | γεννητὸν  $\mathbf{BF}$  : γενητὸν  $\mathbf{P\Phi V}$  15 δὲ  $\mathbf{BF\Phi}$  : τε  $\mathbf{P}$  17 ἀπείρους Casaubon ex Platone : ἄπειρον  $\mathbf{BPF\Phi}$  | κατασκευάσθαι  $\mathbf{FV}$  et  $\mathbf{Frob}$ . 20 τἆλλα  $\mathbf{B\Phi}$ 

μίαν εἶναι χρῆσιν αὐτῶν. 'Αλλὰ μὴν καὶ ἄφθαρτον διαμένειν τὸν κόσμον διὰ τὸ μὴ διαλύεσθαι εἰς τὸν θεόν. Καὶ τῆς μὲν ὅλης γενέσεως αἴτιον εἶναι τὸν θεόν, ὅτι πέφυκεν ἀγαθοποιὸν εἶναι τὸ ἀγαθόν, τοῦ δὲ οὐρανοῦ τῆς γενέσεως τὸ(ν νοῦν) αἴτιον· τοῦ γὰρ καλλίστου τῶν γεννητῶν τὸ ἄριστον εἶναι τῶν νοητῶν αἴτιον. "Ωστε ἐπεὶ τοιοῦτος ὁ θεός, ὅμοιος δὲ τῷ ἀρίστῷ ὁ οὐρανὸς κάλλιστός γε ὤν, οὐθενὶ ἀν ὅμοιος εἴη τῶν γεννητῶν ἀλλ' ἢ τῷ θεῷ.

10 Συνεστάναι δὲ τὸν κόσμον ἐκ πυρός, ὕδατος, ἀέρος, 73 γῆς. Ἐκ πυρὸς μέν, ὅπως ὁρατὸς ἦ· ἐκ γῆς δέ, ὅπως στερεός· ἐξ ὕδατος δὲ καὶ ἀέρος, ὅπως ἀνάλογος (αἱ γὰρ τῶν στερεῶν δυνάμεις δύο μεσότησιν ἀναλογοῦσιν, ὡς εν γενέσθαι τὸ πᾶν), ἐξ ἀπάντων δέ, ἵνα τέλειος καὶ ἄφθαρτος 15 ἦ.

Χρόνον τε γενέσθαι εἰκόνα τοῦ ἀϊδίου (αἰῶνος). Κάκεῖνον μὲν ἀεὶ μένειν, τὴν δὲ τοῦ οὐρανοῦ φορὰν χρόνον εἶναι· καὶ γὰρ νύκτα καὶ ἡμέραν καὶ μῆνα καὶ τὰ τοιαῦτα

1 'Αλλὰ -2 τὸν θεόν : Tim. 32 c 3; 33 a 6-7; 38 b 6-c 3 3 Καὶ -4 τὸ ἀγαθόν : Tim. 29 e 1-30 a 6 5 τὸ(ν νοῦν) αἴτιον : Tim. 30 b 7 τόνδε τὸν κόσμον ζῷον ἔμψυχον ἔννουν τε τῷ ἀληθείᾳ διὰ τὴν τοῦ θεοῦ γενέσθαι πρόνοιαν; Alcinoi Didasc. 27, p. 179.41 τοῦ πρώτου ἀγαθοῦ, ὅπερ θεόν τε καὶ νοῦν τὸν πρῶτον προσαγορεύσαι ἄν τις; Aet. 1.7.31 6 "Ωστε -9 Tim. 29 a 10-15 Tim. 31 b 4-33 a 16-p. 236.3 Tim. 37 d 5-38 b 7; Aet. 1.21.2

1 εἶναι  $\mathbf{BF\Phi P^1}$  in  $\mathbf{mg}$  : ἔχειν  $\mathbf{P^1}$  in textu | αὐτῶν  $\mathbf{BPF}$  : αὐτῶ  $\mathbf{\Phi}$  2 εἰς : ἐᾶν coni. ed. Basil. 4 τοῦ οὐρανοῦ δὲ  $\mathbf{F}$  5 τὸ⟨ν νοῦν⟩ scripsi (cf. p. 233.12) : τὸ  $\mathbf{BPF\Phi}$  : τὸ ἄριστον  $\mathbf{D}$  et  $\mathbf{Frob}$ . : τὸ⟨ν αὐτὸν⟩ coni. ed. Basil. 5 et  $\mathbf{8}$  γεννητῶν  $\mathbf{B^1F}$  : γενητῶν  $\mathbf{B^2P\Phi V}$  7 ὁ² om.  $\mathbf{F}$  8 τῶν γεννητῶν secl. M.M. Peretti 11 δὲ om.  $\mathbf{F}$  13 μεσότησιν  $\mathbf{F\Phi}$  : μεσότητες  $\mathbf{BP}$  16 αἰῶνος ex Platone add. Fr. Solmsen (per litteras, 1978) 17 ἀεὶ  $\mathbf{BP\Phi}$  : δεῖ  $\mathbf{F}$ 

πάντα χρόνου μέρη εἶναι. Διόπερ ἄνευ τῆς τοῦ κόσμου φύσεως οὐκ εἶναι χρόνον· ἄμα γὰρ (τὸ) ὑπάρχειν αὐτὸν καὶ χρόνον εἶναι.

- Πρός δὲ γρόνου γένεσιν ήλιον καὶ σελήνην καὶ τὰ 74 πλανώμενα γενέσθαι. "Όπως δὲ διάδηλος τῶν ὡρῶν ἢ 5 άριθμός καὶ μετάσχοι τὰ ζῶα ἀριθμοῦ, τὸ τοῦ ἡλίου φῶς ανάψαι τὸν θεόν. Εἶναι δὲ ἐν μὲν τῷ ὑπὲρ γῆς κύκλω σελήνην, εν δε τῶ εγομένω ήλιον, εν δε τοῖς επάνω τοὺς πλανήτας έμψύγους δὲ πάντως διὰ τὸ έμψύγω φορᾶ δεδέσθαι. Ίνα δὲ ὁ κόσμος τελειωθη γενόμενος όμοιος τῶ 10 νοητώ ζώω, την των άλλων ζώων γενέσθαι φύσιν. Έπεὶ οὖν ἐκεῖνο εἶχε, καὶ τὸν οὐρανὸν δεῖν ἔχειν. Θεοὺς μὲν οὖν ἔχειν τὸ πολὺ πυρίνους εἶναι δὲ τρία γένη τἆλλα, 75 πτηνόν, ἔνυδρον, πεζόν. Γην δὲ πρεσβυτάτην μὲν εἶναι τῶν ἐν τῷ οὐρανῷ θεῶν γενέσθαι δὲ ὡς δημιούργημα 15 νύκτα καὶ ἡμέραν ποιείν οὖσαν δ' ἐπὶ τοῦ μέσου κινείσθαι περί το μέσον, Έπει δ' αιτίαι είσι δύο, τὰ μεν διὰ γνώμην είναι, τὰ δ' έξ ἀναγκαίας αἰτίας, ωησί, λεκτέον.
  - **4–10** δεδέσθαι : Tim. 38 c 3 39 d 7 **10** "Iνα **14** πεζόν : Tim. 30 c 2 31 b 3; 39 e 3 40 b 7; 41 b–c **14** Γῆν **16** ποιεῖν : Tim. 40 b–c **16** οὖσαν **17** τὸ μέσον : cf. *Phaed*. 108 e 5 **17** Έπεὶ **18** λεκτέον : Tim. 46 d–e; 47 e 48 a; 68 e 69 a; Aet. 1.25.5
  - 2 τὸ addidi | αὐτὸν FΦ et Casaubon : αὐτῶ BP 5 ὁ τῶν ὡρῶν Φ 6 τοῦ ss. F² 7 ἐν μὲν τῷ ὑπὲρ γῆς κύκλῳ ed. Basil. : ὑπὲρ μὲν τῶν ἐκ γῆς κύκλων BFΦ : ὑπὲρ μὲν τὸν τῆς γῆς κύκλων PV 9 ἐμψύχους coni. ed. Basil. : ἔμψυχον BPFΦ | πάντας coni. ed. Basil. | φθορᾶ F 10 δεδέσθαι BPF : φέρεσθαι Φ | ὅμοιος Β : ὁμοίως PFΦ 12 οὖν : γὰρ coni. ed. Basil. | ἐκεῖνο ed. Basil. : ἐκεῖνος BPFΦ 13 πειρίνους P³W 14 εἶναι μὲν F 15 δημιούργημα ὡς BPFΦ, transp. ed. Basil. 17–18 διὰ γνώμην Mericus Casaubon (Notae ad. M. Antoninum V, 68) : διαμονὴν BPFΦ : διὰ νοῦν Petrus Petitus : διὰ νοῦ ed. Basil. (conl. Tim. 48 a 1)

Ταῦτα δ' ἐστὶν ἀήρ, πῦρ, γῆ, ὕδωρ, [καὶ] οὐκ ὄντα μὲν στοιχεῖα κατὰ ἀκρίβειαν, ἀλλὰ δεκτικά. Ταῦτα δ' ἐκ τῶν τριγώνων εἶναι συντιθεμένων καὶ διαλύεσθαι εἰς ταῦταστοιχεῖα δ' αὐτῶν εἶναι τό τε πρόμηκες τρίγωνον καὶ τὸ ἱσοσκελές.

'Αργάς μὲν οὖν εἶναι καὶ αἴτια τὰ λεγθέντα δύο, [μὲν 76 ὧν παράδειγμα] τὸν θεὸν καὶ τὴν ὕλην ὅπερ ἀνάγκη ἄμορφον είναι, ώσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων δεκτικῶν, Αἴτιον δὲ τούτων έξ ἀνάγκης εἶναι· δεχόμενον γάρ πως τὰς ἰδέας 10 γεννάν τὰς οὐσίας, καὶ δι' ἀνομοιότητα δυνάμεως κινεῖσθαι καὶ κινούμενον τὰ γινόμενα έξ αὐτοῦ ἀντικινεῖν. Ταῦτα δὲ πρὶν μὲν ἀλόγως κινεῖσθαι καὶ ἀτάκτως, ἐπεὶ δὲ ἤρξαντο συνιστάναι τὸν κόσμον, ἐκ τῶν ἐνδεχομένων ὑπὸ τοῦ θεοῦ συμμέτρως καὶ τεταγμένως γενέσθαι. Τὰς μὲν 77 15 γαρ αἰτίας καὶ πρὸ τῆς οὐρανοποιίας [δύο] εἶναι [καὶ τρίτην γένεσιν], άλλ' οὐ σαφεῖς, ἴχνη δὲ μόνον καὶ ἀτάκτους έπειδη δε ο κόσμος έγένετο. λαβείν και ταύτας τάξιν. Έξ ἀπάντων δὲ τῶν ὑπαργόντων σωμάτων γενέσθαι τὸν οὐρανόν. Δοκεῖ δ' αὐτῶ τὸν θεὸν ὡς καὶ τὴν ψυγὴν 20 ἀσώματον είναι· ούτω γὰρ μάλιστα φθορᾶς καὶ πάθους άνεπίδεκτον ὑπάρχειν. Τὰς δὲ ἰδέας ὑφίσταται, καθὰ καὶ

1 Ταῦτα – 2 δεκτικά : Tim. 49 a ss.; 50 b – 51 b; 52 a–b
2 Ταῦτα – 5 Tim. 53 c – 55 c 9 δεχόμενον – 17 τάξιν :
Tim. 52 d; 53 ab; 57 c; 69 bc 11 κινούμενον : sc. τὸ αἴτιον, ἡ ὕλη 14–15 Τὰς ... αἰτίας : i.e. τὰ τέτταρα στοιχεῖα 19
Δοκεῖ – 20 εἶναι : cf. Epinom. 981 b 7; DL 5.32 21–p. 238.2 cf. Alcinoi Didasc. 12, p. 167.5; Arii Did. Fr. 1 (p. 447.19 Diels)

1 καὶ delevi 3 τριγόνων BV | συντηθεμένων B 6–7 μὲν ὧν παράδειγμα seclusi ut glossema | μὲν ὧν  $P\Phi VB^2$  (μὲν  $B^1$ ) : ὧν ss.  $F^2$  : ὧν μὲν Cobet 11 γινόμενα  $BF^1\Phi$  : κινούμενα  $PF^2V$  | αὐτοῦ scripsi : αὐτῆς  $BPF\Phi$  15 δύο et 15–16 καὶ τρίτην γένεσιν seclusi ut glossemata 16 δὲ μόνον BPF : δὲ τούτων μόνα  $\Phi$  21 ὑπάρχειν BP : εἶναι  $F\Phi$ 

προείρηται, αἰτίας τινὰς καὶ ἀρχὰς τοῦ τοιαῦτ' εἶναι τὰ φύσει συνεστῶτα, οἷάπερ εἰσὶν αὐταί.

Περὶ δὲ ἀναθῶν ἢ κακῶν τοιαῦτα ἔλεγε. Τέλος μὲν 78 είναι την έξομοίωσιν τῶ θεῶ. Τὴν δ' ἀρετὴν αὐτάρκη μὲν είναι πρὸς εὐδαιμονίαν, ὀργάνων δὲ προσδεῖσθαι τῶν 5 περὶ σῶμα πλεονεκτημάτων, ἰσχύος, ὑγιείας, εὐαισθησίας, των ομοίων καὶ των έκτός, οίον πλούτου καὶ εύγενείας καὶ δόξης. Οὐδὲν δὲ ἦττον εὐδαίμονα ἔσεσθαι τὸν σοφόν, κὰν ταῦτα μὴ παρῆ. Πολιτεύσεσθαι αὖ καὶ γαμήσειν καὶ τοὺς κειμένους νόμους οὐ παραβήσεσθαι έκ δὲ 10 τῶν ἐνδεγομένων καὶ νομοθετήσειν τῆ ἐαυτοῦ πατρίδι, έὰν μὴ τέλεον ἀπαραίτητα ὁρᾶ τὰ πράγματα ἐν ὑπερβαλ-79 λούση διαφορά δήμου. Οίεται δὲ καὶ θεοὺς ἐφοράν τὰ ἀνθρώπινα καὶ δαίμονας εἶναι. "Εννοιάν τε καλοῦ πρῶτος άπεφήνατο την έχομένην τοῦ έπαινετοῦ καὶ λογικοῦ καὶ 15 χρησίμου καὶ πρέποντος καὶ ἀρμόττοντος άπερ πάντα έγεσθαι τοῦ ἀκολούθου τῆ φύσει καὶ ὁμολογουμένου.

Διελέξατο δὲ καὶ περὶ ὀνομάτων ὀρθότητος · ώστε καὶ τὴν ἐπιστήμην τοῦ ὀρθῶς ἀποκρίνεσθαι καὶ ἐρωτᾶν πρῶτον αὐτὸν διασυστῆσαι κατακόρως χρησάμενον. Ἐν δὲ 20

<sup>1</sup> τοῦ τὰ τοιαῦτα F 2 εἰσὶν αὐταί scripsi : ἐστὶν αὐτά  $BPF\Phi$  6 ὑγείας  $P\Phi$  7 · · ἐκτὸς (videtur δὲ erasum esse) P : ἐκτὸς δὲ F | εὐγενίας F 9 πολιτεύσεσθαι  $B\Phi$  : πολιτεύεσθαι PF 12 τέλαιον B | ἀπαραίτητα Casaubon : εὐπαραίτητα Casaubon : Casaubon 13—14 τἀνθρώπινα Casaubon 17 ὑμολογημένου Casaubon 18 διεδέξατο Casaubon 20 συστῆσαι Casaubon 10 συστῆσαι Casaubon 11 διεδέξατο Casaubon 20 συστῆσαι Casaubon 12 διεδέξατο Casaubon 13 διεδέξατο Casaubon 20 συστῆσαι Casaubon 15 διεδέξατο Casaubon 16 άπαντα Casaubon 17 ὑμο

τοῖς διαλόγοις [καὶ] τὴν δικαιοσύνην θεοῦ νόμον ὑπελάμβανεν, ὡς ἰσχυροτέραν (οὖσαν) προτρέψαι τὰ δίκαια πράττειν, ἵνα μὴ καὶ μετὰ θάνατον δίκας ὑπόσχοιεν οἱ κακοῦργοι. "Όθεν καὶ μυθικώτερος ἐνίοις ὑπελήφθη τοῖς 80 συγγράμμασιν ἐγκαταμίξας τὰς τοιαύτας διηγήσεις, ὅπως διὰ τοῦ ἀδήλου τρόπου ὧν ἔχει τὰ μετὰ τὸν θάνατον οὕτως ἀπέχωνται τῶν ἀδικημάτων. Καὶ ταῦτα μὲν ἦν αὐτῷ τὰ ἀρέσκοντα.

Διήρει δέ, φησὶν ᾿Αριστοτέλης, καὶ τὰ πράγματα τοῦ10 τον τὸν τρόπον. Τῶν ἀγαθῶν ἐστι τὰ μὲν ἐν ψυχῆ, τὰ δὲ ἐν
σώματι, τὰ δὲ ἐκτός· οἷον ἡ μὲν δικαιοσύνη καὶ ἡ φρόνησις καὶ ἡ ἀνδρεία καὶ ἡ σωφροσύνη καὶ τὰ τοιαῦτα ἐν
ψυχῆ· τὸ δὲ κάλλος καὶ ἡ εὐεξία καὶ ἡ ὑγίεια καὶ ἡ ἰσχὺς
ἐν σώματι· οἱ δὲ φίλοι καὶ ἡ τῆς πατρίδος εὐδαιμονία ⟨καὶ
15 ἡ εὐδοξία⟩ καὶ ὁ πλοῦτος ἐν τοῖς ἐκτός. Τῶν ἀγαθῶν ἄρα 81
τρία εἴδη ἐστί· τὰ μὲν ἐν ψυχῆ, τὰ δὲ ἐν σώματι, τὰ δὲ
ἐκτός.

1 τὴν δικαιοσύνην θεοῦ νόμον : Gorg. 523 ab; Reip. 10, 613 a; Tim. 42 b; Legg. 4, 716 a; 10, 904 b 3 ἴνα μὴ – 4 κακοῦργοι : Phaed. 107 de; 113 d; Theaet. 177 a; Phaedri 249 ab; Gorg. 523 a ss.; Reip. 10, 614 a ss.; Legg. 10, 903 b – 905 d; 12, 959 de; Tim. 42 b; Ep. 7, 335 a 9 Διήρει – p. 255.1 τὸν ᾿Αριστοτέλην ed. H. Mutschmann (Divisiones Aristoteleae, Lipsiae, 1906, 1–41) 9 Aristot. Fr. 114 Rose³ 10–11 cf. Plat. Legg. 3, 697 b

1 καὶ delevi | ὑπέλαβεν Φ 2 ἰσχυροτέραν ⟨οὖσαν⟩ coni. ed. Basil. : ἰσχυροτέραν BPF : ἰσχύουσαν Φ 3 ἵνα BPF : ὡς Φ | καὶ om. Φ | ⟨τὸν⟩ θάνατον Cobet | οἱ : ὡς ed. Basil. 4 μυθικότερος B 6 διὰ BP : μετὰ F | τοῦ ἀδήλου τρόπου ὧν ἔχει scripsi : τοῦ ἀδήλου τρόπου τοῦ ἔχειν BPF : τὸ ἄδηλον τοῦ πῶς ἔχει Cobet : τὸ ἄδηλον τρόπον [τοῦ] ἔχειν coni. ed. Basil. | τὰ om. F 7 ἀπέχωνται  $B^2P$  : ἀπέχονται  $B^1FV$  9 διαιρεῖ F | φησὶν ὁ V, Cobet 12 καὶ ἡ σωφροσύνη om. B 14–15 καὶ ἡ εὐδοξία supplevi ex Divisionum codice Marciano gr. 257 f. 251–254 (Nr. 5)

Τῆς φιλίας τρία (ἐστὶν) εἴδη · ἡ μὲν γὰρ αὐτῆς ἐστι φυσική, ή δὲ ἑταιρική, ἡ δὲ ξενική φυσικήν μὲν οὖν ταύτην λέγομεν, ήν οι γονείς πρός τὰ ἔκγονα ἔγουσι καὶ οι συγγενεῖς πρὸς ἀλλήλους ταύτης δὲ κεκλήρωται καὶ τάλλα ζωα. Έταιρικὴν δὲ καλοῦμεν τὴν ἀπὸ συνηθείας γινομέ- 5 νην καὶ μηδὲν προσήκουσαν γένει, άλλ' οἷον ἡ Πυλάδου πρὸς 'Ορέστην. Ἡ δὲ ξενική φιλία ἡ ἀπὸ συστάσεως καὶ διὰ γραμμάτων γινομένη πρὸς τοὺς ξένους. Τῆς ἄρα φιλίας ή μέν έστι φυσική, ή δε εταιρική, ή δε ξενική. προστιθέασι δέ τινες τετάρτην έρωτικήν.

10

Της πολιτείας έστιν είδη πέντε το μεν γαρ αυτής έστι 82 δημοκρατικόν, άλλο δὲ ἀριστοκρατικόν, τρίτον δὲ ὀλιγαρχικόν, τέταρτον βασιλικόν, πέμπτον τυραννικόν. Δημοκρατία μεν οὖν ἐστιν, ἐν αἷς πόλεσι κρατεῖ τὸ πληθος καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τοὺς νόμους δι' ἑαυτοῦ αἱρεῖται. 'Αρισ- 15 τοκρατία δέ έστιν, εν ή μήθ' οι πλούσιοι μήθ' οι πένητες μήθ' οι ἔνδοξοι ἄρχουσιν, άλλ' οι ἄριστοι τῆς πόλεως προστατούσιν. 'Ολιγαρχία δέ έστιν, όταν ἀπὸ τιμημάτων αί ἀργαὶ αίρῶνται· ἐλάττους γάρ είσιν οἱ πλούσιοι τῶν πενήτων. Της δε βασιλείας η μεν κατά νόμον, η δε κατά 20 γένος ἐστίν. Ἡ μὲν οὖν ἐν Καργηδόνι κατὰ νόμον πωλη-

1-10 cf. 5.31; Aristot. E.N. O 14, 1161 b 12; Alcinoi Didasc. 33, p. 187.14; Stob. 2.7.5<sup>1</sup> et 22; cod. Marcian, gr. 257 (Nr. 58) 11-13 cf. Plat. Polit. 291 d-e; Aristot. Rhet. A 8, 1365 b 29 πωλητή: cf. Plat. Reip. 8, 544 d 1; Aristot. Polit. B 11, 1273 a 36

1 ἐστὶν<sup>1</sup> add. Cobet 2 ἑτερικὴ et 5 ἑτερικὴν  $B^1$ , corr.  $B^2$ 3 ἔκγονα P : ἔγγονα ΒΕΦ | οί ΡΕΦ : ἡ Β 4 ταύτης BF : ταύτην PV | τὰ ἄλλα F 5 γινομένην PF : γενομένην BV 10 ἐρωτηκήν B 11 τὸ  $BFP^4H$  : ἡ  $P^1QW$  | 13 δημοκρατία Marcian. 257 et coni. ed. Basil. : έστ $i^2$  om. **F** δημοκρατικὸν **BPF** 14 κρατεῖται **F**<sup>1</sup> (sed -ται expunctum)
15 ἀριστοκρατικὸν **F** 19 αἴρονται **B**<sup>1</sup>, αἴρωνται **PV** 21 πωλητὴ **BPF** : πολιτικὴ Stephanus : ἀνητὴ coni. Gigante τὴ γάρ ἐστιν. Ἡ δὲ ἐν Λακεδαίμονι καὶ Μακεδονία κατὰ 83 γένος ἀπὸ γάρ τινος γένους ποιοῦνται τὴν βασιλείαν. Τυραννὶς δέ ἐστιν, ἐν ἡ παρακρουσθέντες ἢ βιασθέντες ὑπό τινος ἄρχονται. Τῆς ἄρα πολιτείας ἡ μέν ἐστι δημοκρατία, ἡ δὲ ἀριστοκρατία, ἡ δὲ ὀλιγαρχία, ἡ δὲ βασιλεία, ἡ δὲ τυραννίς.

Τῆς [δὲ] δικαιοσύνης ἐστὶν εἴδη τρία· ἡ μὲν γὰρ αὐτῆς ἐστι περὶ θεούς, ἡ δὲ περὶ ἀνθρώπους, ἡ δὲ περὶ τοὺς ἀποιχομένους. Οἱ μὲν γὰρ θύοντες κατὰ νόμους καὶ τῶν ἱερῶν 10 ἐπιμελούμενοι δῆλον ὅτι περὶ θεοὺς εὐσεβοῦσιν· οἱ δὲ δάνεια ἀποδιδόντες καὶ παραθήκας δικαιοπραγοῦσι περὶ ἀνθρώπους· οἱ δὲ τῶν μνημείων ἐπιμελούμενοι δῆλον ὅτι περὶ τοὺς ἀποιχομένους. Τῆς ἄρα δικαιοσύνης ἡ μὲν περὶ θεούς ἐστιν, ἡ δὲ περὶ ἀνθρώπους, ἡ δὲ περὶ τοὺς ἀποιχο-15 μένους.

Τῆς ἐπιστήμης εἴδη ἐστὶ τρία· τὸ μὲν γάρ ἐστι πρακτι- 84 κόν, τὸ δὲ ποιητικόν, τὸ δὲ θεωρητικόν. Ἡ μὲν οἰκοδομικὴ καὶ ναυπηγικὴ ποιητικαί εἰσιν· ἔστι γὰρ αὐτῶν ἰδεῖν ἔργον πεποιημένον. Πολιτικὴ δὲ καὶ αὐλητικὴ καὶ κιθαρισ-20 τικὴ καὶ αἱ τοιαῦται πρακτικαί· οὐ γὰρ ἔστιν οὐδὲν ἰδεῖν

**7–8** cf. Ps.-Aristot. *De virt. et vit.* 5, 1250 b 19; Menadri Περὶ ἐπιδεικτικῶν IX, p. 198 Walz **16–17** cf. Aristot. *Top.* 5, 145 a 15 et al.

2 ἀπό τινος γένους γὰρ  ${\bf F}^2$  4 δημοκρατεία et 5 ἀριστοκρατεία  ${\bf B}$  5 ὀλιγαρχία : -γαρ- ss.  ${\bf B}^1$  7 δὲ  ${\bf B}{\bf P}$  : om.  ${\bf F}$ , delendum ed. Basil. 8 ἡ δὲ περὶ ἀνθρώπους in mg  ${\bf B}^2$  |  $\dot{\eta}^2$   ${\bf P}{\bf F}$  : οἱ  ${\bf B}$  10 ἐπιμελόμενοι  ${\bf P}^1{\bf Q}{\bf W}$ , corr.  ${\bf P}^4{\bf H}$  10 θε- οὺς  ${\bf H}$  13 περὶ in mg infer.  ${\bf F}^2$  11 παραθήκας  ${\bf B}{\bf P}$  : παρακαταθήκας  ${\bf F}^2{\bf V}{\bf H}$  in mg 13 ἀποιχουμένους  ${\bf B}$  | περὶ scripsi (cf. v. 8) : πρὸς  ${\bf B}{\bf P}{\bf F}$  14 θεόν  ${\bf F}$  : τὸν θεὸν Marcian. 257 (Nr. 4) | περὶ  ${\bf B}$  : πρὸς  ${\bf P}{\bf F}^2$  | πρὸς ἀνθρώπους,  $\dot{\bf \eta}$  δὲ in mg  ${\bf F}^2$  16 ἤδη  ${\bf F}{\bf V}$  | ἐστὶν ante ἤδη  ${\bf F}$  17 ἡ μὲν γὰρ  ${\bf F}$  | οἰκονομικὴ  ${\bf F}$  18 ναυπηγικὴ  ${\bf B}{\bf F}$  : ναυτικὴ  ${\bf P}{\bf V}$  20 οὐδὲν om.  ${\bf F}$ 

ἔργον αὐτῶν πεποιημένον, ἀλλὰ πράττουσί τι· ὁ μὲν γὰρ αὐλεῖ καὶ κιθαρίζει, ὁ δὲ πολιτεύεται. Ἡ δὲ γεωμετρικὴ καὶ ἀρμονικὴ καὶ ἀστρολογικὴ θεωρητικαί· οὔτε γὰρ πράττουσιν οὔτε ποιοῦσιν οὐθέν· ἀλλ' ὁ μὲν γεωμέτρης θεωρεῖ πῶς πρὸς ἀλλήλας ἔχουσιν αὶ γραμμαί, ὁ δ' ἀρμο- 5 νικὸς τοὺς φθόγγους, ὁ δ' ἀστρολογικὸς τὰ ἄστρα καὶ τὸν κόσμον. Τῶν ἄρα ἐπιστημῶν αὶ μέν εἰσι θεωρητικαί, αἱ δὲ πρακτικαί, αἱ δὲ ποιητικαί.

Τῆς ἰατρικῆς ἐστιν εἴδη πέντε ἡ μὲν φαρμακευτική, ἡ δὲ χειρουργική, ἡ δὲ διαιτητική, ἡ δὲ νοσογνωμονική, ἡ 10 δὲ βοηθητική. Ἡ μὲν φαρμακευτικὴ διὰ φαρμάκων ἰᾶται τὰς ἀρρωστίας, ἡ δὲ χειρουργικὴ διὰ τοῦ τέμνειν καὶ καίειν ὑγιάζει, ἡ δὲ διαιτητικὴ διὰ τοῦ διαιτᾶν ἀπαλλάττει τὰς ἀρρωστίας, ἡ δὲ νοσογνωμονικὴ διὰ τοῦ γνῶναι τὸ ἀρρώστημα, ἡ δὲ βοηθητικὴ διὰ τοῦ βοηθῆσαι εἰς τὸ 15 παραχρῆμα ἀπαλλάττει τῆς ἀλγηδόνος. Τῆς ἄρα ἰατρικῆς ἡ μέν ἐστι φαρμακευτική, ἡ δὲ χειρουργική, ἡ δὲ διαιτητική, ἡ δὲ βοηθητική, ἡ δὲ νοσογνωμονική.

85

86 Νόμου διαιρέσεις δύο· ὁ μὲν γὰρ αὐτοῦ γεγραμμένος, ὁ δὲ ἄγραφος. ΓΩι μὲν ἐν ταῖς πόλεσι πολιτευόμεθα, γε- 20 γραμμένος ἐστίν. Ὁ δὲ κατὰ ἔθη γινόμενος οὑτος ἄγραφος καλεῖται· οἷον τὸ μὴ γυμνὸν πορεύεσθαι εἰς τὴν ἀγοράν, μηδὲ γυναικεῖον ἱμάτιον περιβάλλεσθαι. Ταῦτα γὰρ οὐθεὶς νόμος κωλύει, ἀλλ' ὅμως οὐ πράττομεν διὰ τὸ ἀγράφω νόμφ κωλύεσθαι. Τοῦ ἄρα νόμου ἐστὶν ὁ μὲν γεγραμ- 25 μένος, ὁ δὲ ἄγραφος.

1 ἔργον Mutschmann et ed. Basil. (cf. p. 241.18) : θετὸν  $\mathbf{BPF}$  : θεατὸν  $\mathbf{\Phi}$  et  $\mathit{Frob}$ . | γὰρ ss.  $\mathbf{F^2}$  3 ἀστρολογητικὴ  $\mathbf{F}$  7 θεωριτικαὶ  $\mathbf{B}$  10 et 14 νοσογνωμικὴ  $\mathbf{F}$  14 τὰς  $\mathbf{B^1PF}$  : τῆς ss.  $\mathbf{B^2}$  15 διὰ τὸ  $\mathbf{F}$  16 ἀπαλλάττειν  $\mathbf{BV}$  | ἀλγιδόνος  $\mathbf{B}$  18 βοηθιτικὴ  $\mathbf{B}$  | ἡ δὲ νοσογνωμονικὴ ante ἡ δὲ βοηθητικὴ transp. Huebner 20 πολιτευόμεθα in mg  $\mathbf{P^1}$ 

'Ο λόγος διαιρεῖται εἰς πέντε, ὧν εἷς μέν ἐστιν ὃν οἱ πολιτευόμενοι λέγουσιν έν ταῖς ἐκκλησίαις, ὃς καλεῖται πολιτικός. Έτέρα δὲ διαίρεσις λόγου, ον οι δήτορες γρά- 87 φουσιν είς έπίδειξιν καὶ προφέρουσιν είς έγκώμια καὶ 5 ψόγους (καὶ ἀπολογίας) καὶ κατηγορίας τὸ δὴ τοιοῦτον είδός έστι ρητορικόν. Τρίτη δὲ διαίρεσις λόγου, ὃν οί ίδιῶται διαλέγονται πρὸς άλλήλους οὖτος δὴ ὁ τρόπος προσαγορεύεται ίδιωτικός. Έτέρα δὲ διαίρεσις λόγου, ὃν οί κατά βραγύ έρωτωντες και αποκρινόμενοι τοις έρωτω-10 σιν (διαλέγονται)· ούτος δη καλείται ο λόγος διαλεκτικός. Πέμπτη δὲ διαίρεσις λόγου, ὃν οἱ τεχνῖται περὶ τῆς έαυτῶν διαλέγονται τέχνης · ος δη καλείται τεχνικός. Τοῦ λόγου ἄρα τὸ μέν ἐστι πολιτικόν, τὸ δὲ ἡητορικόν, τὸ δὲ ίδιωτικόν, τὸ δὲ διαλεκτικόν, τὸ δὲ τεχνικόν.

Ή μουσική είς τρία διαιρείται έστι γάρ ή μεν διά του 88 στόματος μόνον, οἷον ἡ ώδή · δεύτερον δὲ διὰ τοῦ στόματος καὶ τῶν χειρῶν, οἱον ἡ κιθαρωδία τρίτον ἀπὸ τῶν γειρών μόνον, οἷον ἡ κιθαριστική. Τῆς ἄρα μουσικῆς ἐστι τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ στόματος μόνον, τὸ δ' ἀπὸ τοῦ στόματος 20 καὶ τῶν γειρῶν, τὸ δ' ἀπὸ τῶν γειρῶν.

Διαιρείται δὲ ἡ εὐγένεια εἰς εἴδη τέτταρα. "Εν μέν. έὰν ὦσιν οἱ πρόγονοι καλοὶ κάγαθοὶ καὶ δίκαιοι, ἵνα τοὺς

## 3 Έτέρα – 6 ρητορικόν : cf. 3.93–94

15

1 ante ὁ λόγος titulum λόγου διαιρέσεις in textu BP, lineola 4 είς ἐπίδειξιν καὶ scripsi : είς ἐπίδειξίν τε P : καὶ εἰς ἐπίδειζιν F : εἰς ἐπίδειζιν B | προσφέρουσιν F καὶ ἀπολογίας add. Wendland (cf. 3.93-94) 6 είδος ss.  $\mathbf{F}^2$ 10 διαλέγονται add. Frob. | δή scripsi : δὲ BP 11 δè om. F 12 αὐτῶν B | δὴ om. F 12-13 om. F τοῦ ἄρα τοῦ λόγου  $\mathbf{F}^2$  ut vid. 14 διαλεκτι- BI et -κόν, τὸ δὲ τεχνικὸν  ${\bf B}^2$  17 καὶ τῶν χειρῶν in mg  ${\bf F}^2$  18 μόνον  ${\bf B}{\bf P}^1$  $\mathbf{Q}^{\prime\prime}$ : μόνων  $\mathbf{FP^3W}$  | ή  $\mathbf{FV}$  : om.  $\mathbf{BP}$  | κιθαριστηκή  $\mathbf{B}$  | έστι om.  $\mathbf{F}$  22 ίνα τοὺς  $\mathbf{BP}^1\mathbf{OW}$ : τοὺς  $\mathbf{FP}^4\mathbf{H}$ 

έκ τούτων γεγεννημένους εύγενεῖς φασιν εἶναι. "Αλλο δέ, έὰν ὦσιν οἱ πρόγονοι δεδυναστευκότες καὶ ἄργοντες γεγενημένοι, (καί) τους έκ τούτων εύγενεῖς φασιν εἶναι. "Αλλο δέ, ἐὰν ὦσιν οἱ πρόγονοι ὀνομαστοί, οἶον ἀπὸ στρατηγίας. άπὸ στεφανιτῶν ἀγώνων καὶ γὰρ τοὺς ἐκ τούτων γεγεννη- 5 89 μένους εύγενεῖς προσαγορεύομεν. "Αλλο εἶδος, ἐὰν αὐτός τις ή γεννάδας την ψυχην καὶ μεγαλόψυχος καὶ τοῦτον εύγενη φασι· καὶ της γε εύγενείας αύτη κρατίστη. Της άρα εύγενείας τὸ μὲν ἀπὸ προγόνων ἐπιεικῶν, τὸ δὲ δυναστων, τὸ δὲ ἐνδόξων, τὸ δ' ἀπὸ τῆς αὐτοῦ καλοκαγαθίας.

Τὸ κάλλος διαιρείται εἰς τρία εν μεν γὰρ αὐτοῦ ἐστιν έπαινετόν, οξον ή διὰ της όψεως εὐμορφία άλλο δὲ γρηστικόν, οἷον ὄργανον καὶ οἰκία καὶ τὰ τοιαῦτα, ⟨ά⟩ πρὸς γρησίν έστι καλά· τὸ δὲ περὶ νόμους καὶ ἐπιτηδεύματα καὶ τὰ τοιαῦτα, ⟨ὰ⟩ πρὸς ἀφέλειάν ἐστι καλά. Τοῦ ἄρα 15 κάλλους τὸ μέν ἐστι πρὸς ἔπαινον, τὸ δὲ πρὸς γρῆσιν, τὸ δὲ πρὸς ἀφέλειαν.

10

'Η ψυχὴ διαιρείται είς τρία· τὸ μὲν γὰρ αὐτῆς ἐστι λο-90 γιστικόν, τὸ δὲ ἐπιθυμητικόν, τὸ δὲ θυμικόν. Τούτων δὲ τὸ μὲν λογιστικόν ἐστιν αἴτιον τοῦ βουλεύεσθαί τε καὶ λογί- 20 ζεσθαι καὶ διανοεῖσθαι καὶ πάντων τῶν τοιούτων τὸ δ' έπιθυμητικόν μέρος έστὶ τῆς ψυγῆς αἴτιον τοῦ ἐπιθυμεῖν φαγείν και τοῦ πλησιάσαι και τῶν τοιούτων πάντων. Τὸ

11-17 cf. Plat. Gorg. 474 d-e; Hipp. maior. 295 c; 296 e; 298 **18–19** cf. Plat. Reip. 4, 439 d–e; Ps.-Aristot. De virt. et vit. 5, 1249 a 30

1-2  $\delta \hat{\epsilon} \hat{\epsilon} \hat{\alpha} \nu PF$ ,  $\delta' \hat{\epsilon} \hat{\alpha} \nu B^2$  :  $\delta' \hat{\alpha} \nu B^1$ 1 φῶσιν Β<sup>2</sup> 3 καὶ addidi | post οί πρόγονοι οίον **F** | γεγεννημένοι **F** τούτων addit γεγεννημένους  $\mathbf{F}$  4 δὲ ἐὰν  $\mathbf{F}$ , δ' ἐὰν  $\mathbf{B}$  : δὲ ἂν 5 στεφανητών Β 6 προσαγορεύομεν ΒΡ : φασίν εί-8 γε om. F 13 α addidi 14 περί Reiske, Wendναι F land : πρὸς BPF : κατὰ Gorg. 474 e 5 15  $\hat{\alpha}$  add. ed. 18. 20 et p. 245.2 λογικόν F 22 τῆς ψυγῆς ἐστιν F Basil.

δὲ θυμικὸν μέρος αἴτιόν ἐστι τοῦ θαρρεῖν καὶ ἤδεσθαι καὶ λυπεῖσθαι καὶ ὀργίζεσθαι. Τῆς ἄρα ψυχῆς ἐστι τὸ μὲν λογιστικόν, τὸ δὲ ἐπιθυμητικόν, τὸ δὲ θυμικόν.

Τῆς τελείας ἀρετῆς ⟨ἐστιν⟩ εἴδη τέτταρα· εν μεν φρόνη5 σις, εν δε δικαιοσύνη, ἄλλο δ' ἀνδρεία, τέταρτον σωφροσύνη. Τούτων ἡ μεν φρόνησις αἰτία τοῦ πράττειν ὀρθῶς 91 τὰ πράγματα· ἡ δε δικαιοσύνη τοῦ ἐν ταῖς κοινωνίαις καὶ τοῖς συναλλάγμασι δικαιοπραγεῖν· ἡ δε ἀνδρεία τοῦ ἐν τοῖς κινδύνοις καὶ φοβεροῖς μὴ ἐξίστασθαι ⟨τοῦ⟩ πονεῖν,
10 ἀλλὰ μένειν· ἡ δε σωφροσύνη τοῦ κρατεῖν τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ ὑπὸ μηδεμιᾶς ἡδονῆς δουλοῦσθαι, ἀλλὰ κοσμίως ζῆν.
Τῆς ἀρετῆς ἄρα τὸ μέν ἐστι φρόνησις, ἄλλο δικαιοσύνη, τρίτον ἀνδρεία, τέταρτον σωφροσύνη.

'Η ἀρχὴ διαιρεῖται εἰς μέρη πέντε· εν μεν εἰς τὸ κατὰ 15 νόμον, εν δὲ εἰς τὸ κατὰ φύσιν, εν δὲ εἰς τὸ κατὰ ἔθος, τέταρτον εἰς τὸ κατὰ γένος, πέμπτον δὲ κατὰ βίαν. Οἱ μεν 92 οὖν ἐν ταῖς πόλεσιν ἄρχοντες ὑπὸ τῶν πολιτῶν ἐπὰν αἰρεθῶσι, κατὰ νόμον ἄρχουσιν· οἱ δὲ κατὰ φύσιν, (οἷον) οἱ ἄρρενες, οὐ μόνον ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς αλλοις ζώοις· ἐπὶ πολὺ γὰρ πανταχοῦ τὰ ἄρρενα τῶν θηλειῶν ἄρχει. Ἡ δὲ τοῦ κατὰ ἔθος ἀρχὴ τοιαύτη ἐστίν, οἵαν οἱ παιδαγωγοὶ τῶν παίδων ἄρχουσι καὶ οἱ διδάσκα-

**4–5** cf. Plat. *Reip.* 4, 427 e; *Phaed.* 69 a–c; *Legg.* 1, 630 ab et al. **14–16** cf. Plat. *Legg.* 3, 690 a–c

1 ἐστὶν αἴτιον  $\mathbf{F}$  4 εἴδη ⟨ἐστὶ⟩ τέτταρα Cobet 4 ε̈ν μὲν -5 σωφροσύνη  $\mathbf{BP}$  : φρόνησις δικαιοσύνη ἀνδρεία καὶ σωφροσύνη  $\mathbf{F}$  8 ἀνδρία  $\mathbf{F}$  9 ἐξίστασθαι secl. Sudhaus Ι ⟨τοῦ⟩ πονεῖν scripsi : ποιεῖν  $\mathbf{BPF}$  : τρεῖν Sudhaus : del. Emperius, Cobet 12 ἄλλο  $\mathbf{BP}$  : τὸ δὲ  $\mathbf{F}$  16 post τέταρτον addit δ' Cobet 16 ⟨εἰς τὸ⟩ κατὰ βίαν Huebner, agn. Cobet 17 ἄρχοντες  $\mathbf{BPF}$  : πράττοντες  $\mathbf{\Phi}$  18 νόμους  $\mathbf{F}$  Ι οἷον add. Sudhaus 20 ἄλλοις  $\mathbf{BPF}$  et Marcian. 257 (Nrr. 63 et 51) : ἀλόγοις Cobet 21 τοῦ del. Reiske : habet Marcianus

λοι τῶν φοιτώντων. Κατὰ γένος δὲ ἀρχὴ τοιαύτη τις λέγεται, οἵαν οἱ Λακεδαιμόνιοι βασιλεῖς ἄρχουσιν· ἀπὸ γὰρ γένους τινὸς ἡ βασιλεία. Καὶ ἐν Μακεδονία δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ἄρχουσι· καὶ γὰρ ἐκεῖ ἀπὸ γένους ἡ βασιλεία καθίσταται. Οἱ δὲ βιασάμενοι ἢ παρακρουσάμενοι ἄρ- 5 χουσιν ἀκόντων τῶν πολιτῶν· ἡ τοιαύτη ἀρχὴ κατὰ βίαν λέγεται εἶναι. Τῆς ἀρχῆς ἄρα ἐστὶ τὸ μὲν κατὰ νόμον, τὸ δὲ κατὰ φύσιν, τὸ δὲ κατὰ ἔθος, τὸ δὲ κατὰ γένος, τὸ δὲ κατὰ βίαν.

73 Τῆς ἡητορείας εἴδη ἐστὶν ἕξ· ὅταν μὲν γὰρ κελεύωσι 10 πολεμεῖν ἢ συμμαχεῖν πρός τινα, καλεῖται τὸ τοιοῦτον εἶδος προτροπή. 'Όταν δ' ἀξιῶσι μὴ πολεμεῖν ⟨ἢ⟩ μὴ συμμαχεῖν, ἀλλ' ἡσυχίαν ἄγειν, τὸ τοιοῦτον εἶδός ἐστιν ἀποτροπή. Τρίτον εἶδος τῆς ἡητορείας, ὅταν τις φάσκῃ ἀδικεῖσθαι ὑπό τινος καὶ πολλῶν κακῶν αἴτιον ⟨αὑτὸν⟩ 15 ἀποφαίνη· τὸ δὴ τοιοῦτον εἶδος κατηγορία ὀνομάζεται. Τέταρτον εἶδος τῆς ἡητορείας [ἀπολογία καλεῖται], ὅταν ἀποφαίνῃ αὑτὸν μηθὲν ἀδικοῦντα μήτε ἄλλο ἄτοπον μη-94 θὲν πράττοντα· τὸ δὴ τοιοῦτον ἀπολογίαν καλοῦσι. Πέμπτον εἶδος ἡητορείας, ὅταν τις εὖ λέγῃ καὶ ἀποφαίνῃ καλὸν 20 κἀγαθόν· τὸ δὴ τοιοῦτον εἶδος καλεῖται ἐγκώμιον. 'Έκτον εἶδος, ὅταν τις ἀποφαίνῃ φαῦλον· τὸ δὴ τοιοῦτον εἶδος καλεῖται ψόγος. Τῆς ἄρα ἡητορείας ἐστὶ τὸ μὲν ἐγκώμιον.

# **10–p. 247.2** cf. Aristot. *Rhet*. A 3, 1358 b 6 ss.

3 δὲ BP : γὰρ F 5 οἱ BP : εἰ F 10 ἐστὶν οm. F 12 ⟨ἣ⟩ μὴ ed. Basil. : μὴ BP : μηδὲ F 13–14 ἀποτροπή ἐστιν F 14 ῥητορικῆς F | φάσκει FVB¹ (corr. B²) 15 αὐτὸν addidi (cf. v. 18) 16 δὴ ss. add. P⁴H | ἀποφαίνεται καὶ ὀνομάζεται F 17 ἀπολογία καλεῖται secl. Cobet 18 post ἀποφαίνη addit τις Cobet | μηδὲ Wendland 19 δὴ Frob. : δὲ BPF 20 post λέγη addit τινὰ Cobet 22 post ἀποφαίνη addit τινὰ Cobet | δὴ Frob. : δὲ BPF

τὸ δὲ ψόγος, τὸ δὲ προτροπή, τὸ δὲ ἀποτροπή, τὸ δὲ κατηγορία, τὸ δὲ ἀπολογία.

Τὸ ὀρθῶς λέγειν διαιρεῖται εἰς τέτταρα· εν μεν αν δεῖ λέγειν, εν δε σσα δεῖ λέγειν, τρίτον πρὸς οῦς δεῖ λέγειν, τέταρτον δε πηνίκα δεῖ λέγειν. "Α μεν οὖν δεῖ λέγειν, αν μέλλει συμφέρειν (καὶ) τῷ λέγοντι καὶ τῷ ἀκούοντι· τὸ δε σσα δεῖ λέγειν, μὴ πλείω μηδε ἐλάττω τῶν ἱκανῶν. Τὸ δε πρὸς οῦς δεῖ λέγειν, ἄν τε πρὸς πρεσβυτέρους [ἀμαρτάνοντας] λέγη, ἀρμόττοντας δεῖ τοὺς λόγους διαλέγεσθαι ως πρεσβυτέροις· ἄν τε πρὸς νεωτέρους, ἀρμόττοντας δεῖ (δια)λέγεσθαι ως νεωτέροις. Πηνίκα δε λέγειν ἐστί, μήτε προτέρω μήτε ὑστέρω· εἰ δε μή, διαμαρτήσεσθαι καὶ οὐκ ὀρθῶς ἐρεῖν.

Ή εὐεργεσία διαιρεῖται εἰς τέτταρα· ἢ γὰρ χρήμασιν
15 ἢ σώμασιν ἢ ταῖς ἐπιστήμαις ἢ τοῖς λόγοις. Τοῖς μὲν οὖν χρήμασιν, ὅταν δεομένῳ παραβοηθήσῃ τις, ⟨ὡς⟩ εἰς χρημάτων λόγον εὐπορῆσαι· τοῖς δὲ σώμασιν εὖ ποιοῦσιν ἀλλήλους, ὅταν παραγενόμενοι τυπτομένοις παραβοηθῶσιν· οἱ δὲ παιδεύοντες καὶ ἰατρεύοντες καὶ διδάσκοντες 96
20 ἀγαθόν τι, οὖτοι δὴ ταῖς ἐπιστήμαις εὐεργετοῦσιν· ὅταν δ' εἰσέλθωσιν εἰς δικαστήριον ἄλλος ὑπὲρ ἄλλου βοηθὸς

4 εν BP : δεύτερον  $\mathbf{F}$  5 δεί λέγειν  $\mathbf{F}$ Φ et Marcianus 257 (Nr. 52) : λέγειν δεί  $\mathbf{BP}$  6 καὶ addidi ex cod. Marciano δ άμαρτάνοντας secl. Menagius 9 λέγη scripsi ex cod. Marc. : διαλέγη  $\mathbf{BPF}$  : διαλέγηται  $\mathbf{D}$ , Stephanus 10 ώς πρεσβυτέροις om.  $\mathbf{B}$  | τε om.  $\mathbf{B}$  | πρὸς om.  $\mathbf{F}$  10–11 δεί  $\langle \deltaια \rangle \lambda$ έγεσθαι coni. ed. Basil. : δεί λέγεσθαι  $\mathbf{BP}$  : om.  $\mathbf{F}$ , Cobet 11–12 μήτε προτέρω μήτε ὑστέρω  $\mathbf{BPF}$  : μήτε πρότερον μήτε ὑστερον Cobet (et cod. Marc.) 12–13 οὐκ ὀρθῶς  $\mathbf{BF}$  : κακῶς  $\mathbf{PV}$  14 τέσσαρα  $\mathbf{FV}$  16 βοηθήση  $\mathbf{F}$  | ὡς add. Richards 17 εὐπορῆσαι  $\mathbf{BP}$  : εὐπορήσης  $\mathbf{F}$  : εὐπορήσας Casaubon 18 ἀλλήλους  $\mathbf{PF}^2$  : ἄλλους  $\mathbf{BF}^1$  | βοηθοῦσι  $\mathbf{F}$ , βοηθῶσιν Cobet 20 τι, οὖτοι  $\mathbf{PF}$  : τοιοῦτοι  $\mathbf{B}$  | δὴ  $\mathbf{R}$ . Burn : δὲ  $\mathbf{BF}^1$  : om.  $\mathbf{PF}^2$  (erasit)

καὶ λόγον τινὰ ἐπιεικῆ ὑπὲρ αὐτοῦ εἴπῃ, οὖτος δὴ λόγφ εὐεργετεῖ. Τῆς ἄρα εὐεργεσίας ἡ μέν ἐστι διὰ χρημάτων, ἡ δὲ διὰ σωμάτων, ἡ δὲ διὰ ἐπιστημῶν, τετάρτη διὰ λόγων.

Διαιρεῖται τὸ τέλος τῶν πραγμάτων εἰς τέτταρα εἴδη· 5 εν μὲν κατὰ νόμον τέλος τὰ πράγματα λαμβάνει, ὅταν ψήφισμα γένηται καὶ τοῦθ' ὁ νόμος τελέση· κατὰ φύσιν δὲ τέλος τὰ πράγματα λαμβάνει, ⟨οἷον⟩ ἤ τε ἡμέρα καὶ ὁ ἐνιαυτὸς καὶ αἱ ὧραι. Κατὰ τέχνην δὲ τέλος τὰ πράγματα λαμβάνει, οἷον ἡ οἰκοδομική· οἰκίαν γάρ [τις] ἐπιτελεῖ· 10 καὶ ἡ ναυπηγική· πλοῖα γάρ. Κατὰ τύχην δὲ γίνεται τοῖς πράγμασι τέλος, ὅταν ἄλλως καὶ μὴ ὡς ὑπολαμβάνει τις ἀποβαίνη. Τοῦ τέλους ἄρα τῶν πραγμάτων τὸ μὲν κατὰ νόμον, τὸ δὲ κατὰ φύσιν, τὸ δὲ κατὰ τέχνην, τὸ δὲ κατὰ τύχην ἐστίν.

Ή δύναμις διαιρείται εἰς τέτταρα εἴδη· εν μεν ο δυνάμεθα τῆ διανοία, (οἱον) λογίζεσθαι καὶ ὑπονοείν· ετερον δὲ τῷ σώματι, οἱον πορεύεσθαι καὶ διδόναι καὶ λαμβάνειν καὶ τὰ τοιαῦτα· τρίτον ο δυνάμεθα πλήθει στρατιωτῶν καὶ χρημάτων· ὅθεν λέγεται πολλὴν δύναμιν 20 εχειν βασιλεύς· τετάρτη δὲ διαίρεσις δυνάμεως (τὸ) πάσχειν καὶ εὖ ποιείν καὶ κακῶς· οἱον ἀρρωστείν καὶ παιδεύεσθαι δυνάμεθα καὶ ὑγιεῖς γίνεσθαι καὶ πάντα τὰ τοι-

## 5-15 cf. Plat. Legg. 10, 888 e; 889 e

1 ἐπιεικῆ om.  $\mathbf{F}$  | εἴπη ὑπὲρ αὐτοῦ  $\mathbf{PV}$  3 τετάρτη (δὲ) Cobet 7 τελέσει  $\mathbf{B}$  8 οἷον add. Mutschmann 8 ἥ τε ἡμέρα – 10 λαμβάνει in mg infer.  $\mathbf{F}^2$  9 ἡ ὥρα  $\mathbf{B}$  10 ἡ om.  $\mathbf{FV}$  | τις del. Reiske 12 ὑπολαμβάνει  $\mathbf{F}$  : ὑπολαμβάνη  $\mathbf{BPV}$  17 οἷον add. Menagius | διαλογίζεσθαι  $\mathbf{F}$  19 πλήθη  $\mathbf{FB}^1$  (?) 20 λέγεται scripsi ex cod. Marc. (Nr. 33) (λέγεται γὰρ μεγάλην ἔχειν δύναμιν, ὅταν χρήματα καὶ στρατιῶται πολλοὶ συνηθροισμένοι ὧσιν) : καλεῖται  $\mathbf{BPF}$  21 ἔχειν scripsi : ἔχων  $\mathbf{BPF}$  | τὸ addidi 22 ποιεῖν εὖ Menagius

αῦτα. Τῆς ἄρα δυνάμεως ἡ μέν ἐστιν ἐν διανοίᾳ, ἡ δ' ἐν τῷ σώματι, ἡ δ' ἐν στρατοπέδῳ καὶ χρήμασιν, ἡ δ' ἐν τῷ ποιεῖν καὶ πάσχειν.

Τῆς φιλανθρωπίας ἐστὶν εἴδη τρία· εν μεν διὰ τῆς 98 5 προσηγορίας γινόμενον, οἷον ἐν οἷς τινες τὸν ἐντυχόντα πάντα προσαγορεύουσι καὶ τὴν δεξιὰν ἐμβάλλοντες χαιρετίζουσιν. "Αλλο εἶδος, ὅταν τις βοηθητικὸς ἢ παντὶ τῷ ἀτυχοῦντι. "Ετερον εἶδός ἐστι τῆς φιλανθρωπίας, ἐν ῷ τινες φιλοδειπνισταί εἰσι. Τῆς ἄρα φιλανθρωπίας τὸ μέν 10 ἐστι διὰ τοῦ προσαγορεύειν, τὸ δὲ διὰ τοῦ εὐεργετεῖν, τὸ δὲ διὰ τοῦ ἑστιᾶν καὶ φιλοσυνουσιάζειν.

Ή εὐδαιμονία διαιρεῖται εἰς πέντε μέρη ἡ μὲν γὰρ αὐτῆς ἐστιν εὐβουλία, ἕτερον δὲ εὐαισθησία καὶ ὑγίεια τοῦ σώματος, τρίτον εὐτυχία ἐν ταῖς πράξεσι, τέταρτον 15 εὐδοξία παρὰ τοῖς ἀνθρώποις, πέμπτον εὐπορία χρημάτων καὶ τῶν εἰς τὸν βίον χρησίμων. Ἡ μὲν εὐβουλία 99 γίνεται ἐκ παιδείας καὶ ἐκ τοῦ πολλῶν ἔμπειρον γενέσθαι ἡ δὲ εὐαισθησία ἐκ τῶν τοῦ σώματος μερῶν, οἷον ἐάν τις τοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρῷ καὶ τοῖς ἀσὶν ἀκούῃ καὶ τῆ ῥινὶ καὶ τῷ 20 στόματι αἰσθάνηται ὧν δεῖ αἰσθάνεσθαι τὸ δὴ τοιοῦτον εὐαισθησία. Ἡ δὲ εὐτυχία, ὅταν ⟨τις⟩ ἐφ' ὰ σκοπεῖ πράξῃ κατ' ὀρθὸν ὰ δεῖ πράττειν τὸν σπουδαῖον. Εὐδοξία δ' ἐστὶν ὅταν τις εὖ ἀκούῃ εὐπορία δ' ἐστὶν ὅταν τις πρὸς τὰς ἐν τῷ βίῷ χρήσεις οὕτως ἔχῃ, ὥστε καὶ φίλους εὖ

<sup>2</sup> τ $\hat{\phi}^1$  om. V |  $\dot{\eta}^1$  : εἰ B | δ' ἐν τ $\hat{\omega}$  B² (δὲ τὸ B¹) 5 εὐπροσαγορίας Stephanus | ἐν οἶς (sc. τόποις) BPF : ἐν  $\hat{\phi}$  Wendland, agn. Mutschmann 6 ἐμβάλλοντες PF : ἐμβάλοντες B 8 ἐστι om. F 9 φιλοδειπνησταὶ F 12  $\dot{\eta}^1$  δὲ F 13 ἕτερον δὲ BF :  $\dot{\eta}$  δὲ PV | ὑγεία B²PFVΦ 16 μὲν ⟨οὖν⟩ Cobet 18 τις PF : τοῖς B 19 τοῖς Φ : om. BPF 19–20 τ $\hat{\omega}$  σώματι F 20 δ $\dot{\eta}$  om. F 21 τις addi suad. Mutschmann 22 κατ' ὀρθὸν BPF : κατορθ $\hat{\omega}$ ν Rossi (XIX, 49), agn. Wendland, Mutschmann 24 χρ $\dot{\eta}$ σεις BP : πράξεις FV, Cobet

ποιήσαι καὶ φιλοτίμως καὶ εὐπόρως ἀπολειτουργήσαι. <sup>₹</sup>Ωι δὲ ὑπάρχει ταῦτα πάντα, οὖτός ἐστιν εὐδαίμων τελέως. Τῆς ἄρα εὐδαιμονίας ἐστὶ τὸ μὲν εὐβουλία, τὸ δὲ εὐαισθησία καὶ ὑγίεια τοῦ σώματος, τὸ δὲ εὐτυχία, τὸ δὲ εὐδοξία, τὸ δὲ εὐπορία.

5

100 Αἱ τέχναι εἰς τρία διαιροῦνται ἡ μὲν πρώτη, ἡ δὲ δευτέρα, ἡ δὲ τρίτη. Πρώτη μὲν οὖν ἡ μεταλλευτικὴ καὶ ὑλοτομική παρασκευαστικαὶ γάρ εἰσιν. Ἡ δὲ χαλκευτικὴ καὶ ἡ τεκτονικὴ μετασχηματιστικαί εἰσιν ἐκ μὲν γὰρ τοῦ σιδήρου ἡ χαλκευτικὴ ὅπλα ποιεῖ, ἡ δὲ τεκτονικὴ ἐκ 10 τῶν ξύλων αὐλοὺς καὶ λύρας. Ἡ δὲ χρηστική, οἷον ἱππικὴ τοῖς χαλινοῖς χρῆται, ἡ πολεμικὴ τοῖς ὅπλοις, ἡ μουσικὴ τοῖς αὐλοῖς καὶ τῆ λύρα. Τῆς τέχνης ἄρα τρία εἴδη ἐστίτὸ μέν τι πρῶτον, τὸ δέ τι δεύτερον, τὸ δέ τι τρίτον.

101 Τὸ ἀγαθὸν εἰς τέτταρα γένη διαιρεῖται· ὧν εν μεν 15 λέγομεν εἶναι τὸν τὴν ἀρετὴν ἔχοντα ἰδία ἀγαθόν· ἄλλο δὲ αὐτὴν τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν δικαιοσύνην λέγομεν ἀγαθὸν εἶναι· τρίτον δέ, οἷον σιτία καὶ γυμνάσια τὰ πρόσφορα καὶ φάρμακα· τέταρτον δέ φαμεν εἶναι ἀγαθόν, οἷον αὐλητικὴν καὶ ὑποκριτικὴν καὶ τὰ τοιαῦτα. ᾿Αγαθοῦ ἄρα 20 τέτταρα εἴδη ἐστί· τὸ μὲν τὸ τὴν ἀρετὴν ἔχειν, ἕτερον δὲ αὐτὴ ἡ ἀρετή, τρίτον δὲ σιτία καὶ γυμνάσια τὰ ἀφέλιμα·

6-14 cf. cod. Marciani 257 Nr. 53 Mutschmann: Αἱ ἐπιστῆμαι 15-p. 251.2 cf. cod. Marciani 257 (f. 251-254) Nr. 36

2 πάντα ταῦτα  $\bf B$  | τελείως  $\bf F$  3 ἐστὶ om.  $\bf F$  4 ὑγεία  $\bf B^2PF$  7 οὖν om.  $\bf F$  | μεταλευτικὴ  $\bf F$  8 et 10 χαλκευτηκὴ  $\bf B$  9 ἡ ss.  $\bf F^2$  | μετασχηματιστικαί  $\bf B$  : μετασχηματικαί  $\bf F$  : μετασκευαστικαί (cf. v. 8)  $\bf PV$  et  $\bf Frob$ . 12 χαληνοῖς  $\bf F$  13 τῆς om.  $\bf PV$  | εἴδη τρία  $\bf F$  14 τι $^1$   $\bf P$  : τοι  $\bf BFV$  | πρῶτον  $\bf BF$  : πρότερον  $\bf P$  | τι $^2$   $\bf B^1PF$  : τοι  $\bf B^2$  | τι $^3$   $\bf B^1P^1F$  : τοι  $\bf B^2$  : erasit  $\bf P^5$  15 et 21 τέττερα  $\bf B$  17 αὐτὴν  $\bf \Phi$ , Cobet : αὐτὸ  $\bf B^2PFV$  : αὐτὸν  $\bf B^1$  19 εἶναι om.  $\bf F$  20 τὰ τοιαῦτα : ποιητικήν  $\bf Ambrosius$  (cf. p. 251.1)

τέταρτον δὲ αὐλητικὴν καὶ ὑποκριτικὴν [καὶ ποιητικὴν] ἀγαθὸν λέγομεν εἶναι.

Τῶν ὄντων τὰ μέν ἐστι κακά, τὰ δὲ ἀγαθά, τὰ δὲ οὐ- 102 δέτερα. Τούτων κακὰ μὲν ταῦτα λέγομεν, τὰ δυνάμενα 5 βλάπτειν ἀεί, οἷον ἀκρισίαν καὶ ἀφροσύνην καὶ ἀδικίαν καὶ τὰ τοιαῦτα· τὰ δὲ τούτοις ἐναντία ἀγαθά ἐστι. Τὰ δὲ ἐνίστε μὲν ἀφελεῖν, ἐνίστε δὲ βλάπτειν (οἷον τὸ περιπατεῖν καὶ τὸ καθῆσθαι καὶ τὸ ἐσθίειν) ⟨ἢ⟩ ὅλως μήτε ἀφελῆσαι μήτε βλάψαι δυνάμενα, ταῦτα γοῦν οὕτε 10 ἀγαθὰ οὕτε κακά ἐστι. Τῶν ἄρα ὄντων τὰ μὲν ἀγαθά, τὰ δὲ κακά, τὰ δ' οὐδέτερα τούτων.

Εὐνομία διαιρεῖται εἰς τρία· ε̈ν μέν, ἐὰν ὧσιν οἱ νόμοι 103 σπουδαῖοι, εὐνομίαν φαμὲν εἶναι· ε̆τερον δε, ἐὰν τοῖς κειμένοις νόμοις ἐμμένωσιν οἱ πολῖται, καὶ τοῦτό φαμεν 15 εὐνομίαν εἶναι· τρίτον δε, ἐὰν μὴ ὄντων [τῶν] νόμων κατὰ ε̈θη καὶ ἐπιτηδεύματα χρηστῶς πολιτεύωνται, καὶ τοῦτο εὐνομίαν προσαγορεύομεν. Τῆς εὐνομίας ἄρα εν μέν ἐστι νόμους σπουδαίους εἶναι· ἄλλο δε, ἐὰν τοῖς οὖσι νόμοις ἐμμένωσι· τρίτον δε, ἐὰν ἔθεσι καὶ ἐπιτηδεύμασι 20 χρηστοῖς πολιτεύωνται.

3 cf. Plat. Gorg. 467 e 1; DL 7.101 et al. 12–15 εἶναι : cf. Aristot. Pol. Δ 8, 1294 a 3

1 καὶ ποιητικὴν BP: om.  $F\Phi$  et Marc. 257: seclusi 4 ταῦτα delendum ed. Basil. | λέγομεν ταῦτα P 5 ἀκρισίαν BPFV et Frob.: ἀκρασίαν ss.  $Q^2$ , Stephanus, Cobet 6 post ἐστι addit ὡς δικαιοσύνη  $\Phi$  8 τὸ $^2$  F: om. BP | ἢ add. Frob. 8-9 μήτε βλάψαι μήτε ἀφελῆσαι F 9 οὖν F 10 τῶν ἄρα ὄντων  $FQP^3W$  in mg: om.  $BP^1$  12 ante εὐνομία tit. εὐνομίας διαίρεσις addunt  $BP^1QW$ , del.  $P^4H$  13 ἕτερον δὲ – 15 εἶναι in mg infer.  $F^2$  15 μὴ om. PV | τῶν om.  $\Phi$  et Marcian. (Nr. 14), del. Richards, Mutschmann 16 et 20 πολιτεύονται BF 20 χρηστῶς Stephanus (cf. v. 16)

Διαιρεῖται ἡ ἀνομία εἰς τρία· ὧν εν μέν ἐστιν, ἐὰν ὧσιν οἱ νόμοι μοχθηροὶ καὶ πρὸς ξένους καὶ πρὸς πολίτας·
104 Ι ετερον δέ, ἐὰν τοῖς ὑπάρχουσι μὴ πείθωνται· ἄλλο δέ, ἐὰν ὅλως μηδεὶς ἢ νόμος. Τῆς ἄρα ἀνομίας εν μέν ἐστι τὸ μοχθηροὺς εἶναι τοὺς νόμους· ἄλλο δέ, ἐὰν τοῖς οὖσι μὴ 5 πείθωνται· τρίτον δέ, ἐὰν μηδεὶς ἢ νόμος.

Τὰ ἐναντία διαιρεῖται εἰς τρία· οἱον ἀγαθὰ κακοῖς ἐναντία φαμὲν εἶναι, ὡς τὴν δικαιοσύνην τῆ ἀδικία καὶ τὴν φρόνησιν τῆ ἀφροσύνη καὶ τὰ τοιαῦτα. Κακὰ δὲ κακοῖς ἐναντία ἐστίν, οἱον ἡ ἀσωτία τῆ ἀνελευθερία καὶ τὸ 10 ἀδίκως στρεβλοῦσθαι τῷ δικαίως στρεβλοῦσθαι· καὶ τὰ τοιαῦτα κακὰ κακοῖς ἐναντία ἐστίν. Τὸ δὲ βαρὺ τῷ κούφῷ καὶ τὸ ταχὰ τῷ βραδεῖ καὶ τὸ μέλαν τῷ λευκῷ ὡς οὐδέτερα οὐδετέροις ἐναντία ἐστίν. Τῶν ἐναντίων ἄρα τὰ μὲν ὡς ἀγαθὰ κακοῖς ἐναντία ἐστί· τὰ δὲ ὡς κακὰ κακοῖς· 15 τὰ δὲ ὡς οὐδετέροις οὐδέτερα.

Τῶν ἀγαθῶν γένη ἐστὶ τρία· τὰ μὲν γάρ ἐστιν ἑκτά, τὰ δὲ μεθεκτά, τὰ δὲ ὑπαρκτά. Τὰ μὲν οὖν ἑκτά ἐστιν, ὅσα ἐνδέχεται ἔχειν, οἷον ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ ὑγίεια· μεθεκτὰ δέ, ὅσα ἔχειν μὲν μὴ ἐνδέχεται, μετασχεῖν δὲ αὐτῶν 20 ἐνδέχεται· οἷον αὐτὸ τὸ ἀγαθὸν ἔχειν μὲν οὐκ ἐνδέχεται, μετασχεῖν δὲ αὐτοῦ ἐνδέχεται. Ύπαρκτὰ δέ, ὅσα μήτε

1 ante διαιρεῖται tit. ἀνομίας διαίρεσις (διαιρέσεις P) addunt  $BP^1$ , del.  $P^2Q$  3 ἄλλο δὲ  $BP(\Phi)$  : τρίτον F 4 ὅλως om. F 5 ἐὰν P : ὰν BF 6 δὲ B : om. PF 7 ante τὰ ἐναντία addunt tit. διαίρεσις (διαιρέσεις P) τῶν ἐναντίων  $BP^1$ , del.  $P^4H$  10 ἀσωτεία BV 11 τῶ BP : τὸ FV 12 κακὰ ss.  $F^2$  | post ἐναντία ἐστὶν pergit D τὰ δὲ ὡς οὐδετέροις οὐδέτερα· οἷον τὸ πένεσθαι τῶ πλουτεῖν· ἑκάτερον γὰρ καθ' αὐτὸ οὕτ' ἀγαθὸν οὕτε κακόν, ἐναντία δὲ ὅμως, agn. Stephanus 13 τῶ ταχεῖ τὸ βραδύ B 14 ἐστὶν ἐναντία F 14 ἐναντία -16 οὐδέτερα in mg  $F^2$  16 οὐδετέροις  $B^2FQP^5$  : ἑτέροις  $B^1P^1WH$  19 ἔχειν  $BF\Phi$  : εἶναι PV |  $\mathring{\eta}^2$  ss.  $P^1$  | ὑγεία B 20 μὲν om. F 22 μετασχεῖν - ἐνδέχεται in mg  $B^2$ 

μετασχεῖν μήτε σχεῖν ἐνδέχεται, ὑπάρχειν δὲ δεῖ· οἷον τὸ σπουδαῖον εἶναι ⟨καὶ⟩ τὸ δίκαιον εἶναι ἀγαθόν ἐστι· καὶ ταῦτα οὕτε σχεῖν οὕτε μετασχεῖν ἔστιν, ἀλλ' ὑπάρχειν δεῖ [σπουδαῖον εἶναι καὶ δίκαιον εἶναι]. Τῶν ἀγαθῶν ἄρα 106 5 τὰ μέν ἐστιν ἑκτά, τὰ δὲ μεθεκτά, τὰ δὲ ὑπαρκτά.

Ή συμβουλία διαιρεῖται εἰς τρία· ἔστι γὰρ αὐτῆς εν μὲν ἐκ τῶν παροιχομένων χρόνων λαμβανόμενον, εν δὲ ἐκ τῶν μελλόντων, εν δὲ ἐκ τῶν ἐνεστώτων. Τὰ μὲν οὖν ἐκ τῶν παροιχομένων παραδείγματα, οἷον τί ἔπαθον Λα-10 κεδαιμόνιοι ⟨ά⟩πιστεύσαντες· τὰ δ' ἐκ τῶν παρόντων, οἷον ἀποφαίνειν τείχη ἀσθενῆ, δειλοὺς ἀνθρώπους, σῖτον ὀλίγον· τὰ δ' ἐκ τῶν μελλόντων, οἷον ταῖς ὑπονοίαις μὴ ἀδικεῖν τὰς πρεσβείας, ὅπως μὴ ἄδοξος ἡ Ἑλλὰς γένηται. Τῆς ἄρα συμβουλίας τὰ μέν ἐστιν ἐκ τῶν παροιχομένων, τὰ δ' ἐκ τῶν παροίντων, τὰ δ' ἐκ τῶν μελλόντων.

Ή φωνὴ διαιρεῖται εἰς δύο εν μὲν αὐτῆς ἐστιν ἔμ- 107 ψυχον, εν δὲ ἄψυχον. Ἔμψυχον μὲν ἡ τῶν ζφων φωνή, ἄψυχον δὲ φθόγγοι καὶ ἦχοι. Τῆς τοῦ ἐμψύχου φωνῆς ἡ μέν ἐστιν ἐγγράμματος, ἡ δὲ ἀγράμματος. Ὑργράμματος 20 μὲν ἡ τῶν ἀνθρώπων, ἀγράμματος δὲ ἡ τῶν ζφων. Τῆς ἄρα φωνῆς ἡ μὲν ἔμψυχος, ἡ δὲ ἄψυχος.

#### 6-15 cf. cod. Marc. 257 Nr. 18

1 σχεῖν  $\mathbf{BF\Phi}$  : ἔχειν  $\mathbf{PV}$  2 καὶ add.  $\mathbf{Frob}$ . 3 οὕτε μετασχεῖν οὕτε σχεῖν  $\mathbf{F}$  4 σπουδαῖον εἶναι καὶ δίκαιον εἶναι ut glossema secl. ed. Basil. 5 ὑπαρκτικὰ  $\mathbf{FP}^5$  6 ante ἡ συμβουλία addunt  $\mathbf{tit}$ . συμβουλείας διαίρεσις  $\mathbf{B}$ , συμβουλίας διαιρέσεις  $\mathbf{P}^1$ , del.  $\mathbf{P}^4\mathbf{H}$  | ἡ συμβουλεία  $\mathbf{B}$  7, 9 et 14 παρωχημένων  $\mathbf{B}$  9 οἱ λακεδαιμόνιοι  $\mathbf{B}$  10 ⟨ἀ⟩πιστεύσαντες scripsi ex Marc. (Nr. 18) (καὶ πρότερον ἡμῶν ἀπειθήσαντες ἀνηκέστοις κακοῖς περιέπεσαν) : πιστεύσαντες  $\mathbf{BPF}$  14 συμβουλείας  $\mathbf{B}^2$  16 ante ἡ φωνὴ addunt  $\mathbf{tit}$ . φωνῆς διαίρεσις (διαιρέσεις  $\mathbf{P}$ )  $\mathbf{BP}$ , del.  $\mathbf{P}^4\mathbf{H}$  | ἔμψον  $\mathbf{P}^1$ , corr.  $\mathbf{P}^2\mathbf{Q}$  18 φθόγγοι  $\mathbf{BFV}$  : φθογγὴ  $\mathbf{P}$  : φωνὴ  $\mathbf{\Phi}$  20 τῶν (ἄλλων) ζώων coni. Mutschmann 21 ἡ μὲν ἄψυχος, ἡ δὲ ἔμψυχος  $\mathbf{F}$ 

Τῶν ὄντων ἐστὶ τὰ μὲν μεριστά, τὰ δὲ ἀμέριστα. Τούτων δὲ τῶν μεριστῶν τὰ μὲν ὁμοιομερῆ, τὰ δὲ ἀνομοιομερῆ. ᾿Αμερῆ μὲν οὖν ἐστιν ὅσα μὴ ἔχει διαίρεσιν μηδὲ ἔκ τινος σύγκειται, οἷον ἥ τε μονὰς καὶ ἡ στιγμὴ καὶ ὁ φθόγγος · μεριστὰ δὲ ὅσα ἔκ τινος σύγκειται, οἷον αἴ τε 5 συλλαβαὶ καὶ συμφωνίαι καὶ ζῷα [καὶ ὕδωρ καὶ χρυσός].

108 ὑΟμοιομερῆ ⟨μὲν⟩ ὅσα ἐξ ὁμοίων ⟨μερῶν⟩ σύγκειται καὶ μηδὲν διαφέρει τὸ ὅλον τοῦ μέρους εἰ μὴ τῷ πλήθει, οἷον τὸ ὕδωρ καὶ τὸ χρυσίον καὶ πᾶν τὸ χυτὸν καὶ τὸ τοιοῦτον ἀνομοιομερῆ δὲ ὅσα ἐξ ἀνομοίων μερῶν σύγκειται, οἷον 10 οἰκία καὶ τὰ τοιαῦτα. Τῶν ὄντων ἄρα τὰ μέν ἐστι μεριστά, τὰ δὲ ἀμερῆ · τῶν δὲ μεριστῶν τὰ μὲν ὁμοιομερῆ, τὰ δὲ ἀνομοιομερῆ.

Τῶν ὄντων τὰ μέν ἐστι καθ' ἑαυτά, τὰ δὲ πρός τι λέγεται. Τὰ μὲν οὖν καθ' ἑαυτὰ λεγόμενά ἐστιν ὅσα ἐν τῆ 15 ἑρμηνεία μηδενὸς προσδεῖται· ταῦτα δ' ἂν εἴη οἷον ἄνθρωπος, ἵππος καὶ τἆλλα ζῷα. Τούτων γὰρ οὐδὲν δι' 109 ἑρμηνείας χωρεῖ. Τὰ δὲ πρός τι λεγόμενα ὅσα προσδεῖταί τινος ἑρμηνείας, οἷον τὸ μεῖζόν τινος καὶ τὸ θᾶττόν τινος καὶ τὸ κάλλιόν ⟨τινος⟩ καὶ τὰ τοιαῦτα· τό τε γὰρ μεῖζον 20 ἐλάττονός ἐστι μεῖζον καὶ τὸ θᾶττόν τινός ἐστι (θᾶττον). Τῶν ὄντων ἄρα τὰ μὲν αὐτὰ καθ' αὐτὰ λέγεται, τὰ δὲ

## 14-15 cf. Plat. Soph. 255 c 12; Reip. 4. 438 b ss.

1 ἐστὶ τὰ μὲν BF : τὰ μέν ἐστι PV 3 ᾿Αμέριστα Huebner (App.) 3–4 et 5 ἔκ τινων Richards 5 ὅσα – σύγκειται in mg  $\mathbf{F}^2$  6 καὶ ὕδωρ καὶ χρυσός seclusi (cf. v. 9) 7 μὲν add. Frob. | μερῶν add. Huebner (App.), cf. v. 10 9 χυτὸν  $\mathbf{B}^2\mathbf{P}^1\mathbf{F}$  : τυχὸν  $\mathbf{P}^4\mathbf{H}\mathbf{V}$  | τοιοῦτον  $\mathbf{B}^2\mathbf{F}$  : τοιοῦτο  $\mathbf{B}^1\mathbf{P}$  10 ἀνομοίων μερῶν  $\mathbf{P}^4\mathbf{H}$  : ἀνομοιομερῶν  $\mathbf{BP}^1\mathbf{F}$  17 τὰ ἄλλα  $\mathbf{P}$  18 Τὰ et λεγό-μενα  $\mathbf{\Phi}$  : τῶν et λεγομένων  $\mathbf{BPF}$  20 τινος addidi | ante μεῖζον addit μάλιστα  $\mathbf{F}$  21 θᾶττον² add. Cobet et ed. Basil. 22 post μὲν addit ἐστιν  $\mathbf{F}$ , agn. Cobet 22– $\mathbf{p}$ . 255.1 τὰ δὲ πρός τι λέγεται Cobet

πρός τι. <sup>°</sup>Ωδε καὶ τὰ πρῶτα διήρει κατὰ τὸν 'Αριστοτέλην. Γέγονε δὲ καὶ ἄλλος Πλάτων φιλόσοφος 'Ρόδιος, μαθητὴς Παναιτίου, καθά φησι Σέλευκος ὁ γραμματικὸς ἐν πρώτῳ Περὶ φιλοσοφίας· καὶ ἄλλος, Περιπατητικός, μω θητὴς 'Αριστοτέλους· καὶ ἕτερος Πραξιφάνους· καὶ ὁ τῆς ἀρχαίας κωμῳδίας ποιητής.

- 2-3 Panaetii Fr. 157 van Straaten 3-4 FHG III, 150 5 Praxiphanis Fr. 6 Wehrli 5-6 PCG VII, 431-548
- 1 τὸν BPF : τῶν P | ἀριστοτέλην PF : ἀριστοτέλη B 5 πραξιφάνης F | subscriptio Γ΄ P

### Δ

### ΣΠΕΥΣΙΠΠΟΣ

- 1 Τὰ μὲν περὶ Πλάτωνος τοσαῦτα ἦν ἐς τὸ δυνατὸν ἡμῖν συναγαγεῖν, φιλοπόνως διειλήσασι τὰ λεγόμενα περὶ τἀνδρός. Διεδέξατο δ' αὐτὸν Σπεύσιππος Εὐρυμέδοντος 'Αθηναῖος, τῶν δὲ δήμων Μυρρινούσιος, ὃς ἦν υἱὸς τῆς 5 ἀδελφῆς αὐτοῦ Πωτώνης. Καὶ ἐσχολάρχησεν ἔτη ὀκτώ, ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς ὀγδόης καὶ ἑκατοστῆς 'Ολυμπιάδος. Χαρίτων τε ἀγάλματα ἀνέθηκεν ἐν τῷ μουσείῳ τῷ ὑπὸ Πλάτωνος ἐν 'Ακαδημίᾳ ἱδρυθέντι. Καὶ ἔμεινε μὲν ἐπὶ τῶν αὐτῶν Πλάτωνι δογμάτων · οὐ μὴν τό γ' ἦθος διέμεινε τοι 10 οῦτος · καὶ γὰρ ὀργίλος καὶ ἡδονῶν ἥττων ἦν. Φασὶ γοῦν αὐτὸν ὑπὸ θυμοῦ τὸ κυνίδιον εἰς τὸ φρέαρ ῥῦψαι καὶ ὑφ' ἡδονῆς ἐλθεῖν εἰς Μακεδονίαν ἐπὶ τὸν Κασσάνδρου γάμον.
- Έλέγοντο δὲ αὐτοῦ καὶ αἱ Πλάτωνος ἀκούειν μαθή- 15 τριαι, Λασθένειά τε ἡ Μαντινικὴ καὶ 'Αξιοθέα ἡ Φλιασία. 'Ότε καὶ Διονύσιος πρὸς αὐτὸν γράφων τωθαστικῶς
  - 2 de l. 4 cf. T. Dorandi, ANRW II 36.5 (1992) 3761–3792 2-p. 260.7 ed. M. Isnardi Parente (1980) Fr 2 et L. Tarán (1981) T 1 6 Καὶ 7 Ὁλυμπιάδος : i.e. 348–344; FGrHist 244 F 344 a; P. Herc. 1021, col. 6.39–40 ed. Gaiser et Dorandi 8 Χαρίτων 9 ἱδρυθέντι : P. Herc. 1021, col. 6.30–38 13-14 ἐπὶ τὸν Κασσάνδρου γάμον : cf. Philostr. V. Apoll. 1.35 15-p. 257.4 cf. Athen. 7, 279 EF; 12, 546 D 15–16 cf. 3.46

inscriptio λαερτίου διογένους τῶν εἰς ι΄ τὸ δ΄  $FVDP^4$ : τόμος δ΄  $\Phi$  1 tit.  $BP^1$  (σπεύσιππος δ΄) 2 ἐς  $P^1$ , εἰς ss.  $P^4$  3 διειλήσασι PB (διειλίσασι) : διελοῦσι F 4 τοῦ ἀνδρὸς B 5 τῶν δὲ δήμων F: τὸν (corr. ex τῶν) δὲ δῆμον B: τῶν μὲν δήμων P et Frob. | ὂς ἦν υἰὸς BF, ἦν υἰὸς P: υἰὸς δὲ Frob. 6 ποτώνης F | ἔτη  $BFP^4H$ : ἐν ἔτει  $P^1$  10 γ' om. P 13 κασσάνδρου  $PF\Phi$  16 φλισία P

φησι· "Καὶ ἐκ τῆς 'Αρκαδικῆς σου μαθητρίας ἔστι (σου) τὴν σοφίαν καταμαθεῖν. Καὶ Πλάτων μὲν ἀτελεῖς φόρων τοὺς παρ' αὐτὸν φοιτῶντας ἐποίει· σὺ δὲ δασμολογεῖς καὶ παρ' ἑκόντων καὶ ἀκόντων λαμβάνεις." Οὖτος πρῶτος, 5 καθά φησι Διόδωρος ἐν 'Απομνημονευμάτων πρώτω, ἐν τοῖς μαθήμασιν ἐθεάσατο τὸ κοινὸν καὶ συνωκείωσε καθ' ὅσον ἦν δυνατὸν ἀλλήλοις· καὶ πρῶτος παρὰ Ἰσοκράτους τὰ καλούμενα ἀπόρρητα ἐξήνεγκεν, ώς φησι Καινεύς. Καὶ πρῶτος εὖρεν ῷ τὰ φορμία τῶν φρυγάνων εὕογκα ποιοῦ-10 σιν.

"Ηδη δὲ ὑπὸ παραλύσεως καὶ τὸ σῶμα διέφθαρτο, καὶ πρὸς Ξενοκράτη διεπέμπετο παρακαλῶν αὐτὸν ἐλθεῖν καὶ τὴν σχολὴν διαδέξασθαι. Φασὶ δὲ ἐπ' ἀμαξίου αὐτὸν φερόμενον εἰς τὴν 'Ακαδημίαν συναντῆσαι Διογένει καὶ 15 "Χαῖρε" εἰπεῖν· τὸν δὲ φάναι· "'Αλλὰ μὴ σύ γε, ὅστις ὑπομένεις ζῆν τοιοῦτος ἄν." Καὶ τέλος ὑπὸ ἀθυμίας ἑκὼν τὸν βίον μετήλλαξε γηραιὸς ἄν. Καὶ ἔστιν ἡμῶν εἰς αὐτόν·

- 4 Οὖτος 7 ἀλλήλοις : F 70 Tarán. Cf. P. Herc. 1021, col. T 2 7 καὶ πρῶτος 8 Καινεύς : FGrHist 338 F 18 8–9 cf. 9.53 11–13 διαδέξασθαι : cf. P. Herc. 1021, col. 6.38 a; Ps.-Galeni Hist. philos. 3 13 Φασὶ δὲ 16 ὤν : cf. Stob. 4.52a.17
- 1 σου² addidi 2 τὴν σοφίαν καταμαθεῖν  $\mathbf{B}$ , τὴν φιλοσοφίαν καταμαθεῖν  $\mathbf{P}$  : καταμαθεῖν τὴν σοφίαν  $\mathbf{F}$  3 αὐτῶν  $\mathbf{F}$  6 τὸ  $\mathbf{BP}$  : τοῦ  $\mathbf{F}$  | κοινὸν  $\mathbf{BPF}^2$  : κοινονοῦ  $\mathbf{F}^1$  ut vid. 7 ἰσοκράτου  $\mathbf{F}$  8 καινεὺς  $\mathbf{PF}$ , κενεὺς  $\mathbf{B}$  : Ἰδομενεὺς coni. Jacoby : ᾿Αφαρεὺς coni. Gigante (P.P. 24 [1969] 47–49) 12 ξενοκράτη  $\mathbf{BP}$  : ξενοκράτην  $\mathbf{F}$  | αὐτὸν ss.  $\mathbf{F}^2$  13 ἐπ' ἀμαξίου αὐτὸν  $\mathbf{BP}$  : αὐτὸν ἐπ' ἀμαξίου  $\mathbf{F}$  | ἐφ' ἁμαξίου  $\mathbf{\Phi}$  14 συναντῆσαι  $\mathbf{F\PhiP}^4\mathbf{H}$  : συναντάσθαι  $\mathbf{BP}^1$  15 τὸν δὲ φάναι  $\mathbf{P}^4\mathbf{H}$ , om.  $\mathbf{P}^1$  17 μετήλλαξε  $\mathbf{BP}$  : διήλλαξε  $\mathbf{F}$

'Αλλ' εἰ μὴ Σπεύσιππον ἐμάνθανον ὧδε θανεῖσθαι, οὐκ ἂν ἔπεισέ μέ τις τόδε λέξαι, ὡς ἦν οὐχὶ Πλάτωνι πρὸς αἵματος· οὐ γὰρ ἀθυμῶν κάτθανεν ἂν διά τι σφόδρα μικρόν.

Πλούταρχος δέ φησιν ἐν τῷ Λυσάνδρου βίῷ καὶ 5 Σύλλα φθειρσὶν ἐκζέσαι αὐτόν. Ἡν δὲ καὶ τὸ σῶμα διακεχυμένος, ὡς φησι Τιμόθεος ἐν τῷ Περὶ βίων. Οὖτος, φασί, πρὸς τὸν πλούσιον ἐρῶντα ἀμόρφου ἔφη· "Τί δέ σοι δεῖ τούτου; Ἐγὰ γάρ σοι δέκα ταλάντων εὐμορφότερον εὑρήσω."

Καταλέλοιπε δὲ πάμπλειστα ὑπομνήματα καὶ διαλόγους πλείονας, ἐν οἷς καί·

(Πρὸς) 'Αρίστιππον τὸν Κυρηναῖον (α΄),
Περὶ πλούτου α΄,
Περὶ ἡδονῆς α΄,
Περὶ δικαιοσύνης α΄,
Περὶ φιλοσοφίας α΄,
Περὶ φιλίας α΄,
Περὶ θεῶν α΄,
Φιλόσοφος α΄,
Πρὸς Κέφαλον α΄,

**1-4** Anth. Pal. 7.101 **5–6** φθειρσὶν ἐκζέσαι αὐτόν : in Plut. Sulla 36.5–6 non invenitur **6**  $^{\circ}$ Hν δὲ – **7** Περὶ βίων : FHG IV, 523 **11– p. 260.7** cf. L. Tarán, 188–198

1 ὧδε θανόντα Richards 3 ὡς BPF : ὅς Pal. | ἦν ss. P¹ | οὐ BPF : ὅς Pal. 6 ἔκζεσε B 8 φασί scripsi : φησὶ BPF | τὸν πλούσιον ἐρῶντα scripsi conl. Φ : τὸν ἐρῶντα πλούσιον BPF 9 δεῖ ss. F² | εὐμορφότερον scripsi (cf. τούτου) : εὐμορφοτέραν BPFΦ : ἀμορφότερον Richards 11 καταλέλειπε (-ει- corr. ex -η-) B 13 Πρὸς add. R. Hirzel (Der Dialog, I, 313 n. 4) | α΄ addidi 13–14 unus titulus in B, agn. Hirzel, Mannebach (Aristippi Frr., 84) 17 Περὶ φιλοσόφων coni. Menagius (conl. 9.23) 19 α΄ BF : ἕνα P 21 πρὸς κεφάλαιον B

Κέφαλος α΄, Κλεινόμαχος ἢ Λυσίας α΄, Πολίτης α'. Πεοί ψυχῆς α΄, Πρὸς Γρύλλον α΄. 5 'Αρίστιππος α'. Τεχνῶν ἔλεγχος α΄, Υπομνηματικοί διάλογοι. 5 Τεχνικὸν α΄, [Διάλογοι] 10 Τῶν περὶ τὴν πραγματείαν ὁμοίων α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς' ζ' η' θ' ι'. Διαιρέσεις καὶ πρὸς τὰ ὅμοια ὑποθέσεις. Περί γενών καὶ είδων παραδειγμάτων, Πρὸς τὸν 'Αμάρτυρον, 15 Πλάτωνος ἐγκώμιον. Έπιστολαὶ πρὸς Δίωνα, Διονύσιον, Φίλιππον, Περί νομοθεσίας. Μαθηματικός. Μανδρόβολος. 20 Λυσίας. "Οροι, Τάξεις ὑπομνημάτων.

**11** cf. Speusippi Frr. 6–27 Tarán (τὰ "Όμοια) **15** cf. 6.15; Isocrat. *Or.* 21 (ἀμάρτυρος)

5 Γρύλλον Frob. : γύλαον B : γύλλον P : γύλον F 6–9 in mg  $F^2$  6 ἀρίστιππος α΄ del. Menagius (conl. p. 258.13) 8–9 unus titulus in B 10 διάλογοι del. Tarán. (cf. v. 8) 11 τῶν περὶ τὴν πραγματείαν ὁμοίων BPF : Τῆς περὶ τὰ ὅμοια πραγματείας Brinkmann (conl. p. 266.8 Τῆς περὶ τὸ διαλέγεσθαι πραγματείας), agn. Tarán 12 θ΄ om. F 14–16 unus tit. in B 14 παράδειγμα τῶν F 17–20 unus tit. in B 20 μανδρόβολος B : μανδρόβουλος F

Στίχοι μ(υριάδες) κβ΄, ,δοε΄. Πρὸς τοῦτον γράφει καὶ Τιμωνίδης τὰς ἱστορίας, ἐν αἷς κατατετάχει τὰς πράξεις Δίωνός [τε καὶ Βίωνος]. Φησὶ δὲ καὶ Φαβωρῖνος ἐν δευτέρῳ 'Απομνημονευμάτων ὡς 'Αριστοτέλης αὐτοῦ τὰ βιβλία τριῶν ταλάντων ἀνήσατο.

Γέγονε Σπεύσιππος καὶ ἕτερος, ἰατρὸς Ἡροφίλειος, ᾿Αλεξανδρεύς.

#### ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ

- - 1 Πρὸς 3 Δίωνος : FGrHist 561 T 3 b; Plut. Dion. 35.4 3 Φησὶ δὲ 5 Favorini Fr. 9 Mensching; T 42 c Duering. Cf. Gell. 3.17.3 9-p. 268.8 ed. M. Isnardi Parente (1981), Fr. 2 14-15 σκυθρωπὸς ἀεί : cf. Ael. V.H. 4.9 16 Διῆγε p. 261.1 ἀνιέναι : cf. Plut. De exilio 603 BC
  - 1 Μ. κβ΄ (i.e. μυριάδες κβ΄) ,δοε΄ ( = 224,075) Ritschl (Opusc. philol. I, 191 et 830) :  $\mu^{\kappa\beta}$  ,γδοε in mg B² (spatium vacuum litt. 14 in textu) :  $\mu^{\kappa\beta}$  ,γδοε P¹ :  $\mu$ γ. κβδοε. F 2 Τιμωνίδης Westermann : σιμωνίδης BPF | κατατετάχει BP : κατέταξε F 3 τε καὶ βίωνος secl. C. Mueller : τε καὶ Διονυσίου coni. Hicks | καὶ om. BP | φαβορεῖνος B 3-4 ἐν β΄ ἀπομνημονευμάτων φαβωρῖνος (δὲ P⁵) φησὶν P¹QWH, corr. P⁵ 6 ἡροφίλεος F 8 tit. P : om. BF 9 ἀγαθήνορος D, Frob. : ἀγαθάνορος BPF et Suda | χαλκηδόνιος N, Frob. : καλχηδόνιος BPF et P. Herc. 1021, col. 6.44 11 φασὶ BP : om. FΦ 12 συγκρίνεσθαι B 14 ἦν addidi (habet Φ) 15 αὐτὸν F

πλείστα· καὶ εἴ ποτε μέλλοι ἐς ἄστυ ἀνιέναι, φασὶ τοὺς θορυβώδεις πάντας καὶ προυνίκους ὑποστέλλειν αὐτοῦ τῆ παρόδω.

Καί ποτε καὶ Φρύνην τὴν ἑταίραν ἐθελῆσαι πειρᾶσαι 7 οὐτόν, καὶ δῆθεν διωκομένην ὑπό τινων καταφυγεῖν εἰς τὸ οἰκίδιον ⟨αὐτοῦ⟩. Τὸν δὲ ἔνεκα τοῦ ἀνθρωπίνου εἰσδέξασθαι, καὶ ἑνὸς ὄντος κλινιδίου δεομένη μεταδοῦναι τῆς κατακλίσεως· καὶ τέλος πολλὰ ἐκλιπαροῦσαν ἄπρακτον ἀναστῆναι. Λέγειν τε πρὸς τοὺς πυνθανομένους ὡς οὐκ 10 ἀπ' ἀνδρός, ἀλλ' ἀπ' ἀνδριάντος ἀνασταίη. "Ενιοι δὲ Λαΐδα φασὶ παρακατακλῖναι αὐτῷ τοὺς μαθητάς· τὸν δὲ οὕτως εἶναι ἐγκρατῆ, ὥστε καὶ τομὰς καὶ καύσεις πολλάκις ὑπομεῖναι περὶ τὸ αἰδοῖον.

<sup>7</sup>Ην δὲ καὶ ἀξιόπιστος σφόδρα, ὥστε μὴ ἐξὸν ἀνώμο15 τον μαρτυρεῖν, τούτῳ μόνῳ συνεχώρουν 'Αθηναῖοι. Καὶ 8 δὴ καὶ αὐταρκέστατος ἦν. 'Αλεξάνδρου γοῦν συχνὸν ἀργύριον ἀποστείλαντος αὐτῷ, τρισχιλίας 'Αττικὰς ἀφελὼν τὸ λοιπὸν ἀπέπεμψεν εἰπὼν ἐκείνῳ πλειόνων δεῖν πλείονας τρέφοντι. 'Αλλὰ καὶ (τὸ) ὑπ' 'Αντιπάτρου πεμφθὲν μὴ
20 προσέσθαι, ὡς φησι Μυρωνιανὸς ἐν 'Ομοίοις. Καὶ χρυσῷ στεφάνῳ τιμηθέντα ἐπάθλῳ πολυποσίας τοῖς Χουσὶ παρὰ

<sup>4</sup> Καί ποτε – 10 ἀνασταίη : Val. Max. 4.3 ext. 3 16 ἀλεξάνδρου – 19 τρέφοντι : cf. Val. Max. *ib*. 20 Myroniani Fr. 3 (*FHG* IV, 45) 20 Καὶ – p. 262.2 εἴωθε : P. Herc. 1021, col. 8.30–4.3; Athen. 10, 437 BC

<sup>1</sup> μέλλει  $\mathbf{B}$  | ἀνιέναι  $\mathbf{BFP}$   $^5$  : ἀπιέναι  $\mathbf{P}^1$  et  $\mathit{Suda}$  : παριέναι (omisso ἐς ἄστυ)  $\mathbf{\Phi}$  2 προυνίκους  $\mathbf{BP}^1$  (προυνείκους  $\mathit{Suda}$ , προνείκους  $\mathbf{\Phi}$ ) : πορνικοὺς  $\mathbf{FP}^4$  (ss.)  $\mathbf{H}$  6 αὐτοῦ addidi | εἰσδέξασθαι αὐτὴν  $\mathit{Suda}$  9 διαναστῆναι  $\mathbf{\Phi}$  10 δὲ καὶ  $\mathbf{F}$  12 κλύσεις  $\mathbf{B}^1$ , κλαύσεις ss.  $\mathbf{B}^2$  18 ἐπέπεμψεν  $\mathbf{B}$  | ἐκεῖνο  $\mathbf{F}$  19 τὸ add. Cobet 20 ώς del. Madvig 21 χουσὶ  $\mathbf{BP}^1$  : κατασχοῦσι  $\mathbf{FP}^3\mathbf{W}$ 

20

Διονυσίω έξιόντα θείναι πρὸς τὸν ἱδρυμένον Ἑρμῆν, ἔνθαπερ τιθέναι καὶ τοὺς ἀνθινοὺς εἴωθε.

Λόγος δὲ αὐτὸν μετὰ καὶ ἄλλων πεμφθῆναι πρεσβευτὴν πρὸς Φίλιππον· καὶ τοὺς μὲν δώροις μαλθασσομένους καὶ ἐς τὰς κλήσεις συνιέναι καὶ τῷ Φιλίππω λαλεῖν· τὸν 5 δὲ μηδέτερον τούτων ποιεῖν. Οὕτε γὰρ ὁ Φίλιππος αὐτὸν προσίετο διὰ τοῦτο. "Οθεν ⟨ἀν⟩ελθόντας τοὺς πρέσβεις εἰς τὰς 'Αθήνας φάσκειν ὡς μάτην αὐτοῖς Ξενοκράτης συνεληλύθοι· καὶ τοὺς ἑτοίμους εἶναι ζημιοῦν αὐτόν. Μαθόντας δὲ παρ' αὐτοῦ ὡς νῦν καὶ μᾶλλον φροντιστέον εἴη 10 τῆς πόλεως αὐτοῖς (τοὺς μὲν γὰρ ἤδει δωροδοκήσαντας ὁ Φίλιππος, ἐμὲ δὲ μηδενὶ λόγῳ ὑπαξόμενος) φασὶ διπλασίως αὐτὸν τιμῆσαι. Καὶ τὸν Φίλιππον δὲ λέγειν ὕστερον ὡς μόνος εἴη Ξενοκράτης τῶν πρὸς αὐτὸν ἀφιγμένων ἀδωροδόκητος. 'Αλλὰ καὶ πρεσβεύων πρὸς 'Αντίπατρον περὶ 15 αἰχμαλώτων 'Αθηναίων κατὰ τὸν Λαμιακὸν πόλεμον, καὶ κληθεὶς ἐπὶ δεῖπνον πρὸς αὐτὸν προηνέγκατο ταυτί·

<sup>3</sup>Ω Κίρκη, τίς γάρ κεν ἀνήρ, ὃς ἐναίσιμος εἴη, πρὶν τλαίη πάσσασθαι ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος πρὶν λύσασθ' ἑτάρους καὶ ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι;

Καὶ τὸν ἀποδεξάμενον τὴν εὐστοχίαν εὐθὺς ἀνεῖναι.

**15** 'Aλλὰ – **21** cf. S.E. Adv. math. 1.295 **18–20** Odyss. 10.383–385

1 θῆναι  $\mathbf{B}$  | ἱδρυμένον  $\mathbf{BP}$  et Athen. : εἰρημένον  $\mathbf{F}$  2 εἴωθε(ν)  $\mathbf{BPF}$  : εἰώθει  $\mathbf{P}$ . Herc. 4.2, Athen. et Cobet 5 ἐς  $\mathbf{BP}$   $\mathbf{F}$  : εἰς Cobet 7 προσείετο  $\mathbf{B}$  | διὰ τοῦτο om.  $\mathbf{P}^1$ , ss. add.  $\mathbf{P}^5$  | ⟨ἀν⟩ελθόντας scripsi : ἐλθόντας  $\mathbf{BPF}$  10 εἴη  $\mathbf{F}$  : εἶναι  $\mathbf{BP}$  11 δωροδοκήσαντας  $\mathbf{BF}$  : δωροδοκήσων  $\mathbf{P}^5$  et Madvig | ὁ om.  $\mathbf{B}$  12 ὑπαξόμενος  $\mathbf{F}$  : ἐπαξόμενος  $\mathbf{BP}$  14 εἵη ξένος  $\mathbf{F}$  18 ὃς om.  $\mathbf{F}$  | αἰνέσιμος  $\mathbf{B}$  19 πρὶν ss.  $\mathbf{B}^2$  | πάσασθαι  $\mathbf{BP\Phi}$  : παύσεσθαι  $\mathbf{F}$  | ποτῆος  $\mathbf{F}^1$ , corr.  $\mathbf{F}^2$  20 ἑταίρους  $\mathbf{BPF\Phi}$ , corr.  $\mathbf{Frob}$ .

Στρουθίου δέ ποτε διωκομένου ὑπὸ ἱέρακος καὶ εἰσπη- 10 δήσαντος εἰς τοὺς κόλπους αὐτοῦ, καταψήσας μεθῆκεν, εἰπὼν τὸν ἱκέτην δεῖν μὴ ἐκδιδόναι. Σκωπτόμενος ὑπὸ Βίωνος οὐκ ἔφη αὐτῷ ἀποκρινεῖσθαι· μηδὲ γὰρ τὴν τρα- 5 γωδίαν ὑπὸ τῆς κωμωδίας σκωπτομένην ἀποκρίσεως ἀξιοῦν. Πρός τε τὸν μήτε μουσικὴν μήτε γεωμετρικὴν μήτε ἀστρονομικὴν μεμαθηκότα, βουλόμενον δὲ παρ' αὐτὸν φοιτᾶν, "Πορεύου," ἔφη· "λαβὰς γὰρ οὐκ ἔχεις φιλοσοφίας." Οἱ δὲ τοῦτό φασιν εἰπεῖν· "Παρ' ἐμοὶ γὰρ πόκος οὐ 10 κνάπτεται."

Εἰπόντος δὲ Διονυσίου πρὸς Πλάτωνα ὡς ἀφαιρήσει 11 τις αὐτοῦ τὸν τράχηλον, παρὼν οὖτος καὶ δείξας τὸν ἴδιον, "Οὐκ ἄν γε," ἔφη, "τὶς πρότερον τούτου." Φασὶ καὶ ᾿Αντιπάτρου ποτὲ ἐλθόντος εἰς ᾿Αθήνας καὶ ἀσπασαμένου 15 αὐτόν, μὴ πρότερον ἀντιπροσαγορεῦσαι πρὶν ἢ τὸν λόγον ὃν ἔλεγε διαπεράνασθαι. ᾿Ατυφότατος δὲ ὢν πολλάκις τῆς ἡμέρας ἐμελέτα ἑαυτῷ, καὶ ὥραν μίαν, φασίν, ἀπένεμε σιωπῆ.

Καὶ πλεῖστα ὅσα καταλέλοιπε συγγράμματα καὶ ἔπη 20 καὶ παραινέσεις, ἄ ἐστι ταῦτα

1-3 μὴ ἐκδιδόναι : Ael. V.H. 13.31 3 Σκωπτόμενος - 5 ἀξιοῦν : Bionis T 22 Kindstrand 6 Πρὸς - 8 φιλοσοφίας : Arsen. Violetum, p. 374 Walz 8 λαβὰς - φιλοσοφίας : cf. Plut. De virtute mor. 452 D; Fr. 2 Heinze 11-13 τούτου : Gnom. Vat. 418 19-p. 267.4 cf. Heinze, 157-159; H. Doerrie, RE IX A (1967) 1514-1518; Isnardi, 280 s.

4 γὰρ ss.  $\mathbf{F}^2$  5 σκωπτομένην σ- ss.  $\mathbf{B}^2$  | ἀξιῶν  $\mathbf{B}$  6 τε  $\mathbf{BP}^1\mathbf{F}$  : δὲ  $\mathbf{P}^2\mathbf{Q}$  | γεωμετρικὴν  $\mathbf{BF\Phi}$  et  $\mathit{Suda}$  : γεωμετρίαν  $\mathbf{P}$  7 ἀστρονομικὴν  $\mathbf{BF\Phi}$  : ἀστρονομίαν  $\mathbf{P}$  et  $\mathit{Suda}$  9 τοῦτον  $\mathbf{F}$  | ἐμοῦ  $\mathbf{B}$  | κόπος  $\mathbf{F}$  10 κνάμπτεται  $\mathbf{\Phi}$  11 ἀφερήσει  $\mathbf{B}$  17 τῆς ἡμέρας ἐμελέτα ἑαυτῶ  $\mathbf{F}$  (ἑαυτῷ ἐμελέτα Cobet) : ἑαυτῶ τῆς ἡμέρας ἐμελέτα (διεμελέτα  $\mathbf{P}$ )  $\mathbf{BP\Phi}$  50 | φασὶν  $\mathbf{P}$  : φησὶν  $\mathbf{BF}$ 

12

Περὶ φύσεως α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄, Περί σοφίας ς΄, Περὶ πλούτου α΄. 'Αρκὰς α΄, Περί τοῦ ἀορίστου α΄, 5 Περί τοῦ παιδίου α΄. Περὶ ἐγκρατείας α΄, Περί τοῦ ἀφελίμου α΄, Περὶ τοῦ ἐλευθέρου α΄, Περί θανάτου α΄. 10 Περί έκουσίου α΄, Περὶ φιλίας α΄ β΄, Περὶ ἐπιεικείας α΄, Περὶ τοῦ ἐναντίου α΄ β΄, Περὶ εὐδαιμονίας α΄ β΄, 15 Περὶ τοῦ γράφειν α΄, Περὶ μνήμης α΄, Περί τοῦ ψεύδους α΄, Καλλικλής α΄, Περὶ φρονήσεως α΄ β΄, 20 Οἰκονομικὸς α΄, Περί σωφροσύνης α΄, Περὶ δυνάμεως νόμου α΄, Περὶ πολιτείας α΄, Περὶ ὁσιότητος α΄, 25

### 20 cf. Clem. Strom. 2.24.1

4–5 'Αρκὰς  $[\alpha']$  ⟨ἣ⟩ περὶ τοῦ ἀορίστου Doerrie 6 παιδίου BP: παιδ΄ F: ἀϊδίου coni. Heinze 10-11 Περὶ θανάτου  $[\alpha', \Piερὶ]$  ἑκουσίου coni. Doerrie (1516 n. 3) 12 φιλίας BP: ἐλευθερίας F 13 ἐπιεικίας B 14 τοῦ om. F 19 καλικλῆς F 19–20 Καλλικλῆς  $[\alpha']$  ⟨ἣ⟩ περὶ φρονήσεως Doerrie (conl. p. 265.25) 20  $\alpha'$  BP: μία F 21 οἰκονομικῶς F 26  $\alpha'$  BP: μία F

"Ότι παραδοτή ή άρετή α', Περὶ τοῦ ὄντος α΄, Περὶ είμαρμένης α΄, Περὶ παθῶν α΄, Περὶ βίων α΄, 5 Περί διιονοίας α΄. Περί μαθητών α΄ β΄, Πεοὶ δικαιοσύνης α΄, Περὶ ἀρετῆς α' β', Περὶ εἰδῶν α΄, 10 Περὶ ἡδονῆς α΄, Περὶ ἡδονῆς α΄ β΄, Περὶ βίου α΄, Περὶ ἀνδρείας α΄, Περὶ τοῦ ἑνὸς α΄, 15 Περὶ ἰδεῶν α΄, Περὶ τέχνης α΄, Περὶ θεῶν α΄ β΄, 13 Περὶ ψυχῆς α΄ β΄, Περὶ ἐπιστήμης α΄, 20 Πολιτικός α΄, Περὶ ἐπιστημοσύνης α΄, Περὶ φιλοσοφίας α΄. Περὶ τῶν Παρμενίδου α΄, 'Αρχέδημος ἢ περὶ δικαιοσύνης α΄, 25 Περὶ τάγαθοῦ α΄, Τῶν περὶ τὴν διάνοιαν α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄ ζ΄ η΄, Λύσεις τῶν περὶ τοὺς λόγους α΄ ι΄,

#### 18 cf. Cic. N.D. 1.34

3 ἱμαρμένης **B**<sup>2</sup> 4 τῶν παθῶν **BP** 8 post hunc tit. repetit **F** v. 14, sed erasit 16 ἡδεῶν **B** 25 ἀρχαίδημος **P** ! α΄ οπ. **P** 26 ἀγαθοῦ **P** 28 λύσεις Menagius (cf. p. 266.5) : λύσις **BPF** ! α΄ ι΄ **BPF** : ι΄ Cobet

14

Φυσικής ἀκροάσεως α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄, Κεφάλαια α΄. Περί γενῶν καὶ είδῶν α΄, Πυθαγόρεια α΄, Λύσεις α΄ β΄, 5 Διαιρέσεις η΄, Θέσεων βιβλία κ΄, (στίχοι) Μ. γ, Τῆς περὶ τὸ διαλέγεσθαι πραγματείας βιβλία ιδ΄, (στίχοι) μ(υριὰς) α΄, ,βψμ΄. Μετὰ τοῦτο βιβλία ιε΄ καὶ ἄλλα βιβλία ις΄ 10 περὶ μαθημάτων τῶν περὶ τὴν λέξιν. Λογιστικών βιβλία θ΄, Τῶν περὶ τὰ μαθήματα βιβλία ς΄, Τῶν περὶ τὴν διάνοιαν ἄλλα βιβλία β΄, Περί γεωμετρικών βιβλία ε΄, 15 Υπομνημάτων α΄. Έναντίων α΄, Περὶ ἀριθμῶν α΄, 'Αριθμῶν θεωρία α΄, Περὶ διαστημάτων α΄, 20 Τῶν περὶ ἀστρολογίαν ς' [στοιχεῖα], Πρὸς 'Αλέξανδρον περὶ βασιλείας δ'.

**8–9** cf. Cic. *Acad. pr.* 2.143 **22** cf. Plut. *Adv. Colot.* 1126 CD

2 κεφάλαια BP : κεφάλαιον F 4 πυθαγορία B 7 στίχοι post Fr. Ritschl add. Long | Μ. ,γ (i.e. 13,000) Ritschl (Opusc. philol. I, 192) : μ BPQ : μ F : μύριοι γ (i.e. 30,000) Long 8 διαλέγεσθαι : δια- in mg F¹ 9 στίχοι post Fr. Ritschl add. Long | Μ. α ,βψμ (i.e. 12,740) Ritschl : μα ,βψμ BP : μβψμ F 12 post θ addunt BP τῶν περὶ τὴν διάνοιαν ἄλλα βιβλία δ (cf. ν. 14) 13 om. F 14 β BP : δύο F 15 γεωμετρικῶν C : γεωμετριῶν BF (cf. p. 267.10) : γεωμετρῶν P et Frob. 21–22 στοιχεῖα secl. Reiske : στοιχεῖα πρὸς ἀλέξανδρον BPF

15

Πρὸς ᾿Αρρύβαν, Πρὸς Ἡφαιστίωνα, Περὶ γεωμετρίας α΄ β΄, Στίχοι μ(υριάδες) κβ΄, ˏδσλθ΄.

5 'Αθηναῖοι δ' ὅμως αὐτὸν ὄντα τοιοῦτον ἐπίπρασκόν ποτε, τὸ μετοίκιον ἀτονοῦντα θεῖναι. Καὶ αὐτὸν ἀνεῖται Δημήτριος ὁ Φαληρεὺς καὶ ἑκάτερον ἀποκατέστησε Εενοκράτει μὲν τὴν ἐλευθερίαν, 'Αθηναίοις δὲ τὸ μετοίκιον. Τοῦτό φησι Μυρωνιανὸς ὁ 'Αμαστριανὸς ἐν τῷ πρώτῷ τῶν 'Ιστορικῶν ὁμοίων κεφαλαίων. Διεδέξατο δὲ Σπεύσιππον καὶ ἀφηγήσατο τῆς σχολῆς πέντε καὶ εἴκοσιν ἔτη ἐπὶ Λυσιμαχίδου, ἀρξάμενος κατὰ τὸ δεύτερον ἔτος τῆς δεκάτης καὶ ἑκατοστῆς 'Ολυμπιάδος. 'Ετελεύτα δὲ νυκτὸς λεκάνη προσπταίσας, ἔτος ἤδη γεγονὼς δεύτερον καὶ ὀγ-15 δοηκοστόν. Φαμὲν δὲ καὶ εἰς τοῦτον οὐτωσί·

Χαλκή προσκόψας λεκάνη ποτὲ καὶ τὸ μέτωπον πλήξας ἴαχεν "''Ω" σύντονον, εἶτ' ἔθανεν, ὁ πάντα πάντη Ξενοκράτης ἀνὴρ γεγώς.

Γεγόνασι δὲ καὶ ἄλλοι Ξενοκράτεις ἔξ· ὅ τε τακτικὸς 20 ἀρχαῖος σφόδρα (\*) καὶ ὁ συγγενὴς ἄμα καὶ πολίτης τῷ

5-8 τὸ μετοίκιον : Demetrii Fr. 44 Wehrli. Cf. Plut. T. Flam. 12.7; Vitae decem orat. 842 B 9-10 Myroniani Fr. 4 (FHG IV, 455) 12-13 i.e. 339-338. Cf. FGrHist 244 F 345 16-18 Anth. Pal. 7.102

1 ἀρρύβαν  $\mathbf{F}$  : ἀρύββαν  $\mathbf{B}$  : ἀρύβαν  $\mathbf{P}$  4 Μ. κβ΄, δσλθ΄ Ritschl :  $\mathbf{\mu}^{\kappa\beta}$ , δσλθ  $\mathbf{P}$  : · · · δσλθ  $\mathbf{B}$  :  $\mathbf{\mu}$ δ. κβ σλθ  $\mathbf{F}$  7 ἀπεκατέστησε  $\mathbf{B}$  9 μυρρωνιανὸς  $\mathbf{F}$  10 ἱστορικῶν  $\mathbf{PF}$ : ἱστοριῶν  $\mathbf{B}$  12 λυσιμαχίδου  $\mathbf{BF}^1$  ut vid. : λυσιμάχου  $\mathbf{PF}^2$  14 post προσπταίσας addit χαλκῆ  $\mathbf{\Phi}$  (ex v. 16) 17 ἀίαχεν  $\mathbf{Pal}$ . | ἃ  $\mathbf{PF}$  : ω  $\mathbf{B}^1$  : ὡς  $\mathbf{B}^2$  et  $\mathbf{Pal}$ . 18 ὁ om.  $\mathbf{Pal}$ . | πάντη  $\mathbf{BPF}$  : παντὶ  $\mathbf{Pal}$ . | γεγώς  $\mathbf{B}$  et  $\mathbf{Pal}$ . : γεγονὼς  $\mathbf{PF}$  19 ἕξ Menagius, agn. Cobet : πέντε  $\mathbf{BP}$  : ε΄  $\mathbf{F}$  20 post σφόδρα lac. indic. Cobet

προειρημένφ φιλοσόφω· φέρεται δὲ αὐτοῦ λόγος 'Αρσινοητικός, γεγραμμένος περὶ 'Αρσινόης ἀποθανούσης. Τέταρτος φιλόσοφος, ἐλεγείαν γεγραφὼς οὐκ ἐπιτυχῶς. "Ιδιον δέ· ποιηταὶ μὲν γὰρ ἐπιβαλλόμενοι πεζογραφεῖν ἐπιτυγχάνουσι· πεζογράφοι δὲ ἐπιτιθέμενοι ποιητικῆ πταίουσι· 5 τῷ δῆλον τὸ μὲν φύσεως εἶναι, τὸ δὲ τέχνης ἔργον. Πέμπτος ἀνδριαντοποιός· ἔκτος ἄσματα γεγραφώς, ώς φησιν 'Αριστόξενος.

#### ΠΟΛΕΜΩΝ

16 Πολέμων Φιλοστράτου μὲν ἦν υἱός, 'Αθηναῖος, τῶν 10 δήμων Οἴηθεν·νέος δ' ὢν ἀκόλαστός τε καὶ διακεχυμένος ἦν οὕτως, ὥστε καὶ περιφέρειν ἀργύριον πρὸς τὰς ἐτοίμους λύσεις τῶν ἐπιθυμιῶν. 'Αλλὰ καὶ ἐν τοῖς στενωποῖς διέκρυπτεν·καὶ ἐν 'Ακαδημία πρὸς κίονί τινι τριώβολον εὑρέθη προσπεπλασμένον αὐτοῦ διὰ τὴν ὁμοίαν τῆ προει-15 ρημένη πρόφασιν. Καί ποτε συνθέμενος τοῖς νέοις μεθύων καὶ ἐστεφανωμένος εἰς τὴν Ξενοκράτους ἦξε σχολήν·ο δὲ οὐδὲν διατραπεὶς εἶρε τὸν λόγον ὁμοίως· ἦν δὲ περὶ σωφροσύνης. 'Ακοῦον δὴ τὸ μειράκιον κατ' ὀλίγον ἐθηράθη

- 7-8 Aristoxeni Fr. 126 Wehrli 10-p. 272.6 ed. M. Gigante (1977) 10-13 ἐπιθυμιῶν : cf. P. Herc. 1021, col. 4.43-45; 13.7-10 16 Καί ποτε 18 σωφροσύνης : cf. P. Herc. 1021, col. 13.1-3; Val. Max. 6.6.15 ext. 1; Luc. *Bis acc.* 16
- 1 ἀρσενοειτικὸς  $\bf B$  3 ἐλεγεῖον  $\bf F$  4 ἐπιβαλλόμενοι  $\bf PF$  : ἐπιλαβόμενοι  $\bf B$  6 τῶ  $\bf PF$  : τὸ  $\bf B$  9 tit.  $\bf P$  : om.  $\bf BF$  10 πολέμων υἱός in ras.  $\bf B^2$  12 οὕτως  $\bf BP\Phi$  : οὖτος  $\bf F$  14 καὶ  $\bf F$  : ἀλλὰ καὶ  $\bf BP$  15 προσπεπηγμένον coni. Menagius | τὴν secl. Wilamowitz 16 συνθέμενος  $\bf B^1P$   $\bf F$  : συνθέων in mg  $\bf B^2$  et coni. Menagius 17 ἢξε Cobet : ἢξε  $\bf BPF$  : ἢξε  $\bf \Phi$  18 εἶρε  $\bf BF\Phi$  : ἢρε  $\bf P$  : ἢγε Richards 19 ἀκοῦον  $\bf PF\Phi$  : ἀκούων  $\bf B$

καὶ οὕτως ἐγένετο φιλόπονος, ὡς ὑπερβαλέσθαι τοὺς ἄλλους καὶ αὐτὸν διαδέξασθαι τὴν σχολήν, ἀρξάμενον ἀπὸ τῆς ἕκτης καὶ δεκάτης καὶ ἑκατοστῆς 'Ολυμπιάδος.

Φησὶ δὲ 'Αντίγονος ὁ Καρύστιος ἐν τοῖς Βίοις τὸν 17 5 πατέρα αὐτοῦ πρῶτόν τε εἶναι τῶν πολιτῶν καὶ ἀρματοτροφῆσαι. Φυγεῖν δὲ τὸν Πολέμωνα καὶ δίκην κακώσεως ὑπὸ τῆς γυναικός, ὡς μειρακίοις συνόντα. Τοσοῦτον δὲ ἐπιτεῖναι τὸ ἦθος ἀρξάμενον φιλοσοφεῖν, ὥστε ἐπὶ ταὐτοῦ σχήματος τῆς μορφῆς πάντοτε μένειν. 'Αλλὰ καὶ τὴν 10 φωνὴν ἀναλλοίωτος ἦν·διὸ καὶ θηραθῆναι Κράντορα ὑπ' αὐτοῦ. Κυνὸς γοῦν λυττῶντος [καὶ] τὴν ἰγνύαν ⟨αὐτοῦ⟩ [τινὸς] διασπάσαντος μόνον μὴ ὡχριᾶσαι· καὶ ταραχῆς γενομένης ἐπὶ τῆς πόλεως πυθομένων τὸ γενόμενον ἄτρεπτον μεῖναι.

15 Έν τε τοῖς θεάτροις ἀσυμπαθέστατος ἦν. Ι Νικοστρά- 18 του γοῦν ποτε τοῦ ἐπικαλουμένου Κλυταιμνήστρα ἀναγινώσκοντός τί του ποιητοῦ αὐτῷ τε καὶ Κράτητι, τὸν μὲν

2 διαδέξασθαι : P. Herc., col. 4.14–16 2–3 i.e. 316–312. Cf. FGrHist 244 F 346 a 4 cf. Wilamowitz, Antigonos, 63–66 4 τὸν πατέρα – 7 συνόντα : cf. P. Herc., col. 4.38–43; 13.3–7 7 Τοσοῦτον δὲ – 10 ἦν : cf. P. Herc., col. 13.10–19 11 Κυνὸς – 14 μεῖναι : cf. P. Herc., col. 13.20–33 15 cf. P. Herc., col. 13.38–41 15 Νικοστράτον – p. 270.1 μὴ ἀκοῦσαι : TrGF I, Nr. 252

1 ὑπερβαλέσθαι  $P\Phi$ : ὑπερβαλλέσθαι (sic) BF 2 ἀρξάμενον PF: ἀρξάμενος PF 3 καὶ σm. PF 5 τε om. PF 11 λυττῶντος  $PF\Phi$  : ἄττοντος  $PF\Phi$  1 καὶ del. Wilamowitz: om.  $PF\Phi$  1 ἰγνοίαν  $PF\Phi$  1 αὐτοῦ addidi ex  $PF\Phi$  1. Τινὸς  $PF\Phi$  2 τινὸς  $PF\Phi$  4 αὐτοῦ addidi ex  $PF\Phi$  1. Τινὸς  $PF\Phi$  4 πυθομένων  $P\Phi$  2 τινόμενον  $P\Phi$  3 γενομένης  $PF\Phi$  4 γενόμενον  $P\Phi$  5 γινόμενον  $P\Phi$  6 τινόμενον  $P\Phi$  7 του scripsi 5 τοῦ  $PF\Phi$  6 (i.e. Homeri, Snell)

συνδιατίθεσθαι, τὸν δ' ἴσα καὶ μὴ ἀκοῦσαι. Καὶ ὅλως ἦν τοιοῦτος οἱόν φησι Μελάνθιος ὁ ζωγράφος ἐν τοῖς Περὶ ζωγραφικῆς· φησὶ γὰρ δεῖν αὐθάδειάν τινα καὶ ξηρότητα τοῖς ἔργοις ἐπιτρέχειν, ὁμοίως δὲ κἀν τοῖς ἤθεσιν. Ἔφασκε δὴ ὁ Πολέμων δεῖν ἐν τοῖς πράγμασι γυμνάζεσθαι καὶ 5 μὴ ἐν τοῖς διαλεκτικοῖς θεωρήμασι, καθάπερ ἀρμονικόν τι τεχνίον καταπιόντα καὶ ⟨μὴ⟩ μελετήσαντα, ὡς κατὰ μὲν τὴν ἐρώτησιν θαυμάζεσθαι, κατὰ δὲ τὴν διάθεσιν ἑαυτοῖς μάχεσθαι.

<sup>3</sup>Ην οὖν ἀστεῖός τις καὶ γενναῖος, παρητημένος ἄ φη- 10 σιν 'Αριστοφάνης περὶ Εὐριπίδου, "ὀξωτὰ καὶ σιλφιωτά·"

19 άπερ, ως αὐτός φησι,

καταπυγοσύνη ταῦτ' ἐστὶ πρὸς κρέας μέγα.

'Αλλὰ μὴν οὐδὲ καθίζων ἔλεγε πρὸς τὰς θέσεις, φασί, περιπατῶν δὲ ἐπεχείρει. Διὰ δὴ οὖν τὸ φιλογενναῖον 15 ἐτιμᾶτο ἐν τῆ πόλει. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐκπεπατηκὼς ἦν διατρίβων ἐν τῷ κήπῳ, παρ' ὃν οἱ μαθηταὶ μικρὰ καλύβια

- 1 Καὶ 4 τοῖς ἤθεσιν : cf. P. Herc., col. 13.43–14.3; FHG IV, 445 4 μΕφασκε 9 cf. P. Herc., col. 14.3–7 10 cf. P. Herc., col. 14.7–10 et 24; 13.43–44 11–13 Aristoph. Fr. 128 (PCG III.2) 16 Οὐ μὴν p. 271.1 τῆς Ἐξέδρας : cf. P. Herc., col. 14.12–16 et 35–41; Plut. De exilio 603 BC
- 1 ὅλως P : ὅλος BF 2 μελάνθιος BPF : μέλανθος Pap. (col. 14.1) 3 αὐθάδιαν B | ξηρότητα BF et Pap. (col. 14.44–45) : σκληρότητα P, Cobet 4 κἀν BPF : καὶ Wilamowitz 5 δὴ BP : δὲ F 7 μὴ add. Cobet 10 οὖν BP F : οὐκ Gigante | καὶ γενναῖος BPF : γενναῖος δὲ Gigante 11 εὐριπίδου ὀξῶτα (ὀξωτα P) BP : εὐοξότην F | ὀξωτὰ Salmasius (Ad Solinum, 368) ex Poll. 6.69 : ὀζωτὰ Suda | σιλφιωτὰ Salmasius ex Poll. (FS) : σιλφωτα F : στιλφῶτα BP, στιλφωτὰ Suda 13 ταῦτα BPF, corr. Menagius 14 καθέζων F 15 ἐπεχείρει ss. F² | δὴ om. F 16 ἐκπεπατικὸς B

ποιησάμενοι κατώκουν πλησίον τοῦ Μουσείου καὶ τῆς Ἐξέδρας. Ὁς ἐώκει δή, ὁ Πολέμων κατὰ πάντα ἐζηλώκει τὸν Ξενοκράτην· καὶ ἐρασθῆναι αὐτοῦ φησιν ᾿Αρίστιππος ἐν τετάρτῳ Περὶ παλαιᾶς τρυφῆς. ᾿Αεὶ γοῦν ἐμέμνητο ὁ Πολέμων αὐτοῦ, τήν τε ἀκακίαν καὶ τὸν αὐχμὸν ἐνεδέδυτο τἀνδρὸς καὶ τὸ βάρος οἱονεὶ Δώριόν τιν᾽ ἀρμονίαν. Ἦν δὲ καὶ φιλοσοφοκλῆς, καὶ μάλιστα ἐν ἐκείνοις ὅπου 20 κατὰ τὸν κωμικὸν τὰ ποιήματα αὐτῶ

κύων τις έδόκει συμποείν Μολοττικός,

10 καὶ ἔνθα ἦν κατὰ τὸν Φρύνιχον

οὐ γλύξις οὐδ' ὑπόχυτος, ἀλλὰ Πράμνιος.

"Ελεγεν οὖν τὸν μὲν "Ομηρον ἐπικὸν εἶναι Σοφοκλέα, (τὸν) δὲ Σοφοκλέα "Ομηρον τραγικόν.

- 2 ΄ $\Omega$ ς ἐψκει 3 τὸν Ξενοκράτην : cf. P. Herc., col. 14.41–45 3–4 FHG II, 79 6 Δώριόν τιν ἀρμονίαν : cf. P. Herc., col. 14.10–12 καὶ Πινδάρειος ὀργιαστὴς ἀρμονίας, ὡς ἀν εἴποι τις 7  $^{\circ}$ Hν δὲ 11 cf. P. Herc., col. 14.45–15.3 9 Aristoph. Fr. 958 (PCG III.2) 11 Phrynichi Fr. 68 (PCG VII) 12–13 Sophoclis T 115 ab Radt
- 2 ὡς ἐφκει P : ὡς ἔωκε B : ἔως ἐωκει F : ἐωκει Cobet | κατὰ πάντα in mg  $F^2$  | ἐζηλώκει BP : ἐζηλωκέναι F, Cobet | post ἐζηλωκέναι addit κατὰ πάντα  $F^1$  3 φησὶν αὐτοῦ BPF, transp. Huebner 4 ἐν BP : δὲ ἐν τῶ F 6 Δώριόν τιν ἀρμονίαν scripsi : δώριός τις οἰκονομία BPF et Suda : Δώριός τις ἀρμονία iam Florens Christianus : Δωρίας τινὸς ἀρμονίας G. Hermann : τῆς Δωριστὶ ἀρμονίας Cobet, agn. Wilamowitz 8 τὰ ποιήματα αὐτῶ in mg  $F^2$  9 συμποεῖν  $BP^1$  et Suda : συμποιεῖν  $FP^3WH$  11 γλύξις B : γλῦξις F : γαῦξις P : γλυκὺς Suda | πράμνειος F 12 ἐπεικὸν F 13 (τὸν) δὲ Σοφοκλέα "Όμηρον τραγικόν Cobet e Suda : σοφοκλέα δὲ εἶναι ὅμηρον τραγικόν F : ὅμηρον δὲ σοφοκλέα τραγικόν F

Έτελεύτησε δὲ γηραιὸς ἤδη ὑπὸ φθίσεως, ἱκανὰ συγγράμματα καταλιπών. Καὶ ἔστιν ἡμῶν εἰς αὐτόν

Οὐκ ἀΐεις; Πολέμωνα κεκεύθαμεν, ὃν θέτο τῆδε ἀρρωστίη, τὸ δεινὸν ἀνθρώποις πάθος.
Οὐ μᾶλλον Πολέμωνα, τὸ σῶμα δέ· τοῦτο γὰρ αὐτὸς 5 μέλλων ἐς ἄστρα διαβαλεῖν θῆκεν γαμαί.

#### ΚΡΑΤΗΣ

- 21 Κράτης πατρὸς μὲν ἦν ἀντιγένους, ⟨ἀθηναῖος⟩, Θριάσιος δὲ τῶν δήμων, καὶ ἀκροατὴς ἄμα καὶ ἐρώμενος Πολέμωνος ἀλλὰ καὶ διεδέξατο τὴν σχολὴν αὐτοῦ. Καὶ 10 οὕτως ἀλλήλω ἐφιλείτην, ὥστε καὶ ζῶντε οὐ μόνον τῶν αὐτῶν ἤστην ἐπιτηδευμάτων, ἀλλὰ καὶ μέχρι σχεδὸν ἀποπνοῆς ἐξωμοιώσθην ἀλλήλοιν καὶ θανόντε τῆς αὐτῆς
  - **3–6** Anth. Pal., App. 2.380 Cougny **9–10** ἐρώμενος Πολέμωνος : cf. P. Herc., col. 15.31–46 **10** διεδέξατο τὴν σχολὴν αὐτοῦ : cf. P. Herc., col. Q.1–2
  - 1 γηραιὸς ἤδη ex corr.  $F^2$  2 λιπὼν B 3 οὐκ ἀίεις P et Anth. : οὐ καὶ εἰς BF | κεκεύθαμεν ὃν : κεκευθαμένον B 4 ἀρρωστίη Cobet ex Anth. : ἀρρωστεία ἢ B : ἀρρωστία ἢ  $P^1$  (ἢ del.  $P^5$ ) : ἀρρωστία· ἢ F 5 πολέμωνα BP et Anth. : πολέμων ἢ F | δὲ D et Anth. : οπ. BPF 6 μέλλων BPF : βαίνων Cobet ex Anth. | διαβαλεῖν G. Hermann : διαβαίνειν  $FP^4H$  : διάβορον Cobet ex Anth. : διάβορος B : διαβρὸς  $P^1QW$  | θῆκαι  $F^1$  (corr.  $F^2$ ) 7 tit. P : οπ. F et B (spatio relicto) 8 κράτης -9 δὲ  $B^2$  in ras. 8 'Αθηναῖος add. Cobet | θράσιος B 9 τὸν δῆμον B | καὶ BP : οπ. F 10 αὐτὸν B 11 ἀλλήλω ἐφιλείτην Palmer, Menagius ex Φ (ἐφιλήτην ἀλλήλω) : ἀλληλωφελείτην  $P^2Q$  11–12 τῶν αὐτῶν ss.  $F^2$  13 ἀποπνοῆς Madvig : ἀναπνοῆς BPFΦ | ἐξωμοιούσθην  $F^1$ , ἐξομοιούσθην  $P^4H$  : ἐξομοιότην B, ἐξωμοιότην  $P^1QWΦ$  et γρ.  $F^2$

ταφής ἐκοινωνείτην. "Οθεν 'Ανταγόρας εἰς ἄμφω τοῦτον ἐποίησε τὸν τρόπον·

Μνήματι τῷδε Κράτητα θεουδέα καὶ Πολέμωνα ἔννεπε κρύπτεσθαι, ξεῖνε, παρερχόμενος, ἄνδρας ὁμοφροσύνη μεγαλήτορας, ὧν ἀπὸ μῦθος ἱερὸς ἤϊσσεν δαιμονίου στόματος, καὶ βίοτος καθαρὸς σοφίας ἐπὶ θεῖον ἐκόσμει αἰῶν', ἀστρέπτοις δόγμασι πειθόμενος.

5

Ένθεν καὶ 'Αρκεσίλαον μετελθόντα παρὰ Θεοφράστου 22
10 πρὸς αὐτοὺς λέγειν ὡς εἶεν θεοί τινες ἢ λείψανα τῶν ἐκ τοῦ χρυσοῦ γένους. Καὶ γὰρ ἤστην οὐ φιλοδημώδεε· ἀλλ' οἷον Διονυσόδωρόν ποτέ φασι τὸν αὐλητὴν εἰπεῖν, σεμνυνόμενον ἐπὶ τῷ μηδένα τῶν κρουμάτων αὐτοῦ μήτ' ἐπὶ τριήρους μήτ' ἐπὶ κρήνης ἀκηκοέναι, καθάπερ Ἰσμηνίου.
15 Συσσίτιον δὲ αὐτῷ φησιν ὁ 'Αντίγονος εἶναι παρὰ Κράντορι, ὁμονόως συμβιούντων τούτων τε καὶ 'Αρκεσιλάου. Τὴν δὲ οἴκησιν 'Αρκεσίλαον μὲν ἔχειν μετὰ Κράντορος,

3-8 Anth. Pal. 7.103; Antagorae Fr. 2 Powell; Fr. 1 Gow-Page. Cf. P. Von der Muehll, Mus. Helv. 19 (1962) 28-31 9 Ένθεν - 11 γένους : cf. P. Herc., col. 15.3-10 15 Συσσίτιον - p. 274.2 τῶν πολιτῶν : Wilamowitz, Antigonos, 67

1 ἐκοινωνείτην  $P^4H$  : κοινωνήτην Bφ : κοινωνείτην  $P^1F$  3-4 om. Pal. 5 ὃν F | ἀπὸ F : ἄπο BP 6 ἤισσεν Jacobs : ἤισεν  $B^2P^5$  : ἤισε  $P^1F$  : ἤεισεν Pal., V et Frob. 8 αἰῶν ἀστρεπτοῖς Pal. 1, Jacobs : αἰῶνα  $B^2$  et τρεπτοῖς  $B^1$  : αἰῶνα στρεπτοῖς PF et Pal. αιθομένους <math>PF et Pal : πειθόμενος PF et Pal : πειθομένους PF et Pal : φιλοδημώδες  $P^4H$  : φιλοδημώδε  $P^4H$  : φιλοδημώδε  $P^4H$  : φιλοδημώδε  $P^4P^7$  : αὐλητὴν PF γρ. : ἀθλητὴν PF το PF τ

Πολέμωνα δὲ σὺν Κράτητι μετὰ Λυσικλέους τινὸς τῶν πολιτών. Ήν δέ, φησίν, ἐρώμενος Κράτης μέν, ὡς προείρηται, Πολέμωνος 'Αρκεσίλαος δὲ Κράντορος.

Τελευτῶν δὴ ὁ Κράτης (κατὰ τὸ (\*) ἔτος τῆς η΄ καὶ κ΄ 23 καὶ ρ΄ 'Ολυμπιάδος), καθά φησιν 'Απολλόδωρος έν τρίτω 5 Χρονικών, ἀπέλιπε βιβλία τὰ μὲν φιλοσοφούμενα, τὰ δὲ περὶ κωμωδίας, τὰ δὲ λόγους δημηγορικούς καὶ πρεσβευτικούς. 'Αλλά καὶ μαθητάς έλλογίμους δυ 'Αρκεσίλαον. περὶ οὖ λέξομεν (διήκουσε γὰρ καὶ τούτου) καὶ Βίωνα τὸν Βορυσθενίτην, ύστερον δὲ Θεοδώρειον ἀπὸ τῆς αἰρέσεως 10 έπικαλούμενον, περί οδ καὶ αὐτοῦ λέξομεν έγομένως 'Αρκεσιλάου.

Γεγόνασι δὲ Κράτητες δέκα πρῶτος ὁ τῆς ἀρχαίας κωμωδίας ποιητής, δεύτερος ρήτωρ Τραλλιανός Ίσοκράτειος, τρίτος ταφρωρύχος 'Αλεξάνδρω συνών, τέταρτος ο 15 Κύων, περὶ οδ λέξομεν, πέμπτος φιλόσοφος Περιπατητικός, έκτος 'Ακαδημαϊκός ὁ προειρημένος, έβδομος Μαλλώτης, γραμματικός, ὄγδοος γεωμετρικά γεγραφώς, ἔνατος ἐπιγραμμάτων ποιητής, δέκατος Ταρσεύς, φιλόσοφος 'Ακαδημαϊκός.

### KPANTΩP

20

- Κράντωρ Σολεύς θαυμαζόμενος έν τῆ ἑαυτοῦ πατρίδι άπῆρεν εἰς ᾿Αθήνας καὶ Ξενοκράτους διήκουσε Πολέμωνι
  - 2 ὡς προείρηται : 4.21 **4-6** FGrHist 244 F 14 15-16 τέταρτος ὁ Κύων : cf. 6.85-93 17 έβδομος : T 2 22-p. 277.13 ed. Mette, Lustrum 26 (1984), T 1a 22\_ 23 cf. P. Herc., col. 16.1-8 et 15-18
  - 4-5 κατὰ τὸ (\*) ἔτος τῆς η΄ καὶ κ΄ καὶ ρ΄ 'Ολυμπιάδος suppl. Jacoby ex Apollodoro 9, 11 et 16 λέξωμεν Β 11 λέξειν F ut vid. 17 ἀκαδιμικὸς B 18 ἔννατος BF 19 ταρσεὺς  $BFP^4H$  : περσεὺς  $P^1QW$  20 ἀκαδημιακὸς  $F^2$ 21 tit. κράντωρ P : κάντωρ B<sup>2</sup> (sed om. v. 22 κράντωρ) : κράτωρ F in mg 22 κράτωρ F

συσχολάζων. Καὶ κατέλιπεν ὑπομνήματα εἰς μυριάδας στίχων τρεῖς, ὧν τινά τινες 'Αρκεσιλάφ προσάπτουσι. Φασὶ δὲ αὐτὸν ἐρωτηθέντα τίνι θηραθείη ὑπὸ Πολέμωνος, εἰπεῖν τῷ μήτ' ὀξύτερον μήτε βαρύτερον ἀκοῦσαι φθεγγο-5 μένου. Οὑτος νοσήσας εἰς τὸ 'Ασκληπιεῖον ἀνεχώρησε κἀκεῖ περιεπάτει· οἱ δὲ πανταχόθεν προσήεσαν αὐτῷ, νομίζοντες οὐ διὰ νόσον, ἀλλὰ βούλεσθαι αὐτόθι σχολὴν συστήσασθαι. 'Ων ἦν καὶ 'Αρκεσίλαος, θέλων ὑπ' αὐτοῦ συστῆναι Πολέμωνι, καίπερ ἐρῶντος, ὡς ἐν τῷ περὶ 'Αρκε-10 σιλάου λέξομεν. 'Αλλὰ καὶ αὐτὸν ὑγιάναντα διακούειν 25 Πολέμωνος, ἐφ' ῷ καὶ μάλιστα θαυμασθῆναι. Λέγεται δὲ καὶ τὴν οὐσίαν καταλιπεῖν 'Αρκεσιλάφ, ταλάντων οὖσαν δυοκαίδεκα. Καὶ ἐρωτηθέντα πρὸς αὐτοῦ ποῦ βούλεται ταφῆναι, εἰπεῖν·

Έν γης φίλης ὄχθοισι κρυφθηναι καλόν.

Λέγεται δὲ καὶ ποιήματα γράψαι καὶ ἐν τῇ πατρίδι ἐπὶ τῷ τῆς ᾿Αθηνᾶς ἱερῷ σφραγισάμενος αὐτὰ θεῖναι. Καί φησι Θεαίτητος ὁ ποιητὴς περὶ αὐτοῦ οὑτωσί·

"Ηνδανεν ἀνθρώποις, ὁ δ' ἐπὶ πλέον ἥνδανε Μούσαις 20 Κράντωρ, καὶ γήρως ἤλυθεν οὕτι πρόσω.

1 Καὶ – 2 προσάπτουσι : cf. P. Herc., col. 16.12–15 13 Καὶ –15 cf. P. Herc., col. 16.41–5.3 15 TrGF II, Adesp. Fr. 281. Cf. Stob. 3.40.8 19–p. 276.2 Anth. Pal., App. 2.28 Cougny

1 σχολάζων F 4 τὸ F | βραδύτερον  $\Phi$  5 τὸν B | ἀσκληπιεῖον  $FP^4H$  : ἀσκληπίδιον  $BP^1$  | ἀνεχώρισε B 6 περιεπάτη B 8 θέλων PF : τε ὃν B 10 λέξωμεν B 15 ἐν BPF : καὶ Stob. | φίλης  $F^2$  et Stob. : φίλοις  $BPF^1$  | ὅχθοισι  $F^1$  et Stob. : ἐχθροῖσι  $BP^1$  : μυχοῖσι  $VF^2P^4H$  16 τῶ P : τὸ BF 17 αὐτὰ θεῖναι BPF : ἀναθεῖναι Wilamount (Antigonos, 68) 18 οὑτωσὶ περὶ αὐτοῦ BP 19 ὁ δὲ ἐπὶ B : ὅδε ἐπὲ F : ὅδε ἐπεὶ  $P^2$  | μούσαις BP : μούσας FV 20 γήρως  $BP^4H$  : γήρας F : ἥρως  $P^1Q$ 

Γῆ, σὸ δὲ τεθνηῶτα τὸν ἱερὸν ἄνδρ' ὑπόδεξαι· ἡ ρ' ὅ γε καὶ κεῖθι ζώει ἐν εὐθενίῃ.

26 'Εθαύμαζε δὲ ὁ Κράντωρ πάντων δὴ μᾶλλον 'Όμηρον καὶ Εὐριπίδην, λέγων ἐργῶδες (εἶναι) ἐν τῷ κυρίῷ τραγικῶς ἄμα καὶ συμπαθῶς γράψαι. Καὶ προεφέρετο τὸν στί- 5 χον τὸν ἐκ τοῦ Βελλεροφόντου·

Οἴμοι · τί δ' οἴμοι; Θνητά τοι πεπόνθαμεν.

Λέγεται δὲ καὶ 'Ανταγόρα τοῦ ποιητοῦ ὡς Κράντορος εἰς "Ερωτα πεποιημένα φέρεσθαι ταυτί·

Έν δοιῆ μοι θυμός, ὅ τοι γένος ἀμφίσβητον, ἤ σε θεῶν τὸν πρῶτον ἀειγενέων, Ἔρος, εἴπω, τῶν ὅσσους Ἔρεβός τε πάλαι βασίλειά τε παίδας γείνατο Νὺξ πελάγεσσιν ὑπ' εὐρέος Ὠκεανοῖο ἤ σέ γε Κύπριδος υἷα περίφρονος ἠέ σε Γαίης

10

7 Eurip. Fr. 300 N<sup>2</sup> 10-p. 277.2 Antagorae Fr. 1 Powell; Suppl. Hell. 344 10 cf. Callim. In Iovem 5; Acusilai 9 B 3 DK

27

1 γη σὺ  $\mathbf{FP^2Q}$  : γης οἱ (ἡ ss.  $\mathbf{B^2}$ )  $\mathbf{B^1P^1}$  | τεθνηώτα  $\mathbf{B}$  : τεθνειῶτα  $\mathbf{P}$  : τεθνεῶτα  $\mathbf{F}$  | ἄνδρα  $\mathbf{F}$  | ὑπόδεξαι Jacobs : ὑποδέξη  $\mathbf{BPV}$  : προσδέξη  $\mathbf{F}$  2  $\hat{\mathbf{\eta}}$  ( $\hat{\mathbf{\eta}}$   $\mathbf{F}$ ) ρ'  $\hat{\mathbf{o}}$  γε  $\mathbf{PF}$  : ηρογε **B** : ἠρέμα Wilamowitz (Antigonos, 68) | κείθι ζώει G. Hermann (ad Orphica, p. 770) : ζώει κείθει Β, ζώη κείθι PF κείθι ζώη Cobet, agn. Wilamowitz | έν FP<sup>4</sup>H : om. BP<sup>1</sup> εὐθενίη Huebner, agn. Cobet, Wilamowitz : εὐθυειδη Β, εὐθὺ  $\mathring{\eta}$ δη  $\mathbf{P}^{1}\mathbf{O}$  : εὐθυμίη  $\mathbf{F}\mathbf{V}\mathbf{P}^{4}\mathbf{H}$  : εὐθαλίη Jacobs  $\mathbf{6}$  βελλερεφόντου  $\mathbf{B}$ : βελεροφόντου  $\mathbf{P}^1\mathbf{F}$  (corr. add. Cobet 8 'Ανταγόρα τοῦ ποιητοῦ Casaubon : ἀνταγόραν τὸν ποιητὴν  $\mathbf{BPF}$  | κράντορος  $\mathbf{BF}$  (-τω-)  $\mathbf{P}^4\mathbf{H}$  : κράντορα  $\mathbf{P}^1\mathbf{OW}$ 8-9 εἰς ἔρωτα om. P<sup>1</sup>, add. P<sup>4</sup>H 9-10 ταυτὶ ἐν BF : ταῦτ' 10 ὅ τοι  $PB^2F^2$  : ὅτι  $B^1F^1V$ Ι ἀμφίσβητον Meineke, Meibom. : ἀμφιβόητον BPF : ἀμφινόητον V : άμφήριστον Wilamowitz ex Callim. 11 θεὸν B¹ (corr. B²) Ι  $αειγενέων <math>B^1P$ :  $αίει-B^2$ : αεὶγενέος <math>F | έρως F 12 οσσοις  $\mathbf{F}$  13 πελάγεσιν  $\mathbf{BF}$  14  $\mathring{\eta}^1 \mathbf{P}, \mathring{\eta} \mathbf{B}$  :  $\mathring{\eta} \in \mathbf{F}$  | γε om. F Ι γέης Β

ἢ 'Ανέμων· τοῖς ἶσα κακὰ φρονέων ἀλάλησαι ἀνθρώποις ἠδ' ἐσθλά· τὸ καὶ σέο σῶμα δίφνιον.

<sup>7</sup>Ην δὲ καὶ δεινὸς ὀνοματοποιῆσαι· τραγφδὸν γοῦν (τινα) ἀπελέκητον εἶπεν ἔχειν φωνὴν καὶ φλοιοῦ μεστήν· καί 5 τινος ποιητοῦ σκίφης μεστοὺς εἶναι τοὺς στίχους· καὶ τὰς Θεοφράστου θέσεις ὀστρέφ γεγράφθαι. Θαυμάζεται δὲ αὐτοῦ μάλιστα βιβλίον τὸ Περὶ πένθους. Καὶ κατέστρεψε πρὸ Πολέμωνος καὶ Κράτητος, ὑδρωπικῆ διαθέσει νοσήσας. Καὶ ἔστιν εἰς αὐτὸν ἡμῶν·

10 Ἐπέκλυσε καὶ σέ, Κράντορ, ἡ νόσων κακίστη, χοὔτω μέλαν κατῆλθες Πλουτέως ἄβυσσον. Καὶ σὰ μὲν ἐκεῖ νῦν ἄχρι, σῶν λόγων δὲ χήρη ἕστηκεν ᾿Ακαδήμεια καὶ Σόλοι, πατρίς σευ.

10-13 Anth. Pal., App. 2.381. Metrum: 4 asynarteti (hemiamb. et ithyph.). Cf. B.M. Palumbo Stracca, Riv. Cult. Class. e Medioev. 23 (1981) 155-158

1 τοῖς ἶσα Von der Muehll : τοια ϊσα  ${\bf B}$ , τοῖα ἶσα  ${\bf F}$  : τοι αἶσα  ${\bf P}$  : τοῖος σὰ  ${\bf D}$ , Huebner 2 ἀνθρώποις Jacobs : ἀνθρώπων  ${\bf BPF}$  | δίφυον  ${\bf F}$  3 τραγωδὸν  ${\bf BFQ}$  : τραγωδῶν  ${\bf P}^1$  et  ${\it Suda}$  | δ' οὖν  ${\bf B}$  | τινα addidi 4 ἀπελέκυτον  ${\bf F}$  | εἶπεν ἔχειν  ${\bf P}^4$  : ἔχειν εἶπεν  ${\bf F}$  : εἶχε  ${\bf BP}^1$  5 σκίφης  ${\bf FP}^2$  : σκείφης  ${\bf B}$  : σκίθης  ${\bf P}^1$  7 βιβλίον μάλιστα  ${\bf F}$  10 ἐπέκλυσε  ${\bf F}$   ${\bf P}^4$  : ἐπικεκλῦσαι  ${\bf B}$ , ἐπικέκλυσε  ${\bf P}^1{\bf QV}$  | Κράντωρ Mette (servato v. 12 χαίρεις, ut sit bacch.) | ἡ νόσων  ${\bf PF}$  : ὡς ὢν  ${\bf B}$  11 μέλαν κατῆλθες Cobet : κατῆλθες εἰς (ἐς  ${\bf B}$ ) μέλαν  ${\bf BP}^1$  : κατῆλθες εἰς μέλαιναν  ${\bf FP}^4{\bf HV}$  | πλούτεως  ${\bf BP}$  : πλούτωνος  ${\bf F}$  12 ἐκεῖ scripsi : ἐκεῖθι  ${\bf BPF}$  | νῦν ἄχρι  ${\bf BP}^1{\bf QW}$  : νῦν χαίρεις  ${\bf FP}^4{\bf H}$  : χαίρεις (servato ἐκεῖθι) Cobet | σῶν  ${\bf BP}$  : ὢν  ${\bf F}$  13 ἀκαδημία  ${\bf BPF}$ 

### ΑΡΚΕΣΙΛΑΟΣ

28 'Αρκεσίλαος Σεύθου (ἢ Σκύθου, ὡς 'Απολλόδωρος ἐν τρίτφ Χρονικῶν), Πιταναῖος τῆς Αἰολίδος. Οὖτός ἐστιν ὁ τῆς μέσης 'Ακαδημίας κατάρξας, πρῶτος ἐπισχὼν τὰς ἀποφάσεις διὰ τὰς ἐναντιότητας τῶν λόγων. Πρῶτος δὲ 5 καὶ ἐς ἑκάτερον ἐπεχείρησε, καὶ πρῶτος τὸν λόγον ἐκίνησε τὸν ὑπὸ Πλάτωνος παραδεδομένον καὶ ἐποίησε δι' ἐρωτήσεως καὶ ἀποκρίσεως ἐριστικώτερον.

Παρέβαλε δὲ Κράντορι τοῦτον τὸν τρόπον. Τετράδελφος ἢν, ὧν εἶχε δύο μὲν ὁμοπατρίους, δύο δὲ ὁμομητρί- 10 ους· καὶ τῶν μὲν ὁμομητρίων πρεσβύτερον Πυλάδην, τῶν 29 δὲ ὁμοπατρίων Μοιρέαν, ὃς ἢν αὐτῷ ἐπίτροπος. "Ηκουσε δὲ κατ' ἀρχὰς μὲν Αὐτολύκου τοῦ μαθηματικοῦ πολίτου τυγχάνοντος, πρὶν ἀπαίρειν εἰς 'Αθήνας, μεθ' οῦ καὶ εἰς Σάρδεις ἀπεδήμησεν· ἔπειτα Ξάνθου τοῦ 'Αθηναίου μου- 15 σικοῦ· μεθ' ὃν Θεοφράστου διήκουσεν. "Επειτα μετῆλθεν εἰς 'Ακαδημίαν πρὸς Κράντορα· Μοιρέας μὲν γὰρ ὁ προειρημένος ἀδελφὸς ἦγεν αὐτὸν ἐπὶ ῥητορικήν· ὁ δὲ φιλοσοφίας ἤρα. Καὶ αὐτοῦ Κράντωρ ἐρωτικῶς διατεθεὶς ἐπύθετο τὰ ἐξ 'Ανδρομέδας Εὐριπίδου προενεγκάμενος· 20

2-p. 289.15 ed. Mette, Lustrum 26 (1984), T 1a. Cf. Wilamowitz, Antigonos, 70–76; A.A. Long, Elenchos 7 (1986) 431–449
2-8 et 12-17 Κράντορα: Eudociae Violarium 171 2-3
FGrHist 244 F 15 9 Τετράδελφος - 12 ἐπίτροπος: cf. P. Herc. 1021, col. 17.1-4 12 "Ηκουσε δὲ – 19 ἤρα: cf. P. Herc., col. 17.7-14 et 27-32 19 cf. Pap., col. 17.36–37

1 tit. P, om. FB (spatio relicto) 2 σεύθου P : εὐθού B : σέφθου F 6 ές BP : εἰς F 9 τετράδελφος Madvig : τέταρτος ἀδελφὸς BPF 12 μυρέαν  $P^1$ , -οι- ss.  $P^2$  13 δὲ Frob. : δὴ BPF 16 μετῆλθεν BP : διῆλθεν F 17 μυρέας  $P^1$ , -οι- ss.  $P^2$  20 προσενεγκάμενος BPFΦ, corr. Casaubon

ο παρθένο, εί σώσαιμί σο, εἴση μοι χάριν;

Καὶ ὃς τὰ ἐχόμενα

"Αγου (δέ) μ', ὧ ξέν', εἴτε (πρόσπολον) θέλεις εἴτ' ἄλοχον εἴτε δμωΐδ'.

5 Ἐκ τούτου συνήστην ἀλλήλοιν Ιίνα καὶ τὸν Θεόφραστον 30 κνιζόμενόν φασιν εἰπεῖν · "'Ως εὐφυὴς καὶ εὐεπιχείρητος ἀπεληλυθὼς τῆς διατριβῆς εἴη νεανίσκος." Καὶ γὰρ ἐν τοῖς λόγοις ἐμβριθέστατος καὶ φιλογράμματος ἱκανῶς γεγόμενος ἤπτετο καὶ ποιητικῆς. Καὶ αὐτοῦ φέρεται ἐπί-10 γραμμα εἰς "Ατταλον οὕτως ἔχον ·

Πέργαμος οὐχ ὅπλοις κλεινὴ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἵπποις πολλάκις αὐδᾶται Πίσαν ἀνὰ ζαθέην. Εί δὲ τὸν ἐκ Διόθεν θεμιτὸν θνητῷ νόον εἰπεῖν, ἔσσεται εἰς αὖθις πολλὸν ἀοιδοτέρη.

- 15 'Αλλὰ καὶ εἰς Μηνόδωρον, τὸν Εὐδάμου ἑνὸς τῶν συσχολαστῶν ἐρώμενον·
  - 1 Eurip. Fr. 129 N<sup>2</sup> 3-4 Eurip. Fr. 132 N<sup>2</sup>. Cf. Herodiani Π. σχημάτων, p. 98.11 Spengel 10 "Ατταλον : i.e. Attalum Philetaerum, Attali I patrem adoptivum 11-14 Anth. Pal., App. 3.56; Suppl. Hell. 121. Cf. P. Von der Muehll, Studi U.E. Paoli (Florentiae, 1955) 717-720

31 Τηλοῦ μὲν Φρυγίη, τηλοῦ δ' ἱερὴ Θυάτειρα·
ὧ Μηνόδωρε, σὴ πατρίς, Καδαυάδη.
'Αλλὰ γὰρ εἰς 'Αχέροντα τὸν οὐ φατὸν ἶσα κέλευθα,
ὧς αἶνος ἀνδρῶν, πάντοθεν μετρεύμενα.
Σῆμα δέ τοι τόδ' ἔρεξεν ἀριφραδὲς Εὔδαμος, ὧ σὺ
πολλῶν πενεστέων ἦσθα προσφιλέστερος.

'Απεδέχετο δὲ πάντων μᾶλλον 'Όμηρον, οὖ καὶ εἰς ὕπνον ἰὼν πάντως τι ἀνεγίνωσκεν· ἀλλὰ καὶ ὄρθρου, λέγων ἐπὶ τὸν ἐρώμενον ἀπιέναι, ὁπότ' ὰν βούλοιτο ἀναγνῶναι. Τόν τε Πίνδαρον ἔφασκε δεινὸν εἶναι φωνῆς ἐμπλῆσαι 10 καὶ ὀνομάτων καὶ ῥημάτων εὐπορίαν παρασχεῖν. Ἰωνα δὲ καὶ ἐχαρακτήριζε νέος ὤν.

5

32 Διήκουσε δὲ καὶ Ἱππονίκου τοῦ γεωμέτρου· ὃν καὶ ἔσκωψε τὰ μὲν ἄλλα νωθρὸν ὄντα καὶ χασμώδη, ἐν δὲ τῆ τέχνη τεθεωρημένον, εἰπὼν τὴν γεωμετρίαν αὐτοῦ χάσ- 15 κοντος εἰς τὸ στόμα ἐμπτῆναι. Τοῦτον καὶ παρακόψαντα ἀναλαβὼν οἴκοι ἐς τοσοῦτον ἐθεράπευσεν, ἐς ὅσον ἀποκαταστῆσαι.

Κράτητος δὲ ἐκλιπόντος κατέσχε τὴν σχολήν, ἐκχωρήσαντος αὐτῷ Σωκρατίδου τινός. Διὰ δὲ τὸ περὶ πάντων 20

- 1-6 Anth. Pal., App. 2.382; Suppl. Hell. 122. Cf. Von der Muehll, 720-724 7-12 cf. P. Herc., col. 17.15-27 7-p. 281.8 : Eudociae Violarium 171 19 Κράτητος 20 τινός : cf. P. Herc., col. 17.41-18.7
- 2 καδανάδη  $\bf P$ , καδαναδή  $\bf B$  : καναδή  $\bf F$  : καδαβαδή γρ.  $\bf F^2$  : καδανάδη  $\bf D$  et Frob. 3 εἰς ἀκέλευθα  $\bf B$  4 αἶνος Luzac (Lect. Att., 206) et Porson (Advers., 121) : δεινὸς  $\bf BPF$  | μετερεύμεναι  $\bf F$  5 δέ τοι  $\bf BP$  : δ' ἔτι  $\bf F$ , δέ τι  $\bf V$  |  $\bf \mathring{\bf ω}$   $\bf P$  :  $\bf \mathring{\bf ω}$ ς  $\bf BF$  6 πολλὸν  $\bf P$  | πενεστέρων  $\bf F$  : περ ἔς τε  $\bf \mathring{\bf ω}$ ν  $\bf P^1$ , corr.  $\bf P^2Q$  | προσφιλέστατος Cobet 9  $\bf \mathring{\bf u}$ ν om.  $\bf \Phi$  13 διήκου  $\bf F$  | ἔσκοψε  $\bf B$  14 νωθρὸν  $\bf BPF$  et  $\bf Suda$  : ῥάθυμον  $\bf \Phi$  | δὲ ss.  $\bf F^2$  17 ἐς τοσοῦτον om.  $\bf \Phi$  | ἐς $\bf ^2PF$  : εἰς  $\bf B\Phi$

ἐπέχειν οὐδὲ βιβλίον τι, φασί, συνέγραψεν· οἱ δέ, ὅτι ἐφωράθη ⟨Κράντορός⟩ τινα διορθῶν, ἄ φασιν οἱ μὲν ἐκδοῦναι, οἱ δὲ κατακαῦσαι. Ἐῷκει δὴ θαυμάζειν καὶ τὸν Πλάτωνα καὶ τὰ βιβλία ἐκέκτητο αὐτοῦ. ᾿Αλλὰ καὶ 33 τὸν Πύρρωνα κατά τινας ἐζηλώκει καὶ τῆς διαλεκτικῆς εἴχετο καὶ τῶν Ἐρετρικῶν ἤπτετο λόγων. Ὅθεν καὶ ἐλέγετο ἐπ' αὐτοῦ ὑπ' ᾿Αρίστωνος·

281

Πρόσθε Πλάτων, ὅπιθεν [δὲ] Πύρρων, μέσσος Διόδωρος. Καὶ ὁ Τίμων ἐπ' αὐτοῦ φησιν οὕτως·

10 Τῆ γὰρ ἔχων Μενεδήμου ὑπὸ στέρνοισι μόλυβδον θεύσεται εἰς Πύρρωνα τὸ πᾶν κρέας ἢ Διόδωρον.

Καὶ διαλιπών αὐτὸν ποιεῖ λέγοντα:

- 1 cf. Plut. De Alex. fort. 328 A 2 ἐφωράθη 3 κατακαῦσαι : cf. P. Herc., col. 18.34–40 Dorandi: ... λειφθέντα ὑπὸ Κράντορος ὑπομνήματά [φησ]ι διὰ χειρὸς ἔχειν καὶ μετατιθέναι· τινὲς αὐτὸν ἔφασαν αὐτὰ γεγραφέναι, τινὲς δ' ὰ συνέγραψε κατακεκαυκέναι 8 SVF I, Nr. 343; Suppl. Hell. 204. Cf. S.E. P. hypot. 1.234; Numenii Fr. 25 des Places; Iliad. 6.181 10–11 Timonis B 31 Diels; Suppl. Hell. 805. Cf. Numenii Fr. 25 (ap. Eus. P.E. 14.5.12)
- 1 τι, φασί, scripsi : φασὶ τί BP : τι F : φασί τινες Frob. 2 Κράντορος add. Wilamowitz (Antigonos, 62) conl. P. Herc. | διορθῶν Cobet : κατορθῶν BPF | post διορθῶν addit Gigante ταῦτα συγγράψαι 3 ἐκδοθῆναι F 5 τῆς om. Φ 7 ἐπ' PFΦ : ὑπ' B 8 πρόσθεν  $B^2$  (πρόσθε  $B^1$ ) | πρόσθε πλάτων in mg  $F^2$  | ὅπιθεν Casaubon : ὅπιθεν δε  $B^2$  (ὅπιθε δε  $B^1$ ) : ὅπισθε δὲ PFΦ | μέσος BPFΦ, corr. Casaubon 10 γὰρ BPF : μὲν Eus. | μενεδήμου Casaubon ex Eus. : μενέδημον BPF | μόλιβδον APF 11 θεύσεται Casaubon ex Eus. : θήσεται APF : δύσεται coni. Kassel | εἰς Casaubon ex Eus. (cf. p. 282.1) : ἢ APF : ἢ ⟨ 'ς⟩ Meineke, agn. Mette | κρέας APF et Eus. : κέρας Lloyd-Jones et Parsons APF | Καὶ APF αιόδωρον om. APF ob isoteleuton APF ειαλιπεῖν APF

Νήξομαι είς Πύρρωνα καὶ είς σκολιὸν Διόδωρον.

<sup>9</sup>Ην δὲ καὶ ἀξιωματικώτατος καὶ συνηγμένος καὶ ἐν τῆ λαλιᾳ διαστατικὸς τῶν ὀνομάτων, ἐπικόπτης θ' ἱκανῶς 34 καὶ παρρησιαστής διὸ καὶ πάλιν ὁ Τίμων οὑτωσὶ περὶ αὐτοῦ:

Καὶ νέων κηλήσεις ἐπιπλήξεσιν ἐγκαταμιγνύς.

"Όθεν καὶ πρὸς τὸν θρασύτερον διαλεγόμενον νεανίσκον, "Οὐ λήψεταί τις," ἔφη, "τοῦτον ἀστραγαλωτῆ;" Πρὸς δὲ τὸν αἰτίαν ἔχοντα περαίνεσθαι, ὡς ἀνήνεγκεν αὐτῷ ὅτι οὐ δοκεῖ ἕτερον ἑτέρου μεῖζον εἶναι, ἠρώτησεν εἰ οὐδὲ τὸ 10 δεκαδάκτυλον τοῦ ἑξαδακτύλου. "Ημονος δέ τινος Χίου, ἀειδοῦς ὄντος καὶ ὑπολαμβάνοντος εἶναι καλοῦ καὶ ἐν χλανίσιν ἀεὶ ἀναστρεφομένου, εἰπόντος ὅτι οὐ δοκεῖ αὐτῷ ὁ σοφὸς ἐρασθήσεσθαι, ἔφη· "Πότερον οὐδ' ἐὰν οὕτω καλὸς ἢ τις ὥσπερ σύ, οὐδ' ἐὰν οὕτω καλὰ ἱμάτια ἔχη;" 15 Ἐπεὶ δὲ καί ⟨τις⟩ παρακίναιδος ὢν ὡς εἰς βαρὺν τὸν 'Αρκεσίλαον ἔφη·

- 1 Timonis B 32; Suppl. Hell. 806 2-4 Eudociae Violarium 171 6 Timonis B 33; Suppl. Hell. 807 11 "Ημονος – 15 ἔχη : Arsen. Violetum, p. 118 Walz
- 1 ίξομαι  $\mathbf{F}$  2 καὶ  $\mathbf{F}$  : om.  $\mathbf{BPV}$  3 ίκανὸς  $\mathbf{F}$  4 παρρησιαστικὸς  $\mathbf{F}$  | τείμων  $\mathbf{B}$  6 νέων κηλήσεις coni. Diels : νέον μηλήσεις  $\mathbf{B}$  : νεόν μηλήσης  $\mathbf{P}$  : νέον μὴ λήση σε  $\mathbf{F}$  : Καὶ ἐν ὁμιλήσεις coni. Ludwich : νόον οὐ λήσης coni. Casaubon 7 διαλεγόμενος  $\mathbf{F}$  8 ἀστραγαλωτῆ (sc. μάστιγι) Iunius : ἀστραγαλωτί  $\mathbf{\phi}$  : ἀστραγάλω  $\mathbf{BPF}$  (in  $\mathbf{B}$  post λω ras. litt. 2) : ἀστραγάλω(ν) < > versum esse ratus Mette 11 ήμονος  $\mathbf{P}$  : ήμωνος  $\mathbf{B}$  : ήμωνος  $\mathbf{F}$  12 ἀηδοῦς  $\mathbf{B}^1$  (corr.  $\mathbf{B}^2$ )  $\mathbf{\Phi}$  13 ἀεὶ post ἀναστρεφομένου  $\mathbf{F}$  | ὅτι Stephanus : ἡ  $\mathbf{B}^2\mathbf{PF}\mathbf{\Phi}$  et Arsen. : εἰ  $\mathbf{B}^1$  14 ὁ om.  $\mathbf{PV}$  | οὐδὶ ἐὰν Cobet : οὐδὲ ὰν  $\mathbf{PF}$  : οὐδὲν ὰν  $\mathbf{B}$  15 οὐδὲ ἐὰν  $\mathbf{B}$  : οὐδὲ ὰν  $\mathbf{PF}$  16 τις addidi | ὡς om.  $\mathbf{F}$

"Εξεστ' ἐρωτᾶν πότνιά σ' ἢ σιγὴν ἔχω;

35

ύπολαβών ἔφη·

Γύναι, τί μοι τραχεῖα κοὺκ εἰθισμένως λαλεῖς;

5 Στωμύλου δὲ ἀγεννοῦς πράγματα αὐτῷ παρέχοντος ἔφη·

'Ακόλασθ' όμιλεῖν γίνεται δούλων τέκνα.

"Αλλου δὲ πολλὰ φλυαροῦντος οὐδὲ τίτθης αὐτὸν χαλεπῆς τετυχηκέναι ἔφη. Τισὶ δὲ οὐδὲ ἀπεκρίνετο. Πρὸς δὲ τὸν δανειστικὸν καὶ φιλόλογον εἰπόντα τι ἀγνοεῖν, ἔφη·

10 Λήθουσι γάρ τοι κάνέμων διέξοδοι θήλειαν ὄρνιν, πλὴν ὅταν τόκος παρῆ.

"Εστι δὲ ταῦτα ἐκ τοῦ Οἰνομάου τοῦ Σοφοκλέους.

Πρὸς ᾿Αλεξίνειόν τινα διαλεκτικὸν μὴ δυνάμενον 36 κατ᾽ ἀξίαν τῶν ᾿Αλεξίνου τι διηγήσασθαι τὸ Φιλοξένω 15 πρὸς τοὺς πλινθιακοὺς πραχθὲν εἶπεν ἐκεῖνος γὰρ τὰ αὑτοῦ κακῶς ἄδοντας τούτους καταλαβὼν αὐτὸς τὰς πλίν-

1 et 3-4 TrGF II, Adesp. Frr. 282 et 283 Kannicht-Snell 5-6 Arsen. ibid. 6 Eurip. Fr. 976 N<sup>2</sup>. Cf. Plut. De cup. divit. 526 C 10-11 Sophocl. Fr. 477 Radt. Cf. Plut. Qu. conviv. 718 A; Suda, Δ 932 13-p. 284.2 τὰ ὑμέτερα : II C 17 Giannantoni

1 ἔξεστιν  $\mathbf{BPF\Phi}$  | πότνιά σε  $\mathbf{FP^4H}$  : πότνιέ σε  $\mathbf{\Phi}$  : ποτνιασαι  $\mathbf{BP^1Q}$  | σειγην  $\mathbf{B^1}$  | ἔχω Nauck : ἔχειν  $\mathbf{BPF\Phi}$  2 ὑπολαβὼν ἔφη  $\mathbf{\Phi F^2}$  : ἔφη ὑπολαβὼν  $\mathbf{PV}$  : ὑπολαβὼν  $\mathbf{BF^1}$  3 τραχέα  $\mathbf{F}$  | κούκ  $\mathbf{G}$ . Hermann : καὶ οὐκ  $\mathbf{BPF\Phi}$  5 δὲ  $\mathbf{BPF}$  : τινὸς Arsen. : οm.  $\mathbf{\Phi}$  | ἀγενοῦς  $\mathbf{\Phi}$  6 ἀκόλαστα  $\mathbf{BPF\Phi}$  | γείνεται  $\mathbf{B}$  | δούλων γίνεται  $\mathbf{F}$  7 ἄλλου  $\mathbf{BF\Phi}$  : λάλου  $\mathbf{PV}$  | τίθθης  $\mathbf{B}$  9 δανιστικὸν  $\mathbf{B}$  10 πλήθουσι Plut. | κἀνέμων Plut. : καὶ ἀνέμων  $\mathbf{BPF\Phi}$  et  $\mathbf{Suda}$  11 τόκφ σπαρ $\mathbf{\hat{n}}$   $\mathbf{Suda}$  12 ἔστι – ἐκ τοῦ in mg  $\mathbf{B^2}$  13 ἀλεξίνιον  $\mathbf{BF}$  : ἀλεξίνον  $\mathbf{P}$  14 τὸ  $\mathbf{BP}$  : τῶ δὲ  $\mathbf{F}$  15 πλινθουακοὺς  $\mathbf{B}$  : πλινθυακοὺς  $\mathbf{F}$  | αὐτοῦ  $\mathbf{BPF\Phi}$ , corr. Huebner 16 πλήνθους  $\mathbf{B}$ 

θους αὐτῶν συνεπάτησεν, εἰπών· "'Ως ὑμεῖς τὰ ἐμὰ διαφθείρετε, κάγὰ τὰ ὑμέτερα." "Ηχθετο οὖν δὴ τοῖς μὴ καθ' ὡραν τὰ μαθήματα ἀνειληφόσι. Φυσικῶς δέ πως ἐν τῷ διαλέγεσθαι ἐχρῆτο τῷ Φήμ' ἐγώ, καί, Οὐ συγκαταθήσεται τούτοις ὁ δεῖνα, εἰπὰν τοὕνομα· ὁ καὶ πολλοὶ τῶν 5 μαθητῶν ἐζήλουν καὶ τὴν ῥητορείαν καὶ πὰν τὸ σχῆμα.

'Ην δὲ καὶ εὑρησιλογώτατος ἀπαντῆσαι εὐστόχως καὶ ἐπὶ τὸ προκείμενον ἀνενεγκεῖν τὴν περίοδον τῶν λόγων καὶ ἄπαντι συναρμόσασθαι καιρῷ. Πειστικός τε ὑπὲρ ἄπανθ' ὁντινοῦν · παρ' ὃ καὶ πλείους πρὸς αὐτὸν ἀπήντων 10 εἰς τὴν σχολήν, καίπερ ὑπ' ὀξύτητος αὐτοῦ ἐπιπληττόμενοι. 'Αλλ' ἔφερον ἡδέως · καὶ γὰρ ἦν ἀγαθὸς σφόδρα καὶ ἐλπίδων ὑποπιμπλὰς τοὺς ἀκούοντας.

"Εν τε τῷ βίω κοινωνικώτατος ἐγένετο καὶ εὐεργετῆσαι πρόχειρος ἦν καὶ λαθεῖν τὴν χάριν ἀτυφότατος. 15 Εἰσελθὼν γοῦν ποτε πρὸς Κτησίβιον νοσοῦντα καὶ ἰδὼν ἀπορία θλιβόμενον, κρύφα βαλάντιον ὑπέθηκε τῷ προσκεφαλαίω· καὶ ος εὑρών, "'Αρκεσιλάου," φησί, "τὸ παίγνιον." 'Αλλὰ καὶ ἄλλοτε χιλίας ἀπέστειλεν.

38 'Αρχίαν τε τὸν 'Αρκάδα Εὐμένει συστήσας πολλῆς 20 ἐποίησε τυχεῖν τῆς ἀξίας. Ἐλευθέριός τε ὢν καὶ ἀφιλαργυρώτατος εἰς τὰς ἀργυρικὰς δείξεις ἀπήντα πρῶτος, καὶ ἐπὶ τὴν 'Αρχεκράτους καὶ Καλλικράτους τὰς χρυσιαίας παντὸς ἔσπευδε μᾶλλον. Συχνοῖς τε ἐπήρκει καὶ συνηράνιζε· καί ποτέ τινος ἀργυρώματα (αὐτοῦ) λαβόντος εἰς 25

12 καὶ γὰρ – 15 ἀτυφότατος : Eudoc. Viol. 171 16 Εἰσελθὼν – 19 Arsen. Viol., p. 118 s.

1 αὐτοῦ κατεπάτησεν  $\mathbf{F}$  | διαφθείρεται  $\mathbf{B}$  : διεφθείρατε  $\mathbf{F}$  2 δὴ om.  $\mathbf{F}$  | μὴ om.  $\mathbf{BF}$  3 τῶ  $\mathbf{PF}^2$  et  $\mathit{Suda}$  : τὸ  $\mathbf{BF}^1$  5 ὁ δεῖνα post τοὕνομα  $\mathbf{F}$  6 ῥητορίαν  $\mathbf{FV}$  7 εὑρησιλογώτατος  $\mathbf{BP}$  : εὑρεσι-  $\mathbf{F\phi}$  9 πιστικὸς  $\mathbf{B}$  : πειστικώτατος  $\mathbf{\phi}$  10 ἄπανθ'  $\mathbf{BF}$  : πάνθ'  $\mathbf{PV}$  : om.  $\mathbf{\phi}$  12 ἀλλ' ὅμως ἔφερον  $\mathbf{\phi}$  15 προχειρότατος  $\mathbf{\phi}$  16 οὖν  $\mathbf{PV}$  17 κρύβ-δην  $\mathbf{F}$  | βαλλάντιον  $\mathbf{B}$  18 εὑρὼν  $\mathbf{BPF}\mathbf{\phi}$  : ἰδὼν Arsen. | φησὶ : ἔφη  $\mathbf{\phi}$  19 χιλίας δραχμὰς Arsen. 20 ἀρχείαν  $\mathbf{B}$  21 ὢν ss.  $\mathbf{F}^2$  25 αὐτοῦ addidi

ύποδοχὴν φίλων καὶ ἀποστεροῦντος οὐκ ἀπήτησεν οὐδὲ προσεποιήθη. Οἱ δέ φασιν ἐπίτηδες χρῆσαι καὶ ἀποδιδόν-

τος, έπεὶ πένης ἦν, χαρίσασθαι.

ή Το μεν οὖν αὖτῷ καὶ ἐν Πιτάνη περιουσία, ἀφ' ἡς 5 ἀπέστειλεν αὐτῶ Πυλάδης ὁ ἀδελφός. 'Αλλὰ καὶ ἐχορήγει αὐτῶ πολλὰ Εὐμένης ὁ τοῦ Φιλεταίρου · διὸ καὶ τούτω μόνω τῶν ἄλλων βασιλέων προσεφώνει. Πολλῶν δὲ καὶ 39 τὸν Αντίνονον θεραπευόντων καὶ (ὁπ)ότε ήκοι ἀπαντώντων αὐτὸς ἡσύγαζε, μὴ βουλόμενος προεμπίπτειν εἰς 10 γνῶσιν. Φίλος τε ἦν μάλιστα Ἱεροκλεῖ τῶ τὴν Μουνιγίαν έχοντι καὶ τὸν Πειραια· έν τε ταῖς ἑορταῖς κατήει πρὸς αὐτὸν ἑκάστοτε. Καὶ δὴ καὶ πολλὰ ἐκείνου συμπείθοντος ώστε ἀσπάσασθαι τὸν 'Αντίγονον, οὐκ ἐπείσθη, ἀλλὰ ἕως πυλών έλθων ανέστρεψε. Μετά τε την 'Αντιγόνου ναυμα-15 γίαν πολλών προσιόντων καὶ ἐπιστόλια παρακλητικὰ γραφόντων αὐτὸς ἐσιώπησεν. 'Αλλ' οὖν ὅμως ὑπὲρ τῆς πατρίδος εἰς Δημητριάδα ἐπρέσβευσε πρὸς 'Αντίγονον καὶ οὐκ ἐπέτυχε. Τὸ πᾶν δὴ διέτριβεν ἐν τῇ ᾿Ακαδημία τὸν πολιτισμὸν ἐκτοπίζων. Καί ποτε δὴ καὶ ['Αθήνησιν] ἐν τῶ 40 20 Πειραιεί πρὸς τὰς θέσεις λέγων ἐγρόνισεν, οἰκείως ἔγων πρὸς Ἱεροκλέα· ἐφ' ὧ καὶ πρός τινων διεβάλλετο.

7 προσεφώνει : i.e. libros dicavit (cf. 7.185) 14 τὴν 'Αντιγόνου ναυμαχίαν : prope insulam Coum, anno 262

2 προσεποιήσατο φ 3 ἐπεὶ πένης ἦν : ἐπιπένησιν B 5 ἐχωρήγει B 6 φιλετέρου BF : φιλαιτέρου  $P^1Q$  (corr.  $P^2$ ) 7 καὶ ss.  $F^2$  8 ⟨όπ⟩ότε Cobet : ὅτε BPF 9 προσεμπίπτειν B 10 τε ἦν F : ἦν τε BP | ἱεροκλεῖ τῶ PF : ἱεροκλίτω B | μουνυχίαν P 11 πειρέα  $B^1$  (corr. in mg  $B^2$ ) : πυραῖα F | τε ss.  $B^2$  13 ἀντίγωνον B | ἐπίσθη B 14 ὑπέστρεψε F | ναυμαχίαν BP : συμμαχίαν F (corr. in mg γρ.  $F^2$ ) 15 προσιόντων πολλῶν F 17 ἐπρέσβευσεν εἰς δημητριάδα F 18 ἐπέτυχε BPFφ : ἀπέτυχε Hultsch (Jbb. f. Cl. Ph. 135 [1887] 223–225) | ἀκαδημεία B 19 ἀθήνησιν seclusi : post ἀθήνησιν lac. indicavit Wilamowitz (p. 75) 21 διεβάλετο B

Πολυτελής τε ἄγαν ὤν (καὶ τί γὰρ ἄλλο ἢ ἕτερος 'Αρίστιππος) ἐπὶ τὰ δεῖπνα πρὸς τοὺς ὁμοιοτρόπους μέν, πλην άλλ' ἀπήντα. Καὶ Θεοδότη τε καὶ Φίλα ταῖς Ἡλείαις έταίραις συνώκει φανερώς και πρός τους διασύροντας προεφέρετο τὰς 'Αριστίππου γρείας. Φιλομειράκιός τε 5 ην καὶ καταφερής. όθεν οἱ περὶ ᾿Αρίστωνα τὸν Χίον Στωϊκοὶ ἐπεκάλουν αὐτῶ, φθορέα τῶν νέων καὶ κιναιδολόγον 41 καὶ θρασὺν ἀποκαλοῦντες. Καὶ γὰρ καὶ Δημητρίου τοῦ πλεύσαντος είς Κυρήνην έπὶ πλέον έρασθηναι λέγεται. καὶ (Κ)λεογάρους τοῦ Μυρλεανοῦ : ἐφ' ὧ καὶ πρὸς τοὺς 10 κωμάσαντας είπειν αὐτὸς μὲν θέλειν ἀνοίξαι, ἐκείνον δὲ διακωλύειν. Τούτου δὲ ἤρων καὶ Δημοχάρης ὁ Λάχητος καὶ Πυθοκλής ὁ τοῦ Βουσέλου · οῦς καταλαβὼν ὑπ' ἀνεξικακίας παραχωρείν έφη. Διὰ ταῦτα δὴ οὖν ἔδακνόν τε αύτὸν οἱ προειρημένοι καὶ ἐπέσκωπτον ὡς φίλογλον καὶ 15 φιλόδοξον.

Μάλιστα δὲ ἐπετίθεντο αὐτῷ οἱ περὶ Ἱερώνυμον τὸν Περιπατητικόν, ὁπότε συνάγοι τοὺς φίλους εἰς τὴν ʿΑλκυονέως τοῦ ᾿Αντιγόνου υἱοῦ ἡμέραν, εἰς ἣν ἱκανὰ χρήματα 42 ἀπέστελλεν ὁ ᾿Αντίγονος πρὸς ἀπόλαυσιν. Ἔνθα καὶ 20 παραιτούμενος ἑκάστοτε τὰς ἐπικυλικίους ἐξηγήσεις

3 Καὶ – 5 χρείας : Fr. 123 Mannebach; IV A 99 Giannantoni 6 ὅθεν – 8 ἀποκαλοῦντες : SVF I, Fr. 345 17 Μάλιστα – 20 ἀπόλαυσιν : Hieronymi Rhodii Fr. 4 Wehrli

<sup>1</sup> τε BF : δὲ PV 3 Φίλα ταῖς Cobet : φιλαίτη  $B^2$  (φιλετη  $B^1$ ) PF | ήλείαις  $FP^4H$  : ήλιδι  $BP^1$  4 εταίραις P, ετέραις F : εταῖρα B | συνοίκει B 5 προσεφέρετο BP F, corr. Huebner 7 αὐτὸν F 8 καὶ γὰρ δὴ καὶ F 10 Κλεοχάρους V Valckenaer (ap. Ruhnken. ad Rutil. Lup., P. 6) : λεοχάρους  $PFV\Phi$  | Φ P : οὖ P 12 δημοχάρις P 13 ὁ τοὺς τοῦ P 14 Φ P : Θυσέλου P 15 Φ 17–18 οἱ περὶ ἱερώνυμον τὸν περιπατητικὸν P 17–18 οἱ περὶ ἱερώνυμον τὸν περιπατητικὸν P 18 συνάγει P 19 εἰς P 19 ἀπέστειλεν P 1 Φ 18 συνάγει P 18 εἰς P 10 ἀπέστειλεν P 1 Φ 16 P 17 P 21 ἐπικυλικείους P 1 P 19 ρος ἐξηγήσεις P 10 P 21

τρὸς 'Αριδείκην προτείνοντά τι θεώρημα καὶ ἀξιοῦντα εἰς αὐτὸ λέγειν εἶπεν· "'Αλλ' αὐτὸ τοῦτο μάλιστα φιλοσοφίας ἴδιον, τὸ καιρὸν ἑκάστων ἐπίστασθαι." Εἰς δὲ τὸ διαβαλλόμενον αὐτοῦ φίλοχλον καὶ Τίμων τά τε ἄλλα 5 φησίν, ἀτὰρ δὴ ⟨καὶ⟩ τοῦτον τὸν τρόπον·

''Ως εἰπὼν ὄχλοιο περίστασιν εἰσκατέδυνεν. Οἱ δέ μιν ἠΰτε γλαῦκα πέρι σπίζα(ι) τερατοῦντο ἠλέματον δεικνύντες, ὀθούνεκεν ὀχλοάρεσκος. Οὐ μέγα πρῆγμα, τάλας· τί πλατύνεαι ἠλίθιος ὥς;

- 10 Οὐ μὴν ἀλλ' οὕτως ἄτυφος ἦν, ὥστε τοῖς μαθηταῖς παρήνει καὶ ἄλλων ἀκούειν. Καί τινος Χίου νεανίσκου μὴ εὐαρεστουμένου τῆ διατριβῆ αὐτοῦ, ἀλλ' Ἱερωνύμου τοῦ προειρημένου, αὐτὸς ἀπαγαγὼν συνέστησε τῷ φιλοσόφῳ, παραινέσας εὐτακτεῖν.
- 15 Χάριεν δ' αὐτοῦ φέρεται κἀκεῖνο·πρὸς τὸν πυθόμενον 43 διὰ τί ἐκ μὲν τῶν ἄλλων μεταβαίνουσιν εἰς τὴν Ἐπικούρειον, ἐκ δὲ ⟨τῆς⟩ τῶν Ἐπικουρείων οὐδέποτε, ἔφη· "Ἐκ μὲν γὰρ ἀνδρῶν Γάλλοι γίνονται, ἐκ δὲ Γάλλων ἄνδρες οὐ γίνονται."
- 20 Λοιπὸν δὲ πρὸς τῶ τέλει γινόμενος ἄπαντα κατέλιπε
  - 6-9 Timonis B 34 Diels; Suppl. Hell. 808 11 Καί τινος 14 Hieronymi Fr. 6 Wehrli 15 πρὸς 19 Arsen. Viol., p. 119
  - 1 'Αριδείκην Wilamowitz (p. 75) ex P. Herc. 1021, col. 20.7 Dorandi : ἀρίδηλον BPF 2 αὐτὸν B | εἶπεν  $\phi$  et Stephanus : εἰπεῖν BPF | ἀλλ'  $P\phi$  : ἀλλὰ BF 4 τείμων B 5 καὶ add. Cobet 7 πέρι σπίζα⟨ι⟩ Casaubon et Salmasius : περισπιζα BPF² $\phi$  8 ἠλέματον BP $\phi$  : ἡ δὲ μάγω F | ὅθ' οὕνεκα  $\phi$  : ὁθούνεκε B | ὀχλοάρεσκος D : ὀχλοαρέσκης  $P^1Q$  : ὅχλω ἀρέσκεις BF $\phi$  9 τάλας ss.  $F^2$  | πλατύνεται F, πλατύνε · αι B 15 φέρεται BP : φαίνεται F 16 ἐπικούριον B 17 τῆς addidi 20 γενόμενος F | κατέλιπε P, κατέλειπε B : καταλέλοιπε F

Πυλάδη τῷ ἀδελφῷ τὰ αύτοῦ, ἀνθ' ὧν ἐς Χῖον αὐτὸν προήγαγε τὸν Μοιρέαν λανθάνων, κάκειθεν εἰς ᾿Αθήνας άπήγαγε. Περιών δὲ (τῆ οὐσία) οὕτε γύναιον εἰσηγάγετο ούτε έπαιδοποιήσατο. Τρεῖς τε διαθήκας ποιησάμενος ἔθετο τὴν μὲν ἐν Ἐρετρία πρὸς ᾿Αμφίκριτον, τὴν δὲ ᾿Αθή- 5 νησι παρά τινας των φίλων, την δε τρίτην απέστειλεν είς οἶκον πρὸς Θαυμασίαν, ἕνα τινὰ τῶν ἀναγκαίων, ἀξιώσας διατηρήσαι πρός δν καί γράφει ταυτί.

'Αρκεσίλαος Θαυμασία γαίρειν.

Δέδωκα Διογένει διαθήκας έμαυτοῦ κομίσαι πρὸς σέ 10 44 διὰ γὰρ τὸ πολλάκις ἀρρωστεῖν καὶ τὸ σῶμα ἀσθενῶς ἔγειν ἔδοξέ μοι διαθέσθαι, ἵν' εἴ τι γένοιτο ἀλλοῖον, μή τι σὲ ἠδικηκὼς ἀπίω τὸν εἰς ἐμὲ ἐκτενῶς οὕτω πεφιλοτιμημένον. 'Αξιοπιστότατος δὲ εἶ τῶν ἐνθάδε σύ μοι τηρεῖν αὐτὰς διά τε τὴν ἡλικίαν καὶ τὴν πρὸς ἡμᾶς οἰκειότητα. 15 Πειρῶ οὖν, μεμνημένος διότι σοι πίστιν τὴν ἀναγκαιοτάτην παρακατατίθεμαι, δίκαιος ἡμιν είναι, ὅπως ὅσον ἐπὶ σοὶ τὰ κατ' ἐμὲ εὐσχημόνως ἢ μοι διφκημένα. Κεῖνται δὲ 'Αθήνησιν αδται παρά τισι τῶν γνωρίμων καὶ ἐν Ἐρετρία παρ' 'Αμφικρίτω."

Έτελεύτησε δέ, ώς φησιν Έρμιππος, ἄκρατον έμφορηθείς πολύν καὶ παρακόψας, ήδη γεγονώς έτος πέμπτον καὶ εβδομηκοστόν, ἀποδεγθείς πρὸς 'Αθηναίων ὡς οὐδείς.

Hermippi Fr. 43 Wehrli 9-20 Hercher, p. 131 21-23 22-23 Eudoc. Viol. 171

1 τάδελφῶ F Ι αὐτοῦ Huebner : αὐτοῦ BPF ήγαγε  $\mathbf{P}$  : προσήγαγε  $\mathbf{B}$  : παρήγαγε  $\mathbf{F}$  | μυρέαν  $\mathbf{P}^1$  (corr. 3 περιών BPF : περιιών Cobet, † περιιών Wilamowitz (p. 76) | τῆ οὐσία addidi conl. 4.38 | εἰσηγάγετο Β έπηγάγετο PFV 5 έν  $FP^4H$  : om.  $BP^1Q$  | έρετρη  $P^1Q$ (corr.  $P^4H$ ) 7 τινὰ om.  $P^1Q$ , add.  $P^4H$  8 ταυτα  $B^2$ άλλ' οἷον Β Ι μήτοι Β 14 καὶ άξιοπιστώτατος Γ Ι δε εἶ F : δ' αἰεὶ BP | τηρεῖν Reiske : τηρῶν BPF 19 τισι BF : τινι PV 22 ώς ἔτος F ΒΕ : παρ' ΡΥ

10

289

"Εστι καὶ είς τοῦτον ἡμῶν.

'Αρκεσίλαε, τί μοι, τί τοσοῦτον ἄκρητον ἀφειδῶς ἔσπασας, ὥστε φρενῶν ἐκτὸς ὅλισθες ἑῶν; Οἰκτείρω σ' οὐ τόσσον ἐπεὶ θάνες, ἀλλ' ὅτι Μούσας ὕβρισας οὐ μετρίη χρησάμενος κύλικι.

Γεγόνασι δὲ καὶ ἄλλοι τρεῖς ᾿Αρκεσίλαοι· ποιητὴς ἀρχαίας κωμφδίας, ἄλλος ἐλεγείας, ἕτερος ἀγαλματοποιός· εἰς ὂν καὶ Σιμωνίδης ἐποίησεν ἐπίγραμμα τουτί·

'Αρτέμιδος τόδ' ἄγαλμα, διηκόσιαι δ' ἄρ' ὁ μισθὸς δραχμαὶ ταὶ Πάριαι, τῶν ἐπίσημα ⟨τ⟩ράγος. 'Ασκητὸς δ' ἐποίησεν 'Αθηναίης παλάμησιν ⟨Ν⟩άξιος 'Αρκεσίλας υἱὸς 'Αριστοδίκου.

'Ο δὲ προειρημένος φιλόσοφος, καθά φησιν 'Απολλόδωρος ἐν Χρονικοῖς, ἤκμαζε περὶ τὴν (\* καὶ) εἰκοστὴν καὶ 15 ἐκατοστὴν 'Ολυμπιάδα.

- **2–5** Anth. Pal. 7.104. Arsen., p. 119. Cf. Suda, E 3181 **6–7** PCG II **9–12** Anth. Pal., App. 3.9. Simonidis Fr. 157 Bergk; Arsen. ib. **13–15** FGrHist 244 F 16. Cf. Eudoc. Viol. 171
- 1 τούτων Β 2 τί τοσοῦτον **BP** et Arsen. : τί τόσον Pal. : τόσον  $\mathbf{F}^1$ , Suda : τόσσον  $\mathbf{F}^2$  3 ὅλισθες ἑῶν  $\mathbf{P}^4\mathbf{H}$ , Pal., Suda : ἄλισθες ἑῶν  $\mathbf{F}$  : ὀλίσθαισεων  $\mathbf{B}^1$  : ὀλλεῖσθαι σε ων B<sup>2</sup> : ολέσθαι ων P<sup>1</sup>OW 4 οικτείρω σ' ου FP<sup>4</sup>H etArsen. : οἰκτείρω δ' οὐ Pal. : οἰκτείρων κ' οὐ **ΒΡ¹ Q** 8 σιμονίδης Β 9 δ' ἀρ F. δ' ἄρ' Menagius : γὰρ  $PB^2$  (ss.) et Arsen. 10  $\tau \alpha i BP^4H : \tau i FP^1Q : \tau \alpha i Arsen.$ τῶν δ' Arsen. Ι ἐπίσημα τράγος Heyne (Comm. soc. reg. 10, 105) : ἐπίσημ' ἄρατος **BPF** et Arsen. 11 ἀσκητὸς δ' **BP** : ἀσκητής δ' F : ἀσκητῶς coni. Bergk 12 Νάξιος Μ. Schmidt: ἄξιος BPF et Arsen. Ι ἀρκεσίλας F: ἀρκεσίλαος BP et Arsen. Ι άριστοδίκου BP : άριστοδόκου F άριστοδήμου Arsen. 14 post περί την lac. indic. Mette ἕκτην καὶ suppl. Diels (Rh. Mus. 31 [1876] 46 s.) : ὀγδόην καὶ suppl. Jacoby

#### ΒΙΩΝ

46 Βίων τὸ μὲν γένος ἦν Βορυσθενίτης, ὧντινων δὲ γονέων καὶ ἀφ' οίων πραγμάτων ἧξεν ἐπὶ φιλοσοφίαν, αὐτὸς ᾿Αντιγόνῳ διασαφεῖ. Ἐρομένου γὰρ αὐτὸν

Τίς πόθεν είς ἀνδρῶν; Πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες;

5

20

αἰσθόμενος ὅτι προδιαβέβληται, φησὶ πρὸς αὐτόν· "Ἐμοῦ ὁ πατὴρ μὲν ἦν ἀπελεύθερος, τῷ ἀγκῶνι ἀπομυσσόμενος (διεδήλου δὲ τὸν ταριχέμπορον), γένος Βορυσθενίτης, ἔχων οὐ πρόσωπον, ἀλλὰ συγγραφὴν ἐπὶ τοῦ προσώπου, τῆς τοῦ δεσπότου πικρίας σύμβολον· μήτηρ δὲ οἴαν ὁ τοι- 10 οῦτος ἂν γήμαι, ἀπ' οἰκήματος. "Επειτα ὁ πατὴρ παρατελωνησάμενός τι πανοίκιος ἐπράθη μεθ' ἡμῶν. Καί με ἀγοράζει τις ῥήτωρ νεώτερον ὄντα καὶ εὕχαριν· ὃς καὶ 47 ἀποθνήσκων κατέλιπέ μοι πάντα. Κάγὼ κατακαύσας αὐτοῦ τὰ συγγράμματα καὶ πάντα συγξύσας 'Αθήναζε 15 ἦλθον καὶ ἐφιλοσόφησα.

Ταύτης τοι γενεής τε καὶ αϊματος εύχομαι εἶναι.

Ταῦτά ἐστι τὰ κατ' ἐμέ. ''Ωστε παυσάσθωσαν Περσαῖός τε καὶ Φιλωνίδης ἱστοροῦντες αὐτά· σκόπει δέ με ἐξ ἐμαυτοῦ."

Καὶ ἦν ὡς ἀληθῶς ὁ Βίων τὰ μὲν ἄλλα πολύτροπος καὶ

**2-p. 297.16** ed. J.F. Kindstrand (1976), 103–105 **2–20** Bionis F 1A Kindstrand 5 *Odyss.* 1.170; 10.325 et al. Cf. Stob. 4.29a.13 **17** *Iliad.* 6.211 **18–19** *SVF* I, Fr. 459 **21–p. 291.3** δυνάμενος : T 2A K. Cf. Eudoc. *Viol.* 235

1 tit. P: om. BF 2 βωρυσθενείτης B 3 ἦξεν coni. Croenert (Kolotes, 177) 4 ἐρωμένου BF 5 ἦς F | ποθεῖ  $B^2$  | ἡὲ F 6 αἰσθανόμενος F | ἐμοῦ  $BPF\Phi$  et Suda : ἐμοὶ Cobet 8 ἐδήλου  $\Phi$  | βωρυσθενείτης B 10 σύμβουλον B 11 γήμαι  $\Phi Q^2$  : γῆμαι BPF 12 πανοίκιον  $\Phi$  15–16 ἦλθον ἀθήναζε F 19 ὑστεροῦντες F

σοφιστής ποικίλος καὶ πλείστας ἀφορμὰς δεδωκὼς τοῖς βουλομένοις καθιππάζεσθαι φιλοσοφίας · ἔν τισι δὲ καὶ πότιμος καὶ ἀπολαῦσαι τύφου δυνάμενος. Πλεῖστά τε καταλέλοιπεν ὑπομνήματα, ἀλλὰ καὶ ἀποφθέγματα χρει5 ώδη πραγματείαν περιέχοντα. Οἶον ὀνειδιζόμενος ἐπὶ τῷ μὴ θηρᾶσαι μειράκιον, "Οὐχ οἷόν τε," εἶπεν, "ἀπαλὸν τυ-ρὸν ἀγκίστρῷ ἐπισπᾶσθαι." Ἐρωτηθείς ποτε τίς μᾶλλον 48 ἀγωνιᾳ, ἔφη· "'Ο τὰ μέγιστα βουλόμενος εὐημερεῖν." Ἐρωτηθεὶς εἰ γήμαι (ἀναφέρεται γὰρ καὶ εἰς τοῦτον), ἔφη· 10 "'Εὰν μὲν γήμης αἰσχράν, ἕξεις ποινήν· ἄν δὲ καλήν, ἕξεις κοινήν."

Τὸ γῆρας ἔλεγεν ὅρμον εἶναι κακῶν εἰς αὐτὸ γοῦν πάντα(ς) καταφεύγειν. Τὴν δόξαν (ἀνιῶν ἀσχ)έτων μητέρα εἶναι τὸ κάλλος ἀλλότριον ἀγαθόν τὸν πλοῦτον 15 νεῦρα πραγμάτων. Πρὸς τὸν τὰ χωρία κατεδηδοκότα, "Τὸν μὲν ᾿Αμφιάραον," ἔφη, "ἡ γῆ κατέπιε, σὸ δὲ τὴν γῆν."

3 Πλεῖστά τε – 5 περιέχοντα : T 7A K. Cf. Eudoc. Viol. 235 5 Οἷον – 7 ἐπισπᾶσθαι : F 58 K. 7 Ἐρωτηθεὶς – 8 εὐμηερεῖν : F 24 K. 9 Ἐρωτηθεὶς – 11 κοινήν : F 61A K. Cf. DL. 6.3; Gnom. Vat. 2; Paris. gr. 1168 Nr. 14 12-13 F 62A K. Cf. Paris. gr. 1168 Nr. 15 13 Τὴν δόξαν – 14 εἶναι : F 22 K. Cf. Teletem ap. Stob. 3.1.98 (Fr 2 Hense) : ἀνιάση ... ὑπὸ τῆς ψευδοῦς δόξης (F 21 K.) 14 τὸ κάλλος – ἀγαθόν : F 54 K. 14–15 F 46 K. 15 Πρὸς – 16 τὴν γῆν : F 45 K.

1 πλείστας BF, Suda, Eudoc. : παῖς τὰς P 3 πότιμος BPF : πομπικὸς Cobet | ἀπολαῦσαι BPF : ἀποκλύσαι Reiske (conl. Plat. Phaedri 243 d 5) 5 περιέχοντα B : ἔχοντα PF et Eudocia | τῶ PΦ : τὸ BF 6 εἶπεν Φ et Cobet : εἰπεῖν BPF 8 ὅ τε τὰ P¹Q, corr. P⁴H 9 γήμαι B¹ : γῆμαι PF : γαμητέον Φ 10 ἐὰν : ἀν Φ | ἀν : ἐὰν F 12 κακὸν F 13 πάντας coni. Kindstrand (cf. p. 293.14 πάντες) : πάντα BPFΦ | ⟨ἀνιῶν ἀσχ⟩έτων scripsi : ἀνιῶν Reiske : ἐτῶν BPFΦ : ἀτῶν Mer. Casaubon : ἀρετῶν Hirzel (Der Dialog, I, 377 n. 2) et Richards : θεῶν Croenert (Kolotes, 32 n. 168) : αἰτιῶν Gigante (Epimetron, II, 640) 16 ἀμφιάραων F

Μέγα κακὸν τὸ μὴ δύνασθαι φέρειν κακόν. Κατεγίνωσκε δὲ καὶ τῶν τοὺς νεκροὺς κατακαόντων μὲν ὡς ἀναισθή-49 τους, παρακαόντων δὲ (αὐτοῖς) ὡς αἰσθανομένοις. "Ελεγε δὲ συνεγὲς ὅτι αἱρετώτερόν ἐστι τὴν ὥραν ἄλλω χαρίζεσθαι η άλλοτρίας αποδρέπεσθαι και γαρ είς σώμα 5 βλάπτεσθαι καὶ εἰς ψυχήν. Διέβαλλε δὲ καὶ τὸν Σωκράτην, λέγων ως εί μεν είχεν 'Αλκιβιάδου χρείαν καὶ άπείγετο, μάταιος ήν εί δὲ μη είγεν, οὐδὲν ἐποίει παράδοζον. Εὔκολον ἔφασκε τὴν εἰς ἄδου ὁδόν · καταμύοντας γοῦν ἀπιέναι. Τὸν ᾿Αλκιβιάδην μεμφόμενος ἔλεγεν ὡς 10 νέος μὲν ὢν τοὺς ἄνδρας ἀπάγοι τῶν γυναικῶν, νεανίσκος δὲ γενόμενος τὰς γυναῖκας τῶν ἀνδρῶν. Ἐν Ῥόδω τὰ ρητορικά διασκούντων 'Αθηναίων τὰ φιλοσοφούμενα έδίδασκε πρὸς οὖν τὸν αἰτιασάμενον ἔφη "Πυροὺς έκόμισα καὶ κριθὰς πιπράσκω:" 15

"Ελεγε τοὺς ἐν ἄδου μᾶλλον ἂν κολάζεσθαι εἰ ὁλοκλήροις καὶ μὴ τετρημένοις ἀγγείοις ὑδροφόρουν. Πρὸς

50

1 F 23 K. 1 Κατεγίνωσκε – 3 F 71 K. Cf. Gnom. Vat. 20 πάραδοξον· τὸ τοὺς νεκροὺς καίεσθαι μὲν ὡς ἀναισθήτους, ἀποκαίεσθαι δὲ αὐτοῖς ὡς αἰσθανομένοις 3 "Ελεγε δὲ – 6 ψυχήν: F 57 K. 6 Διέβαλλε – 8 παράδοξον: F 59 K. 9 Εὕκολον – 10 ἀπιέναι: F 66 K. Cf. Gnom. Vat. 528; Stob. 4.52b.28 10 Τὸν – 12 τῶν ἀνδρῶν: F 60 K. 12 'Eν – 15 F 4 K. 16–17 ὑδροφόρουν: F 28 K 17 Πρὸς – p. 293.3 μὴ ἔλθης: F 74 K.

<sup>2</sup> νεκροὺς scripsi ex Gnom. : μὲν ἀνθρώπους  $BP^1$ : ἀνθρώπους  $F\Phi P^5$  2 ὡς -3 ἔλεγε δὲ in mg super.  $F^2$  3 παρακα(ι) όντων  $BPF^2\Phi$  (ἀποκαίεσθαι Gnom.) : παρακαλούντων Menagius : παρακλαιόντων Gassendi | αὐτοῖς addidi ex Gnom. | αἰσθανομένοις Kindstrand ex Gnom. : αἰσθανομένους  $BPF\Phi$  4 ἄλλος F 5 post εἰς σῶμα addit τὸν τοιοῦτον  $\Phi$  6 διέβαλε F 16 ἔλεγε  $BP\Phi$  : ἔλεγε δὲ F 17 μὴ τετρημένοις  $BP^1Q\Phi$  : μεμετρημένοις  $FP^4H$  | ὑδροφορεῖν F

τὸν ἀδολέσχην λιπαροῦντα συλλαβέσθαι αὐτῷ, "Τὸ ίκανόν σοι ποιήσω," φησίν, "ἐὰν παρακλήτους πέμψης καὶ αὐτὸς μὴ ἔλθης." Πλέων μετὰ πονηρῶν λησταῖς περιέπεσε τῶν δέ, "'Απολώλαμεν," εἰπόντων, "ἐὰν γνωσθῶ-5 μεν," "Έγὼ δέ," φησίν, "ἐὰν μὴ γνωσθῶμεν." Τὴν οἴησιν έλεγε προκοπής έγκοπήν. Πρός τὸν μικρολόγον πλούσιον, "Ούχ οῦτος," ἔφη, "τὴν οὐσίαν κέκτηται, ἀλλ' ἡ οὐσία τοῦτον." "Ελεγε τοὺς μικρολόγους τῶν μὲν ὑπαργόντων ώς ιδίων έπιμελεισθαι, ώς δὲ ἐξ ἀλλοτρίων μηδὲν 10 ώφελεῖσθαι. Τῆ μὲν ἀνδρεία νέους ὄντας ⟨ἡμᾶς δεῖν⟩ ἔφη χρησθαι, τη δὲ φρονήσει γηράσκοντας ἀκμάζειν. Το- 51 σούτον διαφέρειν την φρόνησιν των άλλων άρετων, όσον την όρασιν των άλλων αισθήσεων. Μη δείν έφασκεν όνειδίζειν τὸ γῆρας, εἰς ὃ [ἔφη] πάντες εὐχόμεθα έλθεῖν. 15 Πρὸς τὸν βάσκανον ἐσκυθρωπακότα, "Οὐκ οἶδα," ἔφη, "πότερον σοὶ κακὸν γέγονεν ἢ ἄλλω ἀγαθόν." Τὴν δυσγένειαν πονηρὸν έλεγεν είναι σύνοικον τη παρρησία.

δουλοί γὰρ ἄνδρα, κὰν θρασύστομός τις ἦ.

3 Πλέων – 5 F 79 K. 5 Τὴν οἴησιν – 6 ἐγκοπήν : F 20 K. Cf. 22 B 131 DK; Gnom. Vat. 306 6 Πρὸς – 8 τοῦτον : F 36 K. 8 ελεγε – 10 ἀφελεῖσθαι : F 37 K. 10 Τῆ μὲν – 11 ἀκμάζειν : F 65 K. 11 Τοσοῦτον – 13 αἰσθήσεων : F 12A K. Cf. Paris. gr. 1168 Nr. 16 13 Mὴ – 14 ἐλθεῖν : F 63 K. 15 Πρὸς – 16 ἀγαθόν : F 48 K. 16 Τὴν δυσγένειαν – 18 F 53 K. 18 Eurip. Hippol. 424

1 συλλαβέσθαι αὐτῶ  $BP\Phi$  : αὐτῶ συλλαβέσθαι F 3 πλέον  $B^2$  5 δὲ  $BP\Phi$  : δέ γε F | μὴ γνωσθῶ Cobet 6 τὸν μικρολόγον πλούσιον  $F\Phi$  : τὸν (om. P) πλούσιον μικρολόγον BP 9 ἐξ om. F 10 ἡμᾶς δεῖν addidi | ἔφη ante νέους ὄντας F 11 χρῆσαι F 12 τῶν add.  $F^1$  14 ἔφη delevi, om.  $\Phi$  15 ἐσκυθρωπακότα,  $P\Phi$  : σκυθρωπάζοντα F : ἐσκυθρωπακέναι B 16 ἄλλο  $F^1$  (corr.  $F^2$ ) | δυσγένειαν Menagius : δυσσέβειαν  $BPF\Phi$  17 ἔλεγεν post σύνοικον F 18 θρασύστομος  $BP\Phi$  : θρασύσπλαγχνος F et Eurip.

Τοὺς φίλους ὁποῖοι ἂν ὧσι συντηρεῖν, ἵνα μὴ δοκοίημεν πονηροῖς κεχρῆσθαι ἢ χρηστοὺς παρητῆσθαι.

Οὖτος τὴν ἀρχὴν μὲν προῃρεῖτο τὰ ᾿Ακαδημαϊκά, καθ' 
ον χρόνον ἤκουε Κράτητος · εἶτ ' ἐπανείλετο τὴν Κυνικὴν

2 ἀγωγήν, λαβὼν τρίβωνα καὶ πήραν. Καὶ τί γὰρ ἄλλο, 5 
μετεσκεύασεν αὐτὸν πρὸς ἀπάθειαν. Ἔπειτα ἐπὶ τὰ Θεοδώρεια μετῆλθε διακούσας Θεοδώρου τοῦ ᾿Αθέου κατὰ 
πᾶν εἶδος λόγου σοφιστεύοντος · μεθ' ὃν Θεοφράστου διήκουσε τοῦ Περιπατητικοῦ.

Ήν δὲ καὶ θεατρικὸς καὶ πολὺς ἐν τῷ γελοίως δια- 10 φορῆσαι, φορτικοῖς ὀνόμασι κατὰ τῶν πραγμάτων χρώμενος. Διὰ δὴ οὖν τὸ παντὶ εἴδει κεκρᾶσθαι λόγου φασὶ λέγειν ἐπ' αὐτοῦ τὸν Ἐρατοσθένην ὡς πρῶτος Βίων φιλοσοφίαν ἀνθινὰ ἐνέδυσεν. Εὐφυὴς γὰρ ἦν καὶ παρῳδῆσαι οἱά ἐστιν αὐτοῦ καὶ ταῦτα

<sup>7</sup>Ω πέπον 'Αρχύτα, ψαλληγενές, ὀλβιότυφε, τῆς ὑπάτης ἔριδος πάντων ἐμπειρότατ' ἀνδρῶν.

53 Καὶ ὅλως καὶ μουσικὴν καὶ γεωμετρίαν διέπαιζεν.

- 1-2 F 49 K. 3-9 τοῦ Περιπατητικοῦ : T 19 K. 6-8 Fr. 254 B Mannebach; IV H 28 Giannantoni 10 <sup>9</sup>Hv δὲ 14 ἐνέδυσεν : T 11 K. Cf. FGrHist 241 T 10 (ap. Stob. 1.2.2); P. Herc. 1055, col. 18.1-5 De Falco 14 Εὐφυῆς 18 διέπαιζεν : F 7 et 8 K. 16-17 Wachsmuth, Sillogr., p. 201 s. Cf. Iliad. 3.182; 1.146
- 1 δοκείημεν  $\mathbf{F}$  2 παρητεῖσθαι  $\mathbf{F}$  3 προηρεῖτο Madvig et Hirzel (Untersuch., II, 60 n. 2), προήρητο iam Reiske : παρητεῖτο  $\mathbf{BPF}$  4 ἤκουσε  $\mathbf{F}$  | ἀνείλετο  $\mathbf{P}$  5 τί γὰρ ἄλλο (ἢ) Hirzel (Der Dialog, I, 376 n. 1) 6 αὐτὸν  $\mathbf{P}$  et Hirzel : αὐτὸν  $\mathbf{BF}$  | πρὸς  $\mathbf{BP}$  : εἰς  $\mathbf{F}$  8 λόγου ss.  $\mathbf{F}^2$  | ἤκουσε  $\mathbf{F}$  10 γελοίως Reiske et Richards : γελοίω  $\mathbf{B}^2\mathbf{PF}$  12 τῶ  $\mathbf{B}$  13 ἐρατοσθένην  $\mathbf{F\Phi}$  : ἐρατοσθένη  $\mathbf{BP}$  | τὴν φιλοσοφίαν  $\mathbf{P}$  14 ἄνθινα  $\mathbf{F}$  : ἀνθεινὰ  $\mathbf{BP}$  : οm.  $\mathbf{\Phi}$  | ἐνέδυσεν  $\mathbf{F\Phi}^4\mathbf{H}$  : ἐνδύσαι  $\mathbf{B}^2\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$  15 ἕνεστιν  $\mathbf{B}^2$  (εστιν  $\mathbf{B}^1$ ) 16 ψαλμηγενές Reiske 17 ἐμπειρότατε  $\mathbf{BPF\Phi}$ , corr.  $\mathbf{D}$

Ήν τε πολυτελής · καὶ διὰ τοῦτο πόλιν ἐκ πόλεως ἤμειβεν, ἐνίοτε καὶ φαντασίαν ἐπιτεχνώμενος. Ἐν γοῦν Ἡοδω τοὺς ναύτας ἔπεισε σχολαστικὰς ἐσθῆτας ἀναλαβεῖν καὶ ἀκολουθῆσαι αὐτῷ· σὺν οἷς εἰσβάλλων εἰς τὸ γυμνάσιον περίβλεπτος ἦν. Εἰώθει τε νεανίσκων τινῶν υἱοθεσίας ποιεῖσθαι εἰς τὸ ἀποχρῆσθαι αὐτοῖς ἔς τε τὰς ἡδονὰς καὶ ὥστε φυλάττεσθαι ὑπ' εὐνοίας αὐτῶν· ἀλλὰ καὶ φίλαυτος ἦν ἰσχυρῶς καὶ πολὺς ἐγκείμενος τῷ Κοινὰ τὰ φίλων. Παρ' ὁ καὶ οὐδεὶς αὐτοῦ μαθητὴς ἐπιγράφεται, τοσούτων αὐτῷ σχολασάντων· καίτοι τινὰς εἰς ἀναισχυντίαν προῆγεν. 'Ο γοῦν Βιττίων εἱς τῶν συνήθων αὐτῷ πρὸς Μενέδη- 54 μόν ποτε λέγεται εἰπεῖν· "Ἐγώ τοι, ὧ Μενέδημε, νύκτωρ συνδέομαι Βίωνι καὶ οὐδὲν ἄτοπον δοκῶ γε πεπονθέναι." Πολλὰ δὲ καὶ ἀθεώτερον προεφέρετο τοῖς ὁμιλοῦσι, τοῦτο 15 Θεοδώρειον ἀπολαύσας.

Καὶ ὕστερόν ποτε ἐμπεσὼν εἰς νόσον, ὡς ἔφασκον οἱ ἐν Χαλκίδι (αὐτόθι γὰρ καὶ κατέστρεψε), περίαπτα λαβεῖν ἐπείσθη καὶ μεταγινώσκειν ἐφ' οἷς ἐπλημμέλησεν εἰς τὸ θεῖον. ᾿Απορία δὲ καὶ τῶν νοσοκομούντων δεινῶς διετίθε-20 το, ἕως ᾿Αντίγονος αὐτῷ δύο θεράποντας ἀπέστειλε. Καὶ ἡκολούθει γε αὐτῷ ἐν φορείῳ, καθά φησι Φαβωρῖνος ἐν Παντοδαπῆ ἱστορία. ᾿Αλλὰ καὶ ὡς κατέστρεψε· καὶ ἡμεῖς

1-15 T 3 K. 14-15 IV H 28 Giannantoni 16 Καὶ ιστερον - 22 ιστορία: T 5 K. Favorini Fr. 34 Mensching

## αὐτὸν οὕτως ἠτιασάμεθα.

Βίωνα. τὸν Βορυσθένης ἔφυσε γῆ Σκύθισσα, 55 λέγειν ἀκούομεν θεούς ώς οὐδέν είσιν ὄντως. Κεί μὲν τὸ δόγμα τοῦτ' ἔχων ἔμιμνεν, ἦν ἂν εἰκὸς λέγειν . "Φρονείν ὅπως δοκεί · κακῶς μέν, ἀλλ' ἔδοξε." 5 Νῦν δ' ἐς νόσον πεσὼν μακρὴν καὶ μὴ θάνη δεδοικὼς ό μη θεούς είναι λέγων, ό νηὸν οὐδὲ βλέψας. ό πολλά χλευάσας βροτούς, όσοι θεοίς έθυον, 56 ού μοῦνον ἐσγάρης ὕπερ βωμῶν τε καὶ τραπέζης κνίση, λίπει, θυήμασιν θεών έδαισε ρίνας. 10 ούδ' εἶπε μοῦνον ""Ηλιτον, σύγγνωτε τοῖς πρίν " ἀλλὰ καὶ γραὶ δῶκεν εὐμαρῶς τράγηλον εἰς ἐπωδὴν καὶ σκυτίσιν βραχίονας πεπεισμένως έδησε ράμνον τε καὶ κλάδον δάφνης ὑπὲρ θύρην ἔθηκεν, 57 άπαντα μαλλον ή θανείν έτοιμος ών ύπουργείν. 15 Μωρὸς δ' ὃς ἤθελέν τινος μισθοῦ τὸ θεῖον εἶναι, ώς τῶν θεῶν ὄντων ὅταν Βίων θέλη νομίζειν.

# **2-p. 297.3** Anth. Pal., App. 5.37; φ 13

1 ἡτιασάμεθα ss.  $F^2$  2 Βορυσθένης ἔφυσε γῆ Σκύθισσα Cobet : βορυσθενίτην ἔφησεν ἡ σκύθισσα  $P^1Q$ φ, βορυσθενείτην ἔφησεν ἡ σκύθεισσα B : βορυσθενίτην ὃν ἔφησεν ἡ σκυθὶς αἶα  $FP^4H$  3 ἀλέγειν F | ἀκούωμεν B 5 κακῶς μὲν BPφ : μὲν κακὸς F 6 νῦν add.  $B^2$  | μακρὴν  $BP^1F$ φ : μακρὰν  $P^2Q$  7 ὁ νεὸν  $FP^4H$  : ονηουν Bφ, ὀνηοῦν  $P^1Q$  8 ὅσοι Cobet : οἳ BPFφ : οἵπερ Stephanus : οἳ τοῖς Aldobr. 9 οὐ BPφ : καὶ F | μόνον  $B^1$  (coit.  $B^2$ ) φ | ὕπερ PF : ὑπὲρ PF 0 κνείση PF : κνίσση PF 1 λίπει  $PF^4H$  : λειπει PF 1 διπρι PF 1 θυήμασι PF 2 θυηλήμασι PF 3 σκυτίσι PF 3 σκυτίσι PF 4 πεπεισμένως PF 5 πεπεισμένος PF 6 πεπεισμένως PF 7 θέλει PF 1 δελε PF 8 δησεν PF 1 δελε PF 9 η πεπεισμένως PF 1 δελει PF

Τοιγὰρ μάτην φρονῶν, ὅτ᾽ ἦν ἄπας ὁ λέμφος ἄνθραξ, τὴν χεῖρα τείνας ὧδέ πως, "Χαῖρ᾽," εἶπε, "χαῖρε, Πλουτεῦ."

Γεγόνασι δὲ Βίωνες δέκα· πρῶτος ὁ Φερεκύδη τῷ 58 Συρίῷ συνακμάσας, οὖ φέρεται βιβλία δύο Ἰάδι· ἔστι δὲ Προκοννήσιος. Δεύτερος Συρακούσιος, τέχνας ἡητορικὰς γεγραφώς· τρίτος αὐτὸς οὖτος· τέταρτος Δημοκρίτειος καὶ μαθηματικός, ᾿Αβδηρίτης, ᾿Ατθίδι γεγραφὼς καὶ Ἰάδι· οὖτος πρῶτος εἶπεν εἶναί τινας οἰκήσεις, ἔνθα γίνεσθαι εξ 10 μηνῶν τὴν νύκτα καὶ εξ τὴν ἡμέραν. Πέμπτος Σολεύς, Αἰθιοπικὰ γεγραφώς· ἕκτος ἡητορικός, οὖ φέρεται ἐννέα βιβλία Μουσῶν ἐπιγραφόμενα· ἔβδομος μελικὸς ποιητής· ὄγδοος Μιλήσιος ἀνδριαντοποιός, οὖ μέμνηται καὶ Πολέμων· ἔνατος ποιητὴς τραγφδίας τῶν Ταρσικῶν λεγο-15 μένων· δέκατος ἀγαλματοποιὸς Κλαζομένιος ἢ Χῖος, οὖ μέμνηται καὶ Ἱππῶναξ.

#### ΛΑΚΥΔΗΣ

Λακύδης 'Αλεξάνδρου Κυρηναῖος. Οὖτός ἐστιν ὁ τῆς 59 νέας 'Ακαδημίας κατάρξας καὶ 'Αρκεσίλαον διαδεξάμε-

4-16 Eudociae Viol. 235 4 πρῶτος : FGrHist 14 T 1 7 τέταρτος : φ 14; 77 A 1 DK 10 πέμπτος : FGrHist 89 T 1 13 Polemonis Fr. 68 (FHG III, 135) 16 Fr. 95 Bergk 18-p. 299.6 ed. Mette, Lustrum 27 (1985), T 1a

1 ὁ in mg  $\mathbf{F}^2$  | λέμφος G. Hermann : λέμβος  $\mathbf{BPF} \mathbf{\phi}$  2 τὴν Stephanus : τὴν δὲ  $\mathbf{BPF} \mathbf{\phi}$  | προτείνας  $\mathbf{F}$  3 πλούτων  $\mathbf{F}$  4 φερεκύδη  $\mathbf{F}$  : φερεκύδει  $\mathbf{BP}$  et Eudocia 5 ἰάδι  $\mathbf{D}$  : τα-δὶ  $\mathbf{BPF}$  : om. Eudoc., Frob. | δὲ καὶ  $\mathbf{F}$  6 πρικωνύσιος  $\mathbf{F}$  | συρακούσιος  $\mathbf{P}$  et Eudoc. : συρακόσιος  $\mathbf{B}$  : συρρακούσιος  $\mathbf{F}$  7 ὁ αὐτὸς  $\mathbf{BP}$  | δημοκρίτεος  $\mathbf{B}$ , δημοκρίτιος  $\mathbf{F}$  8 ἀβδηρίτης  $\mathbf{B}$  (-είτης)  $\mathbf{F} \mathbf{\phi}$  : αὐδηρίτης  $\mathbf{P}$  et Eudoc. | ἀττίθι  $\mathbf{P}^1$  (corr.  $\mathbf{P}^2\mathbf{Q}$ ) 9 εἶναι om.  $\mathbf{F}$  | γενέσθαι  $\mathbf{B}$  13 μειλήσιος  $\mathbf{B}$ , μηλήσιος  $\mathbf{F}$  14 τραγωδίας ss.  $\mathbf{F}^2$  17 tit.  $\mathbf{P}$  : om.  $\mathbf{F}$  et  $\mathbf{B}$  spatio relicto 18 ἐστὶν ss.  $\mathbf{F}^2$  19 καὶ om.  $\mathbf{PV}$ 

νος, άνηρ σεμνότατος καὶ οὐκ ὀλίγους ἐσχηκὼς ζηλωτάς. φιλόπονός τε έκ νέου καὶ πένης μέν, εὕχαρις δ' ἄλλως καὶ εύόμιλος. Τοῦτόν φασι καὶ περὶ οἰκονομίαν γλισγρότατα έσγηκέναι · έπειδὰν γάρ τι προέλοι τοῦ ταμείου, σφραγισάμενος πάλιν είσω τὸν δακτύλιον διὰ τῆς ὀπῆς ἐρρίπτει. 5 ώς μηδέποτε αὐτοῦ περιαιρεθείη τι καὶ βασταχθείη τῶν άποκειμένων. Μαθόντα δη τούτο τὰ θεραπόντια άπεσφράγιζε καὶ ὅσα ἐβούλετο ἐβάσταζεν Επειτα τὸν δακτύλιον τὸν αὐτὸν τρόπον διὰ τῆς ὀπῆς ἐνίει εἰς τὴν στοάν. καὶ τοῦτο ποιοῦντα οὐδεπώποτε ἐφωράθη.

10

20

Ο γοῦν Λακύδης ἐσγόλαζεν ἐν ᾿Ακαδημία ἐν τῶ κατασκευασθέντι κήπω υπὸ 'Αττάλου τοῦ βασιλέως. (δς) καὶ Λακύδειον ἀπ' αὐτοῦ προσηγορεύετο. Καὶ μόνος τῶν ἀπ' αίῶνος ζῶν παρέδωκε τὴν σχολὴν Τηλεκλεῖ καὶ Εὐάνδρω τοις Φωκαεύσι. Παρά δε Ευάνδρου διεδέξατο Ήγησίνους 15 Περγαμηνός, ἀφ' οὖ Καρνεάδης. Χάριεν δ' εἰς τὸν Λακύδην άναφέρεται 'Αττάλου γάρ αὐτὸν μεταπεμπομένου φασίν είπεῖν τὰς εἰκόνας πόρρωθεν δεῖν θεωρεῖσθαι. 'Οψὲ δὲ αὐτῷ γεωμετροῦντι λέγει τις Εἶτα νῦν καιρός;" (Καὶ ός · > "Εἶτα μηδὲ νῦν;"

60

Έτελεύτησε δὲ σχολαρχεῖν ἀρξάμενος τῷ τετάρτῳ 61 έτει της τετάρτης καὶ τριακοστής καὶ έκατοστής 'Ολυμπιάδος, της σγολής άφηγησάμενος εξ πρός τοις είκοσιν

<sup>3</sup> To $\hat{v}$  To $\hat{v}$  To $\hat{v}$  - 10 cf. Numenii Fr. 26 des Places (ap. Eus. P.E. 14.7.1-3) **21–22** i.e. 241–240

<sup>3</sup> γλισγρότατα Th. Gataker et Menagius ex Numenio (ὑπογλισχρότερος) : γλυκύτατα ΒΡFV 4 τι ss. P<sup>2</sup>F<sup>2</sup> 6 τι καὶ Cobet : καί τι B<sup>2</sup>P et Suda : καί τοι οείπτει Β 7 τὰ θεραπόντια ΒΡΦ : τὸν θεράποντα  $\mathbf{F}^2$ λετο P : ήβούλετο ΒΡΦ 9 τὸν οπ. Β | τὸν αὐτὸν τρόπον 10 οὐδέποτε Β Ι ἐφοράθη Β om. **P** Ι ἐνείει **B** άκαδημεία Β 12 °c addidi 13 λακύδιον ΒV Ι προσηγόρευσε F 18-19 όψεται έαυτῶ γε μετροῦντι Β V : τε F : (-ται B) 19-20 Καὶ ὅς add. Emperius : ὁ δέ add. Casaubon

έτη· ἡ τελευτὴ δ' αὐτῷ παράλυσις ἐκ πολυποσίας. Καὶ αὐτῷ προσεπαίξαμεν ἡμεῖς οὑτωσί·

Καὶ σέο, Λακύδη, φάτιν ἔκλυον, ὡς ἄρα καί σε Βάκχος ἑλὼν 'Αίδην ποσσὶν ἔσυρεν ἄκροις. 
'Η σαφὲς ἦν· Διόνυσος ὅταν πολὺς ἐς δέμας ἔλθη, λῦσε μέλη· διὸ δὴ μή τι Λυαῖος ἔφυ;

#### ΚΑΡΝΕΑΛΗΣ

Καρνεάδης Ἐπικώμου ἢ Φιλοκώμου, ὡς ᾿Αλέξανδρος 62 ἐν Διαδοχαῖς, Κυρηναῖος. Οὖτος τὰ τῶν Στωϊκῶν βιβλία 10 ἀναγνοὺς ἐπιμελῶς ⟨καὶ μάλιστα⟩ τὰ Χρυσίππου, ἐπιεικῶς αὐτοῖς ἀντέλεγε καὶ εὐημέρει τοσοῦτον, ὥστε ἐκεῖνο ἐπιλέγειν

Εί μη γαρ ήν Χρύσιππος, ούκ αν ήν έγώ.

Φιλόπονος δὲ ἄνθρωπος γέγονεν εἰ καί τις ἄλλος, ἐν μὲν τοῖς φυσικοῖς ἡττον φερόμενος, ἐν δὲ τοῖς ἡθικοῖς μᾶλλον. "Οθεν καὶ ἐκόμα καὶ ἔτρεφεν ὄνυχας ἀσχολία τῆ περὶ τοὺς λόγους. Τοσοῦτον δὲ ἴσχυσεν ἐν φιλοσοφία, ώστε καὶ τοὺς ῥήτορας ἀπολύσαντας ἐκ τῶν σχολῶν παρ' αὐτὸν

- **3–6** Anth. Pal. 7.105 **8–p. 302.6** ἀναγίνωσκε : edd. Wisniewski (1970), Fr. 1; Mette (1985), T 1a **8–9** FGrHist 273 F 90 **13** cf. 7.183
- 2 οὐτωσί  $\mathbf{P}$  : οὕτως · εἰ  $\mathbf{BF}$  3 σὲ ὁ  $\mathbf{B}$  | λακύδη  $\mathbf{FP^4H}$  et  $\mathit{Pal.}$  : λακύδης  $\mathbf{BP^1Q}$  | φάτην  $\mathbf{B}$  | ἄρα καί σε  $\mathsf{Cobet}$  : ἄρα καὶ σὰ  $\mathsf{BPF}$  et  $\mathit{Pal.}$  : ἄρ' ἄκαιρος  $\mathsf{Beckby}$  4  $\mathsf{Bάκχος}$   $\mathsf{Cobet}$  : βάκχον  $\mathsf{PF}$ , βάχχον  $\mathsf{B}$  : βάκχου  $\mathit{Pal.}$  | 'Αίδη  $\mathsf{Cobet}$  | ποσοὶν  $\mathsf{B}$  et  $\mathit{Pal.}$  : ποσὶν  $\mathsf{PF}$  | ἔσυρεν  $\mathsf{Cobet}$  : ἔσυρες  $\mathsf{BPF}$  et  $\mathit{Pal.}$  5 ἔλθοι  $\mathsf{P}$  6 λύσε μέλη  $\mathsf{BP}$  : λυσιμελὴς  $\mathsf{F}$  : λυσιμελὴ  $\mathit{Pal.}^1$  7  $\mathit{tit.}$   $\mathsf{Pet}$   $\mathsf{B}$  (omisso v. 8 καρνεάδης) : om.  $\mathsf{F}$  10 ἐπιμελῶς (καὶ μάλιστα)  $\mathsf{Cobet}$  : ἐπιμελέστατα  $\mathsf{BP^1}$   $\mathsf{F}$  : ἐπιμελῶς  $\mathsf{P^2Q}$  : om.  $\mathsf{\Phi}$  | τὰ om.  $\mathsf{F}$  13 γὰρ μὴ  $\mathsf{F}$  16 ἐκώμα  $\mathsf{P^1QV}$  (corr.  $\mathsf{P^4H}$ ) 17 τοὺς om.  $\mathsf{F}$  18 τοὺς om.  $\mathsf{F}$

ίέναι καὶ αὐτοῦ ἀκούειν.

Πωλεῖταί τις δεῦρο γέρων ἄλιος νημερτής, Μέντορι εἰδόμενος ἠμὲν δέμας ἠδὲ καὶ αὐδήν τοῦτον σχολῆς τῆσδ' ἐκκεκηρῦχθαι λέγω.

Καὶ ὃς ἀναστάς ἔφη·

15

Οἱ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ' ἠγείροντο μάλ' ὧκα.

Δειλότερον δέ πως δοκεῖ περὶ τὴν τελευτὴν ἀνεστράφθαι, ὅτε συνεχὲς ἔλεγεν· "'Η συστήσασα φύσις καὶ διαλύσει." Μαθών τε 'Αντίπατρον φάρμακον πιόντα ἀποθανεῖν, παρωρμήθη πρὸς τὸ εὐθαρσὲς τῆς ἀπαλλαγῆς καί φησι· 20

2-5 τοὺς ἀκούοντας : Plut. De garrul. 513 C 8 Οὖτός ποτε – 16 Favorini Fr. 35 Mensching. Cf. Numenii Fr. 27 des Places (ap. Eus. P.E. 14.7.13) 12-13 cf. Odyss. 4.384; 2.268 = 401 14 cf. Soph. Antig. 203 16 cf. Iliad. 2.52 19 Μαθών – p. 301.2 εἶπε : Stob. 4.52.19; SVF III, Antipatris Nr. 7

3 προπέμψαι  $\mathbf{F}$  4 ὅθεν  $\mathbf{BPF}$  : τὸν δὲ  $\mathbf{\Phi}$  | ἐκεῖνον addidi 5 ἔχεις μέτρον  $\mathbf{\Phi}$  | δεινὸς  $\mathbf{F}$  8 βιθινοῦ  $\mathbf{B}$  9 ὡς  $\mathbf{FP}^4\mathbf{H}$  : om.  $\mathbf{BP}^1\mathbf{Q}$  10 παλακὴν  $\mathbf{F}$  | φαβορεῖνος  $\mathbf{B}$  14 τῆσδε  $\mathbf{BP\Phi}$  15 ἔφη  $\mathbf{\Phi P}^2$  ss.  $\mathbf{Q}$  ss.  $\mathbf{V}$  : om.  $\mathbf{BP}^1\mathbf{F}^1$  16 τοὶ  $\mathbf{PF}$ φ : οἵ  $\mathbf{B}$  17 δειλότερον Kuehn : δεινότερον  $\mathbf{BPF}$  | ἀπεστράφθαι  $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$  (corr.  $\mathbf{P}^2\mathbf{H}$ ) 18 συνεχῶς  $\mathbf{\Phi}$  19 μαθόντα  $\mathbf{F}$ 

"Δότε οὖν κάμοί·" τῶν δὲ εἰπόντων· "Τί;", "Οἰνόμελι," εἶπε. Τελευτῶντος δ' αὐτοῦ φασιν ἔκλειψιν γενέσθαι σελήνης, συμπάθειαν, ὡς ὰν εἴποι τις, αἰνιττομένου τοῦ μεθ' ἥλιον καλλίστου τῶν ἄστρων.

5 Φησὶ δὲ ᾿Απολλόδωρος ἐν Χρονικοῖς ἀπελθεῖν αὐτὸν 65 ἐξ ἀνθρώπων ἔτει τετάρτω τῆς δευτέρας καὶ ἑξηκοστῆς καὶ ἑκατοστῆς ᾿Ολυμπιάδος, βιώσαντα ἔτη πέντε πρὸς τοῖς ὀγδοήκοντα. Φέρονται δὲ αὐτοῦ ἐπιστολαὶ πρὸς ᾿Αριαράθην τὸν Καππαδοκίας βασιλέα. Τὰ δὲ λοιπὰ αὐτοῦ οἱ 10 μαθηταὶ συνέγραψαν · αὐτὸς δὲ κατέλιπεν οὐδέν.

"Εστι καὶ εἰς τοῦτον ἡμῶν τῷ λογαοιδικῷ καὶ 'Αρχε-

βουλείω μέτρω.

15

Τί με Καρνεάδην, τί με, Μοῦσα, θέλεις ἐλέγχειν; 'Αμαθης (γὰρ) ος οὕ τι κάτοιδεν ὅπως δεδοίκει τὸ θανεῖν· ὅτε καὶ φθισικήν ποτ' ἔχων κακίστην νόσον, οὐκ ἔθελεν λύσιν ἰσχέμεν. 'Αλλ' ἀκούσας ὅτι φάρμακον 'Αντίπατρός (τι) πιὼν ἀπέσβη, Ι "Δότε τοίνυν," ἔφησε, "τὶ κάμὲ πιεῖν." "Τί μέντοι, τί;" "Δότ' οἰνόμελι." Σφόδρα τ' εἶχε πρόχειρα ταυτί·

66

- **2–4** cf. Suda, K 400: τὴν σελήνην ἐκλιπεῖν καὶ τὸν ἥλιον ἀμυδρὸν γενέσθαι ( = φ 39) 5–8 FGrHist 244 F 51 6–7 i.e. 129–128 **13–p. 302.3** Anth. Pal., App. 5.39 Cougny
- 1 τί δε  $\mathbf{F}$  2 εἶπε  $\mathbf{\Phi}$ , Cobet : εἰπεῖν  $\mathbf{BPF}$  3 συμπάθιαν  $\mathbf{B}$  | αἰνιττομένου  $\mathbf{V}$ , Frob. : αἰνιττομένης  $\mathbf{BF\Phi}$  : αἰνιττομένε  $\mathbf{P^1Q}$  4 καλίστου  $\mathbf{B}$  : κάλλιστον  $\mathbf{F}$  8 ἀριαράθην  $\mathbf{PF}$  : ἀριανὸν  $\mathbf{B}$  10 ξυνέγραψαν  $\mathbf{BP}$  | κατέλειπεν  $\mathbf{B}$  | οὐδὲν  $\mathbf{BF}$  : μηδὲν  $\mathbf{P^2Q}$  11 καὶ ἔστι καὶ  $\mathbf{F}$  | λογιαοιδικῶ  $\mathbf{BP^1Q}$  | καὶ ᾿Αρχεβουλείφ del. Cobet | ἀρχεβουλίω  $\mathbf{BP^1}$  : ἀρχαιβουλίω  $\mathbf{F}$  12 μέτρω post v. 11 λογαοιδικῶ in  $\mathbf{F}$  13 μοῦσαι  $\mathbf{BP^1Q}$  14 γὰρ add. Grotius et Menagius 16 ἔθελε  $\mathbf{PFV}$  | ἐσχέμεν  $\mathbf{F}$  17 τι add. Menag. 18 κάμὲ  $\mathbf{B}$  : κάμοὶ  $\mathbf{PFV}$  19 δ' ὅτε  $\mathbf{B}$  | τε  $\mathbf{F}$

"Φύσις ἡ συνέχουσά με καὶ διαλύσεται δή."
[Καὶ] ὁ μὲν οὐδὲν ἔλασσον ἔβη κατὰ γῆς, ἐνῆν δ' ⟨οἷ⟩
τὰ πλέω κακὰ κέρδε' ἔχοντι μολεῖν ἐς ἄδην.

Λέγεται καὶ τὰς ὄψεις νυκτὸς ὑποχυθῆναι καὶ ἀγνοεῖν κελεῦσαί τε τὸν παίδα λύχνον ἄψαι· εἰσκομίσαντος δὲ 5 καὶ εἰπόντος "Κεκόμικα," "Οὐκοῦν," εἰπεῖν, "σὺ ἀναγίνωσκε." Τούτου πολλοὶ μὲν καὶ ἄλλοι γεγόνασι μαθηταί, ἐλλογιμώτατος δὲ Κλειτόμαχος περὶ οὖ καὶ λεκτέον.

Γέγονε μέντοι καὶ ἄλλος Καρνεάδης, ἐλεγείας ποιητὴς ψυχρός.

## ΚΛΕΙΤΟΜΑΧΟΣ

67 Κλειτόμαχος Καρχηδόνιος. Οὖτος ἐκαλεῖτο μὲν 'Ασδρούβας καὶ τἢ ἰδία φωνἢ κατὰ τὴν πατρίδα ἐφιλοσόφει. Ἐλθὼν δ' εἰς 'Αθήνας ἤδη τετταράκοντα ἔτη γεγονὼς ἤκουσε Καρνεάδου· κἀκεῖνος ἀποδεξάμενος αὐτοῦ τὸ φι- 15 λόπονον γράμματά τε ἐποίησε μαθεῖν καὶ συνήσκει τὸν ἄνδρα. 'Ο δὲ ἐς τοσοῦτον ἤλασεν ἐπιμελείας, ὥστε ὑπὲρ τὰ τετρακόσια βιβλία συνέγραψε. Καὶ διεδέξατο τὸν Καρνεάδην καὶ τὰ αὐτοῦ μάλιστα διὰ τῶν συγγραμμάτων ἐφώτισεν. 'Ανὴρ ἐν ταῖς τρισὶν αἰρέσεσι διατρίψας, ἔν τε 20

12-p. 303.1 ed. Mette, ib., T la 14 τετταράκοντα ἔτη : cf. P. Herc. 1021, col. 25.1 ss. Dorandi (24 annos natus); Steph. Byz., s.v. Καρχηδών (28 annos natus)

2 [Καὶ] ὁ μὲν οὐδὲν Cobet : καιομένου δὲ  $\mathbf{B}$  : χό μὲν οὐδὲν Menag. | ἔλασσον – ἐνῆν δὲ in mg super.  $\mathbf{B}^2$  | δ' ⟨οἷ⟩ scripsi (metri gratia) : δὲ  $\mathbf{BPF}$  3 κέρδε' ἔχοντι scripsi : κέρδε' ἔχοντα  $\mathbf{BPF}$  : κερτομέοντα Gigante | εἰς  $\mathbf{F}$  | ἄδου Cobet 5 τέ τε τὸν  $\mathbf{B}$  7 μὲν ss.  $\mathbf{F}^2$  11 tit.  $\mathbf{PB}$  (sed om. 12 κλειτόμαχος) : om.  $\mathbf{F}$  12 ἀνδρούβας  $\mathbf{BF}$  14 τεττεράκοντα  $\mathbf{B}$  | ἔτη τεσσαράκοντα  $\mathbf{F}$  20 διατρίψας  $\mathbf{BPF}$  : διαπρέψας Cobet

τῆ ᾿Ακαδημαϊκῆ καὶ Περιπατητικῆ καὶ Στωϊκῆ.
Καθόλου δὲ τοὺς ᾿Ακαδημαϊκοὺς ὁ Τίμων οὕτω διασύρει·

Οὐδ' 'Ακαδημαϊκῶν πλατυρημοσύνης ἀναλίστου.

- 4 Timonis B 35 Diels; Suppl. Hell. 809
- 2 τείμων  $\bf B$  | ούτωσὶ  $\bf F$  4 ἀκαδημαϊκῶν  $\bf BPF$  : ᾿Ακαδημιακῶν Guil. Dindorf, agn. Wachsmuth, Diels | πλατυρρημοσύνης  $\bf FQ$  | ἀναλήστου  $\bf FP^l$  (corr.  $\bf P^2Q$ ) subscriptio δ΄  $\bf P$

E

4.67 Ἡμεῖς δὲ τοὺς ᾿Ακαδημαϊκοὺς τοὺς ἀπὸ Πλάτωνος διεληλυθότες ἔλθωμεν ἐπὶ τοὺς ἀπὸ Πλάτωνος Περιπατητικούς, ὧν ἦρξεν ᾿Αριστοτέλης.

#### ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

- 5.1 'Αριστοτέλης Νικομάχου καὶ Φαιστίδος Σταγειρίτης. 5 'Ο δὲ Νικόμαχος ἦν ἀπὸ Νικομάχου τοῦ Μαχάονος τοῦ 'Ασκληπιοῦ, καθά φησιν 'Έρμιππος ἐν τῷ Περὶ 'Αριστοτέλους · καὶ συνεβίου 'Αμύντα τῷ Μακεδόνων βασιλεῖ ἰατροῦ καὶ φίλου χρεία. Οὖτος γνησιώτατος τῶν Πλάτωνος μαθητῶν (ὤν), τραυλὸς τὴν φωνήν, ὥς φησι Τιμόθεος 10 ὁ 'Αθηναῖος ἐν τῷ Περὶ βίων · ἀλλὰ καὶ ἰσχνοσκελής, φασίν, ἦν καὶ μικρόμματος ἐσθῆτί τε ἐπισήμῳ χρώμενος καὶ δακτυλίοις καὶ κουρᾶ. "Εσχε δὲ καὶ υἱὸν Νικόμαχον ἐξ
  - 1 de l. 5 cf. P. Moraux, Elenchos 7 (1986) 247–294; M.G. Sollenberger, ANRW II, 36.6 (1992) 3793–3879 5-p. 331.16 primum ed. Aristotelis Operum ed. Aldina (vol. II, Venetiis, 1497). Ed. I. Duering (1957), 29–56. Cf. P. Moraux, R.E.G. 63 (1955) 124–163; A.-H. Chroust, A.C. 34 (1965) 97–129 5–7 Hermippi Fr. 41 Wehrli 10 τραυλὸς –11 βίων : Timothei Fr. 41 (FHG IV, 523). Cf. Plut. De aud. poetis 26 B; De adul. et amic. 53 C; Hesychii V. Aristot. 1 12 ἐσθῆτι 13 κουρᾶ : Ael. V.H. 3.19 13 Ἔσχε δὲ p. 305.1 Hermippi Fr. 46 Wehrli (ap. Athen. 13, 589 C) et al.

inscriptio ε΄  $\bf P$  : λαερτίου διογένους τῶν εἰς δέκα τὸ ε΄  $\bf FP^4$  et ante v. 5 ᾿Αριστοτέλης  $\bf VD$  : τόμος ε΄  $\bf \Phi$  4 tit.  $\bf PD\Phi$  : om.  $\bf BV$  : περὶ ἀριστοτέλους in mg  $\bf F^2$  5 φαιστίδος Vatic. 1144, f. 213 $^{\rm V}$  et J.G. Buhle ex Dionys. Halic. Ep. 1 ad Ammaeum 5 : φαιστιάδος  $\bf PV$  et Suda : ἐφεστιάδος  $\bf F$  | σταγειρείτης  $\bf B$  6 νεικο- bis  $\bf B$  | μαχάωνος  $\bf F$  9 ⟨ἐν⟩ ἰατροῦ Richards 10 μαθητῶν  $\bf BPF^2$  in mg : ἀδελφῶν  $\bf F$  in textu | ὥν addidi 13 καὶ κουρᾶ  $\bf B^2$  (sed erasit)

Έρπυλλίδος τῆς παλλακῆς, ώς φησι Τιμόθεος.

'Απέστη δὲ Πλάτωνος ἔτι περιόντος · ὥστε φασὶν ἐκεῖ- 2 νον εἰπεῖν· "'Αριστοτέλης ἡμᾶς ἀπελάκτισε καθαπερεὶ τὰ πωλάρια (ὑπόπτερα) γενηθέντα τὴν μητέρα." Φησὶ δὲ 5 'Έρμιππος ἐν τοῖς Βίοις ὅτι πρεσβεύοντος αὐτοῦ πρὸς Φίλιππον ὑπὲρ 'Αθηναίων σχολάρχης ἐγένετο τῆς ἐν 'Ακαδημία σχολῆς Ξενοκράτης· ἐλθόντα δὴ αὐτὸν καὶ θεασάμενον ὑπ' ἄλλῳ τὴν σχολήν, ἑλέσθαι περίπατον τὸν ἐν Λυκείῳ καὶ μέχρι μὲν ἀλείμματος ἀνακάμπτοντα 10 τοῖς μαθηταῖς συμφιλοσοφεῖν· ὅθεν Περιπατητικοὺς προσαγορευθῆναι (οἱ δ' ὅτι ἐκ νόσου περιπατοῦντι 'Αλεξ-άνδρῳ συμπαρὼν διελέγετο ἄττα). 'Επειδὴ δὲ πλείους 3 ἐγίνοντο, ἤδη καὶ ἐκάθισεν εἰπών·

Αἰσχρὸν σιωπᾶν, Ξενοκράτη δ' ἐᾶν λέγειν

15 καὶ πρὸς θέσιν συνεγύμναζε τοὺς μαθητάς, ἄμα καὶ ἡη-τορικῶς ἐπασκῶν.

2-4 τὴν μητέρα : Ael. V.H. 4.9 4 Φησὶ δὲ – 16 ἐπασκῶν : Hermippi Fr. 45 Wehrli 14 cf. Eurip. Fr. 796 N<sup>2</sup>; Philodemi Rhet. col. 48.36 (II, p. 50 Sudhaus); Cic. De or. 3.141; Ouint. Inst. or. 3.1

1 ἑρπιλίδος et παλακῆς PF | τιμόθεος BPF : Τίμαιος C. Mueller (FHG I, 211) 2 περιιόντος  $P^1QW$ , corr.  $P^4H$  3 τὰ om.  $P^1Q$ , add.  $P^4H$  4 πολάρια B | ὑπόπτερα addidi : μεγάλα add. Richards | γενηθέντα Richards : γεννηθέντα BPF Φ : κορασθέντα (ex Aeliano) Duering | δὲ καὶ F 8 ἄλλος F 9 λυκίω B | μὲν om.  $P^1Q$ , add.  $P^4H$  10 περιπατητικοὺς Reiske : περιπατητικὸν BPF 11 ἐκ νόσου  $BFP^4H$  : ἐκεῖνος οὐ  $P^1Q$  12 συμπαρὼν BPF : συμπαριὼν Richards : συμπεριπατῶν Cobet, agn. Duering 13 ἐγένοντο D, Cobet | ἐκάθισεν καὶ (deleto v. 15 καὶ) Duering (cf. G. Roeper²) | ἐκάθησεν B 14 ξενοκράτη BPF : Ἰσοκράτην e testimoniis Menagius, vix recte 15 ἄμα om. F

"Επειτα μέντοι ἀπῆρε πρὸς 'Ερμείαν τὸν εὐνοῦχον, 'Αταρνέως ὄντα τύραννον· ὃν οἱ μέν φασι παιδικὰ γενέσθαι αὐτοῦ, οἱ δὲ καὶ κηδεῦσαι αὐτῷ δόντα τὴν θυγατέρα ἢ ἀδελφιδῆν, ὡς φησι Δημήτριος ὁ Μάγνης ἐν τοῖς Περὶ ὁμωνύμων ποιητῶν τε καὶ συγγραφέων· ὃς καὶ δοῦλον 5 Εὐβούλου φησὶ γενέσθαι τὸν 'Ερμείαν, γένει Βιθυνὸν ὄντα καὶ τὸν δεσπότην ἀνελόντα. 'Αρίστιππος δ' ἐν τῷ πρώτῷ Περὶ παλαιᾶς τρυφῆς φησιν ἐρασθῆναι τὸν 'Αρισ-4 τοτέλη παλλακίδος τοῦ 'Ερμείου· τοῦ δὲ συγχωρήσαντος ἔγημέ τε αὐτὴν καὶ ἔθυεν ὑπερχαίρων τῷ γυναίῷ, ὡς 10 'Αθηναῖοι τῷ 'Ελευσινίᾳ Δήμητρι· τῷ τε 'Ερμείᾳ παιᾶνα ἔγραψεν, ὃς ἔνδον γέγραπται.

Έντεῦθέν τε γενέσθαι ἐν Μακεδονία παρὰ Φιλίππω καὶ λαβεῖν μαθητὴν παρ' αὐτοῦ τὸν υἱὸν 'Αλέξανδρον καὶ αἰτῆσαι ἀναστῆσαι αὐτοῦ τὴν πατρίδα κατασκα- 15 φεῖσαν ὑπὸ Φιλίππου καὶ τυχεῖν. Οἷς καὶ νόμους θεῖναι. 'Αλλὰ καὶ ἐν τῆ σχολῆ νομοθετεῖν μιμούμενον Ξενοκράτην, ὥστε κατὰ δέκα ἡμέρας ἄρχοντα ποιεῖν. 'Επειδὴ δὲ ἐδόκει ἐπιεικῶς αὐτῷ συγγεγενῆσθαι 'Αλεξάνδρω, ἀπῆρεν εἰς 'Αθήνας, συστήσας αὐτῷ τὸν συγγενῆ Καλλισθέ- 20 νη τὸν 'Ολύνθιον · ὃν καὶ παρρησιαστικώτερον λαλοῦντα

<sup>1</sup> Έρμείαν τὸν εὐνοῦχον : cf. 5.11; Didymi In Demosth. (P. Berol. 9780), coll. 4.68; 5.23; 6.46 Pearson-Stephens (1983); FGrHist 115 (Theopompi) F 250 et 291; Strab. 13.1.57 3 κηδεῦσαι : Didymi col. 6.18; Strab. ib. 4 Demetrii F 15 Mejer 7 ᾿Αρίστιππος – 9 ἹΕρμείου : FHG II, 79 9 τοῦ δὲ – 11 Δήμητρι : cf. Lyconem ap. Eus. P.E. 15.2.8 12 ἔνδον : 5.7–8

<sup>6</sup> βυθινὸν  ${\bf B}$ , βιθινὸν  ${\bf F}$  8 πρώτω  ${\bf BP}$  : om.  ${\bf F}$  : τετάρτω Wilamowitz 9 παλακίδος  ${\bf PF}$  11 ἐλευσινίδι  ${\bf P}$  14 παρ' αὐτοῦ μαθητὴν  ${\bf B}$  20 καλλισθένη  ${\bf BP}$  : καλλισθένην  ${\bf F}$ 

τῷ βασιλεῖ καὶ μὴ πειθόμενον αὐτῷ φασιν ἐπιπλήξαντα είπεῖν ·

'Ωκύμορος δή μοι, τέκος, ἔσσεαι, οί' ἀγορεύεις.

Καὶ δὴ καὶ ἐγένετο. Δόξας γὰρ Ἑρμολάφ συμμετεσχηκέ-5 ναι της είς 'Αλέξανδρον έπιβουλης έν σιδηρά περιήγετο γαλεάγρα, φθειριῶν καὶ ἀκόμιστος καὶ τέλος λέοντι παραβληθείς, ούτω κατέστρεψεν.

'Ο δ' οὖν 'Αριστοτέλης έλθὼν εἰς τὰς 'Αθήνας καὶ τρία πρὸς τοῖς δέκα τῆς σχολῆς ἀφηγησάμενος ἔτη ὑπεξῆλθεν 10 είς Χαλκίδα, Εὐρυμέδοντος αὐτὸν τοῦ ἱεροφάντου δίκην άσεβείας γραψαμένου η Δημοφίλου, ώς φησι Φαβωρίνος έν Παντοδαπή ιστορία, έπειδήπερ τὸν ύμνον ἐποίησεν εἰς τὸν προειρημένον Έρμείαν, Ι άλλὰ καὶ ἐπίγραμμα ἐπὶ τοῦ 6 έν Δελφοῖς ἀνδριάντος τοιοῦτον.

Τόνδε ποτ' οὐχ ὁσίως παραβὰς μακάρων θέμιν ἁγνὴν 15 ἔκτεινεν Περσῶν τοξοφόρων βασιλεύς, ού φανερώς λόγγη φονίοις έν άγῶσι κρατήσας. άλλ' άνδρὸς πίστει χρησάμενος δολίου.

Ένταῦθα δὴ πιὼν ἀκόνιτον ἐτελεύτησεν, ώς φησιν

- 3 Iliad. 18.95. Cf. DL 6.53 4-7 cf. Plut. Alex. 53-55 (Hermippi Fr. 50 Wehrli); Tatiani Orat. 2.2; Arriani Anab. 4.14.1 10 Εὐρυμέδοντος : Hesych. V. Aristot., Ind. libr. 189 'Απολογία ἀσεβείας πρὸς Εὐρυμέδοντα 11-12 Favorini Fr. 36 15-18 Anth. Pal., App. 3.48; Didymi In Demosth., col. 6.39–43; Aristot. Fr. 674 Rose <sup>3</sup> 19–p. 308.4 FGrHist 77 F 1. Cf. Hesych. V. Aristot. 6-7
- 1 φασὶ δὲ F 3 ἀκύμωρος F Ι ἔσσαιε Β, ἔσαιε F γαλαιάγρα ΒΡ 11 φαβορείνος Β 12 παντοδαπή ίστορία in mg  $\mathbf{F}^2$  | ἐποίει  $\mathbf{F}$  15 θέμην  $\mathbf{F}$  16 ἕκτεινεν  $\mathbf{B}^2\mathbf{P}^4$  et Didym. : ἔκτεινε  $\mathbf{B}^1\mathbf{P}^1\mathbf{F}$  17 φανερώς λόγχη  $\mathbf{BPF}$  : φανερᾶς λόγχης Didym. : φανερᾶ λόγχη coni. Diels-Schubart (Berliner Klassikertexte, 1904)

Εὔμηλος ἐν τῆ πέμπτη τῶν Ἱστοριῶν, βιοὺς ἔτη ἑβδομήκοντα. Ὁ δ' αὐτός φησιν αὐτὸν καὶ Πλάτωνι τριακοντούτην συστῆναι, διαπίπτων · βεβίωκε γὰρ τρία μὲν πρὸς τοῖς ἑξήκοντα, Πλάτωνι δὲ ἑπτακαιδεκέτης συνέστη.

Ο δὲ ὕμνος ἔχει τοῦτον τὸν τρόπον.

5

10

'Αρετὰ πολύμοχθε γένει βροτέφ, θήραμα κάλλιστον βίφ, σᾶς πέρι, παρθένε, μορφᾶς καὶ θανεῖν ζηλωτὸς ἐν Ἑλλάδι πότμος καὶ πόνους τλῆναι μαλεροὺς ἀκάμαντας· τοῖον ἐπὶ φρένα βάλλεις †καρπὸν† ἰσαθάνατον χρυσοῦ τε †κρεῖσσον† καὶ †γονέων† μαλακαυγήτοιό θ' ὕπνου.

**6-p. 309.13** Didymi *In Demosth.*, col. 6.22–34; Athen. 15, 696 B-D; Hermippi Fr. 48 Wehrli; *PMG* 842; Aristot. Fr. 675 R.<sup>3</sup>. Cf. Wilamowitz, *Aristoteles u. Athen*, II 404–412; C.M. Bowra, *C.Q.* 32 (1938) 182–189

 $\mathbf{3}$  γὰρ τρία μὲν  $\mathbf{BP}$ : μὲν γ'  $\mathbf{F}$   $\mathbf{4}$  ἐπτακαιδεκέτης  $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$ : έπτακαιδεκαέτης **BP**<sup>4</sup>**H** : έπτακαιδεκάτης **F** 6 βροτεω Didym.  $(=\Pi)$ : βροτείω **BP** et Athen. : βροτοΐο **F** σᾶς PF et Π : βιωσας B, βιώσας τε Athen. A (corr. E) 9 ζαλωτὸς Buhle 10 ἀκάμαντας BPF μορφα ας Β 11 τοιοῦτον F άκαμάτους Athen. : ακαμαντος Π καρπὸν BPF, Athen. et  $\Pi$ : τέρπος scripsi in Aristot. (conl. Ariphronis paeanis v. 3 [PMG 813] εί γάρ τις η πλούτου χάρις η τεκέων ... et 6 τέρψις) : άρπυν Bergk<sup>4</sup> : κάρτος Bywater : ίμερον Kaibel | ἰσαθάνατον Π et coni. Bergk<sup>2</sup>, Wilamowitz είς άθάνατον BPF : τ' άθάνατον Athen. Ι κρείσσον PF κρείσσων **B** : κρείσσω Athen., Π 13 γόνων scripsi in Aristot. (conl. Ariphronis τεκέων) : γονέων BPF, Athen., Π | μαλακαυγή τοῖο  $\hat{\theta}$ '  $\mathbf{P}$  : μάλα κ' αύγή · τοιοῦ $\theta$ '  $\mathbf{F}$  : μαλακαυγητου θ' Π Ι υπνους Athen.

10

8

1 σοῦ **BPF** et  $\Pi$  : σεῦ Athen.  $\mid$  δ' **BPF** et Athen. :  $\gamma$ '  $\Pi$  | ενέκεν Athen. : ενέκα  $\mathbf{P}^2\mathbf{O}$  : ενέκ' εκ  $\mathbf{P}^1\mathbf{F}$  : (υπνούς οὐδ)ὲν ἐκ ἐκ  $\mathbf{B}$  : ενειος  $\Pi$  | καὶ add. Page | ὁ Athen.,  $\Pi$ om. BPF | ενεγ' ούκ coni. Brunck (Anal. I, 177), ενεγ' οί Wilamowitz |  $\delta \hat{i} \circ c$  Neander (in *Gnomolog*.), Page :  $\delta \epsilon \circ c \circ \Pi$  : διὸς BPF et Athen. 2 ἡρακλης Athen. et Π : ἡρακλέης BP  $\mathbf{F}$  | κοῦροι  $\mathbf{BPF}^2$  et Athen. : κόροι  $\mathbf{F}^1$  et  $\mathbf{\Pi}$  3 πολληνεπλασαν Π Ι ἐν add. anonymus : ἐπ' add. Bergk 4 σὰν (συν)αγρεύοντες scripsi (possis et σὰν δύναμιν (συν)αγρεύοντες) σὰν ἀγρεύοντες Menagius ex Athenaeo : ἀναγορεύοντες ΒΡ  $\mathbf{F}$  : ]εποντε $[\Pi : σὰν ἐφέποντες (vel διέποντες) Diels : σὰν$ άνειπόντες Bowra | ἰσγύν scripsi in Aristot. δύναμιν (contra metrum) BPF. Athen, et Π auε **BPF** et  $\Pi$  : 5 Athen. Ι ἀχιλεὺς Π (et coni. Maittaire) : ἀχιλλεὺς BPF et 6 τ' "Αϊδος scripsi in Aristot. : τ' ἀΐδαο BPF, Athen. et Π : θ' ἀΐδαο Β : τ' Αΐδα Wilamowitz | δόμον Wilamowitz in Aristot. : δόμους BPF, Athen, et Π 7 φιλίου  $\mathbf{FP}^2\mathbf{O}$ . Athen. et Π : φιλίους **BP**<sup>1</sup> | post μορφας addit και Athen. 8 έντροφον Ρ Ι άλίου Π Ι αύγας Ρ : αυτάς Β γὰρ PF Ι ἀρίδιμος BPF : ἀρίδιμον Athen, et Π 10 ἀθάνατον Buhle, Huebner ex Athen. (et Π) : ἀθάνατοι **BPF** Ι αὐδήσουσι Wilamowitz : αὐξήσουσι (cf. v. 12) BPF, Athen, et Π 11 μνημοσύνης Athen. | θύγατερ  $P^1O$  (corr.  $P^4H$ ) : θυγατέρες Athen. 12 βεβαίας Athen.

"Εστι δ' οὖν καὶ είς τοῦτον ἡμῶν οὕτως ἔχον·

Εὐρυμέδων ποτ' ἔμελλεν 'Αριστοτέλην ἀσεβείας γράψασθαι Δηοῦς μύστιδος ὢν πρόπολος, ἀλλὰ πιὼν ἀκόνιτον ὑπέκφυγε· τοῦτ' ἀκονιτὶ ἦν ἄρα νικῆσαι συκοφάσεις ἀδίκους.

Τοῦτον πρῶτον Φαβωρῖνος ἐν Παντοδαπῆ ἱστορία λόγον δικανικὸν ὑπὲρ ἑαυτοῦ συγγράψαι φησὶν ἐπ' αὐτῆ ταύτη τῆ δίκη καὶ λέγειν ὡς 'Αθήνησιν

όγχνη ἐπ' όγχνη γηράσκει, σῦκον δ' ἐπὶ σύκω.

Φησὶ δ' ᾿Απολλόδωρος ἐν Χρονικοῖς γεννηθῆναι μὲν 10 αὐτὸν τῷ πρώτῷ ἔτει τῆς ἐνάτης καὶ ἐνενηκοστῆς Ὀλυμπιάδος, παραβαλεῖν δὲ Πλάτωνι καὶ διατρῖψαι παρ' αὐτῷ εἴκοσιν ἔτη, ἑπτακαιδεκέτη συστάντα. Πλάτωνος δὲ τελευτήσαντος τῷ πρώτῷ ἔτει ⟨τῆς ὀγδόης καὶ ἑκατοστῆς Ὀλυμπιάδος⟩ ἐπὶ Θεοφίλου, πρὸς Ἑρμείαν ἀπᾶραι καὶ 15

- 2-5 Anth. Pal. 7.107 6-9 Favorini Fr. 37 Mensching. Cf. Athen. 15, 697 AB; Orig. C. Cels. 1.65 9 Odyss. 7.120–121 et Eustath. ad loc.; Ael. V.H. 3.36; Eliae In Cat. prooem., p. 123.15 Busse; Aristot. Fr. 667 Rose<sup>3</sup> 10-311.11 FGrHist 244 F 38a 10 γεννηθῆναι : i.e. 384–383. Cf. Dionys. Hal. 1 Ep. ad Ammaeum 5; V. Marc. 10; V. Hesych. 6 13 εἴκοσιν ἔτη : Dion. Hal. 5; V. Marc. 5 et 11 | ἐπτακαιδεκέτη : cf. p. 308.4; Dion. Hal. 5 et al. 15 πρὸς Ἑρμείαν ἀπᾶραι : i.e. 348–347
- 2 ποτὲ μέλλεν  $\mathbf{FP^4H}$  3 προσπόλος  $\mathbf{D}$ , πρόσπολος  $\mathit{Pal}$ . <sup>1</sup> 5 συκοφάσεις  $\mathbf{BP}$  : συκοφάντας  $\mathbf{F}$  : συκοφάσους  $\mathit{Pal}$ . et  $\mathit{Suda}$  (Σ 1333) 6 φαβορεῖνος  $\mathbf{B}$  7 λόγον ss.  $\mathbf{F^2}$  | αὐτοῦ  $\mathbf{B}$  | φησὶν  $\mathbf{F}$  : om.  $\mathbf{BP^1}$  : post λόγον add.  $\mathbf{P^4H}$  9 ὄγχνη (bis)  $\mathbf{BP^2}$  : ὄχνη  $\mathbf{P^1F\Phi}$  | σύκω  $\mathbf{FP^4H}$  : νίκη  $\mathbf{BP^1QW\Phi}$  11 ἐν τῶ πρώτω  $\mathbf{F}$  12 παρ' αὐτὸν  $\mathbf{BPF}$ , corr. Scaliger 13 ἑπτακαιδεκέτη  $\mathbf{P}$  : ἑπτὰ καὶ δεκαετῆ (-α- ss.)  $\mathbf{B}$  : ἑπτακαίδεκα ἐτῶν  $\mathbf{F}$  14–15 τῆς ρη΄ 'Ολυμπιάδος suppl. A. Stahr, agn. Jacoby

μεῖναι ἔτη τρία· καὶ εἴς [τε] Μυτιλήνην ἐλθεῖν ἐπ' ἄρχοντος Εὐβούλου τῷ τετάρτῳ ἔτει τῆς ὀγδόης καὶ ἑκατοστῆς 'Ολυμπιάδος. 'Επὶ Πυθοδότου δὲ ἐλθεῖν πρὸς Φίλιππον τῷ 10 δευτέρῳ ἔτει τῆς ἐνάτης καὶ ἑκατοστῆς 'Ολυμπιάδος, 'Αλεξάνδρου πεντεκαίδεκα ἔτη ἤδη γεγονότος. Εἰς δ' 'Αθήνας ἀφικέσθαι τῷ δευτέρῳ ἔτει τῆς ἑνδεκάτης καὶ ἑκατοστῆς 'Ολυμπιάδος καὶ ἐν Λυκείῳ σχολάσαι ἔτη τρία πρὸς τοῖς δέκα. Εἶτα ἀπᾶραι εἰς Χαλκίδα τῷ τρίτῳ ἔτει τῆς τετάρτης καὶ δεκάτης καὶ ἑκατοστῆς 'Ολυμπιάδος καὶ 10 τελευτῆσαι ἐτῶν τριῶν που καὶ ἑξήκοντα νόσῳ, ὅτε καὶ Δημοσθένη καταστρέψαι ἐν Καλαυρίᾳ, ἐπὶ Φιλοκλέους. Λέγεται δὲ διὰ τὴν Καλλισθένους πρὸς 'Αλέξανδρον σύστασιν προσκροῦσαι τῷ βασιλεῖ· κἀκεῖνον ἐπὶ τῷ τοῦτον λυπῆσαι 'Αναξιμένη μὲν αὐξῆσαι, πέμψαι δὲ καὶ 15 Ξενοκράτει δῶρα.

'Απέσκωψε δ' εἰς αὐτὸν ἐπίγραμμα καὶ Θεόκριτος ὁ 11 Χῖος, οὑτωσὶ ποιήσας, ώς φησιν Βρύων ἐν τῷ Περὶ Θεοκρίτου

1–3 i.e. 345–344 3–4 i.e. 343–342 5 Εἰς δ' 'Αθήνας – 7–8 τρία πρὸς τοῖς δέκα : i.e 335–334. Cf. Dion. Hal. 5; V. Hesych. 5 8 Εἶτα – 9 'Ολυμπιάδος : i.e. 322–321. Cf. Strab. 10.1.11; Dion. Hal. 5; V. Marc. 18 13 κἀκεῖνον – 15 cf. 4.8; Plut. Alex. 8.3

1 καὶ εἰς – 3 'Ολυμπιάδος post p. 310.13 συστάντα in BPF, huc traiecit Stahr, agn. Jacoby 1 τε del. Cobet | μιτυλήνην BPF, corr. Cobet 3 πυθοδώτου  $\mathbf{B}$  : πυθότου  $\mathbf{F}$  | πρὸς  $\mathbf{B}$   $\mathbf{F}$  : εἰς  $\mathbf{P}$  5 πεντεκαίδεκα BPF : ιγ΄ s. ιδ΄ Jacoby | ἔτη (B)P : ἐτῶν  $\mathbf{F}$  | δ΄ ss.  $\mathbf{P}^2$  7 λυκίω  $\mathbf{B}$  9 τετάρτης καὶ om.  $\mathbf{F}$  10 ἐτῶν (ὄντα) Bywater | ποῦ τριῶν  $\mathbf{B}$  11 δημοσθένη  $\mathbf{BP}$  : δημοσθένην  $\mathbf{F}$  13 -κροῦσαι – 14 μὲν in mg  $\mathbf{F}^2$  14 ἀναξυμένη  $\mathbf{P}$ , ἀναξημένη  $\mathbf{B}$  : ἀναξιμένην  $\mathbf{F}^2$  : 'Ανάξαρχον ex Plut. Aldobr. 15 ξενοκράτη  $\mathbf{B}$  17 οὐτωσεὶ  $\mathbf{B}$  |  $\mathbf{B}$ ρύων  $\mathbf{R}$ . Laqueur ( $\mathbf{RE}$  V A.2, 2025) ex Didymo (cf.  $\mathbf{S}IG^3$  142.41) : ἀμβρύων  $\mathbf{BP}^1\mathbf{F}$  : ἀμβυρύων  $\mathbf{P}^4$ 

Έρμίου εὐνούχου ἠδ' Εὐβούλου ἄμα δούλου σῆμα κενὸν κενόφρων τεῦξεν 'Αριστοτέλης.

'Αλλὰ καὶ Τίμων αὐτοῦ καθήψατο εἰπών ·

Οὐδ' ἄρ' 'Αριστοτέλους εἰκαιοσύνης ἀλεγεινῆς.

Καὶ οὖτος μὲν ὁ βίος τοῦ φιλοσόφου. Ἡμεῖς δὲ καὶ 5 διαθήκαις αὐτοῦ περιετύχομεν, οὕτω πως ἐχούσαις

- "Έσται μὲν εὖ· ἐὰν δέ τι συμβαίνη, τάδε διέθετο 'Αριστοτέλης. Ἐπίτροπον μὲν εἶναι πάντων καὶ διὰ παν-12 τὸς 'Αντίπατρον· ἕως δ' ἂν Νικάνωρ καταλάβη, ἐπιμελεῖσθαι 'Αριστομένη, Τίμαρχον, 'Ίππαρχον, Διοτέλη, 10 Θεόφραστον, ἐὰν βούληται καὶ ἐνδέχηται αὐτῷ, τῶν τε παιδίων καὶ Ἑρπυλλίδος καὶ τῶν καταλελειμμένων. Καὶ ὅταν ὥρα ἢ τῇ παιδί, ἐκδόσθαι αὐτὴν Νικάνορι· ἐὰν δὲ τῇ
  - 1–2 Anth. Pal., App. 2.46 Cougny; Suppl. Hell. 738. Cf. Didymi In Demosth., col. 6.46–49; Aristoclem ap. Eus. P.E. 15.2.12; Plut. De exilio 603 C 4 Timonis B 36 Diels; Suppl. Hell. 810. Cf. Iliad. 23.701 7–p. 315.13 cf. A.-H. Chroust, Wien. St. 80 (1967) 90–114; H.B. Gottschalk, Hermes 100 (1972) 314–342 13 ἐκδόσθαι αὐτὴν Νικάνορι : cf. S.E. Adv. math. 1.258
  - 1 έρμίου **B** : έρμείου **PF** | ἠδ' **BPF** : τε καὶ Eus., Did. (?) | ἄμα **BPF** : τόδε Eus., Did. 2 σῆμα **BPF** et Did. (?) : μνῆμα Eus. | κενόφρον **B** | τεῦξεν **BPF** : θῆκεν Eus., Did. | post ᾿Αριστοτέλης ex Eus. et Did. addi suadet Casaubon:

ος διὰ τὴν ἀκρατῆ γαστρὸς φύσιν είλετο ναίειν ἀντ' 'Ακαδημείας Βορβόρου ἐν προχοαῖς.

(ὂς γαστρὸς τιμῶν ἄνομον φύσιν Did.) 3 τείμων  $\bf B$  4 ἀλέγειν  $\bf \hat{h}$ ς  $\bf B$  6 περιετύχομεν  $\bf BF$  : ἐνετύχομεν  $\bf P$  7 διετίθετο  $\bf F$  9 νεικάνωρ  $\bf B$  10 ἀριστομένη  $\bf BP$  : ἀριστομένην  $\bf F$  | διοτέλη  $\bf P$  : διοτελή  $\bf BF$  12 παιδίων  $\bf B^2P$  : παίδων  $\bf B^1F$  | ἑρπυλίδος  $\bf P^2Q$  : ἑρπυλαΐδος  $\bf BP^1F$  13 ἐκδόσθαι  $\bf BP$  : ἐκδίδοσθαι  $\bf F$  | νεικάνωρι  $\bf B$ , νικάνωρι  $\bf F$ 

παιδὶ συμβῆ τι (ὃ μὴ γένοιτο οὐδὲ ἔσται) πρὸ τοῦ γήμασθαι ἢ ἐπειδὰν γήμηται, μήπω παιδίων ὄντων, Νικάνωρ κύριος ἔστω καὶ περὶ τοῦ παιδίου καὶ περὶ τῶν ἄλλων διοικεῖν ἀξίως καὶ αὐτοῦ καὶ ἡμῶν. Ἐπιμελείσθω δὲ Νικάνωρ καὶ τῆς παιδὸς καὶ τοῦ παιδὸς Νικομάχου, ὅπως ὰν ἀξιοῖ τὰ περὶ αὐτῶν, ὡς καὶ πατὴρ ὢν καὶ ἀδελφός. Ἐὰν δέ τι πρότερον συμβαίνῃ Νικάνορι (ὃ μὴ γένοιτο) ἢ πρὸ τοῦ λαβεῖν τὴν παῖδα ἢ ἐπειδὰν λάβῃ, μήπω παιδίων ὄντων, ἐὰν μέν τι ἐκεῖνος τάξῃ, ταῦτα κύρια ἔστω. Ἐὰν 13 δὲ βούληται Θεόφραστος ἐπιμε(λεῖσθαι) τῆς παιδός, (αὐτὸς κύριος ἔστω), καθάπερ (καὶ τὰ) πρὸς Νικάνορα· εἰ δὲ μή, τοὺς ἐπιτρόπους βουλευομένους μετὰ ᾿Αντιπάτρου καὶ περὶ τῆς παιδὸς καὶ περὶ τοῦ παιδίου διοικεῖν ὅπως ἂν αὐτοῖς δοκἢ ἄριστα εἶναι.

Ἐπιμελεῖσθαι δὲ τοὺς ἐπιτρόπους καὶ Νικάνορα μνησθέντας ἐμοῦ καὶ Ἑρπυλλίδος, ὅτι σπουδαία περὶ ἐμὲ ἐγένετο, τῶν τε ἄλλων καὶ ἐὰν βούληται ἄνδρα λαμβάνειν, ὅπως μὴ ἀναξίως ἡμῶν δοθῆ. Δοῦναι δ' αὐτῆ πρὸς τοῖς

9 ἐὰν μέν τι ἐκεῖνος τάξη: "if Nicanor in his will has made arrangements about the property that I leave," versio Arabica 9 Ἐὰν δὲ – 11 Νικάνορα: "If Nicanor should die intestate, and if Theophrastus consents and is willing to take his place, it shall be the same in all matters in which Nicanor was in charge ...," versio Arab. 16 Ἑρπυλλίδος: cf. Athen. 13, 589 C = Hermippi Fr. 46 Wehrli

2 et 5 νεικάνωρ B 4 αὐτοῦ Huebner : αὐτοῦ BPF 5 νεικομάχου B 6 ἄξιοι B | τὰ περὶ αὐτὰ Reiske 7 συμβαίνη P, συμβαίνει B : συμβαίη F : συμβῆ Cobet | νεικάνωρι B 9 τι P : τοι BP | τάξοι F 10 ἐπιμε⟨λεῖσθαι⟩ scripsi (conl. vers. Arab.) : εἶναι μετὰ BPF : corruptum Duering 11 αὐτὸς κύριος ἔστω et καὶ τὰ supplevi | πρὸς οπ. F | νεικάνορα B 12 βουλομένους F 13 περὶ² οπ.  $P^1Q$ , ss. add.  $P^4H$  | παιδίου BF : παιδὸς P 14 δοκεῖ F 15 νεικάνορα B 16 ἑρπυλίδος P : ἑρπυλαίδος F | περὶ ἑμοῦ F 18 ἀναξίως F : ἀνάξιος F : ἀναξίως F Cobet

πρότερον δεδομένοις καὶ ἀργυρίου τάλαντον ἐκ τῶν καταλελειμμένων καὶ θεραπαίνας τρεῖς, (ὰς) ὰν βούληται,

14 καὶ τὴν παιδίσκην ἣν ἔχει καὶ παῖδα τὸν Πυρραῖον. Καὶ ἐὰν μὲν ἐν Χαλκίδι βούληται οἰκεῖν, τὸν ξενῶνα τὸν πρὸς τῷ κήπῳ· ἐὰν δὲ ἐν Σταγείροις, τὴν πατρῷαν οἰκίαν· 5 ὁποτέραν δ' ὰν τούτων βούληται, κατασκευάσαι τοὺς ἐπιτρόπους σκεύεσιν οἷς ὰν δοκῆ κἀκείνοις καλῶς ἔχειν καὶ Ἑρπυλλίδι ἱκανῶς.

Ἐπιμελείσθω δὲ Νικάνωρ καὶ Μύρμηκος τοῦ παιδίου, ὅπως ἀξίως ἡμῶν τοῖς ἰδίοις ἐπικομισθῆ σὺν τοῖς ὑπ- 10 άρχουσιν ἃ εἰλήφαμεν αὐτοῦ. Εἶναι δὲ καὶ ᾿Αμβρακίδα ἐλευθέραν καὶ δοῦναι αὐτῆ, ὅταν ἡ παῖς ἐκδοθῆ, πεντακοσίας δραχμὰς καὶ τὴν παιδίσκην ἣν ἔχει. Δοῦναι δὲ καὶ Θαλῆ πρὸς τῆ παιδίσκη ἢν ἔχει, τῆ ἀνηθείση, χιλίας 15 δραχμὰς καὶ παιδίσκην καὶ Σίμω χωρὶς τοῦ πρότερον 15 ἀργυρίου αὐτῷ εἰς παῖδα ⟨δοθέντος⟩ ἢ ἄλλον παῖδα πρίασθαι ἢ ἀργύριον ἐπιδοῦναι. Τύχωνα δὲ ἐλεύθερον εἶναι, ὅταν ἡ παῖς ἐκδοθῆ, καὶ Φίλωνα καὶ Ὀλύμπιον καὶ τὸ παιδίον αὐτοῦ. Μὴ πωλεῖν δὲ τῶν παιδίων μηδένα τῶν ἐμὲ θεραπευόντων, ἀλλὰ χρῆσθαι αὐτοῖς ὅταν δ᾽ ἐν 20

2 ας add. Bywater | αν BF : ἐαν P 4 ἐν in mg  $F^2$  6 βούληται τούτων F 8 ἑρπυλίδι BPF 10 ἀξίως B : αν ἀξίως P : ἀξίως αν F | ἐπικομισθη D : ἐπικοσμιθη B, ἐπικοσμηθη PF 11 ἀμβρακίδα PF in mg : ἀμβρακάδα B : ἀμειρακίδα F in textu 12 καὶ – 13 ην add.  $B^2$  12 post δοῦναι αὐτη lac. indic. Bywater, Duering ("My maid Ambracis shall be given her freedom, and if, after she has been set free, she remains in my daughter's service, until my daughter marries, she shall receive 500 drachmas and the maid she now has," vers. Arab.) 13 την ss.  $F^2$  15 σίμω F, σιμω B, σιμῶ  $P^1Q$  : σίμων D : Σίμωνι Frob. 16 δοθέντος suppl. Casaubon | αλλον η BPF, transposui 17 ἐπιδοῦναι F : δοῦναι BP | Τύχωνα Frob. : τάχωνα BPF 19 παιδίων BPF : παίδων Cobet

ήλικία γένωνται, έλευθέρους άφειναι κατ' άξίαν.

Ἐπιμελεῖσθαι δὲ καὶ τῶν ἐκδεδομένων εἰκόνων παρὰ Γρυλλίωνι, ὅπως ἐπιτελεσθεῖσαι ἀνατεθῶσιν, ἥ τε Νικάνορος καὶ ἡ Προξένου, ἣν διενοούμην ἐκδοῦναι, καὶ ἡ τῆς μητρὸς τῆς Νικάνορος καὶ τὴν 'Αριμνήστου τὴν πεποιημένην ἀναθεῖναι, ὅπως μνημεῖον αὐτοῦ ἦ, ἐπειδὴ ἄπαις ἐτελεύτησε καὶ ⟨τὴν⟩ τῆς μητρὸς τῆς ἡμετέρας τῆ Δήμητρι 16 ἀναθεῖναι εἰς Νεμέαν ἢ ὅπου ἂν δοκῆ. "Όπου δ΄ ἂν ποιῶνται τὴν ταφήν ⟨μου⟩, ἐνταῦθα καὶ τὰ Πυθιάδος ὀστᾶ ἀνελόντας θεῖναι, ὥσπερ αὐτὴ προσέταξεν ἀναθεῖναι δὲ καὶ ⟨διὰ⟩ Νικάνορα σωθέντα, ἣν εὐχὴν ὑπὲρ αὐτοῦ ηὐξάμην, ζῷα λίθινα τετραπήχη Διὶ σωτῆρι καὶ 'Αθηνᾳ σωτείρᾳ ἐν Σταγείροις."

Τοῦτον ἴσχουσιν αὐτῷ αἱ διαθῆκαι τὸν τρόπον.

15 Λέγεται δὲ καὶ λοπάδας αὐτοῦ πλείστας εὑρῆσθαι· καὶ Λύκωνα λέγειν ὡς ἐν πυέλῳ θερμοῦ ἐλαίου λούοιτο καὶ τοὕλαιον διαπωλοῖτο. "Ενιοι δὲ καὶ ἀσκίον θερμοῦ ἐλαίου ἐπιτιθέναι αὐτὸν τῷ στομάχω φασί· καὶ ὁπότε κοιμῷτο,

7 τῆς μητρός : cf. Plin. N.H. 35.106 15 Λέγεται – 17 διαπωλοῖτο : cf. Aristoclem ap. Eus. P.E. 15.2.8 18 καὶ ὁπότε – p. 316.3 cf. Amm. Marc. 16.5.4 (de Alexandro); Athen. 4, 174 C (de Platone); P. Moraux, Les Études Class. 19 (1951) 305–315

1 ἀφῆναι BF 3 Γρυλλίωνι Buhle : γρυλλίωνα BP : γρυλίωνα  $\mathbf{F}$  : Γρυλλίωνος  $\mathbf{D}$ , Stephanus | εἰ τε  $\mathbf{F}$  | νεικάνορος  $\mathbf{B}$  : νικάνωρος  $\mathbf{F}$  4 ἣν δὲ  $\mathbf{F}$  5 τῆς ss.  $\mathbf{P}^1$  6 ἀναθῆναι  $\mathbf{B}$  7 τὴν add. Casaubon | τῆ Δήμητρι Casaubon : τὴν δὴ μητέρα  $\mathbf{B}$  : τὴν δημήτερα  $\mathbf{PF}$  8 ἀναθῆναι  $\mathbf{BF}$  | ποιῶντε  $\mathbf{B}^1$  (corr.  $\mathbf{B}^2$ ) 9 μου addidi 10 ἀνελόντας  $\mathbf{P}^4$  et  $\mathbf{F} \mathbf{r} \mathbf{o} \mathbf{b}$  : ἀνελόντα  $\mathbf{BP}^1 \mathbf{F}$  11 διὰ addidi | νεικάνορα  $\mathbf{B}$  12 εὐξάμην  $\mathbf{B}$  13 σωτείρη  $\mathbf{BP}$  | σταγείροις  $\mathbf{F}$  : σταγείρη  $\mathbf{BP}$  14 αὶ ss.  $\mathbf{F}^2$  15 λοπάδας : schol. in  $\mathbf{mg}$   $\mathbf{B}^2$  χύτραι τήγανα σοροί 16 πυέλω : ὑγρῶ ss.  $\mathbf{B}^2$  16–17 καὶ τοὕλαιον διαπωλεῖτο in  $\mathbf{mg}$   $\mathbf{F}^2$  18 ὁπότ' ἐκοιμῶτο  $\mathbf{B}$ 

σφαίραν χαλκήν βάλλεσθαι αὐτῷ εἰς τὴν χείρα λεκάνης ὑποκειμένης, ἵν᾽ ἐκπεσούσης τῆς σφαίρας εἰς τὴν λεκάνην ὑπὸ τοῦ ψόφου ἐξέγροιτο.

17 'Αναφέρεται δὲ εἰς αὐτὸν καὶ ἀποφθέγματα κάλλιστα ταυτί. 'Ερωτηθεὶς τί περιγίνεται κέρδος τοῖς ψευδομένοις, 5 "'Όταν," ἔφη, "λέγωσιν ἀλήθειαν, μὴ πιστεύεσθαι." 'Ονειδιζόμενός ποτε ὅτι πονηρῷ ἀνθρώπῳ ἐλεημοσύνην ἔδωκεν, "Οὐ τὸν τρόπον," εἶπεν, "ἀλλὰ τὸν ἄνθρωπον ἡλέησα." Συνεχὲς εἰώθει λέγειν πρός τε τοὺς φίλους καὶ τοὺς φοιτῶντας αὐτῷ, ἔνθα ἄν καὶ ὅπου διατρίβων ἔτυ- 10 χεν, ὡς ἡ μὲν ὅρασις ἀπὸ τοῦ περιέχοντος ἀέρος λαμβάνει τὸ φῶς, ἡ δὲ ψυχὴ ἀπὸ τῶν μαθημάτων. Πολλάκις δὲ καὶ ἀποτεινόμενος ⟨πρὸς⟩ τοὺς 'Αθηναίους ἔφασκεν εὑρηκέναι πυροὺς καὶ νόμους ἀλλὰ πυροῖς μὲν χρῆσθαι, νόμοις δὲ μή.

18 Τῆς παιδείας ἔφη τὰς μὲν ῥίζας εἶναι πικράς, τὸν δὲ καρπὸν γλυκύν. Ἐρωτηθεὶς τί γηράσκει ταχύ, "Χάρις," ἔφη. Ἐρωτηθεὶς τί ἐστιν ἐλπίς, "Ἐγρηγορότος," εἶπεν, "ἐνύπνιον." Διογένους ἰσχάδ' αὐτῷ διδόντος νοήσας ὅτι,

6 - πιστεύεσθαι : Stob. 3.12.8 (Demetrii Phaler. Fr. 198 Wehrli) 7 'Ονειδιζόμενος - 9 ἠλέησα : Arsen. Viol., p. 120 Walz. Cf. DL 5.21 11 ἡ μὲν ὅρασις - 12 τῶν μαθημάτων : Arsen. ib.; Gnom. Vat. 297 (Zenonis) 16-17 γλυκύν : Arsen. ib.; Gnom. Vat. 59; Stob. 2.31.29 et al. 17 Arsen. ib.; Gnom. Vat. 138; Stob. 2.46.13 18 'Ερωτηθεὶς - 19 ἐνύπνιον : Arsen. ib.; Gnom. Vat. 375 (Anacreontis); Stob. 4.47.12 (Pindari); Ael. V.H. 13.29 (Platonis)

1 χεῖρα BPFΦ et Ammian. : καιρίαν (sc. ὥραν) Moraux, agn. Duering 3 ἐξεγείροιτο Φ 4 ἀποφέρεται P 5 ταῦτα B 9 εἰώθη B 10 αν del. Bywater I ὅπου del. Reiske 11 ἀέρος BPΦ, Arsen. et Gnom. : om. F, del. Cobet 13 πρὸς addidi I ἔφασκεν BPΦ : ἔλεγεν F 16 ἔφη om. F 16—17 γλυκεῖς δὲ τοὺς καρποὺς  $P^1$  : γλυκὺν δὲ τὸν καρπὸν  $P^2Q$  18 ἔφη BPΦ : εἶπεν F 19 διδόντος αὐτῶ ἰσχάδα F

εί μὴ λάβοι, χρείαν εἴη μεμελετηκώς, λαβὼν ἔφη Διογένη μετὰ τῆς χρείας καὶ τὴν ἰσχάδα ἀπολωλεκέναι. Πάλιν τε διδόντος λαβὼν καὶ μετεωρίσας ὡς τὰ παιδία εἰπών τε "Μέγας, διογενής," ἀπέδωκεν αὐτῷ. Τριῶν ἔφη δεῖν παι-5 δεία, φύσεως, μαθήσεως, ἀσκήσεως. 'Ακούσας ὑπό τινος λοιδορεῖσθαι, "'Απόντα με," ἔφη, "καὶ μαστιγούτω." Τὸ κάλλος παντὸς ἔλεγεν ἐπιστολίου συστατικώτερον. Οἱ δὲ 19 οὕτω μὲν Διογένη φασὶν ὁρίσασθαι, αὐτὸν δὲ ⟨φύσεως⟩ δῶρον εἰπεῖν ⟨τὴν⟩ εὐμορφίαν· Σωκράτη δὲ ὀλιγοχρόνιον 10 τυραννίδα· Πλάτωνα προτέρημα φύσεως· Θεόφραστον σιωπῶσαν ἀπάτην· Θεόκριτον ἐλεφαντίνην ζημίαν· Καρνεάδην ἀδορυφόρητον βασιλείαν.

Έρωτηθεὶς τίνι διαφέρουσιν οἱ πεπαιδευμένοι τῶν ἀπαιδεύτων, ""Όσω," εἶπεν, "οἱ ζῶντες τῶν τεθνεώτων."

15 Τὴν παιδείαν ἔλεγεν ἐν μὲν ταῖς εὐτυχίαις εἶναι κόσμον,

<sup>4</sup> Τριῶν – 5 ἀσκήσεως : Arsen. ib.; Protag. 80 B 3 DK (φύσεως καὶ ἀσκήσεως διδασκαλία δεῖται); Aristot. E.N. K 10, 1179 b 20 = Pol. H 13, 1332 a 40; Gnom. Vat. 439 (Platonis) 5 ᾿Ακούσας – 6 καὶ μαστιγούτω : Gnom. Vat. 222 6–7 Arsen., p. 122; Stob. 4.21a.11 (Aristotelis); Publil. Syri Sent. 169 Formosa facies muta commendatio est 8–9 ⟨φύσεως⟩ δῶρον εἰπεῖν ⟨τὴν⟩ εὐμορφίαν : Stob. 4.21.16 (Dii Pythagoraei) καλλονήν – δώρημα φύσιος 8–12 βασιλείαν : Arsen., p. 120 s. 13 ὙΕρωτηθεὶς – 14 τῶν τεθνεώτων : Arsen., p. 121 15 Τὴν παιδείαν – p. 318.1 καταφυγήν : Stob. 2.31.35 et 58; Gnom. Vat. 50

<sup>1</sup> λάβη Φ 1 et 8 διογένη BP : διογένην  $\mathbf{F}$  2 καὶ in mg  $\mathbf{F}^2$  | ἀπωλωλεκέναι  $\mathbf{B}$  | τε  $\mathbf{BF\Phi}$  : δὲ  $\mathbf{P}$  3 μετεωρήσας  $\mathbf{BD}$  et Frob. 4 διογένης  $\mathbf{BPF\Phi}$  7 ἐνσταλτικώτερον  $\mathbf{F}$  8 οὕτω Bywater : τοῦτο  $\mathbf{BPF}$  | φασὶ διογένην  $\mathbf{F}$  | post δὲ addit τοῦτο  $\mathbf{F}$  | φύσεως addidi e Stobaeo : θεοῦ add. Cobet 9 τὴν add. Matthaei | εὐμορφίαν  $\mathbf{M}$ . Casaubon : εὐμορφίας  $\mathbf{BPF\Phi}$  | σωκράτη  $\mathbf{BP}$  : σωκράτην  $\mathbf{F}$  14 τεθνεώτων  $\mathbf{BF}$  Φ : τεθνηκότων  $\mathbf{P}$ 

έν δὲ ταῖς ἀτυχίαις καταφυγήν. Τῶν γονέων τοὺς παιδεύσαντας ἐντιμοτέρους εἶναι τῶν μόνον γεννησάντων· τοὺς μὲν γὰρ τὸ ζῆν, τοὺς δὲ τὸ καλῶς ζῆν παρασχέσθαι. Πρὸς τὸν καυχώμενον ὡς ἀπὸ μεγάλης πόλεως εἴη, "Οὐ τοῦτο," ἔφη, "δεῖ σκοπεῖν, ἀλλ' ὅστις μεγάλης πατρίδος ἄξιός 5 20 ἐστιν." Ἐρωτηθεὶς τί ἐστι φιλία, ἔφη· "Μία ψυχὴ δύο σώμασιν ἐνοικοῦσα." Τῶν ἀνθρώπων ἔλεγε τοὺς μὲν οὕτω φείδεσθαι ὡς ἀεὶ ζησομένους, τοὺς δ' οὕτως ἀναλίσκειν ὡς αὐτίκα τεθνηζομένους. Πρὸς τὸν πυθόμενον διὰ τί τοῖς καλοῖς πολὺν χρόνον ὁμιλοῦμεν, "Τυφλοῦ," ἔφη, "τὸ ἐρώ- 10 τημα."

Έρωτηθεὶς τί ποτ' αὐτῷ περιγέγονεν ἐκ φιλοσοφίας, ἔφη· "Τὸ ἀνεπιτάκτως ποιεῖν ἄ τινες διὰ τὸν ἀπὸ τῶν νόμων φόβον ποιοῦσιν." Ἐρωτηθεὶς πῶς ἂν προκόπτοιεν οἱ μαθηταί, ἔφη· "Ἐὰν τοὺς προέχοντας διώκοντες τοὺς ὑσ- 15 τεροῦντας μὴ ἀναμένωσι." Πρὸς τὸν εἰπόντα ἀδολέσχην, ἐπειδὴ πολλὰ αὐτοῦ κατήντλησε, "Μήτι σου κατεφλυά-

<sup>1</sup> Τῶν γονέων - 3 παρασχέσθαι : Gnom. Vat. 87 (Alexandri); Plut. Alex. 8.3; Arsen., p. 95 3 Πρὸς - 6 ἐστιν : Gnom. Vat. 257 (Demetrii Phaler.); Arsen., p. 265 6-7 cf. Aristot. E.E. H 6, 1240 b 2; Arsen., p. 121; Gnom. Vat. 137; Porphyr. ad Hor. C. 1.3.8; Stob. 2.33.10 (Diogenis) 7 Τῶν ἀνθρώπων - 9 τεθνηξομένους : Arsen. ib. 9 Πρὸς - 10 τὸ ἐρώτημα : Arsen., p. 122; Gnom. Vat. 141; Stob. 4.21a.14 (Aristotelis) 12 Ἐρωτηθεὶς - 14 ποιοῦσιν : Arsen. ib.; Gnom. Vat. 417 (Xenocratis); Plut. De virt. mor. 446 Ε; Adv. Col. 1124 Ε; Cic. De re publ. 1.3. Cf. DL 2.68 14 Ἐρωτηθεὶς - 16 μὴ ἀναμένωσι : Arsen. ib.

<sup>2</sup> έντιμωτέρους  $\mathbf{F}$  3 τοὺς δὲ τὸ καλῶς ζῆν in mg  $\mathbf{B}^2$  4 καυχόμενον  $\mathbf{B}$  5 δεῖ om.  $\mathbf{P}$   $\mid$  ὅστις  $\mathbf{BPF\Phi}$  et Arsen. : εἴ τις Cobet 6 φιλία Richards ex Aristot. : φίλος  $\mathbf{BPF\Phi}$  : φιλόσοφος  $\mathbf{Frob}$ . 8 φιλεῖσθαι  $\mathbf{F}$  12 ποτ' om.  $\mathbf{F}$   $\mid$  περιεγένετο  $\mathbf{F}$  13 τὸν νόμον  $\mathbf{F}$  17 αὐτοῦ πολλὰ  $\mathbf{F}$   $\mid$  κατήντησεν  $\mathbf{B}$ 

ρησα;" "Μὰ Δία," εἶπεν· "οὐ γάρ σοι προσεῖχον." Πρὸς 21 τὸν αἰτιασάμενον ὡς εἴη μὴ ἀγαθῷ ἔρανον δεδωκώς (φέρεται γὰρ καὶ οὕτως) "Οὐ τῷ ἀνθρώπῳ," φησίν, "ἔδωκα, ἀλλὰ τῷ ἀνθρωπίνῳ." Ἐρωτηθεὶς πῶς ἂν τοῖς φίλοις προσφεροίμεθα, ἔφη· "'Ως ἂν εὐξαίμεθα αὐτοὺς ἡμῖν προσφέρεσθαι." Τὴν δικαιοσύνην ἔφη ἀρετὴν ψυχῆς διανεμητικὴν τοῦ κατ' ἀξίαν. Κάλλιστον ἐφόδιον τῷ γήρᾳ τὴν παιδείαν ἔλεγε. Φησὶ δὲ Φαβωρῖνος ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν ᾿Απομνημονευμάτων ὡς ἑκάστοτε λέγοι· 10 "˚Ωι (πολλοὶ) φίλοι οὐδεὶς φίλος"· ἀλλὰ καὶ ἐν τῶν Ἡθικῶν τῷ ἑβδόμῳ ἐστί. Καὶ ταῦτα μὲν εἰς αὐτὸν ἀναφέρεται.

Συνέγραψε δὲ πάμπλειστα βιβλία, ἃ ἀκόλουθον ἡγησάμην ὑπογράψαι διὰ τὴν περὶ πάντας λόγους τἀνδρὸς τὰ ἀρετήν

Περὶ δικαιοσύνης α΄ β΄ γ΄ δ΄, Περὶ ποιητῶν α΄ β΄ γ΄, Περὶ φιλοσοφίας α΄ β΄ γ΄,

1 Πρὸς - 4 τῷ ἀνθρωπίνῳ : cf. 5.17; Stob. 3.37.31; Gnom. Vat. 139; Cic. Pro P. Quinctio 97; Gell. 9.2.6 6 Τὴν δικαιοσύνην - 7 τοῦ κατ' ἀξίαν : Ps.-Aristot. De virt. et vitiis 1250 b 16; Cic. De inv. 2.160 8-11 Favorini Fr. 10 Mensching 10 Aristot. E.E. H 12, 1245 b 20 et al. 16-p. 326.13 cf. Rose³, pp. 3-22; Hesychii et Ptolemaei ind. libr. Aristot. et P. Moraux, Listes anciennes des ouvrages d' Aristote, Lovaniae, 1951; I. Duering, Class. et Mediaev. 17 (1956) 11-21; V. Marsellis, RFIC 34 (1956) 337-363 17 cf. 3.48; 8.57

3 οὕτω BP 4 ἂν del. Richards 5 προσφερόμεθα  $\mathbf{F}$  Ι ἔφη post ν. 6 προσφέρεσθαι  $\mathbf{F}$  8 φαβορεῖνος  $\mathbf{B}$  | τῶ om.  $\mathbf{F}$  9 λέγοι  $\mathbf{PF}$  : λέγει  $\mathbf{B}$  10 ὧ BPFΦ, corr. Casaubon | πολλοὶ addidi ex Aristot. 10–11 τῶν ἡθνικῶν (τῶ ἡθνικῶ  $\mathbf{F}^2$ ) τῶ ἑβδόμω  $\mathbf{F}^1$  : τῶ ἡθικῶ τῶν ἑβδόμων  $\mathbf{BP}$  : τῶ ζω΄ τῶν ἡθικῶν  $\mathbf{D}$  : ἐν τῷ Ἡθικῶν ἑβδόμῳ Duering 13 παμπλεῖστα βιβλία  $\mathbf{BP}$  : βιβλία πολλὰ  $\mathbf{F}$  | ὰ  $\mathbf{PF}$  : om.  $\mathbf{B}^1$ , ἄπερ ss.  $\mathbf{B}^2$  14 ὑπογράψαι om.  $\mathbf{F}$ 

Πολιτικός α' β', Περὶ ἡητορικής ἢ Γρῦλος α΄, Νήρινθος α΄. Σοφιστής α'. Μενέξενος α'. 5 Έρωτικός α΄. Συμπόσιον α΄, Περὶ πλούτου α΄. Προτρεπτικός α΄, Περί ψυγής α΄. 10 Περί εύχης α΄, Περὶ εὐγενείας α΄, Περὶ ἡδονῆς α΄. 'Αλέξανδρος ἢ ὑπὲρ ἀποικιῶν α΄, Περί βασιλείας α΄, 15 Περὶ παιδείας α΄. Περὶ τάγαθοῦ α΄ β΄ γ΄, Τὰ ἐκ τῶν Νόμων Πλάτωνος α΄ β΄ γ΄, Τὰ ἐκ τῆς Πολιτείας α΄ β΄. Οἰκονομικὸς α΄. 20 Περὶ φιλίας α΄, Περὶ τοῦ πάσχειν ἢ πεπονθέναι α΄. Περὶ ἐπιστημῶν α΄.

3 cf. R. Laurenti, in *Perennitas: Studi A. Brelich* (Romae, 1980) 273-292 4 cf. 8.57; 9.25 13 cf. 5.44 16 cf. 9.53 18-19 : cf. 5.43 et Ptolem. (ap. Usaibiam, Nr. 16 Doering)

1 Πολιτικὸς Duering : πολιτικοῦ  $BPF^1$ , περὶ add. in mg infer.  $F^2$  : πολιτικὸν V. Hes. 2 ἡητορικῆς BPF et Ptolem. : πολιτικῆς V. Hes. | ἢ om. P | γρύλος B : γρύλλος P, γρῦλλος F 3–4 in mg  $B^2$  5 ss.  $F^2$  | post 25 addit πλούτου  $\alpha'$  F (cf. v.8 et V. Hes.) 6 ἐρωτικὸς bis P 11 εὐ-χῶν F 14 ἀποικιῶν Bywater ex V. Hes. : ἀποίκων BPF 20 οἰκονομικὸς P : οἰκονομίας BF :  $\langle \pi$ ερὶ $\rangle$  οἰκονομίας Rose : οἰκονομικὸν V. Hes. 21  $\alpha'$  om. PF

Περὶ ἐριστικῶν α΄ β΄, Λύσεις έριστικαὶ δ΄. Διαιρέσεις σοφιστικαί δ'. Περὶ ἐναντίων α΄. Περὶ εἰδῶν καὶ γενῶν ⟨α΄⟩, 5 Πεοὶ ἰδίων α΄. Υπομνήματα έπιγειρητικά γ΄. 23 Προτάσεις περί άρετης α' β', Ένστάσεις α΄, Περὶ τῶν ποσαχῶς λεγομένων ἢ κατὰ πρόσθεσιν 10 α', Περὶ παθῶν ⟨α΄⟩, (Περί) ὀργῆς α΄, 'Ηθικῶν α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄, Περὶ στοιχείων α' β' γ', 15 Περὶ ἐπιστήμης α΄, Περὶ ἀρχῆς α΄, Διαιρέσεις ιζ΄, Διαιρετικών α΄, (Περί) έρωτήσεως καὶ ἀποκρίσεως α΄ β΄, 20 Ποοτάσεις [α'] περὶ κινήσεως α', Προτάσεις έριστικαὶ α΄.

# **2–3** cf. 5.29 **10–11** i.e. *Metaph*. $\Delta$

1 ἐρωτικῶν  $\mathbf{F}^1$ , corr.  $\mathbf{F}^2$  γρ. 5 α΄ Frob. : om. BPFVD 7 ἐπιχειρητικὰ  $\mathbf{B}^1\mathbf{P}$  : ἐπιχειρηματικὰ  $\mathbf{B}^2\mathbf{F}$  8 πρότασις  $\mathbf{B}^1$ , corr.  $\mathbf{B}^2$  9 ἔνστασις  $\mathbf{P}$  10 πρόθεσιν  $\mathbf{F}\mathbf{D}$  et V. Hes., Frob. 12–13 α΄ et Περὶ add. Duering : περὶ παθῶν (πάθους V. Hes.) ὀργῆς BPF et V. Hes. : Περὶ παθῶν (ἢ περὶ) ὀργῆς Rose 14 ε΄ om.  $\mathbf{P}$ , erasit  $\mathbf{F}^2$  16 περὶ  $\mathbf{F}$  : ὑπὲρ BP 19 διαιρετικῶν BPF et V. Hes. : διαιρετικὸν Rose 20 Περὶ ex V. Hes. add. Rose 21 περὶ κινήσεως α΄, προτάσεις α΄  $\mathbf{B}^2\mathbf{P}\mathbf{F}$  (cf. V. Hes. προτάσεων α΄, ... Περὶ κινήσεως α΄), corr. Duering (cf. V. 8 et p. 322.20) 22 ἐξοριστικαὶ  $\mathbf{F}^1$ , corr.  $\mathbf{F}^2$  γρ. | α΄  $\mathbf{B}\mathbf{F}$  et V. Hes. : δ΄  $\mathbf{P}$ 

Συλλογισμοί α΄, Προτέρων ἀναλυτικῶν α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄ ζ΄ η΄ θ΄, 'Αναλυτικών ύστέρων μεγάλων α' β', Περὶ προβλημάτων α΄, Μεθοδικά α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄ ζ΄ η΄, 5 Περὶ τοῦ βελτίονος α΄, Περί της ίδέας α΄, "Οροι πρὸ τῶν Τοπικῶν α΄, (Τοπικών α') β' γ' δ' ε' ς' ζ', Συλλογισμών α' β'. 10 Συλλογιστικὸν καὶ ὅροι α΄, Περί τοῦ αίρετοῦ καὶ τοῦ συμβεβηκότος α΄. Τὰ πρὸ τῶν τόπων α΄, Τοπικών πρὸς τοὺς ὅρους α΄ β΄, Πάθη α΄, 15 Διαιρετικὸν α΄, Μαθηματικόν α΄, 'Ορισμοὶ ιγ', Έπιχειρημάτων α΄ β΄, Προτάσεις [α'] περὶ ἡδονῆς α', 20 Περὶ ἑκουσίου α΄. Περί καλοῦ α΄. Θέσεις ἐπιχειρητικαὶ κε΄, Θέσεις έρωτικαὶ δ΄, Θέσεις φιλικαί β΄, 25 Θέσεις περί ψυχης  $\alpha'$ .

1 συλλογισμὸς  $F^1$  2 θ' del. Huebner 6 βελτίωνος B 8 πρὸ τῶν Frob. : πρώτων BF, πρῶτον P 8–9 Τοπικῶν α΄, (Τοπικῶν α΄) β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄ ζ΄ Jaeger ex V. Hes. : τοπικῶν α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄ ζ΄ BPF 11 συλλογισικῶν F ! συλλογιστικῶν ὄρων V. Hes. 12–13 add. in mg infer.  $F^2$  12 ἐρετοῦ B 20 Προτάσεις περὶ ἡδονῆς α΄ Duering (cf. p. 321.21) : περὶ ἡδονῆς (ἡδονῶν F) α΄, προτάσεις α΄ BPF 23 ἐπιχειρητικαὶ  $B^1P$  et V. Hes. : ἐπιχειρηματικαὶ  $FB^2$  24 om. P

Πολιτικά β΄, Πολιτικής ἀκροάσεως ὡς ἡ Θεοφράστου α΄ β΄ γ΄ δ' ε' ς' ζ' η', Περὶ δικαίων α' β'. Τεχνών συναγωγή α΄ β΄, 5 Τέχνης όπτορικής α' β', Τέχνη α΄, "Αλλη τέχνη α' β', Μεθοδικὸν α΄, Τέχνης της Θεοδέκτου συναγωγή α΄, 10 Πραγματεία τέχνης ποιητικής α΄ β΄, Ένθυμήματα όπτορικά α΄, Περί μεγέθους α΄, Ένθυμημάτων διαιρέσεις α΄, Περὶ λέξεως α΄ β΄, 15 Περί συμβουλίας α΄, 25 Συναγωγής α' β', Περὶ φύσεως α΄ β΄ γ΄. Φυσικόν α΄. Περὶ τῆς 'Αρχυτείου φιλοσοφίας α' β' γ', 20 Περί της Σπευσίππου καί Ξενοκράτους α΄, Τὰ ἐκ τοῦ Τιμαίου καὶ τῶν ᾿Αρχυτείων α΄, Πρὸς τὰ Μελίσσου α΄, Πρὸς τὰ 'Αλκμαίωνος α'.

#### **20** 47 A 13 DK **22** 49 A 2 DK

1 (Θέσεις) πολιτικα(ὶ) Rose 3 θ' add F¹, sed erasit 8 τέχνη BP : τεχνῶν συναγωγὴ F 10 τῆς BP et V. Hes. : τῶν F | συναγωγὴ F : συναγωγὴν V. Hes. : συναγωγῆς BP 11 πραγματεία Buhle : πραγματείαι BPF 12 α' om. P 14 αἰρέσεις B 16 συμβολείας B 17–18 transp. F 17 συναγωγὴ F 20 ἀρχυτίου et 22 ἀρχυτίων P : ᾿Αρχύτου bis V. Hes. 22 τοῦ om. F 24 τὰ P et V. Hes. : τὰς BF | ἀκμαίωνος BP¹ (corr. P⁴)

Πρὸς τοὺς Πυθαγορείους α΄, Πρὸς τὰ Γοργίου α΄, Πρὸς τὰ Ξενοφάνους α΄, Πρὸς τὰ Ζήνωνος α΄, Περὶ τῶν Πυθαγορείων α΄. 5 Περὶ ζώων α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄ ζ΄ η΄ θ΄, 'Ανατομῶν α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄ ζ΄, Έκλογη άνατομών α΄. Περὶ τῶν συνθέτων ζώων α΄. Περὶ τῶν μυθολογουμένων ζώων α΄, 10 Περί τοῦ μὴ γεννᾶν α΄. Περί φυτῶν α' β'. Φυσιογνωμονικὸν α΄, Ίατρικὰ β΄, Περὶ μονάδος α΄, 15 Σημεία γειμώνων α΄, 'Αστρονομικὸν α΄, 'Οπτικὸν α΄. Περί κινήσεως α΄, Περί μουσικής α΄, 20 Μνημονικόν α΄, 'Απορημάτων 'Ομηρικῶν α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄. ('Απορήματα) ποιητικά α΄. Φυσικών κατά στοιχείον λη΄, Έπιτεθεαμένων προβλημάτων α΄ β΄, 25

1–4 in mg super.  $F^2$  1 περὶ τῶν πυθαγορικῶν  $F^2$  3 Ξενοφάνους Menagius : Ξενοκράτους BPF (cf. 323.21) 5 πυθαγοριῶν B 9–11 περὶ ter scripsi : ὑπὲρ ter BPF (cf. V. Hes. Περὶ τῶν συνθέτων ζώων α΄; Περὶ τῶν μυθολογουμένων ζώων α΄; Περὶ τοῦ μὴ γεννᾶν α΄ et DL 5.59 Περὶ τῶν μυθολογουμένων ζώων) 13 φυσιογνωμικὸν F 18 in mg  $F^2$  23 ᾿Απορήματα add. Bernays | ποιητικὰ BP : ποιητκὸν F : Ποιητικῶν Rose 24 φυσικὰ κατὰ στοιχείων F 25 ἐπιτεθεαμένων BPF et V. Hes. : ἐπιτεθειμένων Moraux

Έγκυκλίων α΄ β΄, Μηχανικὸν α'. Προβλήματα έκ τῶν Δημοκρίτου β΄, Περὶ τῆς λίθου α΄. Παραβολαί α΄. 5 "Ατακτα ιβ'. Έξητασμένα κατά γένος ιδ΄. Δικαιώματα α΄. 'Ολυμπιονίκαι α'. Πυθιονίκαι α΄. 10 (Περί) μουσικής α΄, Πυθικός α'. Πυθιονικών ἔλεγχοι α΄, Νίκαι Διονυσιακαί α΄, Περί τραγωδιών α΄, 15 Διδασκαλίαι α΄. Παροιμίαι α΄. Νόμοι συσσιτικοὶ α΄. Νομ(ίμ)ων α΄ β΄ γ΄ δ΄, Κατηγοριῶν α'. 20 Περὶ ἑρμηνείας α΄, Πολιτείαι πόλεων δυοίν δέουσαι ρξ΄ κατ' 27 ίδία(ν) δημοκρατικαὶ (καὶ) όλιγαρχικαὶ καὶ άριστοκρατικαί και τυραννικαί.

7 'Εξητασμένα Duering ex V. Hes. : ἐξηγμένα **BPF** έξηγημένα D et Frob. 10-11 πυθιονίκαι μουσικής α' BPF. Duering: α'1 D et V. Hes. et Περί add. Rose ex V. Hes. 16 διδασκαλίαι P: διδασκαλία B: διδασνεῖκαι Β καλιῶν **F** 18 νόμοι συσσιτικοί Rose : νόμοι συστατικοί F et V. Hes. : νόμος συστατικός **BP** 19 Νομίμων Duering ex V. Hes. : νόμων **BPF** 22 δυείν  $P + \delta$ έουσαι  $B^{1}F$ δεούσαις  $\mathbf{B}^2\mathbf{P}^1\mathbf{O}$ : δεούσαιν **P**<sup>4</sup>**H** et *Frob*. 22-23 κατ' ίδίαν Duering : καὶ ίδία BPF : (κοιναὶ) καὶ ἴδιαι Bernays : κατ' εἴδη Moraux 23 καὶ add. Duering | κατ' et 24 καὶ BP, om. F 24 τυραννικαὶ άριστοκρατικαὶ F

Ἐπιστολαί· Πρὸς Φίλιππον (περὶ) Σηλυμβρι(αν)ῶν ἐπιστολαί,
Πρὸς ᾿Αλέξανδρον δ΄ ἐπιστολαί,
Πρὸς ᾿Αντίπατρον θ΄,
Πρὸς Μέντορα α΄,
Γρὸς ᾿Αρίστωνα α΄,
Πρὸς Ὁλυμπιάδα α΄,
Πρὸς Ἡφαιστίωνα α΄,
Πρὸς Θεμισταγόραν α΄,
Πρὸς Φιλόξενον α΄,
Πρὸς Δημόκριτον α΄,

Έπη ὧν ἀρχή· `Αγνὲ θεῶν πρέσβισθ' ἑκαταβόλε.
Ἐλεγεῖα ὧν ἀρχή· Καλλιτέκνου μητρὸς θύγατερ.

Γίνονται αἱ πᾶσαι μυριάδες στίχων τέτταρες καὶ τετταράκοντα πρὸς τοῖς πεντακισχιλίοις καὶ διακοσίοις 15 ἑβδομήκοντα.

28 Καὶ τοσαῦτα μὲν αὐτῷ πεπραγμάτευται βιβλία. Ι Βούλεται δὲ ἐν αὐτοῖς τάδε · Διττὸν εἶναι τὸν κατὰ φιλοσοφίαν λόγον, τὸν μὲν πρακτικόν, τὸν δὲ θεωρητικόν · καὶ τοῦ

- 12 Aristot. Fr. 671 Rose<sup>3</sup> 13 Aristot. Fr. 672 R. 17 Βούλεται p. 331.5 cf. P. Moraux, *Revue philos. de Louvain* 47 (1949) 5–43 18 Διττὸν 19 θεωρητικόν : Aristot. *Metaph.* A 1, 993 b 20–23; Alcinoi *Didasc.* 3 et al.

πρακτικοῦ τόν τε ήθικὸν καὶ πολιτικόν, οὗ τά τε περὶ πόλιν καὶ τὰ περὶ οἶκον ὑπογεγράφθαι τοῦ δὲ θεωρητικοῦ τόν τε φυσικὸν καὶ λογικόν, οἱ τὸ λογικὸν οὐν ὡς ὅλου μέρος, άλλ' ὡς ὄργανον προηκριβωμένον. Καὶ τούτου 5 διττούς ύποθέμενος σκοπούς τό τε πιθανόν καὶ τὸ άληθὲς διεσάφησε. Δύο δὲ πρὸς ἐκάτερον δυνάμεσιν ἐγρήσατο. διαλεκτική μὲν καὶ ἡητορική πρὸς τὸ πιθανόν, ἀναλυτική δὲ καὶ φιλοσοφία πρὸς τὸ άληθές οὐδὲν ὑπολειπόμενος ούτε τῶν πρὸς εύρεσιν, ούτε τῶν πρὸς κρίσιν, ούτε μὴν 10 των πρός γρησιν. Πρός μεν ούν την εύρεσιν τά τε Τοπικά 29 καὶ Μεθοδικὰ παρέδωκε (καὶ) Προτάσεων πληθος, ἐξ ὧν πρὸς τὰ προβλήματα πιθανῶν ἐπιγειρημάτων οἱόν τε εὐπορεῖν πρὸς δὲ τὴν κρίσιν τὰ ἀναλυτικὰ πρότερα καὶ ύστερα (διὰ μὲν οὖν τῶν προτέρων τὰ λήμματα κρίνεται, 15 διὰ δὲ τῶν ὑστέρων ἡ συναγωγὴ ἐξετάζεται) πρὸς δὲ τὴν γρησιν τά τε άγωνιστικά καὶ έριστικά [τε] καὶ τὰ περὶ έρωτήσεως, σοφιστικών έλέγγων τε καὶ συλλογισμών καὶ τῶν ὁμοίων τούτοις (πληθος). Κριτήριον δὲ της ἀληθείας

6 Δύο – 7 ἡητορικῆ : Rhet. A 2, 1356 a 25–26; A 4, 1359 b 11–14 11 Μεθοδικά : cf. p. 322.5 18 Κριτήριον – p. 328.3 De anima Γ 3, 428 b 18; E.N. A 4, 1096 b 29; Arii Didymi Fr. 16 Diels et al.

2 τὴν πόλιν  $\mathbf{F}$  | τοῦ περὶ οἶκον  $\mathbf{F}$  | γεγράφθαι  $\mathbf{\phi}$  6 3 οὖ τὸ λογικὸν in mg  $\mathbf{F}^2$  3-4 ὡς ὅλου μέρος Moraux : ὡς ··· μέρος  $\mathbf{B}^2$  (fuit ὅλου  $\mathbf{B}^1$  ut vid.) : ὁλομερῶς  $\mathbf{PF}\mathbf{\phi}$  : ὡς μέρος Duering 4 προηκριβωμένον Duering (conl. Metaph  $\Gamma$  3, 1005 b 4 προεπισταμένους) : προσηκριβωμένον  $\mathbf{BPF}\mathbf{\phi}$  8 ὑπολειπόμενος  $\mathbf{P}^2\mathbf{Q}$  et ss.  $\mathbf{F}^2$  : ὑπολειπόμενον  $\mathbf{BP}^1$  : ὑπολιπόμενος  $\mathbf{\phi}$  10 Τοπικὰ Stephanus : ὀπτικὰ  $\mathbf{BPF}\mathbf{\phi}$  11 καὶ $^2$  add. Moraux 12 πειθανῶν  $\mathbf{B}$  16 ἐριστικά τε καὶ post v. 17 ἐρωτήσεως in  $\mathbf{BPF}\mathbf{\phi}$ , huc transtuli (conl. Ar. Soph. el. 165 b 11 περὶ δὲ τῶν ἀγωνιστικῶν καὶ ἐριστικῶν νῦν λέγωμεν) | ἐριστικά secl. Bywater : ἐριστικῶν Duering | τε $^2$   $\mathbf{BP}\mathbf{\phi}$  : οπ.  $\mathbf{F}$  : secl. Bywater 17 σοφιστικῶν ἐλέγχων  $\mathbf{BP}^1\mathbf{F}\mathbf{\phi}$  : σοφιστικοὶ ἔλεγχοι  $\mathbf{P}^2\mathbf{Q}$  | τε οπ.  $\mathbf{F}$  18 πλῆθος addidi (cf. v. 11)

τῶν μὲν κατὰ φαντασίαν ἐνεργημάτων τὴν αἴσθησιν ἀπεφήνατο, τῶν δὲ ἠθικῶν (τῶν περὶ πόλιν καὶ περὶ οἶκον καὶ περὶ νόμους) τὸν νοῦν.

30 Τέλος δὲ εν ἐξέθετο, χρῆσιν ἀρετῆς ἐν βίω τελείω. "Εφη δὲ τὴν εὐδαιμονίαν συμπλήρωμα ἐκ τριῶν ἀγαθῶν 5 είναι των περί ψυγήν, ά δη και πρώτα τη δυνάμει καλεί. έκ δευτέρων δὲ τῶν περὶ σῶμα, ὑγείας καὶ ἰσχύος καὶ κάλλους καὶ τῶν παραπλησίων τῶν δὲ ἐκτός, πλούτου καὶ εὐγενείας καὶ δόξης καὶ τῶν ὁμοίων. Τήν τε ἀρετὴν μὴ είναι αὐτάρκη πρὸς εὐδαιμονίαν προσδείσθαι γὰρ τῶν 10 τε περί σῶμα καὶ τῶν ἐκτὸς ἀγαθῶν, κακοδαιμονήσοντος τοῦ σοφοῦ κὰν ἐν πόνοις ἢ, κὰν ἐν πενία καὶ τοῖς ὁμοίοις. Τὴν μέντοι κακίαν αὐτάρκη πρὸς κακοδαιμονίαν, κἂν ὅτι 31 μάλιστα παρή αὐτή τὰ ἐκτὸς ἀγαθὰ καὶ τὰ περὶ σῶμα. Τάς τε άρετας ἔφη μὴ ἀντακολουθεῖν ἐνδέχεσθαι γαρ φρόνι- 15 μόν τινα καὶ ὁμοίως δίκαιον ὄντα ἀκόλαστον καὶ ἀκρατῆ είναι. Έφη δὲ τὸν σοφὸν μὴ είναι ἀπαθῆ μέν, μετριοπαθη δέ.

Τήν τε φιλίαν ὡρίζετο ἰσότητα εὐνοίας ἀντιστρόφου ταύτης δὲ τὴν μὲν εἶναι συγγενικήν, τὴν δὲ ἐρωτικήν, τὴν 20 δὲ ξενικήν. Εἶναι δὲ καὶ τὸν ἔρωτα μὴ μόνον συνουσίας,

<sup>4</sup> E.N. A 6, 1098 a 16–20 5 "Εφη δὲ – 9 τῶν ὁμοίων : E.N. A 6, 1098 b 12–15; Rhet. A 5, 1360 b 26–28 9 Τήν τε ἀρετὴν – 11 ἀγαθῶν : E.N. A 8, 1099 a 31–b 6 13 Τὴν – 14 σῶμα : Stob. 2.7.18 (II, p. 133.23–134.1 W.) 15 E.N. Z 13, 1144 b 33–34 19 E.N. Θ 2, 1155 b 33 20–21 E.N. Θ 14, 1161 b 12; Θ 3, 1156 b 3 et a 31; DL 3.81 21 DL 7.130; Stob. 2.7.21 s.f.

<sup>2</sup> τῶν $^2$  D : τὰ BPF $\phi$  8 τῶν δὲ ἐκτὸς BPF $\phi$  : ἐκ τρίτων δὲ τῶν ἐκτὸς D 11 post ἀγαθῶν add. ὡς D | κακοδαιμονίσοντος B : κακογνωμονήσαντος F in textu, κακοδαιμονήσαντος  $\mathbf{F}^2$  in mg γρ. 16 ὁμοίως om.  $\phi$  17 δὲ om.  $\phi$  | ἀπαθῆ μὲν μὴ εἶναι Bywater 19 ὡρίσατο  $\phi$  | ἀντιστρόφου Casaubon : ἀντίστροφον BPF $\phi$ 

άλλὰ καὶ φιλίας. Καὶ ἐρασθήσεσθαι δὲ τὸν σοφὸν καὶ πολιτεύσεσθαι, γαμήσειν τε μὴν καὶ βασιλεῖ συμβιώσειν. Βίων τε τριῶν ὄντων, θεωρητικοῦ, πρακτικοῦ, ἡδονικοῦ, τὸν θεωρητικὸν ἐνέκρινεν. Εὕχρηστα δὲ καὶ τὰ ἐγκύκλια 5 μαθήματα πρὸς ἀρετῆς ἀνάληψιν.

Έν τε τοῖς φυσικοῖς αἰτιολογώτατος παρὰ πάντας 32 ἐγένετο, ὥστε καὶ περὶ τῶν ἐλαχίστων τὰς αἰτίας ἀποδιδόναι· διόπερ καὶ οὐκ ὀλίγα βιβλία συνέγραψε φυσικῶν ὑπομνημάτων. Τὸν δὲ θεὸν ἀσώματον ἀπέφαινε, καθὰ καὶ οἱ Πλάτων· διατείνειν δὲ αὐτοῦ τὴν πρόνοιαν μέχρι τῶν οὐρανίων καὶ εἶναι ἀκίνητον αὐτόν· τὰ δ' ἐπίγεια κατὰ τὴν πρὸς ταῦτα συμπάθειαν οἰκονομεῖσθαι. Εἶναι δὲ παρὰ τὰ τέτταρα στοιχεῖα καὶ ἄλλο πέμπτον, ἐξ οῦ τὰ αἰθέρια συνεστάναι· ἀλλοίαν δ' αὐτοῦ τὴν κίνησιν εἶναι· 15 κυκλοφορητικὴν γάρ.

Καὶ τὴν ψυχὴν δὲ ἀσώματον, ἐντελέχειαν οὖσαν τὴν

1-2 DL 7.129; Stob. 2.7.24 (II, p. 144.8–10 W.); 2.7.11<sup>m</sup> (II, p. 111.3–4 W.) 6–7 cf. Strab. 2.3.8 9 Τὸν δὲ θεὸν – ἀπέφαινε : *Phys.* Θ 10, 267 b 25; Cic. *N.D.* 1.33; S.E. *P.H.* 3.218 11 ἀκίνητον : *De caelo* A 9, 279 a 30–33 11 τὰ δ' ἐπίγεια – 12 οἰκονομεῖσθαι : *Meteor.* A 2, 339 a 21–23; Cic. N.D. 3.28 14–15 Aet. 1.7.32; Galeni *Hist. philos.* 18 Diels: ᾿Αριστοτέλης δὲ τούτοις προσέθηκε καὶ τὸ κυκλοφορητικὸν σῶμα; 35 (p. 618.16 D.) 16–p. 330.2 *De anima* B 1, 412 a 27–28 et b 5; Aet. 4.2.6 et al.

1 φιλίας J. Davies (in Cic. Tusc. 4.70) : φιλοσοφίας ΒΡΕφ 2 πολιτεύεσθαι F | τε ΒΡΕφ : γε Aldina, Reiske | συμβιώσειν Stephanus : συμβιῶσαι ΒΡΕφ : συμβιῶναι Frob., Cobet : συμβιώσεσθαι Bywater 4 ἐνέκρινεν ΒΡΕφ : ἔκρινεν D : προέκρινεν Frob. 6 αἰτιολογώτατος ΒΡΕ : αἰτιώτατος φ : αἰτιολογικώτατος VD | παρὰ πάντας ΒΡφ : πάντων F 7 post ἐγένετο addit μάλιστα F 8 βιβλία om. F 9 ὑπομνημάτων Cobet : ἀπομνημονευμάτων ΒΡΕ 10 διατείνειν φ, Aldina, Buhle : διατείνει ΒΡΕ 12 οἰκονομεῖσθαι ΒΡΕ : κινεῖσθαι φ 15 κυκλοφορικὴν FD et Frob.

πρώτην σώματος [γὰρ] φυσικοῦ καὶ ὀργανικοῦ δυνάμει ζωὴν ἔχοντος. Λέγει δὲ τὴν ἐντελέχειαν ἡς ἐστιν εἶδός τι 33 ἀσώματον. Διττὴ δ' ἐστὶν αὕτη κατ' αὐτόν ἡ μὲν κατὰ δύναμιν, ὡς ἐν τῷ κηρῷ ὁ 'Ερμῆς ἐπιτηδειότητα ἔχοντι ἐπιδέξασθαι τοὺς χαρακτῆρας, καὶ [ὁ] ἐν τῷ χαλκῷ 5 ἀνδριάς καθ' ἔξιν δὲ λέγεται ἐντελέχεια ἡ τοῦ συντετελεσμένου 'Ερμοῦ ἢ ἀνδριάντος. Σώματος δὲ φυσικοῦ, ἐπεὶ τῶν σωμάτων τὰ μέν ἐστι χειρόκμητα, ὡς τὰ ὑπὸ τεχνιτῶν γινόμενα, οἱον πύργος, πλοῖον τὰ δὲ ὑπὸ φύσεως, ὡς φυτὰ καὶ τὰ τῶν ζῷων. 'Οργανικοῦ δὲ εἶπε, τούτεστι πρός 10 τι κατεσκευασμένου, ὡς ἡ ὅρασις πρὸς τὸ ὁρᾶν καὶ ἡ ἀκοὴ πρὸς τὸ ἀκούειν δυνάμει δὲ ζωὴν ἔχοντος, οἱον ἐν αὑτῷ.

34 Τὸ δυνάμει δὲ διττόν, ἢ καθ' ἔξιν ἢ κατ' ἐνέργειαν κατ' ἐνέργειαν μὲν ὡς ὁ ἐγρηγορὼς λέγεται ψυχὴν ἔχειν· 15 καθ' ἕξιν δὲ ὡς ὁ καθεύδων. 'Ίν' οὖν καὶ οὖτος ὑποπίπτῃ, τὸ δυνάμει προσέθηκε.

Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα περὶ πολλῶν ἀπεφήνατο, ἄπερ μακρὸν ἂν εἴη καταριθμεῖσθαι. Τοῖς γὰρ ὅλοις φιλοπονώτα-

**2** Λέγει δὲ – **7** ἀνδριάντος : cf. Philop. *In De anima*, p. 211.29 Hayduck; Arii Didymi Fr. 3 Diels **16** ὡς ὁ καθεύδων : cf. Aristot. *Protr.* Fr. 14 Walzer

1 γὰρ del. Bywater 2 τὴν  $BP^1F\varphi$ : del.  $P^2Q$  | ἥ ἐστιν coni. Moraux 3 διττὴ δ' ἐστὶν αὕτη κατ' αὐτὸν ante v. 2 λέγει in  $BPF\varphi$ : transtulit Bywater | αὕτη  $BPF\varphi$ : ἡ οὐσία Duering 4 ἔχοντι B: ἔχων PF: ἔχον  $\varphi$  5 ὁ del. Duering 6 ἐντελέχεια  $BPF\varphi$ : ⟨ῆ⟩ ἐντελέχεια Moraux, agn. Duering 7 ἢ om.  $\varphi$  10 τουτέστι in mg  $F^2$  11 ἡ $^2$   $\varphi$ , Aldina, Stephanus: om. BPF 13 αὐτῶ D: αὐτῶ  $BPF\varphi$ : ἑαντῷ Frob. 14 Τὸ - 17 προσέθηκε post v. 7 ἀνδριάντος transposuit Moraux, agn. Duering 14 τὸ δυνάμει  $PF\varphi$  et  $B^2$  (in ras.) : τὸ ἐντελέχεία Moraux, Duering | δὲ διττὸν Menagius: διττὸν B: δὲ ἣττον  $PF\varphi$  | ἢ καθ' ἕξιν B: om.  $PF\varphi$  16 κατὰ  $PF\varphi$  | οὕτως  $F^2$  (οὖτος  $F^1$ ) 17 τῶ  $P^1Q$ , corr.  $P^4$ 

36

τος ἐγένετο καὶ εὑρετικώτατος, ὡς δῆλον ἐκ τῶν προγεγραμμένων συγγραμμάτων, ἃ τὸν ἀριθμὸν ἐγγὺς ἥκει ⟨τῶν⟩ τετρακοσίων, τὰ ὅσα γε ἀναμφίλεκτα· πολλὰ γὰρ καὶ ἄλλα εἰς αὐτὸν ἀναφέρεται συγγράμματά τε καὶ ἀπο-5 φθέγματα, ἀγράφου φωνῆς εὐστογήματα.

Γεγόνασι δὲ ᾿Αριστοτέλεις ὀκτώ Ἱπρῶτος αὐτὸς οὖτος 35 δεύτερος ὁ πολιτευσάμενος ᾿Αθήνησιν, οὖ καὶ δικανικοὶ φέρονται λόγοι χαρίεντες τρίτος περὶ Ἰλιάδος πεπραγματευμένος τέταρτος Σικελιώτης ῥήτωρ, πρὸς τὸν Ἰσοκράτους Πανηγυρικὸν ἀντιγεγραφώς πέμπτος ὁ ἐπικληθεὶς Μῦθος, Αἰσχίνου τοῦ Σωκρατικοῦ γνώριμος ἔκτος Κυρηναῖος, γεγραφὼς περὶ ποιητικῆς ἔβδομος παιδοτρίβης, οὖ μέμνηται ᾿Αριστόξενος ἐν τῷ Πλάτωνος βίῳ ὄγδοος γραμματικὸς ἄσημος, οὖ φέρεται τέχνη περὶ πλεονασμοῦ.

Τοῦ δὴ Σταγειρίτου γεγόνασι μὲν πολλοὶ γνώριμοι, διαφέρων δὲ μάλιστα Θεόφραστος, περὶ οὖ λεκτέον.

#### ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ

Θεόφραστος Μελάντα κναφέως υίός, Έρέσιος, ώς φησιν 'Αθηνόδωρος εν όγδόη Περιπάτων. Ούτος πρότερον

11 Μῦθος: cf. 2.63 et Olympiod. *Proleg.*, p. 13.20 Busse 12 παιδοτρίβης: cf. Olympiod. *ib*. et Aristoxeni Fr. 66 Wehrli 18-p. 349.9 primum ed. *Aristotelis Operum* ed. Aldina (vol. II, Venetiis, 1497). Ed. M.G. Sollenberger (1985), 1-62 = W.W. Fortenbaugh, ed., *Theophrastus of Eresus*, I (1993), 20-46

1 προγεγραμμένων in mg  $F^2$  3 τῶν add. Cobet | γὰρ B P : δὲ F 4 συγγράμματά τε Diels : συγγράμματα αὐτοῦ BPF : αὐτοῦ del. Reiske | αὐτοῦ καὶ ἀποφθέγματα in mg  $F^2$  6 αὐτὸς om. F 8 φέρονται  $BFP^4H$  : φαίνονται  $P^1Q$  | λόγοι φέρονται F | χαρίεντες et πεπραγματευμένος om. F 10 ἀντιγραφὼς F 11 αἰσχίνου – γνώριμος in mg  $F^2$  15 τοῦ in mg  $B^2$  | σταγηρίτου B 17 tit. P : om. FV et B (spatio relicto) 18 ἐρέσιος post μελάντα in BPF, huc transtuli : ante μελάντα Frob. 19 ὀγδόη F : η΄  $BP^2$  in mg ( $\mathring{\eta}$   $P^1$  in textu) | τῶν ante περιπάτων add.  $P^5$  in mg | προτέρον BP : πρῶτον F

μὲν ἤκουσεν ᾿Αλκίππου τοῦ πολίτου ἐν τῆ πατρίδι, εἶτ᾽ ἀκούσας Πλάτωνος μετέστη πρὸς ᾿Αριστοτέλη· κἀκείνου εἰς Χαλκίδα ὑποχωρήσαντος αὐτὸς διεδέξατο τὴν σχολὴν Ὁλυμπιάδι τετάρτη καὶ δεκάτη καὶ ἑκατοστῆ. Φέρεται δ᾽ αὐτοῦ καὶ δοῦλος φιλόσοφος ὄνομα Πομπύλος, καθά 5 φησιν Μυρωνιανὸς ᾿Αμαστριανὸς ἐν τῷ πρώτῷ τῶν ὑθμοίων ἱστορικῶν κεφαλαίων.

'Ο δὲ Θεόφραστος γέγονεν ἀνὴρ συνετώτατος καὶ φιλοπονώτατος καί, καθά φησι Παμφίλη ἐν τῷ τριακοστῷ δευτέρῳ τῶν 'Υπομνημάτων, διδάσκαλος Μενάνδρου τοῦ 10 37 κωμικοῦ· ἄλλως τε καὶ εὐεργετικὸς καὶ φιλόλογος. Κάσσανδρος γοῦν αὐτὸν ἀπεδέχετο καὶ Πτολεμαῖος ἔπεμψεν ἐπ' αὐτόν· τοσοῦτον δ' ἀποδοχῆς ἠξιοῦτο παρ' 'Αθηναίοις, ὥστε 'Αγνωνίδης τολμήσας ἀσεβείας αὐτὸν γράψασθαι μικροῦ καὶ προσῶφλεν. 'Απήντων τε εἰς τὴν διατριβὴν 15 αὐτοῦ μαθηταὶ πρὸς δισχιλίους. Οὧτος τά τε ἄλλα καὶ περὶ δεικτηρίου τοιαῦτα διείλεκται ἐν τῆ πρὸς Φανίαν τὸν Περιπατητικὸν ἐπιστολῆ· "Οὐ γὰρ ὅτι πανήγυριν,

2 Πλάτωνος : cf. 3.46 4 i.e. 323. Cf. FGrHist 244 F 349a 5 Πομπύλος : cf. Gell. 2.18.8 6–7 Myroniani Fr. 5 (FHG IV, 455) 9 Παμφίλη – 10 τοῦ κωμικοῦ : Pamphilae Fr. 10 (FHG III, 522); Menandri T 7.1 Koerte 16–p. 333.4 Phaniae Fr. 4 Wehrli. Cf. DL 5.50 17 δεικτηρίου : i.q. aula lectionum (δείξεων). Cf. G. Glotz, R.E.G. 33 (1920) 201 s.

1 ἤκουσεν ss.  $P^2$  | ἀλκίππου  $BP^2$  in mg : λακίππου  $P^1$  in textu : ἀκίππου F : Λευκίππου Frob. | τῆ om. F | εἶτ' PF : τ' B 2 ἀριστοτέλη BP : ἀριστοτέλην F 3 εἰς BP : πρὸς F 10 ὑπομνημονευμάτων F 11 ἄλλως τε -φιλόλογος post v. 9 φιλοπονώτατος traiecit Volkmann (1895) | εὐεργετικὸς BPF : ἐνεργητικὸς Richards | κάσσανδρος B : κάσανδρος PF 16 δισχιλίους  $P^2QV$  : δισχίλιοι  $BP^1F$  17 δεικτηρίου  $B^2$  : δικτηρίου  $B^1P^1Q$  : δικαστηρίου  $FP^3$  : διδασκαλίου W. Wyse : διδακτηρίου Apelt | φαννίαν B

άλλ' οὐδὲ συνέδριον ῥάδιον, οἷόν τις βούλεται, λαβεῖν αί δὲ ἀναγνώσεις ποιοῦσιν ἐπανορθώσεις τὸ δ' ἀναβάλλεσθαι πάντα καὶ ἀμελεῖν οὐκέτι φέρουσιν αὶ ἡλικίαι." Έν ταύτη τῆ ἐπιστολῆ σχολαστικὸν (ἑαυτὸν) ἀνόμακε.

Τοιοῦτος δὲ ὤν, ὅμως πρὸς ὀλίγον ἀπεδήμησε καὶ οῦ- 38 τος και πάντες οι λοιποι φιλόσοφοι. Σοφοκλέους τοῦ 'Αμφικλείδου νόμον εἰσενεγκόντος μηδένα τῶν φιλοσόφων σχολής ἀφηγείσθαι ἂν μὴ τῆ βουλή καὶ τῷ δήμῳ δόξη εί δὲ μή, θάνατον είναι τὴν ζημίαν. 'Αλλ' αὖθις 10 ἐπανῆλθον εἰς νέωτα, Φίλωνος τὸν Σοφοκλέα γραψαμένου παρανόμων. "Ότε καὶ τὸν νόμον μὲν ἄκυρον ἐποίησαν 'Αθηναίοι, τὸν δὲ Σοφοκλέα πέντε ταλάντοις ἐζημίωσαν κάθοδόν τε τοῖς φιλοσόφοις έψηφίσαντο, ίνα καὶ Θεόφραστος κατέλθη καὶ ἐν τοῖς ὁμοίοις ἢ.

Τοῦτον Τύρταμον λεγόμενον Θεόφραστον διὰ τὸ τῆς 15 φράσεως θεσπέσιον 'Αριστοτέλης μετωνόμασεν οδ καί 39 τοῦ υίξος Νικομάχου φησίν έρωτικῶς διατεθήναι, καίπερ όντα διδάσκαλον, 'Αρίστιππος ἐν τετάρτω Περὶ παλαιᾶς τουφής. Λέγεται δ' έπ' αὐτοῦ τε καὶ Καλλισθένους τὸ 20 όμοιον είπειν 'Αριστοτέλην, όπερ Πλάτωνα, καθὰ προείρηται, φασίν είπειν έπί τε Ξενοκράτους και αυτού τούτου φάναι γάρ, τοῦ μὲν Θεοφράστου καθ' ὑπερβολὴν ὀξύ-

5-14 Pollucis Onom. 9.42; Alexidis Fr. 99 (PCG II); Athen. 11, 508 F; 13, 610 E-F 15-16 μετωνόμασεν : Procli In Plat. Crat. prooem. 16.7 (p. 6.26 Pasquali); Strab. 13.2.4; Cic. Orat. 62 16  $o\hat{v} - 19$  Aristippi Fr. 157 Giannantoni ται - p. 334.2 κέντρου : Gnom. Vat. 52. Cf. V. Isocrat. 3 (p. 257.99 Westermann) et al. **20** καθὰ προείρηται : 4.6

4 έαυτὸν add. Menagius, agn. Wehrli 5 ἀπεδήμησε πρὸς 10 Φίλωνος 7 αμφικλίδου Β Ι εἰσάγοντος Ε όλίγον Ρ Menagius ex Athenaeo : φιλλίωνος PV : φαλλίωνος B 14 έν om. Β 20 αριστοτέλη Β 21 είπειν φιλίωνος **F** in mg  $\mathbf{F}^2$ 

τητος πῶν τὸ νοηθὲν ἐξερμηνεύοντος, τοῦ δὲ νωθροῦ τὴν φύσιν ὑπάρχοντος, ὡς τῷ μὲν χαλινοῦ δέοι, τῷ δὲ κέντρου. Λέγεται δ' αὐτὸν καὶ ἴδιον κῆπον σχεῖν μετὰ τὴν ᾿Αριστοτέλους τελευτήν, Δημητρίου τοῦ Φαληρέως, ὃς ἦν καὶ γνώριμος αὐτῷ, τοῦτο συμπράξαντος.

Φέρεται δ' αὐτοῦ ἀποφθέγματα ταυτὶ χρειώδη · θᾶττον ἔφη πιστεύειν δεῖν ἵππῳ ἀχαλίνῳ ἢ λόγῳ ἀσυντάκτῳ.

40 Πρὸς δὲ τὸν ἐν τῷ συμποσίῳ σιωπῶντα τὸ ὅλον ἔφη · "Εἰ μὲν ἀμαθὴς εἶ, φρονίμως ποιεῖς · εἰ δὲ πεπαίδευσαι, ἀφρόνως." Συνεχές τε ἔλεγε πολυτελὲς ἀνάλωμα εἶναι τὸν 10 χρόνον.

Έτελεύτα δὴ γηραιός, βιοὺς ἔτη πέντε καὶ ὀγδοήκοντα, ἐπειδήπερ ὀλίγον ἀνῆκε τῶν πόνων. Καὶ ἔστιν ἡμῶν εἰς αὐτόν

Οὐκ ἄρα τοῦτο μάταιον ἔπος μερόπων τινὶ λέχθη, ἡήγνυσθαι σοφίης τόξον ἀνιέμενον· δὴ γὰρ καὶ Θεόφραστος ἕως ἐπόνει μὲν ἄπηρος ἦν δέμας, εἶτ' ἀνεθεὶς κάτθανε πηρομελής.

Φασὶ δ' αὐτὸν ἐρωτηθέντα ὑπὸ τῶν μαθητῶν εἴ τι ἐπισκήπτει, εἰπεῖν· "Ἐπισκήπτειν μὲν ἔχειν οὐδέν, πλὴν ὅτι 20 πολλὰ τῶν ἡδέων ὁ βίος διὰ τὴν δόξαν καταλαζονεύεται.

41 Ἡμεῖς γὰρ ὁπότε ἀρχόμεθα ζῆν, τότε ἀποθνήσκομεν. Οὐδὲν οὖν ἀλυσιτελέστερόν ἐστι φιλοδοξίας. ἀλλ' εὐτυχεῖτε καὶ ἤτοι τὸν λόγον ἄφετε (πολὺς γὰρ ὁ πόνος), ἢ καλῶς αὐτοῦ πρόστητε· μεγάλη γὰρ ἡ δόξα. Τὸ δὲ κενὸν τοῦ 25

3 Λέγεται – 5 Demetrii Fr. 5 Wehrli 5 γνώριμος : Strab. 9.1.20 8 Πρὸς – 9 ἀφρόνως : Gnom. Vat. 333; Arsen., p. 295 Walz 15–18 Anth. Pal. 7.110; Plan. 19–p. 335.3 ἀπέπνευσε : Arsen. p. 296 (cf. p. 295)

1 ἑρμηνεύοντος  $\mathbf{F}$  5 τούτω  $\mathbf{B}$  8 τῶ om.  $\mathbf{F}$  15 τιν' ἐλέχθη Pal., Plan. 17 μὲν ἐπόνει  $\mathbf{F}$  22 ἀρχόμεθα Stephanus : ἡρχόμεθα  $\mathbf{BPF\Phi}$  et Arsen. 24 τῶν λόγων Arsen. 25 αὐτοῦ  $\mathbf{F\Phi}$   $\mathbf{Co}$   $\mathbf{P}^4$  : αὐτῶ  $\mathbf{BP}^1\mathbf{Q}$  : αὐτῶν Arsen.

20

βίου πλεῖον τοῦ συμφέροντος. 'Αλλ' ἐμοὶ μὲν οὐκέτ' ἐκποιεῖ βουλεύεσθαι τί πρακτέον, ὑμεῖς δ' ἐπισκέψασθε τί ποιητέον." Ταῦτα, φασίν, εἰπὼν ἀπέπνευσε· καὶ αὐτόν, ὡς ὁ λόγος, 'Αθηναῖοι πανδημεὶ παρέπεμψαν ποσί, τὸν ἄνδρα τιμήσαντες. Φαβωρῖνος δέ φησι γηράσαντα αὐτὸν ἐν φορείῳ περιφέρεσθαι· καὶ τοῦτο λέγειν "Ερμιππον, παρατιθέμενον ἱστορεῖν 'Αρκεσίλαον τὸν Πιταναῖον ἐν οἷς ἔφασκε πρὸς Λακύδην τὸν Κυρηναῖον.

Καταλέλοιπε δὲ βιβλία καὶ αὐτὸς ὅτι μάλιστα πάμ- 42 10 πλειστα, ἃ καὶ αὐτὰ ἄξιον ἡγησάμην ὑπογράψαι διὰ τὸ πάσης ἀρετῆς πεπληρῶσθαι. Ἔστι δὲ τάδε

'Αναλυτικῶν προτέρων α΄ β΄ γ΄,
'Αναλυτικῶν ὑστέρων α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄ ζ΄,
Περὶ ἀναλύσεως συλλογισμῶν α΄,
'Αναλυτικῶν ἐπιτομὴ α΄,
'Ανηγμένων τόπων α΄ β΄,
'Αγωνιστικῶν ⟨ἢ⟩ τῆς περὶ τοὺς ἐριστικοὺς
λόγους θεωρίας ⟨α΄⟩,
Περὶ αἰσθήσεων α΄,
Πρὸς 'Αναξαγόραν α΄,

5-8 Favorini Fr. 53 Mensching 6-8 Hermippi Fr. 53 Wehrli 12-p. 345.7 cf. H. Usener, Analecta Theophrastea (Diss. Bonn. 1858) = Kl. Schriften I, 50-90

2 βούλεσθαι  $\mathbf{F}^1$  (corr.  $\mathbf{F}^2$  in mg) 3 φασίν om.  $\mathbf{F}$  | καὶ αὐτὸν add.  $\mathbf{B}^2$  4 ὡς ss.  $\mathbf{F}$  | ὁ  $\mathbf{FP}^4\mathbf{HV}$  : om.  $\mathbf{BP}^1\mathbf{Q}$  | ποσὶ  $\mathbf{BPF}$  : οὐτωσὶ Menagius : δημοσία Volkmann (1895) : εἰκόσι Croenert (Kolotes, 129 n. 541) conl. 9.39 5 φαβορεῖνος  $\mathbf{B}$  6 περι- add.  $\mathbf{B}^2$  8 ἀλκύδην  $\mathbf{B}$  9 κατέλοιπε  $\mathbf{B}$  | καὶ αὐτὸς – πάμπλειστα  $\mathbf{BP}$  : πλεῖστα  $\mathbf{F}$  10 ἃ om.  $\mathbf{F}$  16 τόπων  $\mathbf{BPF}$  et Suda : λόγων A. Brandis (Rhein. Mus. 1 [1827] 268 n. 67 (ex Alex. Aphr. In Arist. An. pr., p. 340.14 Wallies) 17–19 unus tit. in  $\mathbf{B}$  17 ἀγωνιστικῶν  $\mathbf{PFV}$  : ἀγωνιστικὸν  $\mathbf{B}$  | ἢ add. M. Schmidt (1839) | περὶ τοὺς  $\mathbf{BP}$  : πρὸς  $\mathbf{F}$  18 α΄ addidi

Περὶ τῶν 'Αναξαγόρου α', Περὶ τῶν 'Αναξιμένους α', Περὶ τῶν 'Αρχελάου α', Περὶ άλῶν, νίτρου, στυπτηρίας α΄, Περὶ τῶν ⟨ἀπο⟩λιθουμένων α΄ β΄, 5 Περὶ τῶν ἀτόμων γραμμῶν α΄, 'Ακροάσεως α' β', Περὶ ἀνέμων α΄. 'Αρετῶν διαφοραὶ α'. Περὶ βασιλείας α΄. 10 Περὶ παιδείας βασιλέως α΄, Περὶ βίων α' β' γ'. Περί γήρως α΄, Περί τῆς Δημοκρίτου ἀστρολογίας α΄, (Περί) τῆς μεταρσιολεσχίας α΄, 15 Περὶ τῶν εἰδώλων α΄, Περί γυμών, γροών, σαρκών α΄, Περί τοῦ διακόσμου α΄. Περὶ τοῦ Περὶ ἀνθρώπων α΄. Τῶν Διογένους συναγωγή α΄, 20 Διορισμῶν α' β' γ', Έρωτικὸς α'. "Αλλο περί ἔρωτος α΄, Περὶ εὐδαιμονίας α΄.

15 et 19 i.e. (Περί) τῆς Δημοκρίτου μεταρσιολεσχίας – Περί τοῦ Δημοκρίτου Περὶ ἀνθρώπων

5–6 αἰθουμένων α΄ β΄ περὶ τῶν in mg infer.  $B^2$  5 ⟨ἀπο⟩λιθουμένων Ο. Regenbogen (RE Suppl. VII [1940] 1418), ⟨ἀπολε)λιθωμένων iam Usener : λιθουμένων PFV : αἰθουμένων  $B^2$  : αἰθομένων Rose (1863) 6 τῶν om. F 7 ᾿Ακροάσεων Usener 15 Περὶ add. Usener | μεταρσιολεσχείας P 17 περὶ τῶν F 18 τοῦ om. F 19 περὶ τοῦ περὶ ἀνθρώπων α BP : περὶ ἀνθρώπων F 23 in mg  $F^2$ 

Περὶ εἰδῶν α΄ Β΄. Περὶ ἐπιλήψεως α΄. Περί ένθουσιασμοῦ α΄. Περὶ (τῶν) Ἐμπεδοκλέους α΄. Έπιχειρημάτων α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄ ζ΄ η΄ θ΄ ι΄ ια΄ ιβ΄ 5 ιγ΄ ιδ΄ ιε΄ ις΄ ιζ΄ ιη΄, Ένστάσεων α΄ β΄ γ΄, Περὶ ἑκουσίου α΄. Έπιτομη της Πλάτωνος Πολιτείας α΄ β΄, Περὶ ἐτεροφωνίας ζώων τῶν ὁμογενῶν α΄, 10 Περὶ τῶν ἀθρόον φαινομένων α΄. Περὶ δακετῶν καὶ βλητικῶν α΄, Περὶ τῶν ζώων ὅσα λέγεται φθονεῖν α΄, Περὶ τῶν ἐν ξηρῷ διαμενόντων α΄, Περὶ τῶν τὰς χρόας μεταβαλλόντων α΄, 15 44 Περὶ τῶν φωλευόντων α΄. Πεοὶ ζώων α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄ ζ΄, Περὶ ἡδονῆς ὡς ᾿Αριστοτέλης α΄, Περὶ ἡδονῆς ἄλλο α΄, Θέσεις κδ΄, 20 Περί θερμοῦ καὶ ψυγροῦ α΄. Περὶ ἰλίγγων καὶ σκοτώσεων α΄, Περὶ ίδρώτων α΄, Περί καταφάσεως καί ἀποφάσεως α΄,

13 cf. Phot. *Bibl.* cod. 278, p. 528 a 40 Περὶ τῶν λεγομένων ζώων φθονεῖν

1 εἰδῶν  $BP^4H$  : εἰδώλων  $P^1Q^1$  3 in mg  $B^2$  4 τῶν add. Usener 11 ἀθρόον PFV : ἀθρόων B : ἀθρόως Photius (Bibl. cod. 278, p. 527 b 11) 12 α΄ BP : α΄ β′ F 13 φρονεῖν Frob. 14 ἐν τῶ B 16 φολευόντων B 17 περὶ τῶν F 19 in mg  $F^2$  23 ἰδρώτων F et Phot. (278, p. 528 b 28) : ἱδρῶτος BPV 24 α΄ post καταφάσεως BPF, transp. Frob.

Καλλισθένης ἢ περὶ πένθους α΄, Πεοὶ κόπων α΄. Περὶ κινήσεως α' β' γ', Περὶ λίθων α΄, Περί λοιμών α΄. 5 Περὶ λιποψυχίας α΄, Μεγαρικός α'. Περὶ μελαγχολίας α΄, Περὶ μετάλλων α΄ β΄. Περὶ μέλιτος α΄. 10 Περὶ τῶν Μητροδώρου συναγωγής α΄, Μεταρσιολογικών α΄ β΄. Περὶ μέθης α΄, Νόμων κατὰ στοιχεῖον κδ΄, Νόμων ἐπιτομῆς α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄ ζ΄ η΄ θ΄ ι΄, 15 Πρὸς τοὺς ὁρισμοὺς α΄, Περὶ ὀδμῶν α΄, Περὶ οἴνου καὶ ἐλαίου ⟨α΄⟩, Πρώτων προτάσεων α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄ ζ΄ η΄ θ΄ ι΄ ια΄ ιβ΄ ιγ΄ ιδ΄ ιε΄ ις΄ ιζ΄ ιη΄, 20 (Πολιτεύματα) νομοθετῶν α΄ β΄ γ΄, Πολιτικῶν α΄ Β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄, Πολιτικών πρὸς τοὺς καιροὺς α΄ β΄ γ΄ δ΄, Πολιτικών έθων α΄ β΄ γ΄ δ΄. Περὶ τῆς ἀρίστης πολιτείας α΄, 25 Προβλημάτων συναγωγής α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄,

6 λιποψυχίας  $BP^3W$ : λειποψυχίας  $P^1QF$  8 μελαγχονίας B 10 περὶ μελίτων Phot. (278, p. 529 b 11) 11 περὶ del. Usener 14 περὶ νόμων F 15 η΄ om.  $P^1Q$  (add.  $P^4H$ ) 18 α΄ addidi (΄numerus deest ΄ Usener) 19–20 πρώτων προτάσεων ιη΄ F 21 Πολιτεύματα add. Usener (conl. Arist. Pol. B 12, 1273 b 27 – 1274 b 28) 22 πολιτικῶν ς΄ F 23 πολιτικὸν Frob. | ε΄ add.  $P^1Q$ , del.  $P^4H$  24 πολιτικῶν ἐθῶν α΄ β΄ γ΄ δ΄ BP: πολιτικῶν ε΄ F 25–26 in mg infer.  $F^2$  26 α΄ β΄ γ΄ δ΄ om.  $F^2$ 

Περὶ παροιμιῶν α΄, Περὶ πήξεων καὶ τήξεων α΄, Περὶ πυρὸς α΄ β΄, Περί πνευμάτων α΄. Περὶ παραλύσεως α΄, 5 Περί πνιγμοῦ α΄, Περί παραφροσύνης α΄. Περί παθών α΄. Περί σημείων α΄. Σοφισμάτων α΄ β΄, 10 Περὶ συλλογισμῶν (ἀνα)λύσεως α΄, Τοπικῶν α΄ β΄, Περί τιμωρίας α΄ β΄, Περὶ τριχῶν α΄, Περὶ τυραννίδος α΄, 15 Περὶ ὕδατος α΄ β΄ γ΄, Περὶ ὕπνου καὶ ἐνυπνίων α΄, Περὶ φιλίας α΄ β΄ γ΄, Περὶ φιλοτιμίας α΄ β΄, Πεοὶ φύσεως α΄ β΄ γ΄, 20 Περὶ φυσικῶν α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄ ζ΄ η΄ θ΄ ι΄ ια΄ ιβ΄ 46 ιγ΄ ιδ΄ ιε΄ ις΄ ιζ΄ ιη΄, Περί φυσικών έπιτομής α' β', Φυσικῶν α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄ ζ΄ η΄, Πρός τούς φυσικούς α΄, 25 Περὶ φυτικῶν ἱστοριῶν α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄ ζ΄ η΄ θ΄ ι΄,

## **11** cf. pp. 335.14 et 341.6

3 α΄ om. F 11–12 in mg infer.  $F^2$  11 (ἀνα)λύσεως Usener (cf. p. 335.14) : λύσεως BPF 12 α΄ om.  $F^2$  13 om. F 16 α΄ β΄ om. F 18 α΄ β΄ om. F 19 α΄ om. F 20 α΄ β΄ om. F 21 περὶ φυσικῶν ιη΄ F 23 om. F 24 ἕτερον περὶ φυσικῶν η΄ F 26 φυτικῶν Casaubon : φυσικῶν BPF $^2$  (φύσεως  $F^1$ ) : φυτῶν Usener | ἱστορικῶν BP (corr. Q) 26–27 α΄ – 1 BP : 1 F

Φυτικών αἰτιών α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄ ζ΄ η΄, Περὶ γυλῶν α΄ Β΄ γ΄ δ΄ ε΄, Περί ψευδοῦς ήδονης α΄. Περὶ ψυχῆς θέσεις α΄, Περί τῶν ἀτέγνων πίστεων α΄. 5 Περί τῶν ἀπλῶν διαπορημάτων α΄. 'Αρμονικών α'. Περί άρετης α΄. 'Αφορμαὶ ἢ ἐναντιώσεις α΄, Περὶ ἀποφάσεως α΄, 10 Περί γνώμης α΄, Περί γελοίου α΄. Δειλινῶν α΄ β΄, Διαιρέσεις α' β', Περί τῶν διαφορῶν α΄, 15 Περὶ τῶν (δικαιωμάτων καὶ) άδικημάτων α΄, Περὶ διαβολής α΄. Περὶ ἐπαίνου α΄. Πεοί έμπειοίας α΄. Έπιστολῶν α΄ β΄ γ΄, 20 Περὶ τῶν αὐτομάτων ζώων α΄, Περὶ ἐκκρίσεως α΄. Έγκώμια θεῶν α΄. Περὶ ἑορτῶν α΄, Περὶ εὐτυχίας α΄, 25 Περὶ ἐνθυμημάτων α΄.

47

### 10 cf. p. 337.24

1 φυτικῶν Casaubon : φυσικῶν BPF 4 θέσεις BF $^2$  : θέσις  $P^1QF^1V$  | μία FV 5 α΄ D : om. BPF 8 om. F 13 δειληνῶν PFV 15 περὶ (om. τῶν) διαφορῶν α΄ in mg  $F^2$  | Περὶ τῶν κατὰ τόπους διαφορῶν Athen. 7, 317 F 16 δικαιωμάτων καὶ add. Fortenbaugh 19–20 unus tit. in B (v 19 α΄ corr. in  $\dot{\epsilon}$ -  $B^2$ ) 20 α΄ β΄ om. F

```
Περὶ εὑρημάτων α΄ β΄,
            'Ηθικών σχολών α΄,
            'Ηθικοὶ χαρακτῆρες α΄,
            Περί θορύβου α΄.
            Περὶ ίστορίας α΄.
5
            Περὶ κρίσεως συλλογισμῶν α΄,
            Πεοί θαλάττης α΄.
            Περὶ κολακείας α΄.
            Πρὸς Κάσανδρον περὶ βασιλείας α΄,
            Περὶ κωμωδίας α΄.
10
            Περὶ μετεώρων α΄,
            Περὶ λέξεως α΄.
            Λόγων συναγωγή α΄,
            Λύσεις α΄,
            Περί μουσικής α΄ β΄ γ΄,
15
            Περὶ μέτρων α΄,
            Μεγακλής α΄,
            Περὶ νόμων α΄.
            Περί παρανόμων α΄.
            Των Ξενοκράτους συναγωγής α΄.
20
            'Ομιλητικός α'...
            Περί ὅρκου α΄,
            Παραγγέλματα ρητορικής α΄,
            Περὶ πλούτου α΄,
            Περί ποιητικής α΄,
25
            Προβλήματα πολιτικά, φυσικά, ἐρωτικά, ἡθικὰ
            (Περί) προοιμίων α΄.
```

1 α΄ om. F 4–5 unus tit. in BP (omisso v. 4 α΄) 5 om. F 8 κολακίας B 9 περὶ βασιλείας α΄ · πρὸς κάσανδρον F 11 μετεώρων BPV : μέτρων F 12–16 in mg infer.  $F^2$  12 α΄  $BPF^2V$  : δ΄ Usener 14 λύσεις corr. ex λύσις  $B^1$  15 α΄ β΄ om.  $F^2$  16 μέτρων BPV : μετεώρων  $F^2$  20 ξυναγωγῆς BPCo 23 om. F 24 α΄ om. F 26 φυσικά – ἡθικά in mg  $F^2$  28 Περὶ add. Usener

Προβλημάτων συναγωγής α΄, Περὶ τῶν προβλημάτων φυσικῶν α΄, Περὶ παραδείγματος α΄. Περὶ προθέσεως καὶ διηγήματος α΄, Περὶ ποιητικής ἄλλο α΄, 5 Περὶ τῶν (ζ') σοφῶν α', Περί συμβουλής α΄, Περί σολοικισμών α΄. Περὶ τέχνης ἡητορικῆς α΄, Περί τεχνῶν ἡητορικῶν (κατ') εἴδη ιζ', 10 Περὶ ὑποκρίσεως α΄, Υπομνημάτων 'Αριστοτελικών ἢ Θεοφραστείων α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄, Φυσικών δοξών α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄ ζ΄ η΄ θ΄ ι΄ ια΄ ιβ΄ ιγ΄ ιδ΄ ιε΄ ις΄. 15 Φυσικών έπιτομής α΄, Περί χάριτος α΄, [Χαρακτήρες ήθικοί,] Περὶ ψευδοῦς καὶ άληθοῦς α΄, Τῶν περὶ τὸ θεῖον ἱστορίας α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄. 20 Περί θεῶν α΄ Β΄ γ΄. Ίστορικῶν γεωμετρικῶν α΄ β΄ γ΄ δ΄, Έπιτομῶν 'Αριστοτέλους περὶ ζώων α' β' γ' δ' ε'ς',

49

### 18 cf. p. 341.3

2 Περὶ τῶν om.  $\mathbf{F}$  | τῶν del. Usener 5 περὶ ποιητικῆς (omissis ἄλλο α΄) in mg  $\mathbf{F}^2$  6 ζ΄ add. Usener 10 κατ' add. Fortenbaugh | ιζ΄  $\mathbf{D}$  : ξα΄  $\mathbf{B}$  : ζα΄  $\mathbf{PF}^1$  : ζ΄  $\mathbf{F}^2$  12 θεοφραστείων  $\mathbf{F}$  : θεοφραστίων  $\mathbf{BP}$  13 α΄ – ε΄ om.  $\mathbf{F}$  14–15 α΄ – ιε΄ om.  $\mathbf{F}$  16 post φυσικῶν add. δοξῶν Meursius 18 del. Casaubon (cf. p. 341.3) 20 τῶν in mg  $\mathbf{F}^2$  | ἱστορί ··  $\mathbf{B}^2$  | α΄ – ε΄ om.  $\mathbf{F}$  21 α΄ β΄ om.  $\mathbf{F}$  22 ἱστορικῶν  $\mathbf{BP}$  : περὶς ἱστοριῶν  $\mathbf{F}$  23 περὶ ζώων  $\mathbf{BP}$  : πεζῶν  $\mathbf{F}$  23–24 α΄ – ε΄ om.  $\mathbf{F}$ 

Έπιχειρημάτων α΄ β΄, Θέσεις γ΄, Περὶ βασιλείας α΄ β΄, Περὶ αἰτιῶν α΄, Περί Δημοκρίτου α΄. 5 [Περὶ διαβολῆς α΄.] Περί γενέσεως α΄, Περὶ ζώων φρονήσεως καὶ ήθους α΄, Πεοὶ κινήσεως α΄ β΄, Περὶ ὄψεως α΄ β΄ γ΄ δ΄, 10 Πρὸς ὅρους α΄ β΄, Περὶ τοῦ δεδόσθαι α΄. Περὶ μείζονος καὶ ἐλάττονος α΄, Περὶ τῶν μουσικῶν α΄, Περὶ τῆς θείας εὐδαιμονίας α΄, 15 Πρὸς τοὺς ἐξ ᾿Ακαδημίας α΄, Προτρεπτικός α΄. Πῶς ἄριστ' ἂν πόλεις οἰκοῖντο α΄, Ύπουνήματα α΄.

1 cf. p. 337.5 2 cf. p. 337.20 3 cf. p. 336.10 9 cf. p. 338.3

1 α΄ β΄ ΒΡ : ἐπτὰ F 2 post θέσεις add. ἄλλο R. Burn 3 post βασιλείας fortasse addendum ἄλλο (cf. p. 336.10) | α΄ om. F 4-7 in mg F² 6 del. Huebner (cf. pp. 340.17 et 344.12) 7 post Περὶ add. ζώων Meursius (conl. Apul. Apol. 36), τῆς τῶν στοιχείων add. P. Steinmetz (1964) (conl. Simplic. In Ar. De caelo, p. 700.6 Heiberg) 9 α΄ om. F 10 α΄ β΄ γ΄ om. F 11 πρὸς ὅρους ΒΡ : περὶ ὅρου in mg super. F² | α΄ β΄ om. F² 12 post hunc tit. addit περὶ κινήσεως β΄ F (cf. v. 9) 14 τῶν om. F 15-16 unus tit. in B²PF, agn. Sollenberger 15 α΄ Β¹, corr. in π-Β² : om. PF 16 ἀκαδημείας Β 18 ἄριστ' ἂν ΒΡ : ἂν ἄριστα F | οἰκεῖντο Β | α΄ Β¹F : om. Β²P 19 om. F : unus tit. cum v. 18 Sollenberger : Ὑπομνήματα ⟨ἰστορικὰ⟩ α΄ Ε. Κοερκε (De hypomn. gr., 1842, 11)

Περὶ ῥύακος τοῦ ἐν Σικελία α΄, Περὶ τῶν ὁμολογουμένων α΄, [Περὶ τῶν προβλημάτων φυσικῶν α΄.] Τίνες οι τρόποι τοῦ ἐπίστασθαι α΄. Περί τοῦ ψευδομένου α' β' γ', 5 Τὰ πρὸ τῶν τόπων α΄. Πρὸς Αἰσχύλον α΄, 'Αστρολογικής ίστορίας α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄, 'Αριθμητικών ίστοριών περί αὐξήσεως α΄, 'Ακίγαρος α'. 10 Περὶ δικανικῶν λόγων α΄, [Περί διαβολής α΄,] Έπιστολαὶ αἱ ἐπὶ τῷ ᾿Αστυκρέοντι, Φανία, Νικάνορι, Περὶ εὐσεβείας α΄, 15 Εὐιάδος α΄, Περὶ καιρῶν α΄ β΄, Περὶ οἰκείων λόγων α΄, Περὶ παίδων ἀγωγῆς α΄, "Αλλο διάφορον α΄, 20 Περὶ παιδείας ἢ περὶ ἀρετῶν ἢ περὶ σωφροσύνης α'. Προτρεπτικός α',]

3 secl. Meursius (cf. p. 342.2) | τῶν om.  $\mathbf{F}$ , del. Usener 5 α΄ β΄ om.  $\mathbf{F}$  8 α΄ – ε΄ om.  $\mathbf{F}$  9 post ἱστοριῶν add. α΄ et duo titulos fecit Meursius 10 ἀκίχαρος α΄  $\mathbf{P}$ , ἀκείχαρος α΄  $\mathbf{B}$ : ἀκίχαρος α΄ in mg  $\mathbf{F}^2$  12 secl. Huebner (cf. pp. 340.17 et 343.6) 13 ἐπὶ  $\mathbf{BPF}$  : ἐπι(γραφόμεναι) coni. Usener | φανία  $\mathbf{PV}$  : φανεῖναι  $\mathbf{B}^1$ , corr. in φανεῖαι  $\mathbf{B}^2$  : φιλανία  $\mathbf{F}$  16 εὐϊάδος  $\mathbf{PV}$ , εὐειάδος  $\mathbf{B}$  : εὐίδαος  $\mathbf{F}$  : Θυιάδες coni. Usener 18 α΄  $\mathbf{PFV}$  : α΄ β΄  $\mathbf{B}$  19 ἀπαγωγῆς  $\mathbf{B}$  20 in mg  $\mathbf{F}^2$  23 secl. Huebner (cf. p. 343.17)

Περὶ ἀριθμῶν α΄, 'Οριστικὰ περὶ λέξεως συλλογισμῶν α΄, Περὶ οὐρανοῦ α΄, Πολιτικοῦ α΄ β΄, [Περὶ φύσεως,] Περὶ καρπῶν ⟨α΄), [Περὶ ζῷων.]

'`Α γίνονται στίχων μ(υριάδες) κγ΄, ,βων΄. Τοσαῦτα μὲν οὖν καὶ τῷδε τὰ βιβλία.

10 Ευρον δ' αὐτοῦ καὶ διαθήκας τοῦτον ἐχούσας τὸν τρό- 51 πον

""Εσται μὲν εὖ· ἐὰν δέ τι συμβῆ, τάδε διατίθεμαι. Τὰ μὲν οἴκοι ὑπάρχοντα πάντα δίδωμι Μελάντη καὶ Παγκρέοντι τοῖς υἱοῖς Λέοντος. 'Απὸ δὲ τῶν παρ' 'Ιππάρχου συμβεβλημένων τάδε μοι βούλομαι γενέσθαι· πρῶτον μὲν [βούλομαι γενέσθαι] τὰ περὶ τὸ μουσεῖον καὶ τὰς θεὰς συντελεσθῆναι καὶ εἴ τι ἄλλο δύναται περὶ αὐτὰς ἐπικομισθῆναι πρὸς τὸ κάλλιον· ἔπειτα τὴν 'Αριστοτέλους εἰκόνα τεθῆναι εἰς τὸ ἱερὸν καὶ τὰ λοιπὰ ἀναθήματα, ὅσα 20 πρότερον ὑπῆρχεν ἐν τῷ ἱερῷ· εἶτα τὸ στωίδιον οἰκοδομηθῆναι τὸ πρὸς τῷ μουσείῳ μὴ χεῖρον ἢ πρότερον· ἀναθεῖναι δὲ καὶ τοὺς πίνακας, ἐν οἷς αὶ τῆς γῆς περίοδοί

## 12-p. 349.6 cf. H.B. Gottschalk, Hermes 100 (1972) 314-342

1 Περὶ ἡυθμῶν Meursius, agn. Usener 2 in mg  ${\bf F}^2$  4 πολιτικοῦ  ${\bf BPV}$  : πολιτικὰ in mg  ${\bf F}^2$  | α΄ om.  ${\bf F}^2$  5 seclusi (cf. p. 339.20) | post φύσεως addit α΄ Usener 6 del. Usener | α΄ addidi 7 del. Usener (cf. p. 337.17) | post ζώων add. α΄, sed om. v. 8 ἃ  ${\bf B}$  8 μ<sup>κγ</sup> βων  ${\bf BPV}$  : μ βων  ${\bf F}$  9 τῶδε corr. in τάδε  ${\bf B}^2$  12 ἔστε  ${\bf B}$  13 μελάντη  ${\bf BF}$  : μέλαντι  ${\bf P}$  16 βούλομαι γενέσθαι del.  ${\it Frob}$ . 17 καὶ scripsi : κἂν  ${\bf BPF}$  | δύναται  ${\bf BPV}$  : ἰσχύη  ${\bf F}$  | ἐπικοσμηθῆναι  ${\bf P}^3{\bf W}$   ${\bf V}$  20 στοίδιον  ${\bf F}$  21 χεῖρον ἢ  ${\bf BF}$  : χείρονι  ${\bf PV}$  | ἀναθῆναι  ${\bf B}$ 

52 εἰσιν, εἰς τὴν κάτω στοάν ἐπισκευασθῆναι δὲ καὶ τὸν βωμόν, ὅπως ἔχη τὸ τέλειον καὶ τὸ εὕσχημον. Βούλομαι δὲ καὶ τὴν Νικομάχου εἰκόνα συντελεσθῆναι ἴσην. Τὸ μὲν τῆς πλάσεως ἔχει Πραξιτέλης, τὸ δ' ἄλλο ἀνάλωμα ἀπὸ τούτου γενέσθω. Σταθῆναι δὲ ὅπου ἂν δοκῆ τοῖς καὶ τῶν 5 ἄλλων ἐπιμελουμένοις τῶν ἐν τῆ διαθήκῃ γεγραμμένων. Καὶ τὰ μὲν περὶ τὸ ἱερὸν καὶ τὰ ἀναθήματα τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον.

Τὸ δὲ χωρίον τὸ ἐν Σταγείροις ἡμῖν ὑπάρχον δίδωμι Καλλίνω τὰ δὲ βιβλία πάντα Νηλεῖ. Τὸν δὲ κῆπον καὶ 10 τὸν περίπατον καὶ τὰς οἰκίας τὰς πρὸς τῷ κήπῳ πάσας δίδωμι τῶν γεγραμμένων φίλων ἀεὶ τοῖς βουλομένοις 53 συσχολάζειν καὶ συμφιλοσοφεῖν ἐν αὐταῖς, Ιἐπειδήπεροὐ δυνατὸν ἀεὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐπιδημεῖν, μήτε ἐξαλλοτριοῦσι μήτε ἐξιδιαζομένου μηδενός, ἀλλ' ὡς ἂν ἱερὸν 15 κοινῆ κεκτημένοις καὶ (αὐ)τῷ πρὸς ἀλλήλους οἰκείως καὶ φιλικῶς χρωμένοις, ὥσπερ προσῆκον καὶ δίκαιον. Ἔστωσαν δὲ οἱ κοινωνοῦντες Ἱππαρχος, Νηλεύς, Στράτων, Καλλῖνος, Δημότιμος, Δημάρατος, Καλλισθένης, Μελάντης, Παγκρέων, Νίκιππος. Ἐξεῖναι δὲ βουλομένῳ φιλοσο- 20 φεῖν καὶ ᾿Αριστοτέλει τῷ Μηδίου καὶ Πυθιάδος υἱῷ καὶ

10 cf. Strab. 13.1.54 et al. 10 Τὸν δὲ κῆπον – 20 Νίκιππος : Stratonis Fr. 6 Wehrli

2 τὸ<sup>2</sup> ss.  $\mathbf{F}^2$  3 τὸ : sc. μίσθωμα (Reiske) 7 ἔγει ΒΡ FV : ἐγέτω Cobet : ἔχει(ν) conieci 10 νιλεί Β 13 σγολάζειν Β Ι αὐταῖς F : αὐτῶ ΒΡ 14 ἀεὶ post ἀνθρώποις  $\mathbf{F}$  | μήτε  $\mathbf{B}^2$  | έξ άλλοτρίου  $\mathbf{B}^1$  15 μήτε  $\mathbf{B}^2\mathbf{P}$  : μὴ δὲ  $\mathbf{F}$  | ἐξ ἰδιαζομένου μηδενὸς  $\mathbf{B}^2$  | ἀλλ' ὡς om.  $\mathbf{B}$  et vacat spatium unius versus | ἀνιαρὸν **B**<sup>2</sup> **16** κοινοί **F 16** καὶ τα - 17 χρωμένοις in mg  $F^2$  16 (αὐ)τῷ scripsi : τὰ BPF 19 καλλίνος ΒΡ : καλλίνικος FV | μέλαν-18 νιλεύς Β 21 καί om.  $\mathbf{F}$  | μηδίου  $\mathbf{B}\mathbf{F}^1$  : μειδίου  $\mathbf{P}\mathbf{F}^2\mathbf{V}$  : Μητροδώρου Nunnesius et Schottus e S.E. Adv. math. 1.258, agn. Menagius alii Ι μυθιάδος F

μετέχειν τούτων· καὶ αὐτοῦ πᾶσαν ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι τοὺς πρεσβυτάτους, ὅπως ὅτι μάλιστα προαχθῆ κατὰ φιλοσοφίαν.

Θάψαι δὲ καὶ ἡμᾶς ὅπου ἂν δοκῇ μάλιστα άρμόττον εἶναι τοῦ κήπου, μηδὲν περίεργον μήτε περὶ τὴν ταφὴν μήτε περὶ τὸ μνημεῖον ποιοῦντας. "Όπως δὲ συνείρηται 54 μετὰ τὰ περὶ ἡμᾶς συμβάντα ⟨τὰ⟩ περὶ τὸ ἱερὸν καὶ τὸ μνημεῖον καὶ τὸν κῆπον καὶ τὸν περίπατον θεραπευόμενα, συνεπιμελεῖσθαι καὶ Πομπύλον τούτων, ἐποικοῦντα αὐ-10 τὸν καὶ τὴν τῶν ἄλλων ἐπιμέλειαν ποιούμενον ἣν καὶ πρότερον τῆς δὲ λυσιτελείας ἐπιμελεῖσθαι αὐτοῦ τοὺς ἔχοντας ταῦτα.

Πομπύλφ δὲ καὶ Θρέπτη πάλαι ἐλευθέροις οὖσι καὶ ἡμῖν πολλὴν χρείαν παρεσχημένοις, εἴ τι πρότερον ἔχουσι 15 παρ' ἡμῶν καὶ εἴ τι αὐτοὶ ἐκτήσαντο, καὶ ὰ νῦν παρ' Ἱππάρχου αὐτοῖς συντέταχα, δισχιλίας δραχμάς, ἀσφαλῶς οἶμαι δεῖν αὐτοῖς ὑπάρχειν ταῦτα, καθάπερ καὶ αὐτὸς διελέχθην Μελάντη καὶ Παγκρέοντι πλεονάκις καὶ πάντα μοι συγκατετίθεντο. Δίδωμι δὲ αὐτοῖς καὶ Σωματάλην 20 [καὶ] τὴν παιδίσκην.

Τῶν δὲ παίδων Μόλωνα μὲν καὶ Κίμωνα καὶ Παρμέ- 55 νοντα ἤδη ἐλευθέρους ἀφίημι· Μάνην δὲ καὶ Καλλίαν παραμείναντας ἔτη τέτταρα ἐν τῷ κήπῳ καὶ συνεργασαμένους καὶ ἀναμαρτήτους γενομένους ἀφίημι ἐλευθέρους.

2 προαχθῆ  $\mathbf{F}^2$  (corr. ex προσαχθῆ) 5 μήτε  $\mathbf{F}$  : om.  $\mathbf{BP}$  6 μήτε  $\mathbf{PF}$  : μηδὲ  $\mathbf{B}$  | συνήρηται  $\mathbf{F}$  7 τὰ et συμβάντα  $\mathbf{BPF}$  : τὸ συμβάν, τὰ Roeper | ιτὰ add. Cobet 8 θεραπευόμενα  $\mathbf{BPF}$  : ὑπὸ τῶν ὀργεώνων Salmasius (Observ. ad ius Atticum IV, p. 103) conl. Harpocrat., s.v. ὀργεῶνας 9 τούτων  $\mathbf{B}^2$ , Richards : τοῦτον  $\mathbf{B}^1\mathbf{PF}$  11 αὐτοῦ Menagius : αὐτὸν  $\mathbf{B}^1\mathbf{PF}^1$  : αὐτῶν  $\mathbf{B}^2$  : αὐτῶ  $\mathbf{F}^2$  17 αὐτὸς Reiske : αὐτοῖς  $\mathbf{BPF}$  18 διελέχθην  $\mathbf{B}$  : διειλέχθην  $\mathbf{P}$  : διειλέχθημεν  $\mathbf{F}$  20 καὶ del. Frob. 21 μώλωνα  $\mathbf{F}$  | κίμωνα  $\mathbf{BPV}$  : τίμωνα  $\mathbf{F}$  24 γενωμένους  $\mathbf{B}$ 

Τῶν δὲ οἰκηματικῶν σκευῶν ἀποδιδόντας Πομπύλῳ ὅσα ὰν δοκῆ τοῖς ἐπιμεληταῖς καλῶς ἔχειν, τὰ λοιπὰ ἐξαργυρίσαι. Δίδωμι δὲ καὶ Καρίωνα Δημοτίμῳ, Δόνακα δὲ Νηλεῖ· Εὔβοον δ' ἀποδόσθαι.

Δότω δ' "Ιππαρχος Καλλίνφ τρισχιλίας δραχμάς. Μελάντη δὲ καὶ Παγκρέοντι εἰ μὲν μὴ ἑωρῶμεν "Ιππαρχον
καὶ [ἡμῖν] πρότερον χρείαν παρεσχημένον καὶ νῦν ἐν τοῖς
ἰδίοις μάλα νεναυαγηκότα, προσετάξαμεν ἂν μετὰ
56 Μελάντου καὶ Παγκρέοντος ἐξάγειν αὐτά. Ἐπειδὴ δὲ
οὕτε ἐκείνοις ἑώρων ῥάδιον ὂν τα⟨ῦτα⟩ συνοικονομεῖν 10
λυσιτελέστερόν τε αὐτοῖς ὑπελάμβανον εἶναι τεταγμένον
τι λαβεῖν παρὰ Ἡππάρχου, δότω δὴ Ἡππαρχος Μελάντη
καὶ Παγκρέοντι ἑκατέρφ τάλαντον. Διδόναι δὲ Ἡππαρχον
καὶ τοῖς ἐπιμεληταῖς εἰς τὰ ἀναλώματα τὰ ἐν τῆ διαθήκη
γεγραμμένα κατὰ τοὺς ἑκάστου καιροὺς τῶν δαπανημά15
των. Οἰκονομήσαντα δὲ ταῦτα Ἡππαρχον ἀπηλλάχθαι
τῶν συμβολαίων τῶν πρὸς ἐμὲ πάντων καὶ εἴ τι ἐπὶ τοῦ
ἐμοῦ ὀνόματος συμβέβληκεν Ἡππαρχος ἐν Χαλκίδι, Ἡππάρχου τοῦτό ἐστιν.

Έπιμεληταὶ δὲ ἔστωσαν τῶν ἐν τῆ διαθήκη γεγραμ- 20 μένων Ἱππαρχος, Νηλεύς, Στράτων, Καλλῖνος, Δημό-57 τιμος, Καλλισθένης, Κτήσαρχος. Αἱ διαθῆκαι κεῖνται ἀντίγραφα τῷ Θεοφράστου δακτυλίῳ σεσημασμέναι, μία μὲν παρὰ Ἡγησίᾳ Ἱππάρχου μάρτυρες Κάλλιππος Παλληνεύς, Φιλόμηλος Εὐωνυμεύς, Λύσανδρος Ὑβάδης, 25

4 νιλεῖ  $\bf B$  | εὕβοον  $\bf PFV$  : ἔβοον  $\bf B^2$  : Εὕβοιον Meineke, Cobet 5 μέλαντι  $\bf P^1$  (corr.  $\bf P^2Q$ ) 7 ἡμῖν  $\bf BP$  : μὴν  $\bf F$  : del. Cobet 12 δὴ scripsi : δ'  $\bf BP$  : om.  $\bf F$  14 et 20 τῆ om.  $\bf F$  18 συμβέβηκεν  $\bf F$  21 νιλεύς  $\bf B$  | δημότειμος  $\bf B$  23 ἀντίγραφα  $\bf BPFV$  : ⟨κατ'⟩ ἀντίγραφα Richards : ἀντίγραφοι ⟨τρεῖς⟩ Reiske 25 Παλληνεύς Menagius : πελλανεύς  $\bf BPV$  : πελανεύς  $\bf F$  25 φιλόμηλος εὐωνυμεύς om.  $\bf F$  | φιλόμιλος  $\bf B$  | Ύβάδης Menag. : ὑβαίης  $\bf BPFV$ 

Φιλίων 'Αλωπεκήθεν. Τὴν δ' ἑτέραν ἔχει 'Ολυμπιόδωρος μάρτυρες δ' οἱ αὐτοί. Τὴν δ' ἑτέραν ἔλαβεν 'Αδείμαντος, ἀπήνεγκε δὲ 'Ανδροσθένης ὁ υἱός μάρτυρες 'Αείμνηστος Κλεοβούλου, Λυσίστρατος Φείδωνος Θάσιος, Στράτων 'Αρκεσιλάου Λαμψακηνός, Θήσιππος Θησίππου ἐκ Κεραμέων, Διοσκουρίδης Διονυσίου 'Επικηφίσιος."

ωδε έχουσιν αύτῷ καὶ αἱ διαθῆκαι.

'Ακοῦσαι δ' αὐτοῦ καὶ 'Ερασίστρατον τὸν ἰατρόν εἰσιν οἱ λέγουσι· καὶ εἰκός.

#### 10 $\Sigma TPAT\Omega N$

Διεδέξατο δ' αὐτοῦ τὴν σχολὴν Στράτων 'Αρκεσιλάου 58 Λαμψακηνός, οἱ καὶ ἐν ταῖς διαθήκαις ἐμνημόνευσεν ἀνὴρ ἐλλογιμώτατος καὶ φυσικὸς ἐπικληθεὶς ἀπὸ τοῦ περὶ τὴν θεωρίαν ταύτην παρ' ὁντινοῦν ἐπιμελέστατα διατε15 τριφέναι. 'Αλλὰ καὶ καθηγήσατο Πτολεμαίου τοῦ Φιλαδέλφου καὶ ἔλαβε, φασί, παρ' αὐτοῦ τάλαντα ὀγδοήκοντα. Σχολαρχεῖν δέ, καθά φησιν 'Απολλόδωρος ἐν Χρονικοῖς, ἤρξατο τῆ τρίτη καὶ εἰκοστῆ καὶ ἑκατοστῆ 'Ολυμπιάδι, τῆς σχολῆς ἀφηγησάμενος ἔτη ὀκτωκαίδεκα.

**11–19** Stratonis Fr. 1 Wehrli **17–19** FGrHist 244 F 40. I.e. 288–284

1 φιλίων BPF : Φίλων Cobet (iam I) 2 δ' ἑτέραν BP  $\mathbf{F}$  : δὲ τρίτην Richards 3 ἀείμνηστος BPF : ᾿Αρίμνηστος Menagius 4 φείδωνος  $\mathbf{F}$  : φίδωνος  $\mathbf{BP}$  | θάσειος  $\mathbf{F}$  5 κεραμέως  $\mathbf{F}$  6 διοσκορίδης  $\mathbf{F}$  | ἐπικηφήσσιος  $\mathbf{F}$  8 εἰσὶν  $\mathbf{F}$  : εἰσὶ δ'  $\mathbf{BP}$  9 λέγοντες  $\mathbf{B}$  | cum εἰκός explicit caput in  $\mathbf{F}^2$ , Frob. : cum v. 11 τὴν σχολήν in  $\mathbf{BP}$ , def. M.G. Sollenberger, C.P. 82 (1987) 228–230 10 tit.  $\mathbf{P}$  et  $\mathbf{F}^2$  in mg (στρα- $\langle \tau \omega v \rangle$ ) : om.  $\mathbf{B}$ , sed v. 11 στράτων litt. uncialibus  $\mathbf{B}^2$  1 1 αὐτοῦ  $\mathbf{F}$  : αὐτὸν  $\mathbf{BP}$  13 περὶ Cobet : ἐπὶ  $\mathbf{BPF}$  : ἐπὶ τῆ θεωρία ταύτη Richards 14 διατετρυφέναι  $\mathbf{B}$  16 φασί om.  $\mathbf{F}$  18 καὶ ἑκα-τοστῆ om.  $\mathbf{B}$ 

|    | Φέρεται δ' αὐτοῦ           |    |
|----|----------------------------|----|
|    | Περὶ βασιλείας τρία,       |    |
|    | Περὶ δικαιοσύνης τρία,     |    |
|    | Περὶ τἀγαθοῦ τρία,         |    |
|    | Περὶ θεῶν τρία,            | 5  |
|    | Περὶ ἀρχῶν τρία, ἢ δύο,    |    |
| 59 | Περὶ βίων,                 |    |
|    | Περὶ εὐδαιμονίας,          |    |
|    | Περὶ βασιλείας φιλοσοφίας, |    |
|    | Περὶ ἀνδρείας,             | 10 |
|    | Περὶ τοῦ κενοῦ,            |    |
|    | Περὶ τοῦ οὐρανοῦ,          |    |
|    | Περὶ τοῦ πνεύματος,        |    |
|    | Περὶ φύσεως ἀνθρωπίνης,    |    |
|    | Περὶ ζφογονίας,            | 15 |
|    | Περὶ μίξεως,               |    |
|    | Περὶ ὕπνου,                |    |
|    | Περὶ ἐνυπνίων,             |    |
|    | Περὶ ὄψεως,                |    |
|    | Περὶ αἰσθήσεως,            | 20 |
|    | Περὶ ἡδονῆς,               |    |
|    | Περὶ χρωμάτων,             |    |
|    | Περὶ νόσων,                |    |
|    | Περὶ κρίσεων,              |    |
|    | Περὶ δυνάμεων,             | 25 |

### **1-p. 351.24** Stratonis Fr. 18 Wehrli

1 δ' om.  $\mathbf{F}$  | post αὐτοῦ add. βιβλία ταῦτα Stephanus alii 6 post v. 2 in  $\mathbf{F}$  | ἀρχῆς Frob. | ἢ καὶ  $\mathbf{F}$  9 περὶ βασιλείας φιλοσοφίας  $\mathbf{BP}$  et Frob. : περὶ βασιλείας φιλοσόφου Cobet : Περὶ βασιλείας  $\langle$ Περὶ $\rangle$  φιλοσοφίας Wehrli (at cf. v. 2) 12 τοῦ om.  $\mathbf{BP}$ 

Περὶ τῶν μεταλλικῶν, Μηγανικόν, Περὶ (ἰ)λίγγου καὶ σκοτώσεων, Περὶ κούφου καὶ βαρέος, Περί ένθουσιασμοῦ, 5 Περὶ χρόνου. Περί τροφής καὶ αὐξήσεως. Περί τῶν ἀπορουμένων ζώων, Περὶ τῶν μυθολογουμένων ζώων. Περὶ αἰτιῶν, 10 Λύσεις ἀπορουμένων, Τόπων προοίμια. Περί τοῦ συμβεβηκότος, Περί τοῦ ὅρου, Περὶ τοῦ μᾶλλον καὶ ἡττον, 60 15 Περὶ ἀδίκου, Περὶ τοῦ προτέρου καὶ ὑστέρου, Περὶ τοῦ προτέρου γένους, Περὶ τοῦ ἰδίου. Περὶ τοῦ μέλλοντος. 20 Εύρημάτων ἔλεγγοι δύο. Ύπομνήματα, ἃ διστάζεται. Ἐπιστολαὶ ὧν ἡ ἀρχή · "Στράτων 'Αρσινόη εὖ πράττειν." (Στίχοι) μ(υριάδες) λγ΄, βυκ΄.

1–2 unus tit. in **BP** 2 μηχανικόν **B** (cf. p. 325.2) : μηγανικών PQ et Frob. : om. F : μηχανημάτων (unus tit. cum 1) Cobet, Diels 3 (ἰ)λίγγου Reiske (conl. p. 337.22) : λιμοῦ 11–12 unus tit. in **BP** : post τόπων BPF 4 βαρέως **BF** 11 λύσις Ρ semicolon in F 12 προοίμια unus tit. cum 13 17 τοῦ hic et in 18 om. F | καὶ ὑστέρου om. BP post hunc tit. repetunt περὶ ἀδίκου BPF et περὶ τοῦ προτέρου καὶ 21 δύο cum 22 unus tit. in F 22 α F : om. υστέρου ΒΡ 23 ή  $\mathbf{F}$  : om.  $\mathbf{BP}$  24 Στίχοι addidi |  $\mathbf{\mu}^{\alpha\gamma}$ , βυκ  $\mathbf{BP}$  : μ βυκ F: corr. P. Von der Muehll

Τοῦτόν φασιν οὕτω γενέσθαι λεπτὸν ὡς ἀναισθήτως τελευτῆσαι. Καὶ ἔστιν ἡμῶν εἰς αὐτὸν οὕτως ἔχον

Λεπτὸς ἀνὴρ δέμας ἦν (εἰ μὴ προσέχης, ἀπόχρη μοι)· Στράτωνα τοῦτόν φημί σοι,

Λάμψακος ὄν ποτ' ἔφυσεν · ἀεὶ δὲ νόσοισι παλαίων θνήσκει λαθών, οὐδ' ἤσθετο.

5

15

61 Γεγόνασι δὲ Στράτωνες ὀκτώ· πρῶτος Ἰσοκράτους ἀκροατής· δεύτερος αὐτὸς οὖτος· τρίτος ἰατρός, μαθητὴς Ἐρασιστράτου, ὡς δέ τινες, τρόφιμος· τέταρτος ἱστορικός, Φιλίππου καὶ Περσέως τῶν Ῥωμαίοις πολεμησάντων 10 γεγραφὼς πράξεις· (\*) ἕκτος ποιητὴς ἐπιγραμμάτων· ἕβδομος ἰατρὸς ἀρχαῖος, ὡς ᾿Αριστοτέλης φησίν· ὄγδοος Περιπατητικός, βεβιωκὼς ἐν ᾿Αλεξανδρεία.

Τοῦ δ' οὖν φυσικοῦ φέρονται καὶ διαθῆκαι τοῦτον

έχουσαι τὸν τρόπον.

"Τάδε διατίθεμαι, ἐάν τι πάσχω. Τὰ μὲν οἴκοι καταλείπω πάντα Λαμπυρίωνι καὶ ᾿Αρκεσιλάφ. ᾿Απὸ δὲ τοῦ

- 1-6 Stratonis Fr. 11 Wehrli 3-6 Anth. Pal. 7.111 9 τέταρτος 11 πράξεις : FGrHist 168 T 1 12 Aristot. Fr. 374 Rose<sup>3</sup> 14-p. 354.11 Stratonis Fr. 10 Wehrli
- 3 εἰ μὴ προσέχης, ἀπόχρη μοι fere G. Hermann ex Anth. : om. B spatio relicto : εἰ μὴ προσέχης ἀποχρησμοῖς  $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}\mathbf{W}$  : εἰ μὴ προσεχρίσατο χρισμοῖς  $\mathbf{F}$ , εἰ μὴ προσεχρήσατο χρησμοῖς  $\mathbf{P}^4\mathbf{H}$  : εἰ μὴ προσέχης, ἀπόχρη μοι  $Pal.^{\text{cort.}}$  (ἀπόχρημος  $Pal.^1$ ) : εἰ μοὶ προσέχης (προσέχεις Cobet), ἀπὸ χρισμῶν Jacobs, agn. Cobet 4 inde a στράτωνα usque ad v. 6 ἤσθετο om.  $\mathbf{B}^1$  spatio relicto, quod explevit  $\mathbf{B}^2$  4 σοι  $\mathbf{B}^2\mathbf{P}\mathbf{F}$  : γε Anth. 5 Λάμψακος Menagius, Jacobs : λαμψακινὸν λάμψακος Anth. : λαμψακηνὸν  $\mathbf{B}^2\mathbf{P}$  : τὸν λαμψακηνὸν  $\mathbf{F}$  | ποτὲ φύσεν  $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$  | ἔφυσεν om.  $\mathbf{B}$  6 post ἤσθετο add. θανάτου  $\mathbf{P}^4\mathbf{H}$  8 ἰατρὸς om.  $\mathbf{F}$  9 ὡς τρόφιμος om.  $\mathbf{F}$  11 γεγραφὸς πράξεις in mg  $\mathbf{F}^2$  | post πράξεις lac. indicavere  $\mathbf{D}$  et Menagius ('Excidit quintus Strato')

'Αθήνησιν ὑπάρχοντός μοι ἀργυρίου πρῶτον μὲν οἱ ἐπιμεληταὶ τὰ περὶ τὴν ἐκφορὰν ἐπιμεληθήτωσαν καὶ ὅσα νομίζεται μετὰ τὴν ἐκφοράν, μηθὲν μήτε περίεργον ποιοῦντες μήτ' ἀνελεύθερον. 'Επιμεληταὶ δὲ ἔστωσαν τῶν 62 κατὰ τὴν διαθήκην οἵδε· 'Ολύμπιχος, 'Αριστείδης, Μνησιγένης, 'Ιπποκράτης, 'Επικράτης, Γοργύλος, Διοκλῆς, Λύκων, "Αθανις. Καταλείπω δὲ τὴν μὲν διατριβὴν Λύκωνι, ἐπειδὴ τῶν ἄλλων οἱ μέν εἰσι πρεσβύτεροι, οἱ δὲ ἄσχολοι. Καλῶς δ' ἂν ποιοῖεν καὶ οἱ λοιποὶ συγκατασκευάζοντες τούτῳ. Καταλείπω δ' αὐτῷ καὶ τὰ βιβλία πάντα, πλὴν ὧν αὐτοὶ γεγράφαμεν, καὶ τὰ σκεύη πάντα κατὰ τὸ συσσίτιον καὶ τὰ στρώματα καὶ τὰ ποτήρια.

Δότωσαν δὲ οἱ ἐπιμεληταὶ Ἐπικράτει πεντακοσίας δραχμὰς καὶ τῶν παίδων ἕνα, ὃν ἂν δοκῆ Ι ᾿Αρκεσιλάφ. 63
15 Καὶ πρῶτον μὲν Λαμπυρίων καὶ ᾿Αρκεσίλαος ἀράσθωσαν τὰς συνθήκας ὰς ἔθετο Δάϊππος ὑπὲρ Ἡραίου · καὶ μηδὲν ὀφειλέτω μήτε Λαμπυρίωνι μήτε τοῖς Λαμπυρίωνος κληρονόμοις, ἀλλ' ἀπηλλάχθω παντὸς τοῦ συμβολαίου. Δότωσαν δ' αὐτῷ καὶ οἱ ἐπιμεληταὶ ἀργυρίου πεντακοσίας
20 δραχμὰς καὶ τῶν παίδων ἕνα, ὃν ἂν δοκιμάζη ᾿Αρκεσίλαος, ὅπως ἂν πολλὰ συμπεπονηκὼς ἡμῖν καὶ παρεσχημένος χρείας ἔχη βίον ἱκανὸν καὶ εὐσχημονῆ.

'Αφίημι δὲ καὶ Διόφαντον ἐλεύθερον καὶ Διοκλέα καὶ ''Αβουν· Σιμίαν δὲ ἀποδίδωμι 'Αρκεσιλάω, 'Αφίημι δὲ καὶ

### 7-9 Lyconis Fr. 4 Wehrli

1 μοι om. B 3 μηθὲν BP : μηδὲν F | μήτε BP : τι F 5 οὐλυμπικὸς BPF, corr. Huebner (cf. p. 354.2) | μνησιένης B 7 ἀθάνης P 10 τούτω F : τοῦτο BP 12 κατὰ BP : καὶ F 14 ἕνα BP : ἕνεκα F 15 Καὶ Menagius : δὲ PF et ss.  $B^2$  | λαμπηρίων F 16 διέθετο F | ἡραίου B, ἡραίου F : ἰραίου P 17 ὀφειλέτω F : ἀφείλετο  $B^1P^1$  20 ἕνα ὃν ἀν D : ἔνδον ἐὰν B : ἕνα ὃν ἐὰν P : ἕνα ἐὰν F 21 παρεσχόμενος F 22 εὐσχημονῆ BF : εὐσχήμων ἢ P : εὐσχήμονα Cobet 24 σιμμίαν F

Δρόμωνα ἐλεύθερον. Ἐπειδὰν δὲ παραγένηται ᾿Αρκεσίλαος, λογισάσθω Ἡραιος μετ' Ὁλυμπίχου καὶ Ἐπικράτους καὶ τῶν ἄλλων ἐπιμελητῶν τὸ γεγονὸς ἀνάλωμα εἰς 64 τὴν ἐκφορὰν καὶ τὰ ἄλλα τὰ νομιζόμενα. Τὸ δὲ περιὸν ἀργύριον κομισάσθω ᾿Αρκεσίλαος παρὰ Ὁλυμπίχου, μη- 5 θὲν ἐνοχλῶν αὐτὸν κατὰ τοὺς καιροὺς καὶ τοὺς χρόνους. ᾿Αράσθω δὲ καὶ τὰς συνθήκας ᾿Αρκεσίλαος ἃς ἔθετο Στράτων πρὸς Ὀλύμπιχον καὶ ᾿Αμεινίαν, τὰς κειμένας παρὰ Φιλοκράτει Τισαμενοῦ. Τὰ δὲ περὶ τὸ μνημεῖον ποιείτωσαν ὡς ἂν δοκῆ ᾿Αρκεσιλάφ καὶ Ὁλυμπίχφ καὶ 10 Λύκωνι."

Καὶ αἴδε μέν εἰσιν αἱ φερόμεναι αὐτοῦ διαθῆκαι, καθά που συνήγαγε καὶ ᾿Αρίστων ὁ Κεῖος. Αὐτὸς δὲ ὁ Στράτων ἀνὴρ γέγονε, καθάπερ καὶ ἄνω δεδήλωται, πολλῆς τῆς ἀποδοχῆς ἄξιος, διαπρέψας ἐν παντὶ λόγων εἴδει 15 καὶ μάλιστά γε ἐν τῷ καλουμένῳ φυσικῷ, ὅπερ εἶδος ἀρχαιότερόν τε καὶ σπουδαιότερον.

#### ΛΥΚΩΝ

- 65 Τοῦτον διεδέξατο Λύκων 'Αστυάνακτος Τρωαδεύς, φραστικὸς ἀνὴρ καὶ περὶ παίδων ἀγωγὴν ἄκρως συντεταγ 20 μένος. "Εφασκε γὰρ δεῖν παρεζεῦχθαι τοῖς παισὶ τὴν αἰδῶ
  - 12–13 Aristonis Fr. 31 Wehrli 13 Αὐτὸς δὲ 17 Stratonis Fr. 15 Wehrli 19 Lyconis Fr. 2 Wehrli 20 φραστικὸς ἀνὴρ : Lyconis Fr. 18 W. 20 καὶ περὶ p. 355.1 Lyconis Fr. 22 W.
  - 1 δρόμονα B 2 ήραιος B : ἴραιος P : ἠραῖον F 6 ὀχλῶν F | τοὺς² om. F 8 ἀμινίαν B 9 τισαμενοῦ F, τισαμένου P : τεισαμένου B : corruptum Wehrli 14 καθάπερ BP : καθὰ F 16 εἶδος in mg  $F^2$  17 -δαιότερον et 19 τοῦτον διεδέξατο λύκων  $B^2$  in spatio relicto 18 tit.  $P^4$  : om. FB (sed v. 19 ΛΥΚΩΝ litt. uncialibus  $B^2$ ) 19 cum διεδέξατο explicit caput in BP 20 (ἐκ)φραστικὸς Reiske | ἀγωγὴν Cobet (cf. p. 360.13) : ἀγωγῆς BPF | συντεταμένος Richards

καὶ φιλοτιμίαν ὡς τοῖς ἵπποις μύωπα καὶ χαλινόν. Τὸ δὲ έκφραστικὸν αὐτοῦ καὶ περιγεγωνὸς ἐν τῆ ἑρμηνεία φαίνεται κάνθάδε φησί γαρ τοῦτον τὸν τρόπον ἐπὶ παρθένου πενιχρας "Βαρύ γὰρ φορτίον πατρί κόρη διὰ σπάνιν 5 προικός έκτρέγουσα τὸν ἀκμαῖον τῆς ἡλικίας καιρόν." Διὸ δὴ καί φασιν 'Αντίγονον ἐπ' αὐτοῦ τοῦτο εἰπεῖν : ὡς οὐκ ἦν [ώσπερ] μήλου τὴν εὐωδίαν καὶ χάριν ἄλλοθί που μετενεγκείν, καὶ ἐπ' αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου καθάπερ ἐπὶ τοῦ δένδρου τῶν λεγομένων ἕκαστον ἔδει θεωρεῖσθαι. Τοῦτο 66 10 δὲ ὅτι ἐν μὲν τῷ λέγειν γλυκύτατος ἦν παρὸ καί τινες τὸ γάμμα αὐτοῦ τῶ ὀνόματι προσετίθεσαν. Ἐν δὲ τῶ γράφειν ανόμοιος αύτω. 'Αμέλει γούν καὶ ἐπὶ των μεταγινωσκόντων ἐπειδὴ μὴ ἔμαθον ὅτε καιρὸς καὶ εὐχομένων τοῦτον ἐκαλλιλέκτει τὸν τρόπον ἔλεγε ⟨γάρ⟩. "αὐτῶν 15 κατηγορείν άδυνάτω μηνύοντας εύχη μετάνοιαν άργίας άδιορθώτου." Τούς τε βουλευομένους (ούκ) όρθῶς διαπίπτειν ἔφασκε τῶ λογισμῶ, οἱονεὶ στρεβλῶ κανόνι βασανίζοντας εὐθεῖαν φύσιν ἢ πρόσωπον ὕδατι κλυδαττομένω ἢ κατόπτοω διεστραμμένω. Καὶ ἐπὶ μὲν τὸν ἐκ τῆς ἀγορᾶς 20 στέφανον πολλούς ἀπιέναι, ἐπὶ δὲ τὸν 'Ολυμπίασιν ἢ ὀλί-

1–4 πενιχρᾶς, 6 Διὸ – 12 αὐτῷ : Lyconis Fr. 18 Wehrli 3–5 Lyconis Fr. 27 W. 12 ᾿Αμέλει – 16 ἀδιορθώτου : Lyconis Fr. 23 W. 16 Τούς τε – 19 Lyconis Fr. 24 W. 19 Καὶ –  $\bf p$ . 356.1 οὐδένα : Lyconis Fr. 25 W.

1 ὡς καὶ  $\mathbf{F}$  2 φραστικὸν  $\mathbf{F}$  | περιγεγωνὸς Casaubon : περιγεγονὸς  $\mathbf{BPF\Phi}$  3 κάνθάδε  $\mathbf{BPF}$  : κάνταῦθα  $\mathbf{\Phi}$  : κάνθένδε Cobet 4 σπάνην  $\mathbf{B}$  7 ὥσπερ delevi 8 καὶ scripsi : ἀλλ'  $\mathbf{BPF}$  10 τὸ λέγειν  $\mathbf{B}$  12 αὐτῶ  $\mathbf{B}^2$  : αὐτῶ  $\mathbf{B}^1$   $\mathbf{PF}$  | γοῦν om.  $\mathbf{F}$  13 μὴ om.  $\mathbf{F}$  14 γάρ addidi | αὐτῶν Huebner : αὐτῶν  $\mathbf{B}^2\mathbf{P}$  : αὐτῶ  $\mathbf{B}^1$  : αὐτὸν  $\mathbf{F}$  16 ἀδιορθώτου Casaubon : ἀδιόρθωτον  $\mathbf{BPF}$  | οὐκ add. Casaubon 18 κλυδαττομένω  $\mathbf{FP}^4\mathbf{H}$  : κλυδαττομένων  $\mathbf{B}$  : κλυδαττόμενον  $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$  20 ἀπιέναι  $\mathbf{BPF}$  : προσιέναι Richards

67 γους ἢ οὐδένα. Πολλάκις τε πολλὰ συμβουλεύσας 'Αθηναίοις, τὰ μέγιστα αὐτοὺς ἀφέλησεν.

<sup>7</sup>Ην δὲ καὶ καθαρώτατος τὴν στολήν, ὡς ἀνυπερβλήτφ χρῆσθαι μαλακότητι ἱματίων, καθά φησιν 'Έρμιππος. 'Αλλὰ καὶ γυμναστικώτατος ἐγένετο καὶ εὐέκτης τὸ σῶμα 5 τήν τε πᾶσαν σχέσιν ἀθλητικὴν ἐπιφαίνων, ἀτοθλαδίας καὶ ἐμπινὴς ὤν, καθά φησιν 'Αντίγονος ὁ Καρύστιος· διὰ τοῦτο δὲ καὶ παλαῖσαι λέγεται τὰ [τε] ἐν τῆ πατρίδι 'Ιλίεια καὶ σφαιρίσαι. 'Ως οὐκ ἄλλος τε ἦν φίλος τοῖς περὶ Εὐμένη καὶ 'Ατταλον, οἳ καὶ πλεῖστα ἐπεχορήγουν αὐτῷ. 10 'Επειράθη δ' αὐτὸν σχεῖν καὶ 'Αντίοχος, ἀλλ' οὐκ ἔτυχεν. 68 Οὕτω δὲ ἦν ἐχθρὸς 'Ιερωνύμῳ τῷ Περιπατητικῷ, ὡς μόνος

68 Οὕτω δὲ ἠν ἐχθρὸς Ἱερωνύμῳ τῷ Περιπατητικῷ, ὡς μόνος μὴ ἀπαντᾶν πρὸς αὐτὸν εἰς τὴν ἐτήσιον ἡμέραν, περὶ ἡς ἐντῷ περὶ ᾿Αρκεσιλάου βίῳ διειλέγμεθα.

'Αφηγήσατο δὲ τῆς σχολῆς ἔτη τέτταρα πρὸς τοῖς τετ- 15 ταράκοντα, Στράτωνος αὐτὸν ἐν ταῖς διαθήκαις καταλιπόντος κατὰ τὴν ἑβδόμην καὶ εἰκοστὴν καὶ ἑκατοστὴν 'Ολυμπιάδα. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ Πανθοίδου διήκουσε τοῦ διαλεκτικοῦ. 'Ετελεύτησε δὲ γεγονὼς ἔτος τέταρτον καὶ ἑβδομηκοστόν, νόσῳ ποδαγρικῆ καταπονηθείς. Καὶ ἔστιν 20 ἡμῶν εἰς αὐτόν

- 1 Πολλάκις 2 Lyconis Fr. 12 W. 3–9 σφαιρίσαι: Lyconis Fr. 8 W. 3–4 Hermippi Fr. 57 Wehrli 5–7 cf. Wilamowitz, Antigonos, 85 9 'Ως 11 οὐκ ἔτυχεν: Lyconis Fr. 11 W. 12 Οὕτω 14 Lyconis Fr. 10 W.; Hieronymi Fr. 3 W. 14 cf. 4.41 15–18 Stratonis Fr. 9 W. 17–18 FGrHist 244 F 350. I.e. 274–270 18–19 Lyconis Fr. 3 W. 19 Έτελεύτησε 20 Lyconis Fr. 16 W.
- 1 ἀθηναίους  $P^1Q$ , corr.  $P^4H$  7 ἐμπείνης B 8 τοῦτο ss.  $F^2$  | δ ὲ om. F | τ ε del. Reiske 9 Ἰλίεια Bentley (Opusc., p. 179) : ἴλεια P : ἡλεῖα B : ἡλεῖα F | σφερεῖσαι B 10 εὐμενῆ BF : εὐμενεῖ P 12 μόνος Cobet : μόνον BPF 13 αἰτήσιον B 14 περὶ om. B 18 πανθίδου B 19 γεγονὸς ἐτῶν οδ΄ F 20 καταπονηθεὶς om. F 21 καὶ ἡμῶν BP

Οὐ μὰ τόν, οὐδὲ Λύκωνα παρήσομεν, ὅττι ποδαλγὴς κάτθανε· θαυμάζω τοῦτο μάλιστα δ' ἐγώ, τὴν οὕτως ἀΐδαο μακρὴν ὁδὸν εἰ πρὶν ὁ ποσσὶν ἀλλοτρίοις βαδίσας ἔδραμε νυκτὶ μιῇ.

Γεγόνασι δὲ Λύκωνες καὶ ἄλλοι· πρῶτος Πυθαγορικός, 69 δεύτερος αὐτὸς οὖτος, τρίτος ἐπῶν ποιητής, τέταρτος ἐπιγραμμάτων ποιητής.

Τοῦ δὴ φιλοσόφου καὶ διαθήκαις περιετύχομεν ταῖσδε "Τάδε διατίθεμαι περὶ τῶν κατ' ἐμαυτόν, ἐὰν μὴ δυνη-10 θῶ τὴν ἀρρωστίαν ταύτην ὑπενεγκεῖν. Τὰ μὲν ἐν οἴκῳ πάντα δίδωμι τοῖς ἀδελφοῖς 'Αστυάνακτι καὶ Λύκωνι. Καὶ οἶμαι δεῖν ἀποδοθῆναι ἀπὸ τούτων ὅσα κατακέχρημαι 'Αθήνησι παρά τινος ἔχων (μ)ὴ ἐκπεπραχότος καὶ ἃ ὰν εἰς τὴν ἐκφορὰν ἀναλωθῆ καὶ εἰς τἆλλα (τὰ) νομιζόμενα.

15 Τὰ δὲ ἐν ἄστει καὶ ἐν Αἰγίνη δίδωμι Λύκωνι διὰ τὸ καὶ 70 τοὕνομα φέρειν ἡμῶν καὶ συνδιατετριφέναι πλείω χρόνον ἀρεστῶς πάνυ, καθάπερ δίκαιον ἦν τὸν υἱοῦ τάξιν ἐσχηκότα.

Τὸν δὲ Περίπατον καταλείπω τῶν γνωρίμων τοῖς βου-20 λομένοις, Βούλωνι, Καλλίνω, 'Αρίστωνι, 'Αμφίωνι, Λύκωνι, Πύθωνι, 'Αριστομάχω, 'Ηρακλείω, Λυκομήδει, Λύ-

1-4 Anth. Pal. 7.112; Plan. 5 57 A 1 DK 8-p. 360.15 Lyconis Fr. 15 W.

1 ὅττι  $P^2Q$  : ὅτι  $BP^1F$  2 δ' ἐγὼ  $P^2Q$  : λέγω  $BP^1$  : ἐγὼ F 3 εἰ Jacobs : ἀ- $BP^1$  : ἃ F : ἃ Pal.¹ : ἃν  $P^2$  (ἣν Q), ἂν  $P^4H$  : αἰ coni. Long | ποσσὶν  $BFP^4$  et Pal. : πουσὶν  $P^1QW$  4 ἔδραμεν F 8 περιετύχωμεν B 10 ἀρρωστείαν B 11 διαδίδωμι F 12 ἀποδοθῆναι in mg  $F^2$  13 (μ)ἡ ἐκπεπραχότος Diels : ἢ πεπραχὼς BPF 14 ἀναλωθῆ PF : ἀναδοθῆ B | post τἆλλα add. ss. τὰ  $P^4H$  (cf. p. 358.17) 15 ἐν ἄστυ F | καὶ ἐν αἰγείνηι in ras.  $B^2$  16 συντρυφέναι  $F^1$  in textu, corr.  $F^2$  in mg γρ. | χρόνω B 19 καταλίπω B 20 καὶ καλλίνω F | ἀμφίωνι om. F

κωνι τῷ ἀδελφιδῷ. Προστησάσθωσαν δὲ αὐτοὶ ὃν ἂν ὑπολαμβάνωσι διαμενεῖν ἐπὶ τοῦ πράγματος καὶ συνέξειν μάλιστα δυνήσεσθαι. Συγκατασκευαζέτωσαν δὲ καὶ οἱ λοιποὶ γνώριμοι κἀμοῦ καὶ τοῦ τόπου χάριν.

Περί δὲ τῆς ἐκφορᾶς καὶ καύσεως ἐπιμεληθήτωσαν 5 Βούλων καὶ Καλλίνος μετὰ τῶν συνήθων, ὅπως μήτ' ἀνε-71 λεύθερος γένηται μήτε περίεργος. Τῶν δὲ ἐν Αἰγίνη μοι γενομένων μοριών μετά την έμην απόλυσιν καταγωρησάτω Λύκων τοῖς νεανίσκοις εἰς ἐλαιοχριστίαν, ὅπως κάμοῦ καὶ τοῦ τιμήσαντος ἐμὲ μνήμη γένηται διὰ τῆς γρείας 10 ταύτης ή προσήκουσα. Καὶ ἀνδριάντα ἡμῶν ἀναθέτω τὸν δὲ τόπον, ὅπως ἀρμόττων ἢ τῆς στάσεως, ἐπιβλεψάτω καὶ συμπραγματευθήτω Διόφαντος καὶ Ἡρακλείδης Δημητρίου. 'Απὸ δὲ τῶν ἐν ἄστει Λύκων ἀποδότω πᾶσι παρ' ὧν τι προείληφα μετά την αποδημίαν την έκείνου. Παρεχέσθω- 15 σαν δὲ Βούλων καὶ Καλλίνος καὶ ὰ ὰν εἰς τὴν ἐκφορὰν άναλωθη και τάλλα τὰ νομιζόμενα. Κομισάσθω(σαν) δὲ ταθτα ἀπὸ τῶν ἐν οἴκω κοινη καταλειπομένων ἀμφοτέ-72 ροις ὑπ' ἐμοῦ. Τιμησάτω(σαν) δὲ καὶ τοὺς ἰατροὺς Πασίθεμιν καὶ Μηδίαν, ἀξίους ὄντας καὶ διὰ τὴν ἐπιμέλειαν 20

2 διαμένειν BPF, corr. Cobet | συναύξειν Cobet in mg  $\mathbf{F}^2$  7 aigein  $\mathbf{B}$  8 morion Cobet : mergn  $\mathbf{BPF}$  | καταγωρησάτω Β : καταχωρισάτω PF 9 έλαιοχριστίαν Budaeus, Reiske : ἐλεοχριστίαν **BPF**<sup>1</sup> : ἐλαιοχριστίον A. Wilhelm (Glotta 14 [1925] 73) 10 γένηται Β : γίνηται PF 11 ταύτης Wilhelm : αὐτῆς BF : αὕτη P 12 άρμόττον  $\mathbf{B}^{1}\mathbf{F}$  |  $\hat{\eta} - 17$  τάλλα om.  $\mathbf{B}$  spatio versuum 6 relicto | στάσεως PFV : καταστάσεως Huebner, agn. Cobet 14 παρ' ὧν Frob. : παρών PF | τι Cobet :  $\ddot{\alpha}$  PF | 15 προείληφα P<sup>1</sup>  $\mathbf{F}$ : προσείληφα  $\mathbf{FP}^4$  | την<sup>2</sup> om.  $\mathbf{F}$  | παρεχέσθωσαν Cobet, παρεπέσθωσαν F : παρακολουθοῦσι P 17 τὰ ἄλλα PF | κομισάσθωσαν Cobet : κομισάσθω BPF 18 ταῦτα ΒΡ 19 τιμησάτωσαν Cobet : τιμησάτω BPF Μηδίαν Menagius : μειδίαν BP : μηδείαν F

τὴν περὶ ἐμὲ καὶ τὴν τέχνην καὶ μείζονος ἔτι τιμῆς. Δίδωμι δὲ τῷ Καλλίνου παιδίῷ Θηρικλείων ζεῦγος καὶ τῆ γυναικὶ αὐτοῦ Τρο(δ)ιακῶν ζεῦγος, ψιλοτάπιδα, ἀμφίταπον, περίστρωμα, προσκεφάλαια δύο τὰ βέλτιστα τῶν καταλειπομένων, ὡς ἂν ἐφ' ὅσον ἀνήκει πρὸς τιμὴν καὶ τούτων φανῶμεν μὴ ἀμνήμονες ὄντες.

Περί δὲ τῶν θεραπευόντων ἐμαυτὸν οὕτως ἐξάγω. Δημητρίω μὲν ἐλευθέρω πάλαι ὄντι ἀφίημι τὰ λύτρα καὶ δίδωμι πέντε μνας καὶ ιμάτιον καὶ χιτῶνα, ίνα πολλὰ 10 πεπονηκώς μετ' έμοῦ βίον εὐσχήμονα ἔχη. Κρίτωνι δὲ Χαλκηδονίω καὶ τούτω τὰ λύτρα ἀφίημι καὶ δίδωμι τέτταρας μνας. Καὶ τὸν Μίκρον ἀφίημι ἐλεύθερον καὶ θρεψάτω Λύκων αὐτὸν καὶ παιδευσάτω ἀπὸ τοῦ νῦν χρόνου εξ έτη. Και Χάρητα ἀφίημι έλεύθερον και θρεψάτω 73 15 Λύκων αὐτόν. Καὶ δύο μνᾶς αὐτῷ δίδωμι καὶ τὰ ἐμὰ Βιβλία τὰ ἀνεγνωσμένα τὰ δὲ ἀνέκδοτα Καλλίνω, ὅπως έπιμελως αὐτὰ ἐκδῷ. Δίδωμι δὲ καὶ Σύρω ἐλευθέρω ὄντι τέτταρας μνᾶς καὶ τὴν Μηνοδώραν δίδωμι καὶ εἴ τί μοι όφείλει, ἀφίημι αὐτῶ. Καὶ Ἱλαρᾶ πέντε μνᾶς καὶ ἀμφί-20 ταπον καὶ περίστρωμα καὶ δύο προσκεφάλαια καὶ κλίνην ην αν βούληται. 'Αφίημι δὲ έλευθέραν καὶ την τοῦ Μίκρου μητέρα καὶ Νοήμονα καὶ Δίωνα καὶ Θέωνα καὶ Εύφράνορα καὶ Έρμείαν. Καὶ Αγάθωνα δύο ἔτη παραμείναντα άφεισθαι έλεύθερον και τούς φορεαφόρους

2 καλλινίκου Suda | θηρικλείων  $P^4H$  : θηρακλείων  $B^1$  : θηρικλεί F 3 'Ροδιακών D.J. van Lennep (ad Phalaridis Ep. p. 305 b) : ροιάκων  $B^1PF$  et Suda : ροίσκων  $B^2$  | post ψιλοτάπιδα add. καὶ F | ἀμφίταπιν Frob. 5 ὡς ἂν P F : ὅσον B 6 ἀμνήμονες ὅντες BF : ἀμνημονεύοντες P 10 ἔχει P 11 χαλκιδονίω P 12 Μίκρον Huebner (in P 20 καὶ περίστρωμα post προσκεφάλαια P 22 Μίκρον Huebner : μικροῦ P 1 νοήμωνα P 1 καὶ P 20 καὶ P 22 Καὶ εὐφράνορα P 23 ἐρμείαν P 25 ἐρμίαν P 26 καὶ P 27 ἐρμίαν P 28 ἐρμείαν P 29 ἐρμείαν P P Ε ἐρμίαν P 20 ἐρμείαν P P Ε ἐρμίαν P 20 ἐρμείαν P Ε ἐρμίαν P 20 ἐρμείαν P Ε ἐρμίαν P Ε ἐρμίαν

'Ωφελίωνα καὶ Ποσειδώνιον τέτταρα ἔτη παραμείναντας.
74 Δίδωμι δὲ καὶ Δημητρίω καὶ Κρίτωνι καὶ Σύρω κλίνην ἑκάστω καὶ στρώματα τῶν καταλειπομένων, ὰ ἀν φαίνηται Λύκωνι καλῶς ἔχειν. Ταῦτα ἔστω αὐτοῖς ἀποδείξασιν ὀρθῶς ἐφ' ὧν ἕκαστοι τεταγμένοι εἰσί.

Περὶ δὲ τῆς ταφῆς ἐάν τε αὐτοῦ βούληται Λύκων θάπτειν, ἐάν τε ἐν οἴκῳ, οὕτω ποιείτω. Πέπεισμαι γὰρ αὐτὸν οὐδὲν ἦττον ἐμοῦ συνορᾶν τὸ εὔσχημον. Ταῦτα δὲ πάντα οἰκονομήσαντι κυρία ἔστω ἡ δόσις τῶν ἐνταῦθα. Μάρτυρες Καλλῖνος 'Ερμιονεύς, 'Αρίστων Κεῖος, Εὐφρό- 10 νιος Παιανιεύς."

5

15

Ούτω μέντοι αὐτῷ συνετῶς τὰ πάντα πράττοντι τά τε περὶ παιδείαν καὶ πάντας λόγους, οὐδὲν ἡττον καὶ τὰ τῶν διαθηκῶν τρόπον τινὰ καὶ σφόδρα ἐπιμελῶς τε καὶ οἰκονομικῶς ἴσχει· ώστε κἀνταῦθα ζηλωτέος.

### ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

75 Δημήτριος Φανοστράτου Φαληρεύς. Οὖτος ἤκουσε μὲν Θεοφράστου· δημηγορῶν δὲ παρ' 'Αθηναίοις τῆς πόλεως ἐξηγήσατο ἔτη δέκα, καὶ εἰκόνων ἠξιώθη χαλκῶν ἑξήκοντα πρὸς ταῖς τριακοσίαις, ὧν αἱ πλείους ἐφ' ἵππων ἦσαν 20 καὶ ἀρμάτων καὶ συνωρίδων, συντελεσθεῖσαι ἐν οὐδὲ τριακοσίαις ἡμέραις· τοσοῦτον ἐσπουδάσθη. "Αρξασθαι δ' αὐτὸν τῆς πολιτείας φησὶ Δημήτριος ὁ Μάγνης ἐν τοῖς

17-18 Demetrii Fr. 2 Wehrli 18 δημηγορῶν δὲ – 22 ἐσπουδάσθη : Demetrii Fr. 24 W. Cf. Plin. N.H. 34.27 22-p. 361.2 "Αρπαλος : Demetrii Fr. 6. W.; Demetrii Magnetis Fr. 16 Mejer

1 ποσιδώνιον  ${\bf B}$  : ποσιδόνιον  ${\bf F}$  7 ποιήτω  ${\bf B}$  | πέπεισμε  ${\bf B}$  10 post μάρτυρες add. δὲ  ${\bf F}$  | ἑρμίων εὐσαρίστων  ${\bf B}$  11 πλιανιεύς  ${\bf B}$  12 συνετῶς τὰ  ${\bf P}$  : συνεστῶτα  ${\bf B}$ , συνεστῶτι  ${\bf F}$  15 -ταῦθα ζηλωτέος erasit  ${\bf B}^2$  16  $\it tit$ .  ${\bf PF}$  in mg et  ${\bf B}^2$  (sed om. 17 δημήτριος) 23 δ' ss.  ${\bf F}^2$ 

Όμωνύμοις, ὁπότε φυγὼν ᾿Αλέξανδρον εἰς ᾿Αθήνας ἦκεν Ἦρπαλος. Πολλὰ δὲ καὶ κάλλιστα τῷ πατρίδι ἐπολιτεύσατο. Καὶ γὰρ προσόδοις καὶ κατασκευαῖς ηὕξησε τὴν πόλιν, καίπερ οὐκ εὐγενὴς ἄν. Ἦν γὰρ ἐκ τῆς Κόνωνος 76 οἰκίας, ὡς Φαβωρῖνος ἐν πρώτῳ τῶν ᾿Απομνημονευμάτων φησίν, ἀλλὰ ἀστῷ καὶ εὐγενεῖ συνώκει Λαμία τῷ ἐρωμένῃ, καθάπερ ὁ αὐτὸς ἐν τῷ πρώτῳ φησίν ἀλλὰ καὶ ὑπὸ Κλέωνος πεπονθέναι ἐν τῷ δευτέρῳ ἱστορεῖ. Δίδυμος δὲ ἐν Συμποσιακοῖς καὶ Χαριτοβλέφαρον καὶ Λαμπετὼ 10 καλεῖσθαι αὐτόν φησιν ἀπό τινος ἑταίρας. Λέγεται δὲ ἀποβαλόντα αὐτὸν τὰς ὄψεις ἐν ᾿Αλεξανδρεία κομίσασθαι αὖθις παρὰ τοῦ Σαράπιδος ὅθεν καὶ τοὺς παιᾶνας ποιῆσαι τοὺς μέχρι νῦν ἀδομένους.

Σφόδρα δὲ λαμπρὸς ὢν παρὰ τοῖς 'Αθηναίοις, ὅμως 15 ἐπεσκοτήθη καὶ αὐτὸς ὑπὸ τοῦ τὰ πάντα διεσθίοντος φθόνου. Ἐπιβουλευθεὶς γὰρ ὑπό τινων δίκην θανάτου οὐ 77 παρὼν ὧφλεν. Οὐ μὴν ἐκυρίευσαν τοῦ σώματος αὐτοῦ, ἀλλὰ τὸν ἰὸν ἀπήρυγον εἰς τὸν χαλκόν, κατασπάσαντες αὐτοῦ τὰς εἰκόνας καὶ τὰς μὲν ἀποδόμενοι, τὰς δὲ βυθί-20 σαντες, τὰς δὲ κατακόψαντες εἰς ἀμίδας (λέγεται γὰρ καὶ

2 "Αρπαλος: i.e. 324 2 Πολλὰ δὲ – 4 τὴν πόλιν: Dem. Fr. 28 W. 4 καίπερ – 6 φησίν: Dem. Fr. 2 W.; Favorini Fr. 6 Mensching 6 ἀλλὰ ἀστῆ – 10 ἑταίρας: Dem. Fr. 38 W.; Favorini Fr. 11 M. 9–10 cf. Athen. 13, 593 F 10 Λέγεται – 13 Dem. Fr. 68 W. 14–p. 362.4 Dem. Fr. 52 W.

1 φυγών  $B^1PF$  : φυγόντα in mg  $B^2$  5, p. 362.1 et 4 φαβορεῖνος B 6 λαμεία B 8 κλέωνος BPF : Κόνωνος coni. Wehrli 9 λαμπετώ BPF et  $\phi$  19 : Λαμπιτώ Hicks ex Athenaeo 10 ἀπὸ BPF : ἀντὶ Schwartz | ἑτέρας  $B^1$  (corr. in mg  $B^2$ ) 11 ἀποβαλόντα BP : τυφλωθέντα F 12 παρὰ BP : ἀπὸ F 13 μέχρι τοῦ νῦν F 15 ἐπεσκοτήσθη  $B^1$  : ἐσκοτίσθη Suda | κατεσθίοντος F 18 ἀπήρυγον BP : ἀπήρυσαν F 19 ἀπολόμενοι B | βυθήσαντες B 20 ἀμύδας F

τοῦτο). Μία δὲ μόνη σώζεται ἐν ἀκροπόλει. Φαβωρῖνος δέ φησιν ἐν Παντοδαπῆ ἱστορία τοῦτο ποιῆσαι τοὺς 'Αθηναίους Δημητρίου κελεύσαντος τοῦ βασιλέως. 'Αλλὰ καὶ τὰ ἔτη τῆς ἀρχῆς αὐτοῦ ἐπέγραψαν ἀνομίας, ὡς Φαβωρῖνος.

362

78

79

Φησὶ δ' αὐτὸν Έρμιππος μετὰ τὸν Κασσάνδρου θάνατον φοβηθέντα Άντίγονον παρὰ Πτολεμαῖον ἐλθεῖν τὸν Σωτῆρα, κἀκεῖ χρόνον ἱκανὸν διατρίβοντα συμβουλεύειν τῷ Πτολεμαίῳ πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ τὴν βασιλείαν τοῖς ἐξ Εὐρυδίκης περιθεῖναι παισί. Τοῦ δὲ οὐ πεισθέντος, ἀλλὰ 10 παραδόντος τὸ διάδημα τῷ ἐκ Βερενίκης, μετὰ τὴν ἐκείνου τελευτὴν ἀξιωθῆναι πρὸς τούτου παραφυλάττεσθαι ἐν τῆ χώρα μέχρι τι δόξει περὶ αὐτοῦ. Ἐνταῦθα ἀθυμό τερον διῆγε· καί πως ὑπνώττων ὑπ' ἀσπίδος τὴν χεῖρα δηχθεὶς τὸν βίον μεθῆκε. Καὶ θάπτεται ἐν τῷ Βουσιρίτῃ 15 νομῷ πλησίον Διοσπόλεως.

Καὶ αὐτῷ ἐπεγράψαμεν ἡμεῖς [παρ' ἡμῖν].

'Ανείλεν ἀσπὶς τὸν σοφὸν Δημήτριον ἰὸν ἔχουσα πολὺν ἄσμηκτον, οὐ στίλβουσα φῶς ἀπ' ὀμμάτων, ἀλλ' ἀίδην μέλανα.

20

5

- 1-4 Favorini Fr. 38 M. 6-p. 363.4 οὐχ ἕξεις : Dem. Fr. 69 W. 6-16 Hermippi Fr. 58 Wehrli 18-21 Anth. Pal. 7.113
- 2 ἐν παντοδαπῆ ἱστορία om.  $\mathbf{F}$  4 τὰ ἔτη  $\mathbf{C}.\mathbf{F}$ . Hermann (cf. p. 360.19 ἔτη δέκα et p. 364.14) : τὸ ἐπὶ  $\mathbf{BP}^1$  : τῶ ἔπει  $\mathbf{FVP}^4$  : τῷ ἔτει  $\mathbf{Cobet}$  | ὡς φαβωρῖνος om.  $\mathbf{F}$  6 φησὶ δ' αὐτὸν ἕρμιππος  $\mathbf{BP}$  : ἕρμιππος δέ φησι  $\mathbf{F}$  | δ' ss.  $\mathbf{B}^2$  | κασσάνδρου  $\mathbf{B}$  : κασάνδρου  $\mathbf{PF}$  9 τῶ om.  $\mathbf{F}$  10 περιθῆναι  $\mathbf{BF}$  11 τὸ ἐκ  $\mathbf{F}$  | βερονίκης  $\mathbf{BP}^1\mathbf{F}$ , corr.  $\mathbf{P}^5$  13 δόξη  $\mathbf{B}$  14 ὑπνώττοντος  $\mathbf{B}$  15 μεθῆκε Kuehn : μετέθηκε  $\mathbf{BPF\Phi}$  | θάπτεται  $\mathbf{BPF}$  : τέθαπται  $\mathbf{Cobet}$  | βουσιρεί τῆ  $\mathbf{B}$  17 παρ' ἡμῖν del. Scaliger 20 ἄσμικτον  $\mathbf{F}^2$  21 (ἀ)λλ' ἀιδὴν  $\mathbf{B}^2$  in ras.

81

'Ηρακλείδης δ' ἐν τῆ ἐπιτομῆ τῶν Σωτίωνος Διαδοχῶν τῷ Φιλαδέλφῳ τὴν βασιλείαν θέλειν ἐκχωρῆσαι τὸν Πτο-λεμαῖον, τὸν δ' ἀποτρέπειν φάσκοντα· ""Αν ἄλλῳ δῷς, σὸ οὐχ ἕξεις." 'Οπηνίκα δ' ἐσυκοφαντεῖτο ἐν ταῖς 'Αθήναις (μανθάνω γὰρ καὶ τοῦτο), Μένανδρος ὁ κωμικὸς παρ' ὀλίγον ἦλθε κριθῆναι δι' οὐδὲν ἄλλο ἢ ὅτι φίλος ἦν αὐτῷ. 'Αλλ' αὐτὸν παρῃτήσατο Τελεσφόρος ὁ ἀνεψιὸς τοῦ Δη- 80 μητρίου.

Πλήθει δὲ βιβλίων καὶ ἀριθμῷ στίχων σχεδὸν ἄπαν10 τας παρελήλακε τοὺς καθ' αὐτὸν Περιπατητικούς, εὐπαίδευτος ὢν καὶ πολύπειρος παρ' ὁντινοῦν· ὧν ἐστι τὰ μὲν ἱστορικά, τὰ δὲ πολιτικά, τὰ δὲ περὶ ποιητῶν, τὰ δὲ ἡητορικά, δημηγοριῶν τε καὶ πρεσβειῶν, ἀλλὰ μὴν καὶ λόγων Αἰσωπείων συναγωγαὶ καὶ ἄλλα πλείω. "Εστι δὲ τὰ

15 Περὶ τῆς ᾿Αθήνησι νομοθεσίας α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄,
Περὶ τῶν ᾿Αθήνησι πολιτειῶν α΄ β΄,
Περὶ δημαγωγίας α΄ β΄,
Περὶ πολιτικῆς α΄ β΄,
Περὶ νόμων α΄,
20 Περὶ ἡητορικῆς α΄ β΄,
Στρατηγικῶν α΄ β΄,
Περὶ Ἰλιάδος α΄ β΄,

1-4 οὐχ ἕξεις : Sotionis Fr. 18 Wehrli 4 Ὁπηνίκα - 7 Dem. Fr. 57 W.; Menandri T 8 Koerte. Cf. D. Potter, *Historia* 36 (1987) 491-495 15-p. 365.12 Dem. Fr. 74 W 13-14 Aesopi T 14 Perry

1 σοτίονος  ${\bf B}$  3 ἀπορρέπειν  ${\bf B}$  | ἄλλ ${\bf \omega}$  : ἄλλοις in mg γρ.  ${\bf P}^4$  4 δὲ συκοφαντῆτο  ${\bf B}$  5 ὁ κωμικὸς  ${\bf PF}$  : οὕ τινος  ${\bf B}$  6 δι' οὐδὲν – 7 τοῦ δημητρίου om.  ${\bf B}$  spatio 3 versuum relicto 7 τοῦ om.  ${\bf F}$  9 πλήθει – ἄπαντας  ${\bf B}^2$  in lacuna | ἀριθμῶν  ${\bf B}$  12 ῥητορικὰ  ${\bf BP}$  : δημηγορικὰ  ${\bf F}$  14 αἰσωπίων  ${\bf B}$  16 πολιτιῶν  ${\bf F}$  : πολιτῶν  ${\bf BPV}$  | α΄ om.  ${\bf F}$  17, 18, 20, 21 et 22 α΄ om.  ${\bf F}$  18 πολιτικῆς  ${\bf BP}$  : πολιτικῶν  ${\bf F}$ , agn. Wehrli

Περὶ 'Οδυσσείας α' β' γ' δ', Πτολεμαΐος α', Έρωτικὸς α΄, Φαιδώνδας α΄, Μαίδων α΄. 5 Κλέων α΄. Σωκράτης α΄, 'Αρταξέρξης α', 'Ομηρικὸς α', 'Αριστείδης α'. 10 'Αριστόμαχος α', Προτρεπτικός α'. Υπέρ τῆς πολιτείας α΄, Περὶ τῆς δεκαετίας α΄, Περὶ τῶν Ἰώνων α΄, 15 Πρεσβευτικός α΄, Περὶ πίστεως α΄, Περὶ χάριτος α΄, Περὶ τύχης α΄, Περὶ μεγαλοψυχίας α΄, 20 Περί γάμου α΄, Περὶ τοῦ δόκου α΄, Περὶ εἰρήνης α΄. [Περὶ νόμων α΄,] Περὶ ἐπιτηδευμάτων α΄, 25

### 14 : cf. p. 360.18-19

1 α' - γ' om. F 5 μέδων F 7 post hunc tit. repetunt v. 11 ἀριστόμαχος BP 8-10 om. F 8 ἀρτοξέρξης BP, corr. Frob. 10 ἀριστήδης B 11 ἄρι- ss. F² 16 πρεσβυτικὸς BPF, corr. Frob. 22 δόκου Menagius (= δοκήσεως), agn. Cobet, Wehrli : δοκοῦ BPF 24 περὶ νόμων deleri suad. Long (cf. 363.19)

Περὶ καιροῦ α΄,
Διονύσιος α΄,
Χαλκιδικὸς α΄,
'Αθηναίων καταδρομὴ α΄,
5 Περὶ 'Αντιφάνους α΄,
Προοίμιον ἱστορικὸν α΄,
'Επιστολαὶ α΄,
'Εκκλησία ἔνορκος α΄,
Περὶ γήρως α΄,
Δίκαια α΄,
Χοειῶν α΄.

Χαρακτὴρ δὲ φιλόσοφος, εὐτονίᾳ ἡητορικἢ (καὶ) δυ- 82 νάμει κεκραμένος. Οὧτος ἀκούσας ὅτι τὰς εἰκόνας αὐτοῦ 15 κατέστρεψαν 'Αθηναῖοι, "'Αλλ' οὐ τὴν ἀρετήν," ἔφη, "δι' ἣν ἐκείνας ἀνέστησαν." "Ελεγε μὴ μικρὸν εἶναι μέρος τὰς ὀφρῦς · ὅλφ γοῦν ἐπισκοτῆσαι δύνασθαι τῷ βίφ. Οὐ μόνον τὸν πλοῦτον ἔφη τυφλόν, ἀλλὰ καὶ τὴν ὁδηγοῦσαν αὐτὸν Τύχην. "Όσον ἐν πολέμφ δύνασθαι σίδηρον, τοσοῦτον ἐν

- 11 Aesopi T 74 Perry 14 Οὖτος 16 Dem. Fr. 122 W.; Arsen. Viol., p. 187 Walz; Gnom. Vat. 48 (de Aristide) 16 "Ελεγε 17 τῷ βίφ : Dem. Fr. 115 W.; Arsen. ib. 17 Οὐ μόνον 19 Τύχην : Dem. Fr. 121 W.; Arsen. ib. 19 "Οσον p. 366.1 λόγον : Dem. Fr. 120 W.; Arsen. ib.
- 6 ante προοίμιον addit περὶ F 7 ἐπιστολὴ F 8 ἐκκλησία ἔνορχος α΄ FP<sup>4</sup>H : ἐκκληένορχα B, ἐκκληενόρχ' α΄ P<sup>1</sup>Q : corr. Frob. 11 αἰωπίων B 13 καὶ Frob. : om. BP F | post δυνάμει addit τε F 14 κεκραμένος BP : πεπυκνωμένος F 16 μὴ BPF<sup>1</sup>Φ et Arsen. : erasit F<sup>2</sup>, om. Frob. | post μικρὸν add. μὲν J. Price (ad Lucam 3), agn. Cobet, Wehrli 17 ὀφρεῖς B | γοῦν BPFΦ : γὰρ Arsen. : δὲ Price, agn. Cobet, Wehrli 17 δύνασθαι τῶ βίω BPΦ et Arsen. : τῶ βίω δύνασθαι F

πολιτείαις ἰσχύειν λόγον. Ἰδών ποτε νεανίσκον ἄσωτον, "Ἰδού," ἔφη, "τετράγωνος Ἑρμῆς ἔχων σύρμα, κοιλίαν, αἰδοῖον, πώγωνα." Τῶν τετυφωμένων ἀνδρῶν ἔφη τὸ μὲν ὕψος δεῖν περιαιρεῖν, τὸ δὲ φρόνημα καταλείπειν. Τοὺς νέους ἔφη δεῖν ἐπὶ μὲν τῆς οἰκίας τοὺς γονέας αἰδεῖσθαι, 5 ἐν δὲ ταῖς ὁδοῖς τοὺς ἀπαντῶντας, ἐν δὲ ταῖς ἐρημίαις 83 ἑαυτούς. Τοὺς φίλους ἐπὶ μὲν τὰ ἀγαθὰ παρακαλουμένους ἀπιέναι, ἐπὶ δὲ τὰς συμφορὰς αὐτομάτους. Τοσαῦτα καὶ εἰς τοῦτον ἀναφέρεσθαι δοκεῖ.

Γεγόνασι δὲ Δημήτριοι ἀξιόλογοι εἴκοσι· πρῶτος Χαλ- 10 κηδόνιος, ἡήτωρ καὶ Θρασυμάχου πρεσβύτερος· δεύτερος αὐτὸς οὖτος· τρίτος Βυζάντιος, Περιπατητικός· τέταρτος καλούμενος Γραφικός, σαφὴς διηγήσασθαι· ἦν δὲ ὁ αὐτὸς καὶ ζωγράφος· πέμπτος 'Ασπένδιος, μαθητὴς 'Απολλωνίου τοῦ Σολέως· ἕκτος Καλλατιανός, ὁ γεγραφὼς περὶ 15 'Ασίας καὶ Εὐρώπης εἴκοσι βίβλους· ἕβδομος Βυζάντιος,

1 Ἰδὼν - 3 πώγωνα : Dem. Fr. 118 W.; Arsen. ib. 3 Τῶν - 4 καταλείπειν : Dem. Fr. 119 W.; Arsen., p. 188 W. 4 Τοὺς νέους - 7 ἐαυτούς : Dem. Fr. 117 W.; Arsen. ib.; Gnom. Vat. 255; Clem. Paed. 3.33.3 7 Τοὺς φίλους - 9 Dem. Fr. 116 W.; Arsen., p. 187 W. 10-p. 368.2 Demetrii Magnetis F 17 Mejer 15 ἕκτος : cf. FGrHist 85 T 1 16 ἕβδομος : cf. FGrHist 162 T 1

1 πολιτείαις BP et Arsen. : πολιτεία  $\Phi$  : πολίταις F, agn. Wehrli | ἰσχύειν οπ.  $\Phi$  | λόγον PF $\Phi$  : δῶρον B et Arsen. 2 σύρμα BPF $\Phi$  et Arsen. : στόμα Reiske conl. Stob. 3.4.66 3 ἔφη οπ. F 4 φρόνιμα F | καταλείπειν F $\Phi$  : καταλιπεῖν BP et Arsen. 5 ἐπὶ μὲν τῆς οἰκίας BP $\Phi$  : ἐν (ἐπὶ F) μὲν ταῖς οἰκίαις F et Arsen., Gnom. | γονέας BF $\Phi$  : γονεῖς P et Arsen., Gnom. 8 ἀπιέναι BPF : ἰέναι  $\Phi$  : παριέναι Richards 10 Χαλκηδόνιος Ambros., Huebner : καλχηδόνιος P<sup>1</sup>F, καλχιδόνιος B : καρχηδόνιος D et Frob. : χαρκηδόνιος P<sup>5</sup> 13 ante σαφὴς addit καὶ Frob. | σαφὴς διηγήσασθαι οπ. F 13–14 καὶ ὁ αὐτὸς BP 15 καλλαντιανὸς BPF, corr. Stephanus 16 καὶ οπ. F

έν τρισκαίδεκα βιβλίοις γεγραφώς την Γαλατών διάβασιν έξ Εὐρώπης εἰς 'Ασίαν καὶ ἐν ἄλλοις ὀκτὼ τὰ περὶ 'Αντίοχον καὶ Πτολεμαῖον καὶ τὴν τῆς Λιβύης ὑπ' αὐτὧν διοίκησιν όγδοος ὁ διατρίψας ἐν ᾿Αλεξανδρεία σοφισ- 84 5 τής, τέχνας γεγραφώς ρητορικάς ένατος 'Αδραμυττηνός, γραμματικός, έπικληθείς Ίξίων διὰ τὸ ἀδικῆσαί τι δοκεῖν περὶ τὴν "Ηραν · δέκατος Κυρηναῖος, γραμματικός, ὁ ἐπικληθείς Στάμνος, ἀνὴρ ἀξιόλογος ενδέκατος Σκήψιος, πλούσιος καὶ εὐγενης ἄνθρωπος καὶ φιλόλογος ἄκρως. 10 ούτος καὶ Μητρόδωρον προεβίβασε τὸν πολίτην. Δωδέκατος γραμματικός Ἐρυθραῖος, πολιτογραφηθεὶς ἐν Τήμνω· τρισκαιδέκατος Βιθυνός Διφίλου τοῦ Στωϊκοῦ υίός, μαθητης δὲ Παναιτίου τοῦ 'Ροδίου τεσσαρεσκαιδέκατος ἡήτωρ Σμυρναίος. Ι Καὶ οὖτοι μὲν λογικοί.Ποιηταὶ δὲ πρῶτος 85 15 άρχαίαν κωμωδίαν πεποιηκώς δεύτερος έπῶν ποιητής, οδ μόνα σώζεται πρὸς τοὺς φθονεροὺς εἰρημένα τάδε.

Ζωὸν ἀτιμήσαντες ἀποφθίμενον ποθέουσι καί ποθ' ὑπὲρ τύμβοιο καὶ ἀπνόου εἰδώλοιο ἄστεα νεῖκος ἐπῆλθεν, ἔριν δ' ἐστήσατο λαός.

20 Τρίτος Ταρσικός, σατυρογράφος τέταρτος ἰάμβους γεγραφώς, πικρὸς ἀνήρ πέμπτος ἀνδριαντοποιός, οὖ μέμνηται

12 τρισκαιδέκατος : Panaetii Fr. 153 van Straaten 14 πρῶτος : cf. Demetrium 1 (*PCG* V) 17–19 Suda, Φ 512; Suppl. Hell. 373 20 τρίτος : cf. TrGF Nr. 206 Snell

1 τρεισκαίδεκα B 4 διήκησιν B 5 ἀδραμυτηνὸς PF 6 δοκεῖν om. F 8 ἀνὴρ ἀξιόλογος ss.  $F^2$  9 ἄνθρωπος — ἄκρως in mg  $F^2$  11 πολιτογραφηθεὶς ἐν τῆ μνῶ in mg infer.  $F^2$  | τήμνω B : τῆ μνῶ  $PF^2$  : τῆ Μνῷ (Romana?) Cobet : Λήμνῳ Long 12 τρεισκαιδέκατος B | δειφίλου B : διιφίλου F 13 ῥωδίου F 17 ἀτιμήσαντες BP : ἀτιμάσαντες F et Suda 18 ποτ'  $BP^1$  (corr.  $P^2Q$ ) 19 ἄστεF | λαός ss.  $F^2$ 

Πολέμων · έκτος 'Ερυθραῖος, ποικιλογράφος ἄνθρωπος, (ος) καὶ ἱστορικὰ καὶ ἡητορικὰ πεποίηκε βιβλία.

#### ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ

'Ηθικὰ μὲν

Περὶ δικαιοσύνης γ΄, "Έν δὲ περὶ σωφροσύνης, Περί τε εὐσεβείας α΄,

15

καὶ

87

Περὶ ἀνδρείας α΄, Κοινῶς τε περὶ ἀρετῆς α΄,

καὶ ἄλλο

20

Περὶ εὐδαιμονίας α΄, Περί τε ἀρχῆς α΄,

- 1 Polemonis Fr. 69 (FHG III, 135) | ἕκτος : FHG IV, 381 4–12 ἄριστα : Heraclidis Fr. 3 Wehrli 4–8 Sotionis Fr. 17 Wehrli 11 Φέρεται p. 371.6 ἐξουσίας : Heraclidis Fr. 22 W.
- 2 ος add. Cobet | καὶ ἡητορικὰ πεποίηκε βιβλία  $\mathbf{B}^2$  in lacuna 3 tit. PB (4 ἡρακλείδης omisso),  $\mathbf{F}^2$  in mg 6 πυθαγορίων  $\mathbf{B}$  8 τε om.  $\mathbf{F}$  9 σῶμα  $\mathbf{BPF\Phi}$  : σχῆμα Hemsterhusius (ad Luc. Somn. 8) 11 βάδισμα  $\mathbf{BPF}$  : βλέμμα Cobet, agn. Wehrli 12 ante ἄριστα addunt τά τε  $\mathbf{BP}^1$ , expunxit  $\mathbf{P}^2$  18 ἀνδρίας  $\mathbf{P}$  22 τε  $\mathbf{BPF}$  : τῆς ed. Londin., Cobet

```
καὶ
            Νόμων καὶ τῶν συγγενῶν τούτοις α΄,
            Περὶ ὀνομάτων α΄,
            Συνθηκαι α΄,
             'Ακούσιος α΄.
5
             Έρωτικὸς (α').
      καὶ
            Κλεινίας α΄.
      Φυσικά δὲ
            Περί νοῦ,
10
            Περί ψυχής.
            καὶ κατ' ἰδίαν Περὶ ψυχῆς,
      καὶ
            Περὶ φύσεως,
15
      καὶ
            Περὶ εἰδώλων,
            Πρὸς Δημόκριτον,
            Περὶ τῶν ⟨ἐν⟩ οὐρανῷ α΄,
            Περὶ τῶν ἐν "Αιδου,
            Περὶ βίων α΄ β΄,
20
            Αἰτίαι περὶ νόσων α΄,
            Περὶ τὰγαθοῦ α΄,
            Πρὸς τὰ Ζήνωνος α΄.
            Πρὸς τὰ Μήτρωνος α΄.
```

<sup>2</sup> α΄ post νόμων in BPF, huc transtuli 5 α΄ om. BP 6 α΄ addidi 7 καὶ BPF : ἢ coni. Gigante (unus titulus cum 8) 10–11 Περὶ νοῦ ⟨καὶ⟩ περὶ ψυχῆς Reiske 12–13 καὶ - καὶ in mg  $P^2$  17–18 unus titulus in BPF 18 ⟨ἐν⟩ οὐρανῷ Stephanus : οὐρανῶν BPF 20 α΄ om. F 23 et 24 τὸ BPF, corr. Stephanus 24 α΄ F : om. BP

## Γραμματικά δὲ

Περὶ τῆς 'Ομήρου καὶ 'Ησιόδου ἡλικίας α΄ β΄, Περὶ 'Αρχιλόχου καὶ 'Ομήρου α΄ β΄.

### Καὶ μουσικὰ δὲ

88

Περὶ τῶν παρ' Εὐριπίδη καὶ Σοφοκλεῖ α' β' γ', Περὶ μουσικῆς  $\alpha'$   $\beta'$   $\langle \gamma' \rangle$ , Λύσεων 'Ομηρικών α' β', Θεωρηματικόν α΄. Περὶ τῶν τριῶν τραγωδοποιῶν α΄, Χαρακτήρες α', 10 Περί ποιητικής καὶ τῶν ποιητῶν α΄, Περί στογασμοῦ α΄, Προοπτικών α΄. 'Ηρακλείτου έξηγήσεις δ'. Πρός τὸν Δημόκριτον ἐξηγήσεις α΄, 15 Λύσεων έριστικών α΄ β΄, 'Αξίωμα α΄, Περὶ εἰδῶν α΄, Λύσεις α΄, Ύποθηκαι α΄. 20 Πρὸς Διονύσιον α΄.

# 'Ρητορικὰ δὲ

Περὶ τοῦ ἡητορεύειν ἢ Πρωταγόρας.

2 ἡσιόδου καὶ ὁμήρου F 2, 3, 6 et 7 α΄ om. F 4 om. F 5 τὸν B | α΄ β΄ om. F 6 γ΄ add Meursius conl. Athen. 10. 455 C et 14, 624 C 8 θεωρηματικῶν F 9 τρίων om. F 10 χαρακτήρες P : χαρακτήρ BF 11 τῶν ss.  $F^2$  13 προσπτικῶν BP : προσπτικὸν F, Cobet 15 Πρὸς τὸν Frob. : πρὸς D : πρῶτον BP : πρώτων F | δημοκριτίων F 16 ἐρειστικῶν F | α΄ om. F 17 om. F 23 προταγόρας B

'Ιστορικά·

Περὶ τῶν Πυθαγορείων καὶ Περὶ εὑρημάτων.

Τούτων τὰ μὲν κωμικῶς πέπλακεν, ὡς τὸ Περὶ ἡδονῆς 5 καὶ Περὶ σωφροσύνης τὰ δὲ τραγικῶς, ὡς τὸ Περὶ τῶν καθ' "Αιδην καὶ τὸ Περὶ εὐσεβείας καὶ τὸ Περὶ ἐξουσίας.

"Εστι δ' αὐτῷ καὶ μεσότης τις ὁμιλητικὴ φιλοσόφων τε 89 καὶ στρατηγικῶν καὶ πολιτικῶν ἀνδρῶν πρὸς ἀλλήλους διαλεγομένων. 'Αλλὰ καὶ γεωμετρικά ἐστιν αὐτοῦ καὶ 10 διαλεκτικά. "Αλλως τε ἐν ἄπασι ποικίλος τε καὶ διηρμένος τὴν λέξιν ἐστὶ καὶ ψυχαγωγεῖν ἱκανῶς δυνάμενος.

Δοκεῖ δὲ καὶ τὴν πατρίδα τυραννουμένην ἐλευθερῶσαι, τὸν μόναρχον κτείνας, ὡς φησι Δημήτριος ὁ Μάγνης ἐν 'Ομωνύμοις. 'Ός καὶ τοιόνδε ἰστορεῖ περὶ αὐτοῦ·
15 "Θρέψαι αὐτὸν δράκοντα ἐκ νέου καὶ αὐξηθέντα, ἐπειδὴ τελευτᾶν ἔμελλε, κελεῦσαί τινι τῶν πιστῶν αὑτοῦ τὸ σῶμα κατακρύψαι, τὸν δὲ δράκοντα ἐπὶ τῆς κλίνης θεῖναι, ἵνα δόξειεν εἰς θεοὺς μεταβεβηκέναι. Έγένετο δὲ πάντα. Καὶ μεταξὸ παραπεμπόντων τὸν 'Ηρακλείδην τῶν πολι- 90 τῶν καὶ εὐφημούντων, ὁ δράκων ἀκούσας τῆς ἐπιβοῆς ἐξέδυ τῶν ἱματίων καὶ διετάραξε τοὺς πλείστους. 'Υστε-

7-9 et 10 "Αλλως τε – 11 Heraclid. Fr. 25 W. 9-10 Heraclid. Fr. 22 W. 12–14 Heraclid. Fr. 11 W. 12–p. 372.2 Demetrii Magnetis F 18 Mejer 14 " $O_{\varsigma}$  – p. 372.8 Heraclid. Fr. 16 W. Cf. *Suda*, H 461. Hippoboti Fr. 7 Gigante

1 om.  $\mathbf{F}$  2 τῶν om.  $\mathbf{P}$  et Frob. 5 περὶ om.  $\mathbf{F}$  5–6 περὶ τὸν καθάδην  $\mathbf{B}$  6 καὶ τὸ περὶ om.  $\mathbf{F}$  7 ὁμειλητικὴ  $\mathbf{B}$  10 ἄλλως τε - 11 δυνάμενος in mg  $\mathbf{F}^2$  10 ἄλλως τε  $\mathbf{PF}^2$  : ἀλλὰ ὥστε  $\mathbf{B}$  13 μόναρχον  $\mathbf{BPF}$  : Κλέαρχον Wilamowitz (Antigonos, p. 24 n. 17) 15 αὐξηθέντος  $\mathbf{\Phi}$  16 τινι  $\mathbf{BP\Phi}$  : τινα  $\mathbf{F}$  | αὐτοῦ Huebner : αὐτοῦ  $\mathbf{BPF\Phi}$  17 κατακρύψαι  $\mathbf{BPF\Phi}$  : κατακαῦσαι Casaubon | θῆναι  $\mathbf{B}$  18 πάντα  $\mathbf{BP}$   $\mathbf{\Phi}$  : ταῦτα  $\mathbf{F}$  21 ἐτάραξε  $\mathbf{F}$  | τοὺς πλείους  $\mathbf{\Phi}$ 

ρον μέντοι έξεκαλύφθη πάντα καὶ ἄφθη Ἡρακλείδης οὐχ οἷος ἐδόκει, ἀλλ' οἷος ἦν."

Καὶ ἔστιν ἡμῶν εἰς αὐτὸν οὕτως ἔχον

"Ηθελες ἀνθρώποισι λιπεῖν φάτιν, 'Ηρακλείδη, ὥς ῥα θανὼν ἐγένου ζωὸς ἄπασι δράκων. 'Αλλὰ διεψεύσθης, σεσοφισμένε· δὴ γὰρ ὁ μὲν θὴρ ἦε δράκων, σὺ δὲ θήρ, οὐ σοφὸς ὤν, ἑάλως.

5

Ταὐτὰ δέ φησι καὶ Ἱππόβοτος.

- - **4–7** Anth. Pal. 7.114; Plan. **9–21** Heraclid. Fr. 14a W. = Hermippi Fr. 42 Wehrli. Cf. P. Hercul. 1021, col. 9.1–10.11 Gaiser
  - 3 ἔχον οὕτως F | ἔχων B 4 ἤλυθες Pal.¹ 5 ἄρα Pal. | ἄπασι BPF et Pal. : ἀπαρτὶ Reiske 6 σεσοφισμένε BP et Pal. : σεσοφισμένος F 7 ἦε P : ἠὲ BF et Pal.¹ 8 ταὐτὰ Gigante (conl. 9.40) : ταῦτα BPF 9 λιμοῦ PFΦ : λοιμοῦ B : αὐχμοὺς Pap. 12 ἀνελεῖν Richards : ἀνειπεῖν BPF : εἰπεῖν Φ | τῶν κακῶν BPΦ : τοῦ κακοῦ F 14 στεφανωθείη PΦ : στεφανωθῆ BF | αὐτὸν B 15 τιμῶτο ἄναντο B² in lacuna 18 καταλευσθέντες Kuehn : κατακυλισθέντες BPFΦ | ἐφθάρησαν Φ 19 ἐπιστᾶσα om. Φ

15

- Φησὶ δ' 'Αριστόξενος ὁ μουσικὸς καὶ τραγφδίας αὐτὸν 92 ποιεῖν καὶ Θέσπιδος αὐτὰς ἐπιγράφειν. Χαμαιλέων τε τὰ παρ' ἑαυτῷ φησι κλέψαντα αὐτὸν τὰ περὶ 'Ησιόδου καὶ 'Ομήρου γράψαι· ἀλλὰ καὶ 'Αντίδωρος (ὁ) 'Επικούρειος 5 ἐπιτιμῷ αὐτῷ, τοῖς Περὶ δικαιοσύνης ἀντιλέγων. "Ετι καὶ Διονύσιος ὁ Μεταθέμενος (ἢ Σπίνθαρος, ὡς ἔνιοι) γράψας τὸν Παρθενοπαῖον ἐπέγραψε Σοφοκλέους. 'Ο δὲ πιστεύσας εἴς τι τῶν ἰδίων συγγραμμάτων ἐχρῆτο μαρτυρίοις ὡς Σοφοκλέους. Αἰσθόμενος δὴ ὁ Διονύσιος ἐμήνυσεν αὐτῷ 93 τὸ γεγονός· τοῦ δ' ἀρνουμένου καὶ ἀπιστοῦντος ἐπέστειλεν ἰδεῖν τὴν παραστιχίδα· καὶ εἶχε Πάγκαλος· οὖτος δ' ἢν ἐρώμενος Διονυσίου. 'Ως δ' ἔτι ἀπιστῶν ἔλεγε κατὰ τύχην ἐνδέχεσθαι οὕτως ἔχειν, πάλιν ἀντεπέστειλεν ὁ Διονύσιος ὅτι 'Καὶ ταῦτα εὑρήσεις·
  - Γέρων πίθηκος οὐχ ὰλίσκεται πάγη.
  - Αλίσκεται μέν, μετὰ χρόνον δ' ὰλίσκεται."

Καὶ πρὸς τούτοις: "Ἡρακλείδης γράμματα οὐκ ἐπίσταται." Ὁ δ' ἠσχύνθη.

- 1–2 Heraclid. Fr. 181 W. = Aristoxeni Fr. 114 Wehrli 2–4 γράψαι : Chamaeleonis Fr. 46 Wehrli 4–5 Heraclid. Fr. 48 W. 5 "Ετι 18 Heraclid. Fr. 13a W.; SVF I Nr. 425; TrGF I Nr. 113
- 2 χαμελέων BF | τὰ om. F 4 'Αντίδωρος Menagius (conl. 10.8 et 28) : ἀντόδωρος BPF : Αὐτόδωρος Stephanus : corruptum Wehrli | ὁ add. Cobet | καὶ ἐπικούρειος F | ἐπικούριος B 7 ὁ δὲ 9 σοφοκλέους  $\mathbf{F}^2$  in mg super. 8 ἐχρεῖτο  $\mathbf{F}^2$  | ὡς  $\mathbf{BP\Phi}$  : τῶν  $\mathbf{F}^2$  9 δὴ  $\mathbf{B\Phi}$  : δ'  $\mathbf{P}$ , Suda : om. δ' ὁ  $\mathbf{F}$  11 παραστοιχίδα  $\mathbf{F}$  | πάνκαλος  $\mathbf{BP}^1$ , πάγκαλος  $\mathbf{Q\Phi}$  : πᾶν κάλλος  $\mathbf{F}^2\mathbf{P}^4$  (mg γρ.)  $\mathbf{H}$  : πὰν καλός  $\mathbf{P}^1$  in mg : παγκάλως Suda 13 ἔχει  $\mathbf{B}$  | ὁ om.  $\mathbf{F}$  16 μὲν om.  $\mathbf{B}$  (ras. 2 litt.) | δ'  $\mathbf{F\Phi}$  : θ'  $\mathbf{BP}$  17 ἐπίστατε  $\mathbf{B}^1$  (corr.  $\mathbf{B}^2$ ) 19 ὁ δ' Nauck² (p. 840), agn. ab Arnim, Snell : οὐδ'  $\mathbf{BPF}$  : καὶ ἐπὶ τούτοις οὐκ  $\mathbf{\Phi}$

Γεγόνασι δ' 'Ηρακλείδαι τεσσαρεσκαίδεκα· πρῶτος αὐτὸς οὖτος· δεύτερος πολίτης αὐτοῦ, πυρρίχας καὶ φλυ94 αρίας συντεταγμένος· τρίτος Κυμαῖος, γεγραφὼς Περσικὰ ἐν πέντε βιβλίοις· τέταρτος Κυμαῖος, ῥήτωρ τέχνας γεγραφώς· πέμπτος Καλλατιανὸς ἢ 'Αλεξανδρεύς, γε- 5 γραφὼς τὴν Διαδοχὴν ἐν εξ βιβλίοις καὶ Λεμβευτικὸν λόγον, ὅθεν καὶ Λέμβος ἐκαλεῖτο· ἔκτος 'Αλεξανδρεύς, γεγραφὼς τὰ Περσικὰ ἰδιώματα· ἕβδομος διαλεκτικὸς Βαργυληΐτης, κατ' Ἐπικούρου γεγραφώς· ὄγδοος ἰατρὸς τῶν ἀπὸ Ἱκεσίου· ἔνατος ἰατρὸς Ταραντῖνος, ἐμπειρικός· 10 δέκατος ποιητικός, παραινέσεις γεγραφώς· ἑνδέκατος ἀνδριαντοποιός, Φωκαεύς· δωδέκατος ἐπιγραμμάτων ποιητὴς λιγυρός· τρισκαιδέκατος Μάγνης, Μιθριδατικὰ γεγραφώς· τεσσαρεσκαιδέκατος ἀστρολογούμενα συγγεγραφώς.

3 τρίτος : FGrHist 689 T 1 6 τὴν Διαδοχήν : i.e. τὴν ἐπιτομὴν τῶν Σωτίωνος Διαδοχῶν (cf. 5.79 et 8.7) 7 ἕκτος : FGrHist 696 F 30 13 τρισκαιδέκατος : FGrHist 187 T 1

<sup>2</sup> καὶ φλυαρίας in mg  $F^2$ : καὶ φλύακας Wilamowitz 4 ὁ ρήτωρ F 5 καλλιτιανὸς BPF, corr. Menagius 6 τὴν διαδοχὴν - 8 ἰδιώματα in rasura et in mg  $F^2$  6 λεβευτικὸν B 9 βαργυληίτης P: βαργυλιήτης B: μαργιλιτης F ( $\ddot{u}$  super  $\ddot{u}$   $F^2$ ) 11 ποιητικὸς BP: om. F: ποιητής conieci 13 λιγυρός om. F | τρεισκαιδέκατος B subscriptio  $\dot{u}$   $\dot{u}$   $\dot{u}$ 

ς

#### ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ

'Αντισθένης 'Αντισθένους 'Αθηναῖος. 'Ελέγετο δ' οὐκ 1 εἶναι ἰθαγενής· ὅθεν καὶ πρὸς τὸν ὀνειδίζοντα εἰπεῖν· "Καὶ ἡ μήτηρ τῶν θεῶν Φρυγία ἐστίν." 'Εδόκει γὰρ εἶναι 5 Θράττης μητρός· ὅθεν καὶ ἐν Τανάγρα κατὰ τὴν μάχην εὐδοκιμήσας ἔδωκε λέγειν Σωκράτει ὡς οὐκ ἂν ἐκ δυοῖν 'Αθηναίων οὕτως γεγόνοι γενναῖος. Καὶ αὐτὸς δὲ τοὺς 'Αθηναίους ἐπὶ τῷ γηγενεῖς εἶναι σεμνυνομένους ἐκφαυλίζων ἔλεγε μηδὲν εἶναι κοχλιῶν καὶ ἀττελέβων εὐγενεσ-10 τέρους.

Οὖτος κατ' ἀρχὰς μὲν ἤκουσε Γοργίου τοῦ ῥήτορος ὅθεν τὸ ῥητορικὸν εἶδος ἐν τοῖς διαλόγοις ἐπιφέρει καὶ μάλιστα ἐν τῇ ᾿Αληθεία καὶ τοῖς Προτρεπτικοῖς. Φησὶ δ' 2 ὙΕρμιππος ὅτι προείλετο ἐν τῇ τῶν Ἰσθμίων πανηγύρει 15 ψέξαι τε καὶ ἐπαινέσαι ᾿Αθηναίους, Θηβαίους, Λακεδαιμονίους εἶτα μέντοι παραιτήσασθαι ἰδόντα πλείους ἐκ ⟨τούτων⟩ τῶν πόλεων ἀφιγμένους.

1 de l. 6 cf. M.-O. Goulet-Cazé, ANRW II 36.6 (1992) 3880-4048 paragraphos 1-2 et 13-15 excerpsit Eudocia, Violarium 96 Flach 2-7 γενναῖος: Antisthenis Frr. 1 et 3 Giannantoni (SSR VA); Arsen. Violetum, p. 106 s. Walz 5 ἐν Τανάγρα - 7 γενναῖος: cf. 2.31 et P. Von der Muehll, Mus. Helv. 23 (1966) 234-236 7 Καὶ αὐτὸς - 9 Antisth. Fr. 8 G. 11-13 Fr. 11 G. 13 Φησὶ - 17 Fr. 9 G.; Hermippi Fr. 34 Wehrli

inscriptio ς΄  $\bf P$  : λαερτίου διογένους τῶν εἰς δέκα τὸ ς΄  $\bf FV$   $\bf DP^4H$  1 tit.  $\bf QCoD$  3 καὶ  $\bf F$  et Arsen. : om.  $\bf BP$  5 θράτης  $\bf F$  6 δυεῖν  $\bf P$  7 οὖτος  $\bf F$  | γεγόνοι  $\bf BP$  : γέγονε  $\bf F$  : ἐγεγόνει Arsen. 9 κοχλαιων  $\bf B$  : κοχλύων  $\bf F$  | ἀττεβέλων  $\bf F$  : γρ. ἀττελάβων  $\bf F^2$  in mg 13 προπετικοῖς  $\bf B$  15 θηβαίους om.  $\bf F$  17 τούτων addidi

Ύστερον δὲ παρέβαλε Σωκράτει, καὶ τοσοῦτον ὤνατο αύτοῦ, ώστε παρήνει τοῖς μαθηταῖς γενέσθαι αὐτῷ πρὸς Σωκράτην συμμαθητάς. Οἰκῶν τε ἐν Πειραιεῖ καθ' ἑκάστην ημέραν τους τετταράκοντα σταδίους ανιών ήκουε Σωκράτους, παρ' οὖ καὶ τὸ καρτερικὸν λαβὼν καὶ τὸ 5 άπαθες ζηλώσας κατήρξε πρώτος τοῦ Κυνισμοῦ. Καὶ ὅτι ὁ πόνος άγαθὸν συνέστησε διὰ τοῦ μεγάλου Ἡρακλέους καὶ τοῦ Κύρου, τὸ μὲν ἀπὸ τῶν Ἑλλήνων, τὸ δὲ ἀπὸ τῶν βαρβάρων έλκύσας.

Πρῶτός τε ὡρίσατο λόγον εἰπών . "Λόγος ἐστὶν ὁ τὸ τί 10 3 ην η έστι δηλών." Έλεγέ τε συνεχές: "Μανείην μαλλον η ήσθείην" καί "Χρή τοιαύταις πλησιάζειν γυναιξίν αΐ χάριν εἴσονται." Πρός τε τὸ Ποντικὸν μειράκιον μέλλον φοιταν αὐτῷ καὶ πυθόμενον τίνων αὐτῷ δεῖ, φησί. "Βιβλαρίου καινοῦ καὶ γραφείου καινοῦ καὶ πινακιδίου 15 καινοῦ," τὸν νοῦν παρεμφαίνων. Πρὸς δὲ τὸν ἐρόμενον ποδαπην γήμη ἔφη ""Αν μεν καλήν, έξεις κοινήν, αν δε αίσχράν, έξεις ποινήν." 'Ακούσας ποτὲ ὅτι Πλάτων αὐτὸν κακῶς λέγει, "Βασιλικόν," ἔφη, "καλῶς ποιοῦντα κακῶς άκούειν."

20

**1–6** Κυνισμοῦ : Fr. 12 G. 3 συμμαθητάς : Gnom. 6 Καὶ ὅτι – 9 Frr. 85 et 97 G. 10-11 δηλών : Fr. 151 G.; Arsen. p. 107. Cf. Alex. in Aristot. Top., p. 42.13 Wallies 11-12 Fr. 122 G.; S.E. P.h. 3.181; Adv. math. 11.73-74; Clem. Strom. 2.121.1 12-13 Fr. 56 G. 13 Πρός τε - 16 παρεμφαίνων : Fr. 171 G.; Arsen., p. 171 16 Πρός – 18 ποινήν : Fr. 57 G.: Gnom. Vat. 2. Cf. DL 4.48 18 'Ακούσας – 20 Fr. 28 G. Cf. Epict. 4.6.20; M. Aurel. 7.36

 $\mathbf{2}$  έαυτοῦ  $\mathbf{BP}^1$  (corr.  $\mathbf{P}^2$ ) | γενέσθαι αὐτῶ om.  $\mathbf{F}_{\bullet}$  sed addit αὐτοῦ γενέσθαι post v. 3 συμμαθητὰς  $\mathbf{4}$  σταδίους in mg  $\mathbf{F}^2$  Ι  $\ddot{\eta}$ κουσε **BF** 7  $\dot{\eta}$ ρακλέως **B** 11  $\dot{\eta}$ ν om. **F** |  $\ddot{\eta}$ <sup>1</sup> ss. **F**<sup>2</sup> | συνεγές ΒΡ : συνεγώς ΕΦ | αν μαλλον Ε 15-16 καινού ter F : καὶ νοῦ ter **BPΦ** et Arsen. 16 ἐρώμενον **B** γήμη PF : γήμαι B, γήμαι Cobet | αν ... αν F : έαν ... έανB : αν ... ἐαν P 18 ὁ πλάτων F 18-19 κακῶς αὐτὸν F

Μυούμενός ποτε τὰ 'Ορφικά, τοῦ ἱερέως εἰπόντος ὅτι 4 οἱ ταῦτα μυούμενοι πολλῶν ἀγαθῶν ἐν ἄδου μετίσχουσι, "Τί οὖν," ἔφη, "οὐκ ἀποθνήσκεις;" 'Ονειδιζόμενός ποτε ὡς οὐκ εἴη ἐκ δύο ἐλευθέρων, "Οὐδὲ γὰρ ἐκ δύο," ἔφη, 5 "παλαιστικῶν, ἀλλὰ παλαιστικός εἰμι." 'Ερωτώμενος διὰ τί ὀλίγους ἔχει μαθητάς, ἔφη· "'Ότι ἀργυρέα αὐτοὺς ἐκβάλλω ῥάβδω." 'Ερωτηθεὶς διὰ τί πικρῶς τοῖς μαθηταῖς ἐπιπλήττει, "Καὶ οἱ ἰατροί," φησί, "τοῖς κάμνουσιν." 'Ιδών ποτε μοιχὸν φεύγοντα, "'Ως δυστυχής·" εἶπε, "πηλίκον 10 κίνδυνον ὀβολοῦ διαφυγεῖν ἐδύνασο." Κρεῖττον ἔλεγε, καθά φησιν 'Εκάτων ἐν ταῖς Χρείαις, εἰς κόρακας ἢ εἰς κόλακας ἐμπεσεῖν· οἱ μὲν γὰρ νεκρούς, οἱ δὲ ζῶντας ἐσθίουσιν.

'Ερωτηθεὶς τί μακαριώτερον ἐν ἀνθρώποις, ἔφη· "Εὐ- 5 τυχοῦντα ἀποθανεῖν." Γνωρίμου ποτὲ πρὸς αὐτὸν ἀποδυρομένου ὡς εἴη τὰ ὑπομνήματα ἀπολωλεκώς, ""Εδει γάρ," ἔφη, "ἐν τῇ ψυχῇ αὐτὰ καὶ μὴ ἐν τοῖς χάρταις καταγρά-

1-3 ἀποθνήσκεις : Fr. 178 G.; Arsen. ib. 3-5 εἰμι : Fr. 3 G. 5-7 ῥάβδω : Fr. 169 G.; Arsen. ib. 7-8 Fr. 169 G. 8 Ἰδων – 10 ἐδύνασο : Fr. 60 G. Cf. Athen. 13, 568 F; Cercidae Fr 2b v. 14 Diehl 10 Κρεῖττον – 13 Fr. 131 G.; Hecatonis Fr. 21 Gomoll; Gnom. Vat. 206 (Demosthenis); Stob. 3.14.17 14-15 Fr. 177 G.; Arsen. ib. 15 Γνωρίμου – 17 Fr. 168 G.; Arsen. ib.

2 ἀγαθῶν ἐν ἄδου  $\mathbf{BP\Phi}$  et Arsen. : ἐν ἄδου ἀγαθῶν  $\mathbf{F}$  3 ἀποθνήσκης  $\mathbf{B}$  5 παλλιστικὸς  $\mathbf{B}$  6 ἀργυραία  $\mathbf{BP^1Q}$  7 (οὐκ) ἐκβάλλω Galesius ap. Casaubonum 8 οἱ  $\mathbf{B\Phi}$  : οm.  $\mathbf{PF}$  9 ὡς  $\mathbf{BPF}$  : ὧ  $\mathbf{P^2}$  in mg., Frob. alii | ποιλίκον  $\mathbf{B}$  10 ἐδύνασο  $\mathbf{BP\Phi}$  : ἴσχυες  $\mathbf{F}$  14 μακαριώτερον  $\mathbf{BPF\Phi}$  et Arsen. : μακαριώτατον Sternbach (ad Gnom. Vat. 21), Richards | post ἔφη addit τὸ Cobet 15 ἀποδυρομένου  $\mathbf{F\Phi}$  : ἀποδυραμένου  $\mathbf{BP}$  et Arsen. : ἀπολέσας  $\mathbf{F}$  | ἔδη  $\mathbf{B}$  17 post ψυχῆ rasura 2 litt. in  $\mathbf{B}$  | τοῖς χάρταις  $\mathbf{P\Phi}$  : ταῖς χάρταις  $\mathbf{B}$ , Arsen., Frob. : τοῖς χαρτίοις  $\mathbf{F}$  | γράφειν  $\mathbf{F}$ 

φειν." "Ωσπερ ὑπὸ τοῦ ἰοῦ τὸν σίδηρον, οὕτως ἔλεγε τοὺς φθονεροὺς ὑπὸ τοῦ ἰδίου ἤθους κατεσθίεσθαι. Τοὺς βουλομένους ἀθανάτους εἶναι ἔφη δεῖν ζῆν εὐσεβῶς καὶ δικαίως. Τότ' ἔφη τὰς πόλεις ἀπόλλυσθαι, ὅταν μὴ δύνωνται τοὺς φαύλους ἀπὸ τῶν σπουδαίων διακρίνειν. 5 Ἐπαινούμενός ποτε ὑπὸ πονηρῶν, ἔφη· "'Αγωνιῶ μή τι κακὸν εἴργασμαι."

Όμονοούντων ἀδελφῶν συμβίωσιν παντὸς ἔφη τείχους ἰσχυροτέραν εἶναι. Τοιαῦτα ἔφη δεῖν ἐφόδια ποιεῖσθαι, ὰ καὶ ναυαγήσαντι συγκολυμβήσει. 'Ονειδιζόμενός 10 ποτε ἐπὶ τῷ πονηροῖς συγγενέσθαι, "Καὶ οἱ ἰατροί," φησί, "μετὰ τῶν νοσούντων εἰσίν, ἀλλ' οὐ πυρέττουσιν." "Ατοπον ἔφη τοῦ μὲν σίτου τὰς αἴρας ἐκλέγειν καὶ ἐν τῷ πολέμῳ τοὺς ἀχρείους, ἐν δὲ πολιτεία τοὺς πονηροὺς μὴ παραιτεῖσθαι. 'Ερωτηθεὶς τί αὐτῷ περιγέγονεν ἐκ φιλο-15 σοφίας, ἔφη· "Τὸ δύνασθαι ἑαυτῷ ὁμιλεῖν." Εἰπόντος αὐτῷ τινος παρὰ πότον, "ʾΑισον," "Σὺ ⟨δέ⟩ μοι," φησίν, "αὔλησον." Διογένει χιτῶνα αἰτοῦντι πτύξαι προσέταξε

- 1 "Ωσπερ 2 Fr. 129 G.; Arsen. ib. 2 Τοὺς 4 δικαίως : Fr. 176 G.; Arsen. ib. 4–5 διακρίνειν : Fr. 71 G.; Arsen. ib. 6–7 εἴργασμαι : Fr. 88 G.; Gnom. Vat. 9. Cf. DL 6.8 8–9 εἶναι : Fr. 108 G.; Arsen., p. 108 9–10 Fr. 167 G.; Arsen. ib. 10 'Ονειδιζόμενος 12 Gnom. Vat. 37 12 "Ατοπον 15 Fr. 73 G. 15 'Ερωτηθεὶς 16 ὁμιλεῖν : Fr. 100 G. Cf. Plut. Praec. ger. reipubl. 811 B 16 Εἰπόντος 18 Fr. 101 G. 18 Διογένει p. 379.1 Diogenis Fr. 23 G.
- 3 ζῆν hic **BPΦ** et Arsen. : post ν. 4 δικαίως **F** 5 δύνανται **F** 8 ἔφη παντὸς **F** 9 ἔφη om. et φησὶ post ποιεῖσθαι **F** 10 ναυαγήσαντα **F** 11 τὸ **B** | οἱ om. **F** 13 ἐν ss.  $P^2$  14 ἀχρίους **B** | φθονεροὺς **P**, Frob. 15 περιεγένετο **F** 16 ἔφη in mg  $P^2$  | αὐτῶ **F** 17 αὐτῶ τινος **FΦ** : τινὸς αὐτῶ **BP** | πότον **PFΦ** : τόπον **B** | δέ add. Cobet 18 αὔλισον  $F^1$  (corr.  $F^2$ )

θοἰμάτιον. Ἐρωτηθεὶς τί τῶν μαθημάτων ἀναγκαιότατον, 7 [τὸ περιαιρεῖν] ἔφη· "Τὸ ἀπομανθάνειν τὰ κακά." Παρεκελεύετό τε κακῶς ἀκούοντας καρτερεῖν μᾶλλον ἢ εἰ λίθοις τις βάλλοιτο.

Συνεβούλευεν 'Αθηναίοις τοὺς ὄνους ἵππους ψηφί- 8 σασθαι ἄλογον δὲ ἡγουμένων, "'Αλλὰ μὴν καὶ στρατηγοί," φησί, "γίνονταί ποθ' ὑμῖν μηδὲν μαθόντες, μόνον δὲ 15 χειροτονηθέντες." Πρὸς τὸν εἰπόντα "Πολλοί σε ἐπαινοῦσι," "Τί γάρ," ἔφη, "κακὸν πεποίηκα;" Στρέψαντος αὐτοῦ τὸ διερρωγὸς τοῦ τρίβωνος εἰς τὸ προφανές, Σωκράτης

- 1 Ἐρωτηθεὶς 2 τὰ κακά : Fr. 87 G.; Stob. 2.31.34; Arsen., p. 502 2–4 Fr. 90 G. 5–11 οὐχ ὁρῶ : Fr. 27 G.; Arsen., p. 108 12–15 Fr. 72 G. 15 Πρὸς 16 πεποίηκα : Fr. 89 G. Cf. DL 6.5 16– p. 380.1 τὴν φιλοδοξίαν : Fr. 15 G. Cf. DL 2.36; Ael. V.H. 9.35
- 1 ἀναγκαιότερον F 2 τὸ περιαιρεῖν  $BP^1F$ , del.  $P^2Q$  | τὸ ἀπομανθάνειν  $BP^1F$  : τὸ κακὰ ἀπομαθεῖν  $P^2Q$  | post ἀπομανθάνειν addit ss. τὰ κακὰ  $F^2$  : τὸ ἀπομαθεῖν τὰ κακά Stob. 3 μᾶλλον om. F 5 ἔσκοπτε B | τε F : om.  $BP\Phi$  et Arsen. | γοῦν F 6 γενομένης Arsen. 7 δοκεῖς Richards : ἐδόκεις  $BPF\Phi$  et Arsen. 8 εἶπεν  $\Phi$  et Arsen. : om. BPF | καὶ delevi | συνεχῶς  $\Phi$  et Arsen. 10 ἐμεμέκει F 12 ψηφήσασθαι B 14 φησί om. et ἔφη post φαίνονται add. F | γίνονται  $BP\Phi$  : φαίνονται F | ποθ'  $\Phi$ , ποτ(ὲ) B  $P^1$  : παρ'  $FP^2Q$  | ὑμῶν  $P^2Q$  | μηθὲν μαθόντες παρ' ὑμῖν F 15 χειροτωνηθέντες B 16 ante στρέψαντος addit μὴ  $P^5$  in  $P^5$  in  $P^5$

15

ίδών φησιν. "Όρῶ σου διὰ τοῦ τρίβωνος τὴν φιλοδοξίαν." Έρωτηθεὶς ὑπό του, καθά φησι Φανίας ἐν τῷ Περὶ των Σωκρατικών, τί ποιών καλὸς κάναθὸς ἔσοιτο, ἔφη. "Εί τὰ κακὰ ὰ ἔχεις ὅτι φευκτά ἐστι μάθοις παρὰ τῶν εἰδότων." Πρὸς τὸν ἐπαινοῦντα τρυφήν, "Ἐνθρῶν παῖ- 5 δες," ἔφη, "τρυφήσειαν."

Πρὸς τὸ παρασγηματίζον αὐτὸ τῶ πλάστη μειράκιον. "Είπέ μοι," φησίν, "εί φωνὴν λάβοι ὁ χαλκός, ἐπὶ τίνι ἂν (οἴει) σεμνυνθηναι;" Τοῦ δ' εἰπόντος "Ἐπὶ κάλλει," "Οὐκ αἰσγύνη οὖν," ἔφη, "τὰ ὅμοια γεγηθώς ἀψύγω;" Ποντικοῦ 10 νεανίσκου πολυφρήσειν αύτὸν ἐπαγγελλομένου εἰ τὸ πλοίον αφίκοιτο τῶν ταρίγων, λαβών αὐτὸν καὶ θύλακον κενὸν πρὸς άλφιτόπωλιν ἡκε καὶ σαξάμενος ἀπήει της δὲ αἰτούσης τὸ διάφορον, "'Ο νεανίσκος," ἔφη, "δώσει, ἐὰν τὸ πλοῖον αὐτοῦ τῶν ταρίγων ἀφίκηται."

Αὐτὸς δὲ καὶ 'Ανύτω τῆς φυγῆς αἴτιος γενέσθαι δοκεῖ 10 καὶ Μελήτω τοῦ θανάτου. Ποντικοῖς γὰρ νεανίσκοις κατὰ κλέος Σωκράτους ἀφιγμένοις περιτυγών ἀπήγαγεν αὐτοὺς πρὸς τὸν "Ανυτον, εἰπὼν ἐν ἤθει σοφώτερον εἶναι τοῦ Σωκράτους έφ' ὧ διαγανακτήσαντας τοὺς περιεστώτας 20

<sup>2 &#</sup>x27;Ερωτηθείς – 5 των είδότων : Fr. 171 G.; Phaniae Fr. 30 Wehrli; Arsen. ib. 5 Προς – 6 Fr. 114 G. 7–10 ἀψύχω: Fr. 172 G.; Arsen. ib. 10-15 Fr. 172 G.; Arsen. ib. 381.1 αὐτόν : Fr. 21 G.

<sup>2</sup> ὑπό του  $P^5$  et Menagius : ὑπ' αὐτοῦ  $BP^1OHF$  | φανί $αc BP : φανίνας F 3 τῶν om. F | ἔφη ss. <math>F^2$  7 αὐτὸ Scaliger et Casaubon : αὐτοῦ BPF 9 οἴει add. Casaubon ex Ambrosio (putas) 11 αὐτὸν ΒΡΕΦ et Arsen. : αὐτοῦ W et 12 et 15 ταρείχων Β 12 θήλακον Γ 13 κενόν Cobet **B**<sup>2</sup>**F**et Arsen. : καινόν <math>**P**<sup>1</sup>**QB**<sup>1</sup>Φ | άλφιτόπωλιν <math>**B**Φ**P**<sup>5</sup> et Arsen. : άλφιτοπώλην P<sup>1</sup>OWHF | άράμενος F 15 τῶν ταρίχων αὐτοῦ  $\mathbf{F}$  | ἀφίκοιτο  $\mathbf{F}$  16 δὲ  $\mathbf{F}$ : om.  $\mathbf{BP}$  | γενέσθαι  $\mathbf{BP}$  : εἶναι  $\mathbf{F}$  17 μελήτω  $\mathbf{BP}^1$  : μελίτω  $\mathbf{FP}^2\mathbf{Q}$ τοῦ σωκράτους F | αὐτοὺς om. F 19 τὸν om. F | εἰπὼν om. F

ἐκδιῶξαι αὐτόν. Εἰ δέ ποθι θεάσαιτο γύναιον κεκοσμημένον, ἀπήει ἐπὶ τὴν οἰκίαν αὐτῆς καὶ ἐκέλευε τὸν ἄνδρα ἐξαγαγεῖν ἵππον καὶ ὅπλα, ὥστε εἰ μὲν ἔχοι ταῦτα, ἐᾶν τρυφᾶν· ἀμύνεσθαι γὰρ τούτοις· εἰ δὲ μή, περιαιρεῖν 5 τὸν κόσμον.

"Ηρεσκεν αὐτῷ καὶ τάδε. Διδακτὴν ἀπεδείκνυε τὴν ἀρετήν. Καὶ τοὺς αὐτοὺς εὐγενεῖς οῦς καὶ ἐναρέτους · 11 αὐτάρκη δὲ τὴν ἀρετὴν πρὸς εὐδαιμονίαν, μηδενὸς προσδεομένην ὅτι μὴ Σωκρατικῆς ἰσχύος. Τήν τε ἀρετὴν τῶν 10 ἔργων εἶναι, μήτε λόγων πλείστων δεομένην μήτε μαθημάτων. Αὐτάρκη τε εἶναι τὸν σοφόν · πάντα γὰρ αὐτοῦ εἶναι τὰ τῶν ἄλλων. Τήν τε ἀδοξίαν ἀγαθὸν καὶ ἴσον τῷ πόνῳ. Καὶ τὸν σοφὸν οὐ κατὰ τοὺς κειμένους νόμους πολιτεύσεσθαι, ἀλλὰ κατὰ τὸν τῆς ἀρετῆς. Γαμήσειν τε 15 τεκνοποιῖας χάριν, ταῖς εὐφυεστάταις συνιόντα γυναιξί. Καὶ ἐρασθήσεσθαι δέ · μόνον γὰρ εἰδέναι τὸν σοφὸν τίνων χρὴ ἐρᾶν.

'Αναγράφει δ' αὐτοῦ καὶ Διοκλῆς ταυτί. Τῷ σοφῷ ξέ- 12 νον οὐδὲν οὐδ' ἄπο(ρον). 'Αξιέραστος ὁ ἀγαθός· οἱ σπου- 20 δαῖοι φίλοι· συμμάχους ποιεῖσθαι τοὺς εὐψύχους ἄμα καὶ

<sup>1</sup> Εἰ δέ ποθι – 5 Fr. 61 G. 6–14 τῆς ἀρετῆς et 18–p. 382.10 λογισμοῖς : Fr. 134 G.; Arsen., p. 108 s.; φ 7 14–17 Fr. 58 G.; Arsen., p. 109

<sup>1</sup> διώξαι  $\mathbf{F}$  2 αὐτῆς  $\mathbf{P}^2\mathbf{Q}$  et ss.  $\mathbf{F}^2$ : om.  $\mathbf{BP}^1\mathbf{\Phi}$  3 ἔχειν  $\mathbf{F}$  4 ἀμύνεσθαι  $\mathbf{BPF\Phi}$ : ἀμυνεῖσθαι Richards, agn. Long 6 διδακτὴν  $\mathbf{F}\mathbf{\Phi}$  et  $\mathbf{Frob}$ .: διδακτικὴν  $\mathbf{BP}$  et Arsen. 7 οὺς Richards: τοὺς  $\mathbf{BPF\Phi}$  et Arsen. 12 καὶ  $\mathbf{BPF\Phi}$  et Arsen.: κατ' Croenert (p. 173) 14 πολιτεύσεσθαι: -σ- $^1$  ss.  $\mathbf{F}^2$  | τὸν  $\mathbf{BP\Phi}$  et Arsen.: τοὺς  $\mathbf{F}$  15 τεκνοποιείας  $\mathbf{B}$  | συν-όντα  $\mathbf{F}$  17 χρὴ  $\mathbf{BPF}$  et Arsen.: δεῖ  $\mathbf{\Phi}$  18 τῶ  $\mathbf{F}\mathbf{\Phi}$ : τῶ γὰρ  $\mathbf{BP}$  19 οὐδ'  $\mathbf{FP}^4\mathbf{H}$ : om.  $\mathbf{BP}^1\mathbf{Q}\mathbf{\Phi}$  | ἄπο(ρον) Stephanus ( $\mathbf{Praef}$ ., p. 14): ἄπο  $\mathbf{PF}$ , ἀπὸ  $\mathbf{B}$ : om.  $\mathbf{\Phi}$ : ἀπάξιον. Ἐραστὸς Roeper $^1$  | ἀξιεράστως  $\mathbf{B}^1$  (corr.  $\mathbf{B}^2$ )

13

δικαίους · ἀναφαίρετον ὅπλον ἡ ἀρετή · κρεῖττόν ἐστι μετ' ὀλίγων ἀγαθῶν πρὸς ἄπαντας τοὺς κακοὺς ἢ μετὰ πολλῶν κακῶν πρὸς ὀλίγους ⟨ἀγαθοὺς⟩ μάχεσθαι. Προσέχειν τοῖς ἐχθροῖς · πρῶτοι γὰρ τῶν ἁμαρτημάτων αἰσθάνονται. Τὸν δίκαιον περὶ πλείονος ποιεῖσθαι τοῦ συγγενοῦς · ἀνδρὸς 5 καὶ γυναικὸς ἡ αὐτὴ ἀρετή · τάγαθὰ καλά, τὰ κακὰ αἰσχρά · τὰ πονηρὰ πάντα νόμιζε ξενικά.

Τείχος ἀσφαλέστατον φρόνησιν· μήτε γὰρ καταρρεῖν μήτε προδίδοσθαι. Τείχη κατασκευαστέον ἐν τοῖς αὑτῶν ἀναλώτοις λογισμοῖς. Διελέγετο δ' ἐν τῷ Κυνοσάργει 10 γυμνασίῳ μικρὸν ἄπωθεν τῶν πυλῶν· ὅθεν τινὲς καὶ τὴν Κυνικὴν ἐντεῦθεν ὀνομασθῆναι· αὐτός τε ἐπεκαλεῖτο ᾿Απλοκύων. Καὶ πρῶτος ἐδίπλωσε τὸν τρίβωνα, καθά φησι Διοκλῆς, καὶ μόνῳ αὐτῷ ἐχρῆτο· βάκτρον τε ἀνέλαβε καὶ πήραν. Πρῶτον δὲ καὶ Νεάνθης φησὶ διπλῶσαι θοί- 15 μάτιον (Σωσικράτης δ' ἐν τρίτη Διαδοχῶν Διόδωρον τὸν ᾿Ασπένδιον) καὶ πώγωνα καθεῖναι καὶ βάκτρῳ καὶ πήρα χρῆσθαι.

14 Τοῦτον μόνον ἐκ πάντων (τῶν) Σωκρατικῶν Θεόπομπος ἐπαινεῖ καί φησι δεινόν τε εἶναι καὶ δι' ὁμιλίας ἐμμελοῦς 20

**10-p. 383.15** Fr. 22 G.; Eudociae *Violar*. 96 **15-18** Neanthis F 24 (*FGrHist* 84) **16-17** Sosicratis Fr. 19 (*FHG* IV, 503) **19-p. 383.1** Theopompi F 295 (*FGrHist* 115)

1 ἀναφέρετον  $\mathbf{B}$  | ἡ  $\mathbf{B}$  et Arsen. : om.  $\mathbf{PF}$ φ 2 πάντας  $\mathbf{F}$  3 ἀγαθοὺς add. Scaliger 4 ἐχροῖς  $\mathbf{B}$  5 συγγενοῦς  $\mathbf{PF}$ φ : εὐγενοῦς  $\mathbf{B}$  et Arsen. 7 πάντα νόμιζε  $\mathbf{BP}$ φ et Arsen. : νόμιζε πάντα  $\mathbf{F}$  8 φρόνησις  $\mathbf{F}$  9 προδίδωσθαι  $\mathbf{F}$  | αὐτῶν  $\mathbf{\phi}$ , Arsen., Huebner : αὐτῶν  $\mathbf{BPF}$  11 μικρῶν  $\mathbf{F}$  13 Αὐτοκύων Reiske 15 πρῶτον  $\mathbf{Frob}$ . : πρῶτος  $\mathbf{BPF}$  | διπλῶσαι Salmasius (cf. 6.6 πτύξαι et Eudociam ἐδίπλωσε) : ἀπλῶσαι  $\mathbf{BPF}$  17 καὶ βάκτρω καὶ πήρα  $\mathbf{BP}$  et  $\mathbf{Suda}$ ,  $\mathbf{K}$  64 : καὶ πείρα καὶ βάκτρω  $\mathbf{F}$  18 χρήσασθαι  $\mathbf{Suda}$  19 μόνον ss.  $\mathbf{P}^2$  | τῶν Eudocia, Richards : om.  $\mathbf{BPF}$  20 ὁμιλείας  $\mathbf{B}$ 

20

ύπαγαγέσθαι πάνθ' όντινοῦν. Δῆλον δ' ἐκ τῶν συγγραμμάτων κἀκ τοῦ Ξενοφῶντος Συμποσίου. Δοκεῖ δὲ καὶ τῆς ἀνδρωδεστάτης Στωϊκῆς κατάρξαι· ὅθεν καὶ ᾿Αθήναιος ὁ ἐπιγραμματοποιὸς περὶ αὐτῶν φησιν οὕτως·

<sup>5</sup> Ω Στοϊκῶν μύθων εἰδήμονες, ὧ πανάριστα
δόγματα ταῖς ἱεραῖς ἐνθέμενοι σελίσιν,
τὰν ἀρετὰν ψυχᾶς ἀγαθὸν μόνον· ἄδε γὰρ ἀνδρῶν
μούνα καὶ βιοτὰν ῥύσατο καὶ πόλιας.
Σαρκὸς δ' ἡδυπάθημα, φίλον τέλος ἀνδράσιν ἄλλοις,
ἡ μία τῶν Μνήμης ἤνυσε θυγατέρων.

Οὖτος ἡγήσατο καὶ τῆς Διογένους ἀπαθείας καὶ τῆς 15 Κράτητος ἐγκρατείας καὶ τῆς Ζήνωνος καρτερίας, αὐτὸς ὑποθέμενος τῆ πόλει τὰ θεμέλια. Ὁ δὲ Ξενοφῶν ἥδιστον μὲν εἶναι περὶ τὰς ὁμιλίας φησὶν αὐτόν, ἐγκρατέστατον δὲ 15 περὶ τἆλλα.

Φέρονται δ' αὐτοῦ συγγράμματα τόμοι δέκα· πρῶτος, ἐν ῷ

Περὶ λέξεως ἢ περὶ χαρακτήρων, Αἴας ἢ Αἴαντος λόγος, 'Οδυσσεὺς ἢ [περὶ] 'Οδυσσέως (λόγος),

2 cf. Xenoph. Sympos. 4.61–64 **5–10** = 7.30. Anth. Pal. 9.496; Plan.; Suppl. Hell. 226 **18–p.386.26** Fr. 41 G. et SSR IV, 235–354; J. Humblé, L'Ant. Class. 3 (1934) 163–169

1 ὑπάγεσθαι F | πάνθ' PF et Eudocia : παρ' B 3 ὁ ss. F² 5 Στοϊκῶν scripsi ex Pal. : στωϊκῶν BPF (hic et in 7.30), Plan. | πανάριστα BP²Q et DL 7.30 : πανάριστοι P¹F et Pal.¹ 6 σελίσι B²PF 8 βιοτὰν BPF : βιότου Pal. | πόληας F : πόλιος Pal. 9 ἡδυπάθημα BPF et Pal.¹ : ἀδυπάθημα Brunck 10 ἡ BPF et Pal. : ὰ Brunck | τῶν BPF : τῆς Pal. 11 ἀπαθίας B 13 πόλει BPF et Eudocia : πολιτεία Reiske : σχολῆ C.D. Georgules (Platon 5 [1953] 172) : πραγματεία Gigante | ἥδυστον B 14 τε F 20 περὶ del. et λόγος add. Casaubon

16

'Ορέστου ἀπολογία, Περὶ τῶν δικογράφων· 'Ισογράφη(ς) καὶ Δεσίας [ἢ 'Ισοκράτης], Πρὸς τὸν 'Ισοκράτους 'Αμάρτυρον.

Τόμος δεύτερος, ἐν ῷ 5
Περὶ ζώων φύσεως,
Περὶ παιδοποιΐας ἢ περὶ γάμου ἐρωτικός,
Περὶ τῶν σοφιστῶν φυσιογνωμονικός,
Περὶ δικαιοσύνης καὶ ἀνδρείας προτρεπτικὸς
πρῶτος, δεύτερος, τρίτος,
Περὶ Θεόγνιδος ⟨α΄ β΄ γ΄⟩ δ΄ ε΄.

Τόμος τρίτος, ἐν ῷ Περὶ ἀγαθοῦ, Περὶ ἀνδρείας, Περὶ νόμου ἢ περὶ πολιτείας, 15 Περὶ νόμου ἢ περὶ καλοῦ καὶ δικαίου, Περὶ ἐλευθερίας καὶ δουλείας, Περὶ πίστεως, Περὶ ἐπιτρόπου ἢ περὶ τοῦ πείθεσθαι, Περὶ νίκης οἰκονομικός.

Τόμος τέταρτος, ἐν ὧ Κῦρος, Ἡρακλῆς ὁ μείζων ἢ περὶ ἰσχύος.

1 post ἀπολογία add. ἢ Kuehn 2 Ἰσογράφη⟨ς⟩ M. Pohlenz (Hermes 42 [1907] 157–159) : ἰσογραφὴ BPF | καὶ F. Decleva (Antisth. Fr. 1) : ἢ PF : ἡ B | δεσίας BPF : Λυσίας Wyttenbach 3 ἢ ἰσοκράτης secl. Pohlenz 5 ἐν ὧ om. F 7 ἢ om. F | γάμου · ἐρωτικὸς ἢ (unus tit. cum v.8) B 8 σοφιστικῶν F | φυσιογνωμικός F 10 om. πρῶτος δεύτερος F 11 unus tit. cum vv. 9–10 Decleva | α΄ β΄ γ΄ addidi | δ΄ om. F 14 ἀνδρίας P 15 ἢ om. F 16 om. F 18 post πίστεως addit ἢ B (unus tit. cum v. 19) 19 περὶ² om. F | πίθεσθαι B 23 ἢ περὶ ἰσχύος om. F

5

20

Τόμος πέμπτος, ἐν ὧ Κῦρος ἢ περὶ βασιλείας, 'Ασπασία.

Τόμος ἕκτος, ἐν ὧ 'Αλήθεια,

Περὶ τοῦ διαλέγεσθαι ἀντιλογικός, Σάθων ⟨ἣ⟩ περὶ τοῦ ἀντιλέγειν α΄ β΄ γ΄, Περὶ διαλέκτου.

Τόμος ἕβδομος, ἐν ῷ

10 Περὶ παιδείας ἢ περὶ ὀνομάτων α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄, 17 Περὶ ὀνομάτων χρήσεως ἐριστικός, Περὶ ἐρωτήσεως καὶ ἀποκρίσεως, Περὶ δόξης καὶ ἐπιστήμης α΄ β΄ γ΄ δ΄, Περὶ τοῦ ἀποθανεῖν, 15 Περὶ ζωῆς καὶ θανάτου,

Περὶ τῶν ἐν ἄδου, Περὶ φύσεως α΄ β΄, Ἐρώτημα περὶ φύσεως α΄,

Έρώτημα περὶ φύσεως α΄, ἐρώτημα περὶ φύσεως β΄,

Δόξαι [ἢ] ἐριστικός, Περὶ τοῦ μανθάνειν προβλήματα.

Τόμος ὄγδοος, ἐν ῷ Περὶ μουσικῆς, Περὶ ⟨τῶν ՝Ομήρου⟩ ἐξηγητῶν,

5-6 unus tit. in **BP** : 'Αλήθεια ⟨ἣ⟩ unus tit. cum v. 6 R. Hirzel (*Dialog*, 1895, 119 n.) 7 ἢ add. Kuehn | ἀντιλέγειν **B P** : διαλέγειν **F** | α΄ β΄ om. **F** 10 α΄ – δ΄ om. **F** | post v. 10 repetunt vv. 14–15 **BPF**, secl. Menagius 11 post χρήσεως addunt ἢ **BP**, del. Cobet | ἐριστικός om. **F** 13 α΄ – γ΄ om. **F** 17 α΄ β΄ om. **F** 18–19 **BPD** et *Frob*. : Ἐρώτημα περὶ φύσεως β΄ Huebner alii 18–20 om. **F** 20 ἢ del. F. Susemihl (1877) 24 τῶν 'Ομήρου addidi 24–p. 386.1 Περὶ 'Ομήρου [περὶ] ἐξηγητῶν (unus tit.) A.B. Krische (1840)

Περὶ 'Ομήρου, Περὶ ἀδικίας καὶ ἀσεβείας, Περὶ Κάλγαντος. Περί κατασκόπου. Περὶ ἡδονῆς. 5 Τόμος ἔνατος, ἐν ὧ Περὶ 'Οδυσσείας, Περὶ τῆς ῥάβδου, 'Αθηνᾶ ἢ περὶ Τηλεμάγου, Περὶ Ἑλένης καὶ Πηνελόπης. 10 Περί Πρωτέως, Κύκλωψ ἢ περὶ 'Οδυσσέως. Περὶ οἴνου χρήσεως ἢ περὶ μέθης ἢ περὶ τοῦ 18 Κύκλωπος. Περὶ Κίρκης, 15 Περὶ 'Αμφιαράου, Περὶ 'Οδυσσέως καὶ Πηνελόπης, Περί τοῦ κυνός. Τόμος δέκατος, ἐν ὧ Ήρακλης καὶ Μίδας, 20 Ήρακλης η περί φρονήσεως καὶ ἰσχύος, Κῦρος ἢ ἐρώμενος, Κῦρος ἢ κατάσκοποι, Μενέξενος ἢ περὶ τοῦ ἄρχειν, 'Αλκιβιάδης, 25 'Αρχέλαος ἢ περὶ βασιλείας.

9 om.  $\mathbf{F}$  |  $\dot{\eta}$   $\mathbf{B}$  | τηλεμάχου  $\mathbf{P}$  : τῆς cum spatio litt. 7–8  $\mathbf{B}$  17 περὶ – πηνελόπης in mg  $\mathbf{F}^2$  | περὶ  $\mathbf{F}$ , Decleva : περὶ τοῦ  $\mathbf{B}\mathbf{P}$  17–18 Πηνελόπης (καὶ) περὶ τοῦ κυνός (unus tit.) Cobet 20 καὶ Decleva :  $\ddot{\eta}$   $\mathbf{P}\mathbf{F}$  :  $\ddot{\eta}$  μίδας om.  $\mathbf{B}$  spatio litt. 6 relicto 21 om.  $\mathbf{F}$  | καὶ Decleva :  $\ddot{\eta}$   $\mathbf{B}\mathbf{P}$  22 et 23 κῦρος  $\mathbf{F}$  : κύριος  $\mathbf{B}\mathbf{P}$  22 Kύρνος A.W. Winkelmann (ad Plut. Erot. [1836], 97) 24 μὲν ἐξ ἑνὸς  $\mathbf{B}$ 

Καὶ ταῦτα μέν ἐστιν ἃ συνέγραψεν.

<sup>7</sup>Ωι Τίμων διὰ τὸ πλῆθος ἐπιτιμῶν "παντοφυῆ φλέδονά" φησιν αὐτόν. Ἐτελεύτησε δὲ ἀρρωστίᾳ· ὅτε καὶ Διογένης εἰσιὼν πρὸς αὐτὸν ἔφη· "Μήτι χρεία φίλου;" Καί ποτε παρ' αὐτὸν ξιφίδιον ἔχων εἰσῆλθε. Τοῦ δ' εἰπόντος· "Τίς ἂν ἀπολύση με τῶν πόνων;" δείξας τὸ ξιφίδιον, ἔφη· "Τοῦτο"· Ι καὶ ὅς, "Τῶν πόνων," ἔφη, "εἶπον, οὐ τοῦ ζῆν." 19 Ἐδόκει γάρ πως μαλακώτερον φέρειν τὴν νόσον ὑπὸ φιλοζωίας. Καὶ ἔστιν ἡμῶν εἰς αὐτὸν οὕτως ἔχον·

10 Τὸν βίον ἦσθα κύων, 'Αντίσθενες. — "ξΩδε πεφυκὼς ώστε δακεῖν κραδίην ῥήμασιν, οὐ στόμασιν." — 'Αλλ' ἔθανες φθισικός, τάχ' ἐρεῖ τις ἴσως· — "Τί δὲ τοῦτο;

Πάντως εἰς ᾿Αΐδην δεῖ τιν᾽ ὁδηγὸν ἔχειν."

2 PPF Timon. B 37; Suppl. Hell. 811; Antisth. Fr. 41 G.; Suda, Φ 532 3 Έτελεύτησε – 9 Fr. 37 G. = Diogenis Fr. 24 G. 9 Καὶ ἔστιν – 19 Fr. 38 G. 10–14 Anth. Pal. 7.115; φ 7 15 66 A 1 DK 16 FGrHist 508 T 2

2  $\stackrel{\circ}{\omega} P^1Q$ :  $\stackrel{\circ}{\circ} BFP^4H$  | post τίμων add.  $\stackrel{\circ}{\circ} FP^4H$  | post τὸ πλῆθος repetunt ὁ τίμων  $\stackrel{\circ}{BP^1}$  (expunxit  $\stackrel{\circ}{P^2}$ ) | post ἐπιτιμῶν add. αὐτῶ  $\stackrel{\circ}{FP^4H}$  et  $\stackrel{\bullet}{\Phi}$  5 εἰσῆλθε  $\stackrel{\circ}{BP\Phi}$  : εἰσήει  $\stackrel{\circ}{F}$  6 ἀπολύσειε  $\stackrel{\circ}{C}$  cobet 7 ἔφη εἶπον  $\stackrel{\circ}{\Phi}$  : εἶπον  $\stackrel{\circ}{BP}$  : εἶπεν  $\stackrel{\circ}{F}$  9 ἔχον οὕτως  $\stackrel{\circ}{F}$  10 κύον  $Pal.^1$  11 κραδείην  $\stackrel{\circ}{F}$  12 φθισικῶς  $\stackrel{\circ}{B^1}$  (corr.  $\stackrel{\circ}{B^2}$ ) 14 δεῖν  $\stackrel{\circ}{F}$  : δῆι  $\stackrel{\circ}{P^1}$  (corr.  $\stackrel{\circ}{P^2}Q$ ) | ἔχει  $Pal.^1$  15 τρεῖς om.  $\stackrel{\circ}{F}$  | ἡρακλείτιος  $\stackrel{\circ}{F}$  16 εἷς  $\stackrel{\circ}{F}$  : οἷς  $\stackrel{\circ}{B}$  : om.  $\stackrel{\circ}{F}$  | ἕτερος om.  $\stackrel{\circ}{F}$  18 νῦν ss.  $\stackrel{\circ}{F^2}$ 

## ΔΙΟΓΕΝΗΣ

Διογένης Ίκεσίου τραπεζίτου Σινωπεύς. Φησί δὲ Διο-20 κλής, δημοσίαν αὐτοῦ τὴν τράπεζαν ἔχοντος τοῦ πατρὸς καὶ παραχαράξαντος τὸ νόμισμα, φυγείν. Εὐβουλίδης δὲ έν τῷ Περὶ Διογένους αὐτὸν Διογένη φησὶ τοῦτο πρᾶξαι 5 καὶ συναλᾶσθαι τῷ πατρί. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ αὐτὸς περὶ αύτοῦ φησιν ἐν τῷ Παρδάλω ὡς παραγαράξαι τὸ νόμισμα. Ένιοι δὲ ἐπιμελητὴν γενόμενον ἀναπεισθῆναι ὑπὸ τῶν τεχνιτῶν καὶ ἐλθόντα εἰς Δελφοὺς ἢ εἰς τὸ Δήλιον ἐν τῆ πατρίδι 'Απόλλωνος πυνθάνεσθαι εἰ ταῦτα πράξει 10 άπερ αναπείθεται τοῦ δὲ συγχωρήσαντος τὸ πολιτικὸν νόμισμα, οὐ συνείς, τὸ κέρμα ἐκιβδήλευσε καὶ φωραθείς, ώς μέν τινες, έφυγαδεύθη, ώς δέ τινες, έκὼν ὑπεξηλθε φο-21 βηθείς. "Ενιοι δέ φασι παρά τοῦ πατρὸς αὐτὸν λαβόντα τὸ νόμισμα διαφθείραι καὶ τὸν μὲν δεθέντα ἀποθανείν, 15 τὸν δὲ φυγεῖν ἐλθεῖν τε εἰς Δελφοὺς οὐ πυνθανόμενον εἰ παραγαράξει, άλλὰ τί ποιήσας ἐνδοξότατος ἔσται, καὶ ούτω λαβείν τὸν χρησμὸν τοῦτον.

Γενόμενος δὲ ᾿Αθήνησιν ᾿Αντισθένει παρέβαλε. Τοῦ

2-18 Diogenis Fr. 2 Giannantoni (SSR V B) 4 παραχαρά-ξαντος τὸ νόμισμα : cf. 6.56 et I. Bywater et J.G. Milne, C.R. 44 (1940) 10-12; G. Donzelli, Sicul. Gymn. 11 (1958) 96-107; P. Von der Muehll, Mus. Helv. 23 (1966) 236-239 19-p. 389.6 Fr. 19 G.; Arsen., p. 198 W. Cf. Ael. V.H. 10.16

1 tit. P: om. BF 2 συνωπεύς F 3–4 τοῦ πατρὸς αὐτοῦ τὸ νόμισμα παραχαράξαντος ἔφυγε μετ' αὐτοῦ  $\Phi$  5 διογένη φησὶ BP: φησὶ διογένην F | τοῦτο om. F 7 αὐτοῦ F: αὐτοῦ BP | ἐν πορδάλω in mg  $F^2$  | Παρδάλφ scripsi (cf. 6.80 bis): πορδάλω  $BPF^2$ : Πορδάλει Menagius B ἀναπισθήναι B 9 δήλιον  $FP^4$  (in mg) H: om.  $BP^1Q$  12 ἐκιβδήλευσε Cobet: κιβδηλεύσας BPF | φοραθεὶς B 16 οὐ πυνθανόμενον BPF: (καὶ) πυνθανόμενον οὐκ Frob. omnes 17 παραχαράξει F: παραχαράξαι  $B^2P$  et Frob.: παραχαράξη  $B^1$  ut. vid. | καὶ BPF: om. Frob. omnes 19 ἀντισθένη B

δὲ διωθουμένου διὰ τὸ μηδένα προσίεσθαι, ἐξεβιάζετο τῆ προσεδρία. Καί ποτε τὴν βακτηρίαν ἐπανατειναμένου αὐτῷ τὴν κεφαλὴν ὑποσχών, "Παῖε," εἶπεν· "οὐ γὰρ εὑρήσεις οὕτω σκληρὸν ξύλον ῷ με ἀπείρξεις ἔως ἄν τι φαίνῃ λέγων." Τοὐντεῦθεν διήκουσεν αὐτοῦ καὶ ἄτε φυγὰς ὢν ὥρμησεν ἐπὶ τὸν εὐτελῆ βίον.

Μῦν θεασάμενος διατρέχοντα, καθά φησι Θεόφρασ- 22 τος έν τῶ Μεγαρικῶ, καὶ μήτε κοίτην ἐπιζητοῦντα μήτε κόπον εὐλαβούμενον ἢ ποθοῦντά τι τῶν δοκούντων 10 ἀπολαυστῶν, πόρον έξεθρε τῆς περιστάσεως. Τρίβωνα διπλώσας πρώτος κατά τινας διὰ τὸ ἀνάγκην ἔγειν καὶ ένεύδειν αὐτῶ, πήραν τε έκομίσατο, ἔνθα αὐτῷ τὰ σιτία ήν, καὶ παντὶ τόπω ἐχρῆτο εἰς πάντα, ἀριστῶν τε καὶ καθεύδων καὶ διαλεγόμενος. "Ότε καὶ τοὺς 'Αθηναίους 15 ἔφασκε, δεικνύς τὴν τοῦ Διὸς στοὰν καὶ τὸ Πομπεῖον, αὐτῷ κατεσκευακέναι ἐνδιαιτᾶσθαι. Βακτηρία δὲ ἐπηρ- 23 είσατο άσθενήσας · ἔπειτα μέντοι καὶ διὰ παντὸς ἐφόρει, ού μὴν ἐν ἄστει, ἀλλὰ καθ' ὁδὸν αὐτῆ τε καὶ τῆ πήρα, καθά φησιν 'Ολυμπιόδωρος ὁ 'Αθηναίων προστατήσας 20 καὶ Πολύευκτος ὁ ῥήτωρ καὶ Λυσανίας ὁ Αἰσχρίωνος. Έπιστείλας δέ τινι οἰκίδιον αὐτῶ προνοήσασθαι, καὶ (αὐτοῦ) βραδύνοντος, τὸν ἐν τῶ Μητρώω πίθον ἔσγεν οἰκίαν, ὡς καὶ αὐτὸς ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς διασαφεῖ. Καὶ θέρους μεν έπὶ ψάμμου ζεστής έκυλινδείτο, γειμώνος δὲ άν-

**7–10** Fr. 172 G.; Eudociae *Viol.* 332 (p. 240. 9–12 Flach). Cf. Ael. *V.H.* 13.26 **10** Τρίβωνα – **p. 390.2** Fr. 174 G. **10–23** διασαφε $\hat{\imath}$ : Eudocia, p. 240.12–22

1 προσείεσθαι B 6 εὐτελεῖ F 9 κόπον scripsi : σκότον BPF et Eudocia 10 post πόρον addunt  $\tau(\epsilon)$  BPF, del. Frob. 12 πείραν F 15 τὸ del.  $P^4H$  | πομπῖον B 16 post δὲ addit πρῶτον Richards | ἐπηρείσατο (B)P et Eudocia : ἐπεστηρίξετο F 17 ἔφερεν Eudocia 19 ἀθηνόδωρος F 20 δυσανίας B 21–22 καὶ ⟨αὐτοῦ⟩ scripsi : καὶ BP et Eudocia : om. F 22 κατέσχεν  $F^1$  (corr.  $F^2$ ) 23 καὶ αὐτὸς om. F 24 ἐκυλινδοῦτο B

δριάντας κεχιονισμένους περιελάμβανε, πανταχόθεν έ- αυτὸν συνασκών.

24 Δεινός τε ἦν κατασοβαρεύσασθαι τῶν ἄλλων. Καὶ τὴν μὲν Εὐκλείδου σχολὴν ἔλεγε χολήν, τὴν δὲ Πλάτωνος διατριβὴν κατατριβήν, τοὺς δὲ Διονυσιακοὺς ἀγῶνας με- 5 γάλα θαύματα μωροῖς ἔλεγε καὶ τοὺς δημαγωγοὺς ὅχλου διακόνους. Ἔλεγε δὲ καὶ ὡς ὅταν μὲν ἴδῃ κυβερνήτας ἐν τῷ βίῷ καὶ ἰατροὺς καὶ φιλοσόφους, συνετώτατον τῶν ζῷ ων εἶναι νομίζειν τὸν ἄνθρωπον· ὅταν δὲ πάλιν ὀνειροκρίτας καὶ μάντεις καὶ τοὺς προσέχοντας τούτοις ἢ τοὺς 10 ἐπὶ δόξῃ καὶ πλούτῷ πεφυσημένους, οὐδὲν ματαιότερον νομίζειν ἀνθρώπου. Συνεχές τε ἔλεγεν εἰς τὸν βίον παρεσκευάσθαι δεῖν λόγον ἢ βρόχον.

25 Καί ποτε Πλάτωνα ἐν δείπνω πολυτελεῖ κατανοήσας ἐλάας ἀψάμενον, "Τί," φησίν, "ὁ σοφὸς εἰς Σικελίαν 15 πλεύσας τῶν τραπεζῶν τούτων χάριν, νῦν παρακειμένων οὐκ ἀπολαύεις;" Καὶ ὅς, "'Αλλὰ νὴ τοὺς θεούς," φησί, "Διόγενες, κἀκεῖ τὰ πολλὰ πρὸς ἐλάας καὶ τὰ τοιαῦτα ἐγινόμην." 'Ο δέ· "Τί οὖν ἔδει πλεῖν εἰς Συρακούσας; "Η τότε ἡ 'Αττικὴ οὐκ ἔφερεν ἐλάας;" Φαβωρῖνος δέ φησιν ἐν 20 Παντοδαπῆ ἱστορία 'Αρίστιππον εἰπεῖν τοῦτο. Καὶ ἄλλοτε

<sup>3–7</sup> διακόνους : Fr. 487 G.; Eudocia, p. 242.6–8 6–7 cf. 6.41 7 ελεγε δὲ – 12 ἀνθρώπου : Fr. 375 G. 12–13 Fr. 303 G. Cf. Gnom. Vat. 386 14–p. 391.15 Fr. 55 G.; Eudocia, pp. 242.8–243.3 20–21 Favorini Fr. 39 Mensching; Aristippi Fr. 43 G.

<sup>8</sup> καὶ  $BP\Phi$  : η F 8–9 τῶν ζώων εἶναι BP : εἶναι τῶν ζώων F : τῶν ζώων  $\Phi$  9 νομίζειν  $\Phi$ , Cobet : om. BP F | πάλιν om. F 11 καὶ πλούτ $\Phi$  om. F 12 συνεχές τε Cobet : συνεχῶς  $\Phi$  : συνεχέστερον  $B^2$  : συνεχέστερον νομίζειν  $B^1PF$  15 ἐλάας BP : ἐλαίας  $F\Phi$  : ἐλαῶν Eudoc. | ἀψάμενον PF et Eudoc. : ὀψώμενον PF 17 ἀλλὰ om. P | φησὶ  $PF\Phi$  : ἔφη PF 19 ἐγενόμην Eudoc. 20 φαβορεῖνος PF 20–21 ἐν Παντοδαπῆ ἱστορίPF om. PF

ίσχάδας ἐσθίων ἀπήντετο αὐτῷ φησί τε· "Έξεστί σοι μετασχεῖν"· τοῦ δὲ λαβόντος καὶ φαγόντος, ἔφη· "Μετασχεῖν εἶπον, οὐ καταφαγεῖν."

Πατῶν αὐτοῦ ποτε στρώματα κεκληκότος φίλους παρὰ 26 5 Διονυσίου, ἔφη· "Πατῶ τὴν Πλάτωνος κενοσπουδίαν" πρὸς ὃν ὁ Πλάτων, ""Όσον, ὦ Διόγενες, τοῦ τύφου διαφαίνεις, δοκῶν μὴ τετυφῶσθαι." Οἱ δέ φασι τὸν Διογένην εἰπεῖν· "Πατῶ τὸν Πλάτωνος τῦφον"· τὸν δὲ φάναι· "'Ετέρω γε τύφω, Διόγενες"· Σωτίων δὲ ἐν τῷ τετάρτω φησὶ πρὸς 10 αὐτὸν τοῦτο εἰπεῖν τὸν Πλάτωνα [τὸν Κύνα]. Διογένης οἶνόν ποτε ἤτησεν αὐτόν, τότε δὲ καὶ ἰσχάδας. 'Ο δὲ κεράμιον ὅλον ἔπεμψεν αὐτῷ· καὶ ὅς, "Σύ," φησίν, "κὰν ἐρωτηθῆς δύο καὶ δύο πόσα ἐστίν, Εἴκοσιν ἀποκρινῆ; Οὕτως οὕτε πρὸς τὰ αἰτούμενα δίδως, οὕτε πρὸς τὰ ἐρω-15 τώμενα ἀποκρίνη." "Εσκωψε δὴ ὡς ἀπεραντολόγον.

Ἐρωτηθείς ποῦ τῆς Ἑλλάδος ἴδοι ἀγαθοὺς ἄνδρας, 27
""Ανδρας μέν," εἶπεν, "οὐδαμοῦ, παῖδας δὲ ἐν Λακεδαίμονι." Σπουδαιολογουμένω ποτὲ ὡς οὐδεὶς προσήει, ἐπέβαλε τερετίζειν ἀθροισθέντων δέ, ἀνείδισεν ὡς ἐπὶ μὲν
20 τοὺς φληνάφους ἀφικνουμένων σπουδαίως, ἐπὶ δὲ τὰ

4-5 Arsen., p. 198.11-12 4-10 Sotionis Fr. 15 Wehrli 10-13 cf. Stob. 3.36.21 16-17 Fr. 280 G.; Arsen., p. 198 18 Σπουδαιολογουμένω – p. 392.1 Fr. 314 G.; Arsen., p. 198 s.

2 ἔφη οπ.  $\mathbf{F}$  4 τὰ στρώματα  $\mathbf{\Phi}$  5 καινωσπουδείαν  $\mathbf{B}^1$ , καινοσπουδίαν  $\mathbf{P}^1$  9 γε  $\mathbf{BP\Phi}$  et Arsen. : δὲ Eudoc. : οπ.  $\mathbf{F}$  10 τὸν κύνα del. C. von Fritz (Philol. Suppl. 18.2, [1926] 14) | διογένης  $\mathbf{FP}^4\mathbf{H}$  et Eudoc. : διόγενες  $\mathbf{BP}^1$  11 οἶνον ποτὲ  $\mathbf{FP}^4\mathbf{H}$  et Eudoc. : συμποεῖς  $\mathbf{B}$ , συνπόοις  $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$  : οπ.  $\mathbf{\Phi}$  et Arsen. | αὐτὸν  $\mathbf{F}^1$ , αὐτῶ  $\mathbf{F}^2$  | τότε δὲ καὶ  $\mathbf{FP}^4$  et Eudoc. : τότε δέκα  $\mathbf{BP}^1$  : δέκα  $\mathbf{\Phi}$  et Arsen. 12 ἐξέπεμψεν  $\mathbf{B}$  et Arsen. | κἂν  $\mathbf{BPF\Phi}$  et Arsen. : ἐὰν  $\mathbf{Frob}$ . et Eudoc. 13 ἐρωτηθεὶς  $\mathbf{B}$  | ἀποκρίνει  $\mathbf{B}$  14 πρὸς bis del. Croenert (p. 178) 15 ἔσκοψε  $\mathbf{B}$  | δὲ  $\mathbf{F}$  18 σπουδαιολογῶν  $\mathbf{F}$  | ὡς  $\mathbf{FP}^4\mathbf{H}\mathbf{\Phi}$  : ἐπεὶ Arsen. : οπ.  $\mathbf{BP}^1$  20 φλυνάφους  $\mathbf{B}$ 

σπουδαῖα βραδυνόντων ὀλιγώρως. Ἔλεγέ τε περὶ μὲν τοῦ παρορύττειν καὶ λακτίζειν ἀγωνίζεσθαι τοὺς ἀνθρώπους, περὶ δὲ καλοκάγαθίας μηδένα.

Τούς τε γραμματικούς έθαύμαζε τὰ μὲν τοῦ 'Οδυσσέως κακὰ ἀναζητοῦντας, τὰ δὲ ἴδια ἀγνοοῦντας. Καὶ 5 μὴν καὶ τοὺς μουσικοὺς τὰς μὲν ἐν τῆ λύρα χορδὰς ἀρ-28 μόττεσθαι, ανάρμοστα δὲ ἔχειν τῆς ψυχῆς τὰ ήθη τούς μαθηματικούς αποβλέπειν μεν πρός τον ήλιον και την σελήνην, τὰ δ' ἐν ποσὶ πράγματα παρορᾶν τοὺς ῥήτορας τὰ δίκαια μὲν ἐσπουδακέναι λέγειν, πράττειν δὲ μηδα- 10 μῶς ἀλλὰ μὴν καὶ τοὺς φιλαργύρους ψέγειν μὲν τὸ άργύριον, ὑπεραγαπᾶν δέ. Κατεγίνωσκε δὲ καὶ τῶν ἐπαινούντων μὲν τοὺς δικαίους, ὅτι χρημάτων ἐπάνω εἶεν, ζηλούντων δὲ τοὺς πολυχρηματίας. Ἐκίνει δ' αὐτὸν καὶ τὸ θύειν μὲν τοῖς θεοῖς ὑπὲρ ὑγιείας, ἐν αὐτῆ δὲ τῆ θυσία 15 κατὰ τῆς ὑγιείας δειπνεῖν. "Αγασθαι δὲ καὶ τῶν δούλων, οῦ λαβροφαγούντας ὁρῶντες τοὺς δεσπότας μηδὲν ἀρπά-29 ζοιεν τῶν ἐσθιομένων. Ἐπήνει τοὺς μέλλοντας γαμεῖν καὶ μὴ ναμείν, καὶ τοὺς μέλλοντας καταπλείν καὶ μὴ κατα-

1 "Ελεγε τε – 3 μηδένα : Fr. 450 G. Cf. Stob. 3.4.111 1–2 τοῦ παρορύττειν : cf. Epict. 3.15.4 4–9 παρορᾶν : Fr. 374 G.; Arsen., p. 199 5–7 cf. 6.65 7 τοὺς μαθηματικοὺς – 9 παρορᾶν : cf. Gnom. Vat. 349 9 τοὺς ῥήτορας – 12 ὑπεραγαπᾶν δέ : Fr. 504 G.; Arsen. ib. 12–14 Fr. 237 G. 14 Ἐκίνει – 16 δειπνεῖν : Fr. 345 G.; Stob. 3.6.35 16 "Αγασθαι – 18 Fr. 444 G.; Arsen. ib. 18 Ἐπήνει – p. 393.4 Fr. 297 G.

πλεῖν, καὶ τοὺς μέλλοντας πολιτεύεσθαι καὶ μὴ πολιτεύεσθαι, καὶ τοὺς παιδοτροφεῖν καὶ μὴ παιδοτροφεῖν, καὶ τοὺς παρασκευαζομένους συμβιοῦν τοῖς δυνάσταις καὶ μὴ προσιόντας. "Ελεγε δὲ καὶ δεῖν τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς σίλους ἐκτείνειν μὴ συγκεκαμμένοις τοῖς δακτύλοις.

Φησὶ δὲ Μένιππος ἐν τῆ Διογένους πράσει ὡς ἀλοὺς καὶ πωλούμενος ἠρωτήθη τί οἶδε ποιεῖν. 'Απεκρίνατο '''Ανδρῶν ἄρχειν'' καὶ πρὸς τὸν κήρυκα, "Κήρυσσε," ἔφη, "εἴ τις ἐθέλει δεσπότην αὐτῷ πρίασθαι." Κωλυθεὶς καθί-10 ζεσθαι, "Οὐδέν," ἔφη, "διαφέρει καὶ γὰρ τοὺς ἰχθῦς ὅπως ὰν κέοιντο πιπράσκεσθαι." Θαυμάζειν τε ἔφη εἰ χύτραν 30 μὲν καὶ λοπάδα ἀνούμενοι κομποῦμεν ἀνθρωπον δὲ μόνη τῆ ὄψει ἀρκεῖσθαι. "Ελεγε τῷ Ξενιάδη τῷ πριαμένῳ αὐτὸν δεῖν πείθεσθαι αὐτῷ, εἰ καὶ δοῦλος εἴη καὶ γὰρ 15 ἰατρὸς ἢ κυβερνήτης εἰ δοῦλος εἴη, πεισθῆναι ὰν αὐτῷ. Εὐβουλίδης δέ φησιν ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Διογένους πρᾶσις οὕτως ἄγειν ⟨αὐτὸν⟩ τοὺς παῖδας τοῦ Ξενιάδου μετὰ τὰ λοιπὰ μαθήματα ἱππεύειν, τοξεύειν, σφενδονᾶν, ἀκοντίζειν ἔπειτα ἐν τῇ παλαίστρα οὐκ ἐπέτρεπε τῷ παι-

4-5 Fr. 277 G. 6 Φησὶ δὲ – p. 394.11 εἶχον : Fr. 70 G.; Arsen., pp. 199.14–200.5 8 ἀνδρῶν ἄρχειν : cf. 6.74; Stob. 3.3.52 8–9 cf. Plut. An vitiositas ad infelic. sufficiat 499 B 9 Κωλυθεὶς – 11 cf. Plut. De tranq. an. 466 E 11–13 cf. Eustath. ad Il. 12.149 13–15 cf. 6.36

1 τοὺς ss.  $P^2$  6 δὲ om. B 8 ἀνθρώπων ἄρχειν Stob. et DL 6.74 9 θέλει F | αὐτῶ  $P^2Q$ , ἑαυτῶ  $\Phi$  : αὐτῶ  $BP^1F$  | καθέζεσθαι  $\Phi$  10 ἰχθεὶς B 11 καίοιντο B | πιπράσκεσθαι in mg  $F^2$  13 ἀρκεῖσθαι BPF : ἀρκούμεθα  $\Phi$ , Cobet 14 εἴη BP : εἴη αὐτῶ F : ἐστι  $\Phi$  15 εἰ  $BP\Phi$  : ἢ F | εἴη BPF : ἢν  $\Phi$ , Cobet | πισθῆναι B 16 Εὐβουλίδης Menagius (ex 6.20) : εἴβουλος BPF et Arsen. 17 πράσεις B et Arsen. | αὐτὸν addidi | τοῦ P et Arsen. : τοὺς BF 18 τὰ λοιπὰ BP et Arsen. : ἄλλα F 19 παλέστρα B

δοτρίβη ἀθλητικῶς ἄγειν, ἀλλ' αὐτὸ (μόνον τὸ) ἐρυθήματος χάριν καὶ εὐεξίας.

Κατείχον δ' οἱ παίδες πολλὰ ποιητῶν καὶ συγγραφέων 31 καὶ τῶν αὐτοῦ Διογένους, Ι πᾶσάν τε ἔφοδον σύντομον πρὸς τὸ εὐμνημόνευτον ἐπήσκει. Ἐν οἴκῷ τε ἐδίδασκε 5 διακονεῖσθαι λιτῆ τροφῆ χρωμένους καὶ ὕδωρ πίνοντας, ἐν χρῷ κουρίας τε καὶ ἀκαλλωπίστους εἰργάζετο καὶ ἀχίτωνας καὶ ἀνυποδήτους καὶ σιωπηλούς, καθ' αὐτοὺς βλέποντας ἐν ταῖς ὁδοῖς. Ἐξῆγε δ' αὐτοὺς καὶ ἐπὶ κυνη γέσια. Οἱ δὲ καὶ αὐτοῦ Διογένους ἐπιμέλειαν ἐποιοῦντο 10 καὶ πρὸς τοὺς γονέας αἰτητικῶς εἶχον. Ὁ δ' αὐτός φησι παρὰ τῷ Ξενιάδη καὶ γηρᾶσαι αὐτὸν καὶ θανόντα ταφῆναι πρὸς τῶν υἱῶν αὐτοῦ. "Ενθα καὶ πυνθανομένου τοῦ Ξενιάδου πῶς αὐτὸν θάψειεν, ἔφη· "Ἐπὶ πρόσωπον"· Ι 32 τοῦ δ' ἐρομένου "Διὰ τί;" ""Ότι μετ' ὀλίγον," εἶπε, "μέλλει 15 τὰ κάτω ἀναστρέφεσθαι." Τοῦτο δὲ διὰ τὸ ἐπικρατεῖν ἤδη τοὺς Μακεδόνας καὶ ἐκ ταπεινῶν ὑψηλοὺς γίνεσθαι.

Εἰσαγαγόντος τινὸς αὐτὸν εἰς οἶκον πολυτελῆ καὶ κωλύοντος πτύσαι, ἐπειδὴ ἐχρέμψατο, εἰς τὴν ὄψιν αὐτοῦ ἔπτυσεν, εἰπὼν χείρονα τόπον μὴ εὑρηκέναι (οἱ δὲ τοῦτο 20 ᾿Αριστίππου φασί). Φωνήσας ποτέ· "'Ἰὼ ἄνθρωποι," συνελθόντων, καθίκετο τῆ βακτηρία, εἰπών· "'Ανθρώπους ἐκάλεσα, οὐ καθάρματα," ὡς φησιν Ἑκάτων ἐν τῷ πρώτῷ

11 'Ο δ' αὐτὸς – 17 γίνεσθαι : Fr. 102 G.; Eudoc. 332, pp. 245.17–246.11; Arsen., p. 200 18–21 Fr. 236 G.; Eudoc., p. 244.24–27; Arsen. ib. Cf. 2.75; Galeni Protr. 8 21 Φωνήσας – p. 395.1 Fr. 278 G.; Arsen. ib.; Hecatonis Fr. 22 Gomoll

1 αὐτὸ  $B^1PF$ : αὐτῶ  $B^2$ , αὐτῷ Arsen. : αὐτὸς Ambros., Huebner | μόνον add. Cobet et τὸ addidi 4 αὐτοῦ BP et Arsen. : τοῦ F 8 καὶ καθ' ἑαυτοὺς Arsen., Cobet 11 ετιτικως B 13 τὸν υἱὸν B | πυθομένου  $\Phi$  14 θάψει  $\Phi$  15 ἐρωμένου B 17 καὶ Richards : ἢ  $BPF\Phi$  | γενέσθαι Arsen. 18 πολυτελεῖ F 20 χείρονα  $BPF\Phi$  : ἐπιτηδειότερον F | τοῦτο BP et Arsen. : τὰ F 23 ὡς D: om. BPF et Arsen. | κάτων Arsen.

τῶν Χρειῶν. Φασὶ δὲ καὶ ᾿Αλέξανδρον εἰπεῖν ὡς εἴπερ ᾿Αλέξανδρος μὴ ἐγεγόνει, ἐθελῆσαι ἂν Διογένης γενέσθαι.

'Αναπήρους ἔλεγεν οὐ τοὺς κωφοὺς καὶ τυφλούς, ἀλλὰ 33 τοὺς μὴ ἔχοντας πήραν. Εἰσελθών ποτε ἡμιξύρητος εἰς 5 νέων συμπόσιον, καθά φησι Μητροκλῆς ἐν ταῖς Χρείαις, πληγὰς ἔλαβε· μετὰ δὲ ἐγγράψας εἰς λεύκωμα τὰ ὀνόματα τῶν πληξάντων περιἡει ἐξημμένος, ἕως αὐτοὺς ὕβρει περιέθηκε καταγινωσκομένους καὶ ἐπιπληττομένους. 'Έλεγεν ἑαυτὸν κύνα εἶναι τῶν ἐπαινουμένων, ἀλλὰ μηδέ-10 να τολμᾶν τῶν ἐπαινούντων συνεξιέναι ἐπὶ τὴν θήραν. Πρὸς τὸν εἰπόντα· "Πύθια νικῶ ἄνδρας," "'Εγὼ μὲν οὖν," εἶπεν. "ἄνδοας, σὺ δὲ ἀνδράποδα."

Πρὸς τοὺς εἰπόντας: "Γέρων εἶ καὶ λοιπὸν ἄνες," "Τί 34 δέ," ἔφη, "εἰ δόλιχον ἔτρεχον, πρὸς τῷ τέλει ἔδει με ἀνεῖ15 ναι καὶ μὴ μᾶλλον ἐπιτεῖναι;" Κληθεὶς ἐπὶ δεῖπνον οὐκ ἔφη παρέσεσθαι: μηδὲ γὰρ πρώην αὐτῷ χάριν ἐγνωκέναι.
Γυμνοῖς ποσὶ χιόνα ἐπάτει καὶ τὰ ἄλλα ὅσα ἄνω προείρηται: καὶ ὡμὰ δὲ κρέα ἐπεχείρησε φαγεῖν, ἀλλ' οὐ διώ-

- 1-2 Fr. 31 G.; Eudoc., p. 241.7-9; Arsen. ib.; Gnom. Vat. 91; Plut. De Alex. fort. aut virt. 331 F-332 A; Ad princ. inerud. 782 A-B 3-4 Fr. 154 G.; Arsen. ib. 4 Εἰσελθών 8 Fr. 412 G. 8 "Ελεγεν 10 Fr. 144 G.; Arsen. ib. Cf. 6.55 11 Πρὸς 12 Fr. 76 G. Cf. 6.43 13-15 Fr. 83 G.; Eudoc., pp. 244.28-245.1; Arsen., p. 204. Cf. Gnom. Vat. 202 15 Κληθεὶς 16 Fr. 467 G. 17 Γυμνοῖς προείρηται : Fr. 176 G.; Eudoc., p. 242.2-3. Cf. 6.23 18 καὶ ἀμὰ διώκησεν : Fr. 93 G.; Eudoc., p. 242.4-5. Cf. Plut. De usu carn. 995 C-D; Aqua an ignis utilior 956 B
- 2 ἐγεγόνει B et Arsen. : γεγόνει Eudocia : ἐγεγόνειν  $\mathbf{F}$  : γεγόνειν  $\mathbf{P}\Phi$  | ἐθέλησα  $\mathbf{\Phi}$  4 πείραν  $\mathbf{F}^1$  (corr.  $\mathbf{F}^2$ ), πεῖραν Arsen. 5 νέον  $\mathbf{F}$  6 τὰ ὀνόματα εἰς λεύκωμα BPF, transp.  $\mathbf{\Phi}$  7 περήει  $\mathbf{F}$  | ἕως  $\mathbf{\Phi}$  : ὡς BPF | ὕβρη  $\mathbf{F}$  14 post δόλιχον addit. ss. μακρὸν  $\mathbf{B}^2$  | ἔδραμον Eudocia | ἀνεῖναι  $\mathbf{P}^2\mathbf{Q}$  et Eudocia : ἀνιέναι  $\mathbf{BP}^1\mathbf{F}\Phi$  et Arsen. : προσανεῖναι Gnom. 18 δὲ ss.  $\mathbf{P}^1$  : om.  $\mathbf{\Phi}$

κησεν. Κατέλαβέ ποτε Δημοσθένην τὸν ἡήτορα ἐν πανδοκείῳ ἀριστῶντα· τοῦ δ' ὑποχωροῦντος, "Τοσούτῳ," ἔφη, "μᾶλλον ἔση ἐν τῷ πανδοκείῳ." Ξένων δέ ποτε θεάσασθαι θελόντων Δημοσθένην, τὸν μέσον δάκτυλον ἐκτείνας, "Οὖτος ὑμῖν," ἔφη, "ἐστὶν ὁ ᾿Αθηναίων δημα- 5 γωγός." Ἐκβαλόντος δέ ⟨τινος⟩ ἄρτον καὶ αἰσχυνομένου ἀνελέσθαι, βουλόμενος αὐτὸν νουθετῆσαι, κεράμου τράχηλον δήσας ἔσυρε διὰ τοῦ Κεραμεικοῦ.

Μιμεῖσθαι ἔλεγε τοὺς χοροδιδασκάλους καὶ γὰρ ἐκείνους ὑπὲρ τόνον ἐνδιδόναι ἕνεκα τοῦ τοὺς λοιποὺς 10 ἄψασθαι τοῦ προσήκοντος τόνου. Τοὺς πλείστους ἔλεγε παρὰ δάκτυλον μαίνεσθαι ἐὰν οὖν τις τὸν μέσον προτείνας πορευθῆ, δόξει τῷ μαίνεσθαι, ἐὰν δὲ τὸν λιχανόν, οὐκέτι. Τὰ πολλοῦ ἄξια τοῦ μηδενὸς ἔλεγε πιπράσκεσθαι καὶ ἔμπαλιν ἀνδριάντα γοῦν τρισχιλίων πιπράσκεσθαι, 15 χοίνικα δὲ ἀλφίτων δύο χαλκῶν.

36 Τῷ πριαμένῳ αὐτὸν Ξενιάδη φησί ""Αγε ὅπως τὸ προσταττόμενον ποιήσης." Τοῦ δ' εἰπόντος

- 1 Κατέλαβε 5 Fr. 502 G.; Eudoc., pp. 243.25–244.2; Arsen., p. 204; Cf. Plut. Decem orat. vitae 847 F; De prof. in virt. 82 C–D; Epicteti Diss. 3.2.11 6 Ἐκβαλόντος 8 Fr. 188 G. 9–11 τόνου : Fr. 266 G. 11–14 οὐκέτι : Fr. 276 G. Cf. Epict. 3.2.11 14–16 Fr. 323 G. 17–p. 397.3 παγαί : Fr. 70 G.; Arsen., p. 204 s.
- 1 κατέλαβε Φ, Eudocia, Arsen. : κατελάβετο BPF 1 et 3 πανδοχείω  $\mathbf{F}^1$  et  $\mathbf{F}^2$  2 ὑποχωροῦντος BPF, Eudocia, Arsen., Plut. 847  $\mathbf{F}$  : ἔσωθεν φεύγοντος Φ, cf. Plut. 82 CD 3 ἔφη μᾶλλον BPΦ et Eudocia : μᾶλλον ἔφη  $\mathbf{F}$  et Arsen. | μᾶλλον in mg  $\mathbf{B}^2$  | ἔση BPF : γίνη Φ et Plut. 82 CD 5 ἀθηναῖος Φ 6 τινος add. Stephanus 8 κεραμικοῦ  $\mathbf{B}$  10 τοῦ ss.  $\mathbf{F}^2$  13 πορευθῆ, δόξει τω Φ : πορεύθιτο δόξει  $\mathbf{B}$ , πορευθήτω δόξει  $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$  : πορεύοιτο δόξει  $\mathbf{F}$  : πορεύηται δόξει  $\mathbf{P}^4\mathbf{H}\mathbf{D}$  | δόξει  $\mathbf{V}$  | Roeper (p. 44), Richards, von Fritz (p. 16) : δόξει  $\mathbf{V}$  | Cobet | μένεσθαι  $\mathbf{B}$  | λειχανὸν  $\mathbf{B}$  16 ἀλφητῶν  $\mathbf{B}$  17 ξενιάδι  $\mathbf{F}$  18 ποιήσης  $\mathbf{P}\mathbf{F}\mathbf{\Phi}$  et Arsen. : ποιήσεις  $\mathbf{B}$

## "Ανω ποταμών χωρούσι παγαί,

"Εί δὲ ἰατρὸν ἐπρίω," εἶπε, "νοσῶν, οὐκ ἂν αὐτῷ ἐπείθου, ἀλλ' εἶπες ἂν ὡς "Ανω ποταμῶν χωροῦσι παγαί;" "Ηθελέ τις παρ' αὐτῷ φιλοσοφεῖν· ὁ δέ οἱ σαπέρδην δοὺς ἐκέ-5 λευσεν ἀκολουθεῖν. 'Ως δ' ὑπ' αἰδοῦς ῥίψας ἀπῆλθε, μετὰ χρόνον ὑπαντήσας αὐτῷ καὶ γελάσας λέγει· "Τὴν σὴν καὶ ἐμὴν φιλίαν σαπέρδης διέλυσε." Διοκλῆς δὲ οὕτως ἀναγράφει. Εἰπόντος τινὸς αὐτῷ· "Ἐπίταττε ἡμῖν, Διόγενες," ἀπαγαγὼν αὐτὸν ἡμιωβολίου τυρὸν ἐδίδου φέ-10 ρειν· ἀρνησαμένου δέ, "Τὴν σήν," ἔφη, "καὶ ἐμὴν φιλίαν ἡμιωβολίου τυρίον διαλέλυκε."

Θεασάμενός ποτε παιδίον ταῖς χερσὶ πῖνον ἐξέρριψε 37 τῆς πήρας τὴν κοτύλην, εἰπών · "Παιδίον με νενίκηκεν εὐτελεία." Ἐξέβαλε δὲ καὶ τὸ τρυβλίον, ὁμοίως παιδίον 15 θεασάμενος, ἐπειδὴ κατέαξε τὸ σκεῦος, τῷ κοίλῷ τοῦ ψωμίου τὴν φακῆν ὑποδεχόμενον. Συνελογίζετο δὲ καὶ οὕτως · Τῶν θεῶν ἐστι πάντα · φίλοι δὲ οἱ σοφοὶ τοῖς θεοῖς κοινὰ δὲ τὰ τῶν φιλῶν · πάντα ἄρα ἐστὶ τῶν σοφῶν. Θεασάμενός ποτε γυναῖκα ἀσχημονέστερον τοῖς θεοῖς προσσάμενος ποτε γυναῖκα ἀσχημονέστερον τοῖς θεοῖς προσ-

1 Eurip. Med. 410 3-11 Fr. 367 G.; Arsen., p. 205 12-16 Fr. 158 G.; Arsen. ib. Cf. Gnom. Vat. 185; Plut. De prof. in virt. 79 E 16-18 τῶν σοφῶν : Fr. 353 G.; Arsen. ib. Cf. 6.72; Plut. Non posse suav. viv. sec. Epic. 1102 E-F 18-p. 398.4 ἀσχημονήσης : Fr. 344 G.

1 et 3 πηγαί  $\Phi$  et Arsen. 2 εἶπε  $\Phi$ : om. BPF: ἔφη post ἰατρὸν add. Arsen., post ἂν Stephanus | ἐπίθου B 3 ἂν om.  $\Phi$  | ὡς ss.  $P^3$  4 σαπέρδην: σαπέρδης ἐστὶ παλαιὸς τάριχος mg B: ἤτοι παλαιὸν τάριχον mg  $P^4$  | ἐκέλευσεν  $\Phi$ : ἐποίησεν BPF et Arsen. 5 ἀπήει F 9 αὐτῶ B | ἡμιωβολίου  $B^1$ PF (-ω- corr. in -o-  $B^2$ ): ἡμιοβόλου Arsen. 11 ἡμιωβολίου  $P^4$ H: ἡμιοβελίου  $BP^1$ QW: ἡμιοβολίου F: ἡμιοβόλου Arsen. | τυρίον BP et Arsen. : τυρίδιον F 12 πεινῶν  $P^1$  (corr.  $P^2$ Q) | ἐξέριψε B 13 νενίκεν F 14 τριβλίον F 15 τὸ κοῖλον F 16 post ὑποδεχόμενον addit ἤσθιε  $\Phi$  | καὶ om. F 18 τῶν  $P^4$  et DL 6.72, Arsen. : om. BP

πίπτουσαν, βουλόμενος αὐτῆς περιελεῖν τὴν δεισιδαιμονίαν, καθά φησι Ζωίλος ὁ Περγαῖος, προσελθὼν εἶπεν "Οὐκ εὐλαβῆ, ὧ γύναι, μή ποτε θεοῦ ὅπισθεν ἑστῶτος 38 (πάντα γάρ ἐστιν αὐτοῦ πλήρη) ἀσχημονήσης;" Τῷ ᾿Ασκληπιῷ ἀνέθηκε πλήκτην, ὸς τοὺς ἐπὶ στόμα πίπτοντας 5 ἐπιτρέχων συνέτριβεν.

Εἰώθει δὲ λέγειν (πάσας) τὰς τραγικὰς ἀρὰς αὐτῷ συνηντηκέναι εἶναι γοῦν

"Απολις, ἄοικος, πατρίδος ἐστερημένος, πτωχός, πλανήτης, βίον ἔχων τοὺφ' ἡμέραν.

10

"Εφασκε δὲ ἀντιτιθέναι τύχη μὲν θάρσος, νόμφ δὲ φύσιν, πάθει δὲ λόγον. Ἐν τῷ Κρανείφ ἡλιουμένφ αὐτῷ ᾿Αλέξανδρος ἐπιστάς φησιν· "Αἴτησόν με δ θέλεις." Καὶ ὅς, "᾿Αποσκότησόν μου," φησί. Μακρά τινος ἀναγινώσκοντος καὶ πρὸς τῷ τέλει τοῦ βιβλίου ἄγραφον παραδείξαντος, 15 "Θαρρεῖτε," ἔφη, "ἄνδρες· γῆν ὁρῶ."

Πρὸς τὸν συλλογισάμενον ὅτι κέρατα ἔχει, ἀψάμενος 39 τοῦ μετώπου, "Ἐγὰ μέν," ἔφη, "οὐχ ὁρῶ." Ὁμοίως καὶ πρὸς τὸν εἰπόντα ὅτι κίνησις οὐκ ἔστιν, ἀναστὰς περιεπάτει. Πρὸς τὸν λέγοντα περὶ τῶν μετεώρων, "Ποσταῖος," 20

4-6 Fr. 341 G. 7-10 Fr. 263 G. Cf. Gnom. Vat. 201; Ael. V.H. 3.29; Iuliani Or. 6.4, 256 C-D; 9.14, 194 D-195 B 9-10 Trag. Adesp. Fr. 284 N<sup>2</sup> = TrGF Diogenis Fr. 4 Snell 11-12 λόγον: Fr. 7 G. 12-14 φησί: Fr. 33 G.; Arsen., p. 206. Cf. Cic. Tusc. 5.92; Val. Max. 4.3 ext. 4; Arriani Anab. 7.2.1 et saepius 14-16 Fr. 391 G. Cf. Gnom. Vat. 348 17 Πρὸς – 19 περιεπάτει: Fr. 479 G. 20-p. 399.1 Fr. 371 G.; Arsen. ib.

1 περιελθεῖν  $\mathbf{F}^1$  (corr.  $\mathbf{F}^2$ ) | δισιδαιμονίαν  $\mathbf{B}$  6 συνέτριβεν  $\mathbf{PF}$ : οὖν ἔτος  $\mathbf{B}$  7 εἰώθει – 12 ἐν τῶ κρανείῳ om.  $\mathbf{B}$  spatio 5 1/2 versuum relicto 7 πάσας addidi (πάντα  $\mathit{Gnom}$ .) 10 ἐφήμερον  $\mathit{Gnom}$ ., Ael. 11 post δὲ addit δεῖ Richards | ἀντιτιθέναι  $\mathbf{P}^2\mathbf{Q}$ : ἀντιθεῖναι  $\mathbf{F}^2$  14 ἀποσκότισον  $\mathbf{F}$  15 παραδείξαντος  $\mathbf{BP}$ : παραλογισαμενον  $\mathbf{F}^1$  (παραδείξαντα in  $\mathit{mg}$  γρ.  $\mathbf{F}^2$ ) 19 περιεπάτη  $\mathbf{B}$ 

ἔφη, "πάρει ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ;" Εὐνούχου μοχθηροῦ ἐπιγράψαντος ἐπὶ τὴν οἰκίαν "Μηδὲν εἰσίτω κακόν," "'Ο οὖν κύριος," ἔφη, "τῆς οἰκίας ποῦ εἰσέλθη;" Τῷ μύρῳ τοὺς πόδας ἀλειψάμενος ἔφη ἀπὸ μὲν τῆς κεφαλῆς εἰς τὸν 5 ἀέρα ἀπιέναι τὸ μύρον, ἀπὸ δὲ τῶν ποδῶν εἰς τὴν ὅσφρησιν. 'Αξιούντων 'Αθηναίων μυηθῆναι αὐτὸν καὶ λεγόντων ὡς ἐν ἄδου προεδρίας οἱ μεμυημένοι τυγχάνουσι, "Γελοῖον," ἔφη, "εἰ 'Αγησίλαος μὲν καὶ 'Επαμεινώνδας ἐν τῷ βορβόρῳ διάξουσιν, εὐτελεῖς δέ τινες μεμυημένοι ἐν ταῖς μακάρων νήσοις ἔσονται."

Πρὸς τοὺς ἑρπύσαντας ἐπὶ τὴν τράπεζαν μῦς "Ἰδού," 40 φησί, "καὶ Διογένης παρασίτους τρέφει." Πλάτωνος εἰπόντος αὐτὸν κύνα, "Ναί," ἔφη· "⟨ἀλλ'⟩ ἐγώ γ' ⟨οὐκ⟩ ἐπανῆλθον ἐπὶ τοὺς πεπρακότας." Ἐκ τοῦ βαλανείου ἐξιὼν τῷ 15 μὲν πυθομένῳ εἰ πολλοὶ ἄνθρωποι λούονται, ἠρνήσατο τῷ δ' εἰ πολὺς ὅχλος, ὡμολόγησε. Πλάτωνος ὁρισαμένου "Ανθρωπός ἐστι ζῷον δίπουν, ἄπτερον, καὶ εὐδοκιμοῦντος, τίλας ἀλεκτρυόνα εἰσήνεγκεν αὐτοῦ εἰς τὴν σχολὴν καί φησιν· "Οὖτός ἐστιν ὁ Πλάτωνος ἄνθρωπος." "Οθεν

- 1 Εὐνούχου 3 Fr. 347 G.; Arsen. ib. Cf. Clem. Strom. 7.26.1 3 T $\hat{\varphi}$  5 Fr. 324 G. 6–10 Fr. 339 G. Cf. Plut. Quom. adul. poet. aud. deb. 21 E–F 11–12 Fr. 173 G.; Arsen. ib. 12 Πλάτωνος 14 Fr. 59 G.; Eudocia 332, p. 242.15–16. Cf. Ael. V.H. 14.33 14–16 Fr. 274 G. 16 Πλάτωνος p. 400.1 Fr. 63 G.; Arsen., p. 205. Cf. Plat. Defin. 415 a 11
- 1 ἔφη ss.  $P^2$  | εὐνούχου BPFΦ et Arsen. : ἀνθρώπου A. Nauck (Philol. 5 [1850] 560) ex Clem. 5 εἰς τὸν B 7 προεδρείας P 8 ἐπαμεινόνδας F 11 ἑρπίσαντας B 13 (ἄλλ') ἐγώ γ' (οὐκ) scripsi ex Ael. V.H. 14.33 ("ἀλλ' ἐγώ," εἶπεν, "οὐκ ἐπανῆλθον ἐκεῖσε ὅθεν ἐπράθην, ὥσπερ οἱ κύνες") : ἐγὼ γὰρ BPF et Eudocia | ἐπανῆλθον  $BP^4H$  et Eudocia : ἦλθον  $FP^1Q$  15 λούονται BF : λοῦνται PΦ 16 τῶ PΦ : τὸ BF 18 αὐτοῦ BPFΦ et Arsen. : αὐτὸν Hicks : αὐτοῦ post τὴν σχολὴν Frob.

τῷ ὅρῷ προσετέθη τὸ πλατυώνυχον. Πρὸς τὸν πυθόμενον ποίαν ὥραν δεῖ ἀριστᾶν, "Εἰ μὲν πλούσιος," εἶπεν, "ὅταν θέλη· εἰ δὲ πένης, ὅταν ἔχη."

41 Έν Μεγάροις ἰδὼν τὰ μὲν πρόβατα τοῖς δέρμασιν ἐσκεπασμένα, τοὺς δὲ παῖδας αὐτῶν γυμνούς, ἔφη· "Λυσι- 5 τελέστερόν ἐστι Μεγαρέως εἶναι κριὸν ἢ υἱόν." Πρὸς τὸν ἐντινάξαντα αὐτῷ δοκόν, εἶτα εἰπόντα "Φύλαξαι," "Πάλιν γάρ με," ἔφη, "παίειν μέλλεις;" "Ελεγε τοὺς μὲν δημαγωγοὺς ὄχλου διακόνους, τοὺς δὲ στεφάνους δόξης ἐξανθήματα. Λύχνον μεθ' ἡμέραν ἄψας περιήει· ⟨πυνθα- 10 νομένων δέ τινων πρὸς τί τοῦτο,⟩ ""Ανθρωπον," φησί, "ζητῶ." Εἰστήκει ποτὲ κατακρουνιζόμενος τῶν δὲ περιεστώτων ἐλεούντων, παρὼν Πλάτων ἔφη· "Εἰ βούλεσθε αὐτὸν ἐλεῆσαι, ἀπόστητε," ἐνδεικνύμενος φιλοδοξίαν αὐτοῦ.

Έντρίψαντος αὐτῷ κόνδυλόν τινος, "'Ηράκλεις," ἔφη, 15 "οἷον με χρῆμα ἐλάνθανε τὸ μετὰ περικεφαλαίας περι42 πατεῖν." 'Αλλὰ καὶ Μειδίου κονδυλίσαντος αὐτὸν καὶ εἰπόντος "Τρισχίλιαί σοι κεῖνται ἐπὶ τῆ τραπέζη," τῆ ἑξῆς
πυκτικοὺς λαβὼν ἱμάντας καὶ καταλοήσας αὐτὸν ἔφη

1 Πρὸς – 3 Fr. 183 G.; Arsen. ib. Cf. Gnom. Vat. 156 (Bionis) 4–6 νἱόν : Fr. 284 G. Cf. Gnom. Vat. 191; Plut. De cupid. div. 526 C; Ael. V.H. 12.56 6-8 μέλλεις : Fr. 457 G. Cf. 6.66 8–10 Fr. 501 G. Cf. 6.24 10 Λύχνον – 11 ζητῶ: Fr. 272 G.; Arsen., p. 197. Cf. Phil. De gigant. 8.33 et al. 12–14 Fr. 57 G. 15–16 Fr. 456 G. Cf. 6.54 17 ᾿Αλλὰ καὶ – p. 401.1 Fr. 483 G.

1 post τὸ πλατυώνυχον addit apophthegma Φ¹ in mg 2 ποίαν ὥραν ΒΡΓΦ et Arsen. : ποία ὥρα Frob. | δεῖ ὥραν F 4 μεγαρεῦσιν P | ἰδόντα μὲν B 7 τὴν δοκόν PΦ 8 πάλιν ΒΦ : πάλαι P : καὶ F 10 περιήει λέγων (omisso v. 11 φησί) Φ, Cobet : περιήει ... ἔλεγεν Arsen. : om. BPF 10–11 πυνθανομένων δέ τινων πρὸς τί τοῦτο supplevi ex Arsenio (cf. Philonem) 11 ζητῶ φησί F 13 βούλεσθαι B 15 ἡράκλης B

"Τρισχίλιαί σοι κεῖνται ἐπὶ τῆ τραπέζη." Λυσίου τοῦ φαρμακοπώλου πυθομένου εἰ θεοὺς νομίζει, "Πῶς δέ," εἶ-πεν, "οὐ νομίζω, ὅπου καὶ σὲ θεοῖς ἐχθρὸν ὑπολαμβάνω;" (Οἱ δὲ Θεόδωρον εἰπεῖν τοῦτο). Ἰδών τινα περιρραινόμε-5 νον ἐπεῖπεν· "²Ω κακόδαιμον, οὐκ ἐπίστασαι ὅτι ώσπερ τῶν ἐν γραμματικῆ ἀμαρτημάτων περιρραινόμενος οὐκ ἀν ἀπαλλαγείης, οὕτως οὐδὲ τῶν ἐν τῷ βίῳ;" Ἐνεκάλει τοῖς ἀνθρώποις περὶ τῆς εὐχῆς, αἰτεῖσθαι λέγων αὐτοὺς ἀγαθὰ τὰ αὐτοῖς δοκοῦντα καὶ οὐ τὰ κατὰ ἀλήθειαν.
10 Πρὸς δὲ τοὺς περὶ τὰ ὀνείρατα ἐπτοημένους ἔλεγεν ὡς 43 ὑπὸς ὧν κὰν κὰν κὰν κὰνοικον ὑπος κὰν ἀποσοκονονος ὑπος καὶ κατὰ ἀλήθειαν.

10 Προς σε τους περί τα ονειρατα επτοημένους ελέγεν ως ὑπὲρ ὧν μὲν πράττουσιν ὕπαρ, οὐκ ἐπιστρέφονται, ὑπὲρ ὧν δὲ καθεύδοντες φαντασιοῦνται, πολυπραγμονοῦσιν. 'Ολυμπίασι τοῦ κήρυκος ἀνειπόντος· "Νικὰ Διώξιππος ἄνδρας," "Οὖτος μὲν δή," ⟨ἔφη,⟩ "ἀνδράποδα, ἄνδρας δὲ 15 ἐγώ."

'Ηγαπατο δὲ καὶ πρὸς 'Αθηναίων· μειρακίου γοῦν τὸν πίθον αὐτοῦ συντρίψαντος, τῷ μὲν πληγὰς ἔδοσαν, ἐκείνω δὲ ἄλλον παρέσχον. Φησὶ δὲ Διονύσιος ὁ Στωϊκὸς ὡς μετὰ Χαιρώνειαν συλληφθεὶς ἀπήχθη πρὸς Φίλιππον· καὶ 20 ἐρωτηθεὶς τίς εἴη, ἀπεκρίνατο· "Κατάσκοπος τῆς σῆς ἀπληστίας." ''Οθεν θαυμασθεὶς ἀφείθη. Ι' Αλεξάνδρου ποτὲ 44

1 Λυσίου – 3 Fr. 334 G. Cf. Epict. Diss. 3.22.91 4 Θεόδωρον : cf. 2.102 4 Ἰδὼν – 7 ἐν τῷ βίῳ : Fr. 326 G. 7–9 Fr. 350 G. 10 Πρὸς – 12 Fr. 327 G. 13 Ὀλυμπίασι – 15 Fr. 76 G.; Arsen., p. 206. Cf. 6.33 16–18 παρέσχον : Fr. 169 G.; Eudocia, p. 241.23–26; Arsen. ib. 18–21 ἀφείθη : Fr. 27 G.; Eudocia, pp. 241.26–242.2; Arsen. ib. Cf. Plut. Adulator ab amico quomodo internosc. 70 C.; De exilio 606 B–C 21–p. 402.3 Fr. 37 G.; Arsen. ib.

1 κεῖντε  $\bf B$  2 νομίζη  $\bf F$  3 ὅπου  $\bf P^1$  in mg γρ.,  $\bf D$  et 2.102 : ἵνα  $\bf BP^1F$  4 et 6 περιραινόμ- $\bf BP^1$  8 εὐχῆς Casaubon : τύχης  $\bf BPF\Phi$  | αὐτοὺς  $\bf BP$  : αὐτοῖς  $\bf F$  : om.  $\bf \Phi$  9 τὰ² om.  $\bf B$  14 ἔφη addidi ex Arsenio 19 χαιρώνιαν  $\bf B$  : χερώνειαν  $\bf F$  20 ἀπληστείας  $\bf B$ 

πέμψαντος ἐπιστολὴν πρὸς 'Αντίπατρον εἰς 'Αθήνας διά τινος 'Αθλία, παρὼν ἔφη·

"Αθλιος παρ' άθλίου δι' άθλίου πρὸς ἄθλιον.

Περδίκκου ἀπειλήσαντος, εἰ μὴ ἔλθοι πρὸς αὐτόν, ἀποκτενεῖν, ἔφη· "Οὐδὲν μέγα· καὶ γὰρ κάνθαρος καὶ φαλάγ 5 γιον τοῦτ' ἂν πράξειεν·" ἐκεῖνο δὲ μᾶλλον ἀπειλεῖν ἠξίου ὡς "Εἰ καὶ χωρὶς ἐμοῦ ζήσαι, εὐδαιμόνως ζήσοιτο."

Ἐβόα πολλάκις λέγων τὸν τῶν ἀνθρώπων βίον ῥάδιον ὑπὸ τῶν θεῶν δεδόσθαι, ἀποκεκρύφθαι δὲ αὐτῶν ζητούντων μελίπηκτα καὶ μύρα καὶ τὰ παραπλήσια. "Οθεν πρὸς 10 τὸν ὑπὸ τοῦ οἰκέτου ὑποδούμενον, "Οὕπω," εἶπε, "μακάριος εἶ, ἀν μή σε καὶ ἀπομύξη τοῦτο δὲ ἔσται πηρωθέντι σοι τὰς χεῖρας."

45 Θεασάμενός ποτε τοὺς ἱερομνήμονας τῶν ταμιῶν τινα φιάλην ὑφηρημένον ἄγοντας ἔφη· "Οἱ μεγάλοι κλέπται 15 τὸν μικρὸν ἄγουσι." Θεασάμενός ποτε μειράκιον λίθους βάλλον ἐπὶ σταυρόν, "Εὖγε," εἶπε· "τεύξη γὰρ τοῦ σκοποῦ." Πρὸς τὰ περιστάντα μειράκια καὶ εἰπόντα· "Βλέπωμεν μὴ δάκῃ ἡμᾶς," "Θαρρεῖτε," ἔφη, "παιδία· κύων τευ-

- 4–7 ζήσοιτο : Fr. 50 G. Cf. Gnom. Vat. 352 8 'Εβόα 13 Fr. 322 G.; Arsen., p. 207 14–16 ἄγουσι : Fr. 462 G.; Arsen. ib. 16–17 Fr. 413 G.; Eudoc., p. 244.10–11; Arsen. ib. 18 Πρὸς p. 403.1 οὐκ ἐσθίει : Fr. 145 G.; Arsen. ib. Cf. 6.61; Apostol. 13.23; Ps. Diogen. Ep. 2
- 2 ἀθλία BPFΦ et Arsen. : 'Αθλίου Menagius 3 "Αθλιος (i.e. Alexander) Cobet : ἀθλίας BPFΦ et Arsen. 4 ἀποκτενεῖν  $\mathbf{FP^4H}$  : ἀποκτεῖναι  $\mathbf{B}$  : ἀποκτείνειν  $\mathbf{P^1Q\Phi}$  5 οὐδὲν ἔφη  $\mathbf{F}$  6 πράξη  $\mathbf{F}$  | ἐκείνω  $\mathbf{P^1}$  (corr.  $\mathbf{P^2}$ ) | ἀπελθεῖν  $\mathbf{B}$  : ἀπηλεῖν  $\mathbf{F}$  7 ζήσοι ... ζήσοι  $\mathbf{\Phi}$  9 κεκρύφθαι  $\mathbf{F}$  | δὲ οπ.  $\mathbf{F}$  | αὐτῶν  $\mathbf{\Phi}$  (et Casaubon) : αὐτὸν  $\mathbf{BPF}$  10 μηλίπηκτα  $\mathbf{B^2}$  in ras. 11 εἰπεῖν  $\mathbf{B}$  et Arsen. 12 καὶ ss.  $\mathbf{F^2}$  | ἔσται  $\mathbf{P\Phi}$  et Arsen. : ἔστι σοι  $\mathbf{B}$  : εἶπε  $\mathbf{F}$  14 ταμίων  $\mathbf{B}$  et Arsen. : ταμείων  $\mathbf{PF\Phi}$  15 et 16 ἀπάγοντας et ἀπάγουσι Cobet 18 βλέπωμεν  $\mathbf{F\Phi}$  et Arsen. : βλέπομεν  $\mathbf{BP}$  19 τευτία  $\mathbf{F}$

τλία οὐκ ἐσθίει." Πρὸς τὸν ἐπὶ τῆ λεοντῆ θρυπτόμενον "Παῦσαι," ἔφη, "τὰ τῆς ἀρετῆς στρώματα καταισχύνων." Πρὸς τὸν μακαρίζοντα Καλλισθένη καὶ λέγοντα ὡς πολυτελῶν παρὰ 'Αλεξάνδρφ μετέχει, "Κακοδαίμων μὲν οὖν ἐστιν," εἶπεν, "ὸς καὶ ἀριστᾳ καὶ δειπνεῖ ὅταν 'Αλεξάνδρφ δόξη."

Χρημάτων δεόμενος ἀπαιτεῖν ἔλεγε τοὺς φίλους, οὐκ 46 αἰτεῖν. Ἐπ' ἀγορᾶς ποτε χειρουργῶν, "Εἴθε," ἔφη, "καὶ τὴν κοιλίαν ἦν παρατρίψαντα μὴ πεινῆν." Μειράκιον θεασά-10 μενος μετὰ σατραπῶν ἐπὶ δεῖπνον ἀπιόν, ἀποσπάσας πρὸς τοὺς οἰκείους ἀπήγαγε καὶ ἐκέλευσε τηρεῖν. Πρὸς τὸ κεκοσμημένον μειράκιον πυθόμενόν τι ἔφη οὐ πρότερον λέξειν αὐτῷ, εἰ μὴ ἀνασυράμενος δείξειε πότερον γυνή ἐστιν ἢ ἀνήρ. Πρὸς τὸ κοτταβίζον ἐν τῷ βαλανείῳ μει-15 ράκιόν φησιν. ""Όσῳ βέλτιον, τοσούτῳ χεῖρον." Ἐν δείπνῳ προσερρίπτουν αὐτῷ τινες ὀστάρια ὡς κυνί· καὶ ὸς ἀπαλλαττόμενος προσούρησεν αὐτοῖς ὡς κύων.

Τοὺς ῥήτορας καὶ πάντας τοὺς ἐνδοξολογοῦντας τρισ- 47

- 1-2 Fr. 465 G. Cf. Gnom. Vat. 177 3 Πρὸς 6 Fr. 30 G. Cf. Plut. De exilio 604 D 7-8 Fr. 234 G. Cf. Ps.-Cratetis Ep. 2 8 Ἐπ' ἀγορᾶς 9 μὴ πεινῆν : Fr. 147 G. Cf. 6.69; Plut. De Stoic. repugn. 1044 B; Athen. 4, 158 F 9-11 τηρεῖν : Fr. 402 G. 11-14 Fr. 403 G. 14-15 Fr. 401 G. 15 Ἐν 17 Fr. 146 G.; Arsen., p. 207 18-p. 404.1 Fr. 501 G.
- 2 παῦσε  $B^2$  3 μακαρίζοντα  $\Phi$  : μακαριζόμενον BP F | καλλισθένη  $BP\Phi$  : καλλισθένην F 7–8 οὐκ αἰτεῖν  $\Phi$   $P^4H$  et Frob. : οὖ καὶ τὴν B, οὐ καὶ τεῖν  $P^lQ$  : οἰκέτην F 8 χειρουργῶν  $BP^lF\Phi$  : συνεύμενος  $P^5$  9 μειράκιον 14 πρὸς om. B spatio versuum 6 relicto 10 ἀπιὸν  $P\Phi$  : προϊὸν F 11 ἤγαγε F | ἐκέλευσε  $F\Phi$  : ἐκέλευε P 13 ἀνασυρόμενος F 14 τὸ κοτταβί- $B^2$  15 ὅσον et τοσοῦτον F 16 προσερίπτουν  $BP^l$  17 αὐτοῖς BPF : αὐτοὺς  $\Phi$  et Arsen.

ανθρώπους ἀπεκάλει ἀντὶ τοῦ τρισαθλίους. Τὸν ἀμαθῆ πλούσιον πρόβατον εἶπε χρυσόμαλλον. Θεασάμενος ἐπὶ ἀσώτου οἰκίᾳ ἐπιγεγραμμένον "Πράσιμος," ""Ηιδειν," εἶπεν, "ὅτι οὕτω κραιπαλῶσα ῥαδίως ἐξεμέσεις τὸν κύριον." Πρὸς τὸ καταιτιώμενον μειράκιον τὸ πλῆθος τῶν ἐν- 5 οχλούντων, "Παῦσαι γάρ," ἔφη, "καὶ σὺ τὰ δείγματα τοῦ πασχητιῶντος περιφέρων." Πρὸς τὸ ῥυπαρὸν βαλανεῖον, "Οἱ ἐνθάδε," ἔφη, "λουόμενοι ποῦ λούονται;" Παχέος κιθαρφδοῦ πρὸς πάντων μεμφομένου αὐτὸς μόνος ἐπήνει ἐρωτηθεὶς δὲ διὰ τί, ἔφη· ""Ότι τηλικοῦτος ῶν κιθαρφδεῖ 10 καὶ οὐ ληστεύει."

48 Τὸν κιθαρφδὸν ἀεὶ καταλειπόμενον ὑπὸ τῶν ἀκροατῶν ἡσπάσατο "Χαῖρε ἀλέκτορ"· τοῦ δὲ εἰπόντος· "Διὰ τί;" ""Ότι," ἔφη, "ἄδων πάντας ἐγείρεις." Μειρακίου ἐπιδεικνυμένου πληρώσας τὸ προκόλπιον θέρμων ἀντικρὺ 15 ἔκαπτε· τοῦ δὲ πλήθους εἰς αὐτὸν ἀφορῶντος θαυμάζειν ἔφη πῶς ἐκεῖνον ἀφέντες εἰς αὐτὸν ὁρῶσι. Λέγοντος δὲ

1–2 Fr. 232 G.; Eudoc., p. 244.9–10; Arsen. ib. 2 Θεασάμενος – 4 Fr. 233 G. 5 Πρὸς – 7 Fr. 409 G. 7 Πρὸς – 8 Fr. 268 G. 8 Παχέος – 11 Fr. 453 G. 12–14 ἐγείρεις : Fr. 454 G. 14–17 ὁρῶσι : Fr. 393 G. 17–p. 405.3 ποιήσω : Fr. 346 G.

1–2 ἀμαθῆ πλούσιον  $\mathbf{F}\mathbf{\Phi}$  et Eudoc. : πλούσιον ἀμαθῆ  $\mathbf{B}\mathbf{P}$ , πλούσιον καὶ ἀμαθῆ Arsen. 2 χρυσόμαλον  $\mathbf{F}$  3 οἰκεία  $\mathbf{B}$  4 κραιπαλῶσα  $\mathbf{\Phi}\mathbf{B}$  (κρεπαλῶσα)  $\mathbf{F}^1\mathbf{P}^4\mathbf{H}$  : κραιπαλῶν  $\mathbf{P}^1\mathbf{F}^2$  | ἐξεμέσεις  $\mathbf{B}^1$  (-σης  $\mathbf{B}^2$ )  $\mathbf{\Phi}\mathbf{F}$  : ἐξεμέσοις  $\mathbf{P}$  7 περιφέρων  $\mathbf{B}$   $\mathbf{\Phi}$  : περιφέρον  $\mathbf{P}\mathbf{F}$  8 ἔφη ss.  $\mathbf{F}^2$  | λουόμενοι  $\mathbf{B}\mathbf{P}\mathbf{F}\mathbf{\Phi}$  : λουσάμενοι Cobet 10 διὰ τί in mg  $\mathbf{B}^1$  | ἔφη om.  $\mathbf{F}$  | τοιοῦτος  $\mathbf{F}$  12 καταλειπόμενον  $\mathbf{B}\mathbf{P}$  : καταλιπόμενον  $\mathbf{F}$  : καταλιμπανόμενον  $\mathbf{\Phi}$  13 ἀλέκτωρ  $\mathbf{B}\mathbf{P}$  14 ἐπιδεικνυμένου  $\mathbf{\Phi}$  et Kuehn : διαδεικνυμένου  $\mathbf{B}\mathbf{P}$  : διαδιδομένου  $\mathbf{F}$  15 θέρμων ἀντικρὺ  $\mathbf{\Phi}$  et Cobet : ἄντικρυς θέρμων  $\mathbf{B}\mathbf{P}\mathbf{F}$  16 ἔκαπτε(ν)  $\mathbf{B}^1\mathbf{P}$  : ἕκοπτεν  $\mathbf{B}^2$  : ἕκαμπτε  $\mathbf{F}\mathbf{\Phi}$  17 εἰς  $\mathbf{F}$  : om.  $\mathbf{B}\mathbf{P}\mathbf{\Phi}$ 

αὐτῷ τινος ἰσχυρῶς δεισιδαίμονος "Μιᾳ πληγῃ τὴν κεφαλήν σου διαρρήξω," "Ἐγὼ δέ γε," εἶπε, "πταρὼν ἐξ ἀριστερῶν τρέμειν σε ποιήσω." Ἡγησίου παρακαλοῦντος χρῆσαί τι αὐτῷ τῶν συγγραμμάτων, "Μάταιος," ἔφη, "τυγ-5 χάνεις, ὧ Ἡγησία, ὸς ἰσχάδας μὲν γραπτὰς οὐχ αἱρῃ, ἀλλὰ τὰς ἀληθινάς ἄσκησιν δὲ παριδὼν τὴν ἀληθινὴν ἐπὶ τὴν γεγραμμένην ὁρμᾶς."

Πρός τε τὸν ὀνειδίσαντα αὐτῷ τὴν φυγήν, "'Αλλὰ τού- 49 του γε ἕνεκεν," εἶπεν, "ὧ κακόδαιμον, ἐφιλοσόφησα." Καὶ 10 πάλιν εἰπόντος τινός· "Σινωπεῖς σου φυγὴν κατέγνωσαν," "'Εγὼ δέ γε," εἶπεν, "ἐκείνων μονήν." 'Ιδών ποτε 'Ολυμπιονίκην πρόβατα νέμοντα, "Ταχέως," εἶπεν, "ὧ βέλτιστε, μετέβης ἀπὸ τῶν 'Ολυμπίων ἐπὶ τὰ Νέμεα." 'Ερωτηθεὶς διὰ τί οἱ ἀθληταὶ ἀναίσθητοί εἰσιν, ἔφη· "'Ότι κρέασιν 15 ὑείοις καὶ βοείοις ἀνωκοδόμηνται." "Ηιτει ποτὲ ἀνδριάντα ἐρωτηθεὶς δὲ διὰ τί τοῦτο ποιεῖ, "Μελετῶ," εἶπεν, "ἀποτυγχάνειν." Αἰτῶν τινα (καὶ γὰρ τοῦτο πρῶτον ἐποίησε διὰ τὴν ἀπορίαν) ἔφη· "Εἰ μὲν καὶ ἄλλῳ δέδωκας, δὸς κἀμοί· εἰ δὲ μηδενί, ἀπ' ἐμοῦ ἄρξαι."

3-7 Fr. 118 G.; Arsen. ib. 8-11 cf. P. Von der Muehll, Mus. Helv. 23 (1966) 236-239 8-9 Fr. 13 G.; Arsen. ib. Cf. Muson. 9, p. 43.15 Hense (Stob. 3.40.9) 9 Καὶ πάλιν -11 μονήν: Fr. 11 G. Cf. Plut. De exilio 602 A 11 Ἰδὼν - 13 τὰ Νέμεα: Fr. 448 G.; Arsen. ib. Cf. Gnom. Vat. 567 13-15 Fr. 446 G. 15 "Hitei - 17 Fr. 247 G.; Arsen. ib.; Plut. De vitioso pudore 531 F 17 Αἰτῶν - 19 Fr. 249 G.; Eudoc., p. 243.20-23; Arsen., p. 208

2 διαρ- ss.  $F^2$ : διαρήξω B | παρὼν F 4 αὐτῶ τι F 7 ὁρμᾶς ante ἐπὶ F 9 γε BP: om.  $F\Phi$  et Arsen. | εἶπεν om. F | κακοδαίμων B 11 ἐγὼ δέ γε BP : ἐγὼ δὲ F et Plut. : ἔγωγε  $\Phi$  12 νέμωντα B 13 νέμεα  $\Phi P^2Q$ : νέμια  $BP^1$ : νέμαια F 15 βοΐοις B 16 ποιεῖ  $B^2F\Phi$ : ποιοῖ  $B^1P$  17 προσαιτῶν Eudocia | ἐποίει  $\Phi$  19 μηδενί  $BP\Phi$ : μὴ F | ἀπ'  $\Phi$  et Eudoc., Arsen. : ἀπὸ BPF

50 Ἐρωτηθείς ποτε ὑπὸ τυράννου ποῖος εἴη ἀμείνων χαλκὸς εἰς ἀνδριάντα, ἔφη· "'Αφ' οὖ 'Αρμόδιος καὶ 'Αριστογείτων ἐχαλκεύθησαν." Ἐρωτηθεὶς πῶς χρῆται Διονύσιος τοῖς φίλοις, ἔφη· "'Ως θυλάκοις, τοὺς μὲν πλήρεις κρημνῶν, τοὺς δὲ κενοὺς ῥίπτων." Νεογάμου ἐπιγράψαντος ἐπὶ 5 τὴν οἰκίαν·

'Ο τοῦ Διὸς παῖς καλλίνικος 'Ηρακλῆς ἐνθάδε κατοικεῖ· μηδὲν εἰσίτω κακόν,

ἐπέγραψε· "Μετὰ τὸν πόλεμον ἡ συμμαχία." Τὴν φιλαργυρίαν εἶπε μητρόπολιν πάντων τῶν κακῶν. "Ασωτον 10 θεασάμενος ἐν πανδοκείῳ ἐλάας ἐσθίοντα ἔφη· "Εἰ οὕτως ἡρίστας, οὐκ ἂν οὕτως ἐδείπνεις."

51 Τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας ἔλεγε θεῶν εἰκόνας εἶναι· τὸν ἔρωτα σχολαζόντων ἀσχολίαν. Ἐρωτηθεὶς τί ἄθλιον ἐν βίω, ἔφη· "Γέρων ἄπορος." Ἐρωτηθεὶς τί τῶν θηρίων κά- 15 κιστα δάκνει, ἔφη· "Τῶν μὲν ἀγρίων συκοφάντης, τῶν δὲ ἡμέρων κόλαξ." Ἰδών ποτε δύο κενταύρους κάκιστα ἐζωγραφημένους ἔφη· "Πότερος τούτων Χείρων ἐστί;" Τὸν

1-3 Fr. 358 G. Cf. Plut. Quomodo adul. ab am. internoscatur 68 A 3 Έρωτηθεὶς - 5 ῥίπτων : Fr. 53 G. 5-9 Fr. 347 G. Cf. 6.39; Clem. Strom. 7.26.1 9-10 Fr. 228 G.; Eudoc., p. 244.23-24; Arsen. ib. Cf. Gnom. Vat. 265 (Democriti) 10 "Ασωτον - 12 Fr. 191 G.; Eudoc., p. 243.12-13. Cf. Gnom. Vat. 169 13 Fr. 354 G.; Arsen. ib. 13 τὸν ἔρωτα - 14 Fr. 198 G.; Arsen. ib. 14-15 Fr. 84 G. 15 Ἑρωτηθεὺς - 17 Fr. 423 G.; Arsen., p. 197 17 Ἰδὼν - 18 ἐστί : Fr. 485 G. Cf. 6.59 18-p. 407.1 Fr. 505 G.

1 ante εἴη add. αν  $\mathbf{P}^4\mathbf{H}$  et Frob. | ἄριστος Richards 4 κρεμῶν  $\mathbf{\Phi}$  10 εἶπε  $\mathbf{BP\Phi}$  : ἔφη  $\mathbf{F}$  | μητρόπολιν  $\mathbf{PF}$  et Eudoc., Arsen., Gnom. : μητρόπολιν εἶναι  $\mathbf{B\Phi}$  | πάντων om.  $\mathbf{\Phi}$  | τῶν om.  $\mathbf{F}$  11 πανδοκίω  $\mathbf{B}$  12 ἐδείπνεις  $\mathbf{\PhiP}^2$  : ἐδείπνης  $\mathbf{BP}^1$  : ἐδείπνοις  $\mathbf{F}$  13 ἔλεγε  $\mathbf{\Phi}$  : om.  $\mathbf{BPF}$  et Arsen.

πρὸς χάριν λόγον ἔφη μελιτίνην ἀγχόνην εἶναι. Τὴν γαστέρα Χάρυβδιν ἔλεγε τοῦ βίου. 'Ακούσας ποτὲ ὅτι Διδύμων ὁ μοιχὸς συνελήφθη, "''Αξιος," ἔφη, "ἐκ τοῦ ὀνόματος κρέμασθαι." 'Ερωτηθεὶς διὰ τί τὸ χρυσίον χλωρόν ἐστιν, ἔφη· "''Οτι πολλοὺς ἔχει τοὺς ἐπιβουλεύοντας." 'Ιδὼν γυναῖκα ἐν φορείφ, "Οὐ κατὰ τὸ θηρίον," ἔφη, "ἡ γαλεάγρα."

'Ιδών δραπέτην ἐπὶ φρέατι καθήμενον ἔφη· "Μειράκι- 52 ον, βλέπε μὴ ἐμπέσης." Ίδων (μειρα)κύλλιον ἱματιοκλέπ-10 την ἐν τῷ βαλανείῳ, ἔφη· "Ἐπ' ἀλειμμάτιον ἢ ἐπ' ἄλλ' ἱμάτιον;" Ἰδών ποτε γυναῖκα ἀπ' ἐλαίας ἀπηγχονισμένην, "Εἴθε γάρ," ἔφη, "πάντα τὰ δένδρα τοιοῦτον καρπὸν ἤνεγκεν." ['Αξιόπιστον] Ἰδων λωποδύτην (ἐν τῷ βαλανείω), ἔφη·

1–2 Fr. 181 G. 2 'Ακούσας – 4 Fr. 490 G. 4 Έρωτηθεὶς – 5 Fr. 227 G.; Arsen. *ib.*; *Gnom Vat.* 172; *Schol.* in Aristoph. *Plut.* 202 6 'Ιδὼν – 7 Fr. 203 G.; Arsen., p. 208 8–9 Fr. 443 G. Cf. Plat. *Theaet.* 174 c 4 9 'Ιδὼν – 11 Fr. 484 G. 11 'Ιδὼν – 13 Fr. 202 G.; Eudoc., p. 244.12–13; Arsen. *ib.* 13 'Ιδὼν – p. 408.2 Fr. 492 G.

1 μελιτήνην  $\mathbf{B}$  2 ἔλεγε  $\mathbf{BPF}$  : εἶναι  $\mathbf{\Phi}$  3 ὁ μοιχὸς  $\mathbf{BPF}$  (cf. 6.68) : ὁ αὐλητὴς μοιχὸς  $\mathbf{\Phi}$ , Cobet | συνελή(μ)φθη  $\mathbf{BPF}$  : ἑάλω  $\mathbf{\Phi}$ , Cobet | 5 πολλοὺς ἐπιβούλους ἔχει Arsen., Gnom. 6 φορίω  $\mathbf{BF}$  8 ἰδὼν  $\mathbf{BP\Phi}$  : ἰδών ποτε  $\mathbf{F}$  | ἔφη ss.  $\mathbf{P}^2$  9 ἰδὼν : -δὼν in mg  $\mathbf{F}^2$  | (μειρα)κύλλιον Meibom. : κύλλιον  $\mathbf{BP}^1\mathbf{Q\Phi}$  : om.  $\mathbf{F}$ , del.  $\mathbf{P}^4\mathbf{H}$  9 ἱματιοκλέπτην – 10 ἀλλομάτιον in mg super.  $\mathbf{F}^2$  10 βαλανίω  $\mathbf{B}$  | ἐπ' ἀλειμμάτιον  $\mathbf{PF}^2$  : παλιμμάτιον  $\mathbf{B}$ , παλιμάτιον  $\mathbf{\Phi}$  10–11 ἄλλ' ἱμάτιον Menagius : ἄλλο ἱμάτιον  $\mathbf{BP}(\mathbf{\Phi})$  : ἀλλομάτιον  $\mathbf{F}^2$  11 ποτε om.  $\mathbf{F}$  | γυναῖκα et ἀπηγχονισμένην  $\mathbf{\Pi}$  et Richards : γυναῖκας et ἀπηγχονισμένας  $\mathbf{BPF\Phi}$  et Eudoc., Arsen. | ἀπ'  $\mathbf{BP}$   $\mathbf{F}$  et Arsen. : ἐπ'  $\mathbf{\Phi}$  et Eudoc. 13 ἤνεγκεν  $\mathbf{BP}$  : ἤνεγκαν  $\mathbf{F}$  : ἐνέγκοι  $\mathbf{\Phi}$  | ἀξιόπιστον  $\mathbf{BPF\Phi}$  : om.  $\mathbf{D}$ , del.  $\mathbf{Frob}$ . | ἐν τῷ βαλανείω addidi (cf. νν. 10 et p. 408.1 ὧδε)

Τίπτε σὺ ὧδε, φέριστε; "Η τινα συλήσων νεκύων κατατεθνηώτων;

Έρωτηθεὶς εἰ παιδισκάριον ἢ παιδάριον ἔχοι, ἔφη· "Οὕ·" τοῦ δὲ εἰπόντος· "Ἐὰν οὖν ἀποθάνῃς, τίς σε ἐξοίσει;", ἔφη· "'Ο χρήζων τῆς οἰκίας."

53 Μειράκιον εύμορφον άφυλάκτως ίδων κοιμώμενον, νύξας, "Ἐπέγειραι," ἔφη,

Μή τίς σοι εύδοντι μεταφρένω έν δόρυ πήξη.

Πρός τὸν πολυτελῶς ὀψωνοῦντα

'Ωκύμορος δή μοι, τέκος, ἔσσεαι, οἱ' ἀγοράζεις.

10

Πλάτωνος περὶ ἰδεῶν διαλεγομένου καὶ ὀνομάζοντος τραπεζότητα καὶ κυαθότητα, "Έγώ," εἶπεν, "ὦ Πλάτων, τράπεζαν μὲν καὶ κύαθον ὁρῶ, τραπεζότητα δὲ καὶ κυαθότητα οὐδαμῶς·" καὶ ὅς, "Κατὰ λόγον," ἔφη· "οἷς μὲν γὰρ κύαθος καὶ τράπεζα βλέπεται, ὀφθαλμοὺς ἔχεις· ῷ δὲ 15 τραπεζότης καὶ κυαθότης θεωρεῖται, νοῦν οὐκ ἔχεις."

54 [Ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος, "Ποῖός τίς σοι Διογένης δοκεῖ;" "Σωκράτης," εἶπε, "μαινόμενος."]

- 2 cf. Iliad. 10.343 et 387 3-5 Fr. 442 G. Cf. Gnom. Vat. 200 6-8 Fr. 499. G. Cf. Iliad. 8.95; Gnom. Vat. 224 9-10 Fr. 493 G. Cf. Iliad. 18.95 et DL 5.5 11-16 Fr. 62 G.; Arsen., p. 201 17 Ἐρωτηθεὶς (sc. Plato) -18 μαινόμενος : Fr. 59 G.; Ael. V.H. 14.33; Gnom. Vat. 442
- 2 ἢ PΦ, η B : εἴ F | τινας ὑλήσων B | κατατεθνειώτων BPFΦ, corr. Stephanus | post κατατεθνειώτων addit εἰλήλουθας Φ 3 εἰ PFΦ : ἢ B 4 οὖν om. F 7 ἐπέγειρε B 8 τοι Φ | πήξει F 15 ὧ δὲ 16 κυαθότης in mg  $B^2$  15 βλέπεται scripsi : θεωρεῖται BPFΦ et Arsen. 16 τραπεζότης καὶ κυαθότης PFΦ : transp.  $B^2$  et Arsen. | θεωρεῖται scripsi : βλέπεται BPΦ et Arsen. : φαίνεται F 17 ἐρωτηθεὶς 18 μαινόμενος D : om. BPFΦ : secl. Menagius 17 διόγενες D

Ἐρωτηθεὶς ποίφ καιρῷ δεῖ γαμεῖν, ἔφη· "Τοὺς μὲν νέους μηδέπω, τοὺς δὲ πρεσβυτέρους μηδεπώποτε." Ἐρωτηθεὶς τί θέλοι κονδύλου λαβεῖν, "Περικεφαλαίαν," ἔφη. Μειράκιον ἰδὼν καλλωπιζόμενον ἔφη· "Εἰ μὲν πρὸς ἄν-5 δρας, ἀτυχεῖς· εἰ δὲ πρὸς γυναῖκας, ἀδικεῖς." Ἰδών ποτε μειράκιον ἐρυθριῶν, "Θάρρει," ἔφη, "τοιοῦτόν ἐστι τῆς ἀρετῆς τὸ χρῶμα." Δυοῖν ποτε νομικοῖν ἀκούσας τοὺς δύο κατέκρινεν, εἰπὼν τὸν μὲν κεκλοφέναι, τὸν δὲ μὴ ἀπολωλεκέναι. Ἐρωτηθεὶς ποῖον οἶνον ἡδέως πίνει, ἔφη· "Τὸν 10 ἀλλότριον." Πρὸς τὸν εἰπόντα· "Πολλοί σου καταγελῶσιν," "'Αλλ' ἐγώ," ἔφη, "οὐ καταγελῶμαι."

Πρὸς τὸν εἰπόντα κακὸν εἶναι τὸ ζῆν, "Οὐ τὸ ζῆν," 55 εἶπεν, "ἀλλὰ τὸ κακῶς ζῆν." Πρὸς τοὺς συμβουλεύοντας τὸν ἀποδράντα αὐτοῦ δοῦλον ζητεῖν, "Γελοῖον," ἔφη, "εἰ 15 Μάνης μὲν χωρὶς Διογένους ζῆ, Διογένης δὲ χωρὶς Μάνου οὐ δύναται." 'Αριστῶν ἐλάας, πλακοῦντος εἰσενεχθέντος, ρίψας φησίν

1-2 Fr. 200 G. Cf. DL 1.26; Gnom. Vat. 318 2 Έρωτηθεὶς - 3 ἔφη : Fr. 456 G. Cf. 6.41 4-5 ἀδικεῖς : Fr. 405 G. Cf. Stob. 3.6.38; Gnom. Vat. 171 5 Ἰδὼν - 7 Fr. 399 G.; Arsen. ib. Cf. Gnom. Vat. 548 7 Δυοῖν - 8 Fr. 461 G. Cf. Gnom. Vat. 190 9 Ἐρωτηθεὶς - 10 Fr. 193 G.; Eudoc., p. 244.27-28 10 Πρὸς - 11 Fr. 430 G. Cf. Gnom. Vat. 184; Plut. De cohib. ira 460 E; V. Fab. Max. 10.2 12-13 Fr. 310 G.; Eudoc., p. 244.22-23; Arsen., p. 209. Cf. Stob. 4.53.26; Gnom. Vat. 183 13 Πρὸς - 16 Fr. 441 G.; Arsen., p. 201. Cf. Stob. 4.19.47 et 4.33.3 (Teletis p. 41.13 Hense); Sen. De tranq. an. 8.3-7; Ael. V.H. 13.28 16-p. 410.3 Fr. 494 G. Cf. Stob. 3.17.15

2 μηδέπω ΔΠ et Menagius (ex 1.26) : μηδέποτε BPFΦ | μηδεπόποτε B 3 τί ss.  $F^2$  | θέλει F 4 εἰ μὲν -6 ἔφη in mg infer.  $F^2$  5 ἀδικεῖς PFΦ : ἀτυχεῖς B 7 τοὺς δύο om. Φ 12 οὐ τὸ ζῆν om. F 14 ἔφη γελοῖον F | ante εἰ ss. ἔφη  $F^2$  16 δυνήσεται Φ et Teles

<sup>3</sup>Ω ξένε, τυράννοις ἐκποδὼν μεθίστασο· καὶ ἄλλοτε·

Μάστιξεν δ' έλάαν.

56

Έρωτηθεὶς ποδαπὸς εἴη κύων, ἔφη· "Πεινῶν Μελιταῖος, χορτασθεὶς δὲ Μολοττικός, τούτων οὺς ἐπαινοῦντες οἱ 5 πολλοὶ οὐ τολμῶσι διὰ τὸν πόνον συνεξιέναι αὐτοῖς ἐπὶ τὴν θήραν· οὕτως οὐδὲ ἐμοὶ δύνασθε συμβιοῦν διὰ τὸν φόβον τῶν ἀλγηδόνων."

Ἐρωτηθεὶς εἰ σοφοὶ πλακοῦντα ἐσθίουσι, "πάντα," εἶ-πεν, "(ἀλλ' οὐχ) ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἄνθρωποι." Ἐρωτηθεὶς 10 διὰ τί προσαίταις μὲν ἐπιδιδόασι, φιλοσόφοις δὲ οὔ, ἔφη· ""Ότι χωλοὶ μὲν καὶ τυφλοὶ γενέσθαι ἐλπίζουσι, φιλοσοφῆσαι δὲ οὐδέποτε." Φιλάργυρον ἤτει· τοῦ δὲ βραδύνοντος, ""Ανθρωπε," εἶπεν, "εἰς τροφήν σε αἰτῶ, οὐκ εἰς ταφήν." 'Ονειδιζόμενός ποτε ἐπὶ τῷ παραχαράξαι τὸ 15 νόμισμα, ἔφη· " Ἡν ποτε χρόνος ἐκεῖνος ὅτ' ἤμην ἐγὼ τοιοῦτος ὁποῖος σὰ νῦν· ὁποῖος δ' ἐγὼ νῦν, σὰ οὐδέποτε." Καὶ πρὸς ἄλλον ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ὀνειδίσαντα, "Καὶ γὰρ ἐνεούρουν θᾶττον," εἶπεν, "ἀλλὰ νῦν οὕ."

- 1 Eurip. Phoen. 40 3 cf. Iliad. 5.366; 8.45 4–8 Fr. 143 G. Cf. 6.33 9–10 Fr. 189 G. Cf. Gnom. Vat. 188 10 Έρωτηθεὶς 13 οὐδέποτε : Fr. 366 G.; Arsen., p. 208. Cf. Gnom. Vat. 413 13–15 ταφήν : Fr. 251 G. 15–19 Fr. 4 G. 15–17 οὐδέποτε : Eudoc. 332, p. 244.19–22; Arsen., p. 201
- 2–3 ἄλλοτε μάστιξεν δ' Frob. : ἄλλοτε μάστιξε δ'  $\Phi P$  : ἄλλοτ' ἐμάστιξε δ' F : ἄλλοτ' ἐμάστιξεν B 4 ποδαπὸς BP F : ποταπὸς  $\Phi$  et Frob. | εἴη  $\Phi P$  : εἶ BF | μελιτταῖος P 7 δύνασθαι BF 8 φόβον BP : πόνον F 9 ἐσθίωσι F | πάντα BF et Gnom. : πάντ' P : πάντες  $\Phi$  10 ἀλλ' οὐχ e Gnom. add. Sternbach et Gigon ( $Deutsche\ Litzt$ . 86 [1965] 103) 11 ἔφη om. F 14 εἶπεν ἄνθρωπε F 15 ἐπὶ τὸ BF 17 ἔγωγε  $\Phi$  18 ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ BP : ἐπὶ τὸ αὐτὸ F, τὸ αὐτὸ  $\Phi$  | ἐνεούρουν  $B^1PF$  : ἐνούρουν  $B^2$  in mg et  $\Phi$  19 εἶπεν  $\Phi$  : om. BPF

Εἰς Μύνδον ἐλθὼν καὶ θεασάμενος μεγάλας (μὲν) τὰς 57 πύλας, μικρὰν δὲ τὴν πόλιν, ἔφη· ""Ανδρες Μύνδιοι, κλείσατε τὰς πύλας, μὴ ἡ πόλις ὑμῶν ἐξέλθη." Θεασάμενός ποτε πορφυροκλέπτην πεφωραμένον ἔφη·

"Ελλαβε πορφύρεος θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή.

5

Κρατέρου ἀξιοῦντος πρὸς αὐτὸν ἀπιέναι, "'Αλλὰ βούλομαι," ἔφη, "ἐν 'Αθήναις ἅλα λείχειν ἢ παρὰ Κρατέρω τῆς πολυτελοῦς τραπέζης ἀπολαύειν." 'Αναξιμένει τῷ ἡήτορι παχεῖ ὄντι προσελθών, "'Επίδος καὶ ἡμῖν," ἔφη, "τοῖς πτωχοῖς τῆς γαστρός · καὶ γὰρ αὐτὸς κουφισθήση καὶ ἡμᾶς ἀφελήσεις." Διαλεγομένου ποτὲ τοῦ αὐτοῦ τάριχος προτείνας περιέσπασε τοὺς ἀκροατάς · ἀγανακτοῦντος δέ, "Τὴν 'Αναξιμένους," ἔφη, "διάλεξιν ὀβολοῦ τάριχος διαλέλυκεν."

15 'Ονειδιζόμενός ποτε ὅτι ἐν ἀγορῷ ἔφαγεν, "Ἐν ἀγορῷ 58 γάρ," ἔφη, "καὶ ἐπείνησα." Ένιοι δὲ τούτου φασὶν εἶναι κἀκεῖνο, ὅτι Πλάτων θεασάμενος αὐτὸν λάχανα πλύνοντα, προσελθὼν ἡσυχῆ εἴποι αὐτῷ· "Εἰ Διονύσιον ἐθεράπευες, οὐκ ἂν λάχανα ἔπλυνες·" τὸν δὲ ἀποκρίνασθαι ὁ-20 μοίως ἡσυχῆ· "Καὶ σὸ εἰ λάχανα ἔπλυνες, οὐκ ἂν Διονύ-

1-3 ἐξέλθη : Fr. 286 G. Cf. Gnom. Vat. 168 3-5 Fr. 495 G. 5 cf. Iliad. 5.83 6-8 Fr. 51 G.; Arsen. ib. 8-14 Fr. 506 G. Eudoc., p. 243.23-25; Arsen. ib. Cf. 6.36; FGrHist 72 T 11 15-16 Fr. 186 G.; Eudoc., p. 243.7-9 16 "Ενιοι - p. 412.1 ἐθεράπευες : Fr. 56 G.; Eudoc., p. 243.3-7. Cf. 2.68

1 μὲν addidi 2 ἔφη om. P 5 ἔλλαβε  $BP^5$  : ἔλαβε  $P^1F\Phi$  | πορφυραῖος B 7 ἄλα λείχειν  $B^2$  in ras : ἄλλα λείχειαν  $P^1Q$  (corr.  $P^4H$ ) 8 ἀναξιμένη F 9 παχιόντι B 10 καὶ αὐτὸς  $\Phi$  11 τοῦ  $\Phi$  et Cobet : om. BPF | τάριχος  $P^1Q\Phi$ , τάρειχος B : τάριχον  $FP^4H$  12 προσέσπασε B 13 τάρειχος B 16 φασὶ τούτου F 18 ἐθεράπευσας B 19 ἔπλυνας F | ἀποκρίνεσθαι F

σιον έθεράπευες." Πρὸς τὸν εἰπόντα "Οἱ πλείους σου καταγελῶσι," "Κἀκείνων τυχόν," εἶπεν, "οἱ ὄνοι· ἀλλ' οὕτε ἐκεῖνοι τῶν ὄνων ἐπιστρέφονται, οὕτε ἐγὼ ἐκείνων." Θεασάμενός μειράκιον φιλοσοφοῦν, "Εὖγε," εἶπεν, "ὅτι τοὺς τοῦ σώματος ἐραστὰς ἐπὶ τὸ τῆς ψυχῆς κάλλος μετά- 5 γεις."

59 Θαυμάζοντός τινος τὰ ἐν Σαμοθράκῃ ἀναθήματα, ἔ-φη· "Πολλῷ ἀν εἴη πλείω εἰ καὶ οἱ μὴ σωθέντες ἀνετίθεσαν·" οἱ δὲ τοῦτο Διαγόρου φασὶ τοῦ Μηλίου. Εὐμόρφω μειρακίῳ ἀπιόντι εἰς συμπόσιον ἔφη· "Χείρων ἐπανή- 10 ξεις·" τοῦ δὲ ἐπανελθόντος καὶ τῆ ἑξῆς εἰπόντος· "Καὶ ἀπῆλθον καὶ χείρων οὐκ ἐγενόμην," ἔφη· "Χείρων μὲν οὕ, Εὐρυτίων δέ." Δύσκολον ἤτει· τοῦ δ' εἰπόντος, "'Εάν με πείσης·" ἔφη· "Εἴ σε ἐδυνάμην πεῖσαι, ἔπεισα ἄν σε ἀπάγξασθαι." Ἐπανήρχετο ἐκ Λακεδαίμονος εἰς 'Αθή- 15 νας· πρὸς οὖν τὸν πυθόμενον "Ποῖ καὶ πόθεν;" "'Εκ τῆς ἀνδρωνίτιδος," εἶπεν, "εἰς τὴν γυναικωνῖτιν."

'Επανήει ἀπ' 'Ολυμπίων πρὸς οὖν τὸν πυθόμενον εἰ ὅχλος ἦν πολύς, "Πολὺς μέν," εἶπεν, "ὁ ὅχλος, ὀλίγοι δὲ ἄνθρωποι." Τοὺς ἀσώτους ἔφη παραπλησίους εἶναι συ- 20

1 Πρὸς – 3 ἐκείνων : Fr. 431 G. 4–5 Fr. 397 G.; Arsen. ib. Cf. Gnom. Vat. 176 7–8 Fr. 342 G.; Arsen. ib. 9 Εὐμόρφω – 13 Fr. 485 G. 13 Εὐρυτίων : i.q. εὐρύπρωκτος 13 Δύσκολον – 15 Fr. 250 G. 15–17 Fr. 282 G.; Arsen., p. 202; Cf. Theonis *Progymn.* 5, p. 104.15 Spengel 18–20 Fr. 273 G. Cf. 6.40 20–p. 413.2 Fr. 321 G. Cf. Stob. 4.31.48

1 ὅτι οἱ Φ 2 κακεῖνον F 3 τὸν ὄνον  $F^1$  (corf.  $F^2$ ) 4 ποτε μειράκιον F 8 εἴη BPF et Arsen. : ἦν Φ et Cobet ἱ ἀνετήθεσαν B 9 μηλίου F : μηδίου BP 12 ἔφη om. F 14 ἄν σε Φ : σε ἂν BP : ἂν F 17 ἀνδρονείτιδος B 19 ἦν  $BP\Phi$  : εἴη F 20 οἱ ἄνθρωποι F  $। ἔφη <math>BP\Phi$  : εἶπε F ἱ εἶναι om. F

καῖς ἐπὶ κρημνῷ πεφυκυίαις, ὧν τοῦ καρποῦ ἄνθρωπος μὲν οὐκ ἀπογεύεται, κόρακες δὲ καὶ γῦπες ἐσθίουσι. Φρύνης 'Αφροδίτην χρυσῆν ἀναθείσης ἐν Δελφοῖς τοῦτον ἐπιγράψαι (φασίν·) "'Απὸ τῆς τῶν 'Ελλήνων ἀκρασίας." 'Αλεξάνδρου ποτὲ ἐπιστάντος αὐτῷ καὶ εἰπόντος· "'Εγώ εἰμι 'Αλέξανδρος ὁ μέγας βασιλεύς," "Κἀγώ," φησί, "Διογένης ὁ Κύων." 'Ερωτηθεὶς τί ποιῶν κύων καλεῖται, ἔφη· "Τοὺς μὲν διδόντας σαίνων, τοὺς δὲ μὴ διδόντας ὑλακτῶν, τοὺς δὲ πονηροὺς δάκνων."

10 'Απὸ συκῆς ὡπώριζε· τοῦ δὲ φυλάττοντος εἰπόντος· 61 "Αὐτόθεν πρώην ἄνθρωπος ἀπήγξατο," "Έγὼ οὖν," φησίν, "αὐτὴν καθαρῶ." 'Ιδὼν 'Ολυμπιονίκην εἰς ἑταίραν πυκνότερον ἀτενίζοντα, ""Ιδε," ἔφη, "κριὸν 'Αρειμάνιον ὡς ὑπὸ τοῦ τυχόντος κορασίου τραχηλίζεται." Τὰς εὐπρεπεῖς 15 ἑταίρας ἔλεγε θανασίμω μελικράτω παραπλησίας εἶναι. 'Αριστῶντι αὐτῷ ἐν ἀγορῷ οἱ περιεστῶτες συνεχὲς ἔλεγον "Κύον·" ὁ δέ, "'Υμεῖς," εἶπεν, "ἐστὲ κύνες, οἴ με ἀριστῶντα περιεστήκατε." Δύο μαλακῶν περικρυπτομένων αὐτὸν

2 Φρύνης – 4 Fr. 212 G. Cf. Schol. in Aristoph. Plut. 179. – De Cratete cf. Plut. De Alex. fort. 336 C–D; De Pyth. orac. 401 A; Athen. 13, 591 B; Ael. V.H. 9.32; Stob. 3.6.46; Clem. Paed. 3.21.4 et al. 5–7 ὁ Κύων : Fr. 34 G.; Eudoc., p. 241.3–5; Arsen. ib. 7 Ἐρωτηθεὶς –9 Fr. 143 G.; Eudoc., p. 241.5–7; Arsen. ib. 10–12 Fr. 348 G. 12 Ἰδὼν – 14 Fr. 452 G. Cf. Plut. De curios. 521 B; Ael. V.H. 12.58 14–15 Fr. 209 G. Cf. Gnom. Vat. 142 16 ᾿Αριστῶντι – 18 Fr. 147 G.; Eudoc., p. 243.9–11; Arsen. ib. Cf. Gnom. Vat. 175 18 Δύο – p. 414.1 Fr. 145 G. Cf. 6.45

1–2 ἄνθρωπος μὲν  $\Phi$  : μὲν ἄνθρωπος BP : ἄνθρωπος F 2 φρίνης F 3 ἀναθήσας F | τοῦτον BP : τοῦτο F : om.  $\Phi$  4 ἐπιγράψαι BPF : ἐπέγραψεν  $\Phi$  | φασίν add. Cobet | ἀπὸ τῆς  $\Phi F$  : τῆς ἀπὸ BP 10 ὀπώριζεν B 11 αὐτόθι  $\Phi$  | οὖν φησὶν  $\Phi$  : φησὶν οὖν BP : φησὶν F 12 ἑτέραν F 1 (corr. F 1 3 ἀριμάνιον F 1 5 ἑτέρας F 1 (corr. F 2 F 1 F κύον F 2 F F 1 F F 1 F F 1 F 1 F 1 F 1 F 1 F 1 F 1 F 1 F 1 F 1 F 2 F 2 F 2 F 3 F 3 F 3 F 4 F 3 F 4 F 4 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 6 F 7 F 6 F 6 F 7 F 6 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9 F 9

ἔφη· "Μὴ εὐλαβεῖσθε· κύων τευτλία οὐ τρώγει." Περὶ παιδὸς πεπορνευκότος ἐρωτηθεὶς πόθεν εἴη, "Τεγεάτης," ἔφη.

62 ᾿Αφυῆ παλαιστὴν θεασάμενος ἰατρεύοντα ἔφη· "Τί τοῦτο; "Ἡ ἵνα τούς ποτέ σε νικήσαντας νῦν καταβάλης;" Θεασάμενος υἰὸν ἑταίρας λίθον εἰς ὅχλον βάλλοντα, "Πρόσεχε," 5 ἔφη, "μὴ τὸν πατέρα πλήξης."

Δείξαντος αὐτῷ παιδαρίου μάχαιραν ἣν εἰλήφει παρὰ ἐραστοῦ, "'Η μὲν μάχαιρα," ἔφη, "καλή, ἡ δὲ λαβὴ αἰσχρά." Ἐπαινούντων τινῶν τὸν ἐπιδόντα αὐτῷ ἔφη· "Ἐμὲ δὲ οὐκ ἐπαινεῖτε τὸν ἄξιον λαβεῖν;" ᾿Απαιτούμενος ὑπό 10 τινος τρίβωνα ἔφη· "Εἰ μὲν ἐχαρίσω, ἔχω· εἰ δὲ ἔχρησας, χρῶμαι." Ὑποβολιμαίου τινὸς εἰπόντος αὐτῷ ὅτι χρυσὸν ἔχοι ἐν τῷ ἱματίῳ, "Ναί," ἔφη, "διὰ τοῦτο αὐτὸ ὑποβε-βλημένος κοιμᾳ." Ἐρωτηθεὶς τί αὐτῷ περιγέγονεν ἐκ φιλοσοφίας, ἔφη· "Καὶ εἰ μηδὲν ἄλλο, τὸ γοῦν πρὸς πᾶσαν 15 τύχην παρεσκευάσθαι." Ἐρωτηθεὶς πόθεν εἴη, "Κοσμοπολίτης," ἔφη. Θυόντων τινῶν τοῖς θεοῖς ἐπὶ τῷ υἱὸν γενέσθαι. ἔφη· "Περὶ δὲ τοῦ ποδαπὸς ἐκβῆ οὐ θύετε:" Ἔρανόν

1 Περὶ – 2 ἔφη : Fr. 400 G. 2 Τεγεάτης : i.q. ὁ ἀπὸ τοῦ τέγους 3 'Αφυῆ – 4 Fr. 447 G. Cf. Gnom. Vat. 226 4–6 Fr. 211 G.; Eudoc., p. 243.18–20. Cf. Gnom. Vat. 178; Eustath. ad Il. 24.499 7–8 Fr. 491 G. 9 Ἐπαινούντων – 10 λαβεῖν : Fr. 248 G. 10–12 χρῶμαι : Fr. 252 G. 12–14 κοιμᾶ : Fr. 226 G. 14–16 Fr. 360 G.; Eudoc., p. 245.5–7 16–17 Fr. 355 G.; Arsen. ib. 17 Θυόντων – 18 Fr. 343 G. 18 Ἔρανον – p. 415.2 Fr. 496 G.

1 ἔφη ante κύων  $\mathbf{F}$  ! εὐλαβεῖσθαι  $\mathbf{B}$  | τευτλία  $\mathbf{B}\mathbf{\Phi}$  et  $\mathbf{P}^1$  in  $\mathbf{m}\mathbf{g}$  : τεῦτλα  $\mathbf{P}^1$  in textu et  $\mathbf{F}$  3 ἀφυὴν  $\mathbf{B}$  4 καταβαλεῖς  $\mathbf{\Phi}$  | θεασάμενος  $\mathbf{B}\mathbf{P}\mathbf{F}$  : ἰδὼν  $\mathbf{\Phi}$  5 ἐτέρας  $\mathbf{B}^1$  (corr.  $\mathbf{B}^2$ ) 7 εἰλήφει  $\mathbf{P}\mathbf{F}$  : εἴληφε  $\mathbf{B}$  : ἔλαβε  $\mathbf{\Phi}$  10 ἐπαινεῖται  $\mathbf{B}$  14 κοιμᾶ Cobet (cf. von Fritz, 18) : κοιμῶμαι  $\mathbf{B}\mathbf{P}\mathbf{F}\mathbf{\Phi}$  14 ἐρωτηθεῖς – 16 παρεσκευάσθαι in  $\mathbf{m}\mathbf{g}\mathbf{F}^2$  14 προσγέγονεν  $\mathbf{F}^2$  15 ἄλλω  $\mathbf{B}$  18 δὲ om.  $\mathbf{F}$  | θύεται  $\mathbf{B}\mathbf{F}$ 

ποτε ἀπαιτούμενος πρὸς τὸν ἐρανάρχην ἔφη·

Τοὺς ἄλλους ἐράνιζ', ἀπὸ δ' Έκτορος ἴσχεο χείρας.

Τὰς ἑταίρας ἔφη βασιλέων εἶναι βασιλίσσας · αἰτεῖν γὰρ ὅ τι ἄν δόξῃ αὐταῖς. Ψηφισαμένων 'Αθηναίων 'Αλέξ-5 ανδρον Διόνυσον, "Κἀμέ," ἔφη, "Σάραπιν ποιήσατε." Πρὸς τὸν ὀνειδίζοντα ὡς εἰς τόπους ἀκαθάρτους εἰσίοι, "Καὶ γὰρ ὁ ἥλιος," ἔφη, "εἰς τοὺς ἀποπάτους, ἀλλ' οὐ μιαίνεται."

Έν ἱερῷ δειπνῶν, μεταξὺ ῥυπαρῶν ἄρτων παρατεθέν- 64
10 των, ἄρας αὐτοὺς ἔρριψεν, εἰπὼν εἰς ἱερὸν μηδένα δεῖν ῥυπαρὸν εἰσιέναι. Πρὸς τὸν εἰπόντα, "Οὐδὲν εἰδὼς φιλοσοφεῖς," ἔφη· "Εἰ καὶ προσποιοῦμαι σοφίαν, καὶ τοῦτο φιλοσοφεῖν ἐστι." Πρὸς τὸν συνιστάντα ⟨αὐτῷ⟩ τὸν παῖδα καὶ λέγοντα ὡς εὐφυέστατός ἐστι καὶ τὰ ἤθη κράτιστος,
15 "Τί οὖν," εἶπεν, "ἐμοῦ χρήζει;" Τοὺς λέγοντας μὲν τὰ σπουδαῖα, μὴ ποιοῦντας δὲ ἔλεγε μηδὲν διαφέρειν κιθάρας· καὶ γὰρ ταύτην μήτε ἀκούειν μήτε αἰσθάνεσθαι. Εἰς

3-4 Fr. 208 G. Cf. Stob. 4.21.15 4-5 Fr. 36 G. Cf. J. Servais, L'Antiq. class. 28 (1958) 98-106 6  $\Pi \rho \delta \varsigma - 8$  Fr. 269 G.; Arsen. ib. Cf. Orig. C. Celsum 6.73 et al. 9-11 Fr. 349 G. 11  $\Pi \rho \delta \varsigma - 13$  Fr. 364 G. Cf. Gnom. Vat. 174 13  $\Pi \rho \delta \varsigma - 15$  Fr. 392 G. Cf. Gnom. Vat. 198 15  $\Pi \sigma \delta \varsigma - 15$  Fr. 320 G. Cf. Stob. 3.23.10 17-p. 416.2 Fr. 267 G.

1 ἀπαιτούμενος Φ, Cobet : αἰτούμενος BPF 2 ἐράνιζ' Φ, Stephanus² (in Praef.) : ἐνάριζ' BPF 3 ἑτέρας  $B^1$  (corr.  $B^2$ ) | αἰτεῖν PFΦ, αἰτεῖ B : ἃ ἄν προστάττωσι Stob. : πράττειν Cobet 6 ὀνειδίσαντα F | ὡς BPΦ : ὅτι F | εἰσίοι PΦ : εἰσίει B : εἰσήει F 7 ὁ FΦ : om. BP 9 παρατεθέντων in mg infer.  $F^2$  10 αὐτοὺς om. F | ἔριψεν B | μηδένα BP : μηδὲν Φ : μὴ F 11 πρὸς - 13 ἐστι in mg super.  $F^2$  12 σοφίαν  $PF^2Φ$  : φιλοσοφίαν B 13 αὐτῷ addidi e Stobaeo (cf. 7.183) 14 καὶ τὰ ἤθη κράτιστος in mg  $F^2$  15 χρήζη P 16 ἕλεγε om. F 17 εἰς θέατρον - P. 416.2 ποιεῖν in mg  $F^2$ 

θέατρον εἰσήει ἐναντίος τοῖς ἐξιοῦσιν· ἐρωτηθεὶς δὲ διὰ τί, "Τοῦτ'," ἔφη, "ἐν παντὶ τῷ βίω ἐπιτηδεύω ποιεῖν."

65 Ἰδών ποτε νεανίσκον θηλυνόμενον, "Οὐκ αἰσχύνη," ἔφη, "χείρονα τῆς φύσεως περὶ σεαυτοῦ βουλευόμενος; Ἡ μὲν γάρ σε ἄνδρα ἐποίησε, σὸ δὲ σεαυτὸν βιάζη γυναῖκα 5 εἶναι." Ἰδὼν ἄφρονα ψαλτήριον ἀρμοζόμενον, "Οὐκ αἰσχύνη," ἔφη, "τοὺς μὲν φθόγγους τῷ ξύλῳ προσαρμόττων, τὴν δὲ ψυχὴν εἰς τὸν βίον μὴ ἀρμόττων;" Πρὸς τὸν εἰπόντα "᾿Ανεπιτήδειός εἰμι πρὸς φιλοσοφίαν," "Τί οὖν," ἔφη, "ζῆς, εἰ τοῦ καλῶς ζῆν μὴ μέλει σοι;" Πρὸς τὸν 10 καταφρονοῦντα τοῦ πατρός, "Οὐκ αἰσχύνη," ἔφη, "καταφρονῶν τούτου δι' ὃν μέγα φρονεῖς;" Ἰδὼν εὐπρεπῆ νεανίσκον ἀπρεπῶς λαλοῦντα, "Οὐκ αἰσχύνη," ἔφη, "ἐξ ἐλεφαντίνου κολεοῦ μολυβδίνην ἕλκων μάχαιραν;"

66 'Ονειδιζόμενος ὅτι ἐν καπηλείφ πίνει, "Καὶ γὰρ ἐν 15 κουρείφ," φησί, "κείρομαι." 'Ονειδιζόμενος ὅτι παρὰ 'Αν-

τιπάτρου τριβώνιον ἔλαβεν, ἔφη·

Οὔτοι ἀπόβλητ' ἐστὶ θεῶν ἐρικυδέα δῶρα.

Πρὸς τὸν ἐνσείσαντα αὐτῷ δοκόν, εἶτα εἰπόντα "Φύλα-

3-6 Fr. 403 G. Cf. Gnom. Vat. 144 (Aristotelis) 6 'Ιδών - 8 Fr. 319 G. 8 Πρὸς - 10 Fr. 362 G.; Eudoc., p. 244.4-6 10 Πρὸς - 12 Fr. 396 G. Cf. Gnom. Vat. 429 12 'Ιδών - 14 Fr. 411 G.; Eudoc., p. 244.14-16; Arsen. ib. 15-16 Fr. 194 G. 16 'Ονειδιζόμενος - 18 Fr. 52 G.; Arsen. ib. 18 Iliad. 3.65 19 Πρὸς - p. 417.1 Fr. 457 G. Cf. 6.41

1 εἰσίει  $\bf B$  | δὲ om.  $\bf B$  2 ἐν  $\bf \Phi$  : om.  $\bf BPF$  7 εἶπε  $\bf \Phi$  | προσαρμόζων  $\bf F$  8 ἐς  $\bf F$  | ἀρμόττον  $\bf F$  10 ἔφης  $\bf B$  | μέλοι  $\bf B$  13 ἀλλοῦντα  $\bf B$  14 κολεοῦ  $\bf F^1$ , κουλεοῦ  $\bf F^2$  | μολιβδύνην  $\bf F$ , μολιβδίνην  $\bf \Phi$  15 καπηλίω  $\bf B$  | γὰρ  $\bf \Phi$  : om.  $\bf BPF$  16 κουρίω  $\bf B$  | ἔφη  $\bf \Phi$  | κείρωμαι  $\bf B$  16 ὀνειδιζόμενος – 18 δῶρα in mg infer.  $\bf F^2$  17 τριβόνιον  $\bf B$  18 οὕτοι  $\bf BP$  : οὕτι  $\bf F^2\bf \Phi$ 

ξαι," πλήξας αὐτὸν τῆ βακτηρία, ἔφη· "Φύλαξαι." Πρὸς τὸν λιπαροῦντα τὴν ἑταίραν, "Τί θέλεις," ἔφη, "τυχεῖν, ὧ ταλαίπωρε, οὖ τὸ ἀποτυχεῖν ἄμεινόν ἐστι;" Πρὸς τὸν μυριζόμενον, "Βλέπε," εἶπε, "μὴ ἡ τῆς κεφαλῆς σου εὐωδία δυσωδίαν σου τῷ βίῳ παράσχη." Τοὺς μὲν οἰκέτας τοῖς δεσπόταις, τοὺς δὲ φαύλους ταῖς ἐπιθυμίαις δουλεύειν ἔλεγεν.

Έρωτηθεὶς διὰ τί ἀνδράποδα ἐκλήθη, ""Ότι," φησί, 67 "τοὺς πόδας ἀνδρῶν εἶχον, τὴν δὲ ψυχὴν ὁποίαν σὺ νῦν ὁ 10 ἐξετάζων." "Ασωτον ἤτει μνᾶν · πυθομένου δὲ διὰ τί τοὺς μὲν ἄλλους ὀβολὸν αἰτεῖ, αὐτὸν δὲ μνᾶν, ""Ότι," εἶπε, "παρὰ μὲν τῶν ἄλλων πάλιν ἐλπίζω λαβεῖν, παρὰ δὲ σοῦ θεῶν ἐν γούνασι κεῖται εἰ πάλιν λήψομαι." 'Ονειδιζόμενος ὅτι αὐτὸς αἰτεῖ, Πλάτωνος μὴ αἰτοῦντος, "Κάκεῖνος," 15 εἶπεν, "αἰτεῖ, ἀλλ'

άγχι σχών κεφαλήν, ίνα μὴ πευθοίαθ' οἱ ἄλλοι."

'Ιδὼν τοξότην ἀφυῆ παρὰ τὸν σκοπὸν ἐκάθισεν, εἰπών· "'Ίνα μὴ πληγῶ." Τοὺς ἐρῶντας ἔφη πρὸς ἡδονὴν ἀτυχεῖν. 'Έρωτηθεὶς εἰ κακὸν ὁ θάνατος, "Πῶς," εἶπε, "κακόν, 68

- 1 Πρὸς 3 Fr. 210 G. 3 Πρὸς 5 Fr. 325 G. 5 Τοὺς 7 Fr. 318 G. 8–10 Fr. 440 G.; Arsen. ib. 10 "Ασωτον –13 Fr. 253 G.; Arsen., p. 209. Cf. Stob. 3.15.9; Maxim. Conf. Loci comm. 61.17 13 'Ονειδιζόμενος 16 Fr. 58 G.; Arsen., p. 202 16 Odyss. 1.157; 4.70 17 'Ιδὼν 18 πληγῶ : Fr. 455 G. 18 Fr. 199 G. 19–p. 418.1 Fr. 87 G.; Eudoc., p. 244.3–4; Arsen., p. 203
- 2 τὴν ἑταίραν  $\Phi$  et Richards : τῆ ἑταίρα BPF | ἑτέρα  $B^1$  (corr.  $B^2$ ) | θέλης B | τυχεῖν ἔφη F 3 ἄμυνόν F 5 post οἰκέτας addit in mg εἶπε  $P^5$  6 ταῖς F : om.  $BP\Phi$  7 ἔλεγεν  $\Phi$  : om. BPF 10 ἄσωτον 13 λήψομαι in mg infer.  $F^2$  11 αἰτεῖ  $\Phi$  : ζητεῖ  $PF^2$  et Stob. : om. B (lacuna 5 litt.) 12 πάλιν  $PF\Phi$  : πάντων B 15 ἀλλ' om.  $\Phi$  16 αγχ' ἴσχων B |  $\pi$ ειθοίατ'  $BP^1$  (corr.  $P^2Q$ ) 19 κακὸν bis Gigante (1972) : κακὸς bis  $BPF\Phi$

οὖ παρόντος οὐκ αἰσθανόμεθα;" Πρὸς ᾿Αλέξανδρον ἐπιστάντα ⟨αὐτῷ⟩ καὶ εἰπόντα· "Οὐ φοβῆ με;", "Τί γάρ," εἶπεν, "εἶ; ᾿Αγαθὸν ἢ κακόν;" Τοῦ δὲ εἰπόντος "᾿Αγαθόν," "Τίς οὖν," εἶπε, "τὸ ἀγαθὸν φοβεῖται;" Τὴν παιδείαν εἶπε τοῖς μὲν νέοις σωφροσύνην, τοῖς δὲ πρεσβυτέροις παρα- 5 μυθίαν, τοῖς δὲ πένησι πλοῦτον, τοῖς δὲ πλουσίοις κόσμον εἶναι. Πρὸς Διδύμωνα τὸν μοιχὸν ἰατρεύοντά ποτε κόρης ὀφθαλμόν, "΄Όρα," φησί, "μὴ τὸν ὀφθαλμὸν τῆς παρθένου θεραπεύων τὴν κόρην φθείρης." Εἰπόντος τινὸς ὅτι ὑπὸ τῶν φίλων ἐπιβουλεύεται, "Καὶ τί δεῖ πράττειν," ἔφη, "εἰ 10 δεήσει τοῖς φίλοις καὶ τοῖς ἐχθροῖς ὁμοίως χρῆσθαι;"

69 Ἐρωτηθεὶς τί κάλλιστον ἐν ἀνθρώποις, ἔφη· "Παρρησία." Εἰσελθὼν εἰς διδασκάλου καὶ Μούσας μὲν ἰδὼν πολλάς, μαθητὰς δὲ ὀλίγους, "Σὺν θεοῖς," ἔφη, "διδάσκαλε, πολλοὺς μαθητὰς ἔχεις." Εἰώθει δὲ πάντα ποιεῖν ἐν 15 τῷ μέσῳ, καὶ τὰ Δήμητρος καὶ τὰ ᾿Αφροδίτης. Καὶ τοιούτους τινὰς ἠρώτα λόγους· Εἰ τὸ ἀριστᾶν μηδὲν εἴη ἄτοπον, οὐδ' ἐν ἀγορᾳ ἐστιν ἄτοπον· οὐκ ἔστι δὲ ἄτοπον τὸ ἀριστᾶν· οὐδ' ἄρα ἐν ἀγορᾳ ἐστιν ἄτοπον. Χειρουργῶν

<sup>1</sup> Πρὸς - 4 φοβεῖται : Fr. 40 G.; Eudoc., p. 244.16–19; Arsen. ib. 4-7 Fr. 380 G.; Eudoc., p. 244.6–9; Arsen. ib. 7 Πρὸς - 9 φθείρης : Fr. 489 G.; Arsen. ib. 9-11 Fr. 419 G. 12 Fr. 473 G. 13 Εἰσελθὼν - 15 ἔχεις : Fr. 389 G. Cf. Athen. 8, 348 D 15 Εἰώθει - p. 419.2 Fr. 147 G. 19-p. 419.2 Arsen. ib. Cf. 6.46

<sup>2</sup> αὐτῷ addidi (cf. 6.38) 3 εἰ B 4 εἶπε² : ἔφη F 7 ποτε BP et Arsen. : οm. FΦ 9 φθείρεις F 12 κάλλιστον BPF : καλόν ἐστιν Φ 12 παρρησία ἔφη F 15 εἰώθη B | δὲ ss.  $F^2$  16 καὶ τὰ δήμητρος in mg  $B^2$  17 εἴη BPFΦ : ἐστιν Cobet 18 post ἄτοπον² addit τὸ ἀριστᾶν B 18 οὐκ ἔστι – p. 419.2 παύσασθαι in mg infer.  $F^2$  19 ἄρα Φ : om. BPF | post ἄτοπον duo χρείας (Frr. 26 et 500 G.) addit Φ : om. BPF (cf. L. Tartaglia, Rendiconti Accad. Napoli 49 [1974] 262–264) | χειρουργῶν BP¹QF : συνεύμενός  $P^5$ 

τε ἐν τῷ μέσῷ συνεχές, "Εἴθε ἦν," ἔλεγε, "καὶ τὴν κοιλίαν παρατριψάμενον τοῦ λιμοῦ παύσασθαι." 'Αναφέρεται δὲ καὶ ἄλλα εἰς αὐτόν, ὰ μακρὸν ἂν εἴη καταλέγειν πολλὰ ὄντα.

5 Διττὴν δὲ ἔλεγε εἶναι τὴν ἄσκησιν, τὴν μὲν ψυχικήν, 70 τὴν δὲ σωματικήν· ταύτην καθ' ἡν ἐν γυμνασία συνεχεῖ γινόμεναι φαντασίαι εὐλυσίαν πρὸς τὰ τῆς ἀρετῆς ἔργα παρέχονται. Εἶναι δὲ ἀτελῆ τὴν ἑτέραν χωρὶς τῆς ἑτέρας, οὐδὲν ἦττον εὐεξίας καὶ ἰσχύος ἐν τοῖς προσήκουσι γενο-10 μένης, ὡς περὶ τὴν ψυχὴν καὶ περὶ τὸ σῶμα. Παρετίθετο δὲ τεκμήρια τοῦ ῥαδίως ἀπὸ τῆς γυμνασίας ἐν τῆ ἀρετῆ καταγίνεσθαι· ὁρᾶν τε γὰρ ἔν τε ταῖς τέχναις ταῖς βαναύσοις καὶ ταῖς ἄλλαις οὐ τὴν τυχοῦσαν ὀξυχειρίαν τοὺς τεχνίτας ἀπὸ τῆς μελέτης πεποιημένους τούς τε ἀθλητὰς 15 καὶ τοὺς αὐλητὰς ὅσον ὑπερφέρουσιν ἑκάτεροι τῆ ἰδία πονήσει τῆ συνεχεῖ, καὶ ὡς οὑτοι εἰ μετήνεγκαν τὴν ἄσκησιν καὶ ἐπὶ τὴν ψυχήν, οὐκ ἂν ἀνωφελῶς καὶ ἀτελῶς ἐμόχθουν

Οὐδέν γε μὴν ἔλεγε τὸ παράπαν ἐν τῷ βίῷ χωρὶς ἀσκή- 71 20 σεως κατορθοῦσθαι, δυνατὴν δὲ ταύτην πῶν ἐκνικῆσαι. Δέον οὖν ἀντὶ τῶν ἀχρήστων πόνων τοὺς κατὰ φύσιν ἑλομένους ζῆν εὐδαιμόνως, παρὰ τὴν ἄνοιαν κακοδαιμο-

5-p. 420.8 Fr. 291 G. Cf. M.-O. Goulet-Cazé, L'Ascèse Cynique (Parisiis, 1986)

1 συνεγῶς  $\mathbf{F}^2$ 2 λοιμοῦ Β 3-4 καταλέγειν πολλά οντα  $\mathbf{BP}$ : λέγειν πάντα  $\mathbf{F}$  6 καθ' ην ss.  $\mathbf{P}^2$  | συνεγεί Reiske, Richards (cf. v. 16) : συνεχείς BPF 7 γενόμεναι Β 9 προσηκούσαις  $\mathbf{F}^l$  (corr.  $\mathbf{F}^2$ ) | γινομένης  $\mathbf{F}$ 10 περ $i^2$ P: om. BF 11 ἀπὸ τῆς γυμνασίας in mg  $\mathbf{F}^2$ 12 ταῖς<sup>2</sup> om. P 13–14 τοῖς τεχνίταις  ${\bf F}$  14 τεχνήτας  ${\bf B}$  | πεποιημένους Β2Ρ (ποιημένους Β1) : ποιουμένους Γ 16 ποιήσει F 19 παράπαν Ρ2Ο συνεχή F Ι άσκησιν PF : δόκησιν Β F : παραστάν BP<sup>1</sup> 21 έλωμένους F 22 εὐδαιμόνως Β P : εὐσγημόνως F

νοῦσι. Καὶ γὰρ αὐτῆς τῆς ἡδονῆς ἡ καταφρόνησις ἡδυτάτη προμελετηθεῖσα, καὶ ὥσπερ οἱ συνεθισθέντες ἡδέως ζῆν, ἀηδῶς ἐπὶ τοὐναντίον μετίασιν, οὕτως οἱ τοὐναντίον ἀσκηθέντες ἥδιον αὐτῶν τῶν ἡδονῶν καταφρονοῦσι. Τοιαῦτα διελέγετο καὶ ποιῶν ἐφαίνετο, ὄντως νόμισμα 5 παραχαράττων, μηδὲν οὕτω τοῖς κατὰ νόμον ὡς τοῖς κατὰ φύσιν διδούς τόν (τε) αὐτὸν χαρακτῆρα τοῦ βίου λέγων διεξάγειν ὄνπερ καὶ Ἡρακλῆς, μηδὲν ἐλευθερίας προκρίνων.

- 72 Πάντα τῶν σοφῶν εἶναι λέγων καὶ τοιούτους λόγους 10 ἐρωτῶν οἵους ἄνω προειρήκαμεν· Πάντα τῶν θεῶν ἐστι· φίλοι δὲ τοῖς σοφοῖς οἱ θεοί· κοινὰ δὲ τὰ τῶν φίλων· πάντα ἄρα τῶν σοφῶν. Περί τε τοῦ νόμου ὅτι χωρὶς αὐτοῦ οὐχ οἱόν τε πολιτεύεσθαι· οὐ γάρ φησιν ἄνευ πόλεως ὄφελός τι εἶναι ἀστείου· ἀστεῖον δὲ ἡ πόλις· νόμου δὲ ἄ- 15 νευ πόλεως οὐδὲν ὄφελος· ἀστεῖον ἄρα ὁ νόμος. Εὐγενείας δὲ καὶ δόξας καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα διέπαιζε, προκοσμήματα κακίας εἶναι λέγων· μόνην τε ὀρθὴν πολιτείαν εἶναι τὴν ἐν κόσμω. Ἔλεγε δὲ καὶ κοινὰς εἶναι δεῖν τὰς γυναῖκας, γάμον μηδὲν νομίζων, ἀλλὰ τὸν πείσαντα τῷ 20 πεισθείση συνεῖναι· κοινοὺς δὲ διὰ τοῦτο καὶ τοὺς υἱέας.
- 73 Μηδέν τε ἄτοπον εἶναι ἐξ ἱεροῦ τι λαβεῖν ἢ τῶν ζώων
  - 5 ὄντως 7 διδούς : Fr. 7 G. Cf. 6.20 et 56 10–13 cf. 6.37 10–p. 421.1 γεύσασθαι : Fr. 353 G.; Arsen., p. 203 s. 13 Περὶ 16 ὁ νόμος : cf. Stob. 2.7.11 (II, p. 103.17 W.) et M.-O. Goulet-Cazé, *Rhein. Mus.* 125 (1982) 214–240
  - 1 αὐτης BP : αὕτη F, αὐτὴ Cobet 2 μελετηθεῖσα F Ι συναθροισθέντες F 3 μετήεσαν F 6–7 ταῖς κατὰ φύσιν F 15 et 16 ἄφελος F 15 ἀστείου in mg  $B^2$  17 προσκοσμήματα  $BP^1$  (corr.  $FP^4H$ ) 18 λέγων 19 εἶναι in mg  $B^2$  19 τῶ κόσμω F 20 μηδὲν  $PF\Phi$  : μηδὲ B 20 νομίζων Cobet : ὀνομάζων BPF 21 πεισθείση Stephanus : πεισάση  $BPF\Phi$

τινὸς γεύσασθαι· μηδὲ ἀνόσιον εἶναι τὸ καὶ τῶν ἀνθρωπείων κρεῶν ἄψασθαι, ὡς δῆλον ἐκ τῶν ἀλλοτρίων ἐθῶν· καὶ τῷ δὴ ὀρθῷ λόγῳ πάντα ἐν πᾶσι καὶ διὰ πάντων εἶναι λέγων. Καὶ γὰρ ἐν τῷ ἄρτῳ κρέως εἶναι καὶ ἐν τῷ λαχάνῳ ὅ ἄρτου, ὡς τῶν σωμάτων τῶν λιτῶν ἐν πᾶσι διά τινων ἀδήλων πόρων τῶν ὄγκων εἰσκρινομένων καὶ συνατμιζομένων, ὡς δῆλον ἐν τῷ Θυέστῃ ποιεῖ, εἴ γε αὐτοῦ αἱ τραγωδίαι καὶ μὴ Φιλίσκου τοῦ Αἰγινήτου ἐκείνου γνωρίμου ἢ Πασιφῶντος τοῦ Λουσιάτου, ὅν φησι Φαβωρῖνος ἐν 10 Παντοδαπῆ ἱστορίᾳ μετὰ τὴν τελευτὴν αὐτοῦ συγγράψαι. Μουσικῆς τε καὶ γεωμετρικῆς καὶ ἀστρολογίας καὶ τῶν τοιούτων ἀμελεῖν, ὡς ἀχρήστων καὶ οὐκ ἀναγκαίων.

Εὐστοχώτατος δὲ ἐγένετο ἐν ταῖς ἀπαντήσεσι τῶν λό- 74 γων, ὡς δῆλον ἐξ ὧν προειρήκαμεν. Καὶ πρᾶσιν ἤνεγκε

1 μηδὲ – 7 ποιεῖ : Fr. 132 G. 6 τῶν ὅγκων : cf. Aet. 1.17.3 et G. Donzelli, SIFC 37 (1965) 241–258 7 ἐν τῷ Θυέστη : Diogenis T 1d (TrGF I) 7 εἴ γε αὐτοῦ – 10 συγγράψαι : Fr. 128 G. 8 Φιλίσκου : T 2 Snell (TrFG I, 258). Cf. DL 6.80; Iuliani Or. 9 (6).7 (p. 186 C); 7.6 et 7.8 (pp. 210 CD et 211 D – 212 A) 9–10 Favorini Fr. 40 Mensching 11–12 Fr. 370 G. 13–14 Fr. 472 G.; Eudoc., p. 245.2–4 14 Καὶ πρᾶσιν – p. 422.15 Fr. 70 G.; Eudoc., p. 243.14–18; Arsen., p. 204. Cf. DL 6.29–31

1 τινὸς  $\mathbf{BP\Phi}$  : τινὰ  $\mathbf{F}$  | μηδὲν  $\mathbf{P}$  | ἀνθρωπίων  $\mathbf{B}$  : ἀνθρωπίνων  $\mathbf{\Phi}$  2 ἐθῶν om.  $\mathbf{F}$  3 τῷ δὴ scripsi : τῶδε  $\mathbf{BP}$   $\mathbf{F}$  : τῷ δὲ Menagius : τῷ Cobet : τῶ ὀρθῶ δὲ  $\mathbf{D}$  4 λέγων – εἶναι in mg  $\mathbf{B}^2$  | κρέως  $\mathbf{BPF}$  : κρέας  $\mathbf{\Phi}\mathbf{D}$ , Stephanus 5 ἄρτου  $\mathbf{BP}$  : ἄρτον  $\mathbf{FD\Phi}$ , Scaliger | ὡς Gigante (SIFC 34 [1962] 133 s.) : καὶ  $\mathbf{BPF}$  | λιτῶν  $\mathbf{PFD}$  : λοιπῶν  $\mathbf{B}$  | ἐνπᾶσι om.  $\mathbf{F}$  | ἐν del. Gigante 6 τῶν scripsi : καὶ  $\mathbf{BPF}$  : del. M. Casaubon 8 φιδίσκου  $\mathbf{B}^2$  (φιλίσκου  $\mathbf{B}^1$ ) | αἰγεινήτου  $\mathbf{B}$  9 Λουσιάτου Roeper² (p. 62) : λουκιανοῦ  $\mathbf{PF}$ , δουκιανοῦ  $\mathbf{B}$  : Λευκιάδου coni. Croenert (Kolotes ..., 30) : Λυκιακοῦ coni. Gigante | φαβορεῖνος  $\mathbf{B}$  9–10 ἐν – ἰστορία om.  $\mathbf{F}$  11 τε om.  $\mathbf{F}$  | γεωμετρικῆς καὶ ἀστρολογίας  $\mathbf{BP}$  : ἀστρολογικῆς ἰστορίας  $\mathbf{F}$  12 καὶ οὐκ ἀναγκαίων om.  $\mathbf{F}$ 

γενναιότατα · πλέων γὰρ εἰς Αἴγιναν καὶ πειραταῖς άλοὺς ών ήργε Σκίρπαλος, είς Κρήτην απαχθείς έπιπράσκετο καὶ τοῦ κήρυκος ἐρωτῶντος τί οἶδε ποιεῖν, ἔφη· "'Ανθρώπων ἄρχειν." "Ότε καὶ δείξας τινὰ Κορίνθιον εὐπάρυφον, τὸν προειρημένον Ξενιάδην, ἔφη· "Τούτω με πώλει· οὖτος 5 δεσπότου χρήζει." 'Ωνείται δη αύτον ο Ξενιάδης και άπαγαγών είς τὴν Κόρινθον ἐπέστησε τοῖς ἑαυτοῦ παιδίοις καὶ πασαν ένεγείρισε την οἰκίαν. 'Ο δὲ οὕτως αὐτην έν πασι διετίθει, ώστε έκεινος περιιών έλεγεν · "'Αγαθός δαί-75 μων είς την οἰκίαν μου εἰσελήλυθε." Φησὶ δὲ Κλεομένης 10 έν τῷ ἐπιγραφομένω Παιδαγωγικῷ τοὺς γνωρίμους λυτρώσασθαι αὐτὸν θελησαι, τὸν δὲ εὐήθεις αὐτοὺς εἰπεῖν. ούδὲ γὰρ τοὺς λέοντας δούλους εἶναι τῶν τρεφόντων, άλλὰ τοὺς τρέφοντας τῶν λεόντων. Δούλου γὰρ τὸ φοβείσθαι, τὰ δὲ θηρία φοβερὰ τοῖς ἀνθρώποις εἶναι. 15

Θαυμαστή δέ τις ήν περὶ τὸν ἄνδρα πειθώ, ώστε πάνθ' ὁντινοῦν ῥαδίως αἰρεῖν τοῖς λόγοις. Λέγεται γοῦν 'Ονησίκριτόν τινα Αἰγινήτην πέμψαι εἰς τὰς 'Αθήνας δυοῖν ὄντοιν υἱοῖν τὸν ἕτερον 'Ανδροσθένη, ὃν ἀκούσαντα τοῦ Διογένους αὐτόθι προσμεῖναι· τὸν δ' ἐπ' αὐτῷ καὶ τὸν ἕτε- 20 ρον ἀποστεῖλαι, τὸν πρεσβύτερον Φιλίσκον τὸν προειρη -

# 16-p. 423.4 λόγοις : Fr. 137 G.

1 ἔγειναν Β 2 σκίρπαλος BPF : σκίπαρλος Φ : κέρπαλος VD : κίρπαλος Arsen. : σκίρταλος Suda, Δ 1143 : Harpalus Cic. N.D. 3.83 | ἀπαχθεὶς BPF : ἀνεπαχθῶς Φ | ἐπιπράσκετο BPF : ἐπράθη Φ et Suda 3 ἐρωτῶντος οm. F 3–4 ἄρχειν ἔφη ἀνθρώπων F 8 ἐνεχείρησε B | αὐτὴν Φ et Cobet : αὐτὸν BPF : πρὸς αὐτὸν Arsen. 9 διετίθει BPF : διετέθη Arsen. 9 περιιὼν FDP<sup>4</sup> : περιὼν BP<sup>1</sup> | ἔλεγεν ἀγαθὸς F : transp. BPD et Arsen. 18 διοῖν B 19 ἀνδροσθένη  $\mathbf{B}^2$ PΦ : ἀνδροσθένην  $\mathbf{B}^1$ F 20 ἐπ' αὐτῶ Ψ et Reiske : αὐτῶ Φ : ἐπ' αὐτὸν BPF 21 ἀποστεῖλαι τὸν πρεσβύτερον om. F

15

μένον · Ι ὁμοίως δὲ καὶ τὸν Φιλίσκον κατασχεθῆναι. Τὸ 76 τρίτον αὐτὸν ἀφικόμενον μηδὲν ἦττον συνεῖναι τοῖς παισὶ φιλοσοφοῦντα. Τοιαύτη τις προσῆν ἴυγξ Διογένους τοῖς λόγοις. "Ηκουσε δ' αὐτοῦ καὶ Φωκίων ὁ ἐπίκλην χρηστὸς 5 καὶ Στίλπων ὁ Μεγαρεὺς καὶ ἄλλοι πλείους ἄνδρες πολιτικοί.

Λέγεται δὲ πρὸς τὰ ἐνενήκοντα ἔτη βιοὺς τελευτῆσαι. Περὶ δὲ τοῦ θανάτου αὐτοῦ διάφοροι λέγονται λόγοι· οἱ μὲν γὰρ πολύποδα φαγόντα ὡμὸν χολερικῆ ληφθῆναι καὶ 10 ὧδε τελευτῆσαι· οἱ δὲ τὸ πνεῦμα συγκρατήσαντα, ὧν ἐστι καὶ Κερκιδᾶς ὁ Μεγαλοπολίτης [ἢ Κρής], λέγων ἐν τοῖς μελιάμβοις οὕτως·

Οὐ μὰν ὁ πάρος γα Σινωπεὺς τῆνος ὁ βακτροφόρας, διπλείματος, αἰθεριβόσκας ἀλλ' ἀνέβα (\*)

77

3-4 Eudoc., p. 245.4 4 "Ηκουσε – 5 Fr. 138 G.; Eudoc., p. 245.8–10 7-p. 425.3 κύνα : FGrHist 508 F 7 7 Fr. 90 G. 8 Περὶ – 10 τελευτῆσαι : Fr. 94 G. Cf. Athen. 8, 341 E; Stob. 4.34.8 et al. 10 οἱ δὲ – p. 424.4 Fr. 97 G. 13-p. 424.4 Cercidae Fr. 1 Powell (p. 202). Cf. E. Livrea, Studi F. Della Corte (Urbini, 1987), I, 427–433

1 δὲ οm.  $\mathbf{F}$  2 συνῆναι  $\mathbf{F}$  3 τοσαύτη  $\mathbf{F}$  | ἴυγξ οm.  $\mathbf{F}$  | διογένους τοῖς  $\mathbf{BP}$  et Eudoc. : transp.  $\mathbf{F}$  4 ἡκολούθησε  $\mathbf{F}$  | ὁ  $\mathbf{P}^1$  in mg, ὧ  $\mathbf{P}^1$  in textu | ἐπικληθεὶς  $\mathbf{F}^1$  (corr.  $\mathbf{F}^2$ ) 8 αὐτοῦ  $\mathbf{\Phi}$  : om.  $\mathbf{BPF}$  9 πολύποδα Casaubon e testibus : βοὸς πόδα  $\mathbf{BPF}\mathbf{\Phi}$  | χολερικῆ  $\mathbf{\Phi}$ , Cobet : χολερικῶς  $\mathbf{BPF}$  11 ἢ κρὴς secl. Cobet : ἄντικρυς  $\mathbf{A.D.}$  Knox 13 ὁ  $\mathbf{BP\Phi}$  : οὐ  $\mathbf{F}$  | γα Bergk : γ' ἔα  $\mathbf{BPF\Phi}$  14 τῖνος  $\mathbf{P}$  | βακτροφόρας  $\mathbf{PF}$  : βακτροφορὰς  $\mathbf{B}^2$  (βάκτρον φορὰς  $\mathbf{B}^1$ ) : βακτροφόρος  $\mathbf{\Phi}$  15 διπλείματος ab Arnim (Wien. St. 34 [1912] 6) : διπλοείματος  $\mathbf{BPF\Phi}$  | αἰθεριβόσκας  $\mathbf{BP\Phi}$  : αἰθεριβόσκος  $\mathbf{F}$  16 ἄλλαν ἕβα  $\mathbf{B}$  | post ἀνέβα lac. indic. ab Arnim : ἀπέβα Meineke

χῆλος ποτ' ὀδόντας ἐρείσας καὶ τὸ πνεῦμα συνδακών· Ζανὸς γόνος ἦς γὰρ ἀλαθέως [Διογένης] οὐράνιός τε κύων.

"Αλλοι φασὶ πολύπουν κυσὶ συμμερίσασθαι βουλόμε- 5 νον οὕτω δηχθῆναι τοῦ ποδὸς τὸν τένοντα καὶ καταστρέψαι. Οἱ μέντοι γνώριμοι αὐτοῦ, καθά φησιν 'Αντισθένης ἐν Διαδοχαῖς, εἴκαζον τὴν τοῦ πνεύματος ἐγκράτησιν. Ἐτύγχανε μὲν γὰρ διάγων ἐν τῷ Κρανείῳ τῷ πρὸ τῆς Κορίνθου γυμνασίῳ. Κατὰ δὲ τὸ ἔθος ἡκον οἱ γνώριμοι 10 καὶ αὐτὸν καταλαμβάνουσιν ἐγκεκαλυμμένον· οὐ δὴ εἴκασαν αὐτὸν κοιμώμενον (οὐ γὰρ ἦν τις νύσταλος καὶ ὑπνηλός)· ὅθεν ἀποπετάσαντες τὸν τρίβωνα ἔκπνουν αὐτὸν εὑρίσκουσι καὶ ὑπέλαβον τοῦτο πρᾶξαι λοιπὸν βουλόμενον ὑπεξελθεῖν τοῦ βίου.

5-6 Fr. 96 G. 7 Οἱ μέντοι – **p. 425.2** εἰς Ἰσθμόν : Fr. 97 G. 7 Antisthenis Rhodii Fr. 7 (FGrHist 508)

1 χῆλος Powell : χείλος **ΒΡΓΦ** | ποτ' ὀδόντας **ΒΡΓ** : πάντ' όδόντ' Φ 2 secl. Cobet 3 Ζανὸς γόνος ἦς γὰρ ἀλαθέως [Διογένης] ab Arnim : ής (ἡς P) γὰρ ἀλαθέως (ἀλλαθέως **B**) διογένης ζανὸς (ζηνωὸς **F**) γόνος (γόνος  $\Phi P^2$ : τόνος  $BP^1$ : 5 πουλούπουν P1 (corr. P4H) | συμερίτόκος F) ΒΡΓΦ 8 έγκράτησιν BPF (om. Φ) : συγκράτησιν Coσασθαι Ε 11 οὐ δὴ **BPF** : καὶ **Φ**, Cobet 10 ήθος F μώμενον BPF : κοιμᾶσθαι Φ. Cobet Ι ού BF : ούδὲ P. Cobet Ι νύσταλος Rossi (35, p. 98 s.), νυσταλέος Cobet νύκταλος Β, νυκταλός PF | καὶ BP : ἢ F | καὶ ὑπνηλὸς secl. T. Dorandi (SIFC N.S. 2 [1984] 235) 14 εύρίσκουσι Φ καταλαμβάνουσι BPF (cf. v. 11) | βουλόμενον λοιπὸν P 16 έγένετο ώς φησί Β 17 θάψωσιν ΒΡ : θάψουσιν ΕΦ 18 τῶν πατέρων καὶ seclusi, om. Φ

τούτοις ταφήναι τὸν ἄνδρα παρὰ τή πύλη τή φερούση εἰς Ἰσθμόν. Ἐπέστησάν τε αὐτῷ κίονα καὶ ἐπ' αὐτῷ λίθου Παρίου κύνα. Ύστερον δὲ καὶ οἱ πολίται αὐτοῦ χαλκαῖς εἰκόσιν ἐτίμησαν αὐτὸν καὶ ἐπέγραψαν οὕτω·

5 Γηράσκει καὶ χαλκὸς ὑπὸ χρόνου, ἀλλὰ σὸν οὕτι κῦδος ὁ πᾶς αἰών, Διόγενες, καθελεῖ· μοῦνος ἐπεὶ βιοτᾶς αὐτάρκεα δόξαν ἔδειξας θνητοῖς καὶ ζωῆς οἶμον ἐλαφροτάταν.

"Εστι καὶ ἡμῶν ἐν τῷ προκελευσματικῷ μέτρῳ.

**79** 

10 Διόγενες, ἄγε λέγε, τίς ἔλαβέ σε μόρος ἐς Ἅϊδος; — ελαβέ με κυνὸς ἄγριον ὀδάξ.

"Ενιοι δέ φασι τελευτώντα αὐτὸν [καὶ] ἐντείλασθαι ἄταφον ῥίψαι, ὡς πῶν θηρίον αὐτοῦ μετάσχοι, ἢ εἴς γε

2 Ἐπέστησάν τε – 11 Fr. 108 G.; Eudoc., p. 246.4–9 5–8 Anth. Pal. 16.334; Plan.; Suda, Φ 362; Eudocia 10–11 Anth. Pal. 7.116; Suda, A 180 (Δ 1141; O 28) 12–p. 426.2 Fr. 101 G.; Eudoc., p. 245.15–17

1 παρὰ om.  $\mathbf{F}$  2 τε  $\mathbf{BPF}$  :  $\delta \grave{\mathbf{e}} \Phi$  | κίωνα  $\mathbf{F}$  | κίονα χαλκοῦν Eudocia 4 αὐτὸν om. F | οὕτως F 5 γηράσει -6 αίών in mg  $\mathbf{F}^2$  5 γηράσκει  $\mathbf{\Phi}$ , Pal., Suda, Eudocia : γηράσι  $\mathbf{B}$ , γηράσει  $\mathbf{PF}^2$  et Plan. | χαλκὸς : χρυσὸς Suda | 6 ὁ πασαίων Β Ι καθεδή Β : καθέλη άλάσσον ούτ' ει Β 7 ἐπεὶ P et Pal., Eudoc. : ἐπὶ BFΦ et Suda : γὰρ Plan. | βιοτᾶς **BPFΦ** et Eudoc. : βιοτῆς Pal. : βιοτᾶ Suda | αὐτάρκεα  $\mathbf{P}\mathbf{\Phi}^3$  et Pal., Eudoc. : αὐταρκέα  $\mathbf{B}\mathbf{F}\mathbf{\Phi}^1$  et 8 θνητοῖς οἷς ζωῆς οἷμος ἐλαφροτάτη Suda Ι Suda, Plan, θνητοίς καὶ ζωῆς **ΒΡΡΦ** et Pal., Eudoc. : θνατοίς καὶ ζωᾶς Cobet | έλαφροτάταν **BPFΦ** et Eudoc. : έλαφροτάτην Pal. : έλαφροτάτη Suda 9 προκελευματικώ P et Frob. 11 ές Casaubon ex Pal. et Suda : εἰς **B**<sup>2</sup>**PFΦ** | ἄϊδος **P** et Pal., Suda : αίδος  $\mathbf{B}^2$ : αίδαο  $\mathbf{F}\mathbf{\Phi}$  12 καὶ  $\mathbf{BPF}$ : om.  $\mathbf{\Phi}$ , del. Cobet 13 η om. F | γε BP : τε F : om. Φ

βόθρον συνῶσαι καὶ ὀλίγην κόνιν ἐπαμῆσαι (οἱ δέ, εἰς τὸν Ἰλισσὸν ἐμβαλεῖν), ἵνα τοῖς ἀδελφοῖς χρήσιμος γένηται.

Δημήτριος δ' έν τοῖς 'Ομωνύμοις φησὶ τῆς αὐτῆς ἡμέρας 'Αλέξανδρον μὲν ἐν Βαβυλῶνι, Διογένη δ' ἐν Κορίνθω τελευτῆσαι. 'Ην δὲ γέρων κατὰ τὴν τρίτην καὶ δεκάτην 5 καὶ ἑκατοστὴν 'Ολυμπιάδα.

80 Φέρεται δ' αὐτοῦ βιβλία τάδε·

# Διάλογοι.

Κεφαλίων. Ίγθύας. 10 Κολοιός. Πάοδαλις. Δήμος 'Αθηναίων, Πολιτεία. Τέγνη ήθική. 15 Περὶ πλούτου, Έρωτικός, Θεόδωρος. Ύψίας. 'Αρίσταρχος, 20 Περὶ θανάτου.

Έπιστολαί.

- 1–2 cf. Ael. V.H. 8.14 3–6 Fr. 92 G.; Eudoc., p. 246.1–3. Demetrii F 19 Mejer. Cf. Plut. Quaest. conviv. 717 C 5–6 i.e. 328–324 7–p. 427.16 Fr. 117 G. 13–p. 427.1 Eudocia (p. 245.10–14) praebet Δῆμος 'Αθηναίων, Πολιτεία, Τέχνη ἠθική, Περὶ ἀρετῆς (p. 283.9), Περὶ ἀγαθοῦ (p. 283.9–10), Περὶ πλούτου, Τραγωδίαι ἐπτά, Περὶ θανάτου, Περὶ πτωχείας (cf. p. 283.10 Πτωγός)
- 2 ἰλισσὸν  $\mathbf{\Phi}$ , Cobet (Ael.) : ἔλεισον  $\mathbf{B}$  : ἐλισὸν  $\mathbf{P^1Q}$  : ἐλισοὸν  $\mathbf{FP^4H}$  et Frob. 4 διογένη  $\mathbf{BP\Phi}$  : διογένην  $\mathbf{F}$  et  $\mathbf{\Delta}$   $\mathbf{\Pi}$  9 Κεφαλίων Menagius ex p. 427.15 : κεφαλαίων  $\mathbf{BPF}$  10 ἰχθῦες  $\mathbf{F}$  12 πάρδαλις  $\mathbf{BP^2QF}$  : πόρδαλις  $\mathbf{P^1}$  : Πόρδαλος Cobet (cf. 6.20)

5

Τραγφδίαι έπτά.

Έλένη, Θυέστης, Ἡρακλῆς, ᾿Αχιλλεύς, Μήδεια, Χρύσιππος, Οἰδίπους.

Σωσικράτης δ' ἐν τῷ πρώτῷ τῆς Διαδοχῆς καὶ Σάτυρος ἐν τῷ τετάρτῷ τῶν Βίων οὐδὲν εἶναι Διογένους φασί· τά τε τραγῷδάριά φησιν ὁ Σάτυρος Φιλίσκου εἶναι τοῦ Αἰγινήτου, γνωρίμου τοῦ Διογένους. Σωτίων δ' ἐν τῷ ἑβδόμῷ ταῦτα μόνα φησὶ Διογένους εἶναι· Περὶ ἀρετῆς, Περὶ ἀγαθοῦ, Ἐρωτικόν, Πτωχόν, Τολμαῖον, Πάρδαλον, Κάσαν-15 δρον, Κεφαλίωνα, Φιλίσκον, ᾿Αρίσταρχον, Σίσυφον, Γανυμήδη, Χρείας, Ἐπιστολάς.

Γεγόνασι δὲ Διογένεις πέντε· πρῶτος 'Απολλωνιάτης, 81 φυσικός· ἀρχὴ δ' αὐτῷ τοῦ συγγράμματος ήδε· "Λόγου παντὸς ἀρχόμενον δοκεῖ μοι χρεὼν εἶναι τὴν ἀρχὴν ἀναμ-20 φισβήτητον παρέχεσθαι." Δεύτερος Σικυώνιος, ὁ γράψας τὰ περὶ Πελοπόννησον· τρίτος αὐτὸς οὖτος· τέταρτος Στω- ϊκός, γένος Σελευκεύς, καλούμενος δὲ Βαβυλώνιος διὰ

1-8 Diogenis T 1 (*TrGF* I) 9 Sosicratis Fr. 21 (*FHG* IV, 503) 9-12 Satyri Fr. 17 (*FHG* III, 164). Cf. 6.73 12-16 Sotionis Fr. 19 Wehrli 18-20 64 B 1 DK = DL 9.57 20 Δεύτερος : *FGrHist* 503 T 1

9 Σωσικράτης Casaubon : σωκράτης BPF 13 μόνα om. F | φησὶν εἶναι τοῦ διογένους F 14 πάρδαλον BPF : Πόρδαλον Cobet | κάσσανδρον B 15 κεφαλίονα B | σύσειφον B | γανυμήδη BPQ : γανυμίδην in mg  $F^2$  17 γεγόνασι BP : εἰσὶ F 19 χρεὼν εἶναι et 19–20 ἀναμφισβήτητον παρέχεσθαι om. F 22 καλούμενος δὲ βαβυλώνιος B P : ὁ καὶ βαβυλώνιος καλούμενος F 22–F. 428.1 διὰ τὴν γειτονίαν om. F

τὴν γειτονίαν πέμπτος Ταρσεύς, γεγραφώς περὶ ποιητικών ζητημάτων, ἃ λύειν ἐπιχειρεῖ.

Τὸν δὴ φιλόσοφον 'Αθηνόδωρός φησιν ἐν ὀγδόῃ Περιπάτων ἀεὶ στιλπνὸν φαίνεσθαι διὰ τὸ ἀλείφεσθαι.

## ΜΟΝΙΜΟΣ

5

82 Μόνιμος Συρακόσιος μαθητής μὲν Διογένους, οἰκέτης δέ τινος τραπεζίτου Κορινθίου, καθά φησι Σωσικράτης. Πρὸς τοῦτον συνεχὲς ἀφικνούμενος ὁ Ξενιάδης ὁ τὸν Διογένην ἐωνημένος, τὴν ἀρετὴν αὐτοῦ καὶ τῶν ἔργων καὶ τῶν λόγων διηγούμενος εἰς ἔρωτα τἀνδρὸς ἐνέβαλε τὸν 10 Μόνιμον. Αὐτίκα γοῦν ἐκεῖνος μανίαν προσποιηθεὶς τό τε κέρμα διερρίπτει καὶ πᾶν τὸ ἐπὶ τῆς τραπέζης ἀργύριον, ἕως αὐτὸν ὁ δεσπότης παρητήσατο· καὶ ὃς εὐθέως Διογένους ἦν. Παρηκολούθησε δὲ καὶ Κράτητι τῷ Κυνικῷ συχνὰ καὶ τῶν ὁμοίων εἴχετο, ὥστε καὶ μᾶλλον ὁρῶν αὐ- 15 τὸν ὁ δεσπότης ἐδόκει μαίνεσθαι.

Έγένετο δη άνηρ ἐλλόγιμος, ὡς καὶ Μένανδρον αὐτοῦ 83 τὸν κωμικὸν μεμνησθαι. Έν τινι γοῦν τῶν δραμάτων ἐν τῶ Ἱπποκόμω εἶπεν οὕτως.

Α. Μόνιμός τις ἦν ἄνθρωπος, ὧ Φίλων, σοφός, ἀδοξότερος μικρῷ δ'. Β. 'Ο τὴν πήραν ἔχων;

20

**3–4** Fr. 179 G. Cf. Epict. *Diss.* 3.22.88 **6–p. 429.9** *SSR* V G Fr. 1 Giannantoni **20–p. 429.5** Menandri Fr. 215 Koerte = Fr 215 Sandbach

1 γειτωνίαν B 2 ὰ λύειν -4 ἀλείφεσθαι in mg  $F^2$  5 tit  $P^4$ : om. BF 6 συρακόσιος B: συρακούσιος PF: συρρακούσιος Φ 7 σωκράτης BPF, corr. Casaubon 8 ὁ 1 om. F 9–10 καὶ τῶν λόγων καὶ τῶν ἔργων F 11 γοῦν scripsi: γὰρ BPFΦ | ἐκεῖνος om. F 15 ὥστε scripsi: ὅτε BPF | ὁρῶν αὐτὸν F: transp. BP 17 δὴ BP: δὲ F | ἀνὴρ om. F 19 εἶπεν P: εἰπεῖν BF 20 σοφὸς post v. 21 μικρῶ F 21 ἀδοξώτερος F | δὲ BPF | verba Ὁ τὴν πήραν ἔγων Philoni attribuit Cobet

5

10

Α. Πήρας μὲν οὖν τρεῖς · ἀλλ' ἐκεῖνος ῥῆμά τι ἐφθέγξατ' οὐδὲν ἐμφερές, μὰ τὸν Δία, τῷ Γνῶθι σαυτόν, οὐδὲ τοῖς βοωμένοις τούτοις, ὑπὲρ δὲ ταῦθ' ὁ προσαιτῶν καὶ ῥυπῶν τὸ γὰρ ὑποληφθὲν τῦφον εἶναι πᾶν ἔφη.

Οὖτος μὴν ἐμβριθέστατος ἐγένετο, ὥστε δόξης μὲν καταφρονεῖν, πρὸς δ' ἀλήθειαν παρορμᾶν. Γέγραφε δὲ παίγνια σπουδῆ λεληθυία μεμιγμένα καὶ Περὶ ὁρμῶν δύο καὶ Προτρεπτικόν.

#### ΟΝΗΣΙΚΡΙΤΟΣ

Όνησίκριτος τοῦτον οἱ μὲν Αἰγινήτην, Δημήτριος δ' ὁ 84 Μάγνης ᾿Αστυπαλαιᾶ φησιν εἶναι. Καὶ οὖτος τῶν ἐλλογίμων Διογένους μαθητῶν. Ἦσικε δέ τι ὅμοιον πεπονθέναι πρὸς Ξενοφῶντα. Ἐκεῖνος μὲν γὰρ Κύρῳ συνεστράτευ-15 σεν, οὖτος δὲ ᾿Αλεξάνδρῳ κἀκεῖνος μὲν Παιδείαν Κύρου, ὁ δὲ πῶς ᾿Αλέξανδρος ἤχθη γέγραφε καὶ ὁ μὲν ἐγκώμιον Κύρου, ὁ δὲ ᾿Αλεξάνδρου πεποίηκε. Καὶ τῆ ἑρμηνεία δὲ παραπλήσιος, πλὴν ὅτι ὡς ἀπόγραφος ἐξ ἀρχετύπου δευτερεύει.

20 Γέγονε καὶ Μένανδρος Διογένους μαθητής, ὁ ἐπικα-

11-p. 430.3 SSR V C Fr. 1 Giann. 11-12 Demetrii F 20 Mejer 15-17 Onesicriti T 1 (FGrHist 134) 20-p. 430.1 V E Fr. 1 G.

1 ἀλλ' ἐκεῖνος Menagius : ἀλλὰ καὶ εἰκόνος BPF | ῥημα τί F : ῥηματι BP 2 ἐφθέγξαθ'  $BP^1$  4 ταῦτα BPF 5 ὑποληφθὲν P : ὑπολιφθὲν B : ὑπολειφθὲν F 6 μὴν scripsi : μὲν BPF | ἐμβρυθέστατος B 8 λεληθυία PF : δὲ ληθυία B 9 καὶ προτρεπτικὸν  $B^2$  in lac. 10 tit.  $P^4$  : om. BF 11 ὀνησίκριτος  $B^2$  in lac. | αἰγεινήτην B 12 ἀστυπαλαιᾶ  $BFP^4$  in  $P^4$  in  $P^4$  : Αστυπαλαιέα Menagius | εἶναι  $P^4$  : om.  $P^4$  14 γὰρ ss.  $P^4$  16 ἀλέξανδρος ἤχθη  $P^4$  : ἀνήχθη ἀλέξανδρος  $P^4$ 

λούμενος Δρυμός, θαυμαστής 'Ομήρου, καὶ 'Ηγησίας Σινωπεὺς ὁ Κλοιὸς ἐπίκλην, καὶ Φιλίσκος ὁ Αἰγινήτης, ὡς προειρήκαμεν.

## ΚΡΑΤΗΣ

85 Κράτης 'Ασκώνδου Θηβαῖος. Καὶ οὖτος τῶν ἐλλο- 5 γίμων τοῦ Κυνὸς μαθητῶν. Ἱππόβοτος δέ φησιν οὐ Διο- γένους αὐτὸν μαθητὴν γεγονέναι, ἀλλὰ Βρύσωνος τοῦ 'Αχαιοῦ. Τούτου Παίγνια φέρεται τάδε·

Πήρη τις πόλις ἐστὶ μέσφ ἐνὶ οἴνοπι τύφφ, καλὴ καὶ πίειρα, περίρρυτος, οὐδὲν ἔχουσα, 10 εἰς ἣν οὕτε τις εἰσπλεῖ ἀνὴρ μωρὸς παράσιτος, οὕτε λίχνος πόρνης ἐπαγαλλόμενος πυγῆσιν ἀλλὰ θύμον καὶ σκόρδα φέρει καὶ σῦκα καὶ ἄρτους. Ἐξ ὧν οὐ πολεμοῦσι πρὸς ἀλλήλους περὶ τούτων, οὐχ ὅπλα κέκτηνται περὶ κέρματος, οὐ περὶ δόξης.

86 "Εστι καὶ ἐφημερὶς ἡ θρυλουμένη οὕτως ἔχουσα.

1 'Ηγησίας : V F Fr. 1 G. 2 Φιλίσκος : V D Fr. 2 G. Cf. 6.75 5–8 V H Fr. 1 G. 6–8 Hippoboti Fr. 8 Gigante 7–8 Brysonis Fr. 205 A Doering 9–15 Cratetis Fr. 70 G.; Anth. Pal., App. 5.13 Cougny; PPF 10 B 4; Suppl. Hell. 351. Cf. Demetr. De elocut. 259; Apul. Apol. 22; Clem. Paed. 2.93.4 9–10 cf. Odyss. 19.172–173 12 cf. Iliad. 2.462 16–p. 431.3 Fr. 78 G.; PPF 10 B 13; Suppl. Hell. 362

1 'Ηγησίας Cobet : ἡγησαῖος BPF 2 συνωπεὺς B |  $\dot{\omega}$  P¹ (corr. in mg P⁵) |  $\dot{o}^2$  om. P | αἰγεινήτης B² 4 tit. B² P⁴ : om. F 5 κρατήσας κόνδου B 6 φησιν et 7 αὐτὸν et γεγονέναι om. F 10 πείειρα B | περίρρυτος PFΦ, περίρυτος B (cf. Od. 19.173) : περίρρυτον Wachsmuth, Diels, Diehl³ (Fr. 6) : περίρρυπος Stephanus, Huebner, Cobet, Long 11 πλεῖ Φ | μωρὸς ἀνὴρ F 12 πόρνησ' Diels 13 σκόροδα Φ 15 οὐχ BPFΦ : οὐδ' Bergk 16 θρυλουμένη B : θρυλλουμένη PFΦ

Τίθει μαγείρφ μνᾶς δέκ', ἰατρῷ δραχμήν, κόλακι τάλαντα πέντε, συμβούλφ καπνόν, πόρνη τάλαντον, φιλοσόφφ τριώβολον.

Έκαλεῖτο δὲ καὶ Θυρεπανοίκτης διὰ τὸ εἰς πᾶσαν εἰσιέ-

Ταῦτ' ἔχω ὅσσ' ἔμαθον καὶ ἐφρόντισα καὶ μετὰ Μουσῶν σέμν' ἐδάην τὰ δὲ πολλὰ καὶ ὅλβια τῦφος ἔμαρψεν.

Καὶ ὅτι ἐκ φιλοσοφίας αὐτῷ περιγένοιτο

θέρμων τε χοινιξ και το μηδενός μέλειν.

10 Φέρεται δ' αὐτοῦ κἀκεῖνο·

"Ερωτα παύει λιμός· εἰ δὲ μή, χρόνος· ἐὰν δὲ τούτοις μὴ δύνῃ χρῆσθαι, βρόχος.

"Ηκμαζε δὲ κατὰ τὴν τρίτην καὶ δεκάτην καὶ ἑκατοστὴν 87 'Ολυμπιάδα.

- 15 Τοῦτόν φησιν 'Αντισθένης ἐν Διαδοχαῖς θεασάμενον ἔν τινι τραγωδία Τήλεφον σπυρίδιον ἔχοντα καὶ τἄλλα λυπρὸν ἀίξαι ἐπὶ τὴν Κυνικὴν φιλοσοφίαν ἐξαργυρισά-
  - 4-5 Fr. 18 G. Cf. Plut. Quaest. conviv. 632 E 5 "Eστιν 7 Fr. 74 G. 6-7 PPF 10 B 8; Anth. Pal. 7.326; Plan.; Suppl. Hell. 355. Cf. Athen. 8, 337 A; Plut. De laude ipsius 546 AB 8-9 Fr. 83 G.; PPF 10 B 18; Suppl. Hell. 367. Cf. Teletem (p. 44.2-9 Hense²) ap. Stob. 4.33.31 11-12 Fr. 79 G.; PPF 10 B; Anth. Pal. 9.497; Plan.; Suppl. Hell. 363. Cf. Suda, K 2341; Iuliani Or. 9 (6) 16, p. 198 D 13-14 Fr. 2 G.; i.e. 328-324 15-p. 432.10 βαλεῖν : Fr. 4 G. 15-p. 432.3 ταῦτα : FGrHist 508 F 8
  - 1 δέκα BPFΦ 3 τριόβολον B 4 καὶ om. Φ | θυρεπανύκτης B 6 ταῦτ' BPF et Pal. : τόσσ' Plan. (cf. A.P. 7.325) | ὅσσ' P et Pal. : ὅσα B : 'σσ' F 7 σεμνᾶ B | τῦφος BPF : τάφος Pal. : τύμβος Plan. 8 περιγένοιντο B 9 τε καὶ F | μέλλειν F et Stob. 11 λοιμός  $B^1$  (corr.  $B^2$ ) 13 δὲ  $FP^4H$  : om.  $BP^1$  15 ἐν ταῖς διαδοχαῖς F | θεασάμενον BPF : ἰδόντα  $\Phi$

μενόν τε τὴν οὐσίαν (καὶ γὰρ ἦν τῶν ἐπιφανῶν) καὶ ἀθροίσαντα πρὸς τὰ [ἑκατὸν] διακόσια τάλαντα, τοῖς πολίταις ἀνεῖναι ταῦτα. Αὐτὸν δὲ καρτερῶς οὕτω φιλοσοφεῖν, ὡς καὶ Φιλήμονα τὸν κωμικὸν αὐτοῦ μεμνῆσθαι· φησὶ γοῦν·

καὶ τοῦ θέρους μὲν εἶχεν ἱμάτιον δασύ, 
ἴν' ἐγκρατὴς ἦ, τοῦ δὲ χειμῶνος ῥάκος.

Φησὶ δὲ Διοκλῆς πεῖσαι αὐτὸν Διογένη τὴν οὐσίαν μηλόβοτον ἀνεῖναι καὶ εἴ τι ἀργύριον εἴη, εἰς θάλατταν 88 βαλεῖν. Καὶ Κράτητος μέν, φησίν, ὁ οἶκος ὑπὸ ᾿Αλεξάν- 10 δρου (\*), Ἡππαρχίας δὲ ὑπὸ Φιλίππου. Πολλάκις τε τῆ βακτηρία τῶν συγγενῶν τινας προσιόντας καὶ ἀποτρέποντας ἐδίωκε, καὶ ἦν γενναῖος. Φησὶ δὲ Δημήτριος ὁ Μάγνης τραπεζίτη τινὶ παρακαταθέσθαι τὸ ἀργύριον, συνθέμενον, εἰ μὲν οἱ παῖδες ἰδιῶται γενηθεῖεν, αὐτοῖς ἀποδοῦ- 15 ναι· εἰ δὲ φιλόσοφοι, τῷ δήμῳ διανεῖμαι· μηδενὸς γὰρ ἐκείνους δεήσεσθαι φιλοσοφοῦντας.

Έρατοσθένης δέ φησιν έξ Ἱππαρχίας, περὶ ἡς λέξομεν, γενομένου παιδὸς αὐτῷ ὄνομα Πασικλέους, ὅτ' ἐξ

6–7 Philemonis Fr. 134 (*PCG* VII) 10–11 Fr. 30 G. 11 Πολλάκις τε – 17 φιλοσοφοῦντας : Fr. 4 G.; Demetrii F 21 Mejer. Cf. *Gnom. Vat.* 387 18–p. 433.5 Frr. 19 et 48 G.; Eratosthenis F 21 (*FGrHist* 241)

1 ἐπιούνων  $\mathbf{B}$  | καὶ  $\mathbf{\Phi}$  : om.  $\mathbf{BPF}$  2 ἑκατὸν om.  $\mathbf{\Phi}$ , secl. Cobet | καὶ  $\mathbf{\varsigma}'$   $\mathbf{F}$  3 ἀνεῖναι  $\mathbf{BPF}$  : δοῦναι  $\mathbf{\Phi}$  : διανεῖμαι Cobet | δὲ  $\mathbf{PF\Phi}$  : om.  $\mathbf{B}$  7 ἐγκρατὴς ἢ  $\mathbf{PF\Phi}$  : ἐγκρατής  $\mathbf{B}$  : ὡς Κράτης ἢ Cobet | δὲ ss.  $\mathbf{P}^5$  8 διογένη  $\mathbf{BP}$  : διογένην  $\mathbf{F}$  11 post ἀλεξάνδρου lac. indic. Cobet (post v. 10 φησὶν iam Aldobr.) : ἢν add. Casaubon : κατεσκάφη add. Menagius : ἐφυλάχθη add. Wilamowitz, Diels | τε  $\mathbf{BP}$   $\mathbf{F}$  : δὲ  $\mathbf{\Phi}$  11–12 τῆ βακτηρία om.  $\mathbf{\Phi}$  13 γενναίως  $\mathbf{B}$  14 τραπεζήτη  $\mathbf{B}$  | παρακαταθέσθαι  $\mathbf{F\Phi}$  : παρακατατίθεσθαι  $\mathbf{BP}$  | αὐτὸν τὸ ἀργύριον  $\mathbf{\Phi}$  15 γενηθεῖεν  $\mathbf{B\Phi}$ , γεννηθεῖεν  $\mathbf{P}$  : γένωνται  $\mathbf{F}$  : γένοιντο Cobet 16 διανεῖμαι : δια-ss.  $\mathbf{F}^2$  18 λέξωμεν  $\mathbf{B}$ 

ἐφήβων ἐγένετο, ἀγαγεῖν αὐτὸν ἐπ' οἴκημα παιδίσκης καὶ φάναι τοῦτον αὐτῷ πατρῷον εἶναι τὸν γάμον· τοὺς μὲν 89 τῶν μοιχευόντων τραγικούς· φυγὰς ⟨γὰρ⟩ καὶ φόνους ἔχειν ἔπαθλον· τοὺς δὲ τῶν ἑταίραις προσιόντων κωμικούς· ἐξ όσωτίας γὰρ καὶ μέθης μανίαν ἀπεργάζεσθαι. Τούτου γέγονε Πασικλῆς ἀδελφός, μαθητὴς Εὐκλείδου.

Χάριεν δ' αὐτοῦ Φαβωρῖνος ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν 'Απομνημονευμάτων φέρει. Φησὶ γάρ· παρακαλῶν περί του τὸν γυμνασίαρχον, τῶν ἰσχίων αὐτοῦ ήπτετο· ἀγανακ10 τοῦντος δέ, ἔφη· "Τί γάρ; Οὐχὶ καὶ ταῦτα σά ἐστι καθάπερ καὶ τὰ γόνατα;" "Ελεγέ τε ἀδύνατον εἶναι ἀδιάπτωτον εὐρεῖν, ἀλλ' ὥσπερ ἐν ῥοιᾳ καὶ σαπρόν τινα κόκκον εἶναι. Νικόδρομον ἐξερεθίσας τὸν κιθαρῳδὸν ὑπωπιάσθη· προσθεὶς οὖν πιττάκιον τῷ μετώπῳ ἐπέγραψε· "Νικόδρο15 μος ἐποίει." Τὰς πόρνας ἐπίτηδες ἐλοιδόρει, συγγυμνάζων 90 ἑαυτὸν πρὸς τὰς βλασφημίας.

Δημήτριον τὸν Φαληρέα πέμψαντα αὐτῷ ἄρτους καὶ οἶνον ἀνείδισεν εἰπών· "Εἴθε γὰρ αἱ κρῆναὶ καὶ ἄρτους ἔφερον." Δῆλον οὖν ὡς ὕδωρ ἔπινεν. Ύπὸ τῶν ᾿Αθήνησιν 20 ἀστυνόμων ἐπιτιμηθεὶς ὅτι σινδόνα ἡμφίεστο, ἔφη· "Καὶ Θεόφραστον ὑμῖν δείξω σινδόνα περιβεβλημένον·" ἀπισ-

<sup>5</sup> Τούτου – 6 Εὐκλείδου : Fr. 3 G. 7–15 ἐποίει : Fr. 36 G.; Favorini Fr. 12 Mensching 15–16 Fr. 27 G. 17–19 ἔπινεν : Fr. 33 G.; Demetrii Fr. 58a Wehrli. Cf. Athen. 10, 422 C–D 19 Ύπὸ – p. 434.1 Fr. 35 G.

<sup>2</sup> μὲν scripsi : δὲ BPF : τε Frob. 3 ⟨οῦς⟩ φυγὰς Hermann | γὰρ add. Wilamowitz, Diels | πόνους  $\mathbf{F}^1$  (corr.  $\mathbf{F}^2$ ) 4 ἔπαθλα Cobet 4 δὲ Hermann : τε BPF 5 γὰρ om.  $\mathbf{F}$  6 εὐκλείδου BPF : Διοκλείδου Doering (p. 46) 7 φαβορεῖνος  $\mathbf{B}$  8–9 του τὸν  $\mathbf{P}$  : τούτων  $\mathbf{B}$  : τούτον  $\mathbf{F}$  11 τε ss.  $\mathbf{F}^2$  | ἀδύνατον om.  $\mathbf{F}$  | εἶναι om.  $\mathbf{\Phi}$  12 ῥοιᾶ καὶ  $\mathbf{PF}$  : ρύακι . . (fuit καὶ)  $\mathbf{B}$  13 ὑποπιάσθη  $\mathbf{B}$  14 μετόπω  $\mathbf{B}$  15 ἐποίησε  $\mathbf{\Phi}$  17 φαλιρέα  $\mathbf{B}$  | ἄρτον  $\mathbf{F}$  20 σινδῶνα  $\mathbf{B}$ 

τούντων δέ, ἀπήγαγεν ἐπὶ κουρεῖον καὶ ἔδειξε κειρόμενον. Ἐν Θήβαις ὑπὸ τοῦ γυμνασιάρχου μαστιγωθείς (οἱ δέ, ἐν Κορίνθω ὑπ' Εὐθυκράτους) καὶ ἑλκόμενος τοῦ ποδὸς ἐπέλεγεν ἀφροντιστῶν

Έλκε ποδὸς τεταγὼν διὰ βηλοῦ θεσπεσίοιο.

5

91 Διοκλής δέ φησιν έλχθήναι αὐτὸν ὑπὸ Μενεδήμου τοῦ Ἐρετρικοῦ. Ἐπειδὴ γὰρ εὐπρεπὴς ἦν καὶ ἐδόκει χρησιμεύειν ᾿Ασκληπιάδῃ τῷ Φλιασίῳ, ἀψάμενος αὐτοῦ τῶν μηρῶν ὁ Κράτης ἔφη· "Ἔνδον ᾿Ασκληπιάδης;" Ἐφ᾽ ῷ δυσχεράναντα τὸν Μενέδημον ἕλκειν αὐτόν, τὸν δὲ τοῦτο 10 ἐπιλέγειν.

Ζήνων δ' ὁ Κιτιεὺς ἐν ταῖς Χρείαις καὶ κώδιον αὐτόν φησί ποτε προσράψαι τῷ τρίβωνι ἀνεπιστρεπτοῦντα. Ἡν δὲ καὶ τὴν ὄψιν αἰσχρὸς καὶ γυμναζόμενος ἐγελᾶτο. Εἰώθει δὲ λέγειν ἐπαίρων τὰς χεῖρας "Θάρρει, Κράτης, 15 92 ὑπὲρ ὤμων καὶ τοῦ λοιποῦ σώματος τούτους γὰρ ὄψει

τούς καταγελώντας ἤδη [καὶ] συνεσπασμένους ὑπὸ νόσου καί σε μακαρίζοντας, αὑτοὺς δὲ καταμεμφομένους ἐπὶ τῆ ἀργία."

"Ελεγε δὲ μέχρι τούτου δεῖν φιλοσοφεῖν, μέχρις ἂν δό- 20

- 2 'Εν Θήβαις 11 Fr. 35 G.; Menedemi Fr. 11 Giann. 5 cf. *Iliad*. 1.591 12–19 τῆ ἀργί $\alpha$ : Fr. 40 G.; *SVF* I Nr. 272 20–p. 435.1 Fr. 47 G.
- 1 ἐπήγαγεν  $\bf B$  | κούριον  $\bf B$  2 ἐν  $\bf 3$  ἐπέλεγεν in mg infer.  $\bf F^2$  5 βηλοῦ  $\bf BPF\Phi$  et Hom. : πηλοῦ  $\bf R$ . Kassel 6 ὁ διόκλης  $\bf B$  | ἐλεγχθῆναι  $\bf F$  8 ἀφαψάμενος  $\bf B$  12 δ' αὖθ' ὁ  $\bf P$ , agn.  $\it Frob$ . alii | κιτιεὺς  $\bf B$  : κιττιεὺς  $\bf P$  : κηττιεὺς  $\bf F$  13 ἀνεπιστρεπτοῦντα  $\it Rossi$  (36, p. 100 s.) : ἀνεπιτρεπτοῦντα  $\it BP$  : om.  $\bf F$  15 εἰώθη  $\bf B$  16 ὤμων conieci : ὀφθαλμῶν  $\it BPF\Phi$  | γὰρ : δὲ  $\bf \Phi$  17 καὶ del. Cobet, om.  $\bf \Phi$  18 καί σε μὲν  $\bf \Phi$  | αὐτοὺς  $\bf B$  | ἐπὶ τῆ om.  $\bf F$  19 ἀργεία  $\bf B$  20 μέχρι  $\bf BP$  : μέχρις  $\bf F\Phi$

ξωσιν οἱ στρατηγοὶ εἶναι ὀνηλάται. Ἐρήμους ἔλεγε τοὺς μετὰ κολάκων ὄντας, ὥσπερ τοὺς μόσχους ἐπειδὰν μετὰ λύκων ὧσιν· οὕτε γὰρ ἐκείνοις τοὺς προσήκοντας οὕτε τούτοις συνεῖναι, ἀλλὰ ⟨μόνους⟩ τοὺς ἐπιβουλεύοντας. 5 Συναισθανόμενος ὅτι ἀποθνήσκει, ἐπῆδε πρὸς ἑαυτὸν λέγων·

Στείχεις δή, φίλε κυρτών, βαίνεις εἰς ᾿Αίδαο δόμους κυφὸς [ὥρην] διὰ γῆρας.

[ Ήν γὰρ κυφὸς ὑπὸ χρόνου.]

- 10 Πρὸς ᾿Αλέξανδρον πυθόμενον εἰ βούλεται αὐτοῦ τὴν 93 πατρίδα ἀνορθωθῆναι, ἔφη· "Καὶ τί δεῖ; Πάλιν γὰρ ἴσως ᾿Αλέξανδρος ἄλλος αὐτὴν κατασκάψει." Ἔχειν δὲ πατρίδα ἀδοξίαν καὶ πενίαν ἀνάλωτα τῆ τύχη καὶ Διογένους εἶναι πολίτης ἀνεπιβουλεύτου φθόνφ. Μέμνηται δὲ αὐ-15 τοῦ καὶ Μένανδρος ἐν Διδύμαις οὕτως
  - 1 Έρήμους 4 Fr. 54 G. 5–8 Fr. 75 G. 7–8 PPF 10 B 9; Suppl. Hell. 356 10–14 φθόνφ : Fr. 31 G. Cf. Ael. V.H. 3.6; Gnom. Vat. 385 12 "Εχειν 14 <math>φθόνφ : Cf. A. Meineke ap. Th. Kock, CAF Adesp. Fr. 1212
  - 4 εἶναι Φ | μόνους addidi 5 συναισθόμενος Φ | ἐπῆδε PFΦ : ἐπεὶ δὲ Β 6 λέγων οπ. Φ 7 κυρτῶν BP¹ Q : κύρτων FP⁴H : οπ. Φ 8 βαίνεις del. Diels : βαίνεις ⟨τ'⟩ Casaubon | κυφὸς ὥρην διὰ γῆρας secl. Diels | ὥρην secl. Casaubon : ὀρᾶν Meineke 9 ἦν γὰρ κυφὸς ὑπὸ χρόνου BPFΦ, secl. ut glossema Long 12 ἄλλος ἀλέξανδρος F 12 ἔχειν 14 φθόνφ : si versus sunt (sic Casaubonus), ita legendi:

"Εχειν δὲ πατρίδ' ἀδοξίαν (ἐπεύχομαι)
πενίαν (τ'), ἀνάλωτα τῆ τύχη, καὶ Διογένους
εἶναι πολίτης, ἀνεπιβουλεύτου φθόνφ.

έπεύχομαι addidi (post Th. Kock) : ἐπαξιῶ add. Meineke 12 δὲ ss.  $\mathbf{B^2}$  13 καὶ πενίαν  $\mathbf{B}$  : πενίαν  $\mathbf{P\Phi}$  et  $\mathit{Frob}$ . : πένητα  $\mathbf{F}$  14 φθόνου  $\mathbf{F}$  | δὲ  $\mathbf{F}$  : om.  $\mathbf{BP}$  15 Διδύμαις Clericus et Meineke (ex Athen. 9. 373 D) : διδύμοις  $\mathbf{BPF}$ 

Συμπεριπατήσεις γὰρ τρίβων' ἔχουσ' ἐμοί, ώσπερ Κράτητι τῷ Κυνικῷ ποθ' ἡ γυνή· καὶ θυγατέρ' ἐξέδωκ' ἐκεῖνος, ὡς ἔφη αὐτός, ἐπὶ πείρᾳ δοὺς τριάκονθ' ἡμέρας.

Μαθητής δ' αὐτοῦ·

5

#### ΜΗΤΡΟΚΛΗΣ

- 94 Μητροκλής, ἀδελφὸς Ἱππαρχίας, ὃς πρότερον ἀκούων Θεοφράστου τοῦ Περιπατητικοῦ τοσοῦτον διέφθαρτο, ὥστε ποτὲ μελετῶν καὶ μεταξύ πως ἀποπαρδὼν ὑπ' ἀθυμίας οἴκοι κατάκλειστος ἦν, ἀποκαρτερεῖν βουλόμενος. Μα- 10 θὼν δὴ ὁ Κράτης εἰσῆλθε πρὸς αὐτὸν παρακληθείς, [καὶ] θέρμους ἐπίτηδες βεβρωκώς, καὶ ἔπειθε μὲν αὐτὸν διὰ τῶν λόγων μηδὲν φαῦλον πεποιηκέναι· τέρας γὰρ ἂν γεγονέναι εἰ μὴ καὶ τὰ πνεύματα κατὰ φύσιν ἀπεκρίνετο· τέλος δὲ καὶ ἀποπαρδὼν ἀνέρρωσεν αὐτόν, ἀφ' ὁμοιότητος τῶν 15 ἔργων παραμυθησάμενος. Τοὐντεῦθεν ἤκουεν αὐτοῦ καὶ ἐγένετο ἀνὴρ ἱκανὸς ἐν φιλοσοφία.
- 95 Οὖτος τὰ ἑαυτοῦ συγγράμματα κατακάων, ώς φησιν Ἑκάτων ἐν πρώτω Χρειῶν, ἐπέλεγε
  - 1–4 Fr. 26 G.; Menandri Fr. 104 Koerte 7–p. 437.8 πνίξας : SSR V L Fr. 1 Giann. 18–p. 437.1 Hecatonis Fr. 23 Gomoll
  - 1 τρίβωνα ἔχουσα BPF 3 θύγατερ B | ἐξέδωκε κεῖνος Grotius : ἐξεδοκ' ἐκοίνοις  $B^1$  (ἐκείνοις  $B^2$ ) : ἐξέδωκε κείνοις P : ἐξέδωκεν ἐκείνοις F 3–4 αὐτὸς ἔφη P 5 μαθητής Frob. : μαθηταὶ BPF | δ' D, Cobet : om. BPF | αὐτοῦ in mg  $B^2$  6 tit.  $P^4$  : om. BF (sed v. 7 μητροκλῆς litt. uncialibus  $B^2$ ) 7 post Μητροκλῆς addit ὁ Μαρωνείτης Cobet (cf.  $\Phi$ ) 10 κατάκεστος B 11 καὶ om.  $\Phi$ , del. Cobet 12 καὶ post αὐτὸν in BPF, transtuli : om. καὶ  $\Phi$  (μὲν οὖν αὐτὸν) 13 καὶ τέρας F | αν  $BP\Phi$  : εν F 14 ἀπεκρίνατο F 15 ὁμοιότητα F 16 παραμυθησάμενος om.  $\Phi$  17 κατὰ φιλοσοφίαν  $\Phi$  19 ἐκάτων  $B^1$ , κάτων  $B^2$

Τάδ' ἔστ' ὀνείρων νερτέρων φαντάσματα

[οἷον λῆρος]· οἱ δ', ὅτι τὰς Θεοφράστου ἀκροάσεις καταφλέγων ἐπέλεγεν·

"Ήφαιστε, πρόμολ' ὧδε, Θέτις νύ τι σεῖο χατίζει.

5 Οὖτος ἔλεγε τῶν πραγμάτων τὰ μὲν ἀργυρίου ἀνητὰ εἶναι, οἷον οἰκίαν· τὰ δὲ χρόνου καὶ ἐπιμελείας, ὡς παιδείαν. Τὸν πλοῦτον βλαβερόν, εἰ μή τις ἀξίως αὐτῷ χρῷτο. Ἐτελεύτα δὲ ὑπὸ γήρως ἑαυτὸν πνίξας.

Μαθηταὶ δ' αὐτοῦ Θεόμβροτος καὶ Κλεομένης, Θεομ10 βρότου Δημήτριος ὁ 'Αλεξανδρεύς, Κλεομένους Τίμαρχος 'Αλεξανδρεὺς καὶ 'Εχεκλῆς 'Εφέσιος · οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ 'Εχεκλῆς Θεομβρότου διήκουσεν, οῦ Μενέδημος, περὶ οῦ λέξομεν. 'Εγένετο καὶ Μένιππος Σινωπεὺς ἐν αὐτοῖς ἐπιφανής.

#### ІППАРХІА

15

Έθηράθη δὲ τοῖς λόγοις καὶ ἡ ἀδελφὴ τοῦ Μητροκλέ- 96 ους Ἰππαρχία. Μαρωνεῖται δ' ἦσαν ἀμφότεροι. Καὶ ἤρα τοῦ Κράτητος καὶ τῶν λόγων καὶ τοῦ βίου, οὐδενὸς τῶν μνηστευομένων ἐπιστρεφομένη, οὐ πλούτου, οὐκ εὐγενεί-

1 TrGF Adesp. Fr. 285 Kannicht-Snell 4 cf. Iliad. 18.392. Cf. DL 3.5 9-13 Metroclis Fr. 6 G. 9 αὐτοῦ immo Cratetis, cf. M.-O. Goulet-Cazé, Hermes 114 (1986) 247-252 16-p. 439.5 SSR V I Fr. 1 Giann.

1 νερτέρων BPF : νυκτέρων coni. Nauck 2 οἷον λῆρος secl. ut glossema Cobet | ἀκροάσεις BP : γραφὰς  $\mathbf{F}$  4 ήφεστε  $\mathbf{B}$  4 πρόμολ' –  $\mathbf{5}$  τῶν πραγμάτων in mg infer.  $\mathbf{F}^2$  4 θέτις  $\mathbf{BP}^1$  : πόλις  $\mathbf{F}^2\mathbf{P}^4$  10 κλεομένους  $\mathbf{DP}^4\mathbf{H}$  : -μέν- $\mathbf{P}^1$  : om.  $\mathbf{BF}$  10–11 τίμαρχος ἀλεξανδρεὺς  $\mathbf{P}^1\mathbf{D}$  : om.  $\mathbf{BF}$  13 λέξωμεν  $\mathbf{B}$  15 tit.  $\mathbf{P}^4$  : om.  $\mathbf{BF}$  (sed v. 17 ἱππαρχία litt. uncialibus  $\mathbf{B}^2$ ) 16 μητροκλέους  $\mathbf{B}^2$  in lac. 17 cum ἱππαρχία incipit novum caput in  $\mathbf{B}$  19 οὐ  $\mathbf{PF\Phi}$  : τοῦ  $\mathbf{B}$ 

ας, οὐ κάλλους · ἀλλὰ πάντα ἦν Κράτης αὐτῆ. Καὶ δὴ καὶ ήπείλει τοῖς γονεῦσιν ἀναιρήσειν αὑτήν, εἰ μὴ τούτω δοθείη. Κράτης μεν οὖν παρακαλούμενος ὑπὸ τῶν γονέων αύτης άποτρέψαι την παίδα, πάντα έποίει και τέλος μη πείθων, άναστας και άποθέμενος την έαυτοῦ σκευην άν- 5 τικρυς αὐτῆς ἔφη· "'Ο μὲν νυμφίος οὖτος, ἡ δὲ κτῆσις αὕτη, πρὸς ταῦτα βουλεύου οὐδὲ γὰρ ἔσται κοινωνός, εί μὴ καὶ τῶν αὐτῶν ἐπιτηδευμάτων γενηθείης."

Είλετο ή παῖς καὶ ταὐτὸν ἀναλαβοῦσα σχήμα συμπεριήει τάνδρὶ καὶ ἐν τῷ φανερῷ συνεγίνετο καὶ ἐπὶτὰ 10 δείπνα ἀπήει. "Ότε καὶ πρὸς Λυσίμαγον εἰς τὸ συμπόσιον ήλθον, ἔνθα Θεόδωρον τὸν ἐπίκλην "Αθεον ήλεγξε, σόφισμα προτείνασα τοιούτο. "Ο ποιών Θεόδωρος ούκ αν άδικειν λέγοιτο, οὐδ' Ἱππαργία ποιοῦσα τοῦτο άδικειν λέγοιτ' ἄν · Θεόδωρος δὲ τύπτων ἑαυτὸν οὐκ ἀδικεῖ · οὐδ' 15 άρα Ίππαργία Θεόδωρον τύπτουσα άδικεῖ. Ὁ δὲ πρὸς μὲν τὸ λεγθὲν οὐδὲν ἀπήντησεν, ἀνέσυρε δ' αὐτῆς θοἰμάτιον. άλλ' ούτε κατεπλάγη Ίππαρχία ούτε διεταράχθη ως γυνή. 98 'Αλλὰ καὶ εἰπόντος αὐτῆ · "Αὕτη ἐστὶν

97

1  $\delta \hat{\mathbf{e}} \Phi$  2  $\hat{\mathbf{h}} \pi \hat{\mathbf{e}} \hat{\mathbf{h}} \mathbf{h} \mathbf{f}$  |  $\hat{\mathbf{h}} \hat{\mathbf{h}} \hat{\mathbf{h}} \mathbf{h} \mathbf{f}$  |  $\hat{\mathbf{h}} \hat{\mathbf{h}} \hat{\mathbf{h}} \hat{\mathbf{h}} \mathbf{h}$  :  $\hat{\mathbf{h}} \hat{\mathbf{h}} \hat{\mathbf{h}} \hat{\mathbf{h}} \hat{\mathbf{h}}$  :  $\hat{\mathbf{h}} \hat{\mathbf{h}} \hat{\mathbf{h}} \hat{\mathbf{h}} \hat{\mathbf{h}}$  :  $\hat{\mathbf{h}} \hat{\mathbf{h}} \hat{\mathbf{h}} \hat{\mathbf{h}} \hat{\mathbf{h}}$ 4 ἀποτρέψαι ΒΡ : ἀποστρέψαι FΦ 5 ἑαυτοῦ ss.  $\mathbf{B}^2$  | αντικρυς  $\mathbf{BP}$  : αντικρύ  $\mathbf{F}\mathbf{\Phi}$  6 post αύτη addit σύ δὲ  ${\bf F}$  7 βουλεύου πρὸς ταῦτα  ${\bf F}$  | οὐδὲ  ${\bf BP\Phi}$  : οὐ  ${\bf F}$  | ἔσται scripsi : ἔσεσθαι  ${\bf BPF\Phi\Pi}$  : ἔση  ${\bf \Delta}$  8 γενηθείη  ${\bf F}$  9 εἵλετο  ${\bf B}^1$ , ή- ss.  ${\bf B}^2$  | συμπεριήει  ${\bf P\Phi}$  : συμπεριείη  ${\bf B}$  : συμπεριέ περίη  $\mathbf{F}$  10 τῶ ἀνδρὶ  $\mathbf{B}$  11 ἀπείη  $\mathbf{B}$  12 ἦλθον  $\mathbf{BPF}$   $\mathbf{\Phi}$  : ἐλθοῦσα σὺν Κράτηι  $\mathit{Suda}$ ,  $\mathbf{H}$  448 : ἦλθεν  $\mathit{Frob}$ . cett.  $\mathbf{I}$ ήλεγξε Φ et Suda : ἐπήλεγξε BPF : ἀπήλεγξε vel ἐξήλεγξε Reiske 13 τοιοῦτο  $\mathbf{B}^1\mathbf{P}\Phi$  et Suda: τοιοῦτον  $\mathbf{B}^2\mathbf{F}$ -κείν λέγοιτο – τοῦτο ἀδι- in mg  ${\bf B}^2$  16 ἄρα  ${\bf BP\Phi}$  : om.  ${\bf F}$ et Suda 18 κατεπλάγει F Ι ίππαρχία PΦ : ἡ ίππαργία  $\mathbf{B}$ : om.  $\mathbf{F}$  19 αὐτῆ  $\mathbf{F}\mathbf{\Phi}\mathbf{B}^2$  (ss.)  $\mathbf{P}^1$  (?) : αὐτοῦ  $\mathbf{P}^2\mathbf{O}$  | αὕτη ἐστὶν  $\mathbf{BF}$  et Suda,  $\Theta$  150 : αὕτη 'στιν  $\mathbf{\Phi}$  : αὐτῆ τίνι  $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$ 

ή τὰς παρ' ἱστοῖς ἐκλιποῦσα κερκίδας;"

"Έγώ," φησίν, "εἰμί, Θεόδωρε· ἀλλὰ μὴ κακῶς σοι δοκῶ βεβουλεῦσθαι περὶ αὑτῆς, εἰ τὸν χρόνον ὃν ἔμελλον ἱστοῖς προσαναλώσειν τοῦτον εἰς παιδείαν κατεχρησάμην;"
5 Καὶ ταῦτα μὲν καὶ ἄλλα μυρία τῆς φιλοσόφου.

Φέρεται δὲ τοῦ Κράτητος βιβλίον Ἐπιστολαί, ἐν αἷς ἄριστα φιλοσοφεῖ, τὴν λέξιν ἔστιν ὅτε παραπλήσιος Πλάτωνι. Γέγραφε καὶ τραγωδίας ὑψηλότατον ἐχούσας φιλοσοφίας χαρακτῆρα, οἷόν ἐστι κἀκεῖνο

10 Οὐχ εἶς πάτρα μοι πύργος, οὐ μία στέγη, πάσης δὲ χέρσου καὶ πόλισμα καὶ δόμος ἔτοιμος ἡμῖν ἐνδιαιτᾶσθαι πάρα.

Έτελεύτησε δὲ γηραιὸς καὶ ἐτάφη ἐν Βοιωτία.

## ΜΕΝΙΠΠΟΣ

15 Μένιππος, καὶ οὖτος Κυνικός, τὸ ἀνέκαθον ἦν Φοῖνιξ, 99 δοῦλος, ὡς φησιν 'Αχαϊκὸς ἐν 'Ηθικοῖς. Διοκλῆς δὲ καὶ τὸν δεσπότην αὐτοῦ Ποντικὸν εἶναι καὶ Βάτωνα καλεῖσ-

- 1 Eurip. Bacch. 1236; Suda, Θ 150 6–7 Cratetis Fr. 87 G. 8–12 Fr. 80 G. 10–12 TrGF 90 Fr. 1 Snell; cf. Trag. adesp. 392; Suppl. Hell. 364 10 πάτρα : cf. 6.63 κοσμοπολίτης 13 Fr. 2 G. 15 de 6.99–101 cf. R. Helm, RE XV.1 (1931) 888–893 17 Ποντικόν : cf. 6.95 Μένιππος Σινωπεύς
- 1 post κερκίδας pergit Suda καὶ τρίβωνα φοροῦσα 2 μὴ ss.  $P^1$  | δοκῶ in mg  $F^2$  3 αὐτῆς P : ἑαυτῆς  $\Phi$  : αὐτῆς BF | ἔμελον B : ἤμελλον F 4 προσαναλώσαι F 6 Φέρεται 13 ἐν Βοιωτία hoc loco  $BPF\Phi$  : in 6.93 transferenda E.S. Stamatis (Platon 29 [1977] 85) 7 παραπλησίως  $P^4H$  8 ὑψηλώτατον F 10 πάτρα Grotius : πάτρας  $BPF\Phi$  13 καὶ ἐτάφη ἐν βιωτία  $B^2$  in lac. 14 tit.  $P^4$  : om. BF (sed v. 15 μένιππος litt. uncialibus  $B^2$ ) 17 κάτωνα F

θαι. Άτηρότερον δὲ αἰτῶν ὑπὸ φιλαργυρίας ἴσχυσε Θηβαῖος γενέσθαι. Φέρει μὲν οὖν σπουδαῖον οὐδέν τὰ δὲ Βιβλία αὐτοῦ πολλοῦ καταγέλωτος γέμει κατ' ἴσον τοῖς Μελεάγρου τοῦ κατ' αὐτὸν γενομένου.

Φησὶ δ' Έρμιππος ἡμεροδανειστὴν αὐτὸν γεγονέναι 5 καὶ καλεῖσθαι· καὶ γὰρ ναυτικῷ τόκῳ δανείζειν καὶ έξενεχυριάζειν, ώστε πάμπλειστα χρήματα άθροίζειν. 100 τέλος δὲ ἐπιβουλευθέντα πάντων στερηθῆναι καὶ ὑπ' άθυμίας βρόγω τὸν βίον μεταλλάξαι. Καὶ ἡμεῖς ἐπαίξαμεν είς αὐτόν

> Φοίνικα τὸ γένος, ἀλλὰ Κρητικὸν κύνα, ἡμεροδανειστήν (τοῦτο γὰρ ἐπεκλήζετο) οἶσθα Μένιππον ἴσως. Θήβησιν ούτος ως διωρύγη ποτὲ καὶ πάντ' ⟨ἀπ⟩έβαλεν οὐδ' ἐνόει φύσιν κυνός. 15 αύτὸν ἀνεκρέμασεν.

10

20

"Ενιοι δὲ τὰ βιβλία αὐτοῦ οὐκ αὐτοῦ εἶναι, ἀλλὰ Διονυσίου καὶ Ζωπύρου τῶν Κολοφωνίων, οὶ τοῦ παίζειν ένεκα συγγράφοντες έδίδοσαν αὐτῶ ὡς εὖ δυναμένω διαθέσθαι.

5-10 Hermippi Fr. 39 Wehrli. Cf. P. Millet, *Proc. Cambr. Phi*lol. Soc. 26 (1980) 67–69 11-16 Anth. Pal., App. 5.41 Cougny

1 άτηρότερον BP<sup>1</sup>Q : αὐστηρότερον FP<sup>4</sup>H | αἰτῶν BP<sup>2</sup> **OF**: διαιτών **P**<sup>1</sup>: ζών Reiske, Wilamowitz 2 τὰ δὲ βιβλία – 5 ἡμεροδανειστὴν  $B^2$  in lac. Richards κατ' Ε. Maass (Philol. U. IV, 17) : καί τι P : καίτοι F om.  $B^2$  spatio relicto 5  $\delta \hat{\epsilon} \kappa \alpha \hat{i} F$ 6 ἐνεγυριάζειν F 11-16 verba metris restituit Salmasius (De modo ἐπέξαμεν Β *usurarum*, 63) 12 τοῦτο γὰρ ἐπεκλήζετο in mg super.  $\mathbf{F}^2$ διωρύγη Salmasius : διορυχή B : διωρύχει PF (ἀπ)έβαλεν Salmasius : πάντα ἔβαλεν BPFD | οὐδ' F : εἰ 16 αύτὸν P : ἐαυτὸν D : αὐτὸν BF δ' BPD δωσαν Ε

Γεγόνασι δὲ Μένιπποι ἕξ· πρῶτος ὁ γράψας τὰ περὶ 101 Λυδῶν καὶ Ξάνθον ἐπιτεμόμενος, δεύτερος αὐτὸς οὖτος, τρίτος Στρατονικεὺς σοφιστής, Κὰρ τὸ ἀνέκαθεν· τέταρτος ἀνδριαντοποιός, πέμπτος καὶ ἕκτος ζωγράφοι· μέμνη- ται δ' ἀμφοτέρων 'Απολλόδωρος.

Τὰ δ' οὖν τοῦ Κυνικοῦ βιβλία ἐστὶ δεκατρία

Νέκυια, Διαθήκαι, Έπιστολαὶ κεκομψευμέναι ἀπὸ τοῦ τῶν θεῶν προσώπου, Πρὸς τοὺς φυσικοὺς καὶ μαθηματικοὺς καὶ γραμματικοὺς καὶ Γονὰς Ἐπικούρου καὶ Τὰς θοησκευομένας ὑπ' αὐτῶν εἰκάδας

15 καὶ ἄλλα.

10

## ΜΕΝΕΔΗΜΟΣ

Μενέδημος Κωλώτου τοῦ Λαμψακηνοῦ μαθητής. Οὖ- 102 τος, καθά φησιν Ἱππόβοτος, εἰς τοσοῦτον τερατείας ἤλασεν, ὥστε Ἐρινύος ἀναλαβὼν σχῆμα περιήει, λέγων ἐπί-20 σκοπος ἀφῖχθαι ἐξ ἄδου τῶν ἁμαρτανομένων, ὅπως πάλιν κατιὼν ταῦτα ἀπαγγέλλοι τοῖς ἐκεῖ δαίμοσιν. Ἦν δὲ αὐτῷ ἡ ἐσθὴς αὕτη· χιτὼν φαιὸς ποδήρης, περὶ αὐτῷ ζώνη

- 1-2 FGrHist 765 T 7 5 FGrHist 244 F 81 17-p. 442.3 SSR V N Fr. 1 G.; Hippoboti Fr. 9 Gigante. Cf. W. Croenert (Kolotes u. Menedemos, 166) et A. Concolino Mancini, Cronache Ercolanesi 6 (1976) 61-67
- 2 ξάνθων  ${\bf F}$  3 στρατωνικεὺς  ${\bf F}$  | κὰρ τὸ ἀνέκαθεν om.  ${\bf F}$  7–8 νεκυϊάδια· θῆκαι  ${\bf B}$  7–10 in mg  ${\bf F}^2$  11–12 καὶ γραμματικοὺς om.  ${\bf B}$  14–15 εἰκάδας καὶ ἄλλα ${\bf B}^2$  in lac. 16 tit.  ${\bf P}^4$  : om.  ${\bf B}{\bf F}$  (sed v. 17 μενέδημος litt. uncialibus  ${\bf B}^2$ ) 18 τοσοῦτον  ${\bf B}{\bf P}^4{\bf H}{\bf \Phi}$  : τοσοῦτο  ${\bf P}^1{\bf F}$  21 ἀπαγγέλλοι  ${\bf B}{\bf P}$  : ἀναγγείλη  ${\bf F}$  | αὐτῶν  ${\bf B}^1$  (αὐτῶ  ${\bf B}^2$ ) 22 ἡ om.  ${\bf B}$  | αὐτῶ : αὐτὸν  ${\bf \Phi}$  et Suda,  ${\bf \Phi}$  180

20

φοινική, πίλος 'Αρκαδικός ἐπὶ τής κεφαλής ἔχων ἐνυφασμένα τὰ δώδεκα στοιγεῖα, ἐμβάται τραγικοί, πώγων ὑπερμεγέθης, ὁάβδος ἐν τῆ γειρὶ μειλίνη.

Καὶ οὖτοι μὲν οἱ βίοι τῶν Κυνικῶν ἑκάστου. Προσ-103 υπογράψομεν δὲ καὶ τὰ κοινῆ ἀρέσκοντα αὐτοῖς, αἵρεσιν 5 καὶ ταύτην εἶναι ἐγκρίνοντες τὴν φιλοσοφίαν, οὐ, καθά φασί τινες, ένστασιν βίου. 'Αρέσκει οὖν αὐτοῖς τὸν λογικὸν καὶ τὸν φυσικὸν τόπον περιαιρεῖν, ἐμφερῶς ᾿Αρίστωνι τῷ Χίω, μόνω δὲ προσέχειν τῷ ἡθικῷ. Καὶ ὅπερ τινὲς ἐπὶ Σωκράτους, τοῦτο Διοκλης ἐπὶ Διογένους ἀναγράφει, τοῦ- 10 τον φάσκων λέγειν . "Δεῖ ζητεῖν

όττι τοι ἐν μεγάροισι κακόν τ' ἀγαθόν τε τέτυκται."

Παραιτοῦνται δὲ καὶ τὰ ἐγκύκλια μαθήματα. Γράμματα γοῦν μὴ μανθάνειν ἔφασκεν ὁ ἀντισθένης (τοὺς σοφοὺς) καὶ σώφρονας γενομένους, ίνα μη διαστρέφοιντο τοῖς άλ-15 104 λοτρίοις. Περιαιρούσι δὲ καὶ γεωμετρίαν καὶ μουσικήν καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα. Ὁ γοῦν Διογένης πρὸς τὸν ἐπιδεικνύντα αὐτῷ ὡροσκόπιον, "Χρήσιμον," ἔφη, "τὸ ἔργον πρὸς τὸ μὴ ὑστερῆσαι δείπνου." Πρὸς τὸν ἐπιδεικνύντα αὐτῶ μουσικὸν (ὄργανον) ἔφη.

> Γνώμαις γὰρ ἀνδρῶν εὖ μὲν οἰκοῦνται πόλεις, εὖ δ' οἶκος, οὐ ψαλμοῖσι καὶ τερετίσμασιν.

4-p. 443.18 SSR V A Fr. 135 G. Cf. A. Brancacci, ANRW II, 36.6 (1992) 4049–4075 **8–9** *SVF* I Nr. 354 9 K $\alpha$ i – 12 SSR V B Fr. 368 G. 11-12 Odyss. 4.392. Cf. DL 2.21 13-15 16-22 SSR V B Frr. 369 et 497 G. SSR V A Fr. 161 G. 21-22 Eurip. Fr. 200 N<sup>2</sup>

1  $\dot{\epsilon}\pi\dot{\imath}$   $\dot{\tau}\eta\dot{\varsigma}$   $\kappa\epsilon\varphi\alpha\lambda\dot{\eta}\dot{\varsigma}$  om.  $P^1Q$ , ss. add.  $P^4H$ 3 μηλίνη Β 6 ἐκκρίνοντες  $\bf B$  6 οὐ –  $\bf 7$  βίου in mg  $\bf F^2$ 5 κοινοί F 14-15 (τοὺς σοφοὺς) καὶ scripsi : η BPF : τοὺς 12 ὅτι Ρ 15 γεναμένους Β 18 ώροσκόπιον ΒΡ : ώρο-Frob. cett. 20 μουσικόν (ὄργανον) scripsi : μουσικήν B σκοπείον ΕΦ μουσικὸν (et ἐπιδεικνύμενον) Cobet 22 ψαλμοῖς ВРФ

'Αρέσκει δ' αὐτοῖς καὶ τέλος εἶναι τὸ κατ' ἀρετὴν ζῆν, ὡς 'Αντισθένης φησὶν ἐν τῷ 'Ηρακλεῖ, ὁμοίως τοῖς Στωϊκοῖς· ἐπεὶ καὶ κοινωνία τις ταῖς δύο ταύταις αἱρέσεσίν ἐστιν. ''Οθεν καὶ τὸν Κυνισμὸν εἰρήκασι σύντομον ἐπ' 5 ἀρετὴν ὁδόν. Καὶ οὕτως ἐβίω καὶ Ζήνων ὁ Κιτιεύς.

'Αρέσκει δ' αὐτοῖς καὶ λιτῶς βιοῦν, αὐτάρκεσι χρωμέ- 105 νοις σιτίοις καὶ τρίβωσι μόνοις, πλούτου καὶ δόξης καὶ εὐγενείας καταφρονοῦσιν. Ένιοι γοῦν καὶ βοτάναις καὶ παντάπασιν ὕδατι χρῶνται ψυχρῷ σκέπαις τε ταῖς τυχού- 10 σαις καὶ πίθοις, καθάπερ Διογένης, ὃς ἔφασκε θεῶν μὲν ἴδιον εἶναι ⟨τὸ⟩ μηδενὸς δεῖσθαι, τῶν δὲ θεοῖς ὁμοίων τὸ ὀλίγων χρήζειν.

Αρέσκει δ' αὐτοῖς καὶ τὴν ἀρετὴν διδακτὴν εἶναι, καθά φησιν 'Αντισθένης ἐν τῷ 'Ηρακλεῖ, καὶ ἀναπόβλη15 τον ὑπάρχειν · ἀξιέραστόν τε τὸν σοφὸν καὶ ἀναμάρτητον καὶ φίλον τῷ ὁμοίῳ, τύχη τε μηδὲν ἐπιτρέπειν. Τὰ δὲ μεταξὺ ἀρετῆς καὶ κακίας ἀδιάφορα λέγουσιν ὁμοίως 'Αρίστωνι τῷ Χίῳ.

1–2 SSR V A Fr. 98 G. 4–5 cf. 7.121; Plut. Amat. 759 D 13–16 SSR V A Fr. 99 G.

 $\mathbf{5}$  κιττιεύς  $\mathbf{F}$   $\mathbf{6}$  λειτῶς  $\mathbf{B}$   $\mathbf{8}$  καταφρονοῦσιν  $\mathbf{BPF}$  : καταφρονεῖν  $\mathbf{Suda}$ ,  $\mathbf{K}$  2712 | ἔνιοι  $\mathbf{F}$  : ἔνιοί τε  $\mathbf{BP}$  : ἐνίστε  $\mathbf{\Phi}$  et Reiske  $\mathbf{9}$  ἐχρῶντο  $\mathbf{Suda}$   $\mathbf{11}$  εἶναι om.  $\mathbf{F}$  | τὸ addidi e  $\mathbf{Suda}$   $\mathbf{18}$  τῷ  $\mathbf{X}$ ίῷ : finis libri 6 in  $\mathbf{BPF}$  subscriptio  $\mathbf{\varsigma}$   $\mathbf{P}$ 

Z

#### ZHNΩN

- 6.105 Καὶ οὖτοι μὲν οἱ Κυνικοί· μετιτέον δ' ἐπὶ τοὺς Στωϊκούς, ὧν ἦρξε Ζήνων, μαθητὴς γενόμενος Κράτητος.
  - 7.1 Ζήνων Μνασέου ἢ Δημέου, Κιτιεὺς ἀπὸ Κύπρου, πολίσματος Ἑλληνικοῦ Φοίνικας ἐποίκους ἐσχηκότος. Τὸν 5 τράχηλον ἐπὶ θάτερα νενευκὼς ἢν, ὡς φησι Τιμόθεος ὁ ᾿Αθηναῖος ἐν τῷ Περὶ βίων. Καὶ ᾿Απολλώνιος δέ φησιν ὁ Τύριος ὅτι ἰσχνὸς ἢν, ὑπομήκης, μελάγχρως (ὅθεν τις αὐτὸν εἶπεν Αἰγυπτίαν κληματίδα, καθά φησι Χρύσιππος ἐν πρώτῳ Παροιμιῶν), παχύκνημός τε καὶ ἀπαγὴς καὶ ἀσ- 10 θενής · διὸ καί φησι Περσαῖος ἐν Ὑπομνήμασι συμποτικοῖς τὰ πλεῖστα αὐτὸν δεῖπνα παραιτεῖσθαι. Ἔχαιρε δέ, φασί, σύκοις χλωροῖς καὶ ἡλιοκαίαις.
    - 2 Διήκουσε δέ, καθάπερ προείρηται, Κράτητος · εἶτα καὶ Στίλπωνος ἀκοῦσαί φασιν αὐτὸν καὶ Ξενοκράτους ἔτη 15 δέκα, ὡς Τιμοκράτης ἐν τῷ Δίωνι · ἀλλὰ καὶ Πολέμωνος. Ἑκάτων δέ φησι καὶ 'Απολλώνιος ὁ Τύριος ἐν πρώτῳ Περὶ
      - 1 de l. 7 cf. J. Mansfeld, *Elenchos* 7 (1986) 297–382; D.E. Hahm, *ANRW* II 36.6 (1992) 4076–4182 2–3 *SSR* V H Fr. 37 Giann. 4–p. 465.4 τὸν κύνα : *SVF* I Nrr. 1–8 5–7 *FHG* IV, 523 9 Αἰγυπτίαν κληματίδα : cf. Demetrii *De eloc*. 172 17 Hecatonis Fr. 26 Gomoll

inscriptio εν τω ζ΄  ${\bf B}^2$ , ζ΄  ${\bf P}$  : διογένους λαερτίου τῶν εἰς ι΄ τὸ ἔβδομον  ${\bf FP^4HD}$  1 tit.  ${\bf B^2PF}$  3 ζήνων (bis) — κράτητος  ${\bf B}^2$  in lac. 4 μνασαίου  ${\bf P^1}$  | ἢ δημέου del. Cobet | δημαίου  ${\bf P^1F}$  | κιττιεὺς  ${\bf PF\Phi}$  6 θάτερον  ${\bf F}$  7 δέ om.  ${\bf F}$  8 ὅτι ἰσχνὸς ἢν ss.  ${\bf F}^2$  | μελάγχρως  ${\bf BP^1F^1}$  : μελάγχρους  ${\bf \Phi F^2P^4H}$  9 καθά – 10 παροιμιῶν in mg  ${\bf F}^2$  10 ἀπαγὴς  ${\bf P^1}$  : εὐπαγὴς  ${\bf BFP^5}$  11 καί om.  ${\bf F}$  12 αὐτῶν  ${\bf B}$  13 φασί om.  ${\bf F}$  14 εἴρηται  ${\bf F}$  15 ἀκοῦσαί φασιν αὐτὸν om.  ${\bf F}$  16 τιμοκράτης  ${\bf BPF}$  : Τιμωνίδης Croenert (p. 143 n. 557) | ἀλλὰ καὶ Πολέμωνος om.  ${\bf F}$ 

Ζήνωνος, χρηστηριαζομένου αὐτοῦ τί πράττων ἄριστα βιώσεται, ἀποκρίνασθαι τὸν θέον, εἰ συγχρωτίζοιτο τοῖς νεκροῖς· ὅθεν ξυνέντα τὰ τῶν ἀρχαίων ἀναγινώσκειν.

Τῶ γοῦν Κράτητι παρέβαλε τοῦτον τὸν τρόπον. Πορ-5 φύραν έμπεπορευμένος από της Φοινίκης πρός τω Πειραιεί ἐναυάγησεν. 'Ανελθών δὲ εἰς τὰς 'Αθήνας ἤδη τρικοντούτης ἐκάθισε παρά τινα βιβλιοπώλην. 'Αναγινώσ- 3 κοντος δὲ ἐκείνου τὸ δεύτερον τῶν Ξενοφῶντος ᾿Απομνημονευμάτων, ήσθεις ἐπύθετο ποῦ διατρίβοιεν οἱ τοιοῦτοι 10 άνδρες. Εὐκαίρως δὲ παριόντος Κράτητος, ὁ βιβλιοπώλης δείξας αὐτόν φησι "Τούτω παρακολούθησον." Έντεῦθεν ήκουε τοῦ Κράτητος, ἄλλως μὲν εὔτονος πρὸς φιλοσοφίαν, αίδήμων δὲ ὡς πρὸς τὴν Κυνικὴν ἀναισχυντίαν. "Οθεν ὁ Κράτης βουλόμενος αὐτοῦ καὶ τοῦτο θεραπεῦσαι 15 δίδωσι γύτραν φακής διὰ τοῦ Κεραμεικοῦ φέρειν. Ἐπεὶ δὲ εἶδεν αὐτὸν αἰδούμενον καὶ (αὐτὴν) περικαλύπτοντα. παίσας τῆ βακτηρία κατάγνυσι τὴν χύτραν · φεύγοντος δὲ αύτοῦ καὶ της φακής κατὰ τῶν σκελῶν ῥεούσης, φησὶν ὁ Κράτης Τί φεύγεις, Φοινικίδιον; Οὐδὲν δεινὸν πέπον- $20 \theta \alpha \varsigma$ ."

Έως μὲν οὖν τινος ἤκουε τοῦ Κράτητος· ὅτε καὶ τὴν Πολιτείαν αὐτοῦ γράψαντος, τινὲς ἔλεγον παίζοντες ἐπὶ τῆς τοῦ Κυνὸς οὐρᾶς αὐτὴν γεγραφέναι. Γέγραφε δὲ πρὸς

**14–19** *Gnom. Vat.* 384; Arsen., p. 266 **23–p. 446.21** *SVF* I Nr. 41

1 χρηστηριαζομένου PFΦ et Suda, A 76 : χρηστηριασαμένου B 4 γοῦν BP : οὖν F | παρέβαλλε BP $^1$  (corr. P $^2$ ) 5 τὸ B 6 τὰς om. FΦ 7 βιβλιοπώλην F $^1$ , -πώλον F $^2$  12 ἤκουε BP $^2$ Φ : ἤκουσε F | ἄλλος B | εὕτονος BPFΦ : ἔντονος Gigante | post εὕτονος addit ἂν Richards 13 ἀναισχυντίαν BPΦ : φιλοσοφίαν F 14 αὐτοῦ FΦP $^1$  : αὐτὸν BP $^2$ Q | τοῦτο FΦP $^4$ H : τούτου BP $^1$ Q 15–16 ἐπειδὴ δὲ Φ et Arsen. 16 οἶδεν F | αὐτὴν addidi (τὴν χύτραν Gnom.) | περικαλύπτοντα BPFΦ et Arsen. : παρακαλύπτοντα Stephanus : ἀποκρύπτοντος Gnom. 18 μετὰ F 21 οὖν om. F

# τῆ Πολιτεία καὶ τάδε·

Περί τοῦ κατὰ φύσιν βίου. Περὶ ὁρμῆς ἢ περὶ ἀνθρώπου φύσεως. Περὶ παθῶν, Περί τοῦ καθήκοντος. 5 Περὶ νόμου, Περὶ τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας, Περὶ ὄψεως, Περὶ τοῦ ὅλου. Περὶ σημείων, 10 Πυθαγορικά, Καθολικά. Περὶ λέξεων. Προβλημάτων 'Ομηρικών πέντε, Περὶ ποιητικής ἀκροάσεως. 15

## "Εστι δ' αὐτοῦ καὶ

Τέχνη καὶ Λύσεις καὶ "Ελεγχοι δύο, 'Απομνημονεύματα Κράτητος, 20 'Ηθικά.

Καὶ τάδε μὲν τὰ βιβλία. Τελευταῖον δὲ ἀπέστη καὶ τῶν προειρημένων ἤκουσεν ἕως ἐτῶν εἴκοσιν· ἵνα καί φασιν αὐτὸν εἰπεῖν· "Νῦν εὐπλόηκα, ὅτε νεναυάγηκα." Οἱ δ' ἐπὶ 5 τοῦ Κράτητος τοῦτ' αὐτὸν εἰπεῖν· ἄλλοι δὲ διατρίβοντα 25

25 ἄλλοι δὲ – **p. 447.2** φιλοσοφία : *SVF* I Nr. 277; Sen. *De trang. an.* 14.2

1 τ  $\hat{\eta}$  ss.  $\mathbf{F}^2$  11–12 unus titulus in BPF, distinxit Frob. 17 τέχνη καὶ  $\mathbf{BP}^1\mathbf{F}$  : τεχνικαὶ  $\mathbf{P^2Q}$  20–21 ᾿Απομνημονεύματα Κράτητος, Ἡθικά Cobet : ἀπομνημονεύματα κράτητος ἡθικά BPF : unus titulus ab Arnim 24 εὐπλόηκα νῦν F 25 αὐτὸ  $\mathbf{F}$ 

έν ταῖς 'Αθήναις ἀκοῦσαι τὴν ναυαγίαν καὶ εἰπεῖν· "Εὖ γε ποιεῖ ἡ τύχη προσελαύνουσα ἡμᾶς φιλοσοφία." "Ενιοι (δέ), διαθέμενον 'Αθήνησι τὰ φορτία, οὕτω τραπῆναι πρὸς φιλοσοφίαν.

΄Ανακάμπτων δὴ ἐν τῆ Ποικίλη στοὰ τῆ καὶ Πεισιανακτίῳ καλουμένη, ἀπὸ δὲ τῆς γραφῆς τῆς Πολυγνώτου ποικίλη, διετίθετο τοὺς λόγους, βουλόμενος καὶ τὸ χωρίον ἀπερίστατον ποιῆσαι. Ἐπὶ γὰρ τῶν τριάκοντα τῶν πολιτῶν πρὸς τοῖς χιλίοις τετρακόσιοι ἀνήρηντο ἐν αὐτῷ.
Προσήεσαν δὴ λοιπὸν (πολλοὶ) ἀκούσοντες αὐτοῦ καὶ διὰ τοῦτο Στωϊκοὶ ἐκλήθησαν καὶ οἱ ἀπ' αὐτοῦ ὁμοίως, πρότερον Ζηνώνειοι καλούμενοι, καθά φησι καὶ Ἐπίκουρος ἐν ἐπιστολαῖς. Καὶ πρότερόν γε Στωϊκοὶ ἐκαλοῦντο οἱ διατρίβοντες ἐν αὐτῆ ποιηταί, καθά φησι καὶ Ἐρατοσθένης ἐν ὀγδόη Περὶ τῆς ἀρχαίας κωμφδίας, οἳ καὶ τὸν λόγον ἐπὶ πλεῖον ηὕξησαν.

Έτίμων δὴ οὖν 'Αθηναῖοι σφόδρα τὸν Ζήνωνα, οὕτως 6 ὡς καὶ τῶν τειχῶν αὐτῷ τὰς κλεῖς παρακαταθέσθαι καὶ χρυσῷ στεφάνῳ τιμῆσαι καὶ χαλκῇ εἰκόνι. Τοῦτο δὲ καὶ 20 τοὺς πολίτας αὐτοῦ ποιῆσαι, κόσμον ἡγουμένους τὴν τἀνδρὸς εἰκόνα. 'Αντεποιοῦντο δ' αὐτοῦ καὶ οἱ ἐν Σιδῶνι

# 12-13 Usener, Fr. 198 21 εἰκόνα : cf. Plin. N.H. 34.92

2 ποιεῖ BPFΦ : ποιεῖς Cobet : ⟨ἐ⟩ποίει Richards | ἕνιοι BP : ἐν ἡ F 3 δὲ add. Stephanus 5 καὶ om. F | πείση ἀνακτίω B 7 ποικίλη  $FP^2Q$  : ποικίλης  $BP^1$  8 ἐπὶ  $FP^2$  : ἐπεὶ  $BP^1$  9 τοῖς χιλίοις Casaubon : τοὺς χιλίους BPF | τετρακόσιοι F, Casaubon : τετρακοσίους P : τριακοσίους B 10 πολλοὶ add. Cobet | ἀκούσοντες scripsi : ἀκούοντες BP 11 τοῦτο ss.  $F^2$  12 ζηνώνιοι B 12 καθά – 13 ἐν ἐπιστολαῖς om. F 14 καθά BP : ὡς F | καὶ BP : om. F 14 ἐν ὀγδόη – 15 κωμφδίας om. F 15 η΄ BP 17 σφόδρα om. Φ 18 ὡς BPΦ : ὥστε F | τειχέων  $B^2$  | τὰς κλεῖς αὐτῶ F 21 σινδόνι F

Κιτιεῖς. 'Απεδέχετο δ' αὐτὸν καὶ 'Αντίγονος, καὶ εἴ ποτε 'Αθήναζε ἥκοι, ἤκουεν αὐτοῦ πολλά τε παρεκάλει ἀφίκεσθαι ὡς αὐτόν. 'Ο δὲ τοῦτο μὲν παρητήσατο, Περσαῖον δ' ἕνα τῶν γνωρίμων ἀπέστειλεν, ὃς ἦν Δημητρίου μὲν υἰός, Κιτιεὺς δὲ τὸ γένος, καὶ ἤκμαζε κατὰ τὴν τριακοσ- 5 τὴν καὶ ἑκατοστὴν 'Ολυμπιάδα, ἤδη γέροντος ὄντος Ζήνωνος. 'Η δὲ ἐπιστολὴ ἡ τοῦ 'Αντιγόνου τοῦτον εἶχε τὸν τρόπον, καθὰ καὶ 'Απολλώνιος ὁ Τύριος ἐν τοῖς Περὶ Ζήνωνός φησι·

"Βασιλεὺς 'Αντίγονος Ζήνωνι φιλοσόφω χαίρειν.

10

Έγὼ τύχη μὲν καὶ δόξη νομίζω προτερεῖν τοῦ σοῦ βίου, λόγου δὲ καὶ παιδείας καθυστερεῖν καὶ τῆς τελείας εὐδαιμονίας ἣν σὺ κέκτησαι. Διόπερ ἔκρινα προσφωνῆσαί σοι παραγενέσθαι πρὸς ἐμέ, πεπεισμένος σε μὴ ἀντερεῖν πρὸς τὸ ἀξιούμενον. Σὺ οὖν πειράθητι ἐκ παντὸς τρό- 15 που συμμίξαι μοι, διειληφὼς τοῦτο διότι οὐχ ἑνὸς ἐμοῦ παιδευτὴς ἔσῃ, πάντων δὲ Μακεδόνων συλλήβδην. 'Ο γὰρ τὸν τῆς Μακεδονίας ἄρχοντα καὶ παιδεύων καὶ ἄγων ἐπὶ τὰ κατ' ἀρετὴν φανερός ἐστι καὶ τοὺς ὑποτεταγμένους παρασκευάζων πρὸς εὐανδρίαν. Οἷος γὰρ ἂν ὁ ἡγούμενος 20 ἢ, τοιούτους εἰκὸς ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γίνεσθαι καὶ τοὺς ὑποτεταγμένους."

Καὶ ὁ Ζήνων ἀντιγράφει ὧδε·

7

8 "Βασιλεί 'Αντιγόνω Ζήνων χαίρειν.

'Αποδέχομαί σου τὴν φιλομάθειαν καθόσον τῆς ἀλη- 25

1-6 SVF I Nr. 439; FGrHist 584 F 3a 5-6 i.e. 260-256 10-21 Hercher, p. 107 24-p. 449.13 Hercher, p. 792

1 κιτ(τ)ιεῖς BPF (qui hic et in v. 5 κιττ-) : Κιτιεῦσιν Madvig (Adv. I, 55) | δ(ὲ) om. P 2 πολλά BPF : πολλά(κις) Cobet 7 ἡ τοῦ om. F 8 ἐν τοῖς περὶ ζήνωνος om. F 13 προσφωνῆσε B 16 ὅτι Φ 19 ἔσται Richards 20 παρασκευάζειν F 21 γίνεσθαι FΦ : γίγνεσθαι BP 23 ἀντιγράφη B 25 φιλομάθιαν BF

θινής καὶ εἰς ὄνησιν τεινούσης, ἀλλ' οὐχὶ τῆς δημώδους καὶ εἰς διαστροφὴν ἡθῶν ἀντέχη παιδείας. 'Ο (γὰρ) φιλοσοφίας ἀρεγμένος, ἐκκλίνων [δὲ] τὴν πολυθρύλητον ἡδονήν, ἣ τινῶν θηλύνει νέων ψυχάς, φανερός ἐστιν οὐ μότον φύσει πρὸς εὐγένειαν κλίνων, ἀλλὰ καὶ προαιρέσει. Φύσις δὲ εὐγενὴς μετρίαν ἄσκησιν προσλαβοῦσα, ἔτι δὲ τὸν ἀφθόνως διδάξοντα, ῥαδίως ἔρχεται πρὸς τὴν τελείαν ἀνάληψιν τῆς ἀρετῆς. Έγὰ δὲ συνέχομαι σώματι ἀσθενεῖ διὰ γῆρας· ἐτῶν γάρ εἰμι ὀγδοήκοντα· διόπερ οὐ δύναμαί σοι συμμίξαι. 'Αποστέλλω δέ σοί τινας τῶν ἐμαυτοῦ συσχολαστῶν, οἱ τοῖς μὲν κατὰ ψυχὴν οὐκ ἀπολείπονται ἐμοῦ, τοῖς δὲ κατὰ σῶμα προτεροῦσιν· οἷς συνὼν οὐδενὸς καθυστερήσεις τῶν πρὸς τὴν τελείαν εὐδαιμονίαν ἀνηκόντων."

15 'Απέστειλε δὲ Περσαῖον καὶ Φιλωνίδην τὸν Θηβαῖον, ὧν ἀμφοτέρων 'Επίκουρος μνημονεύει ὡς συνόντων 'Αντιγόνω ἐν τῷ πρὸς 'Αριστόβουλον τὸν ἀδελφὸν ἐπιστολῷ. "Εδοξε δέ μοι καὶ τὸ ψήφισμα τὸ περὶ αὐτοῦ τῶν 'Αθηναίων ὑπογράψαι. Καὶ ἔχει ὧδε·

10

15-17 SVF I Nr. 439; Usener. Fr. 119
18 "Εδοξε – p. 451.5 SVF I Nrr. 7-8; H. Droysen, Hermes 16 (1881) 291-301; Wilamowitz, Antigonos, 340-344; Chr. Habicht in Festschrift H. Drerup (1988) 173-178

1 τῆς D : om. BPF 2 διατροφὴν F | ἀντέχει B | γὰρ addidi 3 ὀρεγόμενος  $DP^4H$  et Frob. | δ è delevi | πολυθρύλλητον BPF, corr. Cobet 6 ἔτι δ è Cobet : ἐπί τε BPF 8 ἀνάλημψιν  $B^1$  | ἀσθενῆ F 10 ἀποστέλλω BP : ἀποστελῶ F | συνσχολαστῶν  $BP^1$  11 οἱ τῆς F | ἀπολίπονται B 13 τὸν πρὸς B | ἡκόντων P 15 ἀπέστειλε B  $F^2$  : ἀπέστειλα  $PF^1$  17 ἐπιστολῆ τὸν ἀδελφὸν F 18 δή μοι F | αὐτοῦ τῶν om. F 19 ἔχη B

#### ΨΗΦΙΣΜΑ

"Ἐπ' ᾿Αρρενίδου ἄρχοντος, ἐπὶ τῆς ᾿Ακαμαντίδος πέμπτης πρυτανείας, Μαιμακτηριῶνος δεκάτη ὑστέρα, τρίτη καὶ εἰκοστῆ τῆς πρυτανείας, ἐκκλησία κυρία, τῶν προέδρων ἐπεψήφισεν Ὑππων Κρατιστοτέλους Ξυπεταιὼν καὶ 5 οἱ συμπρόεδροι ·

Θράσων Θράσωνος 'Ανακαιεὺς εἶπεν 'Επειδὴ Ζήνων Μνασέου Κιτιεὺς ἔτη πολλὰ κατὰ φιλοσοφίαν ἐν τῆ πόλει γενόμενος ἔν τε τοῖς λοιποῖς ἀνὴρ ἀγαθὸς ὢν διετέλεσε καὶ τοὺς εἰς σύστασιν αὐτῷ τῶν νέων πορευομένους 10 παρακαλῶν ἐπ' ἀρετὴν καὶ σωφροσύνην παρώρμα πρὸς τὰ βέλτιστα, παράδειγμα τὸν ἴδιον βίον ἐκθεὶς ἄπασιν 11 ἀκόλουθον ὄντα τοῖς λόγοις οἷς διελέγετο, Ι τύχῃ ἀγαθῆ δεδόχθαι τῷ δήμῳ ἐπαινέσαι μὲν Ζήνωνα Μνασέου Κιτιέα καὶ στεφανῶσαι χρυσῷ στεφάνῳ κατὰ τὸν νόμον 15 ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ σωφροσύνης, οἰκοδομῆσαι δὲ αὐτῷ καὶ τάφον ἐπὶ τοῦ Κεραμεικοῦ δημοσίᾳ.

Τῆς δὲ ποιήσεως τοῦ στεφάνου καὶ τῆς οἰκοδομῆς τοῦ τάφου χειροτονῆσαι τὸν δῆμον ἤδη τοὺς ἐπιμελησομέ-νους πέντε ἄνδρας ἐξ ᾿Αθηναίων. Ἐγγράψαι δὲ τὸ ψήφισ- 20 μα τὸν γραμματέα τοῦ δήμου ἐν στήλαις δύο καὶ ἐξεῖναι αὐτῷ θεῖναι τὴν μὲν ἐν ᾿Ακαδημίᾳ, τὴν δὲ ἐν Λυκείῳ. Τὸ δὲ ἀνάλωμα τὸ εἰς τὰς στήλας γινόμενον μερίσαι τὸν ἐπὶ

<sup>2</sup> ἐπαρμενίδου  $\mathbf{F}$  3 et 4 πρυτανίας  $\mathbf{B}$  3 μεμακτηριῶνος  $\mathbf{B}$ , μαιμακτιριῶνος  $\mathbf{F}^2$  5 ὅΙππων Κρατιστοτέλους  $\mathit{Frob.}$ , Casaubon : ἵππων κρατιστοτέλης  $\mathbf{FP^4H}$  : ἵππων κρατιστοτέλεως  $\mathbf{P^1Q}$  : ἱππωκράτης (ἵππων κράτης  $\mathbf{B^2}$ ) τὸ τελέως  $\mathbf{B^1}$  | ξυπετέων  $\mathbf{PD}$  7 ἀνακλιεὺς  $\mathbf{BD}$  8 μνασαίου  $\mathbf{P^1F}$  | κιτιεὺς  $\mathbf{B}$  : κιττιεὺς (hic et ubique)  $\mathbf{PF}$  9 ὢν ἀγαθὸς  $\mathbf{F}$  10 αὐτῶν  $\mathbf{F}$  12 ἴδιον ss.  $\mathbf{B^2}$  13 ἀγαθῆ  $\mathbf{FD}$  : τῆ ἀγαθῆ  $\mathbf{BP}$  14 μνασαίου  $\mathbf{P}$  16 αὐτοῦ  $\mathbf{F}$  17 κεραμικοῦ  $\mathbf{B}$  | δημοσίου  $\mathbf{F}$  20 ἐγγράψαι  $\mathbf{BPF}$  : ἀναγράψαι Cobet, Wilamowitz 22 αὐτῶ  $\mathbf{BPFD}$  : αὐτῶν Wilamowitz 23 γενόμενον  $\mathbf{F}$  23- $\mathbf{p}$ . 451.1 ἐπὶ τῆ διοικήσει Wilamowitz

τῆς διοικήσεως. "Οπως ἄπαντες ἴδωσιν ὅτι ὁ δῆμος ὁ τῶν ᾿Αθηναίων τοὺς ἀγαθοὺς καὶ ζῶντας τιμῷ καὶ τελευτήσαντας. Ἐπὶ δὲ τὴν οἰκοδομὴν κεχειροτόνηνται Θράσων 12 ᾿Ανακαιεύς, Φιλοκλῆς Πειραιεύς, Φαῖδρος ᾿Αναφλύστι- ος, Μέδων ᾿Αχαρνεύς, Μίκυθος Συπαληττεύς, [Δίων Παιανιεύς]."

Καὶ τὸ ψήφισμα μὲν ὧδε ἔχει.

Φησὶ δ΄ ἀντίγονος ὁ Καρύστιος οὐκ ἀρνεῖσθαι αὐτὸν εἶναι Κιτιέα· τῶν γὰρ εἰς τὴν ἐπισκευὴν τοῦ λουτρῶνος τοῦ μβαλλομένων εἷς ὢν καὶ ἀναγραφόμενος ἐν τῆ στήλη "Ζήνωνος τοῦ φιλοσόφου," ἠξίωσε καὶ τὸ Κιτιεὺς προστεθῆναι. Ποιήσας δέ ποτε κοῖλον ἐπίθημα τῆ ληκύθω περιέφερε νόμισμα, λύσιν ἔτοιμον τῶν ἀναγκαίων ἵν' ἔχοι Κράτης ὁ διδάσκαλος. Φασὶ δ' αὐτὸν ὑπὲρ χίλια τάλαντα 13 ἔχοντα ἐλθεῖν εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ ταῦτα δανείζειν ναυτικῶς. "Ησθιε δέ, φασίν, ἀρτίδια καὶ μέλι καὶ ὀλίγον εὐώδους οἰναρίου ἔπινε. Παιδαρίοις τε ἐχρῆτο σπανίως, ἄπαξ ἢ δίς που παιδισκαρίω τινί, ἵνα μὴ δοκοίη μισογύνης εἶναι. Σύν τε Περσαίω τὴν αὐτὴν οἰκίαν ϣκει· καὶ αὐτοῦ

8-p. 461.5 γλυκαίνονται : ed. Wilamowitz (Antigonos, 116-122) 8-p. 452.6 ὑποδῦναι : SVF I Nr. 3 17 Παιδαρίοις - 19 εἶναι : cf. Athen. 13, 563 C 19 Σύν τε - p. 452.2 SVF I Nr. 439. Cf. Athen. 13, 607 E

1  $\delta^1$  ss.  $P^2QD$ : om. BF 4 ἀνακεεὺς B | φιλοκλῆς πειραιεὺς om. B | ἀναφαύστιος  $B^2$  (-φλύ-  $B^1$ ) 5 μέδων B D : μέλων P : μέλλων F : Μένων coni. Droysen | Συπαλητεύς Huebner : συπαλλητεὺς BPD : συπαλητεὺς F | δίων παιανιεὺς D : om. BPF, del. Droysen 7 μὲν om. F | ἔχει ὧδε F 9 κιττιαία F 11 τὸ PF : τι B : ὅτι Diels 12 ποτε om. F | περιήγειρε Madvig 13 post νόμισμα addit αἰτῶν Heine (624) | ἕτοιμον  $P^1D\Phi$  : ἑτοίμην  $FP^4$  13 ἵν' ἔχοι – 18 ἢ δίς που om. B spatio 5 1\2 versuum relicto 15 εἰσελθεῖν F 16 φασίν scripsi : φησὶν PFD : om. Frob. 17 τε PD : δὲ F 18 παιδαρίω F 18 παιδισκαρίω – 19 σύν τε  $B^2$  in lac.

αὐλητρίδιον εἰσαγαγόντος πρὸς αὐτόν, σπάσας πρὸς τὸν Περσαῖον αὐτὸ ἀπήγαγεν.

Ήν τε, φασίν, εὐσυμπερίφορος, ὡς πολλάκις 'Αντίγονον τὸν βασιλέα ἐπικωμάσαι αὐτῷ καί (ποτε) πρὸς 'Αριστοκλέα τὸν κιθαρφδὸν ἄμα αὐτῷ ἐλθεῖν ἐπὶ κῶμον, 5 14 (τοῦτον δ') εἶτα μέντοι ὑποδῦναι. 'Εξέκλινε δέ, φασί, καὶ τὸ πολυδημῶδες, ὡς ἐπ' ἄκρου καθίζεσθαι τοῦ βάθρου, κερδαίνοντα τὸ γοῦν ἔτερον μέρος τῆς ἐνοχλήσεως. Οὐ μὴν οὐδὲ μετὰ πλειόνων (τῶν) δύο ἢ τριῶν περιεπάτει. 'Ενίστε δὲ καὶ χαλκὸν εἰσέπραττε τοὺς περιϊσταμένους, 10 ὥστε δεδιότας τὸ διδόναι μὴ ἐνοχλεῖν, καθά φησι Κλεάνθης ἐν τῷ Περὶ χαλκοῦ. Πλειόνων τε περιστάντων αὐτόν, δείξας ἐν τῷ Στοῷ κατ' ἄκρου τὸ ξύλινον περιφερὲς τοῦ βωμοῦ ἔφη· "Τοῦτό ποτε ἐν μέσῳ ἔκειτο, διὰ δὲ τὸ ἐμποδίζειν ἰδίᾳ ἐτέθη· καὶ ὑμεῖς οὖν ἐκ τοῦ μέσου βαστάσαν- 15 τες αὐτοὺς ἦττον ἡμῖν ἐνοχλήσετε."

Δημοχάρους δὲ τοῦ Λάχητος ἀσπαζομένου αὐτὸν καὶ φάσκοντος λέγειν καὶ γράφειν ὧν ἂν χρείαν ἔχη πρὸς 'Αντίγονον, ὡς ἐκείνου πάντα παρέξοντος, ἀκούσας οὐ-15 κέτ' αὐτῷ συνδιέτριψε. Λέγεται δὲ καὶ μετὰ τὴν τελευτὴν 20

<sup>3</sup> <sup>5</sup>Hν τε -6 ὑποδῦναι : cf. Athen. ib. 6-p. 454.4 πόρρωθεν : SVF I Nr. 4 10 Ένίστε -12 SVF I Nr. 589 17-p. 453.6 Arsen. Viol., p. 266 W.

<sup>1</sup> αὐλητρίδιον : αὐλη- $B^2$  | σπάσας BPF : σπεύσας 2 εἰσήγαγε F *Frob.* : φθάσας Cobet4 ποτε addidi ex 5 αμα αὐτῶ BP : αμα τὸ F 6 τοῦτον δ' addidi l ύποδείναι  $\mathbf{F}^1$  (corr.  $\mathbf{F}^2$ ) | έξέκλινε  $\mathbf{PF}$  : έξεκαῆναι  $\mathbf{B}$  | φασί D, Cobet : φησί BPF 9 τῶν add. Cobet 10 Ένίοτε Madvig, Wachsmuth, Richards: ένίους ΒΡΓΦ περιϊσταμένων Φ 11 ώστε δεδιότας Φ : om. BPF | τῶ F 12 τε  $\mathbf{BP\Phi}$  : δὲ  $\mathbf{F}$  | αὐτῶν  $\mathbf{B}$  14 βομοῦ  $\mathbf{B}$  | δὲ ante  $\mathbf{v}$ . 15 ήμεῖς  $\bf B$  16 αὐτοὺς  $\bf FP^5$  : ἑαυτοὺς  $\bf \Phi$  : 15 ἰδία Ε αὐτοὺς  $\mathbf{BP}^1$  | ἐνοχλήσεται  $\mathbf{B}$  : ἐνοχλήσητε  $\mathbf{F}$  17 ἀσπασαμένου Arsen. 20 καὶ et τὴν om. F

τοῦ Ζήνωνος εἰπεῖν τὸν 'Αντίγονον, οἷον εἴη θέατρον ἀπολωλεκώς. ''Οθεν καὶ διὰ Θράσωνος πρεσβευτοῦ παρὰ τῶν 'Αθηναίων ἤτησεν αὐτῷ τὴν ἐν Κεραμεικῷ ταφήν. 'Ερωτηθεὶς δὲ διὰ τί θαυμάζει αὐτόν, "''Οτι," ἔφη, "πολλῶν καὶ μεγάλων αὐτῷ διδομένων ὑπ' ἐμοῦ οὐδεπώποτε ἐχαυνώθη οὐδὲ ταπεινὸς ἄφθη."

³Ην δὲ καὶ ζητητικὸς καὶ περὶ πάντων ἀκριβολογούμενος ὅθεν καὶ ὁ Τίμων ἐν τοῖς Σίλλοις φησὶν οὕτω·

Καὶ Φοίνισσαν ἴδον λιχνόγραυν σκιερῷ ἐνὶ τύφῷ πάντων ἱμείρουσαν· ὁ δ' ἔρρει γυργαθὸς αὐτῆς μικρὸς ἐών· νοῦν δ' εἶχεν ἐλάσσονα κινδαψοῖο.

10

Ἐπιμελῶς δὲ καὶ πρὸς Φίλωνα τὸν διαλεκτικὸν διε- 16 κρίνετο καὶ συνεσχόλαζεν αὐτῷ· ὅθεν καὶ θαυμασθῆναι ὑπὸ Ζήνωνος τοῦ νεωτέρου οὐχ ἦττον Διοδώρου τοῦ δι- 15 δασκάλου αὐτοῦ. Ἦσαν δὲ περὶ αὐτὸν καὶ γυμνορρύπαροί τινες, ὥς φησι καὶ ὁ Τίμων·

ὄφρα πενεστάων σύναγεν νέφος, οἱ περὶ πάντων πτωχότατοί τ' ἦσαν καὶ κουφότατοι βροτοὶ ἀστῶν.

3-6  $\phi$  32 7-11 SVF I Nr. 22 9-11 PPF Timonis B 38 = Suppl. Hell. 812. Cf. Suda,  $\Sigma$  609 17-18 Timonis B 39 = Suppl. Hell. 813; SVF I Nr. 21

1 θέατρον BPFΦ et Arsen. : θέαμα Volkmann (1895) 3 'Αθηναίων Cobet : ἀθήνηθεν BPF | κεραμικῶ  $\mathbf{B}$  5 διδομένων αὐτῶ  $\mathbf{F}$  | οὐδέποτε  $\mathbf{Φ}$ Φ et Cobet 6 οὐδὲ – ἄφθη οπ.  $\mathbf{F}$  8 καὶ οπ.  $\mathbf{Φ}$  9 ἴδον  $\mathbf{P}^1$ Φ, ἰδὸν  $\mathbf{B}^1$  : ἰδὼν  $\mathbf{B}^2$  : εἶδον  $\mathbf{FP}^2\mathbf{Q}$  10 πάντων δὲ  $\mathbf{F}$  | γύργαθος : καρτάριν (i.q. καρτάλλιον) in mg  $\mathbf{B}^2$  10–11 αὐτῆς μικρὸς BPFΦ : αὐτοῦ μικρὸς  $\mathbf{S}uda$  : αὐτῆ σμικρὸς Diels 11 ἐὼν  $\mathbf{F}$  : ἰὼν  $\mathbf{BP}^2\mathbf{Φ}$  et  $\mathbf{S}uda$  | δὲ  $\mathbf{BPFΦ}$  | κινδαψοῖο  $\mathbf{BP}^1\mathbf{F}^2\mathbf{Φ}$  : κινδαψίο  $\mathbf{F}^1$  : σκινδαψοῖο  $\mathbf{S}uda$  et  $\mathbf{P}^4$  14 τοῦ νεωτέρου  $\mathbf{BPF}$  : τοῦ ἑταίρου Reiske (τὸν ἑταῖρον iam Kuehn) : ὄντος νεωτέρου conieci 15 γυμνορύπαροι  $\mathbf{BPF}$  16 καὶ ὁ οπ.  $\mathbf{F}$  | τείμων  $\mathbf{B}$  17 πεναιστάων  $\mathbf{B}$  | σύναγε  $\mathbf{P}$  18 βροτοὶ ἀστῶν  $\mathbf{BP}$  : ἀστῶν ἄνθρωποι  $\mathbf{F}$  : βροτοὶ ἄλλων Wakefield : βροτοὶ ἀνδρῶν Wachsmuth : ἀνθρώπων Meineke

Αὐτὸν δὲ στυγνόν τε εἶναι καὶ πικρόν, καὶ τὸ πρόσωπον συνεσπασμένον. Ἡν εὐτελής τε σφόδρα καὶ βαρβαρικῆς ἐχόμενος μικρολογίας, προσχήματι οἰκονομίας. Εἰ δέ τινα ἐπισκώπτοι, περιεσταλμένως καὶ οὐχ ἄδην, ἀλλὰ πόρρωθεν. Λέγω δὲ οἷον ἐπὶ τοῦ καλλωπιζομένου ποτὲ ἔφη· 5 ὀχέτιον γάρ τι ὀκνηρῶς αὐτοῦ ὑπερβαίνοντος, "Δικαίως," εἶπεν, "ὑφορᾳ τὸν πηλόν· οὐ γὰρ ἔστιν ἐν αὐτῷ κατοπτρίσασθαι." Ὠς δὲ Κυνικός τις οὐ φήσας ἔλαιον ἔχειν ἐν τῷ ληκύθῳ προσήτησεν αὐτόν, οὐκ ἔφη δώσειν· ἀπελθόντος μέντοι ἐκέλευσε σκέψασθαι ὁπότερος εἵη ἀναιδέστερος.

Ἐρωτικῶς δὲ διακείμενος Χρεμωνίδου, παρακαθιζόντων αὐτοῦ τε καὶ Κλεάνθους, ἀνέστη· θαυμάζοντος δὲ τοῦ Κλεάνθους ἔφη· "Καὶ τῶν ἰατρῶν ἀκούω τῶν ἀγαθῶν, κράτιστον εἶναι φάρμακον πρὸς τὰ φλεγμαίνοντα ἡσυχίαν." Δυοῖν δ' ὑπανακειμένοιν ἐν πότω καὶ τοῦ ὑπ' αὐτὸν 15 τὸν ὑφ' ἑαυτὸν σκιμαλίζοντος τῷ ποδί, αὐτὸς ἐκεῖνον τῷ γόνατι· ἐπιστραφέντος δέ, "Τί οὖν," ἔφη, "οἴει τὸν ὑποκά-

5 Λέγω δὲ -7 : SVF I Nr. 293 **8** ΄Ως δὲ -10 SVF I Nr. 296 **11** Έρωτικῶς δὲ -14 SVF I Nr. 286 **15** Δυοῦν δ' -18 ὑπὸ σοῦ : SVF I Nr. 292 **18** Πρὸς δὲ - **p.** 455.2 ἐκεῦνον : SVF I Nr. 295

1 τε οπ.  $\mathbf{F}$  2 ην et τε οπ.  $\mathbf{F}$  3 προς σχήματι  $\mathbf{B}$  4 ἐπισκώπτοι  $\mathbf{F}$ , ἐπισκόπτοι (-σκό-  $\mathbf{B}^2$ )  $\mathbf{B}$  : ἐπικόπτοι  $\mathbf{PD}$  et Frob. Ι οὐχ ἄδην  $\mathbf{PF}$  : οὐχ ἄλλην  $\mathbf{B}$  : οὐ χάδην Wilamowitz (119) 5 καλλωπιστοῦ  $\mathbf{\Phi}$  6 γάρ τοι  $\mathbf{F}$  7 εἶπεν  $\mathbf{BP}$  : εἶναι  $\mathbf{F}$  8 τῆ οπ.  $\mathbf{F}$  9 ήτησεν  $\mathbf{F}$  Ι αὐτὸν post  $\mathbf{v}$ . 8 ἔχειν  $\mathbf{F}$  Ι ἀπελθόντος Richards : ἀπελθόντα  $\mathbf{BPF}$  10 ἐκέλευσε  $\mathbf{BF}$  : ἐκέλευε  $\mathbf{P}$  12 δὲ  $\mathbf{P}^1$  : τε  $\mathbf{BP}^2$  12–13 δὲ τοῦ οπ.  $\mathbf{F}$  14 φάρμακον εἶναι κράτιστον  $\mathbf{F}$  15 ὑπανακειμένοιν coni. Menagius : ὑπερανακειμένοιν  $\mathbf{BPF}$  Ι ὑπ' αὐτὸν  $\mathbf{F}$  : ὑφ' αὐτὸν  $\mathbf{BP\Phi}$  16 σκιμαλίζοντος : κινοῦντος, σείοντος in  $\mathbf{mg}$   $\mathbf{B}^2$  | σκυμβαλίζοντος  $\mathbf{F}$  17 ἔφη  $\mathbf{\Phi}$  : οπ.  $\mathbf{BPF}$  et  $\mathbf{Suda}$ 

τοὺς διδασκάλους ἔφη φρένας ἔχειν, ἀεὶ διατρίβοντας ἐν παιδαρίοις, οὕτε ἐκεῖνον.

"Εφασκε δὲ τοὺς μὲν τῶν ἀσολοίκων λόγους (καλοὺς) καὶ ἀπηρτισμένους ὁμοίους εἶναι τῷ ἀργυρίῳ τῷ 'Αλεξαν-5 δρινῷ· εὐοφθάλμους μὲν καὶ περιγεγραμμένους καθὰ καὶ τὸ νόμισμα, οὐδὲν δὲ διὰ ταῦτα βελτίονας. Τοὺς δὲ τοὐναντίον ἀφωμοίου τοῖς 'Αττικοῖς τετραδράχμοις, εἰκῆ μὲν κεκομμένοις καὶ σολοίκως, καθέλκοντα μέντοι πολλάκις τὰς κεκαλλιγραφημένας λέξεις. 'Αρίστωνος δὲ τοῦ μαθητοῦ πολλὰ διαλεγομένου οὐκ εὐφυῶς, ἔνια δὲ καὶ προπετῶς καὶ θρασέως, "'Αδύνατον," εἶπεν, "εἰ μή σε ὁ πατὴρ μεθύων ἐγέννησεν·" ὅθεν αὐτὸν καὶ λάλον ἀπεκάλει, βραχυλόγος ὤν.

Πρὸς δὲ τὸν ὀψοφάγον μηδὲν τοῖς συμβιωταῖς κατα- 19
15 λιπόντα, παρατεθέντος ποτὲ μεγάλου ἰχθύος, ἄρας (ὅλον)
οἷός τ' ἦν κατεσθίειν· ἐμβλέψαντι δέ, "Τί οὖν," ἔφη, "τοὺς
συμβιωτὰς οἴει πάσχειν καθ' ἡμέραν, εἰ σὺ ⟨μίαν⟩ μὴ δύ-

3 "Εφασκε δè – 9 λέξεις : SVF I Nr. 81. Cf. D. Knoepfler, Mus. Helv. 46 (1989) 193–230 9–13 SVF I Nr. 302 = 340; Arsen., p. 266. Cf. Plut. De lib. educ. 2 A (de Diogene) 14–p. 456.1 SVF I Nr. 290; Athen. 8, 345 C

2 ἐκεῖνον Reiske : ἐκείνους BPF 3 καλοὺς add. Reiske 4 άλεξανδρινώ ΒΕ : άλεξανδρηνώ ΡΦ : 'Αλεξανδρείω Bergk, Koehler (Rhein. Mus. 39 [1884] 297) 5 μèν om. F βελτίονας  $\mathbf{P}\mathbf{\Phi}$  : βελτίους  $\mathbf{F}$  : βελτιώνων  $\mathbf{B}$ 7 ἀφομοίου **ΒΡ** Ι τετραδράχμοις  $\mathbf{F}\mathbf{\Phi}\mathbf{P}^4$  : τετράχμοις  $\mathbf{B}\mathbf{P}^1$  8 σολοικικῶς Φ Ι καθέλκοντα scripsi : καθέλκειν ΒΡΓΦ 9 λέξεις secl. Wilamowitz (119) 11 ἀδύνατον FP<sup>4</sup>H et Arsen. : ἀδύνατον τὲ  $\mathbf{BP}^1\mathbf{O}$  | εἶπεν Arsen. : εἰπεῖν  $\mathbf{BPF}$ 14 ὀψοφάγων Β | μηδέν ΒΡΦ : βραχύ F | καταλιπόντα ΒΡΓΦ : καταλείποντα ΔΠ 15 αἴρας P | ὅλον addidi ex Athen. καταισθίειν **B** Ι έμβλέψαντι **BPF** : έμβλέψαντος **Φ** et 17 οἴει **ΒΡΦ**: εἴη **F** | μίαν ex Athen. add. Cobet Athen.

νασαι ἐνεγκεῖν τὴν ἐμὴν ὀψοφαγίαν;" Μειρακίου δὲ περιεργότερον παρὰ τὴν ἡλικίαν ἐρωτῶντος ζήτημά τι, προσήγαγε πρὸς κάτοπτρον καὶ ἐκέλευσεν ἐμβλέψαι· ἔπειτ' ἡρώτησεν εἰ δοκεῖ αὐτῷ ἀρμόττοντα εἶναι ὄψει τοιαύτη τοιαῦτα ζητήματα. Πρὸς δὲ τὸν φάσκοντα ὡς τὰ πολλὰ 5 αὐτῷ ᾿Αντισθένης οὐκ ἀρέσκοι, χρείαν Σοφοκλέους προενεγκάμενος ἡρώτησεν εἴ τινα καὶ καλὰ ἔχειν αὐτῷ δοκεῖτοῦ δ' οὐκ εἰδέναι φήσαντος, "Εἶτ' οὐκ αἰσχύνη," ἔφη, "εἰ μέν τι κακὸν ἦν εἰρημένον ὑπ' ᾿Αντισθένους, τοῦτ' ἐκλεγόμενος καὶ μνημονεύων, εἰ δέ τι καλόν, οὐδ' ἐπιβαλλό- 10 μενος κατέχειν;"

20 Εἰπόντος δέ τινος ὅτι μικρὰ αὐτῷ δοκεῖ τὰ λογάρια τῶν φιλοσόφων, "Λέγεις," εἶπε, "τάληθῆ· δεῖ μέντοι καὶ τὰς συλλαβὰς αὐτῶν, εἰ δυνατόν, βραχείας εἶναι." Λέγοντος δέ τινος αὐτῷ περὶ Πολέμωνος ὡς ἄλλα προθέμε- 15 νος ἄλλα λέγει, σκυθρωπάσας ἔφη· "Πόσου γὰρ ⟨ὰν⟩ ἠγάπας τὰ διδόμενα;" Δεῖν δὲ ἔφη τὸν ⟨σὺν⟩ νῷ διαλεγόμενον

1 Μειρακίου – 5 SVF I Nr. 314; Arsen. ib. 5 Πρὸς δὲ – 11 SVF I Nr. 305; Arsen., p. 266 s. 12–14 SVF I Nr. 328; Arsen., p. 266 14 Λέγοντος – 17 SVF I Nr. 306 17 Δεῖν δὲ – p. 457.3 SVF I Nr. 327

1 ἐμὴν om.  $\mathbf{F}$  2 περὶ τὴν  $\mathbf{F}$  | ζήτημά τι  $\mathbf{BPF\Phi}$  : ζητήματα Arsen. 3 πρὸς  $\mathbf{BPF}$  et Arsen. : εἰς  $\mathbf{\Phi}$  4 ἐπηρώτησεν Arsen. | δοκῆ  $\mathbf{F}$  | ἀρμόττοντα  $\mathbf{D}$  et Arsen. : ἀρμόττον  $\mathbf{BPF\Phi}$  4–5 τοιαύτη τοιαῦτα Arsen. et ab Arnim : τοιαύτη  $\mathbf{BP\Phi}$  : τοιαῦτα  $\mathbf{F}$  6 ἀρέσκει Arsen. | πρὸς ἐνεγκάμενος  $\mathbf{B}$  9 μέν τοι  $\mathbf{B}$  | ὑπ' ᾿Αντισθένους secl. Wilamowitz (120) 10 οὐκ  $\mathbf{B}$  | ὑποβαλλόμενος  $\mathbf{\Phi}$  14 εἰ (ss.  $\mathbf{F}^2$ ) δυνατὸν post εἶναι  $\mathbf{FD}$  : οm.  $\mathbf{\Phi}$  16 λέγεις  $\mathbf{B}$  | οὕτως ἔφη  $\mathbf{B}$  | πόσου γὰρ  $\mathbf{BPF}$  : πῶς; οὐ γὰρ Reiske, πῶς οὐ γὰρ Richards | ἂν add. ab Arnim | ἡγάπας Cobet : ἡγάπα  $\mathbf{BPF}$  17 ἔφη  $\mathbf{BPF}$  : ἕλεγε  $\mathbf{\Phi}$  | τὸν (σὺν) νῷ scripsi : τὸν νῶ  $\mathbf{F}$  : τόνω  $\mathbf{BP}^1$  : τῶ νῶ  $\mathbf{\Phi}$  : τὸν  $\mathbf{P}^2\mathbf{Q}$  et  $\mathbf{Frob}$ .

ώσπερ τοὺς ὑποκριτὰς τὴν μὲν φωνὴν καὶ τὴν δύναμιν μεγάλην ἔχειν, τὸ μέντοι στόμα μὴ διέλκειν Ὁ ποιεῖν τοὺς πολλὰ μὲν λαλοῦντας, ἀδύνατα δέ. Τοῖς εὖ λεγομένοις οὐκ ἔφη δεῖν καταλείπεσθαι τόπον ώσπερ τοῖς ἀγαθοῖς τεχνίταις εἰς τὸ θεάσασθαι τοὐναντίον δὲ ⟨δεῖν⟩ τὸν ἀκούοντα οὕτω πρὸς τοῖς λεγομένοις γίνεσθαι, ώστε μὴ λαμβάνειν χρόνον εἰς τὴν ἐπισημείωσιν.

Νεανίσκου πολλὰ λαλοῦντος ἔφη· "Τὰ ὧτά σου εἰς 21 τὴν γλῶτταν συνερρύηκε." Πρὸς τὸν καλὸν εἰπόντα ὅτι οὐ 10 δοκεῖ αὐτῷ ἐρασθήσεσθαι ὁ σοφός, "Οὐδέν," ἔφη, "ὑμῶν ἀθλιώτερον ἔσεσθαι τῶν καλῶν." "Ελεγε δὲ καὶ τῶν φιλοσόφων τοὺς πλείστους τὰ μὲν πολλὰ ἀσόφους εἶναι, τὰ δὲ μικρὰ καὶ τυχηρὰ εὐμαθεῖς. Καὶ προεφέρετο τὸ τοῦ Καφισίου, ὃς ἐπιβαλλομένου τινὸς τῶν μαθητῶν μεγάλα φυσίον, κατάξας εἶπεν ὡς οὐκ ἐν τῷ μεγάλῳ τὸ εὖ κείμενον εἴη, ἀλλ' ἐν τῷ εὖ τὸ μέγα. Νεανίσκου δέ τινος θρασύτερον διαλεγομένου, "Οὐκ ὰν εἴποιμι," ἔφη, "μειράκιον, ὰ ἐπέρχεταί μοι."

Ροδίου δέ τινος καλοῦ καὶ πλουσίου, ἄλλως δὲ μηδέν, 22

3 Τοῖς – 7 SVF I Nr. 308 8–9 SVF I Nr. 311; Arsen., p. 267 9 Πρὸς – 11 SVF I Nr. 316; φ 32 11 ελεγε δὲ – 13 SVF I Nr. 331 13 Καὶ – 16 SVF I Nr. 307; Athen. 14, 629 AB; Suda, M 364 16 Νεανίσκου – 18 SVF I Nr. 315 19–p. 458.5 SVF I Nr. 20

1 μὲν οm. Φ 3 ἀδύνατα BPFΦ : ἀσύνετα Apelt 4 καταλίπεσθαι B 5 τεχνίταις  $B^2$  in lac. | δεῖν addidi 10 δοκεῖ BP : δύνη F 10–11 ἀθλιώτερον ὑμῶν F 11 post τῶν καλῶν pergit Φ 32 : εἰ μὴ ἡμεῖς ἐρασθησόμεθα | φιλοσόφων : φιλο- in mg  $B^1$  12 πολλὰ BPF : μεγάλα coni. Menagius, ab Arnim | ἀσόφους BP : σοφοὺς F, def. Menagius, ab Arnim, Gigante 13 εὐμαθεῖς M. Casaubon : ἀμαθεῖς BPF | τὸ Wilamowitz : τὰ BPF 14 ἐπιβαλλομένου BP et Athen. : ἐπιβαλομένου F et Suda | μεγάλα BPFΦ : μέγα Suda et Athen. 17 ἃ  $P^2Q$  : δ'  $BP^1FΦ$ 

προσκειμένου αὐτῷ, μὴ βουλόμενος ἀνέχεσθαι, πρῶτον μὲν ἐπὶ τὰ κεκονιμένα τῶν βάθρων ἐκάθιζεν αὐτόν, ἵνα μολύνῃ τὴν χλανίδα· ἔπειτα εἰς τὸν τῶν πτωχῶν τόπον, ὥστε συνανατρίβεσθαι τοῖς ῥάκεσιν αὐτῶν· καὶ τέλος ἀπῆλθεν ὁ νεανίσκος. Πάντων ἔλεγεν ἀπρεπέστατον εἶναι 5 τὸν τῦφον, καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν νέων. Μὴ τὰς φωνὰς καὶ τὰς λέξεις ἀπομνημονεύειν, ἀλλὰ περὶ τὴν διάθεσιν τῆς χρείας τὸν νοῦν ἀσχολεῖσθαι, μὴ ὥσπερ ἕψησίν τινα ἢ σκευασίαν ἀναλαμβάνοντας. Δεῖν τε ἔλεγε τοὺς νέους πάσῃ κοσμιότητι χρῆσθαι καὶ ⟨ἐν⟩ πορείᾳ καὶ σχήματι καὶ 10 περιβολῆ· συνεχές τε προεφέρετο τοὺς ἐπὶ τοῦ Καπανέως 23 Εὐριπίδου στίχους, ὅτι | βίος μὲν ἦν αὐτῷ ⟨πολύς⟩,

ήκιστα δ' ὄλβφ γαῦρος ἦν· φρόνημα δὲ οὐ(δέν) τι μεῖζον εἶχεν ἢ πένης ἀνήρ.

"Ελεγε δὲ μηδὲν εἶναι τῆς οἰήσεως ἀλλοτριώτερον 15 πρὸς κατάληψιν τῶν ἐπιστημῶν, μηδενός τε ἡμᾶς οὕτως εἶναι ἐνδεεῖς ὡς χρόνου. Ἐρωτηθεὶς τί ἐστι φίλος, ""Αλ-

- 5 Πάντων 6 SVF I Nr. 317; Arsen., p. 267 6 M $\dot{\eta}$  9 SVF I Nr. 309 9 Δε $\dot{\nu}$  14 SVF I Nr. 245; Arsen. ib. 12–14 Eurip. Suppl. 861–863 15–16 τῶν ἐπιστημῶν : SVF I Nr. 71 = 321 16 μηδενὸς 17 χρόνου : SVF I Nr. 323. Cf. Stob. 4.34.68 17–p. 459.1 SVF I Nr. 324; Gnom. Vat. 296; Arsen. ib. Cf. Aristot. EN I 4, 1166 a 31
- 2 κεκονιμένα Frob. : κεκομμένα  $BPFD\Phi$  3 χλανίδα  $BP\Phi$  : χλαμύδα F 4 ἡάκκεσιν B 5 ἀπρεπέστατον Arsen. et Richards : ἀπρεπέστερον BPF 8 ὄψησιν B 10 καὶ  $^1$  ⟨ἐν⟩ scripsi : καὶ BPF et Arsen. : ἐν Stephanus | καὶ  $^2$   $P^4HD$  : τῶ  $BP^1F$  11 συνεχῶς  $\Phi$  12 πολύς ex Eurip. add. Casaubon 13 δὲ  $^1$  BPF | δὲ  $^2$  BF : δ'  $P\PhiD$  14 οὐδέν Casaubon ex Eurip. : οὔ vel οὐ BPF | τοι B 15 οἰήσεως M. Casaubon : ποιήσεως BPFD 17 τί F, Gnom. et Arsen. : τίς BPD

λος," (ἔφη,) "ἐγώ." Δοῦλον ἐπὶ κλοπῆ, φασίν, ἐμαστίγου τοῦ δ' εἰπόντος "Εἵμαρτό μοι κλέψαι," ἔφη "Καὶ δαρῆναι." Τὸ κάλλος εἶπε τῆς σωφροσύνης ἄνθος εἶναι οἱ δὲ τοῦ κάλλους τὴν σωφροσύνην. Τῶν γνωρίμων τινὸς παιδάριον μεμωλωπισμένον θεασάμενος, πρὸς αὐτόν, "'Ορῶ σου," ἔφη, "τοῦ θυμοῦ τὰ ἴχνη." Πρὸς τὸν κεχρισμένον τῷ μύρῳ, "Τίς ἐστιν," ἔφη, "ὁ γυναικὸς ὄζων;" Διονυσίου δὲ τοῦ Μεταθεμένου εἰπόντος αὐτῷ διὰ τί αὐτὸν μόνον οὐ διορθοῖ, ἔφη ' "Οὐ γάρ σοι πιστεύω." Πρὸς τὸ φλυαροῦν μειράκιον, "Διὰ τοῦτο," εἶπε, "δύο ὧτα ἔχομεν, στόμα δὲ ἕν, ἵνα πλείω μὲν ἀκούωμεν, ἥττονα δὲ λέγωμεν."

Έν συμποσίω κατακείμενος σιγή την αιτίαν ήρωτήθη · 24 ἔφη οὖν τῷ ἐγκαλέσαντι ἀπαγγείλαι πρὸς τὸν βασιλέα ὅτι παρῆν τις πρεσβύτης σιωπᾶν ἐπιστάμενος ·ἦσαν δὲ οἱ 15 ἐρωτήσαντες παρὰ Πτολεμαίου πρέσβεις ἀφικόμενοι καὶ βουλόμενοι μαθεῖν τί εἴποιεν περὶ αὐτοῦ πρὸς τὸν βασιλέα. Ἐρωτηθεὶς πῶς ἔχει πρὸς λοιδορίαν, "Καθάπερ," εἶπεν, "εἰ πρεσβευτὴς ἀναπόκριτος ἀποστέλλοιτο." Φησὶ

1 Δοῦλον – 2 SVF I Nr. 298; Arsen. ib. 3 Τὸ κάλλος – 4 SVF I Nr. 330 4 Tῶν – 6 τὰ ἴχνη : SVF I Nr. 320 6 Πρὸς – 7 ὄζων : SVF I Nr. 318. Cf. Xenoph. Symp. 2.3 7-9 SVF I Nr. 303 = 423 9 Πρὸς – 11 SVF I Nr. 310; Arsen., p. 267 s. Cf. Stob. 3.36.19; Plut. De garrul. 502 C; De audiendo 39 B 12 Ἐν συμποσίφ – 16 τὸν βασιλέα : SVF I Nr. 284; Arsen., p. 268. Cf. Stob. 3.33.10; Plut. De garrul. 504 A 17–18 SVF I Nr. 283 18 Φησὶ δ' – p. 460.5 SVF I Nr. 278; Arsen., p. 267

1 ἔφη add. Cobet | ἐμαστήγου  $\mathbf{B}$  : ἐμαστίγουν  $\mathbf{F}$  2 ήμαρτο  $\mathbf{B}$  | ἔφη κλέψαι et δαρῆναι ἔφη  $\mathbf{P}$  | δαρεῖναι  $\mathbf{F}$  3 σωφροσύνης et 4 σωφροσύνην Cobet (cf. 7.130 εἶναι δὲ καὶ τὴν ὥραν ἄνθος ἀρετῆς) : φωνῆς et 4 φωνὴν  $\mathbf{BPF\Phi D}$  7 ἔφη τίς ἐστιν  $\mathbf{F}$  10 ἔχωμεν  $\mathbf{B}$  11 πλείω  $\mathbf{BP\Phi}$  et Arsen. : πλείονα  $\mathbf{F}$  | ἀκούομεν et λέγομεν  $\mathbf{F}$  13 οὖν om.  $\mathbf{F}$  14 πρεσβύτης  $\mathbf{\Phi}$  : om.  $\mathbf{BPF}$  :  $\langle \gamma$ έρων $\rangle$  τις Reiske | εἰδὼς σιωπᾶν  $\mathbf{\Phi}$  15 πτωλεμαίου  $\mathbf{B}$  18 πρεσβύτης  $\mathbf{B}$ 

δ' 'Απολλώνιος ὁ Τύριος, ἕλκοντος αὐτὸν Κράτητος τοῦ ἱματίου ἀπὸ Στίλπωνος, εἰπεῖν· " Ω Κράτης, λαβὴ φιλοσόφων ἐστὶν ἐπιδέξιος ἡ διὰ τῶν ἄτων πείσας οὖν ἕλκε τούτων· εἰ δέ με βιάζη, τὸ μὲν σῶμα παρὰ σοὶ ἔσται, ἡ δὲ ψυχὴ παρὰ Στίλπωνι."

25

5

Συνδιέτριψε δὲ καὶ Διοδώρῳ, καθά φησιν Ἱππόβοτος παρ' ῷ καὶ τὰ διαλεκτικὰ ἐξεπόνησεν. "Ηδη δὲ προκόπτων εἰσήει καὶ πρὸς Πολέμωνα ὑπ' ἀτυφίας, ὥστε φασὶ λέγειν ἐκεῖνον· "Οὐ λανθάνεις (με), ὧ Ζήνων, ταῖς κηπαίαις παρεισρέων θύραις καὶ τὰ δόγματα κλέπτων Φοινι- 10 κικῶς μεταμφιεννύς." Καὶ πρὸς τὸν δείξαντα δὲ αὐτῷ διαλεκτικὸν ἐν τῷ θερίζοντι λόγῳ ἐπτὰ διαλεκτικὰς ἰδέας πυθέσθαι, πόσας εἰσπράττεται μισθοῦ· ἀκούσαντα δὲ ἐκατόν, διακοσίας αὐτῷ δοῦναι· τοσοῦτον ἤσκει φιλομάθειαν. Φασὶ δὲ καὶ πρῶτον καθῆκον ἀνομακέναι καὶ λό- 15 γον περὶ αὐτοῦ πεποιηκέναι. Τούς τε Ἡσιόδου στίχους μεταγράφειν οὕτω·

Κεῖνος μὲν πανάριστος ὃς εὖ εἰπόντι πίθηται, ἐσθλὸς δ' αὖ κἀκεῖνος ὃς αὐτὸς πάντα νοήση.

26 Κρείττονα γὰρ εἶναι τὸν ἀκοῦσαι καλῶς δυνάμενον τὸ 20 λεγόμενον καὶ χρῆσθαι αὐτῷ τοῦ δι' αὑτοῦ τὸ πᾶν συν-

6-p. 461.15 SVF I Nr. 5 6-p. 461.2 Hippoboti Fr. 10 Gigante 11-15 SVF I Nr. 279 15 Φασὶ δὲ – 16 SVF I Nr. 230. Cf. DL 7.108 16 Τούς τε – p. 461.2 SVF I Nr. 235 18-19 Hes. Op. 295 et 293

3 ὁ διὰ  $\mathbf{F}$  4 ἔστω  $\mathbf{F}$  9 λανθάνης  $\mathbf{B}$  | με addidi 10 παρεισραίων  $\mathbf{B}$  | φοινικῶς  $\mathbf{F}$  11 μετ' ἀμφυεννὺς  $\mathbf{F}$  13 πόσας  $\mathbf{B}^1\mathbf{PF}$  : πόσου ss.  $\mathbf{B}^2$  14 φιλομαθίαν  $\mathbf{B}$  16 ἡσιώδου  $\mathbf{B}$  18 πίθηται  $\mathbf{F}^1$  et Frob. : πείθηται  $\mathbf{BPF}^2\mathbf{D}$  19 αὐτὸς  $\mathbf{BP}$  (et Hes.  $\Pi^5$ , Aristot. E.N. A 2, 1095 b 10) : αὐτῶ  $\mathbf{F}$  : αὐτῶ Hes. codd. | νοήση Casaubon : νοήσει  $\mathbf{BPF}$  21 καὶ χρῆσθαι  $\mathbf{PF}$  : κεχρῆσθαι  $\mathbf{B}$  | αὐτοῦ Huebner : αὐτοῦ  $\mathbf{BPF}$ 

νοήσαντος· τῷ μὲν γὰρ εἶναι μόνον τὸ συνεῖναι, τῷ δ' εὖ πεισθέντι προσεῖναι καὶ τὴν πρᾶξιν.

Ἐρωτηθεὶς δέ, φασί, διὰ τί αὐστηρὸς ὢν ἐν τῷ πότῷ διαχεῖται ἔφη· "Καὶ οἱ θέρμοι πικροὶ ὄντες βρεχόμενοι 5 γλυκαίνονται." Φησὶ δὲ καὶ 'Εκάτων ἐν τῷ δευτέρῷ τῶν Χρειῶν ἀνίεσθαι αὐτὸν ἐν ταῖς τοιαύταις κοινωνίαις. "Ελεγέ τε κρεῖττον εἶναι τοῖς ποσὶν ὀλισθεῖν ἢ τῆ γλώττη. Τὸ εὖ γίνεσθαι μὲν παρὰ μικρόν, οὐ μὴν μικρὸν εἶναι (οἱ δὲ Σωκράτους.)

27

Τὸν δ' οὕτ' ἄρ χειμὼν κρυόεις, οὐκ ὅμβρος ἀπείρων, οὐ φλὸξ ἠελίοιο δαμάζεται, οὐ νόσος αἰνή, οὐκ ἔροτις δήμου ἐναρίθμιος, ἀλλ' ὅ γ' ἀτειρὴς ἀμφὶ διδασκαλίῃ τέταται νύκτας τε καὶ ἦμαρ.

15

Οἵ γε μὴν κωμικοὶ ἐλάνθανον ἐπαινοῦντες αὐτὸν διὰ τῶν σκωμμάτων. Ὑνα καὶ Φιλήμων φησὶν οὕτως ἐν δράματι Φιλοσόφοις·

3-5 SVF I Nr. 285; Arsen. ib. Cf. Athen 2, 55 F; Galeni De anim. mor. 3 (IV, 777 K.) 3-6 Hecatonis Fr. 24 Gomoll 7 Ελεγε τε - γλώττη : SVF I Nr. 329; Arsen. ib. Cf. Gnom. Vat. 382 8 Τὸ εὖ - 9 SVF I Nr. 325. Cf. DL 2.32 16-p. 465.4 τὸν κύνα : SVF I Nr. 6

1 τῶ $^1$   $B^2$ P : τὸ  $B^1$ F 3 φασί scripsi : φησί BP : om. FΦ et Arsen., del. Cobet 4 πικροὶ οἱ ὄντε B 5 καὶ om. F 7 ὀλισθαίνειν Φ 8 μικρὸν $^1$   $B^1$ PF $^1$  : μικρῶν  $B^2$  in mg et  $F^2$  8–9 οἱ δὲ Σωκράτους secl. Cobet 10 λειπότατος B 12 κρουόεις  $F^1$  (corr.  $F^2$ ) ἱ οὐκ BPΦ : οὐτ' F 14 οὐκ ἕροτις ΦF (ἔρωτις) : οὐ κέροτις BP ἱ ἐναρίθμιος BPFΦ : ἐναρεῖ μένος Cobet : ἀναρίθμιος Gigante 15 τέτατε  $B^1$  (corr.  $B^2$ ) 16 ἐλάνθανον post v. 17 σκωμμάτων F 18 φιλοσόφοις om. Φ, secl. Cobet

Εἷς ἄρτος, ὄψον ἰσχάς, ἐπιπιεῖν ὕδωρ· φιλοσοφίαν καινὴν γὰρ οὧτος φιλοσοφεῖ, πεινῆν διδάσκει καὶ μαθητὰς λαμβάνει

(οί δὲ Ποσειδίππου).

"Ηδη δὲ καὶ εἰς παροιμίαν σχεδὸν ἐχώρησεν. Ἐλέγετο 5 γοῦν ἐπ' αὐτοῦ·

Τοῦ φιλοσόφου Ζήνωνος ἐγκρατέστερος.

'Αλλὰ καὶ Ποσείδιππος Μεταφερομένοις·

28

ώστ' ἐν ἡμέραις δέκα εἶναι δοκεῖν Ζήνωνος ἐγκρατέστερον.

10

Τῷ γὰρ ὄντι πάντας ὑπερεβάλλετο τῷ τε εἴδει τούτῷ καὶ τῇ σεμνότητι καὶ δὴ νὴ Δία τῇ μακροβιότητι · ὀκτὼ γὰρ πρὸς τοῖς ἐνενήκοντα βιοὺς ἔτη κατέστρεψεν, ἄνοσος καὶ ὑγιὴς διατελέσας. Περσαῖος δέ φησιν ἐν ταῖς 'Ηθικαῖς σχολαῖς δύο καὶ ἐνενήκοντα ἐτῶν τελευτῆσαι αὐτόν, ἐλ- 15 θεῖν δὲ 'Αθήναζε δύο καὶ εἴκοσιν ἐτῶν · ὁ δ' 'Απολλώνιός φησιν ἀφηγήσασθαι τῆς σχολῆς αὐτὸν ἕτη δυοῖν δέοντα ἑξήκοντα. 'Ετελεύτα δὲ οὕτως · ἐκ τῆς σχολῆς ἀπιὼν προσέπταισε καὶ τὸν δάκτυλον περιέρρηξε · παίσας δὲ τὴν

- 1-3 Philemonis Fr. 88 (*PCG* VII). Cf. Clem. *Strom.* 2.121.3 9-10 Posidippi Fr. 16 (*PCG* VII) 14-16 *FGrHist* 584 F 10 18 Έτελεύτα δὲ p. 463.3 *SVF* I Nr. 288. Cf. Stob. 3.7.44; Luciani *Macrob.* 19
- 1–3 in Clemente ordo versuum est 2, 3, 1 : sic Meineke, Huebner alii 1 εἷς ἄρτος Casaubon ex Clem. : εἰς ἄρτον BP FΦ 3 πίνειν B | λαμβάνειν B 4 secl. Rossi (37, p. 104) | ποσιδίππου BP 8 ποσίδιππος BPF 10 δοκεῖν εἶναι F 11 ὑπερεβάλετο Suda, Z 79 12 δὴ om. F | τῆ Cobet : καὶ BPF | μακροβιότητι Madvig et Heine (614) : μακαριότητι BPF et Suda 13 καὶ ss.  $B^1$  15 ἐνενήκοντα BPF 17 αὐτὸν post φησιν F 18 ἐτελεύτησε F | δὲ scripsi : δὴ BPF 19 προσέπτεσε B | παίσας P FΦ et Suda : πλήσας B : πλήξας D

10

15

γῆν τῆ χειρί, φησὶ τὸ ἐκ τῆς Νιόβης.

"Ερχομαι · τί μ' αὔεις;

29

30

Καὶ παραχρημα ἐτελεύτησεν, ἀποπνίξας ἑαυτόν.

'Αθηναΐοι δ' ἔθαψαν αὐτὸν ἐν τῷ Κεραμεικῷ καὶ ψη-5 φίσμασι τοῖς προειρημένοις ἐτίμησαν, τὴν ἀρετὴν αὐτῷ προσμαρτυροῦντες. Καὶ 'Αντίπατρος ὁ Σιδώνιος ἐποίησεν οὕτως εἰς αὐτόν·

Τῆνος ὅδε Ζήνων Κιτίφ φίλος, ὅς ποτ' "Ολυμπον ἔδραμεν, οὐκ "Οσση Πήλιον ἀνθέμενος, οὐδὲ τά γ' Ἡρακλῆος ἀέθλεε· τὰν δέ ποτ' ἄστρα ἀτραπ(ιτ)ὸν μούνας εὖρε σαοφροσύνας.

Καὶ ἄλλο Ζηνόδοτος ὁ Στωϊκός, Διογένους μαθητής

"Εκτισας αὐτάρκειαν, ἀφεὶς κενεαυχέα πλοῦτον, Ζήνων, σὺν πολιῷ σεμνὸς ἐπισκυνίῳ·

ἄρσενα γὰρ λόγον εὖρες, ἐνηθλήσω δὲ προνοία αἵρεσιν ἀτρέστου ματέρ' ἐλευθερίας.

Εἰ δὲ πάτρα Φοίνισσα, τίς ὁ φθόνος; Οὐ καὶ ὁ Κάδμος κεῖνος, ἀφ' οὖ γραπτὰν Ἑλλὰς ἔχει σελίδα;

Καὶ κοινῆ δὲ καὶ περὶ πάντων τῶν Στωϊκῶν ᾿Αθήναιος ὁ

- 1-2 Timothei Fr. 11 Page (PMG 787) 8-11 Anth. Pal., App. 3.104 Cougny 13-18 Anth. Pal. 7.117
- 2 αὔεις  $\mathbf{F}^1$ , ἀἵεις  $\mathbf{F}^2$  3 ἀποπνήξας  $\mathbf{B}$  4 κεραμικῶ  $\mathbf{B}$  5 αὐτοῦ  $\mathbf{F}$  6 σιδόνιος  $\mathbf{\Phi}$  7 εἰς αὐτόν  $\mathbf{\Phi}$ , Cobet : om. BPF 8 τῆνος  $\mathbf{F}$  et Anth. : τῆμος  $\mathbf{BP\Phi}$  | ὧδε  $\mathbf{F}$  | κιττίω  $\mathbf{P}^1\mathbf{F}\mathbf{\Phi}^1\mathbf{\Psi}$  9 οὐ κόρση  $\mathbf{F}$  10 ἀέθλεε Brunck et Toup : ἀέθλια  $\mathbf{BPF\Phi}$  et Anth. | τὰν Meibom., Jacobs : τὴν  $\mathbf{BPF\Phi}$  et Anth. | ἄστρα om.  $\mathbf{F}$  11 ἀτραπιτὸν Stephanus : ἀτραπὸν  $\mathbf{BPF\Phi}$  et Anth. | μούνας Meibom. : μοῦνος  $\mathbf{BPF\Phi}$  et Anth. 13 ἔκτισας  $\mathbf{B}^1\mathbf{PF}$  et Pal. 2 : ἔκτισαν Pal. 1 : κτήσας  $\mathbf{B}^2$  14 πολείω  $\mathbf{B}$  17 οὐ Porson (ad Eurip. Phoen. 1613) : ὃν  $\mathbf{BP}^1\mathbf{F}$  et Suda,  $\mathbf{K}$  21 : ἣν Pal. 1, ἦν Pal. 2, Frob. : ἧς  $\mathbf{P}^4$

έπιγραμματοποιός φησιν ούτως.

<sup>3</sup>Ω Στοϊκῶν μύθων εἰδήμονες, ὧ πανάριστα δόγματα ταῖς ἱεραῖς ἐνθέμενοι σελίσιν, τὰν ἀρετὰν ψυχᾶς ἀγαθὸν μόνον· ἄδε γὰρ ἀνδρῶν μούνα καὶ βιοτὰν ῥύσατο καὶ πόλιας.
Σαρκὸς δ' ἡδυπάθημα, φίλον τέλος ἀνδράσιν ἄλλοις, ἡ μία τῶν Μνήμης ἤνυσε θυγατέρων.

5

10

15

31 Εἴπομεν ὡς ἐτελεύτα ὁ Ζήνων καὶ ἡμεῖς ἐν τῆ Παμμέτρφ τοῦτον τὸν τρόπον

Τὸν Κιτιᾶ Ζήνωνα θανεῖν λόγος ὡς ὑπὸ γήρως πολλὰ καμὼν ἐλύθη μένων ἄσιτος·
οἱ δ' ὅτι προσκόψας ποτ' ἔφη χερὶ γαῖαν ἀλοίσας·
""Εργομαι αὐτόματος· τί δὴ καλεῖς με;"

"Ενιοι γὰρ καὶ τοῦτον τὸν τρόπον τελευτῆσαί φασιν αὐτόν. Καὶ περὶ μὲν τῆς τελευτῆς ταῦτα.

Φησὶ δὲ Δημήτριος ὁ Μάγνης ἐν τοῖς 'Ομωνύμοις τὸν πατέρα αὐτοῦ Μνασέαν πολλάκις ἄτε ἔμπορον 'Αθήναζε παραγίνεσθαι καὶ πολλὰ τῶν Σωκρατικῶν βιβλίων ἀπο32 φέρειν ἔτι παιδὶ ὄντι τῷ Ζήνωνι· ὅθεν καὶ ἐν τῇ πατρίδι

- **2–7** Anth. Pal. 9.496; Plan.; Suppl. Hell. 226 = DL 6.14 **10–13** Anth. Pal. 7.118 **16–p. 465.3** τὰς ἀποφάσεις : Demetrii F 22 Mejer
- 2 Στοϊκῶν scripsi ex Pal. : στωϊκῶν BPF, Plan. 3 σελίσι  $B^2F$  4 ψυχαῖς F 5 βιοτὰν BPF (βιο- ss.  $F^2$ ) : βιότου Pal. | πόληας F : πόλιος Pal. 6 δ' om. BPF, ex 6.14 add. Frob. 10 τὸν ss.  $F^2$  | κιττιᾶ  $P^1F$  : κιτιέα B et Pal. 11 ante μένων addunt οἱ δὲ  $P^4H$  et Pal. 12–13 om. Pal. 12 οἶδ' ὅτι F | ποτ' ἔφη F : ποτὲ φῆ BP | χερὶ  $P^2Q$  : χειρὶ  $BP^1F$  | γαῖαν ἀλοίσας PFB (ἀλύσας) : γαίαν ἀλοιῶν Cobet : γῆν ἀλοήσας Valckenaer (ad Eurip. Phoen. 856) 14 αὐτόν φασιν F 19 παιδίω F

συγκεκροτῆσθαι. Καὶ οὕτως ἐλθόντα εἰς ᾿Αθήνας Κράτητι παραβαλεῖν. Δοκεῖ δέ, φησί, καὶ τὸ τέλος αὐτὸς ὁρίσαι τῶν ⟨ἄλλων⟩ πλανωμένων περὶ τὰς ἀποφάσεις. "Ωμνυε δέ, φασί, καὶ κάππαριν, καθάπερ Σωκράτης τὸν κύνα.

5 "Ένιοι μέντοι, ἐξ ὧν εἰσιν οἱ περὶ Κάσσιον τὸν Σκεπτικόν, ἐν πολλοῖς κατηγόρουν τοῦ Ζήνωνος, πρῶτον μὲν τὴν ἐγκύκλιον παιδείαν ἄχρηστον ἀποφαίνειν λέγοντες ἐν ἀρχῆ τῆς Πολιτείας, δεύτερον ἐχθροὺς καὶ πολεμίους καὶ δούλους καὶ ἀλλοτρίους ἀλλήλων λέγειν αὐτὸν εἶναι 10 πάντας τοὺς μὴ σπουδαίους, καὶ γονεῖς τέκνων καὶ ἀδελφοὺς ἀδελφῶν, (καὶ) οἰκείους οἰκείων. Πάλιν ἐν τῆ Πολι- 33 τεία παριστάναι πολίτας καὶ φίλους καὶ οἰκείους καὶ ἐλευθέρους τοὺς σπουδαίους μόνον, ὥστε τοῖς Στωϊκοῖς οἱ γονεῖς καὶ τὰ τέκνα ἐχθροί· οὐ γάρ εἰσι σοφοί. Κοινάς τε 15 τὰς γυναῖκας δογματίζειν ὁμοίως ἐν τῆ Πολιτεία [καὶ] κατὰ τοὺς διακοσίους ⟨στίχους καὶ⟩ μήτε ἱερὰ μήτε δικαστήρια μήτε γυμνάσια ἐν ταῖς πόλεσιν οἰκοδομεῖσθαι. Περί τε νομίσματος οὕτως γράφειν· "Νόμισμα δὲ οὕτε ἀλ-

3-4 SVF I Nr. 32a. Cf. Athen. 9, 370 C 5 "Ενιοι – **p. 466.9** ρήτορι : Fr. 286 Deichgraeber (*Die gr. Empirikerschule*, 1965<sup>2</sup>) 5-8 τῆς Πολιτείας : SVF I Nr. 259 8 δεύτερον – 11 οἰκείων : SVF I Nr. 226 11 Πάλιν – 13 μόνον : SVF I Nr. 222 14 Κοινάς τε – 15 ἐν τῆ Πολιτεία : SVF I Nr. 269 15 καὶ – 17 SVF I Nr. 267 18-**p. 466.2** SVF I Nr. 268

1 συγκεκροτεῖσθαι BF | ἐλθόντας B 3 ἄλλων add. Madvig 5 κάσιον BP 6 κατηγόρουν Madvig : κατηγοροῦντες BPF | καὶ πρῶτον F 7 λέγοντες Madvig : λέγοντα BPF : λέγουσιν Reiske (servato v. 6 κατηγοροῦντες) 8 πολεμίους Aldobr. : πολεμικοὺς BPF 11 καὶ add. Huebner 12 παριστάναι scripsi : παριστάντα BPF 14 τὰ D : om. BPF 15 ἐν τῆ πολιτεία ὁμοίως F | καὶ del. Reiske 16 στίχους add. Menagius et καὶ addidi 17 ἐν F : ἐπὶ BP | οἰκοδομῆσθαι F

λαγής ἔνεκεν οἴεσθαι δεῖν κατασκευάζειν οὔτε ἀποδημίας ἕνεκεν." Καὶ ἐσθῆτι δὲ τῆ αὐτῆ κελεύειν χρῆσθαι ἄνδρας καὶ γυναῖκας καὶ μηδὲν μόριον ἀποκεκρύφθαι.

34 "Ότι δ' αὐτοῦ ἐστιν ἡ Πολιτεία καὶ Χρύσιππος ἐν τῷ Περὶ πολιτείας φησίν. Περί τε ἐρωτικῶν διείλεκται κατὰ 5 τὴν ἀρχὴν τῆς ἐπιγραφομένης Ἐρωτικῆς τέχνης ἀλλὰ καὶ ἐν ταῖς Διατριβαῖς τὰ παραπλήσια γράφει. Τοιουτότροπά τινά ἐστι παρὰ τῷ Κασσίῳ, ἀλλὰ καὶ Ἰσιδώρῳ τῷ Περγαμηνῷ ῥήτορι Ὁς καὶ ἐκτμηθῆναί φησιν ἐκ τῶν βιβλίων τὰ κακῶς λεγόμενα παρὰ τοῖς Στωϊκοῖς ὑπ' 10 ᾿Αθηνοδώρου τοῦ Στωϊκοῦ πιστευθέντος τὴν ἐν Περγάμῳ βιβλιοθήκην εἶτα ἀνατεθῆναι αὐτά, φωραθέντος τοῦ ᾿Αθηνοδώρου καὶ κινδυνεύσαντος. Καὶ τοσαῦτα μὲν περὶ τῶν ἀθετουμένων αὐτοῦ.

35 Γεγόνασι δὲ Ζήνωνες ὀκτώ· πρῶτος ὁ Ἐλεάτης, περὶ 15 οὖ λέξομεν· δεύτερος αὐτὸς οὖτος· τρίτος 'Ρόδιος, τὴν ἐντόπιον γεγραφὼς ἱστορίαν ἐνιαίαν· τέταρτος ἱστορικός, τὴν Πύρρου γεγραφὼς στρατείαν εἰς Ἰταλίαν καὶ Σικελίαν, ἀλλὰ καὶ ἐπιτομὴν τῶν πεπραγμένων 'Ρωμαίοις καὶ Καρχηδονίοις· πέμπτος Χρυσίππου μαθητής, βιβλία μὲν 20

- 2 Kαì-3 SVF I Nr. 257 15 πρῶτος : cf. 9.25-29 16 τρίτος : cf. FGrHist 523 T 1 17 τέταρτος : FGrHist 158 T 1 20 πέμπτος : SVF III Zenon. Tarsensis Nr. 1

όλίγα γεγραφώς, μαθητάς δὲ πλείστους καταλελοιπώς. έκτος ιατρός Ήροφίλειος, νοήσαι μεν ίκανός, γράψαι άτονος έβδομος γραμματικός, οδ πρός τοῖς άλλοις καὶ έπιγράμματα φέρεται όγδοος Σιδώνιος τὸ γένος, φιλό-5 σοφος Ἐπικούρειος καὶ νοῆσαι καὶ ἑρμηνεῦσαι σαφής.

Μαθηταὶ δὲ Ζήνωνος πολλοὶ μέν, ἔνδοξοι δὲ Περσαῖος 36 Δημητρίου Κιτιεύς, δν οί μεν γνώριμον αὐτοῦ, οί δε οἰκέτην ένα τῶν εἰς βιβλιογραφίαν πεμπομένων αὐτῶ παρὰ 'Αντιγόνου, οῦ καὶ τροφεὺς ἦν τοῦ παιδὸς 'Αλκυονέως. 10 Διάπειραν δή ποτε βουληθείς λαβείν αὐτοῦ ὁ 'Αντίγονος έποίησεν αὐτῷ πλαστῶς ἀγγελθῆναι ὡς εἴη τὰ χωρία αὐτοῦ πρὸς τῶν πολεμίων ἀφηρημένα καὶ σκυθρωπάσαντος, "'Ορᾶς," ἔφη, "ὅτι οὐκ ἔστιν ὁ πλοῦτος ἀδιάφορον;"

Βιβλία δὲ αὐτοῦ φέρεται τάδε.

15 Περὶ βασιλείας, Πολιτεία Λακωνική. Περί γάμου, Περὶ ἀσεβείας, Θυέστης, Περὶ ἐρώτων, 20 Προτρεπτικοί. Διατριβών, Χρειῶν δ΄,

**6-p. 468.2** *SVF* I Nr. 435 **6–13** FGrHist 584 T 1 7 oiκέτην: cf. Athen. 4, 162 DE

1 μαθητάς – καταλελοιπώς om.  $\mathbf{F}$  2 νοῆσαι – 3 ἄτονος 3 πρός τοῖς ἄλλοις om. F 4 σιδόνιος F 4 φιλόσοφος - 5  $σαφης om. F 7 κιττιεὺς <math>FP^4$  | ων Pδιάπειραν addit ex • 32 Τούτου λέγοντος ως ου λυπηθήσεται ο σοφός Menagius | δή BPD : δέ F | αὐτοῦ λαβεῖν F άγγελθηναι Stephanus : άγγεληναι BPFφ 12 άφειρημένα **B** | post άφηρημένα pergit **Φ** : καὶ ἡ γυνὴ καὶ οἱ παίδες ἔφη om. D et Frob., del.  $P^4$  14 δè om. F 22 Διατριβών  $\langle \delta' \rangle$  Gigante

'Απομνημονεύματα, Πρὸς τοὺς Πλάτωνος νόμους ζ΄.

Κοινή δὲ περὶ πάντων τῶν Στωϊκῶν δογμάτων ἔδοξέ μοι ἐν τῷ Ζήνωνος εἰπεῖν βίῳ διὰ τὸ τοῦτον κτίστην γενέσθαι τῆς αἰρέσεως. Ἔστι μὲν οὖν αὐτοῦ καὶ τὰ προγεγραμμένα βιβλία πολλά, ἐν οἷς ἐλάλησεν ὡς οὐδεὶς τῶν

3-15 SVF I Nr. 38 5 Διονύσιος -7 cf. 7.166 9-10 SVF I Nr. 301. Cf. Plut. De audiendo 47 E (= SVF I Nr. 464); Suda, Δ 202 12 λέξομεν : cf. 7.177-178 12 <sup>7</sup>Ησαν δὲ - 15 Ηippoboti Fr. 11 Gigante 15 Σιδώνιος : immo Ταρσεύς. Cf. 7.35; 41 et 84; Suda, Z 80 16 - p. 494.9 τὸ λογικόν : ed. M. Baldassarri (1986). Cf. J. Mansfeld, Elenchos 7 (1986) 351-373 18-19 τὰ προγεγραμμένα βιβλία : cf. 7.4

3 Μιλτιάδου J.B. Carpzov ( $Paradoxon\ Stoicum\ ...$ , Lipsiae, 1742, 218) : μιλτιάδης BPF : Μιλτιάδους Frob. 4 Χαλκηδόνιος (ex 7.165) Von der Muehll ( $Mus.\ Helv.\ 20\ [1963]\ 6-9$ ) : καρχηδόνιος PFB (χι-) 6 έτι om. F 8 φαννίνου F | ἄσιος P 9 ἀφομοίου BP 10 ⟨έγ⟩γράφονται Reiske : γράφονται BPF 11 τὴν om. F 11 καὶ λέξομεν – 12 κλεάνθους om. F 12 τῶ ss.  $P^2$  13 καθά φησιν ἱππόβοτος om. F | φιλονείδης F 14 ποσιδώνιος B, ποσειδόνιος F 15 σιδώνιος BPF : Ταρσεύς Gigante

Στωϊκῶν. Τὰ δὲ δόγματα κοινῶς ἐστι τάδε· λελέχθω δ' ἐπὶ κεφαλαίων, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ποιεῖν εἰώθαμεν.

Τριμερῆ φασιν εἶναι τὸν κατὰ φιλοσοφίαν λόγον εἶ- 39 ναι γὰρ αὐτοῦ τὸ μέν τι φυσικόν, τὸ δὲ ἠθικόν, τὸ δὲ λογι- 5 κόν. Οὕτω δὲ πρῶτος διεῖλε Ζήνων ὁ Κιτιεὺς ἐν τῷ Περὶ λόγου καὶ Χρύσιππος ἐν τῷ α΄ Περὶ λόγου καὶ ἐν τῆ α΄ τῶν Φυσικῶν καὶ ᾿Απολλόδωρος καὶ Σύλλος ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Εἰς τὰ δόγματα εἰσαγωγῶν καὶ Εὕδρομος ἐν τῆ Ἦθικῆ στοιχειώσει καὶ Διογένης ὁ Βαβυλώνιος καὶ Ποσειδώνιος. 10 Ταῦτα δὲ τὰ μέρη ὁ μὲν ᾿Απολλόδωρος τόπους καλεῖ, ὁ

10 Ταυτα σε τα μερη ο μεν Απολλοσωρος τοπους καλει, ο δὲ Χρύσιππος καὶ Εὔδρομος εἴδη, ἄλλοι γένη. Εἰκάζουσι 40 δὲ ζῷῷ τὴν φιλοσοφίαν, ὀστοῖς μὲν καὶ νεύροις τὸ λογικὸν προσομοιοῦντες, τοῖς δὲ σαρκωδεστέροις τὸ ἠθικόν, τῆ δὲ ψυχῆ τὸ φυσικόν. "Η πάλιν ῷῷ· τὰ μὲν γὰρ ἐκτὸς εἶ-15 ναι τὸ λογικόν, τὰ δὲ μετὰ ταῦτα τὸ ἡθικόν, τὰ δ' ἐσωτάτω τὸ φυσικόν. "Η ἀγρῷ παμφόρῳ· ⟨οῦ⟩ τὸν μὲν περιβεβλημένον φραγμὸν ⟨εἶναι⟩ τὸ λογικόν, τὸν δὲ καρπὸν τὸ ἡθικόν, τὴν δὲ γῆν καὶ τὰ δένδρα τὸ φυσικόν. "Η πόλει καλῶς τετειχισμένη καὶ κατὰ λόγον διοικουμένη.

3-11 γένη : SVF I Nr. 45, II Nr. 37; III Apollod. Nr. 1; Eudromi Nr. 1; Diog. Nr. 16; Posidonii F 87 Edelstein-Kidd<sup>2</sup>; F 252a Theiler 11-19 SVF II Nr. 38, Cf. S.E. Adv. math. 7.16-19

1 τὰ δὲ δόγματα BP: τὰ στωϊκὰ δόγματα minio ut tit.  $F^1$ 1 κοινῶς -2 εἰώθαμεν in mg infer.  $F^2$  3 φησὶν B 4 τι P F: τοι B | τὸ δὲ ἡθικόν, τὸ δὲ λογικὸν in mg  $B^2$  5 κιττιεὺς PF 6 ἐν τῆ πρώτη B, ἐν τῆ α΄ PF: ἐν τῷ α΄ Long 7 καὶ Σύλλος Aldobr. conl. Cic. N.D. 1.93 : ὁ ἔφηλος  $B^2$  (-ι- $B^1$ ), def. Nietzsche (Rh. M. 23 [1868] 632) et Von der Muehll (M. Helv. 20 [1963] 1–6) : ὁ ἔφιλος  $B^1F$ : ὁ ἔφιλλος P 9 ποσιδώνιος P 10 δὲ οπ. P 14 ἐκτὸς ss.  $P^3WH$ : οπ.  $P^1QD$ : ἔξω  $P^5$ : ἔξωθεν S.E. 15 τὰ $P^2$   $P^3$ : τὸ  $P^3$  16 οὖ add. ab Arnim (ἴνα S.E.) 17 εἶναι addidi (cf. v. 14) 17–18 τὸν ἡθικὸν P 18 καὶ scripsi : ἢ PPF

Καὶ οὐθὲν μέρος τοῦ ἑτέρου προκεκρίσθαι, καθά τινες αὐτῶν φασιν, ἀλλὰ μεμίχθαι αὐτά· καὶ τὴν παράδοσιν μικτὴν ἐποίουν. "Αλλοι δὲ πρῶτον μὲν τὸ λόγικον τάττουσι, δεύτερον δὲ τὸ φυσικόν, καὶ τρίτον τὸ ἡθικόν· ὧν ἐστι Ζήνων ἐν τῷ Περὶ λόγου καὶ Χρύσιππος καὶ 'Αρχέδη 5 μος καὶ Εὔδρομος.

41 'Ο μὲν γὰρ Πτολεμαεὺς Διογένης ἀπὸ τῶν ἡθικῶν ἄρχεται, ὁ δ' ᾿Απολλόδωρος δεύτερα τὰ ἡθικά, Παναίτιος δὲ καὶ Ποσειδώνιος ἀπὸ τῶν φυσικῶν ἄρχονται, καθά φησι Φανίας ὁ Ποσειδωνίου γνώριμος ἐν τῷ πρώτῷ τῶν Ποσει- 10 δωνείων σχολῶν. 'Ο δὲ Κλεάνθης εξ μέρη φησί, διαλεκτικόν, ἡητορικόν, ἡθικόν, πολιτικόν, φυσικόν, θεολογικόν. "Αλλοι δὲ οὐ τοῦ λόγου ταῦτα μέρη φασίν, ἀλλ' αὐτῆς ⟨τῆς⟩ φιλοσοφίας, ὡς Ζήνων ὁ Ταρσεύς. Τὸ δὲ λογικὸν μέρος φασὶν ἔνιοι εἰς δύο διαιρεῖσθαι ἐπιστήμας, εἰς 15 ἡητορικὴν καὶ εἰς διαλεκτικήν. Τινὲς δὲ καὶ εἰς τὸ ὁρικὸν εἶδος, τό (τε) περὶ κανόνων καὶ κριτηρίων ἔνιοι δὲ τὸ ὁρικὸν περιαιροῦσι.

42 Τὸ μὲν οὖν περὶ κανόνων καὶ κριτηρίων παραλαμ - βάνουσι πρὸς τὸ τὴν ἀλήθειαν εὑρεῖν [ἐν] αὐτῷ γὰρ τὰς 20

1–11 σχολῶν : Posidonii F 91 Edelstein-Kidd² = F 253 Theiler 1–3 SVF II Nr. 41 3 "Αλλοι – 6 SVF I Nr. 46; II Nr. 43 11 'O δὲ – 12 SVF I Nr. 482; F 1 Watanabe (1988) 13 "Αλλοι δὲ – 14 SVF III Zen. Tars. Nr. 3 14 Tò δὲ – p. 471.7 SVF II Nr. 48

1 προκεκρίσθαι BPF : ἀποκεκρίσθαι Cobet 1–2 τινες αὐτῶν φασιν BP : φασι τινες F 2 ἀλλὰ μεμίχθαι  $P^2Q$  : ἀναμεμίχθαι BP $^1F$  4 δὲ om. F 5 ἐν τῶ περὶ λόγου om. F | ἀρχαίδημος B 7 πτωλεμιεὺς B 10 φανίας BP : φάννίας  $(\phi$ - ss.  $F^2)$  F : Φαινίας Long | Ποσειδωνιείων Reiske 14 τῆς add. Frob. : om. BPFD 16 εἰς $^1$  om. F 17 εἶδος expunxit  $P^4$  | τε add. Usener 18 περιδιαιροῦσι B 20 ἐν delevi

τῶν φαντασιῶν διαφορὰς ἀπευθύνουσι. Καὶ τὸ ὁρικὸν δὲ ὁμοίως πρὸς ἐπίγνωσιν τῆς ἀλήθειας· διὰ γὰρ τῶν ἐννοι- ῶν τὰ πράγματα λαμβάνεται. Τήν τε ἡητορικὴν ἐπιστήμην εἶναι τοῦ εὖ λέγειν περὶ τὸν ἐν διεξόδῷ λόγον καὶ τὴν διαλεκτικὴν τοῦ ὀρθῶς διαλέγεσθαι περὶ τὸν ἐν ἐρωτήσει καὶ ἀποκρίσει λόγον· ὅθεν καὶ οὕτως αὐτὴν ὁρίζονται, ἐπιστήμην ἀληθῶν καὶ ψευδῶν καὶ οὐδετέρων.

Καὶ τὴν μὲν ἡητορικὴν αὐτὴν εἶναι λέγουσι τριμερῆ τὸ μὲν γὰρ αὐτῆς εἶναι συμβουλευτικόν, τὸ δὲ δικανικόν, 10 τὸ δὲ ἐγκωμιαστικόν. Εἶναι δ' αὐτῆς τὴν διαίρεσιν εἴς τε 43 τὴν εὕρεσιν καὶ εἰς τὴν φράσιν καὶ εἰς τὴν τάξιν καὶ εἰς τὴν ὑπόκρισιν. Τὸν δὲ ἡητορικὸν λόγον εἴς τε τὸ προοίμιον καὶ εἰς τὴν διήγησιν καὶ ⟨εἰς⟩ τὰ πρὸς τοὺς ἀντιδίκους καὶ ⟨εἰς⟩ τὸν ἐπίλογον.

15 Τὴν δὲ διαλεκτικὴν διαιρεῖσθαι εἴς τε τὸν περὶ τῶν σημαινομένων καὶ ⟨εἰς τὸν περὶ⟩ τῆς φωνῆς τόπον· καὶ τὸν μὲν τῶν σημαινομένων εἴς τε τὸν περὶ τῶν φαντασιῶν τόπον καὶ ⟨εἰς⟩ τὸν ἐκ τούτων ὑφισταμένων λεκτῶν αὐτοτελῶν καὶ ἀξιωμάτων καὶ κατηγορημάτων καὶ τῶν ὁμοίων 20 ὀρθῶν καὶ ὑπτίων καὶ γενῶν καὶ εἰδῶν, ὁμοίως δὲ καὶ λόγων καὶ τρόπων καὶ συλλογισμῶν καὶ τῶν παρὰ τὴν φωνὴν

#### 8-14 SVF II Nr. 295

4 εἶναι scripsi : οὖσαν BPFD 4 τοῦ εὖ λέγειν -7 ἐπιστήμην in mg  $\mathbf{F}^2$  4 τὸν et λόγον  $\mathbf{BP}^1$  : τῶν et λόγων  $\mathbf{P}^2\mathbf{QF}^2$  5 τὸν et  $\mathbf{6}$  λόγον ss.  $\mathbf{B}^2$  : τῶν et λόγων  $\mathbf{B}^1\mathbf{PF}^2$  8 αὐτὴν εἶναι om.  $\mathbf{F}$  9 εἶναι om.  $\mathbf{F}$  | βουλευτικὸν  $\mathbf{F}$  | δικανικὸν  $\mathbf{BPF}^2$  : κανονικὸν  $\mathbf{F}^1$  12 ἀπόκρισιν  $\mathbf{B}$  13 εἰς² addidi | τὰ περὶ πρὸς  $\mathbf{F}$  14 εἰς addidi 15 δὲ  $\mathbf{F}$  : om.  $\mathbf{BP}$  15 εἴς τε -16 τῶν σημαινομένων in mg super.  $\mathbf{F}^2$  16 εἰς τὸν περὶ addidi | τόπων  $\mathbf{F}^2$  17 τὸν  $\mathbf{PF}$  : τῶν  $\mathbf{B}$  | τῶν² om.  $\mathbf{F}$  | τόπον  $\mathbf{Frob}$ . : τύπον  $\mathbf{BPFD}$  18 (εἰς) τὸν scripsi : τῶν  $\mathbf{BPFD}$  1 δ' ἐκτῶν  $\mathbf{B}$  18-19 ἀξιωμάτων καὶ αὐτοτελῶν  $\mathbf{BPF}$ , transposui conl. 7.63 20 δὲ om.  $\mathbf{F}$ 

44 καὶ τὰ πράγματα σοφισμάτων · ὧν εἶναι ψευδομένους λόγους καὶ ἀληθεύοντας καὶ ἀποφάσκοντας σωρείτας τε καὶ τοὺς ὁμοίους τούτοις, ἐλλιπεῖς καὶ ἀπόρους καὶ περαίνοντας καὶ ἐγκεκαλυμμένους κερατίνας τε καὶ οὔτιδας καὶ θερίζοντας.

Εἶναι δὲ τῆς διαλεκτικῆς ἴδιον τόπον καὶ τὸν προειρημένον περὶ αὐτῆς τῆς φωνῆς, ἐν ῷ δείκνυται ἡ ἐγγράμματος φωνὴ καὶ τίνα τὰ τοῦ λόγου μέρη, καὶ περὶ σολοικισμοῦ καὶ βαρβαρισμοῦ καὶ ποιημάτων καὶ ἀμφιβολιῶν καὶ περὶ ἐμμελοῦς φωνῆς καὶ περὶ μουσικῆς καὶ περὶ ὅρων 10 κατά τινας καὶ διαιρέσεων καὶ λέξεων.

5

45 Εὐχρηστοτάτην δέ φασιν εἶναι τὴν περὶ τῶν συλλογισμῶν θεωρίαν· τὸ γὰρ ἀποδεικτικὸν ἐμφαίνειν, ὅπερ συμβάλλεσθαι πολὺ πρὸς διόρθωσιν τῶν δογμάτων καὶ τάξιν καὶ μνήμην, ⟨ὥστε⟩ τὸ ἐπιστατικὸν κατάλημμα ἐμβαίνειν. 15

Εἶναι δὲ τὸν λόγον αὐτὸν σύστη(μα ἐκ λημ)μάτων καὶ ἐπιφορᾶς· τὸν δὲ συλλογισμὸν λόγον συλλογιστικὸν ἐκ τούτων· τὴν δὲ ἀπόδειξιν λόγον διὰ τῶν μᾶλλον καταλαμβανομένων τὸ ἦττον καταλαμβανόμενον περαίνοντα.

Τὴν δὲ φαντασίαν εἶναι τύπωσιν ἐν ψυχῆ, τοῦ ὀνόμα- 20 τος οἰκείως μετενηνεγμένου ἀπὸ τῶν τύπων τῶν ἐν τῷ κη- 46 ρῷ ὑπὸ τοῦ δακτυλίου γινομένων. Τῆς δὲ φαντασίας τὴν

### **16–19** *SVF* II Nr. 235 **20-p. 473.6** *SVF* II Nr. 53

2 καὶ ἀποφάσκοντας om. F | σωρείτας BPFD : σωρίτας P | Η είνεκαλυμένους P | P | Α είνεκαλυμένους P | P | P | Α είνεκαλυμένους P | P | P | Α είνεκαλυμένους P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |

μὲν καταληπτικήν, τὴν δὲ ἀκατάληπτον· καταληπτικὴν μέν, ἣν κριτήριον εἶναι τῶν πραγμάτων φασί, τὴν γινομένην ἀπὸ ὑπάρχοντος κατ' αὐτὸ τὸ ὑπάρχον ἐναπεσφραγισμένην καὶ ἐναπομεμαγμένην ἀκατάληπτον δὲ [ἢ] τὴν μὴ ἀπὸ ὑπάρχοντος, ἢ ἀπὸ ὑπάρχοντος μέν, μὴ κατ' αὐτὸ δὲ τὸ ὑπάρχον· τὴν μὴ τρανῆ μηδὲ ἔκτυπον.

Αὐτὴν δὲ τὴν διαλεκτικὴν ἀναγκαίαν εἶναι καὶ ἀρετὴν ἐν εἴδει περιέχουσαν ἀρετάς· τὴν δὲ ἀπροπτωσίαν ἐπιστήμην τοῦ πότε δεῖ συγκατατίθεσθαι καὶ μή· τὴν δὲ 47 10 ἀνεικαιότητα ἰσχυρὸν λόγον πρὸς τὸ εἰκός, ὥστε μὴ ἐνδιδόναι αὐτῷ· τὴν δὲ ἀνελεγξίαν ἰσχὺν ἐν λόγῳ, ὥστε μὴ ἀπάγεσθαι ὑπὸ (τοῦ) αὐτοῦ εἰς τὸ ἀντικείμενον· τὴν δὲ ἀματαιότητα ἕξιν ἀναφέρουσαν τὰς φαντασίας ἐπὶ τὸν ὀρθὸν λόγον. Αὐτήν τε τὴν ἐπιστήμην φασὶν ἢ κατάληψιν 15 ἀσφαλῆ ἢ ἕξιν ἐν φαντασιῶν προσδέξει ἀμετάπτωτον ὑπὸ λόγου. Οὐκ ἄνευ δὲ τῆς διαλεκτικῆς θεωρίας τὸν σοφὸν ἄπτωτον ἔσεσθαι ἐν λόγῳ· τό τε γὰρ ἀληθὲς καὶ τὸ ψεῦδος διαγινώσκεσθαι ἀπ' αὐτῆς καὶ τὸ πιθανὸν τό τε ἀμφιβόλως λεγόμενον διευκρινεῖσθαι· χωρίς τε αὐτῆς οὐκ εἶ-20 ναι ὁδῷ ἐρωτᾶν καὶ ἀποκρίνεσθαι.

Διατείνειν δὲ τὴν ἐν ταῖς ἀποφάσεσι προπέτειαν καὶ 48 ἐπὶ τὰ γινόμενα, ὥστε εἰς ἀκοσμίαν καὶ εἰκαιότητα τρέπεσθαι τοὺς ἀγυμνάστους ἔχοντας τὰς φαντασίας. Οὐκ

## **7-p. 474.5** SVF II Nr. 130 **14-16** SVF I Nr. 68

1 ἀκατάλημπτον B 2 φασὶ P : om. BF 4 ἀκατάλημπτον B¹ (corr. B²) | ἢ del. Menagius 5 μὲν ss. B² 6 τὸ ss.  $P^2$  | τὴν – ἔκτυπον expunxit  $B^2$  8 δὲ scripsi : τε BP F 10 ἀνεικότητα F | ἰσχυρὸν λόγον BPF : ἰσχυρόνοιαν coni. Usener | εἰκὸς BPF : εἰκαῖον Reiske 12 ὑπάγεσθαι F | ὑπο ⟨τοῦ⟩ scripsi (i.e. ὑπὸ τοῦ εἰκότος) : ὑπ' BPF 13 ἀματαιότητα : ἀ- ss.  $F^2$  15 προσδέξει BP (-έξει  $B^2$ ) : πρὸς λέξιν F 18 διαγιγνώσκεσθαι B | ἀπ' BPF : ὑπ' D et Frob. 19 διευκρίνεσθαι  $P^1$  (corr.  $P^2$ ) 21 ἀποφάνσεσι ab Arnim

άλλως δὲ ὀξὺν καὶ ἀγχίνουν καὶ τὸ ὅλον δεινὸν ἐν λόγοις φανήσεσθαι τὸν σοφόν τοῦ γὰρ αὐτοῦ εἶναι ὀρθῶς διαλέγεσθαι καὶ διαλογίζεσθαι καὶ τοῦ αὐτοῦ πρός τε τὰ προκείμενα διαλεγθήναι καὶ πρὸς τὸ ἐρωτώμενον ἀποκρίνασθαι, άπερ έμπείρου διαλεκτικής άνδρὸς είναι.

5

10

Έν οὖν τοῖς λογικοῖς ταῦτα δὴ αὐτοῖς δοκεῖ κεφαλαιωδώς. Καὶ ίνα καὶ κατὰ μέρος εἴπωμεν, καὶ τὰ δὴ ἄπερ αύτων είς την είσαγωγικήν τείνει τέχνην, και αύτα έπί λέξεως τίθησι Διοκλής ὁ Μάγνης ἐν τῆ Ἐπιδρομή τῶν φιλοσόφων, λέγων ούτως.

49

"'Αρέσκει τοῖς Στωϊκοῖς τὸν περὶ φαντασίας καὶ αίσθήσεως προτάττειν λόγον, καθότι τὸ κριτήριον, ὧ ἡ ἀλήθεια τῶν πραγμάτων γινώσκεται, κατὰ γένος φαντασία έστί, καὶ καθότι ὁ περὶ συγκαταθέσεως καὶ ὁ περὶ καταλή ψεως καὶ νοήσεως λόγος, προάγων τῶν ἄλλων, οὐκ ἄνευ 15 φαντασίας συνίσταται. Προηγείται γάρ ή φαντασία, είθ' ή διάνοια ἐκλαλητικὴ ὑπάρχουσα, ὃ πάσχει ὑπὸ τῆς φαντασίας, τοῦτο ἐκφέρει λόγω.

Διαφέρει δὲ φαντασία καὶ φάντασμα φάντασμα μὲν 50 γάρ έστι δόκησις διανοίας, οία γίνεται κατά τους ύπνους, 20 φαντασία δέ έστι τύπωσις έν ψυγή, τουτέστιν άλλοίωσις, ώς ὁ Χούσιππος ἐν τῶ Β΄ Περὶ ψυγῆς ὑφίσταται. Οὐ γὰρ

6-p. 494.9 cf. K. Huelser, Die Fragmente zur Dialektik der 8-10 V. Celluprica, Orpheus 10 (1989) Stoiker I-IV (1987) 11-p. 494.9 τὸ λογικόν : ed. U. Egli (1981) 11-18 SVF II Nr. 52 19-p. 475.10 λαμβανομένων : Suda, Φ 85 19-p. 475.3 γίνεσθαι : SVF II Nr. 55

1 δè scripsi :  $\tau \in BPF$  4 προκείμενα  $DP^4H$  : προσκείμενα  $\mathbf{BP^1Q}$  : λεγόμενα  $\mathbf{F}$  | ἀποκρίνεσθαι  $\mathbf{B}$ ἐμπείρου addit καὶ  $\mathbf{F}$  6 δὴ scripsi : τὲ  $\mathbf{BP^2D}$  : τὰ  $\mathbf{F}$  : del. Cobet | δοκεῖ Roeper<sup>2</sup> (44) : δοκεῖν  $\mathbf{BPF}$  7 καὶ<sup>2</sup> om.  $\mathbf{F}$  | εἴπωμεν Cobet : εἴπομεν F : εἴποιμεν BPD | τὰ δὴ scripsi : τάδε BPF 8 τίνει  $P^1$  (corr.  $P^4$ ) 9 διογνής F 13 γιγνώ-14  $\delta^2$  om. F 22 τῶ β' Long post J. ab Arnim (τῆ σκεται Β β') : τῶ ιβ' ΒΡΓΟ

δεκτέον τὴν τύπωσιν οἱονεὶ τύπον σφραγιστῆρος, ἐπεὶ ἀνένδεκτόν ἐστι πολλοὺς τύπους κατὰ τὸ αὐτὸ περὶ τὸ αὐτὸ γίνεσθαι. Νοεῖται δὲ φαντασία ἡ ἀπὸ ὑπάρχοντος κατὰ τὸ ὑπάρχον ἐναπομεμαγμένη καὶ ἐναποτετυπωμένη καὶ ἐν-5 απεσφραγισμένη, οἵα οὐκ ἂν γένοιτο ἀπὸ μὴ ὑπάρχοντος.

Τῶν δὲ φαντασιῶν κατ' αὐτοὺς αἱ μέν εἰσιν αἰσθητι- 51 καί, αἱ δ' οὕ· αἰσθητικαὶ μὲν αἱ δι' αἰσθητηρίου ἢ αἰσθητηρίων λαμβανόμεναι, οὐκ αἰσθητικαὶ δὲ αἱ διὰ τῆς διανοίας, καθάπερ τῶν ἀσωμάτων καὶ τῶν ἄλλων τῶν λόγφ 10 λαμβανομένων. Τῶν δὲ αἰσθητικῶν (αἱ μὲν) ἀπὸ ὑπαρχόντων μετὰ εἴξεως καὶ συγκαταθέσεως γίνονται· εἰσὶ δὲ τῶν φαντασιῶν καὶ ἐμφάσεις αἱ ὡσαν(εὶ) ἀπὸ ὑπαρχόντων γινόμεναι.

Έτι τῶν φαντασιῶν αἱ μέν εἰσι λογικαί, αἱ δὲ ἄλογοι 15 λογικαὶ μὲν αἱ τῶν λογικῶν ζώων, ἄλογοι δὲ αἱ τῶν ἀλόγων. Αἱ μὲν οὖν λογικαὶ νοήσεις εἰσίν, αἱ δὲ ἄλογοι οὐ τετυχήκασιν ὀνόματος. Καὶ αἱ μέν εἰσι τεχνικαί, αἱ δὲ ἄτεχνοι ἀλλως γοῦν θεωρεῖται ὑπὸ τεχνίτου εἰκὼν καὶ ἄλλως ὑπὸ ἀτέχνου.

20 Αἴσθησις δὲ λέγεται κατὰ τοὺς Στωϊκοὺς τό τε ἀφ' ἡγε- 52 μονικοῦ πνεῦμα ἐπὶ τὰς αἰσθήσεις διῆκον καὶ ἡ δι' αὐτῶν

3-5 SVF II Nr. 60. Cf. Cic. Acad. pr. 2.77 (= SVF I Nr. 59): ex eo quod esset, sicut esset, impressum et signatum et effictum 6-19 SVF II Nr. 61 20-p. 476.6 τούτους: SVF II Nrr. 71 et 84; I Nr. 62

2 περὶ τὸ αὐτὸ  $\mathbf{FP^4D}$  et  $\mathit{Suda}$  : τῶ αὐτῶ  $\mathbf{BP^1}$  3 νοῆτε  $\mathbf{B^1}$  (corr.  $\mathbf{B^2}$ ) | κατ' (αὐτὸ) τὸ Usener (cf. 7.46) 4 καὶ ἐναποτετυπωμένη οπ.  $\mathbf{F}$  | -αποτετυπωμένη καὶ ἐν- in mg  $\mathbf{B^2}$  | ἐναποσφραγισμένη  $\mathbf{F}$  6 αὐτῶν  $\mathbf{F}$  9 post καθάπερ addit καὶ ἐπὶ  $\mathbf{F}$ , agn. Cobet | καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων  $\mathbf{F}$ , Cobet | τῶν  $\mathbf{BPF}$  : τῶ  $\mathbf{F}$  10 αἰσθητικῶν  $\mathbf{BPF}$  : (φαντασιῶν αἰ) αἰσθητικαὶ Gigante | αὶ μὲν add. ab Amim 12 καὶ ἐμφάσεις – 14 αὶ μέν εἰσι in mg super.  $\mathbf{F^2}$  12 αὶ ὡσαν(εὶ) Huebner : αὶ ὡς ἂν  $\mathbf{B}$   $\mathbf{P}$  : ἔως ἂν  $\mathbf{F^2}$  14 λογικαὶ  $\mathbf{PF}$  : λογιστικαὶ  $\mathbf{B}$  17 τοῦ ὀνόματος  $\mathbf{F}$  | αὶ μέν εἰσι  $\mathbf{P}$  : εἰσὶν αὶ μὲν  $\mathbf{BF}$  18 οὖν  $\mathbf{F}$ 

κατάληψις καὶ ἡ περὶ τὰ αἰσθητήρια κατασκευή, καθ' ἤν τινες πηροὶ γίνονται. Καὶ ἡ ἐνέργεια δὲ αἴσθησις καλεῖται. Ἡ δὲ κατάληψις γίνεται κατ' αὐτοὺς αἰσθήσει μὲν λευκῶν καὶ μελάνων καὶ τραχέων καὶ λείων, λόγω δὲ τῶν δι' ἀποδείξεως συναγομένων, ὥσπερ τοῦ θεοὺς εἶναι καὶ 5 προνοεῖν τούτους. Τῶν γὰρ νοουμένων τὰ μὲν κατὰ περίπτωσιν ἐνοήθη, τὰ δὲ καθ' ὁμοιότητα, τὰ δὲ κατ' ἀναλογίαν, ⟨τὰ δὲ κατὰ μετάθεσιν,⟩ τὰ δὲ κατὰ σύνθεσιν, τὰ δὲ κατ' ἐναντίωσιν.

53 Κατὰ περίπτωσιν μὲν οὖν ἐνοήθη τὰ αἰσθητά· καθ' 10 ὁμοιότητα δὲ τὰ ἀπό τινος παρακειμένου, ὡς Σωκράτης ἀπὸ τῆς εἰκόνος· κατὰ ἀναλογίαν δὲ αὐξητικῶς μέν, ⟨ὡς⟩ ὁ Τιτυὸς καὶ Κύκλωψ· μειωτικῶς δέ, ὡς ὁ Πυγμαῖος. Καὶ τὸ κέντρον δὲ τῆς γῆς κατ' ἀναλογίαν ἐνοήθη ἀπὸ τῶν μικροτέρων σφαιρῶν. Κατὰ μετάθεσιν δέ, οἷον ὀφθαλμοὶ 15 ἐπὶ τοῦ στήθους· κατὰ σύνθεσιν δὲ ἐνοήθη 'Ιπποκένταυρος· καὶ κατ' ἐναντίωσιν θάνατος. Νοεῖται δὲ καὶ κατὰ μετάβασίν τινα, ὡς τὰ λεκτὰ καὶ ὁ τόπος. Φυσικῶς δὲ νοεῖται δίκαιόν τι καὶ ἀγαθόν· καὶ κατὰ στέρησιν, οἷον ἄχειρ. Τοιάδε τινὰ καὶ περὶ φαντασίας καὶ αἰσθήσεως 20 καὶ νοήσεως δογματίζουσι.

54 Κριτήριον δὲ τῆς ἀληθείας φασὶ τυγχάνειν τὴν κατα-

6 Τῶν – 20 ἄχειρ : Suda, N 524; SVF II Nr. 87 22–p. 477.10 Posidonii F 42 Edelstein-Kidd<sup>2</sup> = F 460 Theiler 22–p. 477.6 πρόληψιν : SVF II Nr. 105

1–2 καθ' ἥν τινες πηροὶ γίνονται del. Gigante 2 γίγνονται et 3 γίγνεται BP 3 αὐτῆς  $\mathbf{F}$  4 λόγων  $\mathbf{B}^2$  (λόγον  $\mathbf{B}^2$ ) 5 τοῦ Reiske, ab Arnim : τὸ BPF 6 διανοουμένων Suda 8 τὰ δὲ κατὰ μετάθεσιν om. BPF, e Suda suppl. Stephanus 10 οὖν om.  $\mathbf{F}$  | ἐννοήθη  $\mathbf{F}$  12 ὡς add. Huebner 13 τιτυῶς  $\mathbf{F}$  14 δὲ ss.  $\mathbf{P}^2$  15 οἷον  $\mathbf{P}\mathbf{F}$  : οὖν οἱ  $\mathbf{B}$  16 ὑποκένταυρος  $\mathbf{F}$  18 -βασιν et ὡς τὰ  $\mathbf{B}^2$  | λεκτὰ om.  $\mathbf{B}$  spatio relicto | τόπος  $\mathbf{B}$  PF : τρόπος Gigante (1960) 20 τοιάδε  $\mathbf{B}^2$  20–21 αἰσθήσεως νομοθετοῦσι καὶ περὶ νοήσεως  $\mathbf{F}$ 

ληπτικὴν φαντασίαν, τουτέστι τὴν ἀπὸ ὑπάρχοντος, καθά φησι Χρύσιππος ἐν τῆ β΄ τῶν Φυσικῶν καὶ ᾿Αντίπατρος καὶ ᾿Απολλόδωρος. Ὁ μὲν γὰρ Βόηθος κριτήρια πλείονα ἀπολείπει, νοῦν καὶ αἴσθησιν καὶ πρόληψιν καὶ ἐπιστή-5 μην ὁ δὲ Χρύσιππος διαφερόμενος πρὸς αὑτὸν ἐν τῷ πρώτῷ Περὶ λόγου κριτήριά φησιν εἶναι αἴσθησιν καὶ πρόληψιν ἔστι δ' ἡ πρόληψις ἔννοια φυσικὴ τῶν καθόλου. Ἦλλοι δέ τινες τῶν ἀρχαιοτέρων Στωϊκῶν τὸν ὀρθὸν λόγον κριτήριον ἀπολείπουσιν, ὡς ὁ Ποσειδώνιος ἐν τῷ Περὶ 10 κριτηρίου φησί.

Τῆς δὲ διαλεκτικῆς θεωρίας συμφώνως δοκεῖ τοῖς 55 πλείστοις ἀπὸ τοῦ περὶ φωνῆς ἐνάρχεσθαι τόπου. Ἔστι δὲ φωνὴ ἀὴρ πεπληγμένος, ἢ τὸ ἴδιον αἰσθητὸν ἀκοῆς, ὡς φησι Διογένης ὁ Βαβυλώνιος ἐν τῇ Περὶ φωνῆς τέχνῃ. Ζῷ-15 ου μέν ἐστι φωνὴ ἀὴρ ὑπὸ ὁρμῆς πεπληγμένος, ἀνθρώπου δέ ἐστιν ἔναρθρος καὶ ἀπὸ διανοίας ἐκπεμπομένη, ὡς ὁ Διογένης φησίν, ἥτις ἀπὸ δεκατεσσάρων ἐτῶν τελειοῦται. Καὶ σῶμα δ' ἐστὶν ἡ φωνὴ κατὰ τοὺς Στωϊκούς, ὡς φησιν ᾿Αργέδημός τε ἐν τῇ Περὶ φωνῆς καὶ Διογένης καὶ ᾿Αντί-

- 7 "Αλλοι 10 SVF I Nr. 631 11–12 SVF II Nr. 136 12 "Εστι 13 πεπληγμένος : SVF I Nr. 74 12 "Εστι 17 τελειοῦται : SVF III Diog. Nr. 17 18 Καὶ p. 478.3 SVF II Nr. 140; III Diog. Nr. 18
- 2 τῆ β΄ ab Arnim : τῆ ιβ΄ BPF 3 βοηθὸς BPF | πλείονα BP : πολλὰ F 4 ἀπολείπει νοῦν PF : ἀπολίπειν οὖν B | πρόληψιν scripsi (cf. ν. 6) : ὄρεξιν BPF : πρόσδεξιν H. Tarrant, Apeiron 20 (1987) 17–37 5 αὐτὸν ab Arnim : αὐτὸν BPF 5–6 ἐν τῶ περὶ λόγου α΄ F 6 post αἴσθησιν addit γνῶσιν Suda, Π 2495 8 τινες στωϊκοὶ τῶν ἀρχαίων τὸν ὀρθὸν F 9 ἀπολίπουσιν B | ποσιδώνιος B 14 ἐν τέχνη οπ. F | ⟨Καὶ⟩ ζώου ab Arnim 16 ἐκπεμπομένη BP et  $F^2$  in mg : ἐκπεπληγμένη F in textu 16 ὡς 17 φησίν οπ. F 17 τελιοῦνται  $B^1$  19 ἀρχαίδημος BPF | τε BP : οπ. F

56 πατρος καὶ Χρύσιππος ἐν τῆ δευτέρα τῶν Φυσικῶν. Πᾶν γάρ τὸ ποιοῦν σῶμά ἐστι· ποιεῖ δὲ ἡ φωνὴ προσιοῦσα τοῖς άκούουσιν άπὸ τῶν φωνούντων.

Λέξις δέ έστιν κατά τοὺς Στωϊκούς, ώς φησι ὁ Διογένης, φωνη έγγράμματος, οἷον Ἡμέρα [ἐστί]. Λόγος δέ ἐστι 5 φωνή σημαντική ἀπὸ διανοίας ἐκπεμπομένη, (οἷον Ἡμέρα ἐστί). Διάλεκτος δέ ἐστι λέξις κεχαραγμένη ἐθνικῶς τε καὶ Ἑλληνικῶς, ἢ λέξις ποταπή, τουτέστι ποιὰ κατὰ διάλεκτον, οἷον κατὰ μὲν τὴν 'Ατθίδα Θάλαττα, κατὰ δὲ τὴν Ίάδα Ἡμέρη.

10

Της δὲ λέξεως στοιχειά έστι τὰ είκοσιτέσσαρα γράμματα. Τριχῶς δὲ λέγεται τὸ γράμμα, (τό τε στοιχεῖον) ὅ τε 57 γαρακτήρ τοῦ στοιχείου καὶ τὸ ὄνομα, οἱον "Αλφα. Φωνήεντα δέ έστι τῶν στοιχείων ἐπτά· α, ε, η, ι, ο, υ, ω· ἄφωνα δὲ ἕξ $\cdot$  β, γ, δ, κ, π, τ. Διαφέρει δὲ φωνὴ καὶ λέξις, ὅτι φωνὴ 15 μὲν καὶ ὁ ἦχός ἐστι, λέξις δὲ τὸ ἔναρθρον μόνον. Λέξις δὲ λόγου διαφέρει, ὅτι λόγος ⟨μὲν⟩ ἀεὶ σημαντικός ἐστι. λέξις δὲ καὶ ἀσήμαντος γίνεται, ὡς ἡ Βλίτυρι [λόγος δὲ οὐδαμῶς]. Διαφέρει δὲ καὶ τὸ λέγειν τοῦ προφέρεσθαι προφέρονται μὲν γὰρ αἱ φωναί, λέγεται δὲ τὰ πράγματα, ὰ δὴ 20

**4–p. 479.1** SVF III Diog. Nr. 20 **18** ἡ Βλίτυρι : cf. S.E. Adv. math. 8,133

1 καὶ – Φυσικῶν om. F 2 προσιοῦσα  $P^2QD$  et Suda : προσούσα  $\mathbf{BP^1F}$  4 κατά τούς Στωϊκούς del. Cobet | δ  $\mathbf{BP}$ : 5 ἐστί BPFD, del. Casaubon 6-7 οἷον Ἡμέρα έστί suppl. Casaubon 10 ημέρη  $B^1$ , ss. μαρε  $B^2$  12 τό τε στοιχείον post P. Galesium inseruit Meibom. 13 α' BPF κπτ BPF : πκτ ab Arnim Ι ή φωνή καὶ ή λέξις F λέξις 1 - 17 σημαντικός έστι **D**, Huebner : om. **BPF** et *Frob*. 17 μεν addidi 17-18 λέξις δε και ασήμαντος γίνεται scripλέξις δὲ καὶ ἀσήμαντος D : λέξις μὲν γὰρ ἄσημος (ἄσιμος B) γίνεται BPF et Suda, Λ 658 18 λόγος δὲ οὐδαμῶς BPFD et Suda, seclusi 20  $\delta \hat{\epsilon} \kappa \alpha \hat{\iota} \tau \hat{\alpha} F + \hat{\alpha} \delta \epsilon \hat{\iota} B$ 

καὶ λεκτὰ τυγχάνει.

Τοῦ δὲ λόγου ἐστὶ μέρη πέντε, ώς φησι Διογένης τε ἐν τῷ Περὶ φωνῆς καὶ Χρύσιππος· ὄνομα, προσηγορία, ῥῆμα, σύνδεσμος, ἄρθρον· ὁ δὲ ἀντίπατρος καὶ τὴν μεσότητα 5 τίθησιν ἐν τοῖς Περὶ λέξεως καὶ τῶν λεγομένων.

Έστι δὲ προσηγορία μέν κατὰ τὸν Διογένη μέρος λό- 58 γου σημαῖνον κοινὴν ποιότητα, οἷον "Ανθρωπος, "Ιππος ὄνομα δέ ἐστι μέρος λόγου δηλοῦν ἰδίαν ποιότητα, οἷον Διογένης, Σωκράτης ἡῆμα δέ ἐστι μέρος λόγου σημαῖνον 10 ἀσύνθετον κατηγόρημα, ὡς ὁ Διογένης, ἤ, ὡς τινες, στοιχεῖον λόγου ἄπτωτον, σημαῖνόν τι συντακτὸν περί τινος ἢ τινῶν, οἷον Γράφω, Λέγω σύνδεσμος δέ ἐστι μέρος λόγου ἄπτωτον, συνδοῦν τὰ μέρη τοῦ λόγου ἄρθρον δέ ἐστι στοιχεῖον λόγου πτωτικόν, διορίζον τὰ γένη τῶν ὀνομά-15 των καὶ τοὺς ἀριθμούς, οἷον 'Ο, 'Η, Τό, Οἱ, Αἱ, Τά.

'Αρεταὶ δὲ λόγου εἰσὶ πέντε· 'Ελληνισμός, σαφήνεια, 59 συντομία, πρέπον, κατασκευή. 'Ελληνισμός μὲν οὖν ἐστι φράσις ἀδιάπτωτος ἐν τῆ τεχνικῆ καὶ μὴ εἰκαία συνηθεία· σαφήνεια δέ ἐστι λέξις γνωρίμως παριστᾶσα τὸ 20 νοούμενον· συντομία δέ ἐστι λέξις αὐτὰ τὰ ἀναγκαῖα περιέχουσα πρὸς δήλωσιν τοῦ πράγματος· πρέπον δέ ἐστι

- 2-15 SVF III Diog. Nrr. 21 et 22 4-5 SVF III Antip. Nr. 22 10 ώς τινες : scil. Apollodorus, cf. 7.64 16-p. 480.4 SVF III Diog. Nr. 24
- 2 ἐστὶ om. F 2 ὡς φησὶ -3 χρύσιππος in mg infer.  $F^2$  2 τε om.  $F^2$  6 διογένην D | λόγου μέρος F 8 ὄνομα -9 ρημα δέ ἐστι om.  $P^1Q$ , add. in lac.  $P^3W$  (in mg), H 9 σημαίνων F 10 σύνθετον F 13 συνδοῦντα F 14 διορίζων  $B^1$  15 η το B : του τω PF 16 εἰσὶ om. F 17 ἀποσκευή Suda | οὖν om. F 19 σαφίνεια B, σαφήνια F | γνώριμος B | παριστῶσα F 20 αὐτὰ BP : κατὰ F 21 περιέχουσα BP : παριστῶσα (cf. v. 19) F | post τοῦ πράγματος addit καὶ περιέχουσα F

λέξις οἰκεία τῷ πράγματι· κατασκευὴ δέ ⟨ἐστι⟩ λέξις ἐκπεφευγυῖα τὸν ἰδιωτισμόν. Ὁ δὲ βαρβαρισμὸς ἐκ τῶν κακιῶν λέξις ἐστὶ παρὰ τὸ ἔθος τῶν εὐδαιμονούντων Ἑλλήνων, σολοικισμὸς δέ ἐστι λόγος ἀκαταλλήλως συντεταγμένος.

60 Ποίημα δέ ἐστιν, ὡς ὁ Ποσειδώνιός φησιν ἐν τῇ Περὶ λέξεως εἰσαγωγῇ, λέξις ἔμμετρος ἢ ἔνρυθμος μετὰ ⟨κατα⟩σκευῆς τὸ λογοειδὲς ἐκβεβηκυῖα· [τὸν] ἔνρυθμον δὲ εἶναι τό

# γαῖα μεγίστη καὶ Διὸς αἰθήρ.

10

5

Ποίησις δέ ἐστι σημαντικὸν ποίημα, μίμησιν περιέχον θείων καὶ ἀνθρωπείων.

"Όρος δέ έστιν, ὥς φησιν 'Αντίπατρος ἐν τῷ πρώτῷ Περὶ ὅρων, λόγος κατὰ ἀνάλυσιν ἀπαρτιζόντως ἐκφερόμενος, ἤ, ὡς ὁ Χρύσιππος ἐν τῷ Περὶ ὅρων, ⟨ἰδίου⟩ ἀπό- 15 δοσις. Ύπογραφὴ δέ ἐστι λόγος τυπωδῶς εἰσάγων εἰς τὰ πράγματα, ἢ ὅρος ἀπλούστερον τὴν τοῦ ὅρου δύναμιν

- 2–4 Suda, B 104 6–12 Posidonii F 44 Edelstein-Kidd<sup>2</sup> = F 458 Theiler 10 Eurip. Fr. 839 N<sup>2</sup> 11–12 cf. M. Gigante, P.P. 16 (1961) 40–53 13–p. 481.1 SVF III Antip. Nr. 23 15  $\mathring{\eta} \mathring{\alpha}\pi \acute{o}\delta o \sigma \iota \varsigma$  : SVF II Nr. 226. Cf. Schol. Vat. in Dionys. Thrac., p. 107.5 Hilgard
- 1 ἐστι addidi 3 δέ ἐστι  $\mathbf{F}$  | εὐδαιμονούντων BPF et Suda : εὐδοκιμούντων J.H. Voss ( $De\ vitiis\ sermonis\ I.1$ ) 6 ὡς -7 εἰσαγωγῆ in mg  $\mathbf{F}^2$  6 ποσιδώνιος  $\mathbf{B}$ , ποσιδόνιος  $\mathbf{F}$  7 ἔνρυθμος  $\mathbf{B}^1\mathbf{P}^1$  : ἔρρυθμος  $\mathbf{P}^2\mathbf{Q}$  : εὔρυθμος  $\mathbf{B}^2\mathbf{F}$  | ⟨κατα⟩σκευῆς Kaibel ( $AGG\ 1898,\ 21$ ) : σκευῆς BPF 8 τὸν BPF, del. Kaibel : τὸ Frob. | ἔρρυθμον  $\mathbf{P}^2$  11 ἐστι οπ.  $\mathbf{F}$  | σωματικὸν ποίημα Usener ( $Kl.\ Schr.\ I,\ 349$ ) | περιέχων  $\mathbf{B}^1\mathbf{F}$  13 πρώτω οπ.  $\mathbf{F}$  | ἀπαρτιζόντος  $\mathbf{B}$  15 ἢ ὡς ἀπόδοσις οπ.  $\mathbf{F}$  | ἰδίου Heine (621) et ab Arnim e Schol. in Dion. Thrac. : ἡ  $\mathbf{B}$ , ἢ  $\mathbf{P}$  | ἀπόδωσις  $\mathbf{B}$  16 εἰς οπ.  $\mathbf{F}$

προσενηνεγμένος. Γένος δέ έστι πλειόνων καὶ ἀναφαιρέτων ἐννοημάτων σύλληψις [ἐστὶν ἐννόημα], οἷον Ζῷοντοῦτο γὰρ περιείληφε τὰ κατὰ μέρος ζῷα.

Έννόημα δέ έστι φάντασμα διανοίας, οὔτε τι ὂν οὔτε 61 5 ποιόν, ὡσανεὶ δέ τι ὂν καὶ ὡσανεὶ ποιόν, οἷον γίνεται ἀνα-

τύπωμα ίππου καὶ μὴ παρόντος.

Είδος δέ έστι τὸ ὑπὸ γένους περιεχόμενον, ὡς ὑπὸ τοῦ ζώου ὁ ἄνθρωπος περιέχεται. Γενικώτατον δέ ἐστιν ὃ γένος οὺν γένος οὐκ ἔχει, οἷον τὸ ὄν· εἰδικώτατον δέ ἐστιν ὃ 10 εἶδος ὂν εἶδος οὐκ ἔχει, ώσπερ ὁ Σωκράτης.

Διαίρεσις δέ ἐστι γένους ἡ εἰς τὰ προσεχῆ εἴδη τομή, οἱον Τῶν ζώων τὰ μέν ἐστι λογικά, τὰ δὲ ἄλογα. 'Αντιδιαίρεσις δέ ἐστι γένους εἰς εἶδος τομὴ κατὰ τοὐναντίον, ὡς ἄν κατὰ ἀπόφασιν, οἱον Τῶν ὄντων τὰ μέν ἐστιν ἀγαθά, τὰ δ' οὐκ ἀγαθά. 'Υποδιαίρεσις δέ ἐστι διαίρεσις ἐπὶ ἀντιδιαιρέσει, οἱον Τῶν ὄντων τὰ μέν ἐστιν ἀγαθά, τὰ δ' οὐκ ἀγαθά, καὶ Τῶν οὐκ ἀγαθῶν τὰ μέν ἐστι κακά, τὰ δὲ ἀδιάφορα.

Μερισμὸς δέ ἐστι γένους εἰς τόπους κατάταξις, ὡς ὁ 62 20 Κρῖνις οἱον Τῶν ἀγαθῶν τὰ μέν ἐστι περὶ ψυχήν, τὰ δὲ περὶ σῶμα.

1 Γένος – 21 σῶμα : SVF III Diog. Nr. 25 4–6 Cf. Stob. 1.12.3 = Arii Didymi Fr. 40 Diels; SVF I Nr. 65 19–21 SVF III Crinidis Nr. 3

1 ἀναφαιρέτων PF, ἀναφερέτων B : ἀναφερόντων coni. ab Arnim 2 ἐστὶν ἐννόημα  $BP^iF$ , del.  $P^2Q$ , om. Frob. 5 δέ om. F | ποῖ ὄν F 7 γένους P : γένος B : τὸ γένος F 9 οἷον τὸ ὄν in mg infer.  $F^2$  : οἷον τοῦ (του  $P^1$ )  $BP^1Q$  : del.  $P^4$  H : οἷον ἡ οὐσία D | εἰδικώτατον B (εἰδι-  $B^2$ ) : ἰδικώτατον PF 15 ὑποδιαίρεσις -17 οὐκ ἀγαθά om. F 15 ὑποδιαίρεσις  $P^4HD$  et Frob. : ἐπιδιαίρεσις  $BP^1Q$  | ἐπὶ ἀντιδιαιρέσει Usener : ἐν παντὶ διαιρέσει  $BP^1$  : ἐπὶ διαιρέσει  $P^2QD$  20 κρινεις B

'Αμφιβολία δέ ἐστι λέξις δύο ἢ καὶ πλείονα πράγματα σημαίνουσα λεκτικῶς καὶ κυρίως καὶ κατὰ τὸ αὐτὸ ἔθος, ώσθ' ἄμα [τὰ] πλείονα ἐκδέξασθαι κατὰ τὴν αὐτὴν λέξιν· οἷον Αὐλητρὶς πέπτωκε· δηλοῦται γὰρ δι' αὐτῆς τὸ μὲν τοιοῦτον, Οἰκία τρὶς πέπτωκε, τὸ δὲ τοιοῦτον, Αὐλή- 5 τρια πέπτωκε.

Διαλεκτική δέ έστιν, ώς φησι Ποσειδώνιος, έπιστήμη άληθων καὶ ψευδων καὶ οὐθετέρων τυγχάνει δ' αύτη, ως δ Χρύσιππός φησι, περὶ σημαίνοντα καὶ σημαινόμενα. Έν μὲν οὖν τῷ περὶ φωνῆς θεωρία τοιαῦτα λέγεται τοῖς Στω 10 ϊκοῖς.

63 Έν δὲ τῷ περὶ τῶν πραγμάτων καὶ τῶν σημαινομένων τόπῳ τέτακται ὁ περὶ λεκτῶν [καὶ] αὐτοτελῶν καὶ ἀξιωμάτων καὶ συλλογισμῶν λόγος, καὶ ὁ περὶ ἐλλιπῶν τε καὶ κατηγορημάτων καὶ ὀρθῶν καὶ ὑπτίων.

Φασὶ δὲ [τὸ] λεκτὸν εἶναι τὸ κατὰ φαντασίαν λογικὴν ὑφιστάμενον. Τῶν δὲ λεκτῶν τὰ μὲν λέγουσιν εἶναι αὐτοτελῆ οἱ Στωϊκοί, τὰ δὲ ἐλλιπῆ. Ἐλλιπῆ μὲν οὖν ἐστι τὰ ἀναπάρτιστον ἔχοντα τὴν ἐκφοράν, οἷον Γράφει· ἐπιζη-

- 1-6 SVF III Diog. Nr. 23. Cf. Suda, A 1706 2 λεκτικῶς : cf. V. Barré et A. Lake, REG 107 (1994) 708-712 7-8 Posidonii F 188 Edelstein-Kidd² = F 454 Theiler 8-9 SVF II Nr. 122 12-p. 483.7 τινῶν : cf. Suda, K 1039 12-15 cf. 7.43 16-p. 483.2 SVF II Nr. 181
- 1 δύο ss.  $\mathbf{B}^2$  2 λεκτικῶς  $\mathbf{PF}$  et  $\mathit{Suda}$  : ἑκτικῶς  $\mathbf{B}$  | καὶ κυρίως om.  $\mathbf{F}$  | ἔθνος  $\mathit{Aldobr.}$ , Menagius 3 τὰ om.  $\mathit{Suda}$ , delevi : τινὰ ab Arnim | ἐκδέξασθαι  $\mathbf{B}$  et  $\mathit{Suda}$  : ἐκλέξασθαι  $\mathbf{P}$  : δέξασθαι  $\mathbf{F}$  | τὴν αὐτὴν  $\mathit{Suda}$  et ab Arnim : ταύτην τὴν  $\mathit{BPF}$  4 αὐλήτρια  $\mathbf{F}$  | δηλοῦται  $\mathit{B}^2$  et  $\mathit{Suda}$  : δηλοῦνται  $\mathit{B}^1\mathit{PF}$  5 post τοιοῦτον addit οἷον  $\mathit{F}$  | οἰκία in lac.  $\mathit{B}^2$  7 ποσιδώνιος  $\mathit{B}$  8 οὐδετέρων  $\mathit{F}$  | αὐτῆ  $\mathit{B}^1\mathit{P}^1$  8 ως  $\mathit{-9}$  φησι om.  $\mathit{F}$  13 καὶ om.  $\mathit{Suda}$ , delevi 16 τὸ om.  $\mathit{Suda}$ , del. ab Arnim | λεκτέον Suda 18 οἱ στωϊκοὶ om.  $\mathit{F}$

τοῦμεν γάρ, Τίς; Αὐτοτελῆ δέ ἐστι τὰ ἀπηρτισμένην ἔχοντα τὴν ἐκφοράν, οἱον Γράφει Σωκράτης. Ἐν μὲν οὖν τοῖς ἐλλιπέσι λεκτοῖς τέτακται τὰ κατηγορήματα, ἐν δὲ τοῖς αὐτοτελέσι τὰ ἀξιώματα καὶ οἱ συλλογισμοὶ καὶ τὰ 5 ἐρωτήματα καὶ τὰ πύσματα.

"Εστι δὲ τὸ κατηγόρημα τὸ κατά τινος ἀγορευόμενον 64 ἢ πρᾶγμα συντακτὸν περί τινος ἢ τινῶν, ὡς οἱ περὶ 'Απολλόδωρόν φασιν, ἢ λεκτὸν ἐλλιπὲς συντακτὸν ὀρθῆ πτώσει πρὸς ἀξιώματος γένεσιν. Τῶν δὲ κατηγορημάτων τὰ μέν 10 ἐστι συμβάματα, <\*> [οἷον τὸ Διὰ πέτρας πλεῖν].

Καὶ τὰ μέν ἐστι τῶν κατηγορημάτων ὀρθά, ὰ δὲ ὕπτια, ὰ δὲ οὐδέτερα. Όρθὰ μὲν οὖν ἐστι τὰ συντασσόμενα μιᾳ τῶν πλαγίων πτώσεων πρὸς κατηγορήματος γένεσιν, οἷον ᾿Ακούει, Ἡρᾳ, Διαλέγεται ὑπτια δέ ἐστι τὰ συντασσό15 μενα τῷ παθητικῷ μορίῳ, οἷον ᾿Ακούομαι, Ἡρῶμαι οὐδέτερα δέ ἐστι τὰ μηδετέρως ἔχοντα, οἷον Φρονεῖ, Περιπατεῖ. ᾿Αντιπεπονθότα δέ ἐστιν ἐν τοῖς ὑπτίοις, ὰ ὕπτια ὄντα Ι ἐνεργήματα [δέ] ἐστιν, οἷον Κείρεται ἐμπεριέχει γὰρ 65 αὐτὸν ὁ κειρόμενος. Πλάγιαι δὲ πτώσεις εἰσὶ γενικὴ καὶ 20 δοτικὴ καὶ αἰτιατική.

- 6-20 SVF II Nr. 183 10 συμβάματα : cf. Suda, Σ 1357; Porphyr. ap. Ammon. in Aristot. De interpr., p. 44.19 Busse (= SVF II Nr. 184) et M. Gigante, PP 15 (1960) 425 s. 18-19 cf. Philonis Leg. alleg. 3.201
- 2 ἐκφοράν BPF : διάνοιαν Suda 3 δεκτοῖς P 5 ante καὶ τὰ πύσματα repetit F καὶ τὰ ἀξιώματα 7 ἢ περί τινων F 10 post συμβάματα lac. indic. Casaubon (exspectes: οἷον Σωκράτης περιπατεῖ, τὰ δὲ παρασυμβάματα, οἷον Σωκράτει μεταμέλει) (τὰ δὲ παρασυμβάματα iam Aldobr.) Ι οἷον τὸ Διὰ πέτρας πλεῖν seclusi ut alienum, corruptum ab Arnim 11 et 12 ἐστι οm. F 13 κατηγορουμένου Gigante 16 φρονεῖ, περιπατεῖ ab Arnim : φρονεῖν, περιπατεῖν BPF 17 ὰ ὕπτια Cobet, ab Arnim : ἀνύπτια BPF 18 δ(έ) del. Madvig, Cobet 19 αὐτὸν F : αὐτὸν BP 19 et 20 καὶ om. F

'Αξίωμα δέ ἐστιν ὅ ἐστιν ἀληθὲς ἢ ψεῦδος · ἢ πρᾶγμα αὐτοτελὲς ἀποφαντὸν ὅσον ἐφ' ἑαυτῷ, ὡς ὁ Χρύσιππός φησιν ἐν τοῖς Διαλεκτικοῖς ὅροις · "'Αξίωμά ἐστι τὸ ἀποφαντὸν ἢ καταφαντὸν ὅσον ἐφ' ἑαυτῷ, οἷον 'Ημέρα ἐστί, Δίων περιπατεῖ." 'Ωνόμασται δὲ τὸ ἀξίωμα ἀπὸ τοῦ ἀξιοῦν δοκεῖ τὸ ἡμέραν εἶναι. Οὕσης μὲν οὖν ἡμέρας, ἀληθὲς γίνεται τὸ προκείμενον ἀξίωμα · μὴ οὔσης δέ, ψεῦδος.

Διαφέρει δὲ ἀξίωμα καὶ ἐρώτημα καὶ πύσμα, ⟨καὶ⟩ προστακτικὸν καὶ ὁρκικὸν καὶ ἀρατικὸν καὶ ὑποθετικὸν 10 καὶ προσαγορευτικὸν πρᾶγμα καὶ ὅμοιον ἀξιώματι. ᾿Αξίωμα μὲν γάρ ἐστιν ὁ λέγοντες ἀποφαινόμεθα, ὅπερ ἢ ἀληθές ἐστιν ἢ ψεῦδος. Ἐρώτημα δέ ἐστι πρᾶγμα αὐτοτελὲς μέν, ὡς καὶ τὸ ἀξίωμα, αἰτητικὸν δὲ ἀποκρίσεως, οἷον ဪΑρά γε ἡμέρα ἐστί; Τοῦτο δὲ οὕτε ἀληθές ἐστιν οὕτε 15 ψεῦδος · ώστε τὸ μὲν Ἡμέρα ἐστίν ἀξίωμά ἐστι, τὸ δὲ Ἦρο ἀ γε ἡμέρα ἐστίν; ἐρώτημα. Πύσμα δέ ἐστι πρᾶγμα πρὸς ὁ συμβολικῶς οὐκ ἔστιν ἀποκρίνεσθαι, ὡς ἐπὶ τοῦ ἐρωτήματος, Ναί, ἀλλὰ ⟨δεῖ⟩ εἰπεῖν · Οἰκεῖ ἐν τῷδε τῷ τόπῳ.

67 Προστακτικὸν δέ ἐστι πρᾶγμα ολέγοντες προστάσσο- 20 μεν, οἷον·

Σὺ μὲν βάδιζε τὰς ἐπ' Ἰνάχου ῥοάς.

Όρκικὸν (\*) (προσαγορευτικὸν) δέ ἐστι πρᾶγμα ὃ εἰ λέγοι τις, προσαγορεύοι ἄν, οἷον

- **1–19** Suda, A 2827 **1–8** SVF II Nr. 193 **9–p. 485.10** SVF II Nr. 186 **22** TrGF Adesp. 177 Kannicht-Snell
- 1, 13 et 16 ψευδές Suda 5 δι' ὧν P 7 οὖν  $ss. F^2$  9 καί³ add. ab Arnim 10 ὁρικὸν B | ἀρατικὸν  $F^1$ , ὁρατικὸν  $F^2$  11 προσαγορευτηκὸν B | καὶ πρᾶγμα BPF, transposui 12 μὲν γὰρ BP et Suda : δὲ F 18 ἀποκρίνασθαι F 19 δεῖ add. ab Arnim 23 post ὁρκικὸν lac. indic. Huebner | προσαγορευτικὸν add. Frob.

'Ατρεΐδη κύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν 'Αγάμεμνον.

"Ομοιον δέ ἐστιν ἀξιώματι ὃ τὴν ἐκφορὰν ἔχον ἀξιωματικήν, παρά τινος μορίου πλεονασμὸν ἢ πάθος ἔξω πίπτει τοῦ γένους τῶν ἀξιωμάτων, οἷον

Καλός γ' ὁ παρθενών,

(καί·)

5

10

'Ως Πριαμίδησιν ἐμφερὴς ὁ βουκόλος.

"Εστι δὲ καὶ ἐπαπορητικόν τι πρᾶγμα διενηνοχὸς ἀξι- 68 ώματος, ὃ εἰ λέγοι τις, ἀποροίη ἄν

'Αρ' ἐστὶ συγγενές τι λύπη καὶ βίος;

Οὕτε δὲ ἀληθη ἐστιν οὕτε ψευδη τὰ ἐρωτήματα καὶ τὰ πύσματα καὶ τὰ τούτοις παραπλήσια, τῶν ἀξιωμάτων (μόνων) ἢ ἀληθῶν ἢ ψευδῶν ὄντων.

Τῶν ἀξιωμάτων τὰ μέν ἐστιν ἁπλᾶ, τὰ δ' οὐχ ἁπλᾶ, ὥς φασιν οἱ περὶ Χρύσιππον καὶ 'Αρχέδημον καὶ 'Αθηνόδωρον καὶ 'Αντίπατρον καὶ Κρῖνιν. 'Απλᾶ μὲν οὖν ἐστι τὰ συνεστῶτα ἐξ ἀξιώματος (μὴ) διαφορουμένου [ἢ ἐξ ἀξιωμάτων], οἷον τὸ 'Ημέρα ἐστίν οὐχ ἁπλᾶ δέ ἐστι τὰ συνεστῶτα ἐξ ἀξιώματος διαφορουμένου ἢ ἐξ ἀξιωμάτων.

- 1 Iliad. 2.434 et al. 7 TrGF Adesp. 286 K.-S. Cf. S.E. Adv. math. 8.73 10 Menandri Cithar. Fr. 1.8 Koerte = Monost. 54 Jaekel. Cf. Plut. De tranq. an. 466 A 14-p. 486.3 SVF II Nr. 203
- 1 ἀτριδη  $\bf B$  | κύδιστε : μέγιστε ss.  $\bf P^4$  | ἀγαμεμνων  $\bf F^1$  (corr.  $\bf F^2$ ) 2 εἰσφορὰν  $\bf BPF$ , corr. Menagius 3 μωρίου  $\bf B$  | πάθος  $\bf F$  : πάθους  $\bf BP$  5 καλός  $\bf FP^2Q$  : καλλός  $\bf BP^1$  | γε  $\bf BPF$  6 καὶ add. Long 8 ἐπαποριτικὸν  $\bf B$  12 μόνων addidi 13 η  $\bf PF$  : ὰ  $\bf B$  14 ὡς 16 κρίνιν in mg infer.  $\bf F^2$  15 καὶ Menag. :  $\bf \eta$   $\bf BPF$  16 κρίνην  $\bf B$  17 μη add. Frob. | διαπορουμένου Madvig |  $\bf \eta$  ἐξ ἀξιωμάτων secl. Rossi (38, p. 107) | ἐξ² om.  $\bf F$  18 οἷον 19 ἀξιωμάτων in mg infer.  $\bf F^2$

69 'Εξ ἀξιώματος μὲν διαφορουμένου, οἷον Εἰ ἡμέρα ἐστίν, ⟨ἡμέρα ἐστίν⟩· ἐξ ἀξιωμάτων δέ, οἷον Εἰ ἡμέρα ἐστί, φῶς ἐστι.

Έν δὲ τοῖς ἀπλοῖς ἀξιώμασίν ἐστι τὸ ἀποφατικὸν καὶ τὸ ἀρνητικὸν καὶ τὸ στερητικὸν καὶ τὸ κατηγορικὸν καὶ τὸ 5 καταγορευτικὸν καὶ τὸ ἀόριστον, ἐν δὲ τοῖς οὐχ ἀπλοῖς [ἀξιώμασι] τὸ συνημμένον καὶ τὸ παρασυνημμένον καὶ τὸ συμπεπλεγμένον καὶ τὸ διεζευγμένον καὶ τὸ αἰτιῶδες καὶ τὸ διασαφοῦν τὸ μᾶλλον καὶ τὸ διασαφοῦν τὸ ἡττον. Καὶ ἀποφατικὸν μέν ⟨ἐστιν⟩ ἀξίωμα οἷον Οὐχὶ ἡμέρα ἐστίν. 10 Εἶδος δὲ τούτου τὸ ὑπεραποφατικόν. Ύπεραποφατικὸν δέ ἐστιν ἀποφατικὸν ἀποφατικὸν, οἷον Οὐχὶ ⟨οὐχ⟩ ἡμέρα ἐστί. Τίθησι δὲ τὸ Ἡμέρα ἐστίν.

70 'Αρνητικὸν δέ ἐστι τὸ συνεστὸς ἐξ ἀρνητικοῦ μορίου καὶ κατηγορήματος, οἷον Οὐδεὶς περιπατεῖ· στερητικὸν δέ 15 ἐστι τὸ συνεστὸς ἐκ στερητικοῦ μορίου καὶ κατηγορήματος κατὰ δύναμιν, οἷον 'Αφιλάνθρωπός ἐστιν οῧτος· κατηγορικὸν δέ ἐστι τὸ συνεστὸς ἐκ πτώσεως ὀρθῆς καὶ

# **4–p. 487.5** *SVF* II Nr. 204

1 διαφορουμένου om.  $\mathbf{F}$  2 ἡμέρα ἐστίν¹ add.  $\mathbf{H}$ . Valesius (cf. S.E. Adv. math. 8.95) 4 ἀποφατικὸν  $\mathbf{BDP}^5$  : ἀποφαντικὸν  $\mathbf{P^1F}$  5 καὶ τὸ κατηγορικὸν om.  $\mathbf{B}$  | τὸ κατηγορητικὸν  $\mathbf{F}$  7 ἀξιώμασι  $\mathbf{F}$ , om.  $\mathbf{BPD}$ , seclusi 9 τὸ διασαφοῦν τὸ om.  $\mathbf{F}$  | post τὸ ἡττον lac. indic. Cobet 10 ἀποφατικὸν μὲν  $\mathbf{D}$  : om.  $\mathbf{BPF}$  | ἐστιν addidi | ἀξίωμα scripsi : ἀξιώματος  $\mathbf{BPF}$  | οὐχ  $\mathbf{B}$  11 τούτου  $\mathbf{BP}$  : τοῦτο ὑπὲρ  $\mathbf{F}$  | ὑπεραποφατικὸν bis  $\mathbf{BP}^5$  : ὑπεραποφαντικὸν  $\mathbf{P^1F}$  12 ἀποφατικὸν  $\mathbf{BP}^5$  : ἀποφαντικὸν  $\mathbf{P^1F}$  | ἀποφαντικοῦ  $\mathbf{P^1F}$  | ἀποφαντικοῦ  $\mathbf{P^1F}$  | οὐχὶ ⟨οὐχ⟩  $\mathbf{J}$ . Martínez Lacalle (Phronesis 21 [1976] 115–119), ⟨οὐκ⟩ οὐχὶ iam Kuehn : οὐχὶ  $\mathbf{BPF}$  | ⟨οὐκ⟩ ἔστι Galesius ap. Casaubonum 14, 16, 18 et  $\mathbf{p}$ . 487.2 συνεστὸς  $\mathbf{B^1F}$  : συνεστὸς  $\mathbf{B^2P^1}$  16 στεριτικοῦ  $\mathbf{B}$  | κατηγορήματος scripsi : ἀξιώματος  $\mathbf{BPF}$ 

κατηγορήματος, οἷον Δίων περιπατεῖ· καταγορευτικὸν δέ έστι τὸ συνεστὸς ἐκ πτώσεως ὀρθῆς δεικτικῆς καὶ κατηγορήματος, οἷον Οὖτος περιπατεῖ· ἀόριστον δέ ἐστι τὸ συνεστὸς ἐξ ἀορίστου μορίου [ἢ ἀορίστων μορίων] ⟨καὶ κατη5 γορήματος⟩, οἷον Τὶς περιπατεῖ. [Ἐκεῖνος κινεῖται].

Τῶν δ' οὐν ἀπλῶν ἀξιωμάτων συνημμένον μέν ἐστιν. 71 ώς ὁ Χρύσιππος ἐν τοῖς Διαλεκτικοῖς (ὅροις) φησὶ καὶ Διογένης έν τη Διαλεκτική τέχνη, τὸ συνεστὸς διὰ τοῦ εί συναπτικοῦ συνδέσμου. Ἐπαγγέλλεται δὲ ὁ σύνδεσμος οὖτος 10 ἀκολουθεῖν τὸ δεύτερον τῷ πρώτω, οἷον Εἰ ἡμέρα ἐστί, φῶς ἐστι. Παρασυνημμένον δέ ἐστιν, ὡς ὁ Κρινίς φησιν έν τη Διαλεκτική τέχνη, άξίωμα δ ύπο τοῦ ἐπεὶ συνδέσμου παρασυνήπται, άρχόμενον άπ' άξιώματος καὶ λήγον είς άξίωμα, οδον Έπεὶ ἡμέρα ἐστί, φῶς ἐστιν. Ἐπαγγέλ-15 λεται δὲ ὁ σύνδεσμος ἀκολουθεῖν τε τὸ δεύτερον τῶ πρώτω καὶ τὸ πρῶτον ὑφεστάναι. Συμπεπλεγμένον δέ ἐστιν 72 άξίωμα ο ύπό τινων συμπλεκτικών συνδέσμων συμπέπλεκται, οἷον Καὶ ἡμέρα ἐστὶ καὶ φῶς ἐστι. Διεζευγμένον δέ έστιν ο ύπο του ήτοι διαζευκτικού συνδέσμου διέζευκ-20 ται, οἷον "Ητοι ἡμέρα ἐστὶν ἢ νύξ ἐστιν. Ἐπαγγέλλεται δὲ ο σύνδεσμος οδτος το έτερον των άξιωμάτων ψεύδος είναι. Αιτιώδες δέ έστιν άξίωμα τὸ συντασσόμενον διὰ τοῦ διότι (συνδέσμου), οἷον Διότι ἐστὶν ἡμέρα, ωῶς ἐστιν

## 6-p. 488.7 SVF II Nr. 207; III Diog. Nr. 26; Crinidis Nr. 4

1 Δίων Frob. : οὖτος BPFD 1 κατηγορευτικὸν -3 περιπατεῖ in mg infer.  $F^2$  3 et 8 τὸ συνεστὼς  $BFP^2$  (-ῶς  $P^1$ ) 4 ἢ ἐξ F | ἢ ἀορίστων μορίων seclusi | καὶ κατηγορήματος add. ab Arnim 5 ἐκεῖνος κινεῖται seclusi 7 ἐν τοῖς Διαλεκτικοῖς ⟨ὅροις⟩ Gigante (1960) ex 7.65 et 189 : ἐν ταῖς διαλεκτικαῖς BP 8 ἐν - τέχνη om. F | εἰ διὰ τοῦ εἰ B 11 ὡς - 12 τέχνη in mg infer.  $F^2$  11 φησιν om.  $F^2$  15 τε om. F 16 τῶ πρώτω F 19 ὃ ss.  $F^2$  20 ἤτοι BP : η F 22 ἐστιν om. F 23 συνδέσμου addidi | οἷον διότι ἐστὶν  $B^2$  in mg, D : οἷον διότι F : om. F F 10 ἡμέρα ἐστί Frob.

οίονεὶ γὰρ αἴτιόν ἐστι τὸ πρῶτον τοῦ δευτέρου. Διασαφοῦν δὲ τὸ μᾶλλον ἀξίωμά ἐστι τὸ συνταττόμενον ὑπὸ τοῦ διασαφοῦντος [τὸ] μᾶλλον συνδέσμου καὶ τοῦ ⟨ἣ⟩ μέσου τῶν ἀξιωμάτων τασσομένου, οἱον Μᾶλλον ἡμέρα 73 ἐστὶν ἢ νύξ ἐστι. Διασαφοῦν δὲ τὸ ἦττον ἀξίωμά ἐστι τὸ 5 ἐναντίον τῷ προκειμένῳ, οἷον Ἦττον νύξ ἐστιν ἢ ἡμέρα ἐστίν.

"Ετι τῶν ἀξιωμάτων κατά τε ἀλήθειαν καὶ ψεῦδος ἀντικείμενα ἀλλήλοις ἐστίν, ὧν τὸ ἕτερον τοῦ ἑτέρου ἐστὶν ἀποφατικόν, οἷον τὸ 'Ημέρα ἐστὶ καὶ τὸ Οὐχὶ ἡμέρα ἐστί. 10 Συνημμένον οὖν ἀληθές ἐστιν οὖ τὸ ἀντικείμενον τοῦ λήγοντος μάχεται τῷ ἡγουμένῳ, οἷον Εἰ ἡμέρα ἐστί, φῶς ἐστι. Τοῦτο ἀληθές ἐστι· τὸ γὰρ Οὐχὶ φῶς ⟨ἐστι⟩, ἀντικείμενον ⟨ὂν⟩ τῷ λήγοντι, μάχεται τῷ 'Ημέρα ἐστί. Συνημμένον δὲ ψεῦδός ἐστιν οὖ τὸ ἀντικείμενον τοῦ λήγοντος οὐ 15 μάχεται τῷ ἡγουμένῳ, οἷον Εἰ ἡμέρα ἐστί, Δίων περιπατεῖ· τὸ γὰρ Οὐχὶ Δίων περιπατεῖ οὐ μάχεται τῷ 'Ημέρα ἐστί.

74 Παρασυνημμένον δὲ ἀληθὲς μέν ἐστιν ὃ ἀρχόμενον ἀπὸ ἀληθοῦς εἰς ἀκόλουθον λήγει, οἷον Ἐπεὶ ἡμέρα 20 ἐστίν, ἥλιός ἐστιν ὑπὲρ γῆς. Ψεῦδος δὲ ὃ ἢ ἀπὸ ψεύδους ἄρχεται ἢ μὴ εἰς ἀκόλουθον λήγει, οἷον Ἐπεὶ νύξ ἐστι,

<sup>1</sup> Διασαφοῦν δὲ τὸ μᾶλλον – 7 cf. I. Sluiter, *Mnemos.* 41 (1988) 46–66 **8–p. 489.9** περιπατεῖ : *SVF* II Nr. 215 **19–p. 489.1** λέγηται : *SVF* III Crinidis Nr. 4

<sup>3</sup> τὸ del. Sluiter | ἣ add. ab Arnim 4 ταττομένου F 5 ἐστι $^2$  om. F 8 ἔτι-9 ἐστίν $^1$  in mg infer.  $F^2$  10 ἀποφατικὸν  $BP^5$  : ἀποφαντικὸν  $P^1F$  | οὐχὶ BP : οὐχ F | ἡμέρα οὐχί ἐστι B 12 οὐ μάχεται F 12 οἷον -16 τῶ ἡγουμένω in mg super.  $F^2$  13 ἐστι $^3$  add. ab Arnim 14 ὂν addidi 15 τοῦ BP : οὐ F 17 τῶ : τὸ F 20 ἐπεὶ PF : ἐὰν BD 21 ὑπὲρ γῆς  $B^2$  in lac. | ὃ D : om. BPF 22 εἰς ss.  $B^2$  | ἐπεὶ PF : εἰ BD

Δίων περιπατεῖ, ἂν ἡμέρας οὕσης λέγηται.

Αἰτιῶδες δὲ ἀληθὲς μέν ἐστιν ὁ ἀρχόμενον ἀπὸ ἀληθοῦς εἰς ἀκόλουθον λήγει, οὐ μὴν ἔχει τῷ λήγοντι τὸ ἀρχόμενον ἀκόλουθον, οἷον Διότι ἡμέρα ἐστί, φῶς ἐστι· τῷ τὰν γὰρ Ἡμέρα ἐστὶν ἀκολουθεῖ τὸ Φῶς ἐστι, τῷ δὲ Φῶς ἐστιν οὐχ ἔπεται τὸ Ἡμέρα ἐστίν. Αἰτιῶδες δὲ ψεῦδός ἐστιν ὁ ἤτοι ἀπὸ ψεύδους ἄρχεται ἢ μὴ εἰς ἀκόλουθον λήγει ἢ ἔχει τῷ λήγοντι τὸ ἀρχόμενον ἀνακόλουθον, οἷον Διότι νύξ ἐστι, Δίων περιπατεῖ. Πιθανὸν δέ ἐστιν ἀξίωμα 75 τὸ ἄγον εἰς συγκατάθεσιν, οἷον Εἴ τίς τι ἔτεκεν, ἐκείνη ἐκείνου μήτηρ ἐστί. Ψεῦδος δὲ τοῦτο· οὐ γὰρ ἡ ὄρνις ἰροῦ ἐστι μήτηρ.

Έτι τε ⟨τῶν ἀξιωμάτων⟩ τὰ μέν ἐστι δυνατά, τὰ δὲ ἀδύνατα· καὶ τὰ μὲν ἀναγκαῖα, τὰ δ' οὐκ ἀναγκαῖα. Δυ15 νατὸν μὲν τὸ ἐπιδεκτικὸν τοῦ ἀληθὲς εἶναι, τῶν ἐκτὸς μὴ ἐναντιουμένων πρὸς τὸ ἀληθὲς εἶναι, οἷον Ζῷ Διοκλῆς· ἀδύνατον δὲ ὅ μή ἐστιν ἐπιδεκτικὸν τοῦ ἀληθὲς εἶναι, οἷον Ἡ γῷ ἵπταται. ᾿Αναγκαῖον δέ ἐστιν ὅπερ ἀληθὲς ὂν οὐκ ἔστιν ἐπιδεκτικὸν τοῦ ψεῦδος εἶναι [ἢ ἐπιδεκτικὸν 20 μέν ἐστι, τὰ δ' ἐκτὸς αὐτῷ ἐναντιοῦται πρὸς τὸ ψεῦδος εἶναι], οἷον Ἡ ἀρετὴ ἀφελεῖ. Οὐκ ἀναγκαῖον δέ ἐστιν ὅ καὶ ἀληθές ἐστι καὶ ψεῦδος οἷόν τε εἶναι, τῶν ἐκτὸς μηδὲν

9 Πιθανὸν – **p. 490.6** SVF II Nr. 201 **16** Zῆ Διοκλῆς : cf. J. Mansfeld, Elenchos 7 (1986) 379–382 **18-p. 490.1** Δίων : cf. Suda, A 1827

1 περιπατῶν B | λήγηται F 2 ο PF : αν B²D | ἀρχόμενον PFD : ἐπόμενον B² 2 αν ἐπόμενον - 4 οἷον B² in lac. 3 τὸ ἀρχόμενον PFD : τὸ ἐπόμενον B² 4 ἀκόλουθον τὸ ἀρχόμενον F | διότι οm. B | τῶ PF : τὸ BD 5 τὸ PFD : τῶ B | τῶ BPD : τὸ F 8 ἀκόλουθον Rossi (39, p. 109), agn. ab Arnim 13 τε om. F | τῶν ἀξιωμάτων supplevi 14 καὶ BP : ὡς F 16 πρὸς Cobet, ab Arnim : εἰς BPF 19 ἢ ἐπιδεκτικὸν - 21 εἶναι secl. ut glossema O. Becker, Philol. 100 (1956) 110-111 22 τε BP : τι F | μηδὲν BP : μὴ F

76 ἐναντιουμένων, οἷον [τὸ] Περιπατεῖ Δίων. Εὔλογον δέ ἐστιν ἀξίωμα τὸ πλείονας ἀφορμὰς ἔχον εἰς τὸ ἀληθὲς εἶναι, οἷον Βιώσομαι αὔριον.

Καὶ ἄλλαι δὲ διαφοραί εἰσιν ἀξιωμάτων καὶ μεταπτώσεις αὐτῶν ἐξ ἀληθῶν εἰς ψεύδη καὶ ἀντιστροφαί, περὶ ὧν 5 ἐν [τῷ] πλάτει λέγουσι.

Λόγος δέ ἐστιν, ὡς οἱ περὶ τὸν Κρῖνίν φασι, τὸ συνεστηκὸς ἐκ λήμματος [ἢ λημμάτων] καὶ προσλήψεως καὶ ἐπιφορᾶς, οἱον ὁ τοιοῦτος· Εἰ ἡμέρα ἐστί, φῶς ἐστι· ἡμέρα δέ ἐστι· φῶς ἄρα ἐστί. Λῆμμα μὲν γάρ ἐστι τὸ "εἰ ἡμέρα 10 ἐστί, φῶς ἐστι"· πρόσληψις τὸ "ἡμέρα δέ ἐστιν"· ἐπιφορὰ δὲ τὸ "φῶς ἄρα ἐστί." Τρόπος δ' ἐστὶν οἱονεὶ σχῆμα λόγου, οἱον ὁ τοιοῦτος· Εἰ τὸ πρῶτον, τὸ δεύτερον· ἀλλὰ μὴν τὸ πρῶτον· τὸ ἄρα δεύτερον.

77 Λογότροπος δέ ἐστι τὸ ἐξ ἀμφοτέρων σύνθετον, οἷον Εἰ 15 ζῆ Πλάτων, ἀναπνεῖ Πλάτων ἀλλὰ μὴν τὸ πρῶτον τὸ ἄρα δεύτερον. Παρεισήχθη δὲ ὁ λογότροπος ὑπὲρ τοῦ ἐν ταῖς μακροτέραις συντάξεσι τῶν λόγων μηκέτι τὴν πρόσληψιν μακρὰν οὖσαν καὶ τὴν ἐπιφορὰν λέγειν, ἀλλὰ συντόμως ἐπενεγκεῖν "τὸ δὲ πρῶτον τὸ ἄρα δεύτερον."

6 ἐν [τῷ] πλάτει : cf. D. Holwerda, *Mnemos*. 15 (1962) 169–170 **7–20** SVF III Crinidis Nr. 5 **12** Τρόπος – **20** cf. Suda, T 1055 et  $\Lambda$  659

1 τὸ delevi 4 εἰσὶ διαφοραὶ P 5 ἀληθῶν D et Rossi (40, p. 111) : ἀλλήλων BPF | ἀντιστροφαί Rossi : ἀντίστροφα BPFD 6 (οὐκ) ἐν Becker | τῷ del. Madvig | λέγουσι (sc. οἱ Στωϊκοί) scripsi : λέγομεν BPF : (ἄλλοθι) λέγομεν M Madvig 7 ὡς - φασι οπ. F | κρίνειν B | συνεστηκὼς  $BP^1$  (corr.  $P^2Q$ ) 8 ἢ λημμάτων del. Beier 10 ἐστι $^3$  F : οπ. BPD 11 πρόσλημψις B : πρόσλημμα D | δὲ τὸ ἡμέρα F 15 λογότροπος - 17 δεύτερον in mg infer.  $B^2$  17 παρεισῆλθε F 18 πρόσληψιν  $B^2P^2QF$  : πρόσλημψιν  $B^1P^1$  : σύλληψιν Suda,  $\Lambda$  659

Τῶν δὲ λόγων οἱ μέν εἰσιν ἀπέραντοι, οἱ δὲ περαντικοί. ᾿Απέραντοι μὲν ὧν τὸ ἀντικείμενον τῆς ἐπιφορᾶς οὐ μάχεται τῆ διὰ τῶν λημμάτων συμπλοκῆ, οἷον οἱ τοιοῦτοι· Εἰ ἡμέρα ἐστί, φῶς ἐστι· ἡμέρα δέ ἐστι· περιπατεῖ 5 ἄρα Δίων.

Τῶν δὲ περαντικῶν λόγων οἱ μὲν ὁμωνὑμως τῷ γένει 78 λέγονται περαντικοί, οἱ δὲ συλλογιστικοί. Συλλογιστικοὶ μὲν οὖν εἰσιν οἱ ἤτοι ἀναπόδεικτοι ὄντες ἢ ἀναγόμενοι ἐπὶ τοὺς ἀναποδείκτους κατά τι τῶν θεμάτων ἤ τινα, οἷον οἱ 10 τοιοῦτοι· Εἰ περιπατεῖ Δίων, ⟨κινεῖται Δίων· ἀλλὰ μὴν περιπατεῖ Δίων·⟩ κινεῖται ἄρα Δίων. Περαντικοὶ δέ εἰσιν εἰδικῶς οἱ συνάγοντες μὴ συλλογιστικῶς, οἷον οἱ τοιοῦτοι· Ψεῦδός ἐστι τὸ ἡμέρα ἐστὶ καὶ νύξ ἐστι· ἡμέρα δέ ἐστιν· οὐκ ἄρα νύξ ἐστιν. ᾿Ασυλλόγιστοι δ' εἰσὶν οἱ 15 παρακείμενοι μὲν πιθανῶς τοῖς συλλογιστικοῖς, οὐ συνάγοντες δέ, οἷον Εἰ ἵππος ἐστὶ Δίων, ζῷόν ἐστι Δίων· ἀλλὰ μὴν οὐχ ἵππος ἐστὶ Δίων· οὐκ ἄρα ζῷόν ἐστι Δίων.

Έτι τῶν λόγων οἱ μὲν ἀληθεῖς εἰσιν, οἱ δὲ ψευδεῖς. 79 ἀληθεῖς μὲν οὖν εἰσι λόγοι οἱ δι' ἀληθῶν συνάγοντες,
20 οἷον Εἰ ἡ ἀρετὴ ἀφελεῖ, ἡ κακία βλάπτει (ἀλλὰ μὴν ἀφελεῖ ἡ ἀρετή· ἡ κακία ἄρα βλάπτει). Ψευδεῖς δέ εἰσιν οἱ τῶν λημμάτων ἔχοντές τι ψεῦδος ἢ ἀπέραντοι ὄντες, οἷον Εἰ ἡμέρα ἐστί, φῶς ἐστιν· ἡμέρα δέ ἐστι· ζῆ ἄρα Δίων. Καὶ δυνατοὶ δέ εἰσι λόγοι καὶ ἀδύνατοι καὶ ἀναγ
25 καῖοι καὶ οὐκ ἀναγκαῖοι.

1–25 οὐκ ἀναγκαῖοι : SVF II Nr. 238 2 ᾿Απέραντοι : cf. S.E. Adv. math. 8.429 (= SVF II Nr. 240)

1 είσιν om. F 2 οὐ D et Rossi : om. BPF 8 οὖν om. F | ἤτι  $B^1$  (corr.  $B^2$ ) | ἐπὶ D : ἐπί τι BPF 9 θεαμάτων F 10 εἰ περιπατεῖ - 12 οἱ τοιοῦτοι in mg infer.  $F^2$  10 κινεῖται - 11 Δίων suppl. ab Arnim 12 ἰδικῶς F 16 δίων BPD : ζῶ ον F 16-17 ἀλλὰ μὴν οὐχ ἵππος ἐστὶ Δίων J. Martínez Lacalle : ἀλλὰ μὴν ἵππος οὐκ ἔστι δίων D : om. B PF 18 εισιν om. F 19 οὖν εἰσι om. F | δι' ss.  $F^2$  20 ἀλλὰ μὴν - 21 βλάπτει suppl. ab Arnim

Είσὶ δὲ καὶ ἀναπόδεικτοί τινες, τῷ μὴ χρήζειν ἀποδείξεως, άλλοι μὲν παρ' άλλοις, παρὰ δὲ τῷ Χρυσίππω πέντε, δι' ὧν πᾶς λόγος πλέκεται οίτινες λαμβάνονται ἐπὶ τῶν περαντικῶν καὶ ἐπὶ τῶν συλλογισμῶν καὶ ἐπὶ τῶν 80 τροπικών. Πρώτος δ' έστιν άναπόδεικτος έν ὧ πᾶς λόγος 5 συντάσσεται έκ συνημμένου και τοῦ ἡγουμένου, ἀφ' οδ ἄρχεται τὸ συνημμένον, (ἐξ οὖ) τὸ λῆγον ἐπιφέρει, οἷον Εἰ τὸ πρῶτον, τὸ δεύτερον : ἀλλὰ μὴν τὸ πρῶτον : τὸ ἄρα δεύτερον. Δεύτερος δ' έστιν αναπόδεικτος ὁ διὰ συνημμένου καὶ τοῦ ἀντικειμένου τοῦ λήγοντος τὸ ἀντικείμενον τοῦ 10 ήγουμένου έχων συμπέρασμα, οἷον Εί ἡμέρα ἐστί, φῶς έστιν · άλλὰ μὴν οὐχὶ φῶς ἐστιν · οὐκ ἄρα ἡμέρα ἐστίν. 'Η γὰρ πρόσληψις γίνεται ἐκ τοῦ ἀντικειμένου τῷ λήγοντι καὶ ἡ ἐπιφορὰ ἐκ τοῦ ἀντικειμένου τῶ ἡγουμένω. Τρίτος δ' έστιν άναπόδεικτος ὁ δι' άποφατικοῦ συμπλοκής και έ- 15 νὸς τῶν ἐν τῆ συμπλοκῆ ἐπιφέρων τὸ ἀντικείμενον τοῦ λοιποῦ, οἷον Οὐχὶ τέθνηκε Πλάτων καὶ ζῆ Πλάτων άλλὰ 81 μὴν τέθνηκε Πλάτων οὐκ ἄρα ζῆ Πλάτων. Τέταρτος δέ έστιν άναπόδεικτος ὁ διὰ διεζευγμένου καὶ ἑνὸς τῶν ἐν τῶ διεζευγμένω τὸ ἀντικείμενον τοῦ λοιποῦ ἔχων συμπέ- 20 ρασμα, οίον "Ητοι τὸ πρῶτον ἢ τὸ δεύτερον αλλά μὴν τὸ πρώτον ούκ άρα τὸ δεύτερον. Πέμπτος δέ έστιν άναπόδεικτος έν ὧ πᾶς λόγος συντάσσεται έκ διεζευγμένου καὶ

**1-p. 493.3** SVF II Nr. 241. Cf. S.E. P.h. 2.157-158; Adv. math. 8.224-226 (= SVF II Nr. 242)

1 χρίζειν B 5 λόγος om. F 7 τὸ  $^1$  Cobet : τί BPF D  $^1$  ἐξ οὖ scripsi conl. S.E. : καὶ BPFD  $^3$  τὸ  $^4$  ss. B $^2$  11 ἔχων ss. F $^2$  : ἔχον BP 11 ἐστὶ  $^-$  12 ἡμέρα om. BP $^1$  : in mg add. P $^2$ QD 11 φῶς  $^-$  12 ἐστίν $^2$  in mg super. F $^2$  12 οὐχὶ φῶς ἐστιν B. Mates ( $Stoic\ Logic^2$ , 1961, p. 71 n. 54) : φῶς οὐκ ἔστιν D, cf. S.E. : νύξ ἐστιν P $^2$ F $^2$  13 πρόσλημψις B 15 ἀποφατικοῦ BPF : ἀποφατικῆς Stephanus alii 17 καὶ ζῆ Πλάτων om. B 20 ἔχων B : ἔχον PF

(τοῦ) ἑνὸς τῶν ἐν τῷ διεζευγμένῳ ἀντικειμένου καὶ ἐπιφέρει τὸ λοιπόν, οἷον "Ητοι ἡμέρα ἐστὶν ἢ νύξ ἐστιν· οὐχὶ δὲ νύξ ἐστιν· ἡμέρα ἄρα ἐστίν.

'Επ' ἀληθεῖ δὲ ἀληθὲς ἕπεται κατὰ τοὺς Στωϊκούς, ὡς τῷ "ἡμέρα ἐστὶ" τὸ "φῶς ἐστι"· καὶ ψεύδει ψεῦδος, ὡς τῷ "νύξ ἐστι" ψεύδει (ὄντι) τὸ "σκότος ἐστί"· καὶ ψεύδει ἀληθές, ὡς τῷ "ἴπτασθαι τὴν γῆν" τὸ "εἶναι τὴν γῆν." 'Αληθεῖ μέντοι ψεῦδος οὐκ ἀκολουθεῖ· τῷ γὰρ "εἶναι τὴν γῆν" τὸ "πέτεσθαι τὴν γῆν" οὐκ ἀκολουθεῖ.

10 Καὶ ἄποροι δέ τινές εἰσι λόγοι, ἐγκεκαλυμμένοι καὶ 82 διαλεληθότες καὶ σωρεῖται καὶ κερατίδες καὶ οὕτιδες. "Εστι δὲ ἐγκεκαλυμμένος οἱον ὁ τοιοῦτος (\*) Οὐχὶ τὰ μὲν δύο ὀλίγα ἐστίν, οὐχὶ δὲ καὶ τὰ τρία· οὐχὶ δὲ καὶ ταῦτα μέν, οὐχὶ δὲ καὶ τὰ τέσσαρα· καὶ οὕτω μέχρι τῶν δέκα· τὰ 15 δὲ δύο ὀλίγα ἐστί· καὶ τὰ δέκα ἄρα. (\*) Οὕτις δέ ἐστι λόγος συνακτικὸς ἐκ (συνημμένου μὲν) ἀορίστου καὶ ὡρισμένου συνεστώς, πρόσληψιν δὲ καὶ ἐπιφορὰν (ἀόριστον) ἔχων, οἷον Εἴ τίς ἐστιν ἐνταῦθα, οὐκ ἔστιν ἐκεῖνος ἐν 'Ρόδω· (ἀλλὰ μήν ἐστί τις ἐνταῦθα· οὐκ ἄρα τίς ἐστιν ἐν 20 'Ρόδω).

Καὶ τοιοῦτοι μὲν ἐν τοῖς λογικοῖς οἱ Στωϊκοί, ἵνα μά- 83

**4–9** SVF II Nr. 243 **10–20** SVF II Nr. 274 **21–p. 494.8** καλεῖται : SVF II Nr. 130

1 τοῦ add. P. Shorey (C.P. 22 [1927] 100) conl. S.E. 5 τῶ¹ PF : τὸ P | τῶ² BF : τὸ P | 6 ὄντι addidi 7 τῶ B² : τὸ B¹ PF | 8 τῶ PF : τὸ B | τὴν γῆν PF : αὐτὴν B | 12 post ὁ τοιοῦτος lac. indic. Iac. Cuiacius ap Casaubonum (exspectes ⟨\*⟩ σωρείτης δέ ἐστιν ὁ τοιοῦτος⟩ | 14 τέσσερα B | 15 post ἄρα lac. indic. Cuiacius (κερατίδων exemplum continentem) | οὕτις BF : οὕτω B | 16 συνακτικὸς P¹QF : συναπτικὸς B : συντακτικὸς P⁴H | συνημμένου μὲν supplevi post Io. ab Arnim | ὁρισμένου B | 17 πρόσλημψιν B¹ (corr. B²) | ἀόριστον suppl. ab Arnim | 18 οἷον εἰ τὸ ἐστὶν B² in lac. | ἐκεῖνος om. F | 18–19 ἐν Ὑρόδφ om. B spatio relicto | 19 ἀλλὰ – 20 ἐν Ὑρόδφ suppl. ab Arnim post Menagium | 21 ἵνα PF : τὰ BD

λιστα κρατύνωσι διαλεκτικὸν μόνον εἶναι τὸν σοφόν πάντα γὰρ τὰ πράγματα διὰ τῆς ἐν λόγοις θεωρίας ὁρᾶσθαι, ὅσα τε τοῦ φυσικοῦ τόπου τυγχάνει καὶ αὖ πάλιν ὅσα τοῦ ἡθικοῦ. Εἰ μὲν γὰρ τὸ λογικόν τι δεῖ λέγειν, περί γε ὀνομάτων ὀρθότητος, ὅπως διέταξαν οἱ νόμοι ἐπὶ τοῖς ἔρ- 5 γοις, ⟨ἄνευ αὐτοῦ⟩ οὐκ ἂν ἔχοιμεν εἰπεῖν. Δυοῖν δ' οὕσαιν συνηθείαιν ταῖν ὑποπιπτούσαιν τῆ ἀρετῆ, ἡ μὲν τί ἕκαστόν ἐστι τῶν ὄντων σκοπεῖ, ἡ δὲ τί καλεῖται. Καὶ ὧδε μὲν αὐτοῖς ἔχει τὸ λογικόν.

Τὸ δὲ ἠθικὸν μέρος τῆς φιλοσοφίας διαιροῦσιν εἴς τε 10 τὸν περὶ ὁρμῆς καὶ εἰς τὸν περὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν τόπον καὶ εἰς τὸν περὶ παθῶν καὶ περὶ ἀρετῆς καὶ περὶ τέλους περί τε τῆς πρώτης ἀξίας καὶ τῶν πράξεων καὶ περὶ τῶν καθηκόντων προτροπῶν τε καὶ ἀποτροπῶν. Οὕτω δ' ὑποδιαιροῦσιν οἱ περὶ Χρύσιππον καὶ ᾿Αρχέδημον καὶ Ζήνω- 15 να τὸν Ταρσέα καὶ ᾿Απολλόδωρον καὶ Διογένην καὶ ᾿Αντίπατρον καὶ Ποσειδώνιον· ὁ μὲν γὰρ Κιτιεὺς Ζήνων καὶ ὁ Κλεάνθης, ὡς ἂν ἀρχαιότεροι, ἀφελέστερον περὶ τῶν πραγμάτων διέλαβον. Οὖτοι δὲ διεῖλον καὶ τὸν λογικὸν καὶ τὸν φυσικόν.

Τὴν δὲ πρώτην ὁρμήν φασι τὸ ζῷον ἴσχειν ἐπὶ τὸ τη-

85

**10–20** SVF I Nr. 178; III Nr. 1 **17** Posidonii F 89 Edelstein-Kidd<sup>2</sup> = F 404 Theiler **21–p. 496.4** συνείδησιν : SVF III Nr. 178. Cf. Suda. O 601

1 κρατύνωσι PF: κρατύνων B: κρατύνοντες D | μόνον  $ss. B^2D$ : ἀεὶ PF | εἶναι ἀεὶ F 2 τὰ F: om. BPD | διὰ τοῖς F 3 τε om. F | τόπου Meibom. : τύπου BPFD | τυγχάνει τύπου F 4 Eί coni. ab Arnim : εἰς BPF | γε scripsi : τε BPF : del. ab Arnim 6 ἄνευ αὐτοῦ supplevi | ἔχοιμεν scripsi : ἔχειν BPFD : ἔχοι ab Arnim 7 ταῖν F D : τε BP 8 σκοπιὴ (pro σκοπεῖ ἡ) F 15 ἀρχαίδημον F 16 καὶ ἀπολλόδωρον – 17 ποσιδόνιον in mg super.  $F^2$  16 διογένη B 17 ποσιδώνιον B : ποσιδόνιον F | κιττιεὺς P F |  $\mathring{o}^2$  om. F 18 αν om. F | ἀφελέστερον : γρ. ἀσφαλέστερον in mg  $F^2$  19 οὕτω F

ρεῖν ἑαυτό, οἰκειούσης αὐτὸ ⟨αὑτῶ⟩ τῆς φύσεως ἀπ' ἀρχῆς, καθά φησιν ὁ Χρύσιππος ἐν τῷ πρώτῳ Περὶ τελῶν, πρῶτον οἰκεῖον λέγων εἶναι παντὶ ζώῳ τὴν αὑτοῦ σύστασιν καὶ τὴν ταύτης συνείδησιν. Οὕτε γὰρ ἀλλοτριῶσαι εἰκὸς ἦν ⟨αὐτὴν⟩ αὑτῷ τὸ ζῷον, οὕτε ποιήσασαν αὐτὸ μήτε ἀλλοτριῶσαι μήτε [οὐκ] οἰκειῶσαι. ᾿Απολείπεται τοίνυν λέγειν συστησαμένην αὐτὸ οἰκειῶσ⟨αι⟩ πρὸς ἑαυτό· οὕτω γὰρ τά τε βλάπτοντα διωθεῖται καὶ τὰ οἰκεῖα προσίεται.

10 'Ο δὲ λέγουσί τινες, πρὸς ἡδονὴν γίνεσθαι τὴν πρώτην ὁρμὴν τοῖς ζώοις, ψεῦδος ἀποφαίνουσιν. Ἐπιγέννημα γάρ 86 φασιν, εἰ ἄρα ἔστιν, ⟨τὴν⟩ ἡδονὴν εἶναι, ὅταν αὐτὴ καθ' αὑτὴν ἡ φύσις ἐπιζητήσασα τὰ ἐναρμόζοντα τῆ συστάσει ἀπολάβη· ὃν τρόπον ἀφιλαρύνεται τὰ ζῷα καὶ θάλλει τὰ 15 φυτά. Οὐδέν τε, φασί, διήλλαξεν ἡ φύσις ἐπὶ τῶν φυτῶν τῶν ἐπὶ τῶν ζώων, ὅτε χωρὶς ὁρμῆς καὶ αἰσθήσεως κἀκεῖνα οἰκονομεῖ καὶ ἐφ' ἡμῶν τινα φυτοειδῶς γίνεται. Ἐκ περιττοῦ δὲ τῆς ὁρμῆς τοῖς ζώοις ἐπιγενομένης, ἡ συγχρώμενα πορεύεται πρὸς τὰ οἰκεῖα, τούτοις μὲν τὸ κατὰ φύσιν τῷ

10-p. 496.9 Περὶ τελῶν : Posidonii F 426 Theiler 10-15 τὰ φυτά : Usener, 398 12 φασιν : sc. οἱ Στωϊκοί 17 Ἐκ - p. 496.9 Posidonii F 185 Edelstein-Kidd²

1 έαυτῶ F | αὐτὸ (αὑτῶ) Coraes (Proleg. ad Epictet., 61), Reiske, Zeller : αὐτὸ BPD : αὐτῶ F : om. Suda τελῶν in mg  ${f F}^2$ 3 αύτοῦ Huebner : αὐτοῦ BPF είδησιν BPF : σύνδεσις Suda : συναίσθησιν M. Pohlenz (Die Stoa, II, 65) 5 αὐτὴν addidi | αὐτῷ ab Arnim : αὐτὸ BPF<sup>2</sup> | ποιήσασαν Reiske, Zeller : ποιήσαι αν BPF 7 αὐτῶ F Ι οἰκειῶσαι ab Arnim : οἰκείως ούκ del. Zeller **BPF** | έαυτῶ **F** 9 προσείεται Β 10 γίγνεσθαι ΒΡ: λένεσθαι Ε 11 ἐπιγένημα PF 12 τὴν addidi | αὐτὴ Cobet : αὐτὴν **BPFD** et Suda 14 ἀφιλαρίνεται Β : ἀντιλαμβάνεται Suda 15 φασί om. F 16 τῶν scripsi : καὶ **BPF** | ὅτε **BPFD** et Suda : ὅτι Frob. 19 μὲν ss.  $\mathbf{P}^2$  | τῶ D, Heine (628) : τὸ BPF et Suda

κατὰ τὴν ὁρμὴν διοικεῖσθαι· τοῦ δὲ λόγου τοῖς λογικοῖς κατὰ τελειοτέραν προστασίαν δεδομένου, τὸ κατὰ λόγον ζῆν ὀρθῶς γίνεσθαι (τού)τοις (τὸ) κατὰ φύσιν· τεχνίτης γὰρ οὖτος ἐπιγίνεται τῆς ὁρμῆς.

87

Διόπερ πρῶτος ὁ Ζήνων ἐν τῷ Περὶ ἀνθρώπου φύσεως 5 τέλος εἶπε τὸ ὁμολογουμένως τῇ φύσει ζῆν· ὅπερ ἐστὶ κατ' ἀρετὴν ζῆν· ἄγει γὰρ πρὸς ταύτην ἡμᾶς ἡ φύσις. 'Ομοίως δὲ καὶ Κλεάνθης ἐν τῷ Περὶ ἡδονῆς καὶ Ποσειδώνιος καὶ 'Εκάτων ἐν τοῖς Περὶ τελῶν.

Πάλιν δ' ἴσον ἐστὶ τὸ κατ' ἀρετὴν ζῆν τῷ κατ' ἐμπει- 10 ρίαν τῶν φύσει συμβαινόντων ζῆν, ὡς φησι Χρύσιππος ἐν τῷ πρώτῳ Περὶ τελῶν· μέρη γάρ εἰσιν αἱ ἡμέτεραι φύσεις 88 τῆς τοῦ ὅλου. Διόπερ τέλος γίνεται τὸ ἀκολούθως τῆ φύσει ζῆν· ὅπερ ἐστὶ κατά τε τὴν αὑτοῦ καὶ κατὰ τὴν τῶν ὅλων, οὐδὲν ἐνεργοῦντας ὧν ἀπαγορεύειν εἴωθεν ὁ νόμος 15 ὁ κοινός, ὅσπερ ἐστὶν ὁ ὀρθὸς λόγος, διὰ πάντων ἐρχόμενος, ὁ αὐτὸς ὢν τῷ Διί, καθηγεμόνι τούτῳ τῆς τῶν ὄντων διοικήσεως ὅντι. Εἶναι δ' αὐτὸ τοῦτο τὴν τοῦ εὐδαίμονος ἀρετὴν καὶ εὕροιαν βίου, ὅταν πάντα πράττηται κατὰ τὴν συμφωνίαν τοῦ παρ' ἑκάστῳ δαίμονος πρὸς τὴν τοῦ ⟨τῶν⟩ 20 ὅλων διοικητοῦ βούλησιν. Ό μὲν οὖν Διογένης τέλος φησὶ

5-9 SVF I Nr. 552; Hecatonis Fr. 1 Gomoll 10-21 βούλησιν : SVF III Nr. 4 21-p. 497.1 SVF III Diog. Nr. 45

3 γενέσθαι  $P^1$  (corr.  $P^2$ ) | τούτοις Kayser, C.F. Hermann : τοῖς BPF et Suda | τὸ add. Cobet 7 ἡμᾶς om. F, del. Cobet 7 ὁμοίως -9 περὶ τελῶν in mg  $F^2$  8 ποσιδώνιος B, ποσιδόνιος F 11 ὡς -12 περὶ τελῶν in mg  $F^2$  14 κατά τε τὴν Cobet : κατά γε τὴν PF : κατ' ἀρετὴν BD | αὐτοῦ Huebner : αὐτοῦ BPF 15 ἐνεργοῦντα Reiske 16 ὅσπερ Huebner : ὅπερ BPF | ἀρχόμενος  $P^1Q$  (corr.  $P^4H$ ) 17 ὧν Aldobr., Menag. : ἐν BPF | διὰ  $FP^4D$  : δις  $BP^1Q$  | τῶν πάντων F 19 καὶ εὕροιαν βίου in mg  $F^2$  20–21 ⟨τῶν⟩ ὅλων Cobet : ὅλου BPFD 21 ὁ μὲν οὖν - p. 497.2 ζῆν in mg infer.  $F^2$ 

ρητῶς τὸ εὐλογιστεῖν ἐν τῆ τῶν κατὰ φύσιν ἐκλογῆ. 'Αρχέδημος δὲ τὸ πάντα τὰ καθήκοντα ἐπιτελοῦντα ζῆν.

Φύσιν δὲ Χρύσιππος μὲν ἐξακούει, ἡ ἀκολούθως δεῖ 89 ζῆν, τήν τε κοινὴν καὶ ἰδίως τὴν ἀνθρωπίνην ὁ δὲ Κλεάν-5 θης τὴν κοινὴν μόνην ἐκδέχεται φύσιν, ἡ ἀκολουθεῖν δεῖ, οὐκέτι δὲ καὶ τὴν ἐπὶ μέρους.

Τήν τε ἀρετὴν διάθεσιν εἶναι ὁμολογουμένην· καὶ αὐτὴν δι' αὑτὴν εἶναι αἰρετήν, οὐ διά τινα φόβον ἢ ἐλπίδα ἤ τι τῶν ἔξωθεν· ἐν αὐτἢ τε εἶναι τὴν εὐδαιμονίαν, ἄτε οὕσῃ ψυχἢ πεποιημένῃ πρὸς τὴν ὁμολογίαν παντὸς τοῦ βίου. Διαστρέφεσθαι δὲ τὸ λογικὸν ζῷον ποτὲ μὲν διὰ τὰς τῶν ἔξωθεν πραγμάτων πιθανότητας, ποτὲ δὲ διὰ τὴν κατήχησιν τῶν συνόντων· ἐπεὶ ἡ φύσις ἀφορμὰς δίδωσιν ἀδιαστρόφους.

15 'Αρετή δέ τοι ή μέν τις κοινῶς ⟨ἐν⟩ παντὶ τελείωσις, 90 ὥσπερ ἀνδριάντος ⟨\*⟩. Καὶ ἡ ἀθεώρητος, ὥσπερ ὑγίεια· καὶ ἡ θεωρηματική, ὡς φρόνησις. Φησὶ γὰρ ὁ Ἑκάτων ἐν τῷ πρώτῳ Περὶ ἀρετῶν ἐπιστημονικὰς μὲν εἶναι καὶ θεω ρηματικὰς τὰς ἐχούσας τὴν σύστασιν ἐκ θεωρημάτων, ὡς 20 φρόνησιν καὶ δικαιοσύνην· ἀθεωρήτους δὲ τὰς κατὰ παρέκτασιν θεωρουμένας ταῖς ἐκ τῶν θεωρημάτων συν-

1-2 SVF III Arched. Nr. 19
3-4 SVF III Nr. 4
3-6 SVF
I Nr. 555
7 SVF III Nr. 197
7-10 τοῦ βίου : SVF III Nrr.
39 et 197. Cf. Suda, A 3830
11-14 SVF III Nrr. 228 et 229
15-17 SVF III Nr. 197
15-p. 498.6 ἀνδρεία : Hecatonis Fr.
6 Gomoll

1 ἀρχαίδημος  $F^2$  3 μὲν om. F 8 αὐτὴν  $F^2D$  : αὐτὴν  $BPF^1$  | ἀρετὴν B 11 et 12 ποτὲ P : ὁτὲ BD et Suda : ὅτε F 12 πραγμάτων F, C.F. Hermann, J. Bake : πραγματειῶν BPD et Suda 14 ἀδιαστρόφως F 15 τοι BD : om. PF | ἐν addidi | παντὶ κοινῶς F 16 post ἀνδριάντος lac. indic. ab Arnim (Praef. I, p. XXXIX). Exspectes : ἡ δέ τις ἰδίως ἀνθρώπου (\*) : ἡ δέ τις ἀνθρώπω ἰδίως τοῦ λόγου τελείωσις coni. ab Arnim | ἡ ὑγεία F 17 φησὶ – 18 ἀρετῶν in  $F^2$  18 θεωρητικὰς F 20 et 21 τοὺς et θεωρουμένους F

εστηκυίαις, καθάπερ ὑγίειαν καὶ ἰσχύν. Τῆ γὰρ σωφροσύνη τεθεωρημένη ὑπαρχούση συμβαίνει ἀκολουθεῖν καὶ παρεκτείνεσθαι τὴν ὑγίειαν, καθάπερ τῆ ψαλίδος οἰκοδομία τὴν ἰσχὺν ἐπιγίνεσθαι. Καλοῦνται δ' ἀθεώρητοι, ὅτι μὴ ἔχουσι συγκαταθέσεις, ἀλλ' ἐπιγίνονται καὶ περὶ φαύδους γίνονται, ὡς ὑγίεια, ἀνδρεία. Τεκμήριον δὲ τοῦ ὑπαρκτὴν εἶναι τὴν ἀρετήν φησιν ὁ Ποσειδώνιος ἐν τῷ α΄ τοῦ Ἡθικοῦ λόγου τὸ γενέσθαι ἐν προκοπῆ τοὺς περὶ Σωκράτη, Διογένη, ᾿Αντισθένη. Εἶναι δὲ καὶ τὴν κακίαν ὑπαρκτὴν διὰ τὸ ἀντικεῖσθαι τῆ ἀρετῆ. Διδακτήν τε εἶναι 10 αὐτήν, λέγω δὲ τὴν ἀρετήν, καὶ Χρύσιππος ἐν τῷ α΄ Περὶ τέλους φησὶ καὶ Κλεάνθης καὶ Ποσειδώνιος ἐν τοῖς Προτρεπτικοῖς καὶ Ἑκάτων ὅτι δὲ διδακτή ἐστι, δῆλον ἐκ τοῦ γίνεσθαί ⟨τινας⟩ ἀγαθοὺς ἐκ φαύλων.

92 Παναίτιος μὲν οὖν δύο φησὶν ἀρετάς, θεωρητικὴν καὶ 15 πρακτικήν· ἄλλοι δὲ λογικὴν καὶ φυσικὴν καὶ ἠθικήν· τέτταρας δὲ οἱ περὶ Ποσειδώνιον καὶ πλείονας οἱ περὶ Κλεάνθην καὶ Χρύσιππον καὶ 'Αντίπατρον. 'Ο μὲν γὰρ 'Απολλοφάνης μίαν λέγει, τὴν φρόνησιν.

6-10 τῆ ἀρετῆ : Posidonii F 29 Edelstein-Kidd<sup>2</sup> = F 403 Theiler 10-14 SVF I Nr. 567; III Nr. 223; Posidonii F 2 Kidd = F 435 b Theiler; Hecatonis Fr. 8 Gomoll 15-19 SVF I Nrr. 565 et 406; III Nr. 261; Antip. Nr. 60; Panaetii Fr. 108 van Straaten; Posidonii F 180 Kidd = F 424 Theiler

1 γὰρ  $\mathbf{F}$  : γ'  $\mathbf{B}$  : om.  $\mathbf{PD}$  | σωφροσύνη  $\mathit{Aldobr.}$  : ἀφροσύνη  $\mathit{BPD}$ , γρ. in mg  $\mathbf{F}$  et  $\mathit{Suda}$  : εὐφροσύνη  $\mathbf{F}$  in textu 2 θεωρηματική Usener 3 τή  $\mathbf{P^2Q}$  : τής  $\mathit{BP^1FD}$  et  $\mathit{Suda}$  | οίκονομία γρ. in mg  $\mathbf{F^2}$  5 ἐπιγίγνονται  $\mathit{BP}$  5–6 καὶ περὶ φαύλους γίνονται om.  $\mathit{B}$  et  $\mathit{Suda}$  6 γί(γ)νονται secl. Cobet | ὑγεία  $\mathit{F}$  | ἀνδρία  $\mathit{P}$  | τοῦ  $\mathit{BF}$  : τὸ  $\mathit{P}$  7 εἶναι τὴν in mg  $\mathit{B^2}$  7 et 12 ποσιδώνιος  $\mathit{B}$ , ποσειδόνιος  $\mathit{F}$  8 ἐκ προκοπής  $\mathit{Suda}$  11 δὴ  $\mathit{B}$  11 καὶ – 13 ἑκάτων in mg infer.  $\mathit{F^2}$  13 post δήλον addit  $\mathit{F}$  ἐν τοῖς προτρεπτικοῖς | ἐκ  $\mathit{BPD}$  : καὶ  $\mathit{F}$  14 γίγνεσθαι  $\mathit{BP}$  | τινας addidi | καὶ ἐκ  $\mathit{F}$  15 οὖν ss.  $\mathit{F^2}$  17 ποσιδώνιον  $\mathit{B}$  18 καὶ ἀντίπατρονss.  $\mathit{F^2}$ 

Τῶν δὲ ἀρετῶν τὰς μὲν ⟨εἶναι⟩ πρώτας, τὰς δὲ ταύταις ὑποτεταγμένας. Πρώτας μὲν τάσδε· φρόνησιν, ἀνδρείαν, δικαιοσύνην, σωφροσύνην· ἐν εἴδει δὲ τούτων μεγαλοψυχίαν, ἐγκράτειαν, καρτερίαν, ἀγχίνοιαν, εὐβουλίαν. Καὶ τὴν μὲν φρόνησιν εἶναι ἐπιστήμην κακῶν καὶ ἀγαθῶν καὶ οὐδετέρων, τὴν δὲ δικαιοσύνην ἐπιστήμην ⟨ἀπονεμητικὴν τοῦ κατ' ἀξίαν ἑκάστω, τὴν δὲ σωφροσύνην ἐπιστήμην⟩ ὧν αἱρετέον καὶ εὐλαβητέον καὶ οὐδετέρων· ⟨τὴν δὲ ἀνδρείαν ἐπιστήμην δεινῶν καὶ οὐ δεινῶν καὶ ουδετέρων⟩.

10 Τὴν δὲ μεγαλοψυχίαν ἐπιστήμην ⟨ἢ) ἕξιν ὑπεράνω ποιοῦ- 93

10 Τὴν δὲ μεγαλοψυχίαν ἐπιστήμην ⟨ἢ⟩ ἔξιν ὑπεράνω ποιοῦσαν τῶν συμβαινόντων κοινῆ φαύλοις τε καὶ σπουδαίοις τὴν δὲ ἐγκράτειαν διάθεσιν ἀνυπέρβατον τῶν κατ' ὀρθὸν λόγον ⟨φανέντων⟩, ἢ ἔξιν ἀήττητον ⟨ὑφ'⟩ ἡδονῶν· τὴν δὲ καρτερίαν ἐπιστήμην ἢ ἔξιν ὧν ἐμμενετέον καὶ μὴ καὶ οὐδετέρων· τὴν δὲ ἀγχίνοιαν ἕξιν εὑρετικὴν τοῦ καθήκοντος ἐκ τοῦ παραχρῆμα· τὴν δὲ εὐβουλίαν ἐπιστήμην τοῦ σκοπεῖσθαι ποῖα καὶ πῶς πράττοντες πράξομεν συμφερόντως.

'Ανὰ λόγον δὲ καὶ τῶν κακιῶν τὰς μὲν εἶναι πρώτας, 20 τὰς δὲ ὑπὸ ταύτας· οἷον ἀφροσύνην μὲν καὶ δειλίαν καὶ

1-p. 500.3 SVF III Nr. 265. Cf. Nrr. 262, 266 et al. 19-p. 500.3 cf. Suda, K 150

1 εἶναι addidi 2 ἀνδρίαν P 6 post ἐπιστήμην lacunam (a Beiero indicatam) e testim. explevit Sten Ebbesen (per litteras, 26.8. 1977), cf. J. Mansfeld (Mnemos. 42 [1989] 88–89) 8 post καὶ add. ὧν F | post οὐδετέρων lac. expl. Ebbesen 10 ἢ add. Cobet | ὑπεράνω ποιοῦσαν BP² : οὖσαν ὑπεράνω F 11 φαύλοις et σπουδαίοις Madvig et ab Arnim ex Andronico (SVF III Nr. 270) : φαύλων et σπουδαίων BPF et Suda, M 371 : φαύλφ et σπουδαίφ Usener 13 φανέντων addidi e testim. (SVF III Nr. 264 et 275) | ἀήττιτον B | ὑφ' addidi ex Andron. (SVF III Nr. 272) 16 δὲ om. F 17 πράξωμεν P¹Q (corr. P⁴) 19 'Ανὰ λόγον Cobet : ἀνάλογον hic et ubique BPF 20 ταύταις B

άδικίαν καὶ ἀκολασίαν ἐν ταῖς πρώταις, ἀκρασίαν δὲ καὶ Βραδύνοιαν καὶ κακοβουλίαν έν ταῖς ὑπὸ ταύτας εἶναι δὲ ἀγνοίας τὰς κακίας, ὧν αἱ ἀρεταὶ ἐπιστῆμαι.

'Αγαθὸν δὲ κοινῶς μὲν τὸ τὶ ὄφελος, ἰδίως δὲ ἤτοι ταὐ-94 τὸν ἢ οὐν ἔτερον ἀφελείας. "Οθεν αὐτήν τε τὴν ἀρετὴν 5 καὶ τὸ μετέχον αὐτῆς ἀγαθὸν τριχῶς οὕτως λέγεσθαι οἷον τὸ (μὲν) ἀγαθὸν ἀφ' οἱ συμβαίνει (ἀφελεῖσθαι, ὡς τὴν άρετήν, τὸ δὲ καθ' ὁ συμβαίνει), ὡς τὴν πρᾶξιν τὴν κατ' αρετήν · υφ' ου δέ, ως τον σπουδαίον τον μετέγοντα της άρετῆς.

10

"Αλλως δὲ ούτως ἰδίως ὁρίζονται τὸ ἀγαθόν: "τὸ τέλειον κατά φύσιν λογικοῦ [ἢ] ὡς λογικοῦ." Τοιοῦτο δ' εἶναι τὴν ἀρετήν· ὡς ⟨δὲ⟩ μετέχοντα ⟨αὐτῆς,⟩ τάς τε πράξεις τὰς κατ' ἀρετὴν καὶ τοὺς σπουδαίους εἶναι ἐπιγεννήματα δὲ τήν τε γαρὰν καὶ τὴν εὐφροσύνην καὶ τὰ παραπλή- 15 95 σια. 'Ωσαύτως δὲ καὶ (ἐπὶ) τῶν κακιῶν τὸ μέν (τι) εἶναι (πρώτον, οξον) άφροσύνην, δειλίαν, άδικίαν, (άκολασίαν) καὶ τὰ παραπλήσια · μετέγοντα δὲ κακίας τάς τε πράξεις τὰς κατὰ κακίαν καὶ τοὺς φαύλους επιγεννήματα δὲ τήν

4-p. 501.1 SVF III Nr. 76. Cf. S.E. Adv. math. 11.22-28, 30 et 33; P.h. 3.169-171 (= SVF III Nr. 75); Suda, A 118; J. Mansfeld, Mnemos, 42 (1989) 487-491

1 έν ταῖς πρώταις D, Stephanus : om. BPF | ἀκρασίαν δὲ D. Stephanus : καὶ ἀκρασίαν BPF 2 ταύτας PD : ταύταις  $B^2$  (ταῦτα  $B^1$ ) F 5 τε BP : τὸ F 7 μὲν add. ab Amim 7-8 ωφελεῖσθαι, ως την άρετην, τὸ δὲ καθ' ὁ συμβαίνει e S.E. suppl. Heine (627), agn. ab Arnim (lac indic. iam Lipsius) 12 η del. Rossi (45, p. 136) 13 ώς BPF : ης Reiske : ώσ(τε) ab Arnim | δè add. S. Ebbesen (per litteras, 1977) | αὐτῆς addidi 14 ἐπιγενήματα  $BP^1F$  (corr.  $P^4$ ) 15 τήν τε χαρὰν -19 ἐπιγεννήματα in mg super.  $F^2$  16 ἐπὶ addidi | τῶν κακιῶν BPF: τῶν κακῶν ab Arnim Ι τι addidi 17 πρῶτον, οἷον addidi conl. 7.93 | ἀκολασίαν addidi 18 κακίας ab Arnim : 19 τοὺς  $\mathbf{BP}$ : τὰς  $\mathbf{F}^2$  | ἐπιγενήματα  $\mathbf{P}^1$ , κακιῶν **BPF**<sup>2</sup> corr  $\mathbb{P}^4 \perp \delta \hat{\epsilon}$  om  $\mathbb{F}^2$ 

τε δυσθυμίαν καὶ τὴν δυσφροσύνην καὶ τὰ ὅμοια.

"Ετι τῶν ἀγαθῶν τὰ μὲν εἶναι περὶ ψυχήν, τὰ δ' ἐκτός, τὰ δ' οὔτε περὶ ψυχὴν οὔτε ἐκτός. Τὰ μὲν περὶ ψυχὴν ἀρετὰς καὶ τὰς κατὰ ταύτας πράξεις· τὰ δ' ἐκτὸς τό τε σπουδαίαν ἔχειν πατρίδα καὶ σπουδαίον φίλον καὶ τὴν τούτων εὐδαιμονίαν· τὰ δὲ οὔτε ἐκτὸς οὔτε περὶ ψυχὴν τὸ αὐτὸν ἑαυτῷ εἶναι σπουδαίον καὶ εὐδαίμονα. 'Ανάπαλιν δὲ καὶ 96 τῶν κακῶν τὰ μὲν περὶ ψυχὴν εἶναι, τὰς κακίας καὶ τὰς κατ' αὐτὰς πράξεις· τὰ δ' ἐκτὸς τὸ ἄφρονα πατρίδα ἔχειν καὶ ἄφρονα φίλον καὶ τὴν τούτων κακοδαιμονίαν· τὰ δὲ οὔτε ἐκτὸς οὔτε περὶ ψυχὴν τὸ αὐτὸν ἑαυτῷ εἶναι φαῦλον καὶ κακοδαίμονα.

Έτι τῶν ἀγαθῶν τὰ μὲν εἶναι τελικά, τὰ δὲ ποιητικά, τὰ δὲ τελικὰ καὶ ποιητικά. Τὸν μὲν οὖν φίλον καὶ τὰς ἀπ' 15 αὐτοῦ γινομένας ἀφελείας ποιητικὰ εἶναι ἀγαθά · θάρσος δὲ καὶ φρόνημα καὶ ἐλευθερίαν καὶ τέρψιν καὶ εὐφροσύνην καὶ ἀλυπίαν καὶ πᾶσαν τὴν κατ' ἀρετὴν πρᾶξιν τελικά.

Ποιητικὰ δὲ καὶ τελικὰ εἶναι ἀγαθὰ ⟨τὰς ἀρετάς⟩· κα- 97 20 θὸ μὲν γὰρ ἀποτελοῦσι τὴν εὐδαιμονίαν ποιητικά ἐστιν ἀγαθά· καθὸ δὲ συμπληροῦσιν αὐτήν, ὥστε μέρη αὐτῆς

**2–12** SVF III Nr. 97a. Cf. Suda, A 118 **13–p. 502.9** SVF III Nr. 107. Cf. Suda, A 118

2 τὰ δ' ἐκτὸς οπ.  $\mathbf{F}$  4 κατ' αὐτὰς  $\mathbf{P}^1$  (ss. γρ. κατὰ ταύτας  $\mathbf{P}^4$ ) 4 τό τε σπουδαίαν -7 ἑαυτὸν  $\mathbf{B}^2$  in lac. 6 οὕτ(ε) $^1$   $\mathbf{F}\mathbf{P}^4\mathbf{H}$  : οὐκ  $\mathbf{B}^2\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$  7 ἑαυτῶ  $\mathbf{F}\mathbf{P}^4\mathbf{H}\mathbf{D}$  : ἑαυτὸν  $\mathbf{B}\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$  7 σπουδαΐον -11 εἶναι in mg  $\mathbf{F}^2$  8 κακῶν Rossi (46, p. 137) : κακιῶν  $\mathbf{B}\mathbf{P}\mathbf{F}$  | μὲν οπ.  $\mathbf{F}^2$  | τὰς bis οπ.  $\mathbf{F}^2$  11 ἑαυτῶ  $\mathbf{F}^2\mathbf{P}^4\mathbf{H}$  : ἑαυτὸν  $\mathbf{B}\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$  13 εἶναι οπ.  $\mathbf{F}$  14 ὑπ'  $\mathbf{F}$  et  $\mathbf{S}uda$  15 προσγινομένας  $\mathbf{S}uda$  19 τελικὰ εἶναι ἀγαθὰ  $\mathbf{B}\mathbf{P}$  : ἀγαθὰ καὶ τελικὰ  $\mathbf{F}$  | τὰς ἀρετὰς e Stob. ( $\mathbf{S}\mathbf{V}\mathbf{F}$  III Nr. 106) add. Lipsius ( $\mathbf{M}anuduct.$   $\mathbf{a}d$   $\mathbf{p}hilos.$   $\mathbf{S}toic.$ , II diss. 22) 20 ἀποτελοῦσι  $\mathbf{B}\mathbf{P}\mathbf{F}$  : ποιοῦσι  $\mathbf{S}uda$  21 αὐτὸν  $\mathbf{F}$ 

γίνεσθαι, τελικά. 'Ομοίως δὲ καὶ τῶν κακῶν τὰ μὲν εἶναι τελικά, τὰ δὲ ποιητικά, τὰ δὲ ἀμφοτέρως ἔχοντα. Τὸν μὲν ἐχθρὸν καὶ τὰς ἀπ' αὐτοῦ γινομένας βλάβας ποιητικὰ (κακὰ) εἶναι· κατάπληξιν δὲ [εἶναι] καὶ ταπεινότητα καὶ δουλείαν καὶ ἀτερπίαν καὶ δυσθυμίαν καὶ περιλυπίαν καὶ 5 πᾶσαν τὴν κατὰ κακίαν πρᾶξιν τελικά· ἀμφοτέρως δὲ ἔχοντα (τὰς κακίας)· ἐπεὶ καθὸ μὲν ἀποτελοῦσι τὴν κακοδαιμονίαν ποιητικά ἐστι· καθὸ δὲ συμπληροῦσιν αὐτήν, ὥστε μέρη αὐτῆς γίνεσθαι, τελικά.

"Ετι τῶν περὶ ψυχὴν ἀγαθῶν τὰ μέν εἰσιν ἕξεις, τὰ δὲ 10 διαθέσεις, τὰ δ' οὕτε ἕξεις οὕτε διαθέσεις · διαθέσεις μὲν αὶ ἀρεταί, ἕξεις δὲ τὰ ἐπιτηδεύματα, οὕτε δὲ ἕξεις οὕτε διαθέσεις αὶ ἐνέργειαι. Κοινῶς δὲ τῶν ἀγαθῶν μικτὰ μέν ἐστιν εὐτεκνία καὶ εὐγηρία, ἀπλοῦν δ' ἐστὶν ἀγαθὸν ἐπιστήμη. Καὶ ἀεὶ μὲν παρόντα αὶ ἀρεταί, οὐκ ἀεὶ δέ, οἷον 15 γαρά, περιπάτησις.

98

Πᾶν δ' ἀγαθὸν συμφέρον εἶναι καὶ δέον καὶ λυσιτελὲς καὶ χρήσιμον καὶ εὕχρηστον καὶ καλὸν καὶ ἀφέλιμον καὶ 99 αἱρετὸν καὶ δίκαιον. Συμφέρον μέν, ὅτι φέρει τοιαῦτα ὧν συμβαινόντων ἀφελούμεθα· δέον δέ, ὅτι συνέχει ἐν οἷς 20 χρή· λυσιτελὲς δέ, ὅτι λύει τὰ τελούμενα εἰς αὐτό, ὥστε τὴν ἀντικατάλλαξιν τὴν ἐκ τῆς πραγματείας ὑπεραίρειν τῆ ἀφελεία· χρήσιμον δέ, ὅτι χρείαν ἀφελείας παρέχεται· εὕχρηστον δέ, ὅτι τὴν χρείαν ἐπαινετὴν ἀπεργάζεται·

10–13 αἱ ἐνέργειαι : SVF III Nr. 105 13–16 SVF III Nr. 102 17–p. 503.4 SVF III Nr. 87

1 γίνεσθαι  $P^4HD$  et Frob. : γενέσθαι  $BP^1QF$  et Suda 1 ὁμοίως -9 τελικά in mg infer.  $F^2$  3 (ποιητι)κὰ -4 εἶ(ναι)  $^1$   $B^2$  in lac. 4 κακὰ addidi | εἶναι del. Aldobr. 7 τὰς κακίας suppl. Cobet 10 ἔτι PF : ἔστι B 11 τὰ - διαθέσεις om. B 17 καὶ λυσιτελὲς ss.  $F^2$  18 καὶ καλὸν om. F 19 τὰ τοιαῦτα F 20 post συμβαινόντων add. μὲν  $BP^1$  : om. F, expunxere  $P^4H$ 

καλὸν δέ, ὅτι συμμέτρως ἔχει πρὸς τὴν ἑαυτοῦ χρείαν· ἀφέλιμον δέ, ὅτι τοιοῦτόν ἐστιν ὥστε ἀφελεῖν·αἰρετὸν δέ, ὅτι τοιοῦτόν ἐστιν ώστε εὐλόγως αὐτὸ αἰρεῖσθαι· δίκαιον δέ, ὅτι νόμῳ ἐστὶ σύμφωνον καὶ κοινωνίας ποιητικόν.

5 Καλὸν δὲ λέγουσι τὸ τέλειον ἀγαθὸν παρὰ τὸ πάντας 100 ἀμπέχειν τοὺς ἐπιζητουμένους ἀριθμοὺς ὑπὸ τῆς φύσεως ἢ τὸ τελέως σύμμετρον. Εἴδη δὲ εἶναι τοῦ καλοῦ τέτταρα·δίκαιον, ἀνδρεῖον, κόσμιον, ἐπιστημονικόν·ἐν γὰρ τοῖσ-δε τὰς καλὰς πράξεις συντελεῖσθαι. 'Ανὰ λόγον δὲ καὶ 10 τοῦ αἰσχροῦ εἴδη εἶναι τέτταρα· τό τε ἄδικον καὶ τὸ δειλὸν καὶ ἄκοσμον καὶ ἄφρον. Λέγεσθαι δὲ τὸ καλὸν μοναχῶς μὲν τὸ ἐπαινετοὺς παρεχόμενον τοὺς ἔχοντας ⟨ἢ⟩ ἀγαθὸν ἐπαίνου ἄζιον· ἑτέρως δὲ τὸ εὖ πεφυκὸς πρὸς τὸ ἴδιον ἔργον· ἄλλως δὲ τὸ ἐπικοσμοῦν, ὅταν λέγωμεν μό-15 νον τὸν σοφὸν ἀγαθὸν ⟨καὶ⟩ καλὸν εἶναι.

Λέγουσι δὲ μόνον τὸ καλὸν ἀγαθὸν εἶναι, καθά φησιν 101 Ἐκάτων ἐν τῷ τρίτῳ Περὶ ἀγαθῶν καὶ Χρύσιππος ἐν τοῖς Περὶ τοῦ καλοῦ. Εἶναι δὲ τοῦτο ἀρετὴν καὶ τὸ μετέχον ἀρετῆς, ῷ ἐστιν ἴσον τὸ πῶν ἀγαθὸν καλὸν εἶναι καὶ τὸ 20 ἰσοδυναμεῖν τῷ καλῷ τὸ ἀγαθόν, ὅπερ ἴσον ἐστὶ τούτῳ.

5-15 SVF III Nr. 83. Cf. Suda, K 246 16-p. 504.2 ἐστί: SVF III Nr. 30; Hecatonis Fr. 4 Gomoll

3 αὐτὸ om. B 6 ἀμπέχειν scripsi : ἀπέχειν BPFD : περιέχειν Usener 7 εἶναι om. F 8 κόσμιον D, Suda et Frob. : κοσμικὸν BPF 9 ἀνάλογον BPF 10 εἶναι εἴδη F 12 ἢ add. ab Arnim 13 τοῦ εὖ B | πεφυκὸς ab Arnim : πεφυκέναι BPF 14 λέγομεν BF 14–15 τὸν σοφὸν μόνον F 15 καὶ e Suda add. Huebner 17 τῶ om. F 17 καὶ χρύσιππος – 18 τοῦ καλοῦ in mg  $F^2$  19 ὧ P : ὅ BFD : ὅπερ (et τῶ pro τὸ¹) Suda | καὶ καλὸν F 20 ἰσοδυναμεῖν  $FP^4H$  : ἰσοδύναμον  $BP^1QD$  et Suda | τῶ καλῶ τὸ ἀγαθὸν F : τ ὸ καλὸν τῶ ἀγαθῶ BPD et Suda | τοῦτο F

'Εἰ γάρ (τί) ἐστι καλόν, ἀγαθόν ἐστιν· ἔστι δὲ (ἀρετὴ) καλόν· ἀγαθὸν ἄρα ἐστί. Δοκεῖ δὲ (αὐτοῖς) πάντα τὰ ἀγαθὰ ἴσα εἶναι καὶ πᾶν ἀγαθὸν ἐπ' ἄκρον εἶναι αἰρετὸν καὶ μήτε ἄνεσιν μήτε ἐπίτασιν ἐπιδέχεσθαι.

Τῶν δὲ ὄντων φασὶ τὰ μὲν ἀναθὰ εἶναι, τὰ δὲ κακά, τὰ 5 102 δὲ οὐδέτερα. 'Αγαθὰ μὲν οὖν τάς τε ἀρετάς, φρόνησιν, δικαιοσύνην, ανδρείαν, σωφροσύνην καὶ τὰ λοιπά κακὰ δὲ τὰ ἐναντία, ἀφροσύνην, ἀδικίαν καὶ τὰ λοιπά. Οὐδέτερα δὲ ὅσα μήτε ώφελεῖ μήτε βλάπτει, οἷον ζωή, ὑγίεια, ήδονή, κάλλος, ἰσχύς, πλοῦτος, δόξα, εὐγένεια καὶ τὰ 10 τούτοις έναντία, θάνατος, νόσος, πόνος, αἶσχος, ἀσθένεια, πενία, άδοξία, δυσγένεια καὶ τὰ παραπλήσια, καθά φησιν Έκατων εν εβδόμω Περί τέλους και Άπολλόδωρος έν τη 'Ηθική καὶ Χρύσιππος. Μὴ γὰρ εἶναι ταῦτα ἀγαθά, 103 άλλ' άδιάφορα, κατ' εἶδος προηγμένα. 'Ως γὰρ ἴδιον θερ- 15 μοῦ τὸ θερμαίνειν, οὐ τὸ ψύχειν, οὕτω καὶ ἀγαθοῦ τὸ ώφελείν, οὐ τὸ βλάπτειν· οὐ μᾶλλον δὲ ώφελεί ἢ βλάπτει ὁ πλοῦτος καὶ ἡ ὑγίεια· οὐκ ἄρα ἀγαθὸν οὔτε πλοῦτος οὔτε ύγίεια. Έτι τέ φασιν, ὧ ἔστιν εὖ καὶ κακῶς χρῆσθαι, τοῦτο ούκ ἔστιν ἀναθόν πλούτω δὲ καὶ ὑγιεία ἔστιν εὖ καὶ 20

2 Δοκεῖ - 4 ἐπιδέχεσθαι : SVF III Nr. 92 5 Τῶν δὲ ὄντων - 19 ὑγίεια : SVF III Nr. 117. Cf. Suda, O 406 5-p. 505.1 Hecatonis Fr. 2 Gomoll 8 Οὐδέτερα - 14 Χρύσιππος : SVF III Apollod. Nr. 14 19 Ἔτι - p. 505.2 εἶναι : Posidonii F 171 Kidd² = F 425a Theiler

1 εἰ scripsi : ἐπεὶ BPFD | τί addidi | καλόν scripsi : ἀγαθὸν BPF | ἀγαθόν scripsi : καλόν BPF | ἀρετὴ addidi 2 δὲ ss.  $F^2$  | αὐτοῖς addidi 4 ἐπίστασιν B | δέχεσθαι ab Armim 9 et 18 ὑγεία PFD et Suda | 10 δόξα BPFD et Suda : εὐδοξία Frob. alii 12 δυσγένεια in mg  $F^2$  12 καθά – 15 προηγμένα in mg super.  $F^2$  15 ἀλλὰ διάφορα B FD 17 ἢ ss.  $P^2$  | βλάπτει ὁ in mg  $F^2$  19 ὑγεία PD | κακῶς corr. ex καλῶς  $F^2$  | τούτω  $P^4$ D 19 τοῦτο – P. 505.1 χρῆσθαι in mg  $F^2$  20 ὑγεία  $P^1$ FD et Suda

κακῶς χρῆσθαι· οὐκ ἄρα ἀγαθὸν πλοῦτος καὶ ὑγίεια. Ποσειδώνιος μέντοι καὶ ταῦτά φησι τῶν ἀγαθῶν εἶναι. 'Αλλ' οὐδὲ τὴν ἡδονὴν ἀγαθόν φασιν 'Εκάτων τε ἐν τῷ θ΄ Περὶ ἀγαθῶν καὶ Χρύσιππος ἐν τοῖς Περὶ ἡδονῆς· εἶναι γὰρ καὶ δαἰσχρὰς ἡδονάς, μηδὲν δὲ αἰσχρὸν εἶναι ἀγαθόν. 'Ωφε- 104 λεῖν δὲ ἐστι κινεῖν ἢ ἴσχειν κατα ἀρετήν, βλάπτειν δὲ κινεῖν ἢ ἴσχειν κατά κακίαν.

Διχῶς δὲ λέγεσθαι ἀδιάφορα· ἄπαξ μὲν τὰ μήτε πρὸς εὐδαιμονίαν μήτε πρὸς κακοδαιμονίαν συνεργοῦντα, ὡς 10 ἔχει πλοῦτος, δόξα, ὑγίεια, ἰσχὺς καὶ τὰ ὅμοια· ἐνδέχεται γὰρ καὶ χωρὶς τούτων εὐδαιμονεῖν, τῆς ποιᾶς αὐτῶν χρήσεως εὐδαιμονικῆς οὕσης ἢ κακοδαιμονικῆς. "Αλλως δὲ λέγεται ἀδιάφορα τὰ μήτε ὁρμῆς μήτε ἀφορμῆς κινητικά, ὡς ἔχει τὸ ἀρτίας ἔχειν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τρίχας ἢ περιττάς, 15 ἢ ἐκτεῖναι τὸν δάκτυλον ἢ συστεῖλαι, τῶν προτέρων ἀδιαφόρων οὐκέθ' οὕτως λεγομένων· ὁρμῆς γάρ ἐστιν ἐκεῖνα καὶ ἀφορμῆς κινητικά· διὸ τὰ μὲν αὐτῶν ἐκλέγεται, ⟨τὰ δὲ ἀπεκλέγεται⟩, τῶν [δ'] ἑτέρων ἐπίσης ἐχόντων πρὸς αἵρεσιν καὶ φυγήν.

2 'Aλλ' – 5 ἀγαθόν : SVF III Nr. 156; Hecatonis Fr. 5 Gomoll 5–7 SVF III Nr. 117 **8–19** SVF III Nr. 119. Cf. Suda, A 478

1 ὑγεία  $P^1D$  et Suda | ποσιδώνιος B 2 μέντοι BPD : δέ F | φησι καὶ ταῦτα F 3 τε  $BP^1Q$  : δὲ  $FP^4$  3 ἐν – 4 ἀγαθῶν οπ. F 3 θ΄  $P^2Q$  : θι  $BP^1$  : ιθ  $DP^4$ , Frob. alii 4 ἡδονῶν F 6 ἴσχειν  $P^4H$  et Frob. : ἔχειν  $BP^1QD$  : ἄγειν F 8 ἄπαξ δὲ τὰ B 8–9 πρὸς εὐδαιμονίαν : Schol. in mg  $B^2$  ἀλλ' ὁ ἀριστοτέλης φησὶν ἄνευ τῶν ἐκτὸς ἀγαθῶν μὴ εἶναι εὐδαιμονίαν 9 συνεργοῦντα post εὐδαιμονίαν F 10 καὶ οπ.  $P^1$  (add.  $P^4$ ) | καὶ τὰ ὅμοια οπ. F 11 αὐτῶ B 12 ἄλλως τε  $P^1$  (cort.  $P^4$ ) 16 διαλεγομένων F 17 αὐτῶν οπ. F, del. Cobet 17–18 τὰ δὲ ἀπεκλέγεται suppl. ab Arnim : τὰ δ' ἀποβάλλεται suppl. Reiske 18 τῶν οὐδετέρων F ! δ' del. Menagius | τῶν πρὸς B

Τῶν ἀδιαφόρων τὰ μὲν λέγουσι προηγμένα, τὰ δὲ ἀποπροηγμένα προηγμένα μεν τὰ έγοντα ἀξίαν, ἀποπροηγμένα δὲ τὰ ἀπαξίαν ἔγοντα. 'Αξίαν δὲ τὴν μέν τινα λέγουσι σύμβλησιν πρός τὸν ὁμολογούμενον βίον, ήτις ἐστὶ περὶ πῶν ἀγαθόν τὴν δὲ εἶναι μέσην τινὰ δύναμιν ἢ γρείαν 5 συμβαλλομένην πρὸς τὸν κατὰ φύσιν βίον, ὅμοιον εἰπεῖν ήντινα προσφέρεται πρός τὸν κατὰ φύσιν βίον πλοῦτος ἢ ύγίεια την δ' είναι άξιαν αμοιβην δοκιμαστοῦ, ην αν δ έμπειρος τῶν πραγμάτων τάξη, ὅμοιον εἰπεῖν ἀμείβεσθαι πυρούς πρός τὰς ἐν ἡμιολίω (μέρει) κριθάς.

10

20

Προηγμένα μεν οὖν εἶναι ἃ καὶ ἀξίαν ἔχει, οἷον ἐπὶ 106 μὲν τῶν ψυχικῶν εὐφυίαν, τέχνην, προκοπὴν καὶ τὰ ὅμοια· ἐπὶ δὲ τῶν σωματικῶν ζωήν, ὑγίειαν, ῥώμην, εὐεξίαν, άρτιότητα, κάλλος καὶ τὰ παραπλήσια ἐπὶ δὲ τῶν ἐκτὸς πλοῦτον, δόξαν, εὐγένειαν καὶ τὰ ὅμοια. ᾿Αποπροηγμένα 15 δὲ ἐπὶ μὲν τῶν ψυγικῶν ἀφυίαν, ἀτεχνίαν καὶ τὰ ὅμοια· έπὶ δὲ τῶν σωματικῶν θάνατον, νόσον, ἀσθένειαν, καχεξίαν, πήρωσιν, αἶσχος καὶ τὰ ὅμοια· ἐπὶ δὲ τῶν ἐκτὸς πενίαν, άδοξίαν, δυσγένειαν καὶ τὰ παραπλήσια ούτε δὲ προήγθη ούτε ἀποπροήγθη τὰ οὐδετέρως ἔγοντα.

1-10 SVF III Nr. 126. Cf. Stob. 2.7.7f; Suda, A 478 11-20 SVF III Nr. 127. Cf. Suda. A 478

3 ἀπαξίαν J.A. Goerenz (ad Cic. Acad. I, p. 80) : ἀναξίαν  $\mathbf{4}$  σύμβλησιν : Schol. in mg  $\mathbf{B}^2$  συνεργίαν. BPFD et Suda 6 συμβαλλομένην D, Frob. : συλλαμέκ τοῦ συμβάλλω 7 προσφέρεται FDP4 : εἰσφέρεται βανομένην **BPF** et Suda BP<sup>1</sup> et Suda 10 ἐν ἡμιολίω (μέρει) scripsi post J. Kuehn (σύν ἡμιολίω) et J. ab Arnim (ἡμιολίους) : σὺν ἡμιόνω PFD et Suda : συνημιονων B 11 ἔχει FDP<sup>4</sup> : ἔχειν BP<sup>1</sup> et Suda13 εὐεξίαν – 14 κάλλος in mg  $F^2$  14 καὶ τὰ παραπλήσια F: om. BPD et Suda 16 δὲ ἀπὸ μὲν B 17 καχεξίαν – 18 αίσχος in mg  $F^2$  19 δè om. F 20 οὐδετέρως FD et  $P^4$ γο. : μηδετέρως P1 et Suda : μηδὲ γήρως B

"Ετι τῶν προηγμένων τὰ μὲν δι' αὐτὰ προῆκται, τὰ δὲ 107 δι' ἔτερα, τὰ δὲ καὶ δι' αὐτὰ καὶ δι' ἔτερα. Δι' αὐτὰ μὲν εὐφυία, προκοπὴ καὶ τὰ ὅμοια· δι' ἔτερα δὲ πλοῦτος, εὐγένεια καὶ τὰ ὅμοια· δι' αὐτὰ δὲ καὶ δι' ἔτερα ἰσχύς, εὐαισθησία, ἀρτιότης. Δι' αὐτὰ μέν, ὅτι κατὰ φύσιν ἐστίδι' ἔτερα δέ, ὅτι περιποιεῖ χρείας οὐκ ὀλίγας. 'Ομοίως δὲ ἔχει καὶ τὸ ἀποπροηγμένον κατὰ τὸν ἐναντίον λόγον.

Έτι δὲ καθῆκόν φασιν εἶναι ὁ πραχθὲν εὔλογόν [τε] ἄσχει ἀπολογισμόν, οἷον τὸ ἀκόλουθον ἐν ζωῆ, ὅπερ καὶ 10 ἐπὶ τὰ φυτὰ καὶ ζῷα διατείνει ὁρᾶσθαι γὰρ κἀπὶ τούτων καθήκοντα. Κατωνομάσθαι δὲ οὕτως ὑπὸ πρώτου Ζήνω- 108 νος τὸ καθῆκον, ἀπὸ τοῦ κατά τινας ἥκειν τῆς προσονομασίας εἰλημμένης. Ἐνέργημα δὲ αὐτὸ εἶναι ταῖς κατὰ ωύσιν κατασκευαῖς οἰκεῖον.

15 Τῶν γὰρ καθ' ὁρμὴν ἐνεργουμένων τὰ μὲν καθήκοντα εἶναι, τὰ δὲ παρὰ τὸ καθῆκον, (τὰ δὲ οὕτε καθήκοντα οὕτε παρὰ τὸ καθῆκον). Καθήκοντα μὲν οὖν εἶναι ὅσα λόγος αἰρεῖ ποιεῖν, ὡς ἔχει γονεῖς τιμᾶν, ἀδελφούς, πατρίδα, συμπεριφέρεσθαι φίλοις παρὰ τὸ καθῆκον δέ, ὅσα μὴ αἰ-20 ρεῖ λόγος, ὡς ἔχει τὰ τοιαῦτα, γονέων ἀμελεῖν, ἀδελφῶν ἀφροντιστεῖν, φίλοις μὴ συνδιατίθεσθαι, πατρίδα ὑπερορᾶν καὶ τὰ παραπλήσια οὕτε δὲ καθήκοντα οὕτε παρὰ

**1–7** *SVF* III Nr. 135. Cf. *Suda*, A 478 **8–14** *SVF* I Nr. 230; III Nr. 493. Cf. *Suda*, K 77 **15–p. 508.3** *SVF* III Nr. 495

1 δ' αὐτὰ  $\bf B$  | προήχθη  $\bf F$  2 καὶ om.  $\bf F$  | καὶ δι'  $\bf ^4$   $\bf F$  7 ἔχειν  $\bf B$  | ἀποπροηγμένον  $\bf P^2QD$  : προηγμένον  $\bf BP^1F$  : προηγούμενον  $\bf Suda$  8 πραχθὲν Menagius (e S.E.  $\bf Adv.$   $\bf math.$  7.158 et Stob. 2.7.8) : προαχθὲν  $\bf BPFD$  | τε del. ab Arnim : τιν' Huebner 16 τὰ  $\bf P^2QFD$  : τὸ  $\bf BP^1$  16 τὰ δὲ οὕτε – 17 τὸ καθῆκον suppl. Menagius 17 καθήκοντα  $\bf PFD$  : τὰ  $\bf B$  17–18 λόγφ πρέπει ποιεῖν  $\bf Suda$  18 αἰρεῖ  $\bf PFD$  : ἐρεῖ (hic et v. 19, p. 508.1)  $\bf B$  20 γοναίων  $\bf B$  | ἀδελφῶν  $\bf BP$  et  $\bf Suda$  : συγγενῶν  $\bf FD$  21 πατρίδος  $\bf Suda$ 

τὸ καθῆκον, ὅσα οὕτε αἰρεῖ λόγος πράττειν οὕτε ἀπαγορεύει, οἷον κάρφος ἀνελέσθαι, γραφεῖον κρατεῖν ⟨ἢ⟩ στλεγγίδα καὶ τὰ ὅμοια τούτοις.

Καὶ τὰ μὲν εἶναι καθήκοντα ἄνευ περιστάσεως, τὰ δὲ περιστατικά. Καὶ ἄνευ περιστάσεως τάδε· ὑγιείας ἐπιμε- 5 λεῖσθαι καὶ αἰσθητηρίων καὶ τὰ ὅμοια· κατὰ περίστασιν δὲ τὸ πηροῦν ἑαυτὸν καὶ τὴν κτῆσιν διαρριπτεῖν. 'Ανὰ λόγον δὲ καὶ τῶν παρὰ τὸ καθῆκον. "Ετι τῶν καθηκόντων τὰ μὲν ἀεὶ καθήκει, τὰ δὲ οὐκ ἀεί. Καὶ ἀεὶ μὲν καθήκει τὸ κατ' ἀρετὴν ζῆν, οὐκ ἀεὶ δὲ τὸ ἐρωτᾶν καὶ ἀποκρίνεσθαι 10 καὶ περιπατεῖν καὶ τὰ ὅμοια. 'Ο δ' αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ τῶν 10 παρὰ τὸ καθῆκον. "Εστι δὲ καὶ ἐν τοῖς μέσοις τι καθῆκον, ὡς τὸ πείθεσθαι τοὺς παῖδας τοῖς παιδαγωγοῖς.

Φασὶ δὲ τὴν ψυχὴν εἶναι ὀκταμερῆ· μέρη γὰρ αὐτῆς τά τε πέντε αἰσθητήρια καὶ τὸ φωνητικὸν μόριον καὶ τὸ δια- 15 νοητικόν, ὅπερ ἐστὶν αὐτὴ ἡ διάνοια, καὶ τὸ γεννητικόν. Ἐκ δὲ τῶν ψευδῶν ἐπιγίνεσθαι τὴν διαστροφὴν ἐπὶ τὴν διάνοιαν, ἀφ' ἡς πολλὰ πάθη βλαστάνειν καὶ ἀκαταστασίας αἴτια. Ἔστι δὲ αὐτὸ τὸ πάθος κατὰ Ζήνωνα ἡ ἄλογος καὶ παρὰ φύσιν ψυχῆς κίνησις ἢ ὁρμὴ πλεονάζουσα. 20

**4–13** SVF III Nr. 496. Cf. Suda, K 77 **14–16** SVF II Nr. 828. Cf. Suda, Π 27; DL 7.157 **17** Έκ δὲ – **p. 509.3** ἡδονήν : SVF III Nr. 412; I Nrr. 205 et 211

1 λόγος  $P^2OD$ : λόγω  $BP^1F$  | ἀπαγορεύει  $P^2OD$ : ἀπαγορεύειν BP1F 2 n add. Cobet 3 στελγγίδα Β κοντα : ἐθήκοντα  $P^1O$  (corr.  $P^4H$ ) | ἄνευ περιστάσεως om. 4 τὰ  $\delta \hat{\mathbf{e}} - \mathbf{5}$  καὶ in mg  $\mathbf{F}^2$  5 ἀγνείας Suda 7 κτίσιν F | διαρίπτειν B | ἀνάλογον F 9-10 τὸ κατ' ἀρετὴν ζῆν, ούκ ἀεὶ δὲ D, Stephanus : om. BPF et Suda 10 αποκρίνεσθαι **BPFD** : πυνθάνεσθαι Suda 13 πίθεσθαι Β 16 post γεννητικόν lac. indicavit Reiske (e.g.: Των δὲ φαντασιων αἱ μὲν άληθεῖς, αἱ δὲ ψευδεῖς ... ) 17 ἐπιγίγνεσθαι PF ας καὶ Reiske :  $\langle \ddot{\alpha} \rangle$  καὶ Wachsmuth 19  $\dot{n}$  BP :  $\ddot{n}$  F

Τῶν δὲ παθῶν τὰ ἀνωτάτω, καθά φησιν Ἑκάτων ἐν τῷ δευτέρῳ Περὶ παθῶν καὶ Ζήνων ἐν τῷ Περὶ παθῶν, εἶναι γένη τέτταρα, λύπην, φόβον, ἐπιθυμίαν, ἡδονήν. Δοκεῖ δ' 111 αὐτοῖς τὰ πάθη κρίσεις εἶναι, καθά φησι Χρύσιππος ἐν τῷ 5 Περὶ παθῶν · ἤ τε γὰρ φιλαργυρία ὑπόληψίς ἐστι τοῦ τὸ ἀργύριον καλὸν εἶναι, καὶ ἡ μέθη δὲ καὶ ἡ ἀκολασία ὁμοίως καὶ τὰ ἄλλα.

Καὶ τὴν μὲν λύπην εἶναι συστολὴν ἄλογον· εἴδη δὲ αὐτῆς ἔλεον, φθόνον, ζῆλον, ζηλοτυπίαν, ἄχθος, ἐνό10 χλησιν, ἀνίαν, ὀδύνην, σύγχυσιν. Ἔλεον μὲν οὖν εἶναι λύπην ὡς ἐπὶ ἀναξίως κακοπαθοῦντι, φθόνον δὲ λύπην ἐπὶ τῷ ἄλλω παρεῖναι ὧν αὐτὸς ἐπιθυμεῖ, ζηλοτυπίαν δὲ λύπην ἐπὶ τῷ καὶ ἄλλῳ παρεῖναι ὰ καὶ αὐτὸς ἔχει, Ι ἄχθος δὲ λύπην 112
15 βαρύνουσαν, ἐνόχλησιν λύπην στενοχωροῦσαν καὶ δυσχωρίαν παρασκευάζουσαν, ἀνίαν λύπην ἐκ διαλογισμῶν μένουσαν ἢ ἐπιτεινομένην, ὀδύνην λύπην ἐπίπονον, σύγχυσιν λύπην ἄλογον, ἀποκναίουσαν καὶ κωλύουσαν τὰ παρόντα συνορᾶν.

20 'Ο δὲ φόβος ἐστὶ προσδοκία κακοῦ. Εἰς δὲ τὸν φόβον ἀνάγεται καὶ ταῦτα· δεῖμα, ὅκνος, αἰσχύνη, ἔκπληξις, θόρυβος, ἀγωνία. Δεῖμα μὲν οὖν ἐστι φόβος δέος ἐμποιῶν,

<sup>1-3</sup> Hecatonis Fr. 9 Gomoll 3 Δοκεῖ – 7 SVF III Nr. 456 8-19 SVF III Nr. 412 20-p. 510.4 SVF III Nr. 407. Cf. Suda, Φ 559

<sup>1</sup> καθά – 2 παθῶν in mg super.  $F^2$  4 καθά – 5 παθῶν in mg  $F^2$  10 ἀνίαν  $P^4HD$  : ἄνοιαν  $BP^1QF$  et Suda | ἕλαιον B | οὖν om. F 13 δι' ὧν B 14 καὶ om. F | ἃ D : ὧν BPF | καὶ ss.  $F^2$  15 δυσχέρειαν coni. Reiske 16 ἀνίαν  $P^4HD$  : ἄνοιαν  $BP^1QF$  18 ἀποκναίουσαν  $P^4H$  : ἀποκαίουσαν  $F^1$  : ἀποκλείουσαν  $P^1QF^2D$  et Suda : ἀποκλύουσαν  $P^1QF^2D$  et Suda : ἀποκλύουσαν  $P^1QF^2D$  et Suda : οπ.  $P^2Q^2D$  οὖν ss.  $P^2$ 

αἰσχύνη δὲ φόβος ἀδοξίας, ὅκνος δὲ φόβος μελλούσης ἐνεργείας, ἔκπληξις δὲ φόβος ἐκ φαντασίας ἀσυνήθους 113 πράγματος, Ι θόρυβος δὲ φόβος μετὰ κατεπείξεως φωνῆς, ἀγωνία δὲ (φόβος ἀδήλου πράγματος).

Ή δὲ ἐπιθυμία ἐστὶν ἄλογος ὅρεξις, ὑφ' ἢν τάττεται 5 καὶ ταῦτα· σπάνις, μῖσος, φιλονεικία, ὀργή, ἔρως, μῆνις, θυμός. Ἔστι δὲ ἡ μὲν σπάνις ἐπιθυμία τις ἐν ἀποτεύξει καὶ οἷον κεχωρισμένη ἐκ τοῦ πράγματος, τεταμένη δὲ διακενῆς ἐπ' αὐτὸ καὶ σπωμένη· μῖσος δέ ἐστιν ἐπιθυμία τις τοῦ κακῶς εἶναί τινι μετὰ προσκοπῆς τινος καὶ παρατά- 10 σεως· φιλονεικία δὲ ἐπιθυμία τις περιαιρέσεως· ὀργὴ δὲ ἐπιθυμία ⟨τις⟩ τιμωρίας τοῦ δοκοῦντος ἠδικηκέναι οὑ προσηκόντως· ἔρως δέ ἐστιν ἐπιθυμία τίς ⟨τινος⟩ ώσπερ σπουδαίου· ἔστι γὰρ ἐπιβολὴ φιλοποιίας διὰ κάλλος ἐμ-114 φαινόμενον. Μῆνις δέ ἐστιν ὀργή τις πεπαλαιωμένη καὶ 15 ἐπίκοτος, ἐπιτηρητικὴ δὲ ⟨τιμωρίας⟩, ὅπερ ἐμφαίνεται διὰ τῶνδε·

## **5-p. 511.3** SVF III Nr. 396. Cf. Suda, E 2341

3 φόβος D et Suda : om. BPF | κατεπείξεως PB (κατεπήξεως) et Suda: ἐκπλήξεως  $\mathbf{F}$ : καταπλήξεως  $\mathbf{D}$  4 ἀγωνία δὲ D et Stephanus : om. BPF | φόβος ἀδήλου πράγματος Stephanus e Suda: om. BPF et D (spatio relicto) 9 περισπωμένη Suda 10 τοῦ κακῶσαί τινα Suda | μετὰ - προτάσεως in mg super. F<sup>2</sup> | προσκοπῆς BP<sup>1</sup>Q et Suda, Madvig, Reiske: προκοπής  $F^2P^4HD$  | παρατάσεως  $P^4H$  : προστάσεως  $BP^1Q$ D et Suda : προτάσεως F<sup>2</sup> 11 φιλονικία B | περιαιρέσεως Madvig (716), ab Arnim : περὶ αἰρέσεως **BPFD** 12 τις addi-13-14 (τινος) ώσπερ σπουδαίου scripsi post Jo. Madvig di (ὥσπερ σπουδαίου) : οὐχὶ  $\mathbf{P}^1$  (οὐχ ἡ  $\mathbf{B}$ , οὐχ ἣ  $\mathbf{P}^2\mathbf{F}\mathbf{D}$ ) περὶ σπουδαίους **BPFD** : οὐ περὶ σπουδαίου πράγματος Suda F et Suda : ἐστίν ἔστι BPD | φιλοποιίας Stephanus (ex DL 7.130 et Andronico = SVF III Nr. 398) : φιλοπονίας BPFD et 15 τις om. **F** 16 ἐπίκοτος **FP**<sup>4</sup>**H** et Suda : ἐπίσκοτος  $\mathbf{BP^1QD}$ : corruptum ab Arnim | ἐπιτηριτική  $\mathbf{B}$  | τιμωοίας addidi (conl. Stob.  $2.7.10^{c} = SVF$  III Nr. 395)

εἴ περ γάρ τε χόλον γε καὶ αὐτῆμαρ καταπέψη, ἀλλά τε καὶ μετόπισθεν ἔχει κότον, ὄφρα τελέσση ·

ό δὲ θυμός ἐστιν ὀργὴ ἀρχομένη.

'Ηδονή δέ ἐστιν ἄλογος ἔπαρσις ἐφ' αἰρετῷ δοκοῦντι 5 ὑπάρχειν, ὑφ' ἣν τάττεται κήλησις, ἐπιχαιρεκακία, τέρψις, διάχυσις. Κήλησις μὲν οὖν ἐστιν ἡδονὴ δι' ἄτων κατακηλοῦσα· ἐπιχαιρεκακία δὲ ἡδονὴ ἐπ' ἀλλοτρίοις κακοῖς· τέρψις δέ, οἷον τρέψις, προτροπή τις ψυχῆς ἐπὶ τὸ ἀνειμένον· διάχυσις δὲ ἀνάλυσις ἀρετῆς.

10 'Ως δὲ λέγεταί τινα ἐπὶ τοῦ σώματος ἀρρωστήματα, 115 οἱον ποδάγρα καὶ ἀρθρίτιδες, οὕτω κἀπὶ τῆς ψυχῆς φιλοδοξία καὶ φιληδονία καὶ τὰ παραπλήσια. Τὸ γὰρ ἀρρώστημά ἐστι νόσημα μετὰ ἀσθενείας, τὸ δὲ νόσημα οἴησις σφόδρα δοκοῦντος αἰρετοῦ. Καὶ ὡς ἐπὶ τοῦ σώματος εὐεμπωσίαι τινὲς λέγονται, οἱον κατάρρους καὶ διάρροια, οὕτω κἀπὶ τῆς ψυχῆς εἰσιν εὐκαταφορίαι, οἱον φθονερία, ἀνελεημοσύνη, ἔριδες καὶ τὰ παραπλήσια.

Εἶναι δὲ καὶ εὐπαθείας φασὶ τρεῖς, χαράν, εὐλάβειαν, βούλησιν. Καὶ τὴν μὲν χαρὰν ἐναντίαν φασὶν εἶναι [τῆ 116 20 λύπη] τῆ ἡδονῆ, οὖσαν εὕλογον ἔπαρσιν τὴν δὲ εὐλά-

- **1–2** *Iliad.* 1.81–82 **4–9** *SVF* III Nr. 400. Cf. *Suda*, H 97 **10–17** *SVF* III Nr. 422. Cf. *Suda*, A 3997 **18–p. 512.8** *SVF* III Nr. 431. Cf. *Suda*, E 3633
- 1 τε διὰ χόλον  $\mathbf{F}$  | καταπέμψη  $\mathbf{B}^1\mathbf{F}$  2 ἀλλά γε  $\mathbf{P}^2\mathbf{D}$  5 ὑφ'  $\mathit{Suda}$ ,  $\mathit{Stephanus}$  : ἐφ'  $\mathit{BPFD}$  7 κατακηλοῦσα  $\mathit{Suda}$ ,  $\mathit{Stephanus}$  : κατακλῶσα  $\mathit{BPFD}$  8 τρέψις  $\mathit{BP}^4\mathit{HD}$  et  $\mathit{Suda}$  : τέρψις  $\mathit{P}^1\mathit{F}$  11 ποδάγρα  $\mathit{P}^5$  et  $\mathit{Frob}$ . : ποδάγραι  $\mathit{BP}^1\mathit{FD}$  12 παραπλήσια  $\mathit{BPD}$  : ὅμοια  $\mathit{F}$  14 τοῦ  $\mathit{BP}^4\mathit{HD}$  : om.  $\mathit{P}^1$   $\mathit{QF}$  et  $\mathit{Suda}$  16 οὕτως καὶ ἐπὶ  $\mathit{B}$  | φθονερία  $\mathit{BP}^1\mathit{QD}$  et  $\mathit{Suda}$  : φθόνοι  $\mathit{FP}^4\mathit{H}$  17 ἀνελεημοσύνη  $\mathit{B}^2\mathit{D}$  : ἐλαιμοσύνη  $\mathit{P}^2\mathit{Q}$ , ἐλεημοσύνη  $\mathit{Suda}$  : om.  $\mathit{F}$ , expunxere  $\mathit{P}^4\mathit{H}$  | ἕριδες  $\mathit{FP}^4\mathit{HD}$  : om.  $\mathit{BP}^1\mathit{Q}$  et  $\mathit{Suda}$  19 φασὶν om.  $\mathit{F}$  19–20 τῆ λύπη secl.  $\mathit{Frob}$ . : τῆ λύπη καὶ  $\mathit{Suda}$  20 τὴν ἡδονὴν  $\mathit{B}^2$  | εὐλάβειαν  $\mathit{PFD}$  et  $\mathit{Suda}$  : δειλίαν  $\mathit{B}$

βειαν τῷ φόβῳ, οὖσαν εὕλογον ἔκκλισιν. Φοβηθήσεσθαι μὲν γὰρ τὸν σοφὸν οὐδαμῶς, εὐλαβηθήσεσθαι δέ. Τῇ δὲ ἐπιθυμίᾳ ἐναντίαν φασὶν εἶναι τὴν βούλησιν, οὖσαν εὕλογον ὄρεξιν. Καθάπερ οὖν ὑπὸ τὰ πρῶτα πάθη πίπτει τινά, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ὑπὸ τὰς πρώτας εὐπαθείας 5 καὶ ὑπὸ μὲν τὴν βούλησιν εὕνοιαν, εὐμένειαν, ἀσπασμόν, ἀγάπησιν ὑπὸ δὲ τὴν εὐλάβειαν αἰδῷ, ἁγνείαν ὑπὸ δὲ τὴν χαρὰν τέρψιν, εὐφροσύνην, εὐθυμίαν.

117 Φασὶ δὲ καὶ ἀπαθῆ εἶναι τὸν σοφόν, διὰ τὸ ἀνέμπτωτον εἶναι. Εἶναι δὲ καὶ ἄλλον ἀπαθῆ, τὸν φαῦλον, ἐν 10 ἴσφ λεγόμενον τῷ σκληρῷ καὶ ἀτέγκτῳ. "Ατυφόν τε εἶναι τὸν σοφόν ἴσως γὰρ ἔχειν πρός τε τὸ ἔνδοξον καὶ τὸ ἄδοξον. Εἶναι δὲ καὶ ἄλλον ἄτυφον, κατὰ τὸν εἰκαῖον τεταγμένον, ὅς ἐστι φαῦλος. Καὶ αὐστηροὺς δέ φασιν εἶναι πάντας τοὺς σπουδαίους, τῷ μήτε αὐτοὺς πρὸς ἡδονὴν 15 ὁμιλεῖν, μήτε παρ' ἄλλων τὰ πρὸς ἡδονὴν προσδέχεσθαι. Καὶ ἄλλον δὲ εἶναι αὐστηρόν, παραπλησίως λεγόμενον τῷ αὐστηρῷ οἴνῳ, ῷ πρὸς μὲν φαρμακοποιίαν χρῶνται, πρὸς δὲ πρόποσιν οὐ πάνυ.

9–11 ἀτέγκτφ : SVF III Nr. 448. Cf. Suda, A 2873 11– 14 φαῦλος : SVF III Nr. 646 14 Καὶ – 19 SVF III Nr. 637. Cf. Suda, A 4462

2 εὐλαβηθήσεσθαι  $\mathbf{F}$  et  $\mathit{Suda}$  : εὐλαβήσεσθαι  $\mathbf{BPD}$  3 φασὶν om.  $\mathbf{F}$  4 πίπτειν  $\mathbf{B}$  12 ἴσως  $\mathbf{BP^1QD\Phi}$ 7 et  $\mathit{Suda}$  : ἴσον  $\mathbf{FP^4H}$  | τε om.  $\mathbf{BD}$  12 ἔνδοξον  $\mathbf{-13}$  ἄλλον in mg  $\mathbf{F^2}$  12 τὸ² om.  $\mathbf{B}$  13 ἄλλον ἄτυφον  $\mathbf{PF}$  : ἄλλας  $\mathbf{B}$ , ἄλλους  $\mathbf{D}$  | κατὰ τοῦ εἰκαίου  $\mathbf{Reiske}$  | τεταμένος  $\mathbf{F}$  14 ὅς ἐστι  $\mathbf{-15}$  σπουδαίους in mg  $\mathbf{F^2}$  15–16 τῶ μήτε αὐτοὺς πρὸς ἡδονὴν μήτε παρ' ἄλλου  $\mathbf{B^2}$  in lac. 15 πρὸς  $\mathbf{B^2PFD\Phi}$  : κατὰ  $\mathit{Suda}$  16 ὁμιλεῖν om.  $\mathbf{B^2}$  spatio relicto 16 τὰ πρὸς  $\mathbf{-p.513.3}$  τῆς τὰ om.  $\mathbf{B}$  4 1/2 versuum relicto 16 πρὸς  $\mathbf{PFD}$  : καθ'  $\mathbf{\Phi}$  et  $\mathit{Suda}$  | προσδέχεσθαι  $\mathbf{DP^4H}$  : παρέχεσθαι  $\mathbf{P^1F\Phi}$  : παραδέχεσθαι  $\mathit{Suda}$  18 πρὸς μὲν  $\mathbf{PFD\Phi}$  : κατὰ  $\mathit{Suda}$  | φαρμακοποιΐαν  $\mathit{Frob}$  : φαρμακοποσίαν  $\mathbf{PF\Phi}$  : φαρμακοποσίας  $\mathit{Suda}$  19 πόσιν  $\mathbf{\Phi}$ 

'Ακιβδήλους τοὺς σπουδαίους φυλακτικούς τε εἶναι τοῦ ἐπὶ τὸ βέλτιον τὰ περὶ αὑτοὺς παριστάνειν, διὰ παρασκευῆς τῆς τὰ φαῦλα μὲν ἀποκρυπτούσης, τὰ δὲ ὑπάρχοντα ἀγαθὰ φαίνεσθαι ποιούσης. 'Απλάστους (τε)· περιῃρη- κέναι γὰρ ἐν τῇ φωνῇ τὸ πλάσμα καὶ τῷ εἴδει. 'Απράγμονάς τε εἶναι· ἐκκλίνειν γὰρ τὸ πράττειν τι παρὰ τὸ καθῆκον. Καὶ οἰνωθήσεσθαι μέν, οὐ μεθυσθήσεσθαι δέ. "Ετι δὲ οὐδὲ μανήσεσθαι· προσπεσεῖσθαι μέντοι ποτὲ αὐτῷ φαντασίας ἀλλοκότους διὰ μελαγχολίαν ἢ λήρησιν, οὐ κατὰ τὸν τῶν αἰρετῶν λόγον, ἀλλὰ παρὰ φύσιν. Οὐδὲ μὴν λυπηθήσεσθαι τὸν σοφόν, διὰ τὸ τὴν λύπην ἄλογον εἶναι συστολὴν τῆς ψυχῆς, ὡς 'Απολλόδωρός φησιν ἐν τῷ 'Ηθικῇ.

Θείους τε εἶναι· ἔχειν γὰρ ἐν ἑαυτοῖς οἱονεὶ θεόν· τὸν 119
15 δὲ φαῦλον ἄθεον. Διττὸν δὲ εἶναι τὸν ἄθεον, τόν τε ἐνατίως τῷ θείῳ λεγόμενον καὶ τὸν ἐξουθενητικὸν τοῦ θείου· ὅπερ οὐκ εἶναι περὶ πάντα φαῦλον. Θεοσεβεῖς τε τοὺς σπουδαίους· ἐμπείρους γὰρ εἶναι τῶν περὶ θεοὺς νο-

1–5 τῷ εἴδει : SVF III Nr. 647. Cf. Suda, A 874 5–6 SVF III Nr. 649. Cf. Suda, A 3683 7 Kαì – 10 παρὰ φύσιν : SVF III Nr. 644 10–12 SVF III Apollod. Nr. 16 14–17 SVF III Nr. 606. Cf. Suda, Θ 305 17 Θεοσεβεῖς τε – p. 514.7 SVF III Nr. 608. Cf. Suda, E 3735

1 καὶ ἀκιβδήλους Suda | σπουδακτικούς F 2 τοῦ Frob. : τοὺς PFD | τὰ περὶ αὐτοὺς scripsi e Suda : τι περὶ αὐτῶν  $P^1QF$  : αὐτῶν  $DP^4$  : αὐτοὺς Huebner | post παρασκευῆς addit δυναμένους Suda 4 ἀπλάστους M. Casaubon : ἀπλάστως BPFD et Suda | τε add. Cobet 7 οἰνοθήσεσθαι B D | post μὲν addit αὐτὸν  $\Phi$  7 9 ἀλοκότους PF 11 λυπηθήσεσθαι  $FP^4H\Phi$  : λυπήσεσθαι  $BP^1QD$  12 τῆς F : om.  $BPD\Phi$  14 ἐν ss.  $F^2$  | τὸν θεὸν F 15 εἶναι  $FDP^4H$  et Suda : om.  $BP^1Q\Phi$  | ἐναντίον  $\Phi$  et Suda 16 θείω  $P^4H$  : θεῶ  $BP^1FD\Phi$  et Suda 17 τε D et Suda : om.  $BPF\Phi$  18 περὶ BPFD et Suda : πρὸς  $\Phi$  | θεοὺς  $\Phi$  : θεῶν BPFD : θεοῦ Suda

μίμων · εἶναί τε τὴν εὐσέβειαν ἐπιστήμην θεῶν θεραπείας. 'Αλλὰ μὴν καὶ θύσειν αὐτοὺς θεοῖς ἀγνούς τε ὑπάρχειν · ἐκνεύειν γὰρ τὰ περὶ θεοὺς ἁμαρτήματα. Καὶ τοὺς θεοὺς ἄγασθαι αὐτούς · ὁσίους τε γὰρ εἶναι καὶ δικαίους πρὸς τὸ θεῖον. Μόνους τε ἱερέας τοὺς σοφούς · ἐπεσκέφθαι γὰρ 5 περὶ θυσιῶν, ἱδρύσεων, καθαρμῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν πρὸς θεοὺς οἰκείων.

20 Δοκεῖ δ' αὐτοῖς καὶ γονέας σεβήσεσθαι καὶ ἀδελφοὺς ἐν δευτέρα μοίρα μετὰ τοὺς θεούς. Φασὶ δὲ καὶ τὴν πρὸς τὰ τέκνα φιλοστοργίαν φυσικὴν εἶναι αὐτοῖς καὶ ἐν 10 φαύλοις μὴ εἶναι. 'Αρέσκει τε αὐτοῖς ἴσα ἡγεῖσθαι τὰ ἀμαρτήματα, καθά φησι Χρύσιππος ἐν τῷ τετάρτῳ τῶν 'Ηθικῶν ζητημάτων καὶ Περσαῖος καὶ Ζήνων. Εἰ γὰρ ἀληθὲς ἀληθοῦς μᾶλλον οὐκ ἔστιν, οὐδὲ ψεῦδος ψεύδους, οὕτως οὐδὲ ἀπάτη ἀπάτης, οὐδὲ ἁμάρτημα ἁμαρτήματος. 15 Καὶ γὰρ ὁ ἑκατὸν σταδίους ἀπέχων Κανώβου καὶ ὁ ἕνα ἐπίσης οὐκ εἰσὶν ἐν Κανώβῳ· οὕτω καὶ ὁ πλέον καὶ ὁ ἔλαττον ἁμαρτάνων ἐπίσης οὐκ εἰσὶν ἐν τῷ κατορθοῦν. 'Ηρακλείδης μέντοι ὁ Ταρσεύς, 'Αντιπάτρου τοῦ Ταρσέως γνώριμος, καὶ 'Αθηνόδωρος ἄνισά φασι τὰ ἁμαρτήματα. 20

Πολιτεύσεσθαί φασι τὸν σοφὸν ὰν μή τι κωλύη, ώς φη-

8–11 SVF III Nr. 731 11 'Αρέσκει τε – 18 SVF III Nr. 527; I Nr. 224 = 450. Cf. Suda, A 1654 18–20 SVF III, p. 258 21–p. 515.2 SVF III Nr. 697. Cf. Suda, Π 1917

3 περὶ θεοὺς  $\mathbf{BFP^4H}$  : περὶ θεοῦ  $\mathit{Suda}$  : περὶ τοὺς θεοὺς  $\mathbf{P^1QD}$  5 μόνους τε  $\mathbf{D}$  : καὶ μόνους  $\mathit{Suda}$  : μόνους  $\mathit{BPF}$  6 καὶ  $\mathit{Suda}$ , τε καὶ  $\mathbf{D}$  : om.  $\mathit{BPF}$  7 θεοὺς  $\mathit{BPFD}$  : τὸ θεῖ-ον  $\mathit{Suda}$  10 αὐτοῖς om.  $\mathbf{\Phi}$  12 καθά – 13 ζήνων in mg infer.  $\mathbf{F^2}$  13 περσέος  $\mathbf{F^2}$  14 ψευδὲς ψευδοῦς  $\mathit{Suda}$  16 ἕ-να  $\mathit{BFDP^4H}$  et  $\mathit{Suda}$  : ἐννέα  $\mathit{P^1Q\Phi}$  17 ὁ bis  $\mathit{FP^2QD}$  : om.  $\mathit{BP^1\Phi}$  et  $\mathit{Suda}$  | πλέον  $\mathit{\Phi}$  et  $\mathit{Suda}$  : πλεῖον  $\mathit{BPFD}$  18 ἁμαρτάνων  $\mathit{BPFD}$  : ἁμάρτημα  $\mathit{\Phi}$  et  $\mathit{Suda}$  21 πολιτεύσεσθαι  $\mathit{F}$  : πολιτεύεσθαι δεῖ  $\mathit{Suda}$  : πολιτεύεσθαι  $\mathit{BPD\Phi}$  21 ὡς φησι –  $\mathit{p.515.1}$  βίων in mg  $\mathit{F^2}$ 

σι Χρύσιππος ἐν πρώτῳ Περὶ βίων· καὶ γὰρ κακίαν ἐφέξειν καὶ ἐπ' ἀρετὴν παρορμήσειν. Καὶ γαμήσειν, ὡς ὁ Ζήνων φησὶν ἐν Πολιτείᾳ, καὶ παιδοποιήσεσθαι. "Ετι τε μὴ δοξάσειν τὸν σοφόν, τουτέστι ψεύδει μὴ συγκαταθή-5 σεσθαι μηδενί. Κυνιεῖν τε αὐτόν· εἶναι γὰρ τὸν Κυνισμὸν σύντομον ἐπ' ἀρετὴν ὁδόν, ὡς ᾿Απολλόδωρος ἐν τῷ Ἡθικῷ. Γεύσεσθαί τε καὶ ἀνθρωπίνων σαρκῶν κατὰ περίστασιν.

Μόνον τε ἐλεύθερον, τοὺς δὲ φαύλους δούλους εἶναι 10 γὰρ τὴν ἐλευθερίαν ἐξουσίαν αὐτοπραγίας, τὴν δὲ δουλείαν στέρησιν αὐτοπραγίας. Εἶναι δὲ καὶ ἄλλην 122 δουλείαν τὴν ἐν ὑποτάξει, καὶ τρίτην τὴν ἐν κτήσει τε καὶ ὑποτάξει, ἡ ἀντιτίθεται ἡ δεσποτεία, φαύλη οὖσα καὶ αὕτη. Οὐ μόνον δὲ ἐλευθέρους εἶναι τοὺς σοφούς, ἀλλὰ καὶ 15 βασιλέας, τῆς βασιλείας οὔσης ἀρχῆς ἀνυπευθύνου, ἤτις περὶ μόνους ἂν τοὺς σοφοὺς ⟨συ⟩σταίη, καθά φησι Χρύσιππος ἐν τῷ Περὶ τοῦ κυρίως κεχρῆσθαι Ζήνωνα τοῖς ὀνόμασιν ἐγνωκέναι γάρ φησι δεῖν τὸν ἄρχοντα περὶ ἀγα-

2 Καὶ – 3 SVF I Nr. 270 3 "Ετι τε – 5 SVF III Nr. 549 5 Κυνιεῖν τε – 6 SVF III Apollod. Nr. 17 7 SVF I Nr. 254 = III Nr. 747 9–13 αὕτη : SVF III Nr. 355. Cf. Suda, E 807 et  $\Delta$  1424 14 Οὐ μόνον δὲ – p. 516.1 ταῦτα : SVF III Nr. 617

1 ἀκακίαν  $\mathbf{F}$  2 καὶ  $\mathbf{D}$  et  $\mathit{Suda}$ : om.  $\mathbf{BPF\Phi}$  3 ἐν ss.  $\mathbf{F}^2$  | πολιτεία  $\mathbf{FD}$  : τῆ πολιτεία  $\mathbf{BP}$  4 ψεύδει  $\mathbf{BP}^1\mathbf{Q\Phi}$  et  $\mathit{Suda}$ : ψευδεῖ  $\mathbf{DP}^4$ : ψευδῆ  $\mathbf{F}$  | συγκαταθήσεσθαι  $\mathbf{PFD\Phi}$ : συγκατατίθεσθαι  $\mathbf{B}$  et  $\mathit{Suda}$  6 σύντομον  $\mathbf{\Phi}$  et  $\mathit{Stephanus}$  ex 6.104 : εὕτονον  $\mathbf{BP}^1$  et  $\mathbf{D}$  in  $\mathit{mg}$  : ἀσύντονον  $\mathbf{FD}$  : εὐσύντονον  $\mathit{γρ}$ . in  $\mathit{mg}$   $\mathbf{P}^4$  10 ἐλευθερίαν in  $\mathit{mg}$   $\mathbf{B}^2$  12 τάξει  $\mathbf{F}$  12 καὶ  $\mathbf{PP}^4\mathbf{D}$  : αὐτή  $\mathbf{BP}^1$  et  $\mathit{Suda}$  14 οὐ om.  $\mathbf{F}$  | σοφοὺς  $\mathbf{BP}$   $\mathbf{D}$  : σπουδαίους  $\mathit{Suda}$  : om.  $\mathbf{\Phi}$  16 (συ)σταίη  $\mathit{Menagius}$  e  $\mathit{Suda}$ ,  $\mathit{\Delta}$  1424 : σταίη  $\mathit{BPFD}$  16 καθά – 17 ὀνόμασιν in  $\mathit{mg}$  super.  $\mathbf{F}^2$  17 ζήνωνα τοῖς  $\mathit{BP}$  : ζήνων αὐτοῖς  $\mathit{F}^2$  18 φησι χρύσιππος  $\mathit{F}^2$  | δεῖν post τὸν ἄρχοντα  $\mathit{F}^2$ 

θῶν καὶ κακῶν, μηδένα δὲ τῶν φαύλων ἐπίστασθαι ταῦτα. 'Ομοίως δὲ καὶ ἀρχικοὺς δικαστικούς τε καὶ ὁπτορικούς μόνους είναι, των δὲ φαύλων οὐδένα. "Ετι καὶ ἀνα-123 μαρτήτους, τῶ ἀπεριπτώτους εἶναι ἁμαρτήματι. 'Αβλαβείς τε είναι ούτε γαρ άλλους βλάπτειν ούτε έαυτούς. 5 Έλεήμονάς τε μη είναι, συγγνώμην τε έγειν μηδενί μη νὰο παριέναι τὰς ἐπιβαλλούσας ἐκ τοῦ νόμου κολάσεις (ἐπεὶ τό γε εἴκειν καὶ ὁ ἔλεος αὐτή τε ἡ ἐπιείκεια ἀσθένειά έστι ψυχῆς [πρὸς κολάσεις] προσποιουμένης γρηστότητα), μηδὲ οἴεσθαι σκληροτέρας αὐτὰς εἶναι.

Έτι τε τὸν σοφὸν οὐδὲν θαυμάζειν τῶν δοκούντων παραδόξων, οἷον Χαρώνεια καὶ αμπώτεις καὶ πηγάς θερμῶν ὑδάτων καὶ πυρὸς ἀναφυσήματα. 'Αλλὰ μὴν οὐδ' ἐν έρημία φασι βιώσεται ο σπουδαΐος κοινωνικός γάρ φύσει καὶ πρακτικός. Τὴν μέντοι ἄσκησιν ἀποδέξεται ὑπὲρ 15 της του σώματος υπομονής.

10

2 'Ομοίως δὲ -3 οὐδένα : SVF III Nr. 612 III Nr. 556 4-5 SVF III Nr. 588 6 Έλεήμονάς τε – 10 εἶναι : SVF III Nr. 641. Cf. Suda, Σ 1280 11-13 SVF III Nr. 642. Cf. Suda, A 1656 13 'Αλλὰ μὴν – 15 πρακτικός : SVF 15-16 SVF III Nr. 715 III Nr. 628

5 οὕτε<sup>1</sup>  $\Phi$ , ab Arnim : ού BPFD | ἑαυτούς BP $\Phi$  : αὐτοὺς  $\mathbf{F}^1$  (αὐτοὺς  $\mathbf{F}^2$ ) 7 παρεῖναι  $\mathbf{B}$  | τὰς ἐκ τοῦ νόμου ἐπιβαλλούσας  $\mathbf{FD}$  8 ἐπὶ  $\mathbf{BD}$  | εἴκειν  $\mathbf{P\Phi}$  et  $\mathbf{Suda}$  : ἥκειν  $\mathbf{F}$  : εἶναι  $\mathbf{B}\mathbf{D}$  | ἀσθένεια scripsi : οὐδεμία  $\mathbf{B}\mathbf{P}^1\mathbf{D}\mathbf{\Phi}$  et Suda. οὐδὲ μιᾶ F : οὐδένεια Cobet : e.g. ἀδυναμία ab Arnim ψυχηι P4 | πρὸς κολάσεις om. F, seclusi | προσποιουμένης ΦD : προσποιουμένη BPF et Suda 10 post είναι addit τῶν 11 τε ΒΦD : γε PF | δεί θαυμάζειν Suda | σοφῶν Ε 12 χαρώνια  $\mathbf{B}$  | ἀμπώτεις  $\mathbf{P}^1\mathbf{O}\mathbf{\Phi}$  et Suda: θαυμάσειν Φ άμπώτιδας BD : ἄμπωτιν F 14 φασὶ βιώσεται FD transp. BP 15 ἀποδείξεται F

Εὕξεταί τε, φασίν, ὁ σοφός, αἰτούμενος τὰ ἀγαθὰ 124 παρὰ τῶν θεῶν, καθά φησι Ποσειδώνιος ἐν τῷ πρώτῷ Περὶ καθήκοντος καὶ 'Εκάτων ἐν τρίτῷ Περὶ παραδόξων. Λέγουσι δὲ καὶ τὴν φιλίαν ἐν μόνοις τοῖς σπουδαίοις εἶναι, διὰ τὴν ὁμοιότητα· φασὶ δ' αὐτὴν κοινωνίαν τινὰ εἶναι τῶν κατὰ τὸν βίον, χρωμένων ἡμῶν τοῖς φίλοις ὡς ἑαυτοῖς. Δι' αὐτόν τε αἰρετὸν τὸν φίλον ἀποφαίνονται καὶ τὴν πολυφιλίαν ἀγαθόν. "Εν δὲ τοῖς φαύλοις μὴ εἶναι φιλίαν μηδένα τε τῶν φαύλων φίλον ἔχειν. Πάντας τε τοὺς 10 ἄφρονας μαίνεσθαι· οὐ γὰρ εἶναι φρονίμους, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἴσην τῇ ἀφροσύνῃ μανίαν πάντα πράττειν.

Πάντα τε εὖ ποιεῖν τὸν σοφόν, ὡς καὶ πάντα φαμὲν τὰ 125 αὐλήματα εὖ αὐλεῖν τὸν Ἰσμηνίαν. Καὶ τῶν σοφῶν δὲ πάντα εἶναι· δεδωκέναι γὰρ αὐτοῖς παντελῆ ἐξουσίαν 15 τὸν νόμον. Τῶν δὲ φαύλων εἶναί τινα λέγεται, ὃν τρόπον καὶ †τὸν ἄδικον† ἄλλως μὲν τῆς πόλεως, ἄλλως δὲ τῶν γοωμένων φαμὲν ⟨εἶναι⟩.

1-3 Posidonii F 40 Kidd = F 429 Theiler; Hecatonis Fr. 20 Gomoll 3 Λέγουσι δὲ – 9 ἔχειν : SVF III Nr. 631 9 Πάντας τε – 11 SVF III Nr. 664 12–13 SVF III Nr. 561 13 Kαὶ – 17 SVF III Nr. 590

1 εὕξαιτε  $\mathbf{B}^1$  (corr.  $\mathbf{B}^2$ ) 2 καθά – 3 παραδόξων in mg  $\mathbf{F}^2$  2 ποσιδώνιος  $\mathbf{B}$ , ποσειδόνιος  $\mathbf{F}$  3 καθήκοντος Beier (ex 7.129) : καθηκόντων  $\mathbf{BPFD}$  |  $\gamma'$   $\mathbf{F}^2$  :  $\gamma$   $\mathbf{BP}$  :  $\iota\gamma'$   $\mathbf{D}$  5 αὐτὴν  $\mathbf{BP}^1\mathbf{Q\Phi}$  : αὐτοῖς  $\mathbf{FP}^4$  7 αὐτὸν  $\mathbf{D}$  : αὐτὸν  $\mathbf{BPF\Phi}$  8 δὲ scripsi : τε  $\mathbf{BPFD}$  9 μηδένα Galesius : μηδενὶ  $\mathbf{BPFD}$  D | τε  $\mathbf{BP}^2\mathbf{D}$  : τὰ  $\mathbf{F}$  | φίλον ἔχειν Galesius : φιλονεικεῖν  $\mathbf{B}^2\mathbf{PFD}$  10 φρονίμους εἶναι  $\mathbf{FD}$  11 πάντα om.  $\mathbf{FD}$  12 πάντα  $\mathbf{F}$   $\mathbf{F}$   $\mathbf{F}$  : πάντας  $\mathbf{BPFD\Phi}$  14 δεδοκέναι  $\mathbf{B}$  15 τὸν δὲ φαῦλον  $\mathbf{BD}$  16 τὸν ἄδικον  $\mathbf{BP}^1\mathbf{FD\Phi}$  : τῶν ἀδίκων  $\mathbf{P}^2$   $\mathbf{Q}$  : corruptum esse vidit Rossi (43, p. 141) : τὸν (Κερ)αμικὸν coni. ab Arnim : τὸν ᾿Αττ(άλου) οἶκον conieci (τὸν οἶκον iam Rossi) 17 εἶναι addidi

Τὰς δ' ἀρετὰς λέγουσιν ἀντακολουθεῖν ἀλλήλαις καὶ τὸν μίαν ἔγοντα πάσας ἔγειν· εἶναι γὰρ αὐτῶν τὰ θεωρήματα κοινά, καθάπερ Χρύσιππος έν τῶ πρώτω Περί άρετῶν φησιν, ᾿Απολλόδωρος δὲ ἐν τῆ Φυσικῆ κατὰ τὴν 126 ἀργαίαν, Εκάτων δὲ ἐν τῶ τρίτω Περὶ ἀρετῶν. Τὸν γὰρ 5 ένάρετον θεωρητικόν τε είναι και πρακτικόν των ποιητέων. Τὰ δὲ ποιητέα καὶ αίρετέα ἐστὶ καὶ ὑπομενετέα καὶ άπονεμητέα καὶ έμμενετέα, ώστε εἰ τὰ μὲν αἰρετ(ικ)ῶς ποιεί, τὰ δὲ ὑπομενετικῶς, τὰ δὲ ἀπονεμητικῶς, τὰ δὲ έμμενετικώς, φρόνιμός τε έσται καὶ άνδρεῖος καὶ δίκαιος 10 καὶ σώφρων. Κεφαλαιοῦσθαί τε ἐκάστην τῶν ἀρετῶν περί τι ίδιον κεφάλαιον, οἷον την άνδρείαν περὶ τὰ ὑπομενετέα, την φρόνησιν περί τὰ ποιητέα καὶ μη καὶ οὐδέτερα. όμοίως τε καὶ τὰς ἄλλας περὶ τὰ οἰκεῖα τρέπεσθαι. Έπονται δὲ τῆ μὲν φρονήσει εὐβουλία καὶ σύνεσις, τῆ δὲ σω- 15 φροσύνη εὐταξία καὶ κοσμιότης, τῆ δὲ δικαιοσύνη ἰσότης

**1-p. 519.1** SVF III Nr. 295; Apollod. Nr. 15; Hecatonis Fr. 7 Gomoll. Cf. Suda, A 3830

3 καθάπερ – 5 ἀρετῶν in mg super.  $\mathbf{F}^2$  5 ἀρχαίαν (sc. αἵρεσιν Gigante) BPFD : ἀρχήν Hirzel, ab Arnim Ι τὸ γὰρ Β 6 τε ss.  $P^2$  | πρακτικόν  $BP^1OF\Phi$  et Suda : ποιητικόν  $P^4HD$  | τῶν in mg  $P^4D$ : om.  $BP^1F\Phi$  et  $Suda \mid ποιπτέων <math>BP^1O\Phi$  et Suda. ποιητέον F : πρακτέων P<sup>4</sup>HD 7 ποιητέα BP<sup>1</sup>QFΦ et Suda : πρακτέα P<sup>4</sup>HD | ὑπομενετέα BP<sup>1</sup>ODΦ et Suda : υπομενητέα FP<sup>4</sup>H 8 καὶ έμμενητέα ante καὶ ἀπονεμητέα F | έμμενητέα FP<sup>4</sup>H | αίρετικῶς Frob. : αίρετῶς PFΦ et Suda : αίτιῶς **B** 9 τὰ δὲ ὑπομενετικῶς – 14 τρέπεσθαι om. **B** spatio 6 1/2 versuum relicto 9 ὑπομενετικῶς  $P^1Q\Phi$  : ὑπομενητικῶς  $\mathbf{FP}^4\mathbf{HD}$  et Suda 9–10 τὰ δὲ ἐμμενητικῶς ss. et in mg  $\mathbf{F}^2$ 10 έμμενετικώς  $\Phi$  et Suda : έμμενητικώς  $P^{1}FD$  | έσται scripsi : ἐστὶ  $PFD\Phi$  et Suda 12 ἀνδρίαν  $P^{1}\Phi$  | ὑπομενετέα  $P^1QFΦ$  et Suda : ὑπομενητέα  $DP^4H$ 13 καὶ μήν καὶ Ε 14 τε περί F 15 post εὐβουλία addit καὶ φρόνησις F καὶ  $\mathbf{DP}^4$  et Suda : om.  $\mathbf{BP}^1\mathbf{F\Phi}$ 

καὶ εὐγνωμοσύνη, τῆ δὲ ἀνδρεία ἀπαραλλαξία καὶ εὐτονία.

'Αρέσκει δὲ αὐτοῖς μηδὲν μεταξὺ εἶναι ἀρετῆς καὶ κακίας, τῶν Περιπατητικῶν μεταξὺ ἀρετῆς καὶ κακίας εἶναι
5 λεγόντων τὴν προκοπήν· ὡς γὰρ δεῖν φασιν ἢ ὀρθὸν εἶναι
ξύλον ἢ στρεβλόν, οὕτως ἢ δίκαιον ἢ ἄδικον, οὕτε δὲ
δικαιότερον οὕτε ἀδικώτερον, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως.
Καὶ μὴν τὴν ἀρετὴν Χρύσιππος μὲν ἀποβλητήν, Κλεάνθης
δὲ ἀναπόβλητον· ὁ μὲν ἀποβλητὴν διὰ μέθην καὶ μελαγ10 χολίαν, ὁ δὲ ἀναπόβλητον διὰ βεβαίους καταλήψεις. Καὶ
αὐτὴν δι' (αὑτὴν) αἰρετὴν εἶναι· αἰσχυνόμεθα γοῦν ἐφ'
οἷς κακῶς πράττομεν, ὡς ἂν μόνον τὸ καλὸν εἰδότες ἀγαθόν.

Αὐτάρκη τε εἶναι αὐτὴν πρὸς εὐδαιμονίαν, καθά φησι
15 Ζήνων καὶ Χρύσιππος ἐν τῷ πρώτῳ Περὶ ἀρετῶν καὶ Ἑκάτων ἐν τῷ δευτέρῳ Περὶ ἀγαθῶν. "Εἰ γάρ," φησίν, "αὐτάρ- 128 κης ἐστὶν ἡ μεγαλοψυχία πρὸς τὸ πάντων ὑπεράνω ποιεῖν, ἔστι δὲ μέρος τῆς ἀρετῆς, αὐτάρκης ἔσται καὶ ἡ ἀρετὴ πρὸς εὐδαιμονίαν καταφρονοῦσα [καὶ] τῶν δοκούντων
20 ὀχληρῶν." Ὁ μέντοι Παναίτιος καὶ Ποσειδώνιος οὐκ αὐτ-

3-7 SVF III Nr. 536. Cf. Suda, A 3830 8 Καὶ μὴν – 10 καταλήψεις : SVF I Nr. 568 = III Nr. 237. Cf. Suda, A 3831 10-12 SVF III Nr. 40 14-20 ὀχληρῶν : SVF I Nr. 187; III Nr. 49; Hecatonis Fr. 3 Gomoll 20-p. 520.2 Panaetii Fr. 110 van Straaten; Posidonii F 173 Kidd = F 425c Theiler

1 δὲ PD et Suda : τε BF : om. Φ | ἀνδρία PΦD 3 μεταξὺ Φ et Suda : μεταξύ τι BPF² in mg : μεταξὺ μέσον τι D : μέσον  $P^4$  in mg γρ. et Frob. 5 ἢ ὀρθὸν et 6 ἢ στρεβλὸν  $P^4$ HD et Frob. : ἢ στρεβλὸν et ἢ ὀρθὸν  $P^4$ PΦ et Suda 5 ἢ ὀρθὸν ξύλον  $P^4$  6 δὲ om.  $P^4$  11 δι' (αὐτὴν) Madvig : δὲ  $P^4$ PΦ 14 καθά φησι – 18 ἡ ἀρετὴ in mg  $P^4$  15 πρώτω om.  $P^4$  1 ἔσται scripsi : ἐστὶ  $P^4$ PΦ 19 πρὸς εὐδαιμονίαν om.  $P^4$  1 ἔσται scripsi : ἐστὶ  $P^4$ PΦ 19 πρὸς εὐδαιμονίαν om.  $P^4$  1 καὶ delevi 20 ποσιδώνιος  $P^4$ P

άρκη λέγουσι τὴν ἀρετήν, ἀλλὰ χρείαν εἶναί φασι καὶ ὑγιείας καὶ χορηγίας καὶ ἰσχύος.

'Αρέσκει δ' αὐτοῖς καὶ διὰ παντὸς χρῆσθαι τῆ ἀρετῆ, ὡς οἱ περὶ Κλεάνθην φασίν· ἀναπόβλητος γάρ ἐστι καὶ πάντοτε τῆ ψυχῆ χρῆται οὕση τελεία ὁ σπουδαῖος. Φύσει 5 τε τὸ δίκαιον εἶναι καὶ μὴ θέσει, ὡς καὶ τὸν νόμον καὶ τὸν ὀρθὸν λόγον, καθά φησι Χρύσιππος ἐν τῷ Περὶ τοῦ καλοῦ.

129 Δοκεῖ δὲ αὐτοῖς μή τι ⟨διὰ⟩ τὴν διαφωνίαν ἀφίστασθαι φιλοσοφίας, ἐπεὶ τῷ λόγῳ τούτῳ προλείψειν ὅλον τὸν βίον, ὡς καὶ Ποσειδώνιός φησιν ἐν τοῖς Προτρεπτικοῖς. 10 Εὐχρηστεῖν δὲ καὶ τὰ ἐγκύκλια μαθήματά φησιν ὁ Χρύσιππος.

"Ετι ἀρέσκει αὐτοῖς μηδὲν εἶναι ἡμῖν δίκαιον πρὸς τὰ ἄλλα ζῷα, διὰ τὴν ἀνομοιότητα, καθά φησι Χρύσιππος ἐν τῷ πρώτῳ Περὶ δικαιοσύνης καὶ Ποσειδώνιος ἐν πρώτῳ 15 Περὶ καθήκοντος. Καὶ ἐρασθήσεσθαι δὲ τὸν σοφὸν τῶν νέων τῶν ἐμφαινόντων διὰ τοῦ εἴδους τὴν πρὸς ἀρετὴν εὐφυΐαν, ὡς φησι Ζήνων ἐν τῆ Πολιτεία καὶ Χρύσιππος ἐν τῷ πρώτῳ Περὶ βίων καὶ ᾿Απολλόδωρος ἐν τῆ Ἡθικῆ. Εἶναι δὲ τὸν ἔρωτα ἐπιβολὴν φιλοποιίας διὰ κάλλος ἐμφαι- 20

3–5 SVF I Nr. 569 5 Φύσει τε – 7 SVF III Nr. 308 8 Δοκε $\hat{\imath}$  – 10 Posidonii F 1 Kidd = F 435c Theiler 11 SVF III Nr. 738 13–16 SVF III Nr. 367; Posidonii F 39 Kidd = F 430 Theiler 16 Κα $\hat{\imath}$  – p. 521.3 αὐτ $\hat{\eta}$ ς : SVF I Nr. 248; III Nr. 716. Cf. III Nr. 650; Suda, E 3070

1 τὴν ἀρετὴν λέγουσιν  $\mathbf{F}$  | ὑγείας  $\mathbf{DP}^4$  et  $\mathit{Suda}$  2 χορηγείας  $\mathbf{F}$  | καὶ ἰσχύος post  $\mathbf{v}$ . 1 φασι  $\mathbf{BP}^1$  et  $\mathit{Suda}$  5 τῆ (ἀρετῆ) ψυχῆ Gigante | ὁ σπουδαῖος οὕση τελεία  $\mathbf{BP}$  7 τοῦ om.  $\mathbf{F}$  8 μή τι scripsi : μήτε  $\mathbf{BPFD}$  : μὴ (δεῖν) Kidd | διὰ add. Bake (p. 38) 9 ἐπὶ  $\mathbf{B}$  10 et 15 ποσιδώνιος  $\mathbf{B}$ , ποσειδόνιος  $\mathbf{F}^2$  14 καθά – 16 καθήκοντος in mg  $\mathbf{F}^2$  16 τῶν σοφῶν  $\mathbf{F}^1$  (corr.  $\mathbf{F}^2$ ) 19 καὶ – τῆ Ἡθικῆ om.  $\mathbf{F}$  20 φιλοποιῖας  $\mathbf{\Phi}$ ,  $\mathit{Suda}$  et Casaubon : φιλευποιῖας  $\mathbf{BPFD}$ 

νόμενον· καὶ μὴ εἶναι συνουσίας, ἀλλὰ φιλίας. Τὸν γοῦν Θρασωνίδην καίπερ ἐν ἐξουσίᾳ ἔχοντα τὴν ἐρωμένην, διὰ τὸ μισεῖσθαι ἀπέχεσθαι αὐτῆς. Εἶναι οὖν τὸν ἔρωτα φιλίας, ὡς καὶ Χρύσιππος ἐν τῷ Περὶ ἔρωτός φησι· καὶ μὴ 5 εἶναι ἐπίμεμπτον αὐτόν. Εἶναι δὲ καὶ τὴν ὥραν ἄνθος ἀρετῆς.

Βίων δὲ τριῶν ὄντων, θεωρητικοῦ, πρακτικοῦ, λογικοῦ, τὸν τρίτον φασὶν αἰρετέον γεγονέναι γὰρ ὑπὸ τῆς φύσεως ἐπίτηδες τὸ λογικὸν ζῷον πρὸς θεωρίαν καὶ πρᾶ-10 ξιν. Εὐλόγως τέ φασιν ἐξάξειν ἑαυτὸν τοῦ βίου τὸν σοφὸν καὶ ὑπὲρ πατρίδος καὶ ὑπὲρ φίλων, κὰν ἐν σκληροτέρα γένηται ἀλγηδόνι ἢ πηρώσεσιν ἢ νόσοις ἀνιάτοις.

'Αρέσκει δ' αὐτοῖς καὶ κοινὰς εἶναι τὰς γυναῖκας δεῖν 131 παρὰ τοῖς σοφοῖς, ὥστε τὸν ἐντυχόντα τῇ ἐντυχούσῃ 15 χρῆσθαι, καθά φησι Ζήνων ἐν τῇ Πολιτεία καὶ Χρύσιππος ἐν τῷ Περὶ πολιτείας, ἀλλά γε ⟨καὶ⟩ Διογένης ὁ Κυνικὸς καὶ Πλάτων. Πάντας τε παῖδας ἐπίσης στέρξομεν πατέρων τρόπον καὶ ἡ ἐπὶ μοιχεία ζηλοτυπία περιαιρεθήσεται. Πολιτείαν δ' ἀρίστην τὴν μικτὴν ἔκ τε δημοκρατίας καὶ 20 βασιλείας καὶ ἀριστοκρατίας.

- 3-5 SVF III Nr. 718 7-9 SVF III Nr. 687 10 Εὐλόγως τε 12 SVF III Nr. 757 13–18 SVF I Nr. 269; III Nr. 728. Cf. DL 7.33 16 Διογένης : cf. 6.72 17 Πλάτων : cf. Rei publ. 5, 457 b 7 ss. 19 Πολιτείαν 20 SVF III Nr. 700
- 4 καὶ om. F 5 ἐπίμεμπτον  $P^4H$  et Frob. : θεόπεμπτον  $BP^1QFD\Phi$  : θεόπομπον Suda 7 καὶ πρακτικοῦ  $P^4H$  | καὶ λογικοῦ  $FP^4H$  11 ἐν om. F 12 πυρώσεσιν F 13–14 δεῖν παρὰ om. Φ 14 ὥστε  $FP^4HD$  : ὡς  $BP^1Q\Phi$  15 καθά BP D : ὡς F 15 ἐν τῆ 16 πολιτείας om. F 16 ἀλλά γε (καὶ) scripsi : ἀλλά τε BPF : ἀλλὰ καὶ D : ἀλλ' ἔτι Cobet 16 ἀλλά 17 Πλάτων secl. Cobet 17 τὲ παῖδας B : τε γὰρ  $P^2Q$  (τε γας  $P^1$  ut vid.) : τὰς στέγας  $\Phi$  : om. F | στέρξωμεν  $P^1Q$  (corr.  $P^4$ ) 19 δημοκρατείας  $P^1Q$ 0 καὶ ἀριστοκρατίας om.  $P^1Q$ 1 ἀριστοκρατείας  $P^1Q$ 1 άριστοκρατείας  $P^1Q$ 1 δημοκρατείας  $P^1Q$ 1 καὶ ἀριστοκρατίας om.  $P^1Q$ 1 άριστοκρατείας  $P^1Q$ 1 δημοκρατείας  $P^1Q$ 1 δημοκρατείας  $P^1Q$ 1 καὶ ἀριστοκρατίας

Καὶ ἐν μὲν τοῖς ἠθικοῖς δόγμασι τοιαῦτα λέγουσι καὶ τούτων πλείω μετὰ τῶν οἰκείων ἀποδείξεων· ταῦτα δὲ ὡς ἐν κεφαλαίοις ἡμῖν λελέχθω καὶ στοιχειωδῶς.

132 Τον δὲ φυσικον λόγον διαιροῦσιν εἴς τε τον περὶ σωμάτων τόπον καὶ περὶ ἀρχῶν καὶ στοιχείων καὶ θεῶν καὶ 5 περάτων καὶ τόπου καὶ κενοῦ. Καὶ οὕτω μὲν εἰδικῶς, γενικῶς δὲ εἰς τρεῖς τόπους, τόν τε περὶ κόσμου καὶ τὸν περὶ τῶν στοιχείων καὶ τρίτον τὸν αἰτιολογικόν.

Τὸν δὲ περὶ τοῦ κόσμου διαιρεῖσθαί φασιν εἰς δύο μέρη. Μιὰ γὰρ σκέψει ἐπικοινωνεῖν αὐτοῦ καὶ τοὺς ἀπὸ τῶν 10 μαθημάτων, καθ' ἣν ζητοῦσι περί τε τῶν ἀπλανῶν καὶ τῶν πλανωμένων, οἷον εἰ ὁ ἥλιός ἐστι τηλικοῦτος ἡλίκος φαίνεται, καὶ ὁμοίως εἰ ἡ σελήνη, καὶ περὶ δινήσεως καὶ τῶν 133 ὁμοίων τούτοις ζητημάτων. 'Ετέραν δὲ αὐτοῦ σκέψιν εἶναι ἥτις μόνοις τοῖς φυσικοῖς ἐπιβάλλει, καθ' ἣν ζητεῖται 15 ἡ τε οὐσία αὐτοῦ [καὶ εἰ ὁ ἥλιος καὶ οἱ ἀστέρες ἐξ ύλης καὶ εἴδους] καὶ εἰ γενητὸς ἢ ἢ ἀγένητος καὶ εἰ ἔμψυχος ἢ ἄψυχος καὶ εἰ φθαρτὸς ἢ ἄφθαρτος καὶ εἰ προνοία διοικεῖται καὶ περὶ τῶν λοιπῶν. Τόν τε αἰτιολογικὸν εἶναι καὶ αὐτὸν διμερῆ· μιὰ δ' αὐτοῦ ἐπισκέψει ἐπικοινωνεῖν τὴν 20

**9–p. 523.6** Posidonii F 254 Theiler **14** αὐτοῦ : i.e. τοῦ κόσμου

2 μετὰ τῶν ἀποδείξεων τῶν οἰκείων P 3 ἐν ss.  $P^2$  6 τεράτων  $FP^4$  | ἰδικῶς B 7 τόπους FD : τρόπους BP | τὸν  $^2PD$  : τῶν B : om. F 8 τῶν om. F 11 μαθημάτων  $B^1$  (cf. p. 523.4) : μαθηματικῶν  $B^2PFD$  16 καὶ εἰ ὁ ἢλιος - 17 εἴδους secl. Huebner 16 καὶ εἰ ὁ : καὶ ἡ ἡλίου (sc. οὐσία) Usener (Kl. Schr. I, 350), qui 16 ἥλιος - 17 εἴδους secl. 16 καὶ οἱ ἀστέρες - 17 εἴδους D : om. BPF 17 γεννητὸς et ἀγέννητος  $FDP^5$  | ἢ ἢ P : ἢ εἰ B : ἢ FD 19 ante τόν τε αἰτιολογικὸν lac. indic. Theiler, qui Tόν τε περὶ τῶν στοιχείων ... supplet 20 ἐπισκέψει  $DP^4H$  : σκέψει  $BP^1F$  | ἐπικοινωνεῖν : ἐπι- ss.  $P^2$  | τὴν in mg  $B^2$ 

τῶν ἰατρῶν ζήτησιν, καθ' ἣν ζητοῦσι περί τε τοῦ ἡγεμονικοῦ τῆς ψυχῆς καὶ τῶν ἐν ψυχῆ γινομένων καὶ περὶ σπερμάτων καὶ τῶν τούτοις ὁμοίων. Τοῦ δ' ἑτέρου καὶ τοὺς ἀπὸ τῶν μαθημάτων ἀντιποιεῖσθαι, οἱον πῶς ὁρῶμεν, τίς ἡ αἰτία τῆς κατοπτρικῆς φαντασίας, ὅπως νέφη συνίστανται, βρονταὶ καὶ ἴριδες καὶ ἄλως καὶ κομῆται καὶ τὰ παραπλήσια.

Δοκεῖ δ' αὐτοῖς ἀρχὰς εἶναι τῶν ὅλων δύο, τὸ ποιοῦν καὶ τὸ πάσχον. Τὸ μὲν οὖν πάσχον εἶναι τὴν ἄποιον οὐ10 σίαν, τὴν ὕλην, τὸ δὲ ποιοῦν τὸν ἐν αὐτῆ λόγον, τὸν θέον τοῦτον γὰρ ἀίδιον ὄντα διὰ πάσης αὐτῆς (διήκοντα) δημιουργεῖν ἔκαστα. Τίθησι δὲ τὸ δόγμα τοῦτο Ζήνων μὲν ὁ Κιτιεὺς ἐν τῷ Περὶ οὐσίας, Κλεάνθης δὲ ἐν τῷ Περὶ τῶν ἀτόμων, Χρύσιππος δ' ἐν τῷ πρώτῃ τῶν Φυσικῶν πρὸς τῷ
15 τέλει, ᾿Αρχέδημος δ' ἐν τῷ Περὶ στοιχείων καὶ Ποσειδώνιος ἐν τῷ δευτέρῳ τοῦ Φυσικοῦ λόγου. Διαφέρειν δέ φασιν ἀρχὰς καὶ στοιχεῖα· τὰς μὲν γὰρ εἶναι ἀγενήτους (καὶ) ἀφθάρτους, τὰ δὲ στοιχεῖα κατὰ τὴν ἐκπύρωσιν φθείρεσθαι. ᾿Αλλὰ καὶ σώματα (μὲν) εἶναι τὰς ἀρχὰς ἄμορφα, τὰ
20 δὲ μεμορφῶσθαι.

**8–16** λόγου : *SVF* I Nrr. 85 et 493; II Nr. 300; III Archedemi Nr. 12; Posidonii F 5 Kidd = F 257 Theiler. Cf. *Suda*, A 4092 **16** Διαφέρειν – **20** *SVF* II Nr. 299

1 τῶν BD : om. PF 4 μαθηματικῶν D | ἡ  $FDP^4$  : om.  $BP^1$  6 ἄλως  $P^2QF$  : ἄλλως  $BP^1D$  11 ὄντα ἀίδιον FD | ὄντα : ἰόντα Usener : διιόντα vel διήκοντα coni. Kidd | διήκοντα supplevi 12 δὲ om. F | μὲν om. F 13 κιττιεὺς PD 13 κλεάνθης – 14 τῶν ἀτόμων in mg infer.  $F^2$  15 καὶ Ποσειδώνιος – 16 λόγου om. F 15 ποσιδώνιος B 17 ἀγεννήτους  $FDP^4H$  | καὶ  $EDP^4H$  | καὶ αμόρφους  $EDP^4H$  | καὶ  $EDP^4H$  |

135 Σῶμα δ' ἐστίν, ὡς φησιν ᾿Απολλόδωρος ἐν τῆ Φυσικῆ, τὸ τριχῆ διαστατόν, εἰς μῆκος, εἰς πλάτος, εἰς βάθος · τοῦτο δὲ καὶ στερεὸν σῶμα καλεῖται. Ἐπιφάνεια δ' ἐστὶ σώματος πέρας ἢ τὸ μῆκος καὶ πλάτος μόνον ἔχον, βάθος δὲ οὕ · ταύτην δὲ Ποσειδώνιος ἐν πέμπτῳ Περὶ μετεώρων καὶ 5 κατ' ἐπίνοιαν καὶ καθ' ὑπόστασιν ἀπολείπει. Γραμμὴ δ' ἐστὶν ἐπιφανείας πέρας ἢ μῆκος ἀπλατὲς ἢ τὸ μῆκος μόνον ἔχον. Στιγμὴ δέ ἐστι γραμμῆς πέρας, ἤτις ἐστὶ σημεῖον ἐλάχιστον.

Έν τε εἶναι θεὸν καὶ νοῦν καὶ εἰμαρμένην καὶ Δία· 10 136 πολλαῖς τε ἐτέραις ὀνομασίαις προσονομάζεσθαι. Κατ' ἀρχὰς μὲν οὖν καθ' αὑτὸν ὄντα τρέπειν τὴν πᾶσαν οὐσίαν δι' ἀέρος εἰς ὕδωρ· καὶ ὥσπερ ἐν τῆ γονῆ τὸ σπέρμα περιέχεται, οὕτω καὶ τοῦτον, σπερματικὸν λόγον ὄντα τοῦ κόσμου, τοιόνδε ὑπολείπεσθαι ἐν τῷ ὑγρῷ, εὐεργὸν αὑτῷ 15 ποιοῦντα τὴν ὕλην πρὸς τὴν τῶν ἑξῆς γένεσιν· εἶτα ἀπογεννᾶν πρῶτον τὰ τέτταρα στοιχεῖα, πῦρ, ὕδωρ, ἀέρα, γῆν. Λέγει δὲ περὶ αὐτῶν Ζήνων τε ἐν τῷ Περὶ τοῦ ὅλουκαὶ Χρύσιππος ἐν τῆ πρώτη τῶν Φυσικῶν καὶ ᾿Αρχέδημος ἐν τῷ Περὶ στοιχείων.

"Εστι δὲ στοιχεῖον έξ οὖ πρώτου γίνεται τὰ γινόμενα

1-9 SVF III Apollodori Nr. 6 3 Ἐπιφάνεια - 6 ἀπολείπει : Posidonii F 16 Kidd = F 311 Theiler 10-20 SVF I Nr. 102; II Nr. 580; III Archedemi Nr. 12 21-p. 525.9 Suda, A 1238

1 ὡς  $\mathbf{F}$  : om. BPD | ἐν τῆ Φυσικῆ om.  $\mathbf{F}$  4 ἔχον μόνον  $\mathbf{F}$  5 ποσιδώνιος  $\mathbf{B}$  11 πολλάς τε ἐτέρας ὀνομασίας  $\mathbf{B}$  | τε ss.  $\mathbf{P}^2$  12 πρέπειν  $\mathbf{B}$  13 post τὸ σπέρμα addiderim (τῷ ὑγρῷ) 14 καὶ  $\mathbf{FD\Phi}$  : δὲ καὶ  $\mathbf{BP}$  15 τοιόνδε  $\mathbf{DP}^4\mathbf{H}$  : τοιοῦτον  $\mathbf{B}$  (-ν  $\mathbf{B}^2$ ) : τοιοῦδε  $\mathbf{P}^1\mathbf{F}$  : om.  $\mathbf{\Phi}$  | ὑπολείπεσθαι  $\mathbf{P}^1\mathbf{QF\Phi}$  : ὑπολίπεσθαι  $\mathbf{B}$  : ὑπολιπέσθαι  $\mathbf{P}^4\mathbf{HD}$ , ab Arnim | εὐεργὸν  $\mathbf{BPFD}$  : ἐνεργὸν  $\mathbf{\Phi}$  | αὐτῷ ab Arnim : αὐτῷ  $\mathbf{BPD}$  : αὐτὸ  $\mathbf{F}$  18 λέγει – 20 στοιχείων in mg super.  $\mathbf{F}^2$  18 τε om.  $\mathbf{B}$  19 ἀρχαίδημος  $\mathbf{F}$  21 post δὲ addit φασι  $\mathbf{F}$  | γενόμενα  $\mathbf{B}$ 

καὶ εἰς ὃ ἔσχατον ἀναλύεται. Τὰ δὴ τέτταρα στοιχεῖα 137 εἶναι ὁμοῦ τὴν ἄποιον οὐσίαν, τὴν ὕλην· εἶναι δὲ τὸ μὲν πῦρ τὸ θερμόν, τὸ δὲ ὕδωρ τὸ ὑγρόν, τόν τε ἀέρα τὸ ψυχρὸν καὶ τὴν γῆν τὸ ξηρόν. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἔτι ἐν τῷ ἀέρι 5 εἶναι τὸ αὐτὸ μέρος. ᾿Ανωτάτω μὲν οὖν εἶναι τὸ πῦρ, ὃ δὴ αἰθέρα καλεῖσθαι, ἐν ῷ πρώτην τὴν τῶν ἀπλανῶν σφαῖραν γεννᾶσθαι, εἶτα τὴν τῶν πλανωμένων· μεθ' ἣν τὸν ἀξέρα, εἶτα τὸ ὕδωρ, ὑποστάθμην δὲ πάντων τὴν γῆν, μέσην ἀπάντων οὖσαν.

Λέγουσι δὲ κόσμον τριχῶς · αὐτόν τε τὸν θεὸν τὸν ἐκ τῆς ἀπάσης οὐσίας ἰδίως ποιόν, ὃς δὴ ἄφθαρτός ἐστι καὶ ἀγένητος, δημιουργὸς ὢν τῆς διακοσμήσεως, κατὰ χρόνων ποιὰς περιόδους ἀναλίσκων εἰς ἑαυτὸν τὴν ἄπασαν οὐσίαν καὶ πάλιν ἐξ ἑαυτοῦ γεννῶν · καὶ αὐτὴν δὲ τὴν δια- 138
κόσμησιν τῶν ἀστέρων κόσμον εἶναι λέγουσι · καὶ τρίτον τὸ συνεστηκὸς ἐξ ἀμφοῖν. Καὶ ἔστι κόσμος ὁ ἰδίως ποιὸς τῆς τῶν ὅλων οὐσίας ἤ, ὡς φησι Ποσειδώνιος ἐν τῆ Μετεωρολογικῆ στοιχειώσει, σύστημα ἐξ οὐρανοῦ καὶ γῆς καὶ τῶν ἐν τούτοις φύσεων, ἢ σύστημα ἐκ θεῶν καὶ ἀνθρώπων
καὶ τῶν ἕνεκα τούτων γεγονότων. Οὐρανὸς δ' ἐστὶν ἡ ἐσχάτη περιφέρεια ἐν ἡ πᾶν ἵδρυται τὸ θεῖον.

7–9 SVF I Nr. 105 10–16 ἐξ ἀμφοῖν : SVF II Nr. 526. Cf. Suda, K 2148 16 Καὶ ἔστι – 20 γεγονότων : Posidonii F 14 Kidd = F 334 Theiler

2 τὴν ἄποιον PFDΦ : τινὰ ποιὸν B 4 ἔτι οm. F 5  $\degree$  D et Suda :  $\degree v$  BPF |  $\delta \epsilon \degree P$  11 πάσης F |  $i\delta ἱως$  ποιὸν BP $^1$ F : ποιὸν DP $^4$  :  $i\delta ιοποιόν$  Suda, Casaubon 12 ἀγένητος Φ : ἀγέννητος BPFD et Suda |  $\delta ιακοσμίσεως$  F | χρόνου Suda 13 περιόδου B 15 τῶν ἀστέρων (ἄστρων B) secl. ab Arnim 15 κόσμον -16 κόσμος  $B^2$  in lac. 15 λέγουσι om.  $B^2$  spatio relicto 16 iδ ἱως -18 γῆς om. B spatio 2 1/2 versuum relicto 16 iδ ἱως ποιὸς PFD : iδιοποιὸς Suda 19 φύσεων  $FDP^4$ H et Suda: φύσεως  $BP^1$ Q | θεῶν BPFD : στοιχείων Suda

Τὸν δὴ κόσμον διοικεῖσθαι κατὰ νοῦν καὶ πρόνοιαν. καθά φησι Χρύσιππός τε έν τῷ πέμπτω Περὶ προνοίας καὶ Ποσειδώνιος εν τῶ τρίτω Περὶ θεῶν, εἰς ἄπαν αὐτοῦ μέρος διήκοντος τοῦ νοῦ, καθάπερ ἐφ' ἡμῶν τῆς ψυχῆς ἀλλ'
139 ἤδη δι' ὧν μὲν μᾶλλον, δι' ὧν δὲ ἡττον. Δι' ὧν μὲν γὰρ ὡς 5 έξις κεγώρηκεν, ώς διὰ τῶν ὀστῶν καὶ τῶν νεύρων · δι' ὧν δὲ ὡς νοῦς, ὡς διὰ τοῦ ἡγεμονικοῦ. Οὕτω δὴ καὶ τὸν ὅλον κόσμον, ζῶον ὄντα καὶ ἔμψυχον καὶ λογικόν, ἔχειν ἡγεμονικὸν μὲν τὸν αἰθέρα, καθά φησιν 'Αντίπατρος ὁ Τύριος έν τῶ ὀγδόω Περὶ κόσμου. Χρύσιππος δ' ἐν τῷ πρώτω Περὶ 10 προνοίας καὶ Ποσειδώνιος ἐν τῷ Περὶ θεῶν τὸν οὐρανόν φασι τὸ ἡγεμονικὸν τοῦ κόσμου, Κλεάνθης δὲ τὸν ήλιον. Ο μέντοι Χρύσιππος διαφορώτερον πάλιν τὸ καθαρώτατον τοῦ αἰθέρος ἐν ταὐτῷ, ὃ καὶ πρῶτον θεὸν λέγει· ⟨ὃν⟩ αἰσθητικῶς ὥσπερ κεχωρηκέναι διὰ τῶν ἐν ἀέρι καὶ διὰ 15 140 των ζώων απάντων καὶ (φυσικώς διὰ των) φυτών. Ι διὰ δὲ της γης αύτης καθ' έξιν.

1–17 SVF II Nr. 634. Cf. Suda, K 2148 1–7 τοῦ ἡγεμονικοῦ : Posidonii F 21 Kidd 1–17 Posidonii F 345 Theiler

Ένα τὸν κόσμον εἶναι καὶ τοῦτον πεπερασμένον, σχῆμα ἔχοντα σφαιροειδές πρὸς γὰρ τὴν κίνησιν ἀρμοδιώτατον τὸ τοιοῦτον, καθά φησι Ποσειδώνιος ἐν ε΄ τοῦ Φυσικοῦ λόγου καὶ οἱ περὶ ᾿Αντίπατρον ἐν τοῖς Περὶ κόσμου. ἔξωθεν δὲ αὐτοῦ περικεχυμένον εἶναι τὸ κενὸν ἄπειρον, ὅπερ ἀσώματον εἶναι κενὸν δὲ τὸ οἷόν τε κατέχεσθαι ὑπὸ σωμάτων οὐ κατεχόμενον. Ἐν δὲ τῷ κόσμῳ μηδὲν εἶναι κενόν, ἀλλ' ἡνῶσθαι αὐτόν τοῦτο γὰρ ἀναγκάζειν τὴν τῶν οὐρανίων πρὸς τὰ ἐπίγεια σύμπνοιαν καὶ συντονίαν. 10 Φησὶ δὲ περὶ τοῦ κενοῦ Χρύσιππος μὲν ἐν τῷ Περὶ κενοῦ καὶ ἐν τῷ πρώτῃ τῶν Φυσικῶν τεχνῶν καὶ ᾿Απολλοφάνης ἐν τῷ Φυσικῆ καὶ ᾿Απολλόδωρος καὶ Ποσειδώνιος ἐν β΄ τοῦ Φυσικοῦ λόγου.

Εἶναι δὲ καἱ (τὸν τόπον καὶ) τὰ λεκτὰ ἀσώματα ὁ - 141 15 μοίως. Ἐτι δὲ καὶ τὸν χρόνον ἀσώματον, διάστημα ὄντα τῆς τοῦ κόσμου κινήσεως. Τούτου δὲ τὸν μὲν παρφχηκότα καὶ τὸν μέλλοντα ἀπείρους, τὸν δὲ ἐνεστῶτα πεπερασμένον.

'Αρέσκει δὲ αὐτοῖς καὶ φθαρτὸν εἶναι τὸν κόσμον, ἄτε 20 γενητόν, τῷ λόγῳ τῶν δι' αἰσθήσεως νοουμένων. Οὧ γὰρ

1-4 SVF III Antip. Nr. 43; Posidonii F 8 Kidd = F 260 Theiler 5 "Εξωθεν – 13 SVF I Nrr. 95 et 404; II Nr. 543; III Apollod. Nr. 5; Posidonii F 6 Kidd = F 259 Theiler 14-17 SVF II Nr. 520. Cf. Suda, X 533 19-p. 528.5 SVF II Nr. 589

2 ἀρμοδιώτατον  $P^2QFD\Phi$  et Suda: ἀρμονιώτατον  $BP^1$  3 τοιοῦτον  $B^2FD\Phi$ : τοιοῦτο  $B^1P$ : τοῦτο Suda | hic et in v. 12 ποσιδώνιος B 3 ἐν -4 κόσμου om. F 3 ε΄ B: ει΄  $P^1Q$ : ιε΄ D 6 κενὸν ab Arnim: ἀσώματον  $BPFD\Phi$  et Suda 10 φασὶ B 10 μὲν ἐν -13 λόγου om. F 14 τὸν τόπον καὶ addidi conl. S.E. Adv. math. 10.218 | τὰ λεκτὰ ab Arnim: ταῦτα BPFD | ὁμοίως Cobet: ὅμοια BPFD 16 παροχηκότα B 20 γενητὸν  $\Phi$ : γεννητὸν BPFD | τῷ λόγῳ τῶν δι' αἰσθήσεως νοουμένων om.  $\Phi$  et Suda, secl. Heine (616) | τῶν  $B^2$  (τῶ  $B^1$ ) | νοουμένων  $F^2$  in mg: γενομένων F in textu | οὕτε  $P^1$  (corr.  $P^2Q$ ) | γὰρ  $\Phi$  et Suda: τε BPD: om. F

τὰ μέρη φθαρτά ἐστι, καὶ τὸ ὅλον· τὰ δὲ μέρη τοῦ κόσμου φθαρτά (εἰς ἄλληλα γὰρ μεταβάλλει)· φθαρτὸς ἄρα ὁ κόσμος. Καὶ ⟨ἔτι·⟩ εἴ τι ἐπιδεκτικόν ἐστι τῆς ἐπὶ τὸ χεῖρον μεταβολῆς, φθαρτόν ἐστι· καὶ ὁ κόσμος δέ (ἐξαυχμοῦται γὰρ καὶ ἐξυδατοῦται)· ⟨φθαρτὸς ἄρα ὁ κόσμος.⟩

142

5

Γίνεσθαι δὲ τὸν κόσμον ὅταν ἐκ πυρὸς ἡ οὐσία τραπῆ δι' ἀέρος εἰς ὑγρότητα, εἶτα τὸ παχυμερὲς αὐτοῦ συστὰν ἀποτελεσθῆ γῆ, τὸ δὲ λεπτομερὲς ἐξαραιωθῆ, καὶ τοῦτ' ἐπὶ πλέον λεπτυνθὲν πῦρ ἀπογεννήση. Εἶτα κατὰ μίξιν ἐκ τούτων φυτά τε καὶ ζῷα καὶ τὰ ἄλλα γένη. Περὶ δὴ οὖν τῆς 10 γενέσεως καὶ φθορᾶς τοῦ κόσμου φησὶ Ζήνων μὲν ἐν τῷ Περὶ ὅλου, Χρύσιππος δ' ἐν τῆ πρώτη τῶν Φυσικῶν καὶ Ποσειδώνιος ἐν πρώτῳ Περὶ κόσμου καὶ Κλεάνθης καὶ 'Αντίπατρος ἐν τῷ ι' Περὶ κόσμου. Παναίτιος δ' ἄφθαρτον ἀπεφήνατο τὸν κόσμον.

Ότι δὲ καὶ ζῷον ὁ κόσμος καὶ λογικὸν καὶ ἔμψυχον καὶ νοερόν, καὶ Χρύσιππος ἐν α΄ φησὶ Περὶ προνοίας καὶ ᾿Α143 πολλόδωρος [φησιν] ἐν τῆ Φυσικῆ καὶ Ποσειδώνιος. Ζῷον

- 6-15 SVF I Nr. 102; II Nr. 581; III Antip. Nr. 45; Posidonii F 13 Kidd; Panaetii Fr. 66 van Straaten 6-p. 529.4 Posidonii F 304 Theiler 16-p. 529.5 τὸν κόσμον : SVF II Nr. 633; III Apollod. Nr. 10; Boeth. Nr. 6; Posidonii F 99a Kidd
- 3 ἔτι addidi | ἐπιδεικτικόν  $\mathbf{F}$  | ἐπὶ τοῦ  $\mathbf{B}$  5 γὰρ  $\mathbf{FP^4}$   $\mathbf{H}$  : γοῦν  $\mathbf{BP^1QD\Phi}$  et  $\mathit{Suda}$  | φθαρτὸς ἄρα ὁ κόσμος suppl. ab Arnim 6 ἐκ πυρὸς οπ.  $\mathbf{\Phi}$  7 ὑγρότητα  $\mathbf{BD}$  : ὑγρὸν  $\mathbf{PF\Phi}$  8 ἐξαραιωθῆ  $\mathbf{BP^1QFD}$  : ἐξαερωθῆ  $\mathbf{\Phi P^4H}$  10 καὶ  $\mathbf{F\Phi DP^4}$   $\mathbf{H}$  : οπ.  $\mathbf{BP^1Q}$  11 τε καὶ  $\mathbf{BP^1}$  | μὲν οπ.  $\mathbf{F}$  12 καὶ χρύσιπος  $\mathbf{F}$  | δ' ἐν τῶν Φυσικῶν οπ.  $\mathbf{F}$  | τῆ πρώτη  $\mathbf{BP}$  : τῶ α-ω  $\mathbf{DP^5}$  in mg 13 (hic et in v. 18 et p. 529.7) ποσιδώνιος  $\mathbf{B}$  | πρώτω  $\mathbf{BP}$  :  $\mathbf{α^-ω}$   $\mathbf{D}$  : τῶ  $\mathbf{F}$  13 καὶ κλεάνθης 14 κόσμου οπ.  $\mathbf{F}$  14 τ'  $\mathbf{BPD}$  : del. ab Arnim 17 α'  $\mathbf{BPD}$  : τῶ  $\mathbf{F}$  | φησὶ οπ.  $\mathbf{F}$  | ἀνοίας  $\mathbf{P^1Q}$  (corr.  $\mathbf{P^4H}$ ) 17 καὶ 18 Ποσειδώνιος οπ.  $\mathbf{F}$  18 φησιν del. Cobet

μὲν (οὖν) οὕτως ὄντα, οὐσίαν (ἔχειν) ἔμψυχον αἰσθητικήν. Τὸ γὰρ ζῷον τοῦ μὴ ζῷου κρεῖττον· οὐδὲν δὲ τοῦ κόσμου κρεῖττον· ζῷον ἄρα ὁ κόσμος. Ἔμψυχον δέ, ὡς δῆλον ἐκ τῆς ἡμετέρας ψυχῆς, ἐκεῖθεν οὕσης ἀποσπάσματος. Βόηθος δέ φησιν οὐκ εἶναι ζῷον τὸν κόσμον. "Ότι τε εἷς ἐστι, Ζήνων τέ φησιν ἐν τῷ Περὶ τοῦ ὅλου καὶ Χρύσιππος καὶ ᾿Απολλόδωρος ἐν τῆ Φυσικῆ καὶ Ποσειδώνιος ἐν α΄ τοῦ Φυσικοῦ λόγου. Τὸ δὲ πᾶν λέγεται, ὡς φησιν ᾿Απολλόδωρος, ὅ τε κόσμος καὶ καθ᾽ ἕτερον τρόπον τὸ ἐκ τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἔξωθεν κενοῦ σύστημα· ὁ μὲν οὖν κόσμος πεπερασμένος ἐστί, τὸ δὲ κενὸν ἄπειρον.

Τῶν δὲ ἄστρων τὰ μὲν ἀπλανῆ συμπεριφέρεσθαι τῷ 144 ὅλῳ οὐρανῷ, τὰ δὲ πλανώμενα κατ' ἰδίας κινήσεις κινεῖσθαι. Τὸν δὲ ἥλιον λοξὴν τὴν πορείαν ποιεῖσθαι διὰ 15 τοῦ ζωδιακοῦ κύκλου ὁμοίως καὶ τὴν σελήνην ἑλικοειδῆ. Εἶναι δὲ τὸν μὲν ἥλιον εἰλικρινὲς πῦρ, καθά φησι Ποσειδώνιος ἐν τῷ ἑβδόμῳ Περὶ μετεώρων καὶ μείζονα τῆς γῆς, ὡς ὁ αὐτὸς ἐν τῷ ἕκτῳ τοῦ Φυσικοῦ λόγου ἀλλὰ καὶ σφαιροειδῆ, ὡς οἱ περὶ αὐτὸν τοῦτόν φασιν, ἀναλόγως

5 "Ότι τε – 8 λόγου : SVF I Nr. 97; II Nr. 531; III Apollod. Nr. 11; Posidonii F 4 Kidd = F 256 Theiler 8–11 SVF III Apollod. Nr. 9. Cf. Suda, Π 149 12–p. 530.19 ἐχούσης : SVF II Nr. 650 16–p. 530.1 τῷ κόσμφ : Posidonii F 17, 9 et 117 Kidd = F 312, 261a et 265 Theiler

1 οὖν add. Diels | οὕτως : ὡς Reiske | ἔχειν addidi 2 οὐδὲν – 3 κρεῖττον in mg  $F^2$  6 ζήνων – 8 λόγου in mg infer.  $F^2$  7 ποσειδόνιος  $F^2$  10 post καὶ addit F καθέτερον σύστημα | σύστημα  $FP^4H$  : συστήματος  $BP^1QD$  13 ὅλφ om.  $\Phi$  et Suda | πλανόμενα B | κινήσεις κινεῖσθαι  $BP\Phi$  et Suda : transp. FD 14 λοξὴν  $B^2DP^4H$  et Suda : δόξη  $B^1P^1$   $QF\Phi$  15 καὶ D : τε BPF et Suda : om.  $\Phi$  17 (hic et in p. 530.10) ποσιδώνιος B | ἐν – μετεώρων om. F | τῶ D : om. BP | ἑβδόμω BD : ιζ΄ P 18 ὡς – ἀλλὰ om. F | ἕκτφ Huebner : ἒξ καὶ δεκάτω B : ςι΄ P : ις΄ QD

τῷ κόσμῳ. Πῦρ μὲν οὖν εἶναι, ὅτι τὰ πυρὸς πάντα ποιεῖ· μείζω δὲ τῆς γῆς τῷ πᾶσαν ὑπ' αὐτοῦ φωτίζεσθαι, ἀλλὰ καὶ τὸν οὐρανόν. Καὶ τὸ τὴν γῆν δὲ κωνοειδῆ σκιὰν ἀποτελεῖν τὸ μείζονα εἶναι σημαίνει· πάντοθεν δὲ βλέπεσθαι διὰ τὸ μέγεθος.

145

5

Γεωδεστέραν δὲ τὴν σελήνην, ἄτε καὶ προσγειοτέραν οὖσαν. Τρέφεσθαι δὲ τὰ ἔμπυρα ταῦτα καὶ τὰ ἄλλα ἄστρα, τὸν μὲν ἥλιον ἐκ τῆς μεγάλης θαλάττης, νοερὸν ὄντα ἄναμμα· τὴν δὲ σελήνην ἐκ ποτίμων ὑδάτων, ἀερομιγῆ τυγχάνουσαν καὶ πρόσγειον οὖσαν, ὡς Ποσειδώνιος ἐν τῷ 10 ἕκτῳ τοῦ Φυσικοῦ λόγου· τὰ δ' ἄλλα ἀπὸ τῆς γῆς. Δοκεῖ δὲ αὐτοῖς σφαιροειδῆ εἶναι καὶ τὰ ἄστρα καὶ τὴν γῆν, ἀκίνητον οὖσαν. Τὴν δὲ σελήνην οὐκ ἴδιον ἔχειν φῶς, ἀλλὰ παρ' ἡλίου λαμβάνειν ἐπιλαμπομένην.

Έκλείπειν δὲ τὸν μὲν ἥλιον ἐπιπροσθούσης αὐτῷ 15 σελήνης κατὰ τὸ πρὸς ἡμᾶς μέρος, ὡς Ζήνων ἀναγράφει 146 ἐν τῷ Περὶ τοῦ ὅλου. Φαίνεται γὰρ ὑπερχομένη ⟨ἐν⟩ ταῖς συνόδοις καὶ ἀποκρύπτουσα αὐτὸν καὶ πάλιν παραλλάττουσα γνωρίζεται δὲ τοῦτο διὰ λεκάνης ὕδωρ ἐχούσης. Τὴν δὲ σελήνην ἐμπίπτουσαν εἰς τὸ τῆς γῆς σκίασμα ὅ- 20 θεν καὶ ταῖς πανσελήνοις ἐκλείπειν μόναις, καίπερ κατὰ

9 τὴν δὲ σελήνην – 11 λόγου : Posidonii F 10 Kidd = F 262 Theiler 15-p. 531.7 SVF I Nr. 119; II Nr. 678; Posidonii F 126 Kidd = F 266 Theiler

1 οὖν οm.  $\mathbf{F}$  3 τὸ : τῷ  $\mathit{Suda}$  | ἀποτελεῖν  $\mathit{BP^4HFD}$  : ἀποβάλλειν  $\mathit{P^1Q\Phi}$  : ἐπιβάλλειν  $\mathit{Suda}$  8 τῆς  $\mathit{DP^4}$  ss. : om.  $\mathit{BP^1F\Phi}$  et  $\mathit{Suda}$  10 ὡς – 11 λόγου om.  $\mathit{F}$  | ὡς  $\mathit{DP^4H}$  : om.  $\mathit{BP^1Q}$  11 τῆς  $\mathit{DP^4}$  : om.  $\mathit{BP^1F\Phi}$  et  $\mathit{Suda}$  14 παρ'  $\mathit{BPFD}$  : ἀπὸ  $\mathit{\Phi}$  et  $\mathit{Suda}$  15 ἐκλίπειν  $\mathit{B}$  | ἐπιπροσθούσης : ἐπίπροσθεν οὕσης  $\mathit{B}$  16 ὡς – 17 ὅλου om.  $\mathit{F}$  17 τοῦ  $\mathit{BP^1Q}$  : om.  $\mathit{D}$ , erasere  $\mathit{P^4H}$  | ἐν² add. Cobet 18 ἀποκρύπτουσα  $\mathit{PF}$  et  $\mathit{Suda}$  : ὑποκρύπτουσα  $\mathit{BD}$  20 σκίασμα  $\mathit{BPFD}$  : ἀποσκίασμα  $\mathit{\Phi}$  et  $\mathit{Suda}$  21 πανσελήνης  $\mathit{B}$  | ἐκλίπειν  $\mathit{B}$  | μόναις  $\mathit{P^4H}$ , μόνας  $\mathit{D}$  : μῆνα  $\mathit{BP^1Q\Phi}$  : μόνον  $\mathit{F}$  : om.  $\mathit{Suda}$ 

διάμετρον ίσταμένην κατὰ μῆνα τῷ ἡλίῳ, ὅτι κατὰ λοξοῦ ὡς πρὸς τὸν ἥλιον κινουμένη παραλλάττει τῷ πλάτει, ἢ βορειοτέρα ἢ νοτιωτέρα γινομένη. "Όταν μέντοι τὸ πλάτος αὐτῆς κατὰ τὸν ἡλιακὸν καὶ τὸν διὰ μέσων γένηται, εἶτα διαμετρήση τὸν ἥλιον, τότε ἐκλείπει· γίνεται δὲ τὸ πλάτος αὐτῆς κατὰ τὸν διὰ μέσων ἐν Χηλαῖς καὶ Σκορπίῳ καὶ Κριῷ καὶ Ταύρῳ, ὡς οἱ περὶ τὸν Ποσειδώνιον.

Θεὸν δ' εἶναι ζῷον ἀθάνατον, λογικόν, τέλειον καὶ νο- 147 ερὸν ἐν εὐδαιμονίᾳ, κακοῦ παντὸς ἀνεπίδεκτον, προνο- 10 ητικὸν κόσμου τε καὶ τῶν ἐν κόσμω· μὴ εἶναι μέντοι ἀνθρωπόμορφον. Εἶναι δὲ ⟨αὐ⟩τὸν μὴν δημιουργὸν τῶν ὅλων καὶ ὥσπερ πατέρα πάντων, κοινῶς τε καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ τὸ διῆκον διὰ πάντων, ὃ πολλαῖς προσηγορίαις προσονομάζεται κατὰ τὰς δυνάμεις. Δία μὲν γάρ φασι δι' ὃν τὰ πάντα, καὶ Ζῆνα καλοῦσι παρ' ὅσον τοῦ ζῆν αἴτιός ἐστιν ἢ διὰ τοῦ ζῆν κεχώρηκεν, 'Αθηνᾶν δὲ κατὰ τὴν εἰς αἰθέρα διάτασιν τοῦ ἡγεμονικοῦ αὐτοῦ, "Ηραν δὲ κατὰ τὴν εἰς ἀ- έρα, καὶ "Ηφαιστον κατὰ τὴν εἰς τὸ τεχνικὸν πῦρ, καὶ Πο-

### 8-p. 532.3 SVF II Nr. 1021. Cf. Suda, Θ 178

1  $5\pi i - 3$  yivo- om. **B** spatio 2 versuum relicto 1 λοξοῦ PFD et Suda : λοξὸν Reiske (cf. Aet. 3.13.2) 3 (γινο)μένη : μὲν ἢ  $\mathbf{B}$  : γιγνομένη  $\mathbf{P}$  4 διὰ ss.  $\mathbf{P}^2$  | μέσον  $\mathbf{F}^1$  (corr.  $\mathbf{F}^2$ ) 4 γένηται – 6 μέσων in mg super.  $\mathbf{F}^2$  5 διαμετρήσαι  $\mathbf{F}^2$  1 γίνεται  $BP^1OFD$  et Suda: κεῖται  $P^4$ , κινεῖται Hτῶν  $\mathbf{BF}^2$  | μέσον  $\mathbf{F}^2$  7 ποσιδώνιον  $\mathbf{B}$ 8 τέλειον om. F καὶ scripsi : η BPFD : η νοερόν, τέλειον Pohlenz (Die Stoa II, 365 n.) 9  $\pi \alpha \nu \tau \delta c \mathbf{B} \mathbf{P}^1 \mathbf{O} \mathbf{F}^2 \mathbf{D}$  et Suda :  $\tau \iota \nu \delta c \mathbf{F}^1(?) \mathbf{P}^4 \mathbf{H}$ 11 (αὐ)τὸν scripsi : τὸν **BPFD** et Suda | μὴν scripsi : μὲν BPFD et Suda 12 ώσπερ καὶ  $\mathbf{FP}^4$  | τε Frob. : δὲ BPFD et 15 καὶ ζῆνα  $\mathbf{BP}^{\mathbf{I}}\mathbf{QD}$  : ζῆνα δὲ  $\mathbf{FP}^{4}$ 16 είς FD Suda  $P^4$  : ές  $P^1O$  : om. B | αἰθέρα BPD : ἀέρα ήτοι αἰθέρα F17 τοῦ ἡγεμονικοῦ αὐτοῦ om.  $\mathbf{F}$  18 ἡφεστον  $\mathbf{B}$  | εἰς  $\mathbf{DP}^4$ : ές ΒΡΙΟΕ Ι ποσιδώνα Β

σειδώνα κατὰ τὴν εἰς τὸ ὑγρόν, καὶ Δήμητραν κατὰ τὴν εἰς γῆν· ὁμοίως δὲ καὶ τὰς ἄλλας προσηγορίας ἐχόμενοί τινος οἰκειότητος ἀπέδοσαν.

148 Οὐσίαν δὲ θεοῦ Ζήνων μέν φησι τὸν ὅλον κόσμον καὶ τὸν οὐρανόν ὁμοίως δὲ καὶ Χρύσιππος ἐν τῷ α΄ Περὶ θεῶν 5 καὶ Ποσειδώνιος ἐν α΄ Περὶ θεῶν. Καὶ ἀντίπατρος ἐν ἑβδόμω Περὶ κόσμου ἀεροειδῆ φησιν αὐτοῦ τὴν οὐσίαν Βόηθος δὲ ἐν τῆ Περὶ φύσεως οὐσίαν θεοῦ τὴν τῶν ἀπλανῶν σφαῖραν.

Φύσιν δὲ ποτὲ μὲν ἀποφαίνονται τὴν συνέχουσαν τὸν 10 κόσμον, ποτὲ δὲ τὴν φύουσαν τὰ ἐπὶ γῆς. Ἔστι δὲ φύσις ἕξις ἐξ αὐτῆς κινουμένη κατὰ σπερματικοὺς λόγους, ἀποτελοῦσά τε καὶ συνέχουσα τὰ ἐξ αὐτῆς ἐν ὡρισμένοις χρόνοις καὶ τοιαῦτα δρῶσα ἀφ' οἴων ἀπεκρίθη. Ταύτην δὲ καὶ τοῦ συμφέροντος στοχάζεσθαι καὶ ἡδονῆς, ὡς δῆλον 15 ἐκ τῆς τοῦ ἀνθρώπου δημιουργίας.

Καθ' εἰμαρμένην δέ φασι τὰ πάντα γίνεσθαι Χρύσιππος ἐν τοῖς Περὶ εἰμαρμένης καὶ Ποσειδώνιος ἐν β΄ Περὶ εἰμαρμένης καὶ Ζήνων, Βόηθος δ' ἐν α΄ Περὶ εἰμαρμένης.

- 4-9 SVF I Nr. 163; II Nr. 1022; III Antip. Nr. 44; Boeth. Nr. 3; Posidonii F 20 Kidd = F 344 Theiler 10-16 SVF II Nr. 1132. Cf. Suda, Φ 864 17-p. 533.2 SVF I Nr. 175; II Nr. 915; III Boeth. Nr. 5; Posidonii F 25 Kidd = F 381 Theiler
- 3 ἀπέδωσαν B 4 φησὶ ζήνων F | μέν D : δέ BP : om. F 5 αι΄ BP : ια΄ FD 6 καὶ  $^1$  7 τὴν οὐσίαν in mg super.  $F^2$  6 ποσιδώνος B : ποσειδόνιος  $F^2$  | α΄ BPD : πρώτω  $F^2$  7 ἀεροειδῆ : ἀέρος δὴ B 8 ἐν τῆ Περὶ φύσεως om. F 12 αὐτῆς Φ et Suda : αὐτῆς BPFD | κινουμένη corr. ex γινομένη F 13 αὐτῆς Huebner : αὐτῆς BPFDΦ et Suda 15 καὶ  $^2$  D : om. BPF 17 φασι  $P^4$ H et Frob. : φησι  $P^4$ P et  $P^4$ P e

Έστι δὲ εἰμαρμένη αἰτία τῶν ὄντων εἰρομένη, ἢ λόγος καθ' ὃν ὁ κόσμος διεξάγεται.

Καὶ μὴν καὶ μαντικὴν ὑφεστάναι φασὶ πᾶσαν, εἰ καὶ πρόνοιαν εἶναι· καὶ αὐτὴν καὶ τέχνην ἀποφαίνουσι διά 5 τινας ἐκβάσεις, ὡς φησι Ζήνων τε καὶ Χρύσιππος ἐν τῷ β΄ Περὶ μαντικῆς καὶ ᾿Αθηνόδωρος καὶ Ποσειδώνιος ἐν τῷ β΄ τοῦ Φυσικοῦ λόγου καὶ ἐν τῷ ε΄ Περὶ μαντικῆς. Ὁ μὲν γὰρ Παναίτιος ἀνυπόστατον αὐτήν φησιν.

Οὐσίαν δέ φασι τῶν ὄντων ἀπάντων τὴν πρώτην ὕλην, 150
10 ὡς καὶ Χρύσιππος ἐν τῷ πρώτῃ τῶν Φυσικῶν καὶ Ζήνων.
'Ύλη δέ ἐστιν ἐξ ἡς ὁτιδηποτοῦν γίνεται. Καλεῖται δὲ διχῶς, οὐσία τε καὶ ὕλη, ἥ τε τῶν πάντων καὶ ἡ τῶν ἐπὶ μέρους. 'Η μὲν οὖν τῶν ὅλων οὔτε πλείων οὔτε ἐλάττων γίνεται, ἡ δὲ τῶν ἐπὶ μέρους καὶ πλείων καὶ ἐλάττων.
15 Σῶμα δέ ἐστι κατ' αὐτοὺς ἡ οὐσία καὶ πεπερασμένη, καθά φησιν 'Αντίπατρος ἐν β΄ Περὶ οὐσίας καὶ 'Απολλόδωρος ἐν τῷ Φυσικῷ. Καὶ παθητὴ δέ ἐστιν, ὡς ὁ αὐτός φησιν · εἰ γὰρ ἦν ἄτρεπτος, οὐκ ἂν τὰ γινόμενα ἐξ αὐτῆς ἐγίνετο.

3–8 SVF I Nr. 174; II Nr. 1191; Posidonii F 7 et 27 Kidd = F 371a Theiler 7–8 Panaetii Fr. 73 van Straaten 9–14 SVF I Nr. 174; II Nr. 316 15–18 SVF III Antip. Nr. 32; Apollod. Nr. 4

1 ὄντων  $\mathbf{D}$  : νόμων  $\mathbf{BPF\Phi}$  : ὅλων  $\mathit{Suda}$ , Reiske 3 μαγικὴν  $\mathbf{F}$  | φασὶ πᾶσαν  $\mathbf{BP}$  : transp.  $\mathbf{FD}$  | εἰ  $\mathbf{B}$  : ἢ  $\mathbf{PF}$  : om.  $\mathbf{D}$  4 καὶ  $\mathbf{BP}^1\mathbf{Q}$  : om.  $\mathbf{FD}$ , erasit  $\mathbf{P}^4$  5 ώς φησι – 7 μαντικῆς in mg infer.  $\mathbf{F}^2$  5 τῶ β΄  $\mathbf{PF}$  : τοῖς δύο  $\mathbf{BD}$  6 ποσιδώνιος  $\mathbf{B}$ , ποσειδόνιος  $\mathbf{F}^2$  | β΄ Cobet : ιβ΄  $\mathbf{BPFD}$  7 τῶν φισικῶν λόγων  $\mathbf{F}^2$  | τῶ ε΄  $\mathbf{DP}^4$ , ε΄  $\mathbf{F}$  : τοῖς ε΄  $\mathbf{BP}^1$  10 ώς – Ζήνων om.  $\mathbf{F}$  11 ὀτιδηποτοῦν  $\mathbf{D}$  : ὀδηποτοῦν  $\mathbf{BPF}$  14 καὶ πλείων καὶ ἐλάττων ex  $\mathbf{D}$ (καὶ πλείω καὶ ἐλάττω) suppl. Stephanus : om.  $\mathbf{BPF}$  : λείπει in mg  $\mathbf{P}^4$  16 καὶ – 17 τῆ Φυσικῆ om.  $\mathbf{F}$ 

"Ενθεν κάκεινός (φησιν) ότι ή (τοῦ σώματος) τομή είς άπειρόν έστιν. "Ην άπειρον (ούκ είς άπειρόν) φησιν ό 151 Χρύσιππος Ιού γάρ έστί τι ἄπειρον είς δ γίνεται ή τομή. άλλ' άκατάληκτός έστι.

Καὶ τὰς κράσεις δὲ διόλου γίνεσθαι, καθά φησιν ὁ 5 Χρύσιππος έν τη γ΄ των Φυσικών, και μη κατά περιγραφήν καὶ παράθεσιν καὶ γὰρ εἰς πέλαγος ὀλίγος οἶνος βληθεὶς έπὶ ποσὸν ἀντιπαρεκταθήσεται, εἶτα συμφθαρήσεται.

Φασὶ δὲ εἶναι καί τινας δαίμονας ἀνθρώπων συμπάθειαν έχοντας, ἐπόπτας τῶν ἀνθρωπείων πραγμάτων καὶ 10

ήρωας τὰς ὑπολελειμμένας τῶν σπουδαίων ψυχάς.

Τῶν δὲ ἐν ἀέρι γινομένων γειμῶνα μὲν εἶναί φασι τὸν ύπὲρ γῆς ἀέρα κατεψυγμένον διὰ τὴν τοῦ ἡλίου πρόσω ἄφοδον, ἔαρ δὲ τὴν εὐκρασίαν τοῦ ἀέρος κατὰ τὴν (τοῦ 152 ἡλίου) πρὸς ἡμᾶς πορείαν θέρος δὲ τὸν ὑπὲρ γῆς ἀέρα 15 καταθαλπόμενον τη τοῦ ἡλίου πρὸς ἄρκτον πορεία, μετόπωρον δὲ τῆ παλινδρομία τοῦ ἡλίου ἀφ' ἡμῶν γίνεσθαι. (Τοὺς δὲ ἀνέμους ἀέρος εἶναι ῥύσεις, παραλλαττούσας δὲ τὰς ἐπωνυμίας) παρὰ τοὺς τόπους ἀφ' ὧν ῥέουσι. Τῆς

- 1 "E $v\theta ev 4$  SVF II Nr. 482 5-8 SVF II Nr. 479. Cf. E. Lewis, BICS 35 (1988) 84–90 9–11 SVF II Nr. 1102; Posidonii 12-17 γίνεσθαι : SVF II Nr. 693 F 400f Theiler 535.2 SVF II Nr. 698
- 1 κάκεινός (φησιν) ότι G. Hermann : κακείνο ότι D : κάκείνος **BP** : κάκείνως **F** : κάκ(ολουθ)είν ως ab Arnim | τοῦ σώματος addidi ex Aëtii Plac. 1.16.4 2 οὐκ εἰς ἄπειρον suppl. ab Arnim Ι ο om. F 4 ἀκατάληκτος BPFD : ἀκατάληπτος R.B. Todd (Apeiron 7 [1973] 21-29) 8 ἀντιπαρεκτανθήσεται  $\mathbf{F}$  9 καί τινας  $\mathbf{DP}^4$  : τινὰς καὶ  $\mathbf{BP}^1\mathbf{F}$  ἀνθρωπείων  $\mathbf{PD\Phi}$ , ἀνθρωπίων  $\mathbf{F}$  : ἀνθρωπίνων  $\mathbf{B}$  12 F 14-15 τοῦ ἡλίου supplevi 17 τὴν παλινδρομίαν 18 Τοὺς δὲ ἀνέμους - 19 τὰς ἐπωνυμίας ex Aëtii *Plac*. 3.7.2 post Is. Casaubon suppl. ab Arnim : lac. indic. (λείπει) P<sup>4</sup> in mg 19 τρόπους F

δὲ γενέσεως αὐτῶν αἴτιον γίνεσθαι τὸν ἥλιον ἐξατμίζοντα τὰ νέφη.

<sup>7</sup>Ιριν δὲ εἶναι αὐγὰς ἀφ' ὑγρῶν νεφῶν ἀνακεκλασμένας ἤ, ὡς Ποσειδώνιός φησιν ἐν τῆ Μετεωρολογικῆ, ἔμφα-5 σιν ἡλίου τμήματος ἢ σελήνης ἐν νέφει δεδροσισμένῳ, κοίλῳ καὶ συνεχεῖ πρὸς φαντασίαν, ὡς ἐν κατόπτρῳ φανταζομένην κατὰ κύκλου περιφέρειαν. Κομήτας δὲ καὶ πωγωνίας καὶ λαμπαδίας πυρὰ εἶναι ὑφεστῶτα παχέος ἀέρος εἰς τὸν αἰθερώδη τόπον ἀνενεχθέντος. Σέλας δὲ πυρὸς 153 10 ἀθρόου ἔξαψιν ἐν ἀέρι φερομένου ταχέως καὶ φαντασίαν μήκους ἐμφαίνοντος.

Ύετὸν δὲ ἐκ νέφους μεταβολὴν εἰς ὕδωρ, ἐπειδὰν ἡ ἐκ γῆς ἢ ἐκ θαλάττης ἀνενεχθεῖσα ὑγρασία ὑφ' ἡλίου [καὶ] μὴ τυγχάνῃ κατεργασίας· καταψυχθὲν δὲ τοῦτο πάχνην 15 καλεῖσθαι. Χάλαζαν δὲ νέφος πεπηγός, ὑπὸ πνεύματος διαθρυφθέν. Χιόνα δὲ ὑγρὸν ἐκ νέφους πεπηγότος, ὡς Ποσειδώνιος ἐν τῷ η΄ τοῦ Φυσικοῦ λόγου.

**3–11** SVF II Nr. 692 **3–7** περιφέρειαν : Posidonii F 15 Kidd **3–15** καλεῖσθαι : Posidonii F 335 Theiler **12–16** διαθρυφθέν : SVF II Nr. 702 **15** Χάλαζαν – **17** λόγου : Posidonii F 11 Kidd = F 263 Theiler

1 γίνεσθαι  $\mathbf{BP^1D}$  : γενέσθαι  $\mathbf{P^2QF}$  et Suda : εἶναι  $\mathbf{\Phi}$ 3  $\dot{\alpha}\varphi'$  BP<sup>1</sup>QD $\Phi$  et Suda :  $\dot{\epsilon}\xi$  FP<sup>4</sup> (ss.  $\gamma\rho$ .) 4 (hic et in v. 16) 6 συνεχη  $\mathbf{F}$  | έν  $\mathbf{DP}^4\mathbf{H}\mathbf{\Phi}$  et Suda : αν  $\mathbf{BP}^1$ ποσιδώνιος Β  $\mathbf{QF}$  | φανταζομένην  $\mathbf{BP}^{\mathrm{I}}\mathbf{F\Phi}$  et  $\mathit{Suda}$  : φανταζομένη  $\mathbf{P}^{2}\mathbf{QD}$  : αύγαζομένην in mg γρ. P4 8 καὶ λαμπαδίας om. B | έφεστῶτα P<sup>1</sup>Q (corr. P<sup>4</sup>) | παχέος Reiske e Suda : πάχους BPFD 9 ἀναχθέντος  $\Phi$  10 ἀθρόου – 11 μήκους in mg infer. 10 φερόμενον  ${\bf B}^1$  (corr.  ${\bf B}^2$ ) : έμπεριφερομένου  ${\bf \Phi}$ περιφερομένου Suda 12 ή Reiske, Usener (348) : ή ΒΡΦ 13 ὑφ'  $BP^1QF$  et Suda: ἀφ'  $\Phi DP^4$  | καὶ om.  $\Phi D$ , οb. 14 τυγχάνη  $\Phi DP^4$ : τυγχάνοι  $P^2$ : τυγχάνον del. Frob.  $\mathbf{BP^1F}$  | καταψυχθὲν  $\mathbf{\Phi DP^4}$  (καταψυχθῆ  $\mathit{Suda}$ ) : καταψυχὲν  $\mathbf{B}$  : καταψύγειν  $\mathbf{P}^1\mathbf{O}$  : κατέψυγε  $\mathbf{F}$  | πάχνην in mg  $\mathbf{F}^2$ 16 post διαθρυφθέν addit Suda καὶ κατενεχθέν (addendum Heine, 616)

'Αστραπὴν δὲ ἔξαψιν νεφῶν παρατριβομένων ἢ ῥηγνυμένων ὑπὸ πνεύματος, ὡς Ζήνων ἐν τῷ Περὶ τοῦ ὅλου βροντὴν δὲ τὸν τούτων ψόφον ἐκ παρατρίψεως ἢ ῥήξεως 154 κεραυνὸν δὲ ἔξαψιν σφοδρὰν μετὰ πολλῆς βίας [καὶ] πίπτουσαν ἐπὶ γῆς, νεφῶν παρατριβομένων ἢ ῥηγνυμένων οἱ 5 δὲ συστροφὴν πυρώδους ἀέρος βιαίως καταφερομένην. Τυφῶνα δὲ κεραυνὸν βίαιον, πολὺν καὶ πνευματώδη, ἢ πνεῦμα καπνῶδες ἐρρωγότος νέφους πρηστῆρα (δὲ) νέφος περισχισθὲν πυρὶ μετὰ πνεύματος.

(Σεισμούς δὲ γίνεσθαι πνεύματος) εἰς τὰ κοιλώματα 10 τῆς γῆς (ὑνέντος) ἢ καθειρχθέντος [πνεύματος] ἐν τῆ γῆ, καθά φησι Ποσειδώνιος ἐν τῆ η΄ εἶναι δ' αὐτῶν τοὺς μὲν ἱζηματίας, τοὺς δὲ χασματίας, τοὺς δὲ κλιματίας, τοὺς δὲ βρασματίας.

155 'Αρέσκει δ' αὐτοῖς καὶ τὴν διακόσμησιν ὧδε ἔχειν 15

- 1-9 SVF I Nr. 117; II Nr. 704 8 πρηστῆρα 14 Posidonii F 12 Kidd = F 264 Theiler 10–14 cf. Suda,  $\Sigma$  291; Sen. Q.N. 6.21.2 et P. Steinmetz, Rhein. Mus. 105 (1962) 261–263 15–p. 537.3 SVF II Nr. 558, Cf. Suda,  $\Delta$  595
- 2 ὡς τοῦ ὅλου om.  $\mathbf{F}$  4 δὲ  $\mathbf{FDP^4}$  ss. : om.  $\mathbf{BP^1\Phi}$  | post βίας add. καὶ  $\mathbf{BP^1F}$  : om.  $\mathbf{\Phi D}$  et  $\mathit{Suda}$ , del.  $\mathit{Frob}$ . 5 post ἡηγνυμένων addit ὑπὸ πνεύματος  $\mathbf{F}$  7 δὲ  $\mathbf{DP^4}$  : om.  $\mathbf{BP^1F}$   $\mathbf{\Phi}$  | πολὺν βίαιον  $\mathbf{D}$  8 ἐρρωγότος  $\mathbf{FP^4}$  : ἐρρωγὸς  $\mathbf{P^1QD\Phi}$  et  $\mathit{Suda}$  | δὲ add. Hicks 9 περισχισθὲν  $\mathbf{B^2}$  (περισχιθὲν  $\mathbf{B^1}$ )  $\mathbf{P^1}$  et  $\mathbf{P^4}$  in mg γρ.,  $\mathbf{\Phi}$  : περισχυθὲν  $\mathbf{FP^4}$  : περισχυθὲν  $\mathbf{D}$  : περισχεθὲν  $\mathit{Suda}$  10 Σεισμοὺς δὲ γίνεσθαι πνεύματος suppl. Menagius (conl.  $\mathit{Suda}$ , Σ 291) 11 post τῆς γῆς signum lacunae in  $\mathbf{P}$  : ῥυέντος suppl. Hicks : εἰσδύοντος suppl. Menagius, Von der Muehll | καθηρχθέντος  $\mathbf{B}$  | πνεύματος del. Cobet et Hicks 12 καθά ἐν τῆ η΄ om.  $\mathbf{F}$  | ποσιδώνιος  $\mathbf{B}$  13 ἱζηματίας Theiler (conl. Ps.-Aristot.  $\mathit{De mundo}$  396 a 4) : σεισματίας  $\mathbf{B}$  (σισματίας),  $\mathit{PFD\Phi}$  | κλιματίας Schneider ( $\mathit{Eclog. phys.}$  112) : καϊματίας  $\mathbf{B}$  : καυματίας  $\mathit{F\PhiDP^4}$  : κυματίας  $\mathit{P^1Q}$

μέσην τὴν γῆν κέντρου λόγον ἐπέχουσαν, μεθ' ἣν τὸ ὕδωρ σφαιροειδές, ἔχον τὸ αὐτὸ κέντρον τῆ γῆ, ὥστε τὴν γῆν ἐν ὕδατι εἶναι· μετὰ τὸ ὕδωρ δὲ ἀέρα ἐσφαιρωμένον. Κύκλους δὲ εἶναι ἐν τῷ οὐρανῷ πέντε, ὧν πρῶτον ἀρκτικὸν 5 ἀεὶ φαινόμενον, δεὐτερον τροπικὸν θερινόν, τρίτον ἰσημερινόν, τέταρτον χειμερινὸν τροπικόν, πέμπτον ἀνταρκτικὸν ἀφανῆ. Λέγονται δὲ παράλληλοι καθότι οὐ συννεύουσιν εἰς ἀλλήλους· γράφονται μέντοι περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον. Ό δὲ ζωδιακὸς λοξός ἐστιν, ὡς ἐπιὼν τοὺς παραλ-10 λήλους. Ζῶναί τε ἐπὶ τῆς γῆς εἰσι πέντε· πρώτη βόρειος 156 ὑπὲρ τὸν ἀρκτικὸν κύκλον, ἀοίκητος διὰ ψῦχος· δευτέρα εὕκρατος· τρίτη ἀοίκητος ὑπὸ καύματος, ἡ διακεκαυμένη καλουμένη· τετάρτη ἡ ἀντεύκρατος· πέμπτη νότιος, ἀοί-

κητος διὰ ψῦχος.

15 Δοκεῖ δὲ αὐτοῖς τὴν μὲν φύσιν εἶναι πῦρ τεχνικόν, ὁδῷ βαδίζον εἰς γένεσιν, ὅπερ ἐστὶ πνεῦμα πυροειδὲς καὶ τεχνοειδές τὴν δὲ ψυχὴν αἰσθητικὴν (φύσιν). Ταύτην δ' εἶναι τὸ συμφυὲς ἡμῖν πνεῦμα· διὸ καὶ σῶμα εἶναι καὶ μετὰ τὸν θάνατον ἐπιμένειν· φθαρτὴν δ' ὑπάρχειν, τὴν δὲ τῶν

20 ὅλων ἄφθαρτον, ἡς μέρη εἶναι τὰς ἐν τοῖς ζώοις. Ζήνων

- 3 Κύκλους 9 SVF II Nr. 651. Cf. Suda, K 2654 10 Ζῶναί τε 14 SVF II Nr. 649. Cf. Suda, Z 137 15–20 SVF I Nr. 171; II Nr. 774 20–p. 538.3 SVF I Nr. 135; III Antip. Nr. 49; Posidonii F 139 Kidd = F 390 Theiler
- 1 ἐπέχουσαν PFD : ἀπεχουσαν B : ἔχουσαν Φ et Suda 5 θερινόν ... 6 χειμερινὸν : transp. Heine (621) 6 post δ΄ add. δὲ BP | χιμερινὸν B 7 παράλληλοι BDP⁴ et Suda : πάντα ἄλληλοι  $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}\mathbf{F}$  : ἀκατάλληλοι Φ 8 τὸ αὐτὸ κέντρον : τὸν αὐτὸν πόλον  $\mathbf{P}^4$  9 ἐπιὼν  $\mathbf{F}\mathbf{P}^4$  : ἐπιὸς  $\mathbf{B}\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$  : πρὸς D : αἴτιος Suda 10 πρῶτος B 11 δεύτερος  $\mathbf{F}$  12 καύματος ab Arnim e Suda : καυμάτων  $\mathbf{B}\mathbf{P}\mathbf{F}\mathbf{D}\mathbf{\Phi}$  17 φύσιν add. ab Arnim : ἕξιν add. Gigante 19 ὑπάρχειν  $\mathbf{B}\mathbf{P}^1\mathbf{\Phi}$  : εἶναι  $\mathbf{F}\mathbf{D}\mathbf{P}^4$  ss. γρ. 20 μέλη B 20 Ζήνων  $\mathbf{p}$ . 538.1 ποσειδώνιος in mg  $\mathbf{F}^2$

δὲ ὁ Κιτιεὺς καὶ ἀντίπατρος ἐν τοῖς Περὶ ψυχῆς καὶ Ποσειδώνιος πνεθμα ένθερμον είναι την ψυχήν τούτω γάρ πιιας είναι έμπνόους και υπό τούτου κινείσθαι. Κλεάνθης μὲν οὖν πάσας ἐπιδιαμένειν [τὰς] μέχρι ⟨τῆς⟩ ἐκπυρώσεως, Χρύσιππος δὲ τὰς τῶν σοφῶν μόνων.

5

20

Μέρη δὲ ψυχῆς λέγουσιν ὀκτώ, τὰς πέντε αἰσθήσεις καὶ τοὺς ἐν ἡμῖν σπερματικοὺς λόγους καὶ τὸ φωνητικὸν καὶ τὸ λογιστικόν. 'Οράν δὲ τοῦ μεταξύ τῆς ὁράσεως καὶ τοῦ ὑποκειμένου φωτὸς ἐντεινομένου κωνοειδῶς, καθά φησι Χρύσιππος έν δευτέρω τῶν Φυσικῶν καὶ ᾿Απολ- 10 λόδωρος. Γίνεσθαι μέντοι τὸ κωνοειδὲς τοῦ ἀέρος πρὸς τῆ όψει, την δὲ βάσιν πρὸς τῷ ὁρωμένω ὡς διὰ βακτηρίας οὖν τοῦ ταθέντος ἀέρος τὸ βλεπόμενον ἀναγγέλλεσθαι.

'Ακούειν δὲ τοῦ μεταξύ τοῦ φωνοῦντος καὶ τοῦ ἀκούοντος άέρος πληττομένου σφαιροειδώς, είτα κυματουμέ- 15 νου καὶ ταῖς ἀκοαῖς προσπίπτοντος, ὡς κυματοῦται τὸ ἐν τη δεξαμενή ύδωρ κατά κύκλους ύπο τοῦ ἐμβληθέντος λίθου. Τὸν δὲ ὕπνον γίνεσθαι ἐκλυομένου τοῦ αἰσθητικοῦ τόνου περί τὸ ἡγεμονικόν. Αἰτίας δὲ τῶν παθῶν ἀπολείπουσι τὰς περὶ τὸ πνεῦμα τροπάς.

158

Σπέρμα δὲ λέγουσιν εἶναι τὸ οἷόν τε γεννᾶν τοιαῦτα άφ' οίου καὶ αὐτὸ ἀπεκρίθη · ἀνθρώπου δὲ σπέρμα, ὃ μεθίησιν ὁ ἄνθρωπος μεθ' ύγροῦ, συγκιρνᾶσθαι τοῖς τῆς ψυ-

**3–5** *SVF* I Nr. 522; II Nr. 811 6-8 SVF II Nr. 828. Cf. DL 8 'Oραν - 13 SVF II Nr. 867; III Apollod. Nr. 12 14-18 SVF II Nr. 872 18 Τὸν δὲ ὕπνον - 20 SVF II Nr. 766 21-p. 539.5 SVF I Nr. 128; II Nr. 741

1 κιττιεύς Ρ Ι ποσιδώνιος Β 2 θερμὸν  $\mathbf{F}$  | τούτω  $\mathbf{B}^2$ (του **B**<sup>1</sup>) 3 ἔμπνους  $\mathbf{F}$  4 ante μέχρις addunt τὰς  $\mathbf{BPFD}$ , del. Meibom. | τῆς add. Meibom. | 8 τοῦ  $B^2\Phi DP^4$  : τοὺς  $\kappa \alpha \theta \dot{\alpha} - 10$  'Απολλόδωρος om. **F** B<sup>1</sup>P<sup>1</sup>OF 11 μέντοι FD (μέν τι)  $P^4$  : μὲν  $BP^1Q$  : μὲν γὰρ  $\Phi$  14 post το $\hat{v}^2$ addit ss. τε P4 16 έμπίπτοντος Φ 19 απολίπουσι Β οίου : οὑ **F** 23 συγκρίνασθαι Β

χῆς μέρεσι κατὰ μιγμὸν τοῦ τῶν προγόνων λόγου. Εἶναι δ' 159 αὐτὸ Χρύσιππός φησιν ἐν τῆ δευτέρα τῶν Φυσικῶν πνεῦμα κατὰ τὴν οὐσίαν, ὡς δῆλον ἐκ τῶν εἰς τὴν γῆν καταβαλλομένων σπερμάτων, ὰ παλαιωθέντα οὐκέτι φύεται, [ὡς δῆλον] διαπεπνευκυίας αὐτῶν τῆς δυνάμεως. Καὶ ἀφ' ὅλων δὲ τῶν σωμάτων φασὶ αὐτὸ καταφέρεσθαι οἱ περὶ τὸν Σφαῖρον πάντων γοῦν γεννητικὸν εἶναι τῶν τοῦ σώματος μερῶν. Τὸ δὲ τῆς θηλείας ἄγονον ἀποφαίνονται ἄτονόν τε γὰρ εἶναι καὶ ὀλίγον καὶ ὑδατῶδες, ὡς ὁ Σφαῖρός 10 φησιν. Ἡγεμονικὸν δ' εἶναι τὸ κυριώτατον τῆς ψυχῆς, ἐν ὡ αὶ φαντασίαι καὶ αἱ ὁρμαὶ γίνονται καὶ ὅθεν ὁ λόγος ἀναπέμπεται ὅπερ εἶναι ἐν καρδία.

Ταῦτα μὲν καὶ τὰ φυσικά, τὸ ὅσον ἡμῖν ἀποχρώντως 160 ἔχειν δοκεῖ στοχαζομένοις τῆς συμμετρίας τοῦ συγγράμ15 ματος. "Α δέ τινες ἐξ αὐτῶν διηνέχθησαν, ἔστι τάδε.

### (ΑΡΙΣΤΩΝ)

'Αρίστων ὁ Χῖος ὁ Φάλανθος, ἐπικαλούμενος Σειρήν. Τέλος ἔφησεν εἶναι τὸ ἀδιαφόρως ἔχοντα ζῆν πρὸς τὰ μεταξὸ ἀρετῆς καὶ κακίας, μηδ' ἡντινοῦν ἐν αὐτοῖς παραλ-20 λαγὴν ἀπολείποντα, ἀλλ' ἐπίσης ἐπὶ πάντων ἔχοντα εἶναι γὰρ ὅμοιον τὸν σοφὸν τῷ ἀγαθῷ ὑποκριτῆ, ὃς ἄν τε

- 5 Καὶ –10 φησιν : SVF I Nrr. 626 et 129 10–12 SVF II Nr. 837 17–p. 540.9 ἔχειν : SVF I Nrr. 333 et 351. Cf. Suda, T 282
- 1 προγόνου  $BP^1Q$  (corr.  $P^4$ ) 2 Χρύσιππος φυσικῶν om. F 3 τὴν² om. F 5 ὡς δῆλον om. Φ 61, del. Diels | αὐτῶν  $BP^1QΦ$  : αὐτοῖς  $FDP^4$  | post δυνάμεως pergit Φ 61 διὰ τοῦτο τοὺς γέροντας μὴ τεκνοποιεῖν 6 φασὶ αὐτὸ BP : transp. FD 9 γὰρ om. F, erasit  $P^4$  13 ἀποχρώντως Cobet : ἀποχρηστικῶς BPFD 16 tit. Q, Frob. : om. BPFD 17 χεῖος B | σίρην B 18 τὰ Frob. : τι BPFD 21 τὸν σοφὸν post ὑποκριτῆ  $FDP^4$

Θερσίτου ἄν τε 'Αγαμέμνονος πρόσωπον ἀναλάβη, ἑκάτερον ὑποκρίνεται προσηκόντως. Τόν τε φυσικὸν τόπον καὶ τὸν λογικὸν ἀνήρει, λέγων τὸν μὲν εἶναι ὑπὲρ ἡμᾶς, τὸν δ' οὐδὲν πρὸς ἡμᾶς, μόνον δὲ τὸν ἠθικὸν εἶναι πρὸς ἡμᾶς.

161 Ἐοικέναι δὲ τοὺς διαλεκτικοὺς λόγους τοῖς ἀραχνί- 5 οις, ὰ καίτοι δοκοῦντα τεχνικόν τι ἐμφαίνειν, ἄχρηστά ἐστιν. ᾿Αρετάς τε οὕτε πολλὰς εἰσῆγεν, ὡς ὁ Ζήνων, οὕτε μίαν πολλοῖς ὀνόμασι καλουμένην, ὡς οἱ Μεγαρικοί, ἀλλὰ κατὰ τὸ πρός τί πως ἔχειν. Οὕτω δὲ φιλοσοφῶν καὶ ἐν Κυνοσάργει διαλεγόμενος ἴσχυσεν αἰρετιστὴς ἀκοῦσαι. 10 Μιλτιάδης οὖν καὶ Δίφιλος ᾿Αριστώνειοι προσηγορεύοντο. Ἦν δέ τις πειστικὸς καὶ ὅχλφ πεποιημένος · ὅθεν ὁ Τίμων φησὶ περὶ αὐτοῦ ·

καί τι 'Αρίστωνος γέννης ἄπο αὶμύλον ἕλκων.

162 Παραβαλών δὲ Πολέμωνι, φησὶ Διοκλῆς ὁ Μάγνης, 15 μετέθετο, Ζήνωνος ἀρρωστία μακρὰ περιπεσόντος. Μάλιστα δὲ προσεῖχε Στωϊκῶν δογμάτων τῷ τὸν σοφὸν μὴ δοξαστὸν εἶναι. Πρὸς ὃ Περσαῖος ἐναντιούμενος διδύμων ἀδελφῶν τὸν ἕτερον ἐποίησεν αὐτῷ παρακαταθήκην δοῦ-

2-4 cf. 6.103 5-7 Arsen. Violetum, p. 117 Walz 7 SVF I Nr. 200 8 οἱ Μεγαρικοί : cf. T 25 Doering 9 Οὕτω – 16 SVF I Nr. 333 14 Timonis B 40 Diels = Suppl. Hell. 814 16 Μάλιστα δὲ – p. 541.2 SVF I Nr. 347 = 461

1 ἑκατέρων  $\bf B$  4 οὐδὲ  $\bf F$  5 post ἐοικέναι addit ἔλεγε  $\bf \Phi$  7–8 οὕτε μίαν in mg super.  $\bf F^2$  9 κατὰ Heine (624) : καὶ  $\bf BPFD$  | ἴσχειν  $\bf FP^4$  11 γοῦν Long | δείφιλος  $\bf B$ , διίφιλος  $\bf P^1Q$  | ἀριστώνιοι  $\bf B$  12 πιστικὸς  $\bf B$  | καὶ ὅχλω πεποιημένος in mg  $\bf F^2$  14 τι Diels : τις  $\bf BPFD$  | γενεὴν ἄπο αἰμύλου (servato τις) Menagius et Meineke | ἀποεμυλον  $\bf B$  15 παραλαβὼν  $\bf F^1$  (corr.  $\bf F^2$  in mg) 16 μετετέθητο  $\bf F$  17 Στωϊκῶν δογμάτων Reiske : στωϊκῶ δόγματι  $\bf BPFD\Phi$  17–18 μὴ δοξαστὸν  $\bf \Phi^2\Psi$  (cf. 7.201) : δοξαστὸν  $\bf BPFD$  : ⟨ά⟩δόξαστον Scaliger et  $\bf Aldobr$ . 18 post εἶναι addit λέγοντι  $\bf \Phi$ 

ναι, ἔπειτα τὸν ἕτερον ἀπολαβεῖν· καὶ οὕτως ἀπορούμενον διήλεγξεν. ᾿Απετείνετο δὲ πρὸς ᾿Αρκεσίλαον· ἵνα θεασάμενος ταῦρον τερατώδη μήτραν ἔχοντα, "Οἴμοι," ἔφη, "δέδοται ᾿Αρκεσιλάφ ἐπιχείρημα κατὰ τῆς ἐναργείας." 5 Πρὸς δὲ τὸν φάμενον ᾿Ακαδημαϊκὸν μηδὲν καταλαμ- 163

Πρὸς δὲ τὸν φάμενον 'Ακαδημαϊκὸν μηδὲν καταλαμβάνειν, "'Αρ' οὐδὲ τὸν πλησίον σου καθήμενον ὁρῷς;" εἶπεν ἀρνησαμένου δέ,

> Τίς (δέ) σ' ἐτύφλωσεν – ἔφη –, τίς ἀφείλετο λαμπάδος αὐγάς;

10 Βιβλία δὲ αὐτοῦ φέρεται τάδε·

Προτρεπτικών β΄, Περὶ τῶν Ζήνωνος δογμάτων, Διάλογοι, Σχολῶν ς΄,

15 Περὶ σοφίας διατριβῶν ζ΄, Ἐρωτικαὶ διατριβαί, Ὑπομνήματα ὑπὲρ κενοδοξίας, Ὑπομνημάτων κε΄, ᾿Απομνημονευμάτων γ΄,

20 Χρειῶν ια΄,
Πρὸς τοὺς ῥήτορας,
Πρὸς τὰς ᾿Αλεξίνου ἀντιγραφάς,
Πρὸς τοὺς διαλεκτικοὺς γ΄,
Πρὸς Κλεάνθην,
25 Ἐπιστολῶν δ΄.

2 'Απετείνετο δὲ – 9 SVF I Nr. 346 8–9 Suppl. Hell. 205
 10–p. 542.4 τελευτῆσαι : SVF I Nr. 333 22 T 87 Doering

2 ἵνα BPQF : ὅτι D : ὅτε Frob. 3 ἔχοντα in mg F¹ 5 ἀκαδημικὸν BP¹Q 7 εἶπεν om. F, expunxit P⁴ 8 δέ add. Meibom. | σ' PD : σε BΦ : om. F | ἐτύφλωσεν PFDΦ, ἐτύφλωσε B : ἐκτύφλωσε (sine δέ) Huebner, ab Arnim 12 et 13 unus titulus in BD 18 ὑπομνημάτων BP : ὑπομνήματα τῶν D, ὑπομνήματα F 24 κλεάνθη B

Παναίτιος δὲ καὶ Σωσικράτης μόνας αὐτοῦ τὰς ἐπιστολάς φασι, τὰ δ' ἄλλα τοῦ Περιπατητικοῦ 'Αρίστωνος.

164 Τοῦτον λόγος φαλακρὸν ὄντα ἐγκαυθῆναι ὑπὸ ἡλίου καὶ ὧδε τελευτῆσαι. Προσεπαίξαμεν δὲ αὐτῷ τόνδε τὸν τρόπον τῷ ἰάμβῳ τῷ χωλῷ·

Τί δὴ γέρων ὢν καὶ φάλανθος, ὧ 'ρίστων, Τὸ βρέγμ' ἔδωκας ἡλίω κατοπτῆσαι; Τοιγὰρ τὸ θερμὸν πλεῖον ἢ δέον ζητῶν τὸν ψυχρὸν ὄντως εὖρες οὐ θέλων ''Αιδην.

Γέγονε δὲ καὶ ἄλλος ᾿Αρίστων Ἰουλιήτης Περιπατη- 10 τικός, ὁ δὲ τρίτος μουσικὸς ᾿Αθηναῖος, τέταρτος ποιητὴς τραγωδίας, πέμπτος ᾿Αλαιεὺς τέχνας γεγραφὼς ῥητορικάς, ἕκτος ᾿Αλεξανδρεὺς Περιπατητικός.

#### ΗΡΙΛΛΟΣ

165 "Ηριλλος δ' ὁ Χαλκηδόνιος τέλος εἶπε τὴν ἐπιστήμην, 15 ὅπερ ἐστὶ ζῆν ἀεὶ πάντα ἀναφέροντα πρὸς τὸ μετ' ἐπιστή-

1-2 Panaetii Fr. 124 van Straaten; Sosicratis Fr. 23 (FHG IV, 503); Aristonis Cei Fr. 9 Wehrli 6-9 Anth. Pal., App. 5.38 Cougny; Φ 56 10 Aristonis Cei Fr. 1 Wehrli 11 τέταρτος: TrGF I T 3 Snell 15-p. 543.9 εἶναι: SVF I Nr. 411

μης ζῆν καὶ μὴ τῆ ἀγνοίᾳ διαβεβλημένον. Εἶναι δὲ τὴν ἐπιστήμην ἕξιν ἐν φαντασιῶν προσδέξει ἀνυπόπτωτον ὑπὸ λόγου. Ποτὲ δὲ ἔλεγε μηδὲν εἶναι τέλος, ἀλλὰ κατὰ τὰς περιστάσεις καὶ τὰ πράγματα ἀλλάττεσθαι αὐτό, ὡς 5 καὶ τὸν αὐτὸν χαλκὸν ἢ ᾿Αλεξάνδρου γινόμενον ἀνδριάντα ἢ Σωκράτους. Διαφέρειν δὲ τέλος καὶ ὑποτελίδα· τῆς μὲν γὰρ καὶ τοὺς μὴ σοφοὺς στοχάζεσθαι, τοῦ δὲ μόνον τὸν σοφόν. Τὰ δὲ μεταξὸ ἀρετῆς καὶ κακίας ἀδιάφορα εἶναι. Ἔστι δὲ αὐτοῦ τὰ βιβλία ὀλιγόστιχα μέν, δυνάμε-10 ως δὲ μεστὰ καὶ περιέγοντα ἀντιρρήσεις πρὸς Ζήνωνα.

Λέγεται δὲ ὅτι παιδὸς ὄντος αὐτοῦ ἠράσθησαν ἱκανοί, 166 οῦς ἀποτρέψαι βουλόμενος ὁ Ζήνων ἠνάγκασε ξυρᾶσθαι

"Ηριλλον, οἱ δὲ ἀπετράποντο.

Τὰ δὲ βιβλία ἐστὶ τάδε·

15 Περὶ ἀσκήσεως, Περὶ παθῶν, Περὶ ὑπολήψεως. Νομοθέτης. Μαιευτικός. 'Αντιφέρων. 20 Διδάσκαλος. Διασκευάζων, Εὐθύνων. Έρμης, Μήδεια, 25 Διάλογοι, Θέσεων ήθικῶν.

### 9 "Εστιδὲ – 27 SVF I Nr. 409

1 ἀγνεία  $\mathbf{F}$  2 προσδέξει ἀνυπόπτωτον  $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$  (cf. 7.47) : πρὸς δεξιὰν ὑπόπτωτον  $\mathbf{B}\mathbf{F}$  : προσδέξιον ὑπόπτωτον  $\mathbf{D}$  : προσδέξει ἀνυποκρίτω Suda,  $\mathbf{E}$  2627 3 λόγου  $\mathbf{B}^1$  : λόγων  $\mathbf{B}^2\mathbf{PFD}$  ! μηδὲν : -δὲν ss.  $\mathbf{B}^2$  6 ἢ  $\mathbf{FDP}^4$  : καὶ  $\mathbf{BP}^1\mathbf{Q}$  27 numerum librorum excidisse Huebner

#### ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Διονύσιος δὲ ὁ Μεταθέμενος τέλος εἶπε τὴν ἡδονὴν διὰ περίστασιν ὀφθαλμίας · ἀλγήσας γὰρ ἐπιπόνως ὤκνησεν εἰπεῖν τὸν πόνον ἀδιάφορον.

<sup>7</sup>Ην δὲ παῖς μὲν Θεοφάντου, πόλεως δ' 'Ηρακλείας. 5 "Ηκουσε δέ, καθά φησι Διοκλῆς, πρῶτον μὲν 'Ηρακλείδου τοῦ πολίτου, ἔπειτα 'Αλεξίνου καὶ Μενεδήμου, τελευταῖον δὲ Ζήνωνος.

167 Καὶ κατ' ἀρχὰς μὲν φιλογράμματος ὢν παντοδαποῖς ἐπεχείρει ποιήμασιν, ἔπειτα δὲ καὶ "Αρατον ἀπεδέχετο, 10 ζηλῶν αὐτόν. 'Αποστὰς δὲ τοῦ Ζήνωνος πρὸς τοὺς Κυρηναϊκοὺς ἀπετράπη καὶ ἔς τε τὰ χαμαιτυπεῖα εἰσήει καὶ τἆλλα ἀπαρακαλύπτως ἡδυπάθει. Βιοὺς δὲ πρὸς τὰ ὀγδοήκοντα ἀσιτία κατέστρεψε.

Βιβλία δὲ αὐτοῦ φέρεται τάδε·

Περὶ ἀπαθείας β΄,
Περὶ ἀσκήσεως β΄,
Περὶ ἡδονῆς δ΄,
Περὶ πλούτου καὶ χάριτος καὶ τιμωρίας,
Περὶ ἀνθρώπων χρήσεως,
Ωερὶ εὐτυχίας,
Περὶ ἀρχαίων βασιλέων,
Περὶ τῶν ἐπαινουμένων,
Περὶ βαρβαρικῶν ἐθῶν.

15

Καὶ οὖτοι μὲν οἱ διενεχθέντες. Διεδέξατο δὲ τὸν Ζή- 25 νωνα Κλεάνθης, περὶ οὖ λεκτέον.

2-24 SVF I Nr. 422 2-4 cf. 7.37 6-7 Heraclidis Fr. 12 Wehrli 7 'Αλεξίνου : T 81 Doering

1 tit.  $\Phi$  et Huebner : om. BPFD 10 ἐπεχείρησε F 11 δὲ om. F 12 τε erasit  $B^2$  | εἰσήει  $BP^1\Phi$  : ὑπεισήει  $FP^4D$  18 δ΄ PFD : α΄ B 19 Περὶ πλούτου et (Περὶ) χάριτος καὶ τιμωρίας duo tituli ab Arnim

#### ΚΛΕΑΝΘΗΣ

Κλεάνθης Φανίου "Ασσιος. Οὖτος πρῶτον ἦν πύκτης, 168 ὅς φησιν 'Αντισθένης ἐν Διαδοχαῖς. 'Αφικόμενος δὲ εἰς 'Αθήνας τέτταρας ἔχων δραχμάς, καθά φασί τινες, καὶ 5 Ζήνωνι παραβαλὼν ἐφιλοσόφησε γενναιότατα καὶ ἐπὶ τῶν αὐτῶν ἔμεινε δογμάτων. Διεβοήθη δὲ ἐπὶ φιλοπονία, ὅς γε πένης ὢν ἄγαν ὥρμησε μισθοφορεῖν· καὶ νύκτωρ μὲν ἐν τοῖς κήποις ἤντλει, μεθ' ἡμέραν δὲ ἐν τοῖς λόγοις ἐγυμνάζετο· ὅθεν καὶ Φρεάντλης ἐκλήθη. Φασὶ δὲ αὐτὸν 10 καὶ εἰς δικαστήριον ἀχθῆναι, λόγους δώσοντα πόθεν ἐς τοσοῦτον εὐέκτης ὢν διαζῆ· ἔπειτα ἀποφυγεῖν, τόν τε κηπουρὸν μάρτυρα παρασχόντα, παρ' ὃν ἤντλει, καὶ τὴν ἀλφιτόπωλιν, παρ' ἡ τὰ ἄλφιτα ἔπεττεν. 'Αποδεξαμένους 169 δὲ αὐτὸν τοὺς 'Αρεοπαγίτας ψηφίσασθαι δέκα μνᾶς δοθῆ-15 ναι, Ζήνωνα δὲ κωλῦσαι λαβεῖν. Φασὶ δὲ καὶ 'Αντίγονον αὐτῷ τρισχιλίας δοῦναι.

Ήγούμενόν τε τῶν ἐφήβων ἐπί τινα θέαν ὑπ' ἀνέμου παραγυμνωθῆναι καὶ ὀφθῆναι ἀχίτωνα· ἐφ' ῷ κρότῳ τιμηθῆναι ὑπὸ 'Αθηναίων, καθά φησι Δημήτριος ὁ Μάγνης 20 ἐν τοῖς 'Ομωνύμοις. 'Εθαυμάσθη οὖν δὴ καὶ διὰ τόδε. Φασὶ δὲ καὶ 'Αντίγονον αὐτοῦ πυθέσθαι ὄντα ἀκροατήν, διὰ τί ἀντλεῖ· τὸν δὲ εἰπεῖν· "'Αντλῶ γὰρ μόνον; Τί δ'; Οὐχὶ σκάπτω; Τί δ'; Οὐκ ἄρδω καὶ πάντα ποιῶ φιλοσοφίας

**2-p. 546.14** φορτίον : *SVF* I Nr. 463 **2-p. 551.10** T 1 et 44 Watanabe (1988) **2-3** Antisthenis Rhodii F 9 (*FGrHist* 508) **17-20** Demetrii F 23 Mejer **21-p.546.2** ἀποφορᾶς : *SVF* I Nr. 597

1 tit.  $QD\Phi^2$  59,  $\varphi$  42 : om. BPF 2 ἄσιος F 3 ἐν διαδοχαῖς om. F 5 ἐφιλοσόφισε B 5–6 ἐπὶ τῶν αὐτοῦ Gigante 8 λόγοις  $BFDP^4H$  : πόνοις  $P^1Q$  9 φρεάντης  $P^1Q$  (corr.  $P^4$ ) 12 παρὸν  $P^1$  (παρ' ὧι Q) 18 κρόκω F : κροκωτῶ  $P^4HD$  20 οὖν δὴ BP : δὴ οὖν F : γοῦν D 23 οὖ κάρδω B

10

ἕνεκα;" Καὶ γὰρ ὁ Ζήνων αὐτὸν συνεγύμναζεν εἰς τοῦτο 170 καὶ ἐκέλευεν ὀβολὸν φέρειν ἀποφορᾶς. Καί ποτε ἀθροισθέν τὸ κέρμα ἐκόμισεν εἰς μέσον τῶν γνωρίμων καί φησι "Κλεάνθης μὲν καὶ ἄλλον Κλεάνθην δύναιτ' ἄν τρέφειν, εἰ βούλοιτο· οἱ δὲ ἔχοντες ὅθεν τραφήσονται παρ' ἑτέρων 5 ἐπιζητοῦσι τὰ ἐπιτήδεια, καίπερ ἀνειμένως φιλοσοφοῦντες." "Όθεν δὴ καὶ δεύτερος Ἡρακλῆς ὁ Κλεάνθης ἐκαλεῖτο. Ἦν δὲ πονικὸς μέν, ἀφύσικος δὲ καὶ βραδὺς ὑπερβαλλόντως· διὸ καὶ Τίμων περὶ αὐτοῦ φησιν οὕτως·

Τίς δ' οὖτος κτίλος ὢς ἐπιπωλεῖται στίχας ἀνδρῶν; Μωλυτὴς ἐπέων, λίθος "Ασσιος, ὅλμος ἄτολμος.

Καὶ σκωπτόμενος δ' ὑπὸ τῶν συμμαθητῶν ἠνείχετο καὶ ὅνος ἀκούων προσεδέχετο, λέγων αὐτὸς μόνος δύνασθαι 171 βαστάζειν τὸ Ζήνωνος φορτίον. Καί ποτε ὀνειδιζόμενος ὡς δειλός, "Διὰ τοῦτο," εἶπεν, "ὀλίγα ἀμαρτάνω." Προ- 15 κρίνων δὲ τὸν ἑαυτοῦ βίον τοῦ τῶν πλουσίων ἔλεγεν, ἐν ῷ σφαιρίζουσιν ἐκεῖνοι ⟨αὐτὸς⟩ γῆν σκληρὰν καὶ ἄκαρπον ἐργάζεσθαι σκάπτων. Πολλάκις δὲ καὶ ἑαυτῷ ἐπέπλητ-

4-8 Arsen. Violetum, p. 327 10-11 Timonis B 41 Diels = Suppl. Hell. 815; Anth. Pal. Plan. 11.296; Φ 59 10 cf. Iliad. 3.196 11 cf. Apoll. Soph., s.v. μῶλυ (p. 114 Bekker) 12-14 SVF I Nr. 599 14 Καί ποτε – 15 SVF I Nr. 600. Cf. Arsen., p. 326 15 Προκρίνων – 18 SVF I Nr. 598 18 Πολλάκις – p. 547.3 SVF I Nr. 602. Cf. Arsen., p. 327

2 ἀποφοράν Hemsterhuys (Anecd., I, 50), Reiske, Richards 5 τραφήσονται  $DP^4H$ : τρέφονται  $BP^1QF$  et  $\varphi$  42, Arsen. 8 ἐκαλεῖτο om. F | ἀφύσικος BPFD: ἀφυὴς  $\Phi$  59 10 ὡς BD, ὡς F: ὡς P | ἐπιπολεῖται BF 11 λίθος Meineke (i.e. sarcophagus, cf. Plin. N.H. 2.211), agn. Cobet : φίλος  $BPFD\Phi$  | ἄσιος  $F\Phi$  | ὅλμος BP: ὅλβιος  $\Phi$  12 ἠνείχετο  $PFD\Phi$ : ἡνέσχετο  $B^2$ , ab Arnim 15 τοῦτο ss.  $F^2$  17 αὐτὸς add. Cobet | γῆν Cobet : τὴν BPFD | τὴν σκληρὰν  $FDP^4$  in g: om. g 18 δὲ om. g 18 δὲ om. g 18 δὲ om. g 18 δὲ om.

τεν· ὧν ἀκούσας 'Αρίστων, "Τίνι," ἔφη, "ἐπιπλήττεις;" Καὶ ος γελάσας, "Πρεσβύτη," φησί, "πολιὰς μὲν ἔχοντι, νοῦν δὲ μή." Εἰπόντος δέ τινος 'Αρκεσίλαον μὴ ποιεῖν τὰ δέοντα, "Παῦσαι," ἔφη, "καὶ μὴ ψέγε· εἰ γὰρ καὶ λόγω τὸ καθῆκον ἀναιρεῖ, τοῖς γοῦν ἔργοις αὐτὸ τιθεῖ." Καὶ ὁ 'Αρκεσίλαος, "Οὐ κολακεύομαι," φησί. Πρὸς ον ὁ Κλεάνθης, "Ναί," ἔφη, "σὲ κολακεύω φάμενος ἄλλα μὲν λέγειν, ἕτερα δὲ ποιεῖν."

Έρομένου τινὸς τί ὑποτίθεσθαι δεῖ τῷ υἱῷ, "Τὸ ἐκ τῆς 172 10 'Ηλέκτρας," ἔφη

σίγα, σίγα, λεπτὸν ἴχνος.

Λάκωνός τινος εἰπόντος ὅτι ὁ πόνος ἀγαθόν, διαχυθείς φησιν

Αίματός εἰς ἀγαθοῖο, φίλον τέκος.

- 15 Φησὶ δ' ὁ Ἑκάτων ἐν ταῖς Χρείαις, εὐμόρφου μειρακίου εἰπόντος "Εἰ ὁ εἰς τὴν γαστέρα τύπτων γαστρίζει, καὶ ὁ εἰς τοὺς μηροὺς τύπτων μηρίζει," ἔφη· "Σὺ μὲν τοὺς διαμηρισμοὺς ἔχε, μειράκιον· αἱ δ' ἀνάλογοι φωναὶ τὰ ἀνάλογα οὐ πάντως σημαίνουσι πράγματα." Μειρακίω ποτὲ 20 διαλεγόμενος ἐπύθετο εἰ αἰσθάνεται· τοῦ δ' ἐπινεύσαν-
  - 3 Εἰπόντος 8 SVF I Nr. 605 9–11 SVF I Nr. 610 11 Eurip. Orest. 140 12–14 SVF I Nr. 611. Cf. Arsen., ib. 14 Odyss. 4.611 15–19 SVF I Nr. 613; Hecatonis Fr. 25 Gomoll 19 Μειρακίφ – p. 548.1 SVF I Nr. 609. Cf. Arsen., ib.
  - 1 ὧν om. Φ 7 ναί BFφ : καὶ BD | ἔφη σὲ Frob. : ἔφησε BPFD : φησὶ φ | κολακεύω BP¹QDφ : κολακεύομεν F : κολακεύομαι P⁴H et Frob. 9 ἐρωμένου B | ὑποτίθεσθαι δεῖ D, ὑποτίθεσθαι δὴ P⁴H : ὑποτίθεσθαι F : ὑποτίθεσαι BP¹Q : ὑποθήσεται φ | τὸ PFφ : τῶ BD 11 λεπτὸν  $FP^2Q$  : λευκὸν BD et φ 14 ἧς F 15 ἐν ταῖς χρείαις om. F 20 et p. 548.1 bis ἐσθ-B

τος, "Διὰ τί οὖν," εἶπεν, "ἐγὼ οὐκ αἰσθάνομαι ὅτι αἰσθάνη:"

Σωσιθέου τοῦ ποιητοῦ ἐν θεάτρω εἰπόντος πρὸς αὐτὸν 173 παρόντα

οὓς ἡ Κλεάνθους μωρία βοηλατεί,

5

έμεινεν έπὶ ταὐτοῦ σχήματος έφ' ὧ άγασθέντες οἱ άκροαταὶ τὸν μὲν ἐκρότησαν, τὸν δὲ Σωσίθεον ἐξέβαλον. Μεταγινώσκοντα δ' αὐτὸν ἐπὶ τῆ λοιδορία προσήκατο. είπων άτοπον είναι τὸν μὲν Διόνυσον καὶ τὸν Ἡρακλέα φλυαρουμένους ύπὸ τῶν ποιητῶν μὴ ὀργίζεσθαι, αὐτὸν δ' 10 έπὶ τῆ τυγούση βλασφημία δυσγεραίνειν. "Ελέγε δὲ καὶ τούς έκ τοῦ Περιπάτου ὅμοιόν τι πάσχειν ταῖς λύραις, αἳ καλώς φθεγξάμεναι αύτών ούκ ακούουσι.

Λέγεται δέ, φάσκοντος αὐτοῦ κατὰ Ζήνωνα καταληπτὸν εἶναι τὸ ἦθος έξ εἴδους, νεανίσκους τινὰς εὐτρα- 15 πέλους άγαγεῖν πρὸς αὐτὸν κίναιδον ἐσκληραγωγημένον έν άγρω καὶ άξιοῦν ἀποφαίνεσθαι περὶ τοῦ ἤθους τὸν δὲ διαπορούμενον κελεύσαι ἀπιέναι τὸν ἄνθρωπον. 'Ως δ' ἀπιὼν ἐκεῖνος ἔπταρεν, ""Εχω," εἶπεν, "αὐτόν," ὁ Κλεάν-174 θης, "μαλακός ἐστι." Πρὸς δὲ τὸν μονήρη καὶ ἑαυτῷ λα- 20

λοῦντα "Οὐ φαύλφ," ἔφη, "ἀνθρώπφ λαλεῖς." 'Ονειδίσαντος αὐτῷ τινος εἰς τὸ γῆρας, "Κάγώ," ἔφη, "ἀπιέναι βούλομαι· όταν δὲ πανταγόθεν ἐμαυτὸν ὑγιαίνοντα περινοῶ καὶ γράφοντα καὶ ἀναγινώσκοντα, πάλιν μένω." Τοῦτόν

3–11 SVF I Nr. 603. Cf. φ 42 5 Sosithei Fr. 4 N<sup>2</sup> "Ελεγε δὲ – 13 SVF Nr. 606. Cf. DL 6.64 14–20 ἐστι : Arsen., ib. 14–15 ἐξ εἴδους : SVF I Nr. 204 20-21 λαλεῖς : SVF I Nr. 616 21–24 SVF I Nr. 601 **24** Τοῦτον – **p. 549.5** SVF I Nr. 463

 $\mathbf{5}$  ώς  $\mathbf{\hat{\eta}}$   $\mathbf{B}$  | κλεάνθου  $\mathbf{B}$   $\mathbf{7}$  τὸν  $\mathbf{DP}^4$  : τὸ  $\mathbf{BP}^1$ (?) : τῶ  $\mathbf{FQ}$  | ἐπεκρότησαν Φ 11 τῆ ss.  $\mathbf{P}^2$  13 αὐτῶν Frob. : αὐτῶν ΒΡΟ : αὐτὸν F 16 προσήγαγον πρὸς αὐτὸν Φ 21 23 έμαυτὸν ΒΡΟ : ἑαυτὸν Ε 24 ἀναώνειδίσαντος Β γιγνώσκοντα ΒΡ1

φασιν εἰς ὅστρακα καὶ βοῶν ἀμοπλάτας γράφειν ἄπερ ἤκουε παρὰ τοῦ Ζήνωνος, ἀπορία κερμάτων ὥστε ἀνήσασθαι χαρτία. Τοιοῦτος δὴ ὢν ἐξίσχυσε, πολλῶν καὶ ἄλλων ὄντων ἀξιολόγων Ζήνωνος μαθητῶν, αὐτὸς διαδέ5 ξασθαι τὴν σχολήν.

Βιβλία δὲ κάλλιστα καταλέλοιπεν, ἄ ἐστι τάδε·

Περὶ χρόνου, Περὶ τῆς Ζήνωνος φυσιολογίας δύο, Τῶν Ἡρακλείτου έξηγήσεις τέσσαρα, Περὶ αἰσθήσεως. 10 Περὶ τέχνης, Πρὸς Δημόκριτον, Πρὸς 'Αρίσταργον, Πρὸς "Ηριλλον, Περὶ ὁρμῆς δύο, 15 'Αρχαιολογία, Περὶ θεῶν, 175 Περὶ γιγάντων, Περὶ ὑμεναίου. Περί τοῦ ποιητοῦ. 20 Περὶ τοῦ καθήκοντος τρία, Περὶ εὐβουλίας. Περί γάριτος. Προτρεπτικός, Περὶ ἀρετῶν, 25 Περί εύφυΐας. Περὶ Γοργίππου, Πεοὶ φθονερίας, Περὶ ἔρωτος,

## **6–p. 550.27** *SVF* I Nr. 481

30

Περὶ ἐλευθερίας,

1 ὁμοπλάτας B 2 παρὰ τοῦ  $BP^1Q$  : παρὰ  $\Phi$  : ἀπ' αὐτοῦ  $FDP^4$  3 δὴ  $BP^1QD$  : δὲ  $FP^4$  14 ἡρίαλον B 29–30 om. B

Έρωτική τέχνη, Περί τιμῆς, Περὶ δόξης, Πολιτικός, Περὶ βουλῆς. 5 Περὶ νόμων, Περὶ τοῦ δικάζειν, Περὶ ἀγωγῆς, Περὶ τοῦ λόγου τρία, Περὶ τέλους, 10 Περὶ καλῶν, Περὶ πράξεων, Περὶ ἐπιστήμης, Περὶ βασιλείας, Περὶ φιλίας, 15 Περὶ συμποσίου, Περί τοῦ ὅτι ἡ αὐτὴ ἀρετὴ ἀνδρὸς καὶ γυναικός, Περί τοῦ τὸν σοφὸν σοφιστεύειν. Περί χρειῶν, Διατριβῶν δύο, 20 Περὶ ἡδονῆς, Περὶ ἰδίων, Περὶ τῶν ἀπόρων, Περί διαλεκτικής, Περὶ τρόπων, 25 Περὶ κατηγορημάτων. Ταῦτα αὐτῷ τὰ βιβλία.

176 Καὶ τελευτὰ τοῦτον τὸν τρόπον · διώδησεν αὐτῷ τὸ οὖλον · ἀπαγορευσάντων δὲ τῶν ἰατρῶν, δύο ἡμέρας ἀπέσ-

**28–p. 551.5** *SVF* I Nr. 474. Cf. Stob. 3.7.54

17 post ἀρετὴ add. καὶ  $FP^4$  28 τοῦτον  $BP^1D$  : τόνδε  $F^4$ 

10

χετο τροφής. Καί πως ἔσχε καλῶς, ὥστε τοὺς ἰατροὺς αὐτῷ πάντα τὰ συνήθη συγχωρεῖν τὸν δὲ μὴ ἀνασχέσθαι, ἀλλ' εἰπόντα ἤδη αὐτῷ προοδοποιεῖσθαι καὶ τὰς λοιπὰς ἀποσχόμενον τελευτήσαι ταὐτὰ Ζήνωνι, καθά φασί τινες, 5 [π΄] ἔτη βιώσαντα καὶ ἀκούσαντα ἔτη ἐννεακαίδεκα.

'Επαίξαμεν δη καὶ ημεῖς πρὸς αὐτὸν οὕτως

Αἰνῶ Κλεάνθην, ἀλλὰ μᾶλλον 'Αίδην · ἰδῶν γὰρ αὐτὸν πρέσβυν οὐκ ἠνέσχετο (τὸ) μὴ οὐ τὸ λοιπὸν ἄνεσιν ἐν φθιτοῖς ἔχειν τοσοῦτον ἀντλήσαντα τοῦ βίου χρόνον.

#### ΣΦΑΙΡΟΣ

Τούτου, καθάπερ προειρήκαμεν, ήκουσε μετὰ Ζήνωνα 177 καὶ Σφαῖρος ὁ Βοσποριανός, ὃς προκοπὴν ἱκανὴν περιποιησάμενος λόγων εἰς ᾿Αλεξάνδρειαν ἀπήει πρὸς Πτολε-15 μαῖον τὸν Φιλοπάτορα. Λόγου δέ ποτε γενομένου περὶ τοῦ δοξάσειν τὸν σοφὸν καὶ τοῦ Σφαίρου εἰπόντος ὡς οὐ δοξάσει, βουλόμενος ὁ βασιλεὺς ἐλέγξαι αὐτόν, κηρίνας ῥόας ἐκέλευσε παρατεθῆναι· τοῦ δὲ Σφαίρου ἀπατηθέν-

7-10 Anth. Pal., App. 5.36 Cougny; Φ 59 12 cf. 7.37 12-15 SVF I Nr. 620 15 Λόγου - p. 552.9 SVF I Nr. 625. Cf. Athen. 8, 354 E-F; Suda, E 3569

2 πάντα  $\Phi^2\Psi P^4$  : πάντας  $BP^1FD\Phi^1$  3 προοδοποιεῖσθαι B : προοδοιπορεῖσθαι  $P^1QFD$  : προωδοιπορῆσθαι  $\Phi$ , Cobet : προωδοποιῆσθαι ab Arnim 4 ἀποσχόμενον Huebner : ἀνασχόμενον  $BPFD\Phi$  | ταυτὰ  $P^1Q$  : ταῦτα  $BFP^4$  | ζήνωνος  $P^4$  5 post 4 τινες add. π΄ ( = ὀγδοήκοντα)  $FDP^4$  et Frob. : om.  $BP^1$ , del. ab Arnim, T. Dorandi (Philol. 134 [1990] 161-162), conl. P. Herc. 1018, coll. 28-29 | post ἀκούσαντα addit Ζήνωνος Frob., agn. omnes, del. Von der Muehll 9 τὸ add. Porson (Advers., 36) | οὐ τὸ BFD : οὕτω  $P^1Q\Phi$  10 ἀντλείσαντα  $P^1Q\Phi$  10 αντλείσαντα  $P^1Q\Phi$  10 αντλείσ

τος ἀνεβόησεν ὁ βασιλεὺς ψευδεῖ συγκατατεθεῖσθαι αὐτὸν φαντασία. Πρὸς ὃν ὁ Σφαῖρος εὐστόχως ἀπεκρίνατο, εἰπὼν οὕτως συγκατατεθεῖσθαι οὐχ ὅτι ῥόαι εἰσίν, ἀλλ' ὅτι εὕλογόν ἐστι ῥόας αὐτὰς εἶναι· διαφέρειν δὲ τὴν καταληπτικὴν φαντασίαν τοῦ εὐλόγου. Πρὸς δὲ Μνησί- 5 στρατον κατηγοροῦντα αὐτοῦ ὅτι Πτολεμαῖον οὕ φησι βασιλέα εἶναι, "Οὐκ εἶναι," ἔφη, "⟨βασιλέα, εἰ μὴ καὶ σοφόν⟩· τοιοῦτον δ' ὄντα τὸν Πτολεμαῖον καὶ βασιλέα εἶναι."

# 178 Βιβλία δὲ γέγραφε τάδε·

10

Περὶ κόσμου δύο, Περὶ στοιγείων. (Περί) σπέρματος. Περὶ τύχης, Περὶ ἐλαχίστων, 15 Πρὸς τὰς ἀτόμους καὶ τὰ εἴδωλα, Περὶ αἰσθητηρίων, Περὶ Ἡρακλείτου πέντε, Διατριβών, Περὶ τῆς ἠθικῆς διατάξεως, 20 Περὶ καθήκοντος. Περί δρμής, Περὶ παθῶν δύο. Περὶ βασιλείας, Περί Λακωνικής πολιτείας. 25 Περί Λυκούργου καὶ Σωκράτους τρία.

1 et 3 συγκαταθέσθαι Φ 6 post οὕ φησι addunt εἶναι BP 7 οὖκ εἶναι ἔφη D : om. BPF | βασιλέα, εἰ μὴ καὶ σοφόν supplevi post Jo. Reiske et H. Diels : οὖκ εἶναι, ἔφη,  $\langle$ μὴ σοφόν $\rangle$  iam Galesius et Casaubon 13 Περὶ add. Meibom. et Huebner 17–18 om. F 18 ἡρακλήτου B 20–21 περὶ διατάξεως καθήκοντος F 24–25 om. F

Περὶ νόμου, Περὶ μαντικής. Διαλόγους έρωτικούς. Περὶ τῶν Ἐρετριακῶν φιλοσόφων, Περὶ ὁμοίων. 5 Περὶ ὅρων, Περὶ ἕξεως. Περὶ τῶν ἀντιλεγομένων τρία. Περὶ λόγου, Περὶ πλούτου, 10 Περὶ δόξης, Περὶ θανάτου, Τέχνης διαλεκτικής δύο, Περί κατηγορημάτων, Περὶ ἀμφιβολιῶν, 15 Έπιστολάς.

#### ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ

Χρύσιππος 'Απολλωνίου Σολεὺς ἢ Ταρσεύς, ὡς 'Αλέξ- 179 ανδρος ἐν Διαδοχαῖς, μαθητὴς Κλεάνθους. Οὖτος πρότε-20 ρον μὲν δόλιχον ἤσκει, ἔπειτα ἀκούσας Ζήνωνος (ἢ Κλεάνθους, ὡς Διοκλῆς καὶ οἱ πλείους), ἔτι τε ζῶντος ἀπέστη αὐτοῦ καὶ οὐχ ὁ τυχὼν ἐγένετο κατὰ φιλοσοφίαν· ἀνὴρ εὐφυὴς καὶ ὀξύτατος ἐν παντὶ μέρει οὕτως, ὥστε καὶ ἐντοῖς πλείστοις διηνέχθη πρὸς Ζήνωνα, ἀλλὰ καὶ πρὸς 25 Κλεάνθην, ῷ καὶ πολλάκις ἔλεγε μόνης τῆς τῶν δογμάτων διδασκαλίας γρήζειν, τὰς δὲ ἀποδείξεις αὐτὸς εὐρήσειν.

**18-p. 555.8** ἔλεγεν : *SVF* II Nr. 1 **18–19** Alexandri Polyhistoris F 91 (*FGrHist* 273)

17 tit. FDΦ 61 : om. P et B spatio relicto 18 ᾿Απολλωνίδου Suda, X 568 24 πλείστοις  $\mathbf{BP^1QF}$  : παιστοῖς  $\mathbf{DP^4H}$  | πρὸς² om. F

Μετενόει μέντοι ὁπότε πρὸς αὐτὸν ἀποτείνοιτο, ώστε συνεχὲς προφέρεσθαι ταῦτα·

'Εγὼ δὲ τἆλλα μακάριος πέφυκ' ἀνὴρ πλὴν εἰς Κλεάνθην· τοῦτο δ' οὐκ εὐδαιμονῶ.

180 Οὕτω δ' ἐπίδοξος ἐν τοῖς διαλεκτικοῖς ἐγένετο, ὥστε 5 δοκεῖν τοὺς πλείους ὅτι εἰ παρὰ θεοῖς ἦν διαλεκτική, οὐκ ἄν ἄλλη ἦν ἢ ⟨ἡ⟩ Χρυσίππειος. Πλεονάσας δὲ τοῖς πράγμασι τὴν λέξιν οὐ κατώρθωσε. Πονικώτατός τε παρ' ὁντινοῦν γέγονεν, ὡς δῆλον ἐκ τῶν συγγραμμάτων αὐτοῦ· ὰ τὸν ἀριθμὸν ὑπὲρ πέντε καὶ ἐπτακόσιά ἐστιν. Ἐπλήθυνε 10 δὲ αὐτὰ πολλάκις ὑπὲρ τοῦ αὐτοῦ δόγματος ἐπιχειρῶν καὶ πᾶν τὸ ὑποπεσὸν γράφων καὶ διορθούμενος πλεονάκις πλείστη τε τῶν μαρτυριῶν παραθέσει χρώμενος· ὥστε καὶ ἐπειδή ποτε ἔν τινι τῶν συγγραμμάτων παρ' ὀλίγον τὴν Εὐριπίδου Μήδειαν ὅλην παρετίθετο καί τις μετὰ χεῖρας 15 εἶχε τὸ βιβλίον, πρὸς τὸν πυθόμενον τί ἄρα ἔχοι, ἔφη· "Χρυσίππου Μήδειαν."

181 Καὶ ᾿Απολλόδωρος δ᾽ ὁ ᾿Αθηναῖος ἐν τῇ Συναγωγῷ τῶν δογμάτων, βουλόμενος παριστάνειν ὅτι τὰ Ἐπικούρου οἰκεία δυνάμει γεγραμμένα καὶ ἀπαράθετα ὄντα μυρίω 20 πλείω ἐστὶ τῶν Χρυσίππου βιβλίων, φησὶν οὕτως αὐτῷ 〈τῷ〉 λέξει "Εἰ γάρ τις ἀφέλοι τῶν Χρυσίππου βιβλίων ὅσα ἀλλότρια παρατέθειται, κενὸς αὐτῷ ὁ χάρτης καταλελείψεται." Καὶ ταῦτα μὲν ᾿Απολλόδωρος. Ἡ δὲ παρε-

3-4 Eurip. Orest. 540-541. Cf. Φ 61 18-23 Usener, Epicurea, p. 87

<sup>2</sup> φέρεσθαι  $\mathbf{F}$  6 ή διαλεκτική  $\mathbf{FP}^4$  7 ή add. Stephanus 10  $\ddot{\alpha}$   $\mathbf{D}$ , ss.  $\mathbf{P}^2\mathbf{Q}$ , ss.  $\mathbf{F}^2$ : om.  $\mathbf{B}$  | ante ὑπὲρ addit γὰρ  $\mathbf{F}$  12 ὑποπεσών  $\mathbf{F}$  13 πλείστει  $\mathbf{B}$  14 πρὸς ὀλίγον  $\mathbf{\Phi}$  16 ante πρὸς add. καὶ  $\mathbf{P}^2\mathbf{Q}$  22 τῆ add. Stephanus | ἀφέλοι  $\mathbf{P}$   $\mathbf{D}$ : ἀφελεῖ  $\mathbf{B}$ : ἀφέλη  $\mathbf{F}$  23 παρατέθηται  $\mathbf{B}$  | καταλείψεται  $\mathbf{F}$  24 προσεδρεύουσα Richards

δρεύουσα πρεσβῦτις αὐτῷ, ὡς φησι Διοκλῆς, ἔλεγεν ὡς πεντακοσίους γράφοι στίχους ἡμερησίους. Ἐκάτων δέ φησιν ἥκειν αὐτὸν ἐπὶ φιλοσοφίαν τῆς οὐσίας αὐτοῦ τῆς πατρώας εἰς τὸ βασιλικὸν ἀναληφθείσης.

5 ÎΗν δὲ καὶ τὸ σωμάτιον εὐτελής, ὡς δῆλον ἐκ τοῦ 182 ἀνδριάντος τοῦ ἐν Κεραμεικῷ, ἣς σχεδόν τι ὑποκέκρυπται τῷ πλησίον ἱππεῖ· ὅθεν αὐτὸν ὁ Καρνεάδης Κρύψιππον ἔλεγεν. Οὖτος ὀνειδισθεὶς ὑπό τινος ὅτι οὐχὶ παρὰ ᾿Αρίστωνι μετὰ πολλῶν σχολάζοι, "Εἰ τοῖς πολλοῖς," εἶπε, "προσεῖχον, οὐκ ἄν ἐφιλοσόφησα." Πρὸς δὲ τὸν κατεξανιστάμενον Κλεάνθους διαλεκτικὸν καὶ προτείνοντα αὐτῷ σοφίσματα "Πέπαυσο," εἶπε, "παρέλκων τὸν πρεσβύτερον ἀπὸ τῶν πραγματικωτέρων, ἡμῖν δὲ τὰ τοιαῦτα πρότεινε τοῖς νέοις." Πάλιν δὲ ἐπεί τις ζητῶν καταμόνας αὐτῷ διελέγετο εὐσταθῶς, ἔπει⟨τα⟩ δὲ θεωρῶν προσιόντα ὄχλον ἤρχετο φιλονεικεῖν, ἔφη·

Οἴμοι, κασίγνητ', ὄμμα σὸν ταράσσεται ταχὺς δὲ μετέθου λύσσαν ἀρτίως φρονῶν.

Έν μέντοι ταῖς οἰνώσεσιν ἡσύχαζε παραφερόμενος 183 20 τοῖς σκέλεσιν, ὥστε εἰπεῖν τὴν δούλην· "Χρυσίππου μόνα

2–4 Hecatonis Fr. 27 Gomoll 8 Οὖτος – 10 SVF II Nr. 10 10 Πρὸς δὲ – 14 SVF II Nr. 9. Cf. Arsen., p. 480 s. 14 Πάλιν δὲ – 18 SVF II Nr. 8. Cf. Arsen., p. 481 17–18 Eurip. Orest. 253–254 19–p. 556.7 Arsen., ib. 19–p. 556.1 SVF II Nr. 7

1 διοκλείδης  $\mathbf{F}$  2 γράφει  $\mathbf{F}$  | στοίχους  $\mathbf{B}$  3 ήκειν scripsi : ήξειν  $\mathbf{BP^1QF}$  et  $\mathbf{\phi}$  78 : έλθεῖν  $\mathbf{D}$  et  $\mathbf{P^4}$  in mg γρ. 6 κεραμικῶ  $\mathbf{B}$  12 παρέλκων  $\mathbf{FP^4H}$  : περιέλκων  $\mathbf{BP^1QD\Phi}$  61 et Arsen. 13–14 ἡμῖν δὲ τὰ τοιαῦτα προτεινε τοῖς νέοις  $\mathbf{BP\Phi}$  et Arsen. : ἡμῖν δὲ τοῖς νέοις ταῦτα προτίθει  $\mathbf{FDP^4}$  14 δὲ : δ'  $\mathbf{B}$  | ἐπί τι ζητῶν  $\mathbf{P^2Q}$  : ἐπιζῆτων  $\mathbf{\Phi}$  15 ἔπειτα Cobet : ἐπεὶ  $\mathbf{BPFD\Phi}$  et Arsen. 17 κασίγνητε  $\mathbf{BF}$  et Arsen. 18 ἄρτι σωφρονῶν Eurip. 19 ἡνώσεσιν  $\mathbf{F}$ 

τὰ σκέλη μεθύει." Οὕτω δ' ἦν φρονηματίας, ὥστε ἐρομένου τινός· "Τίνι συστήσω τὸν υἱόν;" εἰπεῖν· "Ἐμοί· καὶ γὰρ εἰ ὑπελάμβανον εἶναί τινα ἐμοῦ βελτίονα, παρ' αὐτῷ ἀν ἐγὼ ἐφιλοσόφουν." "Όθεν φασὶν ἐπ' αὐτοῦ λεχθῆναι·

Οἶος πέπνυται, τοὶ δὲ σκιαὶ ἀΐσσουσι

5

καί·

Εί μὴ γὰρ ἦν Χρύσιππος, οὐκ ἂν ἦν Στοά.

Τέλος δὲ ᾿Αρκεσιλάφ καὶ Λακύδη, καθά φησι Σωτίων ἐν τῷ ὀγδόφ, παραγενομένοις ἐν ᾿Ακαδημία συνεφιλοσό184 φησε· δι᾽ ἢν αἰτίαν καὶ κατὰ τῆς συνηθείας καὶ ὑπὲρ 10 αὐτῆς ἐπεχείρησε, καὶ περὶ μεγεθῶν καὶ πληθῶν τῆ τῶν ᾿Ακαδημαϊκῶν συστάσει χρησάμενος.

Τοῦτον ἐν τῷ ἸΩιδείῷ σχολάζοντά φησιν ερμιππος ἐπὶ θυσίαν ὑπὸ τῶν μαθητῶν κληθῆναι ἔνθα προσενεγ κάμενον γλυκὺν ἄκρατον καὶ ἰλιγγιάσαντα πεμπταῖον 15 ἀπελθεῖν ἐξ ἀνθρώπων, τρία καὶ ἑβδομήκοντα βιώσαντα ἔτη, κατὰ τὴν τρίτην καὶ τετταρακοστὴν (καὶ ἑκατοστὴν) Όλυμπιάδα, καθά φησιν ᾿Απολλόδωρος ἐν Χρονικοῖς.

- 1 Οὕτω 7 SVF II Nr. 6 5 Odyss. 10.495 7 cf. 4.62 8-p. 557.18 SVF II Nr. 1 8-12 Sotionis Fr. 22 Wehrli 13-18 Hermippi Fr. 59 Wehrli 17-18 i.e. 208-204 18 Apollodori F 46 (FGrHist 244)
- 2 στήσω  $\mathbf{F}$  2–3 καὶ γὰρ εἰ  $\mathbf{BPFD\Phi}$  et Arsen. : εἰ γὰρ  $\mathit{Frob.}$ , ab Arnim 4 ἐπ' αὐτῶ  $\mathbf{F}$  8 ἀρκεσίλα  $\mathbf{B}$  | λακιδει  $\mathbf{B}$ , λακύδει  $\mathbf{F}$  9 παραγενομένοις  $\mathbf{BPFD}$  : παραγενόμενος Kuehn, agn. ab Arnim, Wehrli 12 ἀκαδημικῶν  $\mathbf{BP^1Q}$  | συστάσει  $\mathbf{P}$  : ἐνστάσει  $\mathbf{BD}$  : στάσει  $\mathbf{F}$  13 ἀδίω  $\mathbf{B}$  14 προσενεγκάμενον  $\mathbf{P^4H}$  : προσενεχθέντα  $\mathbf{BP^1QFD\Phi}$  15 πεμπτέον  $\mathbf{B}$  16 ἐξ ἀνθρώπων ss.  $\mathbf{F^2}$  | τρία καὶ ἑβδομήκοντα post v. 18 ὀλυμπιάδα  $\mathbf{FD}$  17 τεττερακοστὴν  $\mathbf{B}$  | καὶ ἑκατοστὴν e  $\mathit{Suda}$  (X 568) add.  $\mathit{Ambros.}$  et Menagius 18 καθά ἐν χρονικοῖς in mg  $\mathbf{F^2}$

5

Καὶ ἔστιν ἡμῶν εἰς αὐτόν

'Ιλιγγίασε Βάκχον ἐκπιὼν χανδὸν Χρύσιππος, οὐδ' ἐφείσατο οὐ τῆς Στοᾶς, οὐχ ἧς πάτρας, οὐ τῆς ψυχῆς, ἀλλ' ἦλθε δῶμ' ἐς 'Αΐδεω.

"Ενιοι δέ φασι γέλωτι συσχεθέντα αὐτὸν τελευτῆσαι· 185 ὅνου γὰρ τὰ σῦκα αὐτῷ φαγόντος, εἰπόντα τῆ γραίδι· "Δίδου νῦν ἄκρατον ἐπιρροφῆσαι τῷ ὄνῳ," ὑπερκαγχάσαντα τελευτῆσαι.

10 Δοκεί δὲ ὑπερόπτης τις γεγονέναι. Τοσαῦτα γοῦν συγγράψας οὐδενὶ τῶν βασιλέων προσπεφώνηκεν. Ἡρκεῖτό τε γραϊδίω μόνω, καθὰ καὶ Δημήτριος ἐν ὑμωνύμοις φησί. Πτολεμαίου τε πρὸς Κλεάνθην ἐπιστείλαντος ἢ αὐτὸν ἐλθεῖν ἢ πέμψαι τινά, Σφαῖρος μὲν ἀπῆλθε, Χρύσιππος δὲ ὑπερεῖδε. Μεταπεμψάμενος δὲ τοὺς τῆς ἀδελφῆς υἱεῖς, Ἡριστοκρέοντα καὶ Φιλοκράτη, συνεκρότησε. Καὶ πρῶτος ἐθάρρησε ὕπαιθρον σχολὴν ἔχειν ἐν Λυκείω, καθάπερ καὶ ὁ προειρημένος Δημήτριος ἱστορεῖ.

**2-5** Anth. Pal. 7.706; Φ 61 **10-18** Demetrii F 24 Mejer **13-15** SVF I Nr. 621; Sphaeri T 2a (FGrHist 585). Cf. Athen. 8, 354 E

1 post ἡμῶν addit παίγνιον Φ 2–5 quattuor versus distinxit Salmasius (Cf. G. Morelli, G.I.F. 23 [1971] 125) 2 ἰλιγγίασαι  $\mathbf{F}^1$  (corr.  $\mathbf{F}^2$ ) 4 οὐχ ἡς στοᾶς Φ | οὐχ ἡς  $\mathbf{BP}^1\mathbf{D}$  et Pal. : οὐδ' ἡς  $\mathbf{FP}^4\mathbf{\Phi}$  | πάτρας Φ et Pal. : πάτρης  $\mathbf{BPFD}$  5 ἀίδεω  $\mathbf{BF}^1\mathbf{DP}^4$  et Pal. : ἀίδαο  $\mathbf{P}^1\mathbf{QF}^2\mathbf{\Phi}$  6 γέλωτα  $\mathbf{F}^1$  (corr.  $\mathbf{F}^2$ ) 7 αὐτοῦ  $\mathbf{F}^1$  (corr.  $\mathbf{F}^2$ ) | γραὰ  $\mathbf{F}$  | δίδου  $\mathbf{BP}^1\mathbf{QF}\mathbf{\Phi}$  : δοῦναι  $\mathbf{DP}^4\mathbf{H}$  8 νῦν in mg  $\mathbf{F}^2$  13 ἐπιστείλαντος  $\mathbf{P}^4\mathbf{H}$  : ἀποστείλαντος  $\mathbf{BP}^1\mathbf{FD}$  15 ὑπερείδε  $\mathbf{BP}^1\mathbf{D}$  : περιείδε  $\mathbf{F}$   $\mathbf{P}^4$  | μεταπεμψαμένου Wilamowitz (Antigonos, 104) 16 φιλοκράτη  $\mathbf{BPD}$  : φιλοκράτην  $\mathbf{F}$  17 σχολὴν ἔχειν ὑπαιθρον  $\mathbf{FD}$  | λυκίω  $\mathbf{B}$  17–18 καθάπερ καὶ  $\mathbf{F}$  : καθάπερ  $\mathbf{DP}^4\mathbf{H}$  : καθὰ καὶ  $\mathbf{BP}$  18 προειρημένος  $\mathbf{FD}$  : προγεγραμμένος  $\mathbf{BP}$ 

186 Γέγονε δὲ καὶ ἄλλος Χρύσιππος, Κνίδιος ἰατρός, παρ' οὖ φησιν Ἐρασίστρατος τὰ μάλιστα ἀφελῆσθαι. Καὶ ἕτερος, υἰὸς τούτου, ἰατρὸς Πτολεμαίου, ὃς διαβληθεὶς περιήχθη καὶ μαστιγούμενος ἐκολάσθη. "Αλλος μαθητὴς Ἐρασιστράτου, καί τις Γεωργικὰ γεγραφώς.

Ό δὴ φιλόσοφος καὶ τοιούτους τινὰς ἡρώτα λόγους "'Ο λέγων τοῖς ἀμυήτοις τὰ μυστήρια ἀσεβεῖ ὁ δέ γ' ἱεροφάντης τοῖς ἀμυήτοις λέγει ⟨αὐτά⟩ · ἀσεβεῖ ἄρα ὁ ἱεροφάντης." "Αλλο · "''Ο ἔστιν ἐν τῆ πόλει, τοῦτο καὶ ἐν τῆ οἰκία · οὐκ ἔστι δὲ φρέαρ ἐν τῆ πόλει, οὐδ' ἄρ' ἐν τῆ 10 οἰκία." "Αλλο · ""Εστι τις κεφαλή · ἐκείνην δὲ οὐκ ἔχεις · ἔστι δέ γὲ τις κεφαλὴ ⟨ῆν οὐκ ἔχεις › οὐκ ἄρα ἔχεις κεφαλήν." "Αλλο · "Εἴ τίς ἐστιν ἐν Μεγάροις · οὐκ ἄρα ἐστὶν ἄνθρωπος δὲ ἐστιν ἐν Μεγάροις · οὐκ ἄρα ἐστὶν ἄνθρωπος ἐν 'Αθήναις." Καὶ πάλιν · "Εἴ τι λαλεῖς , τοῦτό 15 σου διὰ τοῦ στόματος διέρχεται · ἄμαξαν δὲ λαλεῖς · ἄμαξα ἄρα σου διὰ τοῦ στόματος διέρχεται." Καὶ πάλιν · "Εἴ τι οὐκ ἀπέβαλες , τοῦτο ἔχεις · κέρατα δὲ οὐκ ἀπέβαλες · κέρατ ἄρα ἔγεις." Οἱ δὲ Εὐβουλίδου τοῦτό φασιν.

Είσὶ δὲ οἱ κατατρέχουσι τοῦ Χρυσίππου ὡς πολλὰ αἰσ- 20 χρῶς καὶ ἀρρήτως ἀναγεγραφότος. Ἐν μὲν γὰρ τῶ Περὶ

**6–19** SVF II Nr. 279. Cf. Suda, X 569; Arsen., p. 481 s. **19** T 65 Doering **20–p. 559.9** SVF II Nr. 1071

1 δὲ FD : om. BP 2 φασὶν  $\mathbf{F}$  | τὰ μάλιστα  $\mathbf{DP^4H}$  : τὰ κάλλιστα  $\mathbf{F}$  : πολλὰ  $\mathbf{BP^1Q}$  | ὡφελῆσθαι  $\mathbf{DQ}$  : ὡφελεῖσθαι  $\mathbf{BP^1F}$  3 υἰωνὸς Wilamowitz (326) 4 καὶ  $\mathbf{FDP^4}$  in mg : om.  $\mathbf{BP^1}$  | καὶ ἐκολάσθη  $\mathbf{P^1Q}$  | ἐκολάσθει  $\mathbf{F^2}$  7 δέ γε  $\mathbf{BP^1\Phi}$  et  $\mathbf{Suda}$  : δὲ  $\mathbf{D}$  : om.  $\mathbf{FP^4}$  et Arsen.,  $\mathbf{Frob}$ . 8 ante λέγει add. εἰ  $\mathbf{F^2}$  | αὐτά addidi conl. 2.101 : τὰ μυστήρια add. ab Arnim 9 ὂ ἔστιν ... τοῦτο καὶ  $\mathbf{BPF}$  et  $\mathbf{Suda}$  : ὂ οὐκ ἔστιν ... οὐδ'  $\mathbf{D}$  10 οὐκ ἔστι -11 τῆ οἰκία in mg  $\mathbf{F^2}$  12 ἣν οὐκ ἔχεις e  $\mathbf{Suda}$  add. Menagius 13 ἄλλο  $\mathbf{D}$  : om.  $\mathbf{BPF}$  et  $\mathbf{Suda}$  | ἥτις ἐστὶν  $\mathbf{F}$  16 σου post στόματος  $\mathbf{DP^4}$  | ἔρχεται  $\mathbf{B}$  et Arsen. 17 σου post στόματος  $\mathbf{D}$  19 οἱ δὲ – φασιν om.  $\mathbf{F}$ 

τῶν ἀρχαίων φυσιολόγων συγγράμματι αἰσχρῶς τὰ περὶ τὴν "Ηραν καὶ τὸν Δία ἀναπλάττει, λέγων κατὰ τοὺς ἑξακοσίους στίχους ὰ μηδεὶς ἠτυχηκὼς μολύνειν τὸ στόμα εἴποι ἄν. Αἰσχροτάτην γάρ, φασί, ταύτην ἀναπλάττει 188 ἱστορίαν, εἰ καὶ ἐπαινεῖ ὡς φυσικήν, χαμαιτύπαις μᾶλλον πρέπουσαν ἢ θεοῖς, ἔτι τε καὶ παρὰ τοῖς περὶ πινάκων γράψασι (οὐ) κατακεχωρισμένην μήτε γὰρ παρὰ Πολέμωνι μήτε παρὰ Ξενοκράτει, ἀλλὰ μηδὲ παρ' 'Αντιγόνῳ εἶναι, ὑπ' αὐτοῦ δὲ πεπλάσθαι.

10 Έν δὲ τῷ Περὶ πολιτείας καὶ μητράσι λέγει συνέρχεσθαι καὶ θυγατράσι καὶ υἰοῖς τὰ δ' αὐτά φησι καὶ ἐν τῷ Περὶ τῶν μὴ δι' ἑαυτὰ αἰρετῶν εὐθὺς ἐν ἀρχῷ. Ἐν δὲ τῷ τρίτῷ Περὶ δικαίου κατὰ τοὺς χιλίους στίχους καὶ τοὺς ἀποθανόντας κατεσθίειν κελεύει. Ἐν δὲ τῷ δευτέρῷ Περὶ 5ίου καὶ πορισμοῦ προνοεῖν λέγων ὅπως ποριστέον τῷ σοφῷ ⟨ἐπιλέγει・⟩ | "Καίτοι τίνος χάριν ποριστέον αὐτῷ; Εἰ μὲν γὰρ τοῦ ζῆν ἔνεκεν, ἀδιάφορον τὸ ζῆν εἰ δὲ ἡδονῆς, καὶ αὕτη ἀδιάφορον εἰ δὲ τῆς ἀρετῆς, αὐτάρκης αὕτη πρὸς εὐδαιμονίαν. Καταγέλαστοι δὲ καὶ οἱ τρόποι τοῦ 20 πορισμοῦ, οἷον οἱ ἀπὸ βασιλέως εἴκειν γὰρ αὐτῷ δεήσει.

**10–12** SVF III Nr. 744 **12** Έν δὲ – **14** κελεύει : SVF III Nr. 747. Cf. DL 7.121 **14–p. 560.2** ἡ σοφία : SVF III Nr. 685; φ 78

5 χαμαιτυπείοις D 6 καὶ Casaubon : τὰ BPF : om. D 7 γράψασι ss.  $F^2$  | οὐ add. Casaubon | μήτε  $P^4H$  : οὕτε  $BP^1FD$  | παρὰ om. FD 8 παρὰ Ξενοκράτει R. Koepke (De Antigono Carystio, 1862, 25), agn. Wilamowitz (8) : παρ' ὑψικράτει BPF (ὑψο-) D 14 κελεύει scripsi : κελεύων BP FD 15 βίων ab Arnim | προνοεῖ ab Arnim | ⟨μηδὲν⟩ ποριστέον Gigante (1960) 16 ἐπιλέγει addidi 18 καὶ ss.  $F^2$  | αὐτὴ Bφ | ἀδιάφορον φ 78 et Gigante : ἀδιάφορος BP FD | αὐτῆ B 19 καὶ om. F 20 οἱ om. F | εἴξειν Richards

20

190

Καὶ οἱ ἀπὸ φιλίας· λήμματος γὰρ ἄνιος ἡ φιλία ἔσται. Καὶ οἱ ἀπὸ σοφίας· μισθαρνήσει γὰρ ἡ σοφία." Καὶ ταῦτα μὲν ⟨αὐτῷ⟩ ἐγκαλεῖται.

Έπειδη δὲ ἐνδοζότατα τὰ βιβλία ἐστὶν αὐτῷ, ἔδοζέ μοι καὶ τὴν πρὸς εἶδος ἀναγραφὴν αὐτῶν ἐνταῦθα κατα- 5 χωρίσαι. Καὶ ἔστι τάδε·

#### Λογικοῦ τόπου (\*)

Θέσεις λογικαί,

Τῶν τοῦ φιλοσόφου σκεμμάτων,

"Ορων διαλεκτικών πρὸς Μητρόδωρον α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ c΄.

Περὶ τῶν κατὰ τὴν διαλεκτικὴν ὀνομάτων πρὸς Ζήνωνα α΄.

Τέχνη διαλεκτική πρὸς 'Αρισταγόραν α΄,

Συνημμένων πιθανῶν πρὸς Διοσκουρίδην α΄ β΄ 1 γ΄ δ΄.

Λογικοῦ τόπου τοῦ περὶ τὰ πράγματα

#### Σύνταξις πρώτη

Περὶ ἀξιωμάτων α΄,

Περὶ τῶν οὐχ ἀπλῶν ἀξιωμάτων α΄,

Περὶ τοῦ συμπεπλεγμένου πρὸς 'Αθηνάδην α'

Περὶ ἀποφατικῶν πρὸς 'Αρισταγόραν α' β' γ',

**4-p. 572.10** *SVF* II Nrr. 13-18. Ed. M. Baldassarri (Novicomi, 1985)

3 αὐτῷ addidi 4 ἐπειδὴ  $BP^1D$ : ἐπεὶ  $FP^4$  | τὰ om. B 5 μο B 7 post τόπου addit τοῦ περὶ τὴν διόρθωσιν τῶν λογικῶν ἐννοιῶν ab Arnim (conl. p. 569.2–3) 8 λογικαὶ ab Arnim : λογικὰ καὶ BPFD 10–11  $\alpha'$  – ε' om. FD 12 τὴν om. FD 15–16  $\alpha'$   $\beta'$   $\gamma'$  om. FD 17 τὰ om. B 20  $\alpha'$  om. F 23 ἀποφαντικῶν  $P^1Q$  (corr.  $P^4$ ) |  $\alpha'$   $\beta'$  om. FD

5

25

Περὶ τῶν καταγορευτικῶν πρὸς ᾿Αθηνόδωρον α΄,
Περὶ τῶν κατὰ στέρησιν λεγομένων πρὸς Θέαρον α΄,
Περὶ τῶν ἀορίστων ἀξιωμάτων πρὸς Δίωνα α΄

β΄ γ΄,
Περὶ τῆς διαφορᾶς τῶν ἀορίστων α΄ β΄ γ΄ δ΄,
Ποὸ τῆς ναστὰ κρόνους λακομάνου α΄ β΄ γ΄ δ΄,

Περί της οιαφοράς των αοριστών α΄ ρ΄ γ΄ ο΄, Περί τῶν κατὰ χρόνους λεγομένων α΄ β΄, Περὶ συντελικῶν ἀξιωμάτων α΄ β΄.

# 10 Σύνταξις δευτέρα

Περὶ ἀληθοῦς διεζευγμένου πρὸς Γοργιππίδην α΄, Περὶ ἀληθοῦς συνημμένου πρὸς Γοργιππίδην α΄ β΄ γ΄ δ΄,

15 Αἵρεσις πρὸς Γοργιππίδην α΄,
Πρὸς τὸ περὶ ἀκολούθων α΄,
Περὶ τοῦ διὰ τριῶν πάλιν πρὸς Γοργιππίδην α΄,
Περὶ δυνατῶν πρὸς Κλεῖτον α΄ β΄ γ΄ δ΄,
Πρὸς τὸ περὶ σημασιῶν Φίλωνος α΄,
120 Περὶ τοῦ τίνα ἐστὶ τὰ ψευδῆ α΄.

# Σύνταξις τρίτη

Περὶ προσταγμάτων α΄ β΄, Περὶ ἐρωτήσεως α΄ β΄, Περὶ πεύσεως α΄ β΄ γ΄ δ΄, Ἐπιτομὴ περὶ ἐρωτήσεως καὶ πεύσεως α΄,

1 καταγορευτηκῶν B 3 πρὸς θέαρον om. F 4 α΄ BP D : β΄ F 5–8 om.  $FD^1$  (in mg add.  $D^2$ ) 5 ἀορίστων Cobet : ἀρίστων  $BPD^2$  | δίον B, δῖον  $D^2$  9 α΄ om. F 13–15 om. F 15 διαίρεσις D 17 πάλιν D : om. BPF 18 περὶ δυνατῶν om. F | α΄ β΄ γ΄ om. FD 19 πρὸς τὸ om. F 21 om. F 22 α΄ om. FD 23 ἐρωτήσεως Menagius : ἐρωτήσεων BPFD | α΄ om. FD 24 α΄ β΄ γ΄ om. FD 25 ἐπιτομὴ om. F

Ἐπιτομὴ περὶ ἀποκρίσεως α΄, ⟨Περὶ⟩ ζητήσεως α΄ β΄, Περὶ ἀποκρίσεως α΄ β΄ γ΄ δ΄.

#### Σύνταξις τετάρτη

Περὶ τῶν κατηγορημάτων πρὸς Μητρόδωρον α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄ ζ΄ η΄ θ΄ ι΄,
Περὶ ὀρθῶν καὶ ὑπτίων πρὸς Φίλαρχον α΄,
Περὶ τῶν συμβαμάτων πρὸς ᾿Απολλωνίδην α΄,
Πρὸς Πάσυλον περὶ κατηγορημάτων α΄ β΄ γ΄ δ΄.

# Σύνταξις πέμπτη

10

15

192 Περὶ τῶν πέντε πτώσεων α΄,
Περὶ τῶν κατὰ τὸ ὑποκείμενον ὡρισμένων
ἐκφορῶν α΄,
Περὶ παρεμφάσεως πρὸς Στησαγόραν α΄ β΄,
Περὶ τῶν προσηγορικῶν α΄ β΄.

Λογικοῦ τόπου περὶ τὰς λέξεις καὶ τὸν κατ' αὐτὰς λόγον Σύνταξις πρώτη

> Περὶ τῶν ἑνικῶν καὶ πληθυντικῶν ἐκφορῶν α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄, Περὶ λέξεων πρὸς Σωσιγένην καὶ ᾿Αλέξανδρον 20 α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄,

1 περὶ om.  $\mathbf{F}$  | ἀποκρίσεως Huebner : ἀποκρίσεων  $\mathbf{BPF}$   $\mathbf{D}$  2 Περὶ add. Huebner |  $\alpha'$   $\beta'$   $\mathbf{BP}$  :  $\beta'$   $\mathbf{D}$  :  $\delta'$   $\mathbf{F}$  3 om.  $\mathbf{F}$  |  $\alpha'$   $\beta'$   $\gamma'$   $\delta'$   $\mathbf{P}$  :  $\delta'$   $\mathbf{BD}$  5–6  $\alpha'$  –  $\iota'$   $\mathbf{BP}$  :  $\iota'$   $\mathbf{FD}$  7 φίλαρχον  $\mathbf{PD}$  : φύλαρχον  $\mathbf{BF}$  8 συμβαμάτων ab Arnim : συναμμάτων  $\mathbf{BP}$  : συγγραμμάτων  $\mathbf{F}$  : σωμάτων  $\mathbf{D}$  9 πρὸς πάσυλον om.  $\mathbf{F}$  |  $\alpha'$   $\beta'$   $\gamma'$  om.  $\mathbf{FD}$  12 post περὶ τῶν addit πρὸς τὸ  $\mathbf{F}$  14 στησαγόραν  $\mathbf{B}^1\mathbf{PF}$  : στεναγόραν  $\mathbf{B}^2\mathbf{D}$  |  $\alpha'$  om.  $\mathbf{FD}$  15  $\alpha'$  om.  $\mathbf{FD}$  18 ἐνικῶν  $\mathbf{D}$  : ἐθνικῶν  $\mathbf{BPF}$  | καὶ πληθυντικῶν om.  $\mathbf{F}$  18–19  $\alpha'$  –  $\epsilon'$  om.  $\mathbf{FD}$  20 σωσιγέννην  $\mathbf{F}^2$  21  $\alpha'$  –  $\delta'$  om.  $\mathbf{FD}$ 

20

Περὶ τῆς κατὰ τὰς λέξεις ἀνωμαλίας πρὸς  $\Delta$ ίωνα α΄ β΄  $\gamma$ ΄ δ΄,

Περὶ τῶν προς τὰς φωνὰς σωρειτῶν λόγων α΄ β΄ γ΄,

Περὶ σολοικισμῶν α΄, Περὶ σολοικιζόντων λόγων πρὸς Διονύσιον α΄, Λόγοι παρὰ τὰς συνηθείας α΄, Λέξεις πρὸς Διονύσιον α΄.

#### Σύνταξις δευτέρα

10 Περὶ τῶν στοιχείων τοῦ λόγου καὶ τῶν λεγομένων α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄,
Περὶ τῆς συντάξεως τῶν λεγομένων α΄ β΄ γ΄ δ΄,
Περὶ τῆς συντάξεως καὶ στοιχείων τῶν λεγομένων πρὸς Φίλιππον α΄ β΄ γ΄,
Περὶ τῶν στοιχείων τοῦ λόγου πρὸς Νικίαν α΄,
Περὶ τοῦ πρὸς ἔτερα λεγομένου α΄.

### Σύνταξις τρίτη

Πρὸς τοὺς μὴ διαιρουμένους α΄ β΄,
Περὶ ἀμφιβολιῶν πρὸς ᾿Απελλᾶν α΄ β΄ γ΄ δ΄,
Περὶ τῶν τροπικῶν ἀμφιβολιῶν α΄,
Περὶ συνημμένης τροπικῆς ἀμφιβολίας α΄ β΄,
Πρὸς τὸ περὶ ἀμφιβολιῶν Πανθοίδου α΄ β΄,
Περὶ τῆς εἰς τὰς ἀμφιβολίας εἰσαγωγῆς α΄ β΄ γ΄
δ΄ ε΄,

1 ἀνομαλίας  $\mathbf{F}^1$  2 δίωνα  $\mathbf{PF}$  : δίον  $\mathbf{B}$ , δίων  $\mathbf{D}$  | α΄ β΄ γ΄ om.  $\mathbf{FD}$  3 σωρετῶν  $\mathbf{F}$  | α΄ β΄ om.  $\mathbf{FD}$  5 περὶ σολοικισμῶν om.  $\mathbf{F}$  7 om.  $\mathbf{F}$  8 λέξεις  $\mathbf{PFD}$  : λέξις  $\mathbf{B}$  11 α΄ – δ΄ om.  $\mathbf{FD}$  12 α΄ – δ΄  $\mathbf{BP}$  : δ΄  $\mathbf{F}$  : om.  $\mathbf{D}$  13 τῆς, καὶ et τῶν λεγομένων om.  $\mathbf{F}$  14 α΄ β΄ om.  $\mathbf{FD}$  15 περὶ – τοῦ λόγου om.  $\mathbf{F}$  18 α΄ om.  $\mathbf{FD}$  19 ἀπελλᾶν  $\mathbf{D}$  et Stephanus : ἀπολλᾶν  $\mathbf{B}$ , ἀπόλλαν  $\mathbf{PF}$  | α΄ β΄ γ΄ om.  $\mathbf{FD}$  20 τῶν om.  $\mathbf{F}$  | α΄ om.  $\mathbf{F}$  21 α΄ om.  $\mathbf{FD}$  22 περὶ ss.  $\mathbf{B}^2$  | α΄ om.  $\mathbf{FD}$  23–24 α΄ – δ΄ om.  $\mathbf{FD}$ 

Έπιτομὴ τῶν πρὸς Ἐπικράτην ἀμφιβολιῶν α΄, Συνημμένα πρὸς τὴν εἰσαγωγὴν τὴν εἰς τὰς ἀμφιβολίας α΄ β΄.

Λογικοῦ τόπου πρὸς τοὺς λόγους καὶ τοὺς τρόπους

Σύνταξις πρώτη

β'.

5

Τέχνη λόγων καὶ τρόπων πρὸς Διοσκουρίδην α΄  $\beta'$   $\gamma'$   $\delta'$   $\epsilon'$ ,

Περὶ τῶν λόγων α΄ β΄ γ΄,

Περὶ τρόπων συστάσεως πρὸς Στησαγόραν α΄

10

Σύγκρισις (τῶν) τροπικῶν ἀξιωμάτων α΄, Περὶ ἀντιστρεφόντων λόγων καὶ συνημμένων

Πρὸς ᾿Αγάθωνα ἢ περὶ τῶν ἑξῆς προβλημάτων α΄.

15

Περὶ τοῦ τίνα συλλογιστικά τινος μετ' ἄλλου τε καὶ μετ' ἄλλων α΄,

Περὶ τῶν ἐπιφορῶν πρὸς ᾿Αρισταγόραν α΄, Περὶ τοῦ τάττεσθαι τὸν αὐτὸν λόγον ἐν πλείοσι τρόποις α΄,

20

Πρὸς τὰ ἀντειρημένα τῷ τὸν αὐτὸν λόγον ἐν συλλογιστικῷ καὶ ἀσυλλογίστῳ τετάχθαι τρόπῳ α΄ β΄,

1 ἐπικράτην FD : ἐπικράτη BP 2 τὴν Huebner : τῶν  $3 \alpha' \text{ om. } \mathbf{FD} \qquad 4 \text{ om. } \mathbf{F}$ 5 σύνταξις PD: **BPFD** συντάξεις B : om. F 6 διοσκορίδην BD  $6-7 \alpha' - \delta'$ 8  $\tau \hat{\omega} v$  om. F |  $\lambda \alpha \gamma \hat{\omega} v$  B |  $\alpha' \beta'$  om. FD om. FD συστάσεων D | α' om. FD 11 των add. Frob. 16 τίνα ab Arnim : τὰ BPD | μετάλλου BPD | τε 17 μετάλλων ΒΡ : μεγάλων D 18 ἀρισταγόραν BPD : στησαγόραν F 19 έμπλείοσι F 21-23 om. F 21 τῶ ss.  $P^4H$  : τῶν BD : om.  $P^1Q$  | τῶν αὐτῶν λόγων P23 post τρόπω addit λεγόντων D | α' om. D

10

15

20

25

Πρὸς τὰ ἀντειρημένα ταῖς τῶν συλλογισμῶν ἀναλύσεσι α΄ β΄ γ΄,

Πρὸς τὸ περὶ τρόπων Φίλωνος πρὸς Τιμόστρατον α΄,

Λογικὰ συνημμένα πρὸς Τιμοκράτην καὶ Φιλομαθῆ· εἰς τὰ περὶ λόγων καὶ τρόπων α΄.

### Σύνταξις δευτέρα

195

Περὶ τῶν περαινόντων λόγων πρὸς Ζήνωνα α΄, Περὶ τῶν πρώτων καὶ ἀναποδείκτων συλλογισμῶν πρὸς Ζήνωνα α΄,

Περὶ τῆς ἀναλύσεως τῶν συλλογισμῶν α΄,

Περὶ τῶν παρελκόντων λόγων πρὸς Πάσυλον α΄ β΄,

Περί τῶν εἰς τοὺς συλλογισμοὺς θεωρημάτων α΄.

Περὶ συλλογισμῶν εἰσαγωγικῶν πρὸς Ζήνωνα α΄.

Τῶν πρὸς εἰσαγωγὴν τρόπων πρὸς Ζήνωνα α΄ β΄ γ΄,

Περὶ τῶν κατὰ ψευδη σχήματα συλλογισμῶν α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄,

Λόγοι συλλογιστικοὶ κατὰ ἀνάλυσιν ἐν τοῖς ἀναποδείκτοις α΄,

Τροπικὰ ζητήματα πρὸς Ζήνωνα καὶ Φιλομαθῆ α΄ (τοῦτο δοκεῖ ψευδεπίγραφον).

1 ἀντιρημένα  $\mathbf{F}$  | τῶν om.  $\mathbf{F}$  | συλλογισμῶν  $\mathbf{FDP^4}$  : λογισμῶν  $\mathbf{BP^1}$  2 α΄ β΄ om.  $\mathbf{FD}$  3 τρόπων om.  $\mathbf{F}$  5 τιμοκράτην  $\mathbf{FD}$  : τιμοκράτη  $\mathbf{BP}$  10 πρὸς ζήνωνα om.  $\mathbf{F}$  11 hunc titulum post v. 8 πρὸς ζήνωνα α΄ habent  $\mathbf{FD}$  12–13 α΄ β΄  $\mathbf{BP}$  : β΄  $\mathbf{D}$  : α΄  $\mathbf{F}$  14 συλλογισμοὺς Huebner ex interpr. : σολοικισμοὺς  $\mathbf{BPFD}$  16–17 πρὸς ζήνωνα α΄ om.  $\mathbf{F}$  18 εἰσαγωγὴν  $\mathbf{Frob}$ . : εἰσαγωγικὴν  $\mathbf{BPF^2D}$  : εἰσαγωγικῶν  $\mathbf{F^1}$  18–19 α΄ β΄ γ΄  $\mathbf{BP}$  : γ΄  $\mathbf{DF^2}$  : α΄  $\mathbf{F^1}$  20–21 α΄ – δ΄ om.  $\mathbf{FD}$  24 πρὸς ζήνωνα τροπικὰ ζητήματα  $\mathbf{F}$  | καὶ φιλομαθῆ om.  $\mathbf{F}$  25 τοῦτο – ψευδεπίγραφον om.  $\mathbf{F}$ 

### Σύνταξις τρίτη

Περὶ τῶν μεταπιπτόντων λόγων πρὸς ᾿Αθηνάδην α΄ (ψευδεπίγραφον),
Λόγοι μεταπίπτοντες πρὸς τὴν μεσότητα α΄ β΄ γ΄ Ι (ψευδεπίγραφα),
Πρὸς τοὺς ᾿Αμεινίου διαζευκτικοὺς α΄.

Σύνταξις τετάρτη

Περὶ ὑποθέσεων πρὸς Μελέαγρον α΄ β΄ γ΄.
Λόγοι ὑποθετικοὶ εἰς τοὺς νόμους πρὸς Μελέαγρον πάλιν α΄, 10
Λόγοι ὑποθετικοὶ πρὸς εἰσαγωγὴν α΄ β΄,
Λόγοι ὑποθετικοὶ θεωρημάτων α΄ β΄,
Λύσις τῶν Ἡδύλου ὑποθετικῶν α΄ β΄,
Λύσις τῶν Ἁλεξάνδρου ὑποθετικῶν α΄ β΄ γ΄,
(ψευδεπίγραφα), 15
Περὶ ἐκθέσεων πρὸς Λαοδάμαντα α΄.

### Σύνταξις πέμπτη

Περὶ τῆς εἰς τὸν ψευδόμενον εἰσαγωγῆς πρὸς ᾿Αριστοκρέοντα α΄, Λόγοι ψευδόμενοι πρὸς εἰσαγωγὴν α΄, 20 Περὶ τοῦ ψευδομένου πρὸς ᾿Αριστοκρέοντα α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄.

3 ψευδεπίγραφον om.  $\mathbf{F}$  4 α΄ β΄ om.  $\mathbf{FD}$  6 ἀμείνους  $\mathbf{D}$  8 περὶ  $\mathbf{BPD}$  : πρὸς  $\mathbf{F}$  | πρὸς om.  $\mathbf{F}$  | α΄ β΄ om.  $\mathbf{FD}$  10 πάλιν  $\mathbf{D}$  : om.  $\mathbf{BPF}$  11 λόγοι ὑποθετικοὶ om.  $\mathbf{F}$  | α΄ om.  $\mathbf{FD}$  12 α΄ om.  $\mathbf{FD}$  13 ἡδύλλου  $\mathbf{FD}$  | ὑποθετικοὶ  $\mathbf{F}$  | α΄ om.  $\mathbf{FD}$  14 α΄ β΄ om.  $\mathbf{FD}$  15 ψευδεπίγραφα om.  $\mathbf{F}$  16 λαοδάμαντα  $\mathbf{B}$  : ἀλοδάμαντα  $\mathbf{P}$  : λαλοδάμαντα  $\mathbf{D}$  : ἀδάμαντα  $\mathbf{F}$  18 τῆς  $\mathbf{BPD}$  : τῶν  $\mathbf{F}$  | πρὸς  $\mathbf{FD}$  : πρὸς τὸν  $\mathbf{BP}$  19 α΄ om.  $\mathbf{F}$  21–22 α΄ – ε΄ om.  $\mathbf{FD}$ 

10

15

20

25

## Σύνταξις ἕκτη

Πρὸς τοὺς νομίζοντας καὶ ψευδῆ καὶ ἀληθῆ εἶναι α΄,

Πρὸς τοὺς διὰ τῆς τομῆς διαλύοντας τὸν ψευδόμενον λόγον πρὸς ᾿Αριστοκρέοντα α΄ β΄, ᾿Αποδείξεις πρὸς τὸ μὴ δεῖν τέμνειν τὰ ἀόριστα α΄.

Πρὸς τὰ ἀντειρημένα τοῖς κατὰ τῆς τομῆς τῶν ἀορίστων πρὸς Πάσυλον α΄ β΄ γ΄,

Λύσις κατὰ τοὺς ἀρχαίους πρὸς Διοσκουρίδην α΄,

Περὶ τῆς τοῦ ψευδομένου λύσεως πρὸς 'Αριστοκρέοντα α΄ β΄ γ΄,

Λύσις τῶν Ἡδύλου ὑποθετικῶν πρὸς ᾿Αριστοκρέοντα καὶ ᾿Απελλᾶν α΄.

## Σύνταξις έβδόμη

Πρὸς τοὺς φάσκοντας τὰ λήμματα ἔχειν ψευδῆ τὸν ψευδόμενον λόγον α΄,

Περὶ ἀποφάσκοντος πρὸς τὸν ᾿Αριστοκρέοντα α΄ β΄,

Λόγοι ἀποφάσκοντες πρὸς γυμνασίαν α΄,

Περὶ τοῦ παρὰ μικρὸν λόγου πρὸς Στησαγόραν α΄ β΄,

Περὶ τῶν εἰς τὰς ὑπολήψεις λόγων καὶ ἡσυχαζόντων πρὸς 'Ονήτορα α' β',

3 εἶναι : scil. τὸν ψευδόμενον λόγον (ab Arnim) 5 α΄ om. FD 6 ἀποδείξεις B : ἀπόδειξις PFD 8 ἀντιρημένα F | τοῖς PD : τῆς BF | κατὰ τῆς τομῆς BPD : κατατομῆς F 9 α΄ β΄ om. FD 10 διοσκορίδην B 13 α΄ β΄ om. FD 14–16 om. F 14 ἡδύλλου D 15 ᾿Απελλᾶν Baldassarri (cf. p. 563.19) : ἀπολλᾶν BPFD 19–20 om. F 20 α΄ om. D 22 παρὰ BPD : κατὰ F 23 α΄ om. FD 25 α΄ om. FD

197

Περὶ τοῦ ἐγκεκαλυμμένου πρὸς ᾿Αριστόβουλον α΄ β΄,

Περὶ τοῦ διαλεληθότος πρὸς 'Αθηνάδην α'.

#### Σύνταξις ὀγδόη

Περὶ τοῦ οὔτιδος πρὸς Μενεκράτην α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ 5  $\varsigma'$  ζ΄ η΄,

Περὶ τῶν ἐξ ἀορίστου καὶ ὡρισμένου λόγων πρὸς Πάσυλον α΄ β΄,

Περὶ οὔτιδος λόγου πρὸς Ἐπικράτην α΄.

## Σύνταξις ἐνάτη

10

15

Περὶ τῶν σοφισμάτων πρὸς Ἡρακλείδην καὶ Πόλλιν α΄ β΄.

Περὶ τῶν ἀπόρων διαλεκτικῶν λόγων πρὸς Διοσκουρίδην α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄,

Πρὸς τὸ ᾿Αρκεσιλάου μεθόδιον πρὸς Σφαῖρον α΄.

#### Σύνταξις δεκάτη

Κατὰ τῆς συνηθείας πρὸς Μητρόδωρον α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄,

Υπὲρ τῆς συνηθείας πρὸς Γοργιππίδην α΄ β΄ γ΄ 20 δ΄ ε΄ ς΄ ζ΄.

Λογικοῦ τόπου τὰ τῶν προειρημένων τεττάρων διαφορῶν ἐκτὸς ὄντα καὶ περιέχοντα (τὰς) σποράδην καὶ οὐ σωματικὰς ζητήσεις λογικὰς περὶ τῶν καταλεγομένων.

<sup>1</sup> ἐκκεκαυμένου  $FP^4$  γρ. 2 α΄ om. FD 4 om. F 5 περὶ τοῦ οὕτιδος om. F 5–6 α΄ – ζ΄ om. FD 6 post η΄ addit θ΄ D 8 α΄ om. FD 9 λόγου – 11 πρὸς om. F 12 πόλλιν BPD : πούδην F | α΄ om. FD 13 λόγων om. ab Arnim 14 διοσκορίδην B | α΄ – δ΄ om. FD 18–19 α΄ – ε΄ om. FD 20 ὑπὲρ Cobet : περὶ BPFD | τῆς om. F | γοργίππην F 20–21 α΄ – ς΄ om. FD 23 ὄντα ἐκτὸς F | τὰς add. Cobet et ab Arnim

15

20

ζητημάτων α΄ – λθ΄. 'Ομοῦ τὰ πάντα τοῦ λογικοῦ τια΄.

'Ηθικοῦ λόγου τοῦ περὶ τὴν διάρθρωσιν τῶν ἠθικῶν 199 ἐννοιῶν

#### Σύνταξις πρώτη

5 Ύπογραφὴ τοῦ ⟨ἠθικοῦ⟩ λόγου [τοῦ] πρὸς Θεόπορον α΄,

Θέσεις ήθικαὶ α΄,

Πιθανὰ λήμματα εἰς τὰ δόγματα πρὸς Φιλομαθῆ α΄ β΄ γ΄,

"Ορων τῶν τοῦ ἀστείου πρὸς Μητρόδωρον α΄β΄,

"Όρων τῶν τοῦ φαύλου πρὸς Μητρόδωρον α΄ β΄, "Όρων τῶν ἀνὰ μέσον πρὸς Μητρόδωρον α΄ β΄,

"Όρων τῶν κατὰ γένος πρὸς Μητρόδωρον α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄ ζ΄,

"Όρων τῶν κατὰ τὰς ἄλλας τέχνας πρὸς Μητρόδωρον α΄ β΄.

## Σύνταξις δευτέρα

Περὶ ⟨τῶν⟩ ὁμοίων πρὸς ᾿Αριστοκλέα α΄ β΄ γ΄, Περὶ τῶν ὅρων πρὸς Μητρόδωρον α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄ ζ΄.

## Σύνταξις τρίτη

Περὶ τῶν οὐκ ὀρθῶς τοῖς ὅροις ἀντιλεγομένων πρὸς Λαοδάμαντα α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄ ζ΄,

1 α΄  $-\lambda \theta'$  BP :  $\lambda \theta'$  FD |  $\lambda$ ογικοῦ BPD : ἡθικοῦ F 2–3 οπ. F | διάρθρωσιν BD : διόρθωσιν P 5 ἡθικοῦ add. Cobet |  $\tau$ οῦ² del. Cobet | Θεόμορον Croenert (Kolotes, 81) 9 α΄ β΄ οπ. FD 10 α΄ οπ. FD 11 α΄ οπ. FD 12 οπ. F | ἀνὰ μέσον P : ἀναμέσων BD | α΄ οπ. D 13 ὅρων τῶν BPD :  $\pi$ ερὶ τῶν ὅρων F |  $\pi$ ρὸς μητρόδωρον κατὰ γένος BPD, transp. Cobet | κατὰ γένος οπ. F 13–14 α΄ - ζ΄ BPD :  $\zeta'$  F 15–23 οπ. F 18 τῶν Frob. : οπ. BPD |  $\alpha'$   $\beta'$  οπ. D 19–20  $\alpha'$  -  $\varsigma'$  οπ. D 23  $\alpha'$  -  $\varsigma'$  οπ. D

Πιθανὰ εἰς τοὺς ὅρους πρὸς Διοσκουρίδην α΄ β΄,
Περὶ εἰδῶν καὶ γενῶν πρὸς Γοργιππίδην α΄ β΄,
Περὶ τῶν διαιρέσεων α΄,
Περὶ τῶν ἐναντίων πρὸς Διονύσιον α΄ β΄,
5 Πιθανὰ πρὸς τὰς διαιρέσεις καὶ τὰ γένη καὶ τὰ εἴδη καὶ ⟨τὰ⟩ περὶ τῶν ἐναντίων α΄.

## Σύνταξις τετάρτη

Περὶ τῶν ἐτυμολογικῶν πρὸς Διοκλέα α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄ ζ΄, 10 Ἐτυμολογικῶν πρὸς Διοκλέα α΄ β΄ γ΄ δ΄.

### Σύνταξις πέμπτη

Περὶ παροιμιῶν πρὸς Ζηνόδοτον α΄ β΄, Περὶ ποιημάτων πρὸς Φιλομαθῆ α΄, Περὶ τοῦ πῶς δεῖ τῶν ποιημάτων ἀκούειν α΄ β΄, 15 Πρὸς τοὺς κριτικοὺς πρὸς Διόδωρον α΄.

201 'Ηθικοῦ τόπου περὶ τὸν κοινὸν λόγον καὶ τὰς ἐκ τούτου συνισταμένας τέχνας καὶ ἀρετάς

#### Σύνταξις πρώτη

Πρὸς τὰς ἀναζωγραφήσεις πρὸς Τιμώνακτα α΄, 20 Περὶ τοῦ πῶς ἕκαστα λέγομεν καὶ διανοούμεθα α΄,

1 διοσκορίδην B |  $\alpha'$  om. FD 3  $\alpha'$  om. FD 4 τῶν om. F 5 τῶν BD : om. PF |  $\alpha'$  om. FD 6–7 om. F 7 τὰ add. ab Arnim 9 ἐτυμολογικῶν  $P^5$  et Frob. : ἐτυμολογικῶν D : ἑτοιμολογικῶν  $D^4H$  : οm.  $D^4$  in om.  $D^4$  in o

10

15

20

202

Περὶ τῶν ἐννοιῶν πρὸς Λαοδάμαντα α΄ β΄,
Περὶ ὑπολήψεως πρὸς Πυθώνακτα α΄ β΄ γ΄,
'Αποδείξεις πρὸς τὸ μὴ δοξάσειν τὸν σοφὸν α΄,
Περὶ καταλήψεως καὶ ἐπιστήμης καὶ ἀγνοίας α΄
β΄ γ΄ δ΄,
Περὶ λόγου α΄ β΄,

Περὶ τῆς χρήσεως τοῦ λόγου πρὸς Λεπτίναν (α΄).

#### Σύνταξις δευτέρα

Περὶ τοῦ ἐγκρίνειν τοὺς ἀρχαίους τὴν διαλεκτικὴν σὺν ταῖς ἀποδείξεσι πρὸς Ζήνωνα α΄ β΄,

Περὶ τῆς διαλεκτικῆς πρὸς 'Αριστοκρέοντα α' β' γ' δ',

Περὶ τῶν ἀντιλεγομένων τοῖς διαλεκτικοῖς α΄ β΄ γ΄,

Περὶ τῆς ἡητορικῆς πρὸς Διοσκουρίδην α΄ β΄ γ΄ δ΄.

#### Σύνταξις τρίτη

Περὶ ἕξεως πρὸς Κλέωνα α΄ β΄ γ΄,

Περὶ τέχνης καὶ ἀτεχνίας πρὸς 'Αριστοκρέοντα α' β' γ' δ',

Περὶ τῆς διαφορᾶς τῶν ἀρετῶν πρὸς Διόδωρον α΄ β΄ γ΄ δ΄,

Περὶ τοῦ ποιὰς εἶναι τὰς ἀρετὰς α΄,

1 α΄ om. FD 2–3 om. F 2 α΄ β΄ γ΄ P : α΄ β΄ Β : β΄ D 3 ἀποδείξεις  $DP^5$  : ἀπόδειξις  $BP^1$  4–5 α΄ β΄ γ΄ δ΄ BP : δ΄ D : om. F 6 λόγου BPD : λογικοῦ F | α΄ β΄ BP : β΄ D : om. F 7 τῆς om. F | λεπτύναν F | α΄ addidi 9–15 om. F 9 ἐγκρίνειν  $P^4H$  et Frob. : εὖ κρίνειν BD : εἰ κρίνειν  $P^1Q$  10 α΄ om. D 12–13 α΄ β΄ γ΄ om. D 14 α΄ β΄ om. D 16 τῆς om. F | α΄ – γ΄ om. FD 18 om. F 19 α΄ β΄ om. FD 20–21 om. F 21 α΄ – γ΄ om. D 22 τῆς om. F 23 α΄ – γ΄ om. FD

Περὶ ἀρετῶν πρὸς Πόλλιν α΄ β΄.

'Ηθικοῦ τόπου περὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν

Σύνταξις πρώτη

Περὶ τοῦ καλοῦ καὶ τῆς ἡδονῆς πρὸς Αριστοκρέοντα α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄ ζ΄ η΄ θ΄ ι΄, 5

'Αποδείξεις πρὸς τὸ μὴ εἶναι τὴν ἡδονὴν τέλος α΄ β΄ γ΄ δ΄,
'Αποδείξεις πρὸς τὸ μὴ εἶναι τὴν ἡδονὴν ἀγαθὸν α΄ β΄ γ΄ δ΄,
Περὶ τῶν λεγομένων ὑπὲρ τῆς \*

<sup>1</sup> α΄ om. FD 2–5 om. F 2 ἀγαθοῦ D 5 α΄ – θ΄ om. D 6 ἀποδείξεις Huebner : ἀπόδειξις BPFD 7 α΄ – γ΄ om. FD 8 ἀποδείξεις Huebner : ἀπόδειξις BPD : om. F 9 α΄ – γ΄ om. FD 10 om. F | ὑπὲρ τῆς BP : om. D | post τῆς lacunam indicant B (spatio versuum 7 relicto) P (spatio fol.  $174^{\text{v}}$ – $176^{\text{v}}$  relicto) D. Vitae viginti philosophorum Stoicorum desiderantur: cf. p. 2.23–28

#### Η

#### ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Έπειδη δὲ την Ἰωνικην φιλοσοφίαν την ἀπὸ Θαλοῦ 1 καὶ τοὺς ἐν ταύτη διαγενομένους ἄνδρας ἀξιολόγους διεληλύθαμεν, φέρε καὶ περὶ τῆς Ἰταλικῆς διαλάβωμεν, 5 ής ήρξε Πυθαγόρας Μνησάργου δακτυλιογλύφου, ώς φησιν Έρμιππος, Σάμιος ή, ὡς ᾿Αριστόξενος, [ὁ] Τυρρηνός, άπὸ μιᾶς τῶν νήσων ᾶς ἔσχον 'Αθηναῖοι Τυρρηνοὺς έκβαλόντες. Ένιοι δὲ υίὸν μὲν εἶναι Μαρμάκου τοῦ Ίππάσου τοῦ Εὐθύφρονος τοῦ Κλεωνύμου φυγάδος ἐκ 10 Φλιοῦντος, οἰκεῖν δὲ ἐν Σάμφ τὸν Μάρμακον, ὅθεν Σάμιον τὸν Πυθαγόραν λέγεσθαι. Συστῆναι δὲ εἰς Λέσβον έλ- 2 θόντα Φερεκύδη ὑπὸ Ζωίλου τοῦ θείου. Καὶ τρία ποτήρια κατασκευασάμενος άργυρα δώρον απήνεγκεν εκάστω τῶν ἱερέων εἰς Αἴγυπτον. Ἔσχε δὲ καὶ ἀδελφούς, πρεσβύ-15 τερον μεν Εύνομον, μέσον δε Τυροπνόν και δοῦλον Ζάμολξιν, ὧ Γέται θύουσι, Κρόνον νομίζοντες, ὧς φησιν 'Ηρόδοτος.

2 de l. 8 cf. B. Centrone, ANRW II, 36.6 (1992) 4183-4217
 2-p. 605.1 ed. A. Delatte (Bruxellis, 1922). Cf. Gu. Burkert, Weisheit und Wissenschaft (Norembergae, 1962).
 5-6 Hermip-pi Fr.
 19 Wehrli 6-8 Aristoxeni Fr. 11a Wehrli 16-17 cf. Herod.
 4.95

inscriptio η΄  $P^1$  : λαερτίου διογένους τῶν εἰς ι΄ τὸ ὄγδοον  $FP^4D$  1 tit. PFD : om. B (sed 5 ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ litt. uncial.ibus) 3 ίδια γενομένους B | ἀξιολόγους ἄνδρας F 5 post πυθαγόρας add. μὲν F 6 σάμιος – τυρρηνός om. F | ὁ BP D : om. Stephanus 7 ἔσχον  $P^1F$ , ἔσχων B : κατέσχον  $FP^4$  8 ἐκβαλλόντες B | Μαμέρκου Casaubon 10 φαιοῦντος  $BP^1F^2$  (corr.  $F^1P^4$ ) 12 φερεκύδην F 13 ἀπήνεγκεν (ἕν) Reiske 14 καὶ  $BP^1$  : om.  $FDP^4$  16–17 ὡς φησιν ἡρόδοτος om. F : post v. 16 θύουσι transp. Stephanus Monachus ap. Menagium

Οὖτος ἤκουσε μέν, καθὰ προείρηται, Φερεκύδου τοῦ Συρίου · μετά δὲ τὴν ἐκείνου τελευτὴν ἡκεν εἰς Σάμον καὶ ήκουσεν Έρμοδάμαντος τοῦ ἀπογόνου Κρεωφύλου, ήδη πρεσβυτέρου. Νέος δ' ών καὶ φιλομαθής ἀπεδήμησε τῆς πατρίδος καὶ πάσας ἐμυήθη τάς τε Ἑλληνικὰς καὶ βαρ- 5 3 βάρους τελετάς. Έγένετο οὖν ἐν Αἰγύπτω, ὁπηνίκα καὶ Πολυκράτης αὐτὸν 'Αμάσιδι συνέστησε δι' ἐπιστολῆς. καὶ ἐξέμαθε τὴν φωνὴν αὐτῶν, καθά φησιν 'Αντιφῶν ἐν τῶ Περὶ τῶν ἐν ἀρετῆ πρωτευσάντων. Καὶ παρὰ Χαλδαίοις έγένετο καὶ Μάγοις. Εἶτα ἐν Κρήτη σὺν Ἐπιμενίδη 10 κατηλθεν είς τὸ Ἰδαῖον ἄντρον άλλὰ καὶ ἐν Αἰγύπτω είς τὰ ἄδυτα καὶ τὰ περὶ θεῶν ἐν ἀπορρήτοις ἔμαθεν. Εἶτα έπανηλθεν είς Σάμον, καὶ εύρων την πατρίδα τυραννουμένην ὑπὸ Πολυκράτους, ἀπῆρεν εἰς Κρότωνα τῆς Ἰταλίας κάκει νόμους θείς τοις Ίταλιώταις έδοξάσθη σύν τοις 15 μαθηταίς, οἱ πρὸς τοὺς τριακοσίους ὄντες ὠκονόμουν άριστα τὰ πολιτικά, ώστε σγεδὸν ἀριστοκρατίαν εἶναι την πολιτείαν.

Τοῦτόν φησιν Ἡρακλείδης ὁ Ποντικὸς περὶ αὐτοῦ τάδε λέγειν, ὡς εἴη ποτὲ γεγονὼς Αἰθαλίδης καὶ Ἑρμοῦ 20 υἰὸς νομισθείη· τὸν δὲ Ἑρμῆν εἰπεῖν αὐτῷ ἑλέσθαι ὅ τι ἂν βούληται πλὴν ἀθανασίας. Αἰτήσασθαι οὖν ζῶντα καὶ τελευτῶντα μνήμην ἔχειν τῶν συμβαινόντων· ἐν μὲν οὖν τῆ ζωῆ πάντων διαμνημονεῦσαι, ἐπεὶ δὲ ἀποθάνοι τηρῆσαι τὴν αὐτὴν μνήμην. Χρόνῳ δ' ὕστερον εἰς Εὔφορβον 25

**1–2** cf. 1.118–119 **19–p. 575.17** Heraclidis Fr. 89 Wehrli. Cf. Porphyr. V.P. 45; Hippol. Ref. 1.2.11; Tertull.. De anima 28.3 et al.; Delatte, 106; Burkert, 114 s.

1 μὲν – προείρηται οπ.  $\mathbf{F}$  | καθὰ προείρηται  $\mathbf{PD}$  : καθάπερ εἴρηται  $\mathbf{B}$  | φερεκύδους  $\mathbf{F}$  2 δὲ ss.  $\mathbf{B}^2$  | σάλμον  $\mathbf{B}$  3 κρεοφύλου  $\mathbf{B}$  5 βαρβαρικὰς  $\mathit{Frob.}$ , Cobet 8 καθά – 9 πρωτευσάντων οπ.  $\mathbf{F}$  11 εἰδαῖον  $\mathbf{B}$  : ἰουδαῖον  $\mathbf{F}^1$  16 πρὸς  $\mathbf{BP}^1\mathbf{F}$  : περὶ  $\mathbf{DP}^4$  et  $\mathit{Frob.}$  19 περὶ -20 λέγειν οπ.  $\mathbf{F}$  19 αὐτοῦ Cobet : αὐτοῦ  $\mathbf{BPD}$  23 τελευτήσαντα Cobet

έλθεῖν καὶ ὑπὸ Μενέλεω τρωθῆναι. 'Ο δὲ Εὔφορβος ἔλεγεν ὡς Αἰθαλίδης ποτὲ γεγόνοι καὶ ὅτι παρ' Ἑρμοῦ τὸ δῶρον λάβοι καὶ τὴν τῆς ψυχῆς περιπόλησιν, ὡς περιεπολήθη καὶ εἰς ὅσα φυτὰ καὶ ζῷα παρεγένετο καὶ ὅσα ἡ 5 ψυχὴ ἐν τῷ "Αιδῃ ἔπαθε καὶ αὶ λοιπαὶ τίνα ὑπομένουσιν.

Έπειδὴ δὲ Εὕφορβος ἀποθάνοι, μεταβῆναι τὴν ψυχὴν 5 αὐτοῦ εἰς Ἑρμότιμον, ὃς καὶ αὐτὸς πίστιν θέλων δοῦναι ἐπανῆλθεν εἰς Βραγχίδας καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ τοῦ ᾿Απόλλωνος ἱερὸν ἐπέδειξεν ἢν Μενέλαος ἀνέθηκεν ἀσπίδα 10 (ἔφη γὰρ αὐτόν, ὅτ᾽ ἀπέπλει ἐκ Τροίας, ἀναθεῖναι τῷ ᾿Απόλλωνι τὴν ἀσπίδα), διασεσηπυῖαν ἤδη, μόνον δὲ διαμένειν τὸ ἐλεφάντινον πρόσωπον. Ἐπειδὴ δὲ Ἑρμότιμος ἀπέθανε, γενέσθαι Πύρρον τὸν Δήλιον ἁλιέα· καὶ πάντα πάλιν μνημονεύειν, πῶς πρόσθεν Αἰθαλίδης, εἶτ᾽ Εὕφορ-15 βος, εἶτα Ἑρμότιμος, εἶτα Πύρρος γένοιτο. Ἐπειδὴ δὲ Πύρρος ἀπέθανε, γενέσθαι Πυθαγόραν καὶ πάντων τῶν εἰρημένων μεμνῆσθαι.

Ένιοι μὲν οὖν Πυθαγόραν μηδὲ ε̈ν καταλιπεῖν σύγ- 6 γραμμά φασιν διαπεσόντες. Ἡράκλειτος γοῦν ὁ φυσικὸς 20 μονονουχὶ κέκραγε καί φησι· "Πυθαγόρης Μνησάρχου ἱστορίην ἤσκησεν ἀνθρώπων μάλιστα πάντων καὶ ἐκλεξάμενος ταύτας τὰς συγγραφὰς ἐποιήσατο ἑαυτοῦ σοφίην, πολυμαθείην, κακοτεχνίην." Οὕτω δ' εἶπεν ἐπειδή-

**18-p. 576.17** 14 A 19 DK **18** cf. 1.16 **20–23** Heracliti B 129 DK (= Fr. 17 Marcovich)

4 περιεγένετο  $FP^4$  5 ἐν ἄδου Cobet 7 δοῦναι θέλων FD 8 ἀνῆλθεν Reiske 9 ἔθηκεν F 10 ἔφη – 11 τὴν ἀσπίδα secl. Cobet 10 ἀπέπλει  $BP^1D$  : ἀπέπλευσεν  $FP^4$  | ἀναθῆναι B 11 διαμένον Cobet 14 προσθῆναι θαλίδης B 15 εἶτα ἑρμότιμος in mg  $F^2$  18 οὖν PD : om. BF | καταλίπειν B 19 διαπεσόντες Reiske : διαπέζοντες B, διαπαίζοντες PFD : παίζοντες Diels 20 πυθαγόρης P : πυθαγόροις P : πυθαγόροις P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P : P

περ ἐναρχόμενος ὁ Πυθαγόρας τοῦ Φυσικοῦ συγγράμματος λέγει ὧδε· "Οὐ μὰ τὸν ἀέρα τὸν ἀναπνέω, οὐ μὰ τὸ ὕδωρ τὸ πίνω, οὔ κοτ' οἴσω ψόγον περὶ τοῦ λόγου τοῦδε." Γέγραπται δὲ τῷ Πυθαγόρα συγγράμματα τρία, Παιδευτικόν, Πολιτικόν, Φυσικόν. Τὸ δὲ φερόμενον ὡς Πυθαγόρου 5 Λύσιδός ἐστι τοῦ Ταραντίνου Πυθαγορικοῦ, φυγόντος εἰς Θήβας καὶ Ἐπαμεινώνδα καθηγησαμένου.

Φησὶ δ' Ἡρακλείδης ὁ τοῦ Σαραπίωνος ἐν τῆ Σωτίωνος ἐπιτομῆ γεγραφέναι αὐτὸν καὶ Περὶ τοῦ ὅλου ἐν ἔπεσι, δεύτερον τὸν Ἱερὸν λόγον, οὧ ἡ ἀρχή

ο νέοι, άλλὰ σέβεσθε μεθο ἡσυχίας τάδε πάντα

τρίτον Περὶ ψυχῆς, τέταρτον Περὶ εὐσεβείας, πέμπτον Ἡλοθαλῆ, τὸν Ἐπιχάρμου τοῦ Κώου πατέρα, ἕκτον Κρότωνα, καὶ ἄλλους. Τὸν δὲ Μυστικὸν λόγον Ἡππάσου φησὶν εἶναι, γεγραμμένον ἐπὶ διαβολῆ Πυθαγόρου, πολ- 15 λοὺς δὲ καὶ ὑπὸ Ἄστωνος τοῦ Κροτωνιάτου γραφέντας δὰνατεθῆναι Πυθαγόρα. Φησὶ δὲ καὶ ᾿Αριστόξενος τὰ πλεῖστα τῶν ἡθικῶν δογμάτων λαβεῖν τὸν Πυθαγόραν παρὰ Θεμιστοκλείας τῆς ἐν Δελφοῖς. Ἦν δὲ ὁ Χῖος ἐν τοῖς Τριαγμοῖς φησιν αὐτὸν ἔνια ποιήσαντα ἀνενεγκεῖν 20 εἰς Ὀρφέα. Αὐτοῦ λέγουσι καὶ τὰς Κοπίδας, οὖ ἡ ἀρχή·

- 8 Φησὶ δ' 17 Heraclidis Fr. 8 (FHG III, 169 s.); Sotionis Fr. 24 Wehrli 17 Φησὶ δὲ 19 Aristoxeni Fr. 15 Wehrli; 14 A 3 DK 19 παρὰ Θεμιστοκλείας : cf. 8.21; Porphyr. V.P. 41 19–21 Ionis F 25a (FGrHist 392); 36 B 2 DK
- 1 ὁ om.  $\mathbf{F}$  3 κοτ' οἴσω Diels : κατοίσω  $\mathbf{BPFD}$  : ἀνοίσω coni. Delatte 7 ἐπαμίμωνα  $\mathbf{B}$  10 ἡ om.  $\mathbf{B}$  11 σέβεσθε  $\mathbf{P}^4$  et  $\mathit{Frob}$ . : σέβεσθαι  $\mathbf{BP^1FD}$  | ἡσυχίης  $\mathbf{P}^4$ , Cobet 15 φησὶν  $\mathbf{BP^1F}$  : φασὶν  $\mathbf{DP^4}$ ,  $\mathit{Frob}$ ., Cobet 15–16 πολλοὺς δὲ : sc. λόγους 19 θεμιστωκλείας  $\mathbf{B}$  | ἐν Δελφοῖς  $\mathit{Aldobr}$ . (Adnot.) ex 8.21 : ἐν δελφῆς  $\mathbf{D}$  : ἀδελφῆς  $\mathit{BPF}$  21 καὶ τὰς Κοπίδας  $\mathbf{H}$ . Diels (cf.  $\mathit{Schol}$ . in Eurip.  $\mathit{Hec}$ . 134) : κατασκοπιάδας  $\mathit{Com}$  δας  $\mathit{Com}$  : καὶ τὰς κοπιάδας  $\mathit{Com}$  : καὶ τοὺς κατὰ σκοπιάδας  $\mathit{Com}$  : ἡ om.  $\mathit{Com}$  :  $\mathit{Com}$  ο  $\mathit{Com}$  : καὶ τὸς κοπιάδας  $\mathit{Com}$  : καὶ τοὺς κατὰ σκοπιάδας  $\mathit{Com}$  : ἡ om.  $\mathit{Com}$

"Μὴ †ἀνααίδευ† μηδενί."

Σωσικράτης δὲ ἐν Διαδοχαῖς φησιν αὐτὸν ἐρωτηθέντα ὑπὸ Λέοντος τοῦ Φλιασίων τυράννου τίς εἴη, "Φιλόσοφος" εἰπεῖν. Καὶ τὸν βίον ἐοικέναι πανηγύρει· ὡς οὖν εἰς ταύτην οἱ μὲν ἀγωνιούμενοι, οἱ δὲ κατ' ἐμπορίαν, οἱ δέ γε βέλτιστοι ἔρχονται θεαταί, οὕτως ἐν τῷ βίῳ οἱ μὲν ἀνδραποδώδεις, ἔφη, φαίνονται, δόξης καὶ πλεονεξίας θηραταί, οἱ δὲ φιλόσοφοι τῆς ἀληθείας. Καὶ τάδε μὲν ὧδε.

Έν δὲ τοῖς τρισὶ συγγράμμασι τοῖς προειρημένοις 9 10 φέρεται Πυθαγόρου τάδε καθολικῶς. Οὐκ ἐᾳ εὕχεσθαι ὑπὲρ αὑτῶν διὰ τὸ μὴ εἰδέναι ⟨ἡμᾶς⟩ τὸ συμφέρον. Τὴν μέθην εν ἀνθ' ἑνὸς βλάβην καλεῖ καὶ πλησμονὴν πᾶσαν ἀποδοκιμάζει, λέγων μὴ παραβαίνειν μήτε τῶν ποτῶν μήτε τῶν σιτίων μηδένα τὴν συμμετρίαν. Καὶ περὶ ἀφρο-15 δισίων δέ φησιν οὕτως· "'Αφροδίσια χειμῶνος ποιέεσθαι, μὴ θέρεος· φθινοπώρου δὲ καὶ ἦρος κουφότερα, βαρέα δὲ πᾶσαν ὥρην καὶ ἐς ὑγείην οὐκ ἀγαθά." 'Αλλὰ καί ποτε

- 2-4 Sosicratis Fr. 17 (FHG IV, 503). Cf. DL 1.12; Gu. Burkert, Hermes 88 (1960) 159-177 9-p. 578.2 cf. H. Diels, Archiv f. Gesch. der Philos. 3 (1890) 451-472 14 Kαὶ p. 578.2 cf. Diod. 10.9.3-4
- 1 ἀνααίδευ BPFD : ἀναδίδευ Diels : ἀναίδευ Frob. : ἀνείδευ Kuehn 2 σωσικράτης  $\mathbf{D}$  : σωκράτης  $\mathbf{BPF}$  3 φιλόσοφος  $\mathbf{\Phi}$  62,  $\mathbf{P}^4$  et Frob. : φιλόσοφον  $\mathbf{BP}^1\mathbf{FD}$  7 φαίνονται Reiske : φύονται  $\mathbf{BPFD\Phi}$  9 γράμμασι  $\mathbf{F}$  10 ἐᾶ εὕχεσθαι  $\mathbf{BP}^1\mathbf{D}$  : ἐλέγχεσθε  $\mathbf{FP}^4$  γρ. in mg 11 ὑπὲρ αὑτῶν  $\mathbf{BPD}$  : ὑπὸ ἑαυτῶν  $\mathbf{F}$  | εἰδέναι  $\mathbf{PFD}$  : εἶναι  $\mathbf{B}$  | ἡμᾶς addidi | σύμφορον  $\mathbf{B}$  12 εν ἀνθ΄ ἑνὸς  $\mathbf{BPD}$  : ἐν ἄνθει νοὸς  $\mathbf{F}$  13 ποτῶν Casaubon (ex Iambl. V.P. 244) : πόνων  $\mathbf{BPFD}$  (et Iambl. V.P. 163), Delatte 14 οἴτιων  $\mathbf{B}$  | post σιτίων pergit  $\mathbf{D}$  μήτε τῶν ὕπνων (cf. Iambl. 163 et 244) 16 θέρος  $\mathbf{B}$  | βαρεία  $\mathbf{P}^1\mathbf{F}^2$  17 ὑγείην  $\mathbf{FP}^4$  : ὑγίην  $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$  : ὑγείαν  $\mathbf{B}^2$  (ὑγίαν  $\mathbf{B}^1$ )  $\mathbf{D}$  | post ὑγείην addit εἶναι  $\mathbf{FP}^4$  γρ. | οὐκ ἀγαθὰ ss.  $\mathbf{F}^2$

έρωτηθέντα πότε δεῖ πλησιάζειν εἰπεῖν ""Όταν βούλη γενέσθαι αὐτοῦ ἀσθενέστερος."

10 Διαιρεῖται δὲ καὶ τὸν τοῦ ἀνθρώπου βίον οὕτω· "Παῖς εἴκοσι ἔτεα, νεηνίσκος εἴκοσι, νεηνίης εἴκοσι, γέρων εἴκοσι. Αἱ δὲ ἡλικίαι πρὸς τὰς ὥρας ὧδε σύμμετροι· παῖς ἔαρ, 5 νεηνίσκος θέρος, νεηνίης φθινόπωρον, γέρων χειμών." "Εστι δ' αὐτῷ ὁ μὲν νεηνίσκος μειράκιον, ὁ δὲ νεηνίης ἀνήρ.

Εἶπέ τε πρῶτος, ὥς φησι Τίμαιος, κοινὰ τὰ φίλων εἶναι καὶ φιλίαν ἰσότητα. Καὶ αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ κατετίθεντο 10 τὰς οὐσίας εἰς εν ποιούμενοι. Πενταετίαν τε ἡσύχαζον, μόνον τῶν λόγων κατακούοντες καὶ οὐδέπω Πυθαγόραν ὁρῶντες εἰς ὁ δοκιμασθεῖεν· τοὐντεῦθεν δὲ ἐγίνοντο τῆς οἰκίας αὐτοῦ καὶ τῆς ὄψεως μετεῖχον. ᾿Απείχοντο δὲ καὶ σοροῦ κυπαρισσίνης διὰ τὸ τὸ τοῦ Διὸς σκῆπτρον ἐντεῦ- 15 θεν πεποιῆσθαι, ὡς φησιν Ἔρμιππος ἐν δευτέρφ Περὶ Πυθαγόρου.

11 Καὶ γὰρ καὶ σεμνοπρεπέστατος λέγεται γενέσθαι καὶ αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ δόξαν εἶχον περὶ αὐτοῦ ὡς εἴη ᾿Απόλ-λων ἐξ Ὑπερβορέων ἀφιγμένος. Λόγος δέ ποτε αὐτοῦ 20

3-8 cf. Diod. 10.9.5 9-10 Timaei F 13b (*FGrHist* 566). Cf. DL 10.11; 4.53; 8.33 14-17 Hermippi Fr. 23 Wehrli. Cf. Iambl. *V.P.* 155 18-p. 579.3 cf. Aristot. Fr. 191 Rose<sup>3</sup>; Ael. *V.H.* 2.26 et 4.17

1 post πλησιάζειν addit γυναικὶ  $\Phi$  | εἶπεν et post 2 ἀσθενέστερος F | ὅταν βούλη  $BP^1D$  (βούλει) : ὅτε βούλει  $F\Phi$   $P^4$  2 αὐτοῦ  $P^1D$  : ἑαυτοῦ  $FP^4$  : σεαυτοῦ  $\Phi$  : αὐτοῦ B 3 διαιρεῖν τε  $B^1$  (corr.  $B^2$ ) : διήρει  $\Phi$  4 γέρων εἴκοσι om. F 6 νεηνίσκος F : νεανίσκος BPD 10 κατετίθεντο post v. 11 εν BP 11 ποιούμενοι secl. Cobet 12 μόνον Frob. : μόνων BPFD 15 τὸ²  $\Phi$  : om.  $BP^1FD$  | τὸ pro τοῦ  $P^4$  16 πεποιεῖσθαι B : περιποιεῖσθαι F 19 αὐτοῦ  $P^4$  16 περοιεῖσθαν  $P^4$  16 περοιεῖσθορέων  $P^4$  19 εὐτοῦ ποτὲ  $P^4$  10 εὐτοῦ  $P^4$  10

παραγυμνωθέντος τὸν μηρὸν ὀφθῆναι χρυσοῦν· καὶ ὅτι Νέσσος ὁ ποταμὸς διαβαίνοντα αὐτὸν προσαγορεύσαι πολὺς ἦν ὁ φάσκων.

Τίμαιός τέ φησιν ἐν δεκάτῳ Ἱστοριῶν λέγειν αὐτὸν 5 τὰς συνοικούσας ἀνδράσι ⟨γυναῖκας⟩ θεῶν ἔχειν ὀνόματα, Κόρας, Νύμφας, εἶτα Μητέρας καλουμένας. Τοῦτον καὶ γεωμετρίαν ἐπὶ πέρας ἀγαγεῖν, πρῶτον Μοίριδος εὑρόντος τὰς ἀρχὰς τῶν στοιχείων αὐτῆς, ὡς φησιν ἀντικλείδης ἐν δευτέρῳ Περὶ ἀλεξάνδρου. Μάλιστα δὲ 12 το σχολάσαι τὸν Πυθαγόραν περὶ τὸ ἀριθμητικὸν εἶδος αὐτῆς τόν τε κανόνα τὸν ἐκ μιᾶς χορδῆς εὑρεῖν. Οὐκ ἡμέλησε δὲ οὐδὲ ἰατρικῆς. Φησὶ δ' ἀπολλόδωρος ὁ λογιστικὸς ἑκατόμβην θῦσαι αὐτόν, εὑρόντα ὅτι τοῦ τριγώνου ὀρθογωνίου ἡ ὑποτείνουσα πλευρὰ ἴσον δύναται 15 ταῖς περιεχούσαις. Καὶ ἔστιν ἐπίγραμμα οὕτως ἔχον·

"Ηνυκε Πυθαγόρης τὸ περικλεές· εὕρατο γράμμα κεῖν', ἐφ' ὅτῷ κλεινὴν ἤγαγε βουθυσίην.

Λέγεται δὲ καὶ πρῶτος κρέασιν ἀσκῆσαι άθλητάς, καὶ

4-6 καλουμένας: Timaei F 17 (FGrHist 566). Cf. Iambl. V.P. 56; Hesych., s.v. γυνή 6-9 FGrHist 140 F 1 12-15 cf. 1.24-25; Plut. Non posse suav. vivi 1094 B; Athen. 10, 418 F 16-17 Anth. Pal. 7.119; Plan. Cf. Plut. Non posse suav. vivi 1094 B; Athen. 10, 418 F 18-p. 580.5 Favorini Frr. 17 et 26 Mensching

2 νέσσος BPD : νέσος FΦ 4 τε BPD : δέ F 5 γυναῖκας addid ex Iambl. 56 6 post Μητέρας addit καὶ Μαίας Jacoby (ex Iambl. 56) 7 ἀγαγεῖν FDP<sup>4</sup> : τοῦτον ἄγειν BP<sup>1</sup> : ⟨προ⟩αγαγεῖν coni. Delatte | μοίριδος πρῶτον FP<sup>4</sup> : Μοίριδος πρῶτου Cobet 8 αὐτῆς – 9 ᾿Αλεξάνδρου om. F 12 οὐδὲ om. F 13 ὁ λογιστικὸς om. F 15 ἔχον FDP<sup>4</sup> : ἔργον (cum sequentibus) BP<sup>1</sup>Q 16 ἤνυκε BPF et Pal. c : ἡνίκε Pal.<sup>1</sup> : ἥνικα D, Pal. c² Plan., Plut., Athen. | εὕρετο Pal., Plut., Athen. | 17 κεῖν ἐφ' ὅτω BPDF (ἐκεῖν') : κεῖνο (κλεινὸς Ath.) ἐφ' ὧ Plut., Athen. | λαμπρὴν ἤγετο Plut.

ποῶτόν γε Εὐρυμένην, καθά φησι Φαβωρίνος ἐν τρίτφ τῶν ᾿Απομνημονευμάτων, τῶν πρότερον ἰσγάσι ξηραῖς καὶ τυροῖς ὑγροῖς, ἀλλὰ καὶ πυροῖς σωμασκούντων αὐτούς, καθάπερ ὁ αὐτὸς Φαβωρῖνος ἐν ὀγδόω Παντο-13 δαπης ίστορίας φησίν. Οι δε Πυθαγόραν άλείπτην τινά 5 τοῦτον σιτίσαι τὸν τρόπον, μὴ τοῦτον, Τοῦτον γὰρ καὶ τὸ φονεύειν απαγορεύειν, μη ότι γε απτεσθαι των ζώων. κοινὸν δίκαιον ἡμιν ἐγόντων (τὴν) ψυγήν. Καὶ τόδε μὲν ἦν τὸ πρόσχημα τὸ δ' ἀληθὲς τῶν ἐμψύχων ἀπηγόρευεν ἄπτεσθαι συνασκών καὶ συνεθίζων εἰς εὐκολίαν βίου τοὺς 10 άνθρώπους, ώστε εύπορίστους αύτοῖς εἶναι τὰς τροφὰς άπυρα προσφερομένοις καὶ λιτὸν ὕδωρ πίνουσιν έντεῦθεν γὰρ καὶ σώματος ὑγίειαν καὶ ψυχῆς ὀξύτητα περιγίνεσθαι. 'Αμέλει καὶ βωμὸν προσκυνήσαι μόνον ἐν Δήλω τὸν ᾿Απόλλωνος τοῦ Γενέτορος, ὅς ἐστιν ὅπισθεν τοῦ 15 Κερατίνου, διὰ τὸ πυροὺς καὶ κριθὰς καὶ πόπανα μόνα τίθεσθαι έπ' αὐτοῦ ἄνευ πυρός, ἱερεῖον δὲ μηδέν, ὥς φησιν 'Αριστοτέλης έν Δηλίων πολιτεία.

14 Πρῶτόν τέ φασι τοῦτον ἀποφῆναι τὴν ψυχὴν κύκλον

#### **5-6** cf. 8.46 **14-18** Aristotelis Fr. 489 Rose<sup>3</sup>. Cf. 8.22

1 εὐρυμένη B, εὐρημένην  $F^1$  (corr.  $F^2$ ) | φαβορεῖνος hic et in v. 4 B | ἐν τρίτφ om. F 2 τῶν PD : τὸν BF 3 σωμασκούντων  $BP^1QD$  : σωμασκεῖν  $FP^4$  4 καθάπερ – 5 φησίν om. F 5 ἀλίπτην B 6 σιτίσαι PD : σιτῆσαι F : συστῆσαι B | τὸ  $FP^4$  : τοῦ  $BP^1QD$  7 γε ἄπτεσθαι : γεύεσθαι Cobet 8 ἡμῖν in mg  $F^2$  | ⟨τὴν⟩ ψυχήν Richards : ψυχῆς BPFD | ἦν om. F 9 ἀπηγόρευεν  $FDΦP^4$  : ἀπαγορεύειν  $BP^1Q$  10 ἐθίζων Φ 11 ἀνθρώπους  $BDFΦP^4$  ss. γρ. : βροτοὺς  $P^1Q$  12 λιτὸν BPFD : om. Φ : λιτὰ ⟨καὶ⟩ Cobet (Coll., 451) 12–13 ἐντεῦθεν γὰρ om. F 13 ὑγίαν  $B^1$  (corr.  $B^2$ ) 15 τὸν Φ : τοῦ BPFD 16 τὸ PFΦ : τοῦ  $B^1$  τὰ πόπανα  $EP^4$  17 τοῦ πυρὸς  $E^2$ 

ἀνάγκης ἀμείβουσαν ἄλλοτ' ἄλλοις ἐνδεῖσθαι ζώοις· καὶ πρῶτον εἰς τοὺς Ἑλληνας μέτρα καὶ σταθμὰ εἰσηγήσασθαι, καθά φησιν 'Αριστόξενος ὁ μουσικός· πρῶτόν τε Ἑσπερον καὶ Φωσφόρον τὸν αὐτὸν εἰπεῖν (ὡς (δὲ Φαβω-5 ρῖνός) φησι Παρμενίδην).

Οὕτω δὲ ἐθαυμάσθη, ώστε λέγειν τοὺς γνωρίμους ⟨τὰ λεγόμενα⟩ αὐτοῦ παντελῶς θεοῦ φωνάς. ᾿Αλλὰ καὶ αὐτὸς ἐν τῆ γραφῆ φησι "δι' ἑκκαίδεκα καὶ διηκοσίων ἐτέων ἐξ ἀίδεω παραγεγενῆσθαι ἐς ἀνθρώπους." Τοιγὰρ καὶ προσ-10 εκαρτέρουν αὐτῷ καὶ τῶν λόγων ἕνεκα προσήεσαν καὶ Λευκανοὶ καὶ Πευκέτιοι καὶ Μεσσάπιοί τε καὶ Ῥωμαῖοι.

Μέχρι τε Φιλολάου οὐκ ἦν τι γνῶναι Πυθαγόρειον 15 δόγμα· οὖτος δὲ μόνος ἐξήνεγκε τὰ διαβόητα τρία βιβλία, ὰ Πλάτων ἐπέστειλεν ἑκατὸν μνῶν ἀνηθῆναι. Τῶν τε ἑξα-

1 καὶ πρῶτον – 3 14 A 12 DK; Aristoxeni Fr. 24 Wehrli 4–5 cf. 9.23; 28 A 40a DK 13 τὰ διαβόητα τρία βιβλία : cf. 8.6 14 ὰ Πλάτων : cf. 3.9

3 ὁ μουσικὸς om. F 4-5 ὡς (δὲ Φαβωρῖνός) φησι Παρμενίδην S. Karsten (ap. H. Diels, Dox. 492) et A. Barigazzi (Favorino, Opere, 204) ex 9.23 : ώς φησι παρμενίδης **BPFD** : ώς φησι (καί) Παρμενίδης Diels : οι δέ φασι Παρμενίδην Ca-6 λέγειν Kuehn : ἔλεγον **BPFD** | γνωρίσsaubon, Cobet 6-7 τὰ λεγόμενα addidi conl. Ael. V.H. 4.17 (ὡς γρησμώ θείω, ούτως οι τότε προσείγον τοίς λεγομένοις υπ' αὐτοῦ) et Iambl. V.P. 82 (ὅσα παρ' ἐκεῖνου ἐρρέθη, ταῦτα πειρώνται διαφυλάττειν ώς θεία δόγματα) : τὰ add. Kuehn 7 παντελώς scripsi : παντοίας **BPD**, def. M. Gigante (P.P. 7 [1952] 207-210) : παντοίους **F** : τὰς παραγγελίας coni. Delatte : μάντιας (et θεῶ φωνᾶς) Cobet 8 ἐκκαίδεκα Ε. Rohde (Kl. Schr. II, 106 n. 1) ex Theol. arithm., p. 40 ( $\sigma\iota\varsigma'$ ) έπτὰ BPFD | διακοσίων F 9 παραγενησθαι B 11 καί<sup>2</sup>  $\mathbf{BP^1F}$ : om.  $\mathbf{DP^4}$  et Frob. | μεσάπιοι  $\mathbf{P}$ , μεσάππιοι  $\mathbf{F}$ τε  $\mathbf{BP}^1$  : δὲ  $\mathbf{FDP}^4$  | τι om.  $\mathbf{BD}$  | πυθαγόριον  $\mathbf{BF}$ 13 έξήγαγε F 14 ώνηθηναι Cobet : έωνηθηναι BPFD

κοσίων οὐκ ἐλάττους ἐπὶ τὴν νυκτερινὴν ἀκρόασιν ἀπήντων αὐτοῦ καὶ εἴ τινες ἀξιωθεῖεν αὐτὸν θεάσασθαι, ἔγραφον πρός τους οίκείους ώς μεγάλου τινός τετυχηκότες. Μεταποντίνοί γε μὴν τὴν μὲν οἰκίαν αὐτοῦ Δήμητρος ίερον ἐκάλουν, τὸν στενωπὸν (δὲ) μουσείον, ώς φησι 5 Φαβωρίνος έν Παντοδαπαίς ίστορίαις. "Ελεγόν τε καὶ οί άλλοι Πυθαγόρειοι μη είναι πρός πάντας πάντα ρητά, ώς φησιν 'Αριστόξενος έν δεκάτω Παιδευτικών νόμων. 16 "Ενθα καὶ Ξενόφιλον τὸν Πυθαγορικόν, ἐρωτηθέντα πῶς αν μάλιστα τὸν υἱὸν παιδεύσειεν, εἰπεῖν Εἰ πόλεως 10 εὐνομουμένης γενηθείη. "Αλλους τε πολλούς κατὰ τὴν Ίταλίαν ἀπεργάσασθαι καλούς τε καὶ ἀγαθοὺς ἄνδρας, άτὰρ καὶ Ζάλευκον καὶ Χαρώνδαν τοὺς νομοθέτας. ίκανός τε γὰρ ἦν φιλίας ἐργάτης τά τε ἄλλα καὶ εἴ τινα πύθοιτο τῶν συμβόλων αὐτοῦ κεκοινωνηκότα, εὐθύς τε 15 προσηταιρίζετο καὶ φίλον κατεσκεύαζεν. 17

<sup>7</sup>Ην δ' αὐτῷ τὰ σύμβολα τάδε· Πῦρ μαχαίρα μὴ σκαλεύειν, ζυγὸν μὴ ὑπερβαίνειν, ἐπὶ χοίνικος μὴ καθίζειν,

4-6 Favorini Fr. 41 Mensching 6 "Ελεγον – 8 Aristoxeni Fr. 43 Wehrli 17-p. 584.4 cf. Suda, Π 3124; Iambl. Protr. 21; V.P. 82-86 (= 58 C 4 DK); Porphyr. V.P. 42 et al. C. Hoelk, De acusmatis sive symbolis Pythagoricis (diss. Kil., 1894); F. Boehm, De symbolis Pythagoreis (diss. Berolin., 1905); A. Delatte, Études sur la litt. pythag. (Parisiis, 1915) 269 ss.; Burkert, 150 ss.

2 εἴ PFDΦ : οἱ B 5 δὲ  $P^2$  in mg et Frob. : οm.  $BP^1F$  D 5 ώς φησι -6 ἱστορίαις οm. F 6 φαβορεῖνος B 7 πυθαγόριοι B 11 γεννηθείη F | πολλοὺς οm. F 12 ἰταλίαν BPD : ἱστορίαν F | ἄνδρας οm. F 13 ζέλευκον B 14 post ἄλλα add. ἃ  $BP^1$  (del.  $P^2Q$ ) 15 συμβούλων  $BP^1$  | κεκοινωνικώτα B | τὸ F 17 τὰ πυθαγορικὰ παραγγέλματα  $F^2$  in mg | σκαλεύειν  $FDP^4Q^2$  : σκαλαίειν B : σκαλαύειν  $P^1Q^1$  18 χοινικα D

καρδίαν μὴ ἐσθίειν, φορτίον μὴ συγκαθαιρεῖν ἀλλὰ συνεπιτιθέναι, τὰ στρώματα ἀεὶ συνδεδεμένα ἔχειν, ἐν δακτυλίῳ θεοῦ εἰκόνα μὴ περιφέρειν, χύτρας ἴχνος συγχεῖν ἐν τῇ τέφρα, δαδίῳ εἰς θᾶκον μὴ ὀμόργνυσθαι, 5 πρὸς ἥλιον τετραμμένον μὴ ὀμίχειν, ἐντὸς λεωφόρου μὴ βαδίζειν, μὴ ῥαδίως δεξιὰν ἐμβάλλειν, ὁμωροφίους χελιδόνας μὴ ἔχειν, γαμψώνυχα μὴ τρέφειν, ἀπονυχίσμασι καὶ κουραῖς μὴ ἐπουρεῖν μηδὲ ἐφίστασθαι, ὀξεῖαν μάχαιραν ἀποστρέφειν, ἀποδημοῦντα ἐπὶ τοῖς ὅροις ἀνεπι-

"Ηθελε δ' αὐτῷ τὸ μὲν πῦρ μαχαίρα μὴ σκαλεύειν 18 δυναστῶν ὀργὴν καὶ οἰδοῦντα θυμὸν μὴ κινεῖν. Τὸ δὲ ζυγὸν μὴ ὑπερβαίνειν, τουτέστι τὸ ἴσον καὶ δίκαιον μὴ ὑπερβαίνειν. Ἐπί τε χοίνικος μὴ καθίζειν, ἐν ἴσῷ τοῦ 15 παρόντος φροντίδα ποιεῖσθαι καὶ τοῦ μέλλοντος ἡ γὰρ χοῖνιξ ἡμερήσιος τροφή. Διὰ δὲ τοῦ καρδίαν μὴ ἐσθίειν ἐδήλου μὴ τὴν ψυχὴν ἀνίαις καὶ λύπαις κατατήκειν. Διὰ δὲ τοῦ εἰς ἀποδημίαν βαδίζοντα μὴ ἐπιστρέφεσθαι παρή-

1 φορτίον – 2 συνεπιτιθέναι : cf. Iambl. V.P. 84; Porphyr. V.P. 42 et al.; Marcovich, *Philol.* 108 (1964) 43–44 5 cf. Hes. Op. 727

1 καρδίην  $\mathbf{D}$  | μὴ  $\mathbf{D}$  et  $\mathit{Suda}$  GM, Menag., Cobet | ἀλλὰ scripsi e testibus : καὶ μὴ  $\mathbf{BPFD}$  : μηδὲ  $\mathit{Suda}$  : δὲ (post v. 2 συνεπιτιθέναι) Menag., Cobet e testibus 2 στρώμματα  $\mathbf{P}^1$  3 θεοῦ εἰκόνα  $\mathbf{BP}$  : transp.  $\mathbf{FD}$  4 δαδίφ Menag. ex Iambl.  $\mathit{Protr.}$  21 : λαδίω  $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$  et  $\mathit{Suda}$  : ἐλαδίω  $\mathbf{BFDP}^4$  | εἰς om. Iambl., del. Cobet 5 ὀμιχεῖν  $\mathbf{F}^2$  (ὀμηχεῖν  $\mathbf{F}^1$ )  $\mathbf{DP}^4$  et  $\mathit{Suda}$  : ὀμιλεῖν  $\mathbf{BP}^1\mathbf{Q}$  | ἐντὸς Menag. : ἐκτὸς  $\mathbf{BPFD}$  et  $\mathit{Suda}$  | λεοφόρου  $\mathbf{B}$  6 ὁμοροφίους  $\mathbf{B}$  8 ὀξίαν  $\mathbf{B}$  9 ἀνεπιστραφεῖν  $\mathbf{F}$  13–14 μὴ ὑπερβαίνειν om.  $\mathbf{FΦ}$  62 14 τε om.  $\mathbf{F}$  | τοῦ  $\mathbf{BPFΦ}$  et  $\mathit{Frob.}$  : τῶ  $\mathbf{D}$  et  $\mathit{Suda}$  15 παρόντος  $\mathbf{Φ}$  : ἐνεστῶτος  $\mathit{Frob.}$  : om.  $\mathbf{BPFD}$  et  $\mathit{Suda}$  16 ἡμερησία  $\mathbf{Φ}$  | δὲ  $\mathbf{DP}^4$  et  $\mathit{Suda}$  : om.  $\mathbf{BPFD}$  et  $\mathit{Suda}$  16 ἡμερησία  $\mathbf{Φ}$  | δὲ  $\mathbf{DP}^4$  et  $\mathit{Suda}$  : om.  $\mathbf{BP}^1\mathbf{F}$  17 ἀνοίαις  $\mathbf{B}$  | κατατείνειν  $\mathbf{Φ}$  18 ἀποδιμίαν  $\mathbf{B}$ 

νει τοῖς ἀπαλλαττομένοις τοῦ βίου μὴ ἐπιθυμητικῶς ἔχειν τοῦ ζῆν μηδ' ὑπὸ τῶν ἐνταῦθα ἡδονῶν ἐπάγεσθαι. Καὶ τὰ ἄλλα πρὸς ταῦτα λοιπὸν ἔστιν ἐκλαμβάνειν, ἵνα μὴ παρέλκωμεν.

Παντὸς δὲ μᾶλλον ἀπηγόρευε μήτε ἐρυθίνον ἐσθίειν 5 19 μήτε μελάνουρον, καρδίας τε ἀπέχεσθαι καὶ κυάμων 'Αριστοτέλης δέ φησι καὶ μήτρας καὶ τρίγλης. 'Ενίοτε δὲ αὐτὸν ἀρκεῖσθαι μέλιτι μόνω φασί τινες ἢ κηρίω ἢ ἄρτω. οίνου δὲ μεθ' ἡμέραν μὴ γεύεσθαι· ὄψω τε τὰ πολλὰ λαχάνοις έφθοῖς τε καὶ ώμοῖς, τοῖς δὲ θαλαττίοις σπανίως 10 (χρῆσθαι). Στολὴ δὲ αὐτῷ λευκή, καθαρά, καὶ στρώματα λευκά έξ έρίων τὰ γὰρ λινᾶ οὕπω εἰς ἐκείνους ἀφῖκτο τοὺς τόπους. Οὐδεπώποτέ (τε) ἐγνώσθη οὕτε διαγωρῶν 20 οὔτε ἀφροδισιάζων οὔτε μεθυσθείς. 'Απείγετό (τε) καταγέλωτος καὶ πάσης άρεσκείας, οἷον σκωμμάτων καὶ διη- 15 γημάτων φορτικών. Όργιζόμενος τε ούτε οἰκέτην ἐκόλαζεν ούτε έλεύθερον οὐδένα. Ἐκάλει δὲ τὸ νουθετεῖν πεδαρταν. Μαντική τε έχρητο τη δια των κληδόνων τε καί οίωνων, ήκιστα δὲ διὰ των ἐμπύρων, ἔξω τῆς διὰ λιβά-

#### 7 Aristot, Fr. 194 Rose<sup>3</sup>

1 τοῖς  $\mathbf{P}^4$  et Frob. : τὸ  $\mathbf{BP^1FD}$  et Suda 2 τῶν ἐνθάδε Suda | ὑπάγεσθαι  $\mathbf{P}^4$  et Suda 4 παρέλκομεν  $\mathbf{B}^1$  (corr.  $\mathbf{B}^2$ ) 7–8 δὲ αὐτὸν  $\mathbf{D}$  et Suda : αὐτόν τε  $\mathbf{BP^1}$  : αὐτὸν δὲ  $\mathbf{FP^4}$  8 μόνον  $\mathbf{B}^1$  (corr.  $\mathbf{B}^2$ ) | κηρίω  $\mathbf{D}$  : κηρώ  $\mathbf{BPFI}$  et Suda : τυρώ  $\mathbf{F}^2$  ss. 9 ὄψφ Kuehn e Suda GM : ὄψου  $\mathbf{BPFD}$  et Suda AV 10 τε  $\mathbf{BP}$  : οm.  $\mathbf{FD}$  et Suda 11 χρῆσθαι add. Diels (ἐχρῆτο Reiske) 12 ἐκείνους  $\mathbf{F}^2$  | ἀφείκτο  $\mathbf{B}$  : ἀφίκετο Suda 13 οὐδέπω  $\mathbf{B}^1$  et ποτὲ in mg  $\mathbf{B}^2$  | τε addidi : δὲ Suda 14 τε addidi : δὲ Suda 15 οἷον – 16 φορτικῶν in mg super.  $\mathbf{F}^2$  16 τε οm.  $\mathbf{F}$  17 οὐδένα  $\mathbf{BP}$  et Suda : οm.  $\mathbf{FD}$  : ἐνουθέτει Cobet (Coll., 451) 18 πεδαρτᾶν Hemsterhuis, Schaefer, Cobet ex Iambl. V.P. 101, 197 et 231 : πελαργᾶν  $\mathbf{BPFD}$  et Suda,  $\Pi$  929 19 ἔξω τε  $\mathbf{F}$ 

νου. Θυσίαις τε ἐχρῆτο ἀψύχοις· οἱ δέ φασιν ὅτι ἀλέκτορσι μόνον καὶ ἐρίφοις καὶ γαλαθηνοῖς τοῖς λεγομένοις ἀπαλίαις, ἤκιστα δὲ ἄρνασιν. "Ο γε μὴν 'Αριστόξενος πάντα μὲν τὰ ἄλλα συγχωρεῖν αὐτὸν ἐσθίειν ἔμψυχα, 5 μόνον δ' ἀπέχεσθαι βοὸς ἀροτῆρος καὶ κριοῦ. 'Ο δ' αὐτός 21 φησιν, ὡς προείρηται, καὶ τὰ δόγματα λαβεῖν αὐτὸν παρὰ τῆς ἐν Δελφοῖς Θεμιστοκλείας.

Φησὶ δ' Ἱερώνυμος κατελθόντα αὐτὸν εἰς ἄδου τὴν μὲν Ἡσιόδου ψυχὴν ἰδεῖν πρὸς κίονι χαλκῷ δεδεμένην 10 καὶ τρίζουσαν, τὴν δὲ ὑμήρου κρεμαμένην ἀπὸ δένδρου καὶ ὄφεις περὶ αὐτήν, ἀνθ' ὧν εἶπον περὶ θεῶν, κολαζομένους δὲ καὶ τοὺς μὴ θέλοντας συνεῖναι ταῖς ἑαυτῶν γυναιξί· καὶ δὴ καὶ διὰ τοῦτο τιμηθῆναι ὑπὸ τῶν ἐν Κρότωνι. Φησὶ δ' ᾿Αρίστιππος ὁ Κυρηναῖος ἐν τῷ Περὶ φυσι- 15 ολογιῶν Πυθαγόραν αὐτὸν ὀνομασθῆναι ὅτι τὴν ἀλήθειαν ἠγόρευεν οὐχ ἦττον τοῦ Πυθίου.

Λέγεται παρεγγυᾶν αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς ἑκάστοτε τά- 22 δε λέγειν εἰς τὸν οἶκον εἰσιοῦσι

Πῆ παρέβην; Τί δ' ἔρεξα; Τί μοι δέον οὐκ ἐτελέσθη; 20 Σφάγιά τε θεοῖς προσφέρειν κωλύειν, μόνον δὲ τὸν ἀναί-

- 3-7 Aristoxeni Frr. 29a et 15 Wehrli 6 ὡς προείρηται: 8.8 8-13 Hieronymi Rhodii Fr. 42 Wehrli 14-16 SSR IV A 150 Giannantoni. Cf. Iambl. V.P. 5-7 20-p. 586.1 cf. 8.13
- 1 θυσίας F | τε om. F 3 ἀπαλίοις Casaubon νον **BPF** : μόνου **Φ** et Suda : μόνων **D** | post δ' add. αὐτὸν FD | άροτῆρος βοὸς F 6 αὐτὸν λαβεῖν F 6-7 παρὰ τῆς άδελφης Θεοκλείας Suda (cf. p. 576.19) 7 τοῖς ἐν Β ησιώδου  $\mathbf{F}$  | κίονα  $\mathbf{F}$  10 κρεμμαμένην  $\mathbf{P}^1$  : κεκραμένην 11 εἶπον  $BP^1\Phi$  et Suda : εἶπε  $FDP^4$  12 ἐαυτῶν F et 13 καί<sup>2</sup> om. F Suda : αὐτῶν BPD 14 φυσιολόγων Huebner ex Ambrosio 15 ώνομασθηναι F, όνωμασθηναι B 17 έκάστοτε τοῖς μαθηταῖς F 19 ἔρρεξα F Ι τί μοι δέον Β PD : τί δέ μοι F 20 σφάγια PD et Suda : σφάγεια B. σφαγεία F

μακτον βωμόν προσκυνείν. Μηδὲ ὀμνύναι θεούς · ἀσκείν γαρ αυτον δείν αξιόπιστον παρέγειν. Τούς τε πρεσβυτέρους τιμάν δείν, τὸ προηγούμενον τῶ γρόνω τιμιώτερον ήγουμένους · ὡς ⟨γὰρ⟩ ἐν κόσμω μὲν ἀνατολὴν δύσεως. ἐν 23 βίω δὲ ἀρχὴν τελευτῆς, ἐν ζωῆ δὴ γένεσιν φθορᾶς. Καὶ 5 θεούς μεν δαιμόνων προτιμάν, (δαίμονας δε πρώων.) ήρωας δὲ ἀνθρώπων, ἀνθρώπων δὲ μάλιστα γονέας. 'Αλλήλοις τε όμιλειν, ώς τούς μεν φίλους έχθρούς μή ποιῆσαι, τοὺς δὲ ἐχθροὺς φίλους ἐργάσασθαι. "Ιδιόν τε μηδὲν ἡγεῖσθαι. Νόμω βοηθεῖν, ἀνομία πολεμεῖν. Φυτὸν 10 ήμερον μήτε φθίνειν μήτε σίνεσθαι, άλλα μηδέ ζῶον ὃ μὴ Βλάπτει άνθοώπους. Αίδῶ καὶ εὐλάβειαν ⟨ἐν⟩εῖναι μήτε γέλωτι κατέχεσθαι μήτε σκυθρωπάζειν. Φεύγειν σαρκών πλεονασμόν οδοιπορίης ἄνεσιν καὶ ἐπίτασιν ποιεῖσθαι. μνήμην ἀσκεῖν έν ὀργή μήτε τι λέγειν μήτε πράσσειν Ι 15 24 μαντικήν πάσαν τιμάν. 'Διδαίς χρήσθαι πρός λύραν ύμνω τε θεών καὶ ἀνδρών ἀγαθών εύλογον γάριν ἔγειν. Τῶν δὲ κυάμων ἀπηγόρευε γεύεσθαι διὰ τὸ πνευματώδεις όντας μάλιστα μετέγειν τοῦ ψυγικοῦ καὶ άλλως κοσμιω-

**8–9** cf. 1.91; *Gnom. Vat.* 370 **18** Τῶν δὲ κυάμων : cf. 8.34

1 μηδὲ : μὴ  $\mathbf{F}$  2 γὰρ om.  $\mathbf{F}$  | αὐτὸν  $\mathbf{P}^4$  : ἑαυτὸν Suda: αὐτὸν BP¹FD | τε om. F et Suda 3 δείν om. F 4 yào addidi 5  $\delta \dot{\eta}$  D :  $\delta \dot{\epsilon}$  BPF : om. Suda 6 δαίμονας δὲ ἡρώων ex Iambl. V.P. 37 suppl. Cobet 9 τοὺς ἐχθροὺς 11 φθίνειν P4H et Suda : φθείρειν BP1QD : σίνειν  $\mathbf{F}$  | σίνεσθαι **BPD** et Suda : φθίνειν  $\mathbf{F}$  | μηδὲ  $\mathbf{D}$  : μήτε BPF et Suda 12 (ἐν)εῖναι scripsi : εἶναι BPFD et Suda : (μετ)είναι Reiske : είδέναι Mer. Casaubon 14 όδοιπορίης **PFD** : ὁδοιπορίοις **B** : ὁδοιπορίας Suda 15 τι om. F 16 post μαντικήν add. ού Casaubon (conl. 8.20) 18 ἀπηγόρευεν **BPFD** : om. Suda | γεύεσθαι scripsi : ἀπέχεσθαι  $\mathbf{BP}^1$  et Suda, def. Delatte : ἔχεσθαι  $\mathbf{FDP}^4$  : χρῆσθαι γρ. in mg D 19 μᾶλλον μετέχειν F 19 καὶ ἄλλως – p. 587.1 μὴ παραληφθέντας secl. Huebner 19 κοσμιοτερῶς F

τέρας ἀπεργάζεσθαι τὰς γαστέρας μὴ παραληφθέντας. Καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὰς καθ' ὕπνους φαντασίας λείας καὶ ἀταράχους ἀποτελεῖν.

Φησὶ δὲ ὁ ᾿Αλέξανδρος ἐν Ταῖς τῶν φιλοσόφων δια5 δοχαῖς καὶ ταῦτα εὑρηκέναι ἐν Πυθαγορικοῖς ὑπομνήμασιν. ᾿Αρχὴν μὲν τῶν ἀπάντων μονάδα· ἐκ δὲ τῆς μονάδος 25
ἀόριστον δυάδα ὡς ἂν ὕλην τῆ μονάδι αἰτίῷ ὄντι ὑποστῆναι· ἐκ δὲ τῆς μονάδος καὶ τῆς ἀορίστου δυάδος τοὺς
ἀριθμούς· ἐκ δὲ τῶν ἀριθμῶν τὰ σημεῖα· ἐκ δὲ τούτων τὰς
10 γραμμάς, ἐξ ὧν τὰ ἐπίπεδα σχήματα· ἐκ δὲ τῶν ἐπιπέδων
τὰ στερεὰ σχήματα· ἐκ δὲ τούτων τὰ αἰσθητὰ σώματα, ὧν
καὶ τὰ στοιχεῖα εἶναι τέτταρα, πῦρ, ὕδωρ, γῆν, ἀέρα· ὰ
μεταβάλλειν καὶ τρέπεσθαι δι' ὅλων. Καὶ γίνεσθαι ἐξ
αὐτῶν κόσμον ἔμψυχον, νοερόν, σφαιροειδῆ, μέσην περι15 έχοντα τὴν γῆν, καὶ αὐτὴν σφαιροειδῆ καὶ περιοικουμένην. Εἶναι δὲ καὶ ἀντίποδας καὶ τὰ ἡμῖν κάτω ἐκείνοις
ἄνω.

Ἰσόμοιρά τε εἶναι ἐν τῷ κόσμῷ φῶς καὶ σκότος, καὶ 26 θερμὸν καὶ ψυχρόν, καὶ ξηρὸν καὶ ὑγρόν ὧν κατ' ἐπικρά-20 τειαν θερμοῦ μὲν θέρος γίνεσθαι, ψυχροῦ δὲ χειμῶνα·

**4-p. 592.2** ἐπιτελοῦντες : Alexandri Polyhistoris F 93 (FGrHist 273); 58 B 1a DK. Cf. M. Wellmann, Hermes 54 (1919) 225–248; Delatte, V.P., 198 ss.; W. Wiersma, Mnemos. 10 (1942) 97–112; A.-J. Festugière, R.E.G. 58 (1945) 1–65; Burkert, 51 ss.; 65 s.

1 ἀπεργάζεσθαι  $BP^1$  et Suda : ἐργάζεσθαι  $FDP^4$  | μἡ παραληφθέντας τὰς γαστέρας BP et Suda 4 δὲ καὶ ὁ P | ἐν ταῖς – διαδοχαῖς om. F 6 τῶν om. F 7 αἰτία οὕση D, αἰτίῳ οὕση Reiske 10 ἐκ δὲ – 11 σχήματα om. F 12 τέτταρα om. B 12–13 ἃ μεταβάλλειν BPD et Suda : μεταβάλλειν δὲ F 13 γίγνεσθαι  $BP^1$  15 σφαιροειδῆ – 15 καίς in mg infer.  $F^2$  15 οἰκουμένην Suda 19 καὶ ὑγρὸν καὶ ξηρόν P 20 γίγνεσθαι B | χειμόνα B | post χειμῶνα addit ξηροῦ δ' ἔαρ καὶ ὑγροῦ φθινώπορον ex cod. Cantabrig. (manus²) Cobet, agn. Diels, vix recte (cf. Delatte, p. 92)

ἐὰν δὲ ἰσομοιρῆ, τὰ κάλλιστα εἶναι τοῦ ἔτους, οὖ τὸ μὲν θάλλον ἔαρ ὑγιεινόν, τὸ δὲ φθίνον φθινόπωρον νοσερόν. ᾿Αλλὰ καὶ τῆς ἡμέρας θάλλειν μὲν τὴν ἕω, φθίνειν δὲ τὴν ἑσπέραν · ὅθεν καὶ νοσερώτερον εἶναι. Τόν τε περὶ τὴν γῆν αἰθέρα ἄσειστον καὶ νοσερὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ πάντα 5 θνητά· τὸν δὲ ἀνωτάτω ἀεικίνητόν τε εἶναι καὶ καθαρὸν καὶ ὑγιᾶ, καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ ἀθάνατα καὶ διὰ τοῦτο 27 θεῖα. Ἡλιόν τε καὶ σελήνην καὶ τοὺς ἄλλους ἀστέρας εἶναι θεούς · ἐπικρατεῖ⟨ν⟩ γὰρ τὸ θερμὸν ἐν αὐτοῖς, ὅπερ ἐστὶ ζωῆς αἴτιον. Τήν τε σελήνην λάμπεσθαι ὑφ' ἡλίου. 10 Καὶ ἀνθρώπων εἶναι πρὸς θεοὺς συγγένειαν κατὰ τὸ μετέχειν ἄνθρωπον θερμοῦ· διὸ καὶ προνοεῖσθαι τὸν θεὸν ἡμῶν. Εἰμαρμένην τε τῶν ὅλων καὶ κατὰ μέρος αἰτίαν εἶναι τῆς διοικήσεως.

Διήκειν τε ἀπὸ τοῦ ἡλίου ἀκτῖνα διὰ τοῦ αἰθέρος τοῦ 15 τε ψυχροῦ καὶ παχέος (καλοῦσι δὲ τὸν μὲν ἀέρα ψυχρὸν αἰθέρα, τὴν δὲ θάλασσαν καὶ τὸ ὑγρὸν παχὺν αἰθέρα). Ταύτην δὲ τὴν ἀκτῖνα καὶ εἰς τὰ βένθη δύεσθαι καὶ διὰ 28 τοῦτο ζωοποιεῖν πάντα. Καὶ ζῆν μὲν πάντα ὅσα μετέχει τοῦ θερμοῦ· διὸ καὶ τὰ φυτὰ ζῷα εἶναι· ψυχὴν μέντοι μὴ 20 ἔχειν πάντα. Εἶναι δὲ τὴν ψυχὴν ἀπόσπασμα αἰθέρος καὶ τοῦ θερμοῦ καὶ τοῦ ψυχροῦ. Τῷ (τε) συμμετέχειν ψυχροῦ αἰθέρος διαφέρειν ψυχὴν ζωῆς· ἀθάνατόν τε εἶναι αὐτήν,

5 αἰθέρα : cf. R.E.G. 80 (1967) 202-209

1 ἰσομοιροῖ  $\mathbf{F}$  4 νοσερώτερον  $\mathbf{BP^1QF}$  et  $\mathit{Suda}$  : νοσερωτέραν  $\mathbf{DP^4}$  et  $\mathit{Suda}$   $\mathbf{GM^2}$  5 αἰθέρα  $\mathbf{BP^1QF}$  : ἀέρα  $\mathbf{DP^4}$  et  $\mathit{Suda}$  7 ὑγειᾶ  $\mathbf{F}$ , ὑγεία  $\mathbf{P^1}$  9 ἐπικρατεῖν Roeper² (44), Cobet : ἐπικρατεῖ  $\mathbf{BPFD}$  et  $\mathit{Suda}$  11 ἀνθρώπων  $\mathbf{BPD\Phi}$  et  $\mathit{Suda}$  : ἀνθρώπους  $\mathbf{F}$  : ἀνθρώποις Cobet : ἀνθρώπω  $\mathbf{Bywater}$ , agn. Diels | θεοῦ  $\mathbf{F}$  13 δὲ  $\mathbf{F}$  15 διοίκειν  $\mathbf{B}$  16 παχέως  $\mathbf{B}$  17 παχὺν : ψυχρὸν  $\mathbf{FP^4}$  γρ. 18 βένθη  $\mathbf{P^1QF}$  et  $\mathit{Suda}$  : βάθη  $\mathbf{B\Phi DP^4}$  20 διὸ om.  $\mathbf{F}$  22 τῶ  $\mathbf{PD}$  : τὸ  $\mathbf{BF}$  | τε add. Diels 23 post διαφέρειν add. τε  $\mathbf{D}$ , Cobet

έπειδήπερ καὶ τὸ ἀφ' οὖπερ ἀπέσπασται ἀθάνατόν ἐστι.

Τὰ δὲ ζῷα γεννὰσθαι ἐξ ἀλλήλων ἀπὸ σπερμάτων, τὴν δὲ ἐκ γῆς γένεσιν ἀδύνατον ὑφίστασθαι. Τὸ δὲ σπέρμα εἶναι σταγόνα ἐγκεφάλου περιέχουσαν ἐν ἑαυτῷ ἀτμὸν 5 θερμόν· ταύτην δὲ προσφερομένην τῷ μήτρα ἀπὸ μὲν τοῦ ἐγκεφάλου ἰχῶρα καὶ ὑγρὸν καὶ αἷμα προἵεσθαι, ἐξ ὧν σάρκας τε καὶ νεῦρα καὶ ὀστᾶ καὶ τρίχας καὶ τὸ ὅλον συνίστασθαι σῶμα· ἀπὸ δὲ τοῦ ἀτμοῦ ψυχὴν καὶ αἴσθησιν. Μορφοῦσθαι δὲ τὸ μὲν πρῶτον παγὲν ἐν ἡμέραις 29 τεσσαράκοντα, κατὰ δὲ τοὺς τῆς ἀρμονίας λόγους ἐν ἑπτὰ ἢ ἐννέα ἢ δέκα τὸ πλεῖστον μησὶ τελειωθὲν ἀποκυίσκεσθαι τὸ βρέφος· ἔχειν δὲ ἐν αὑτῷ πάντας τοὺς λόγους τῆς ζωῆς, ὧν εἰρομένων συνέχεσθαι κατὰ τοὺς τῆς ἀρμονίας λόγους, ἑκάστων ἐν τεταγμένοις καιροῖς ἐπιγινομένων.

Τήν τε αἴσθησιν κοινῶς καὶ κατ' εἶδος τὴν ὅρασιν ἀτμόν τινα εἶναι ἄγαν θερμόν. Καὶ διὰ τοῦτον λέγει ⟨ἡμᾶς⟩ δι' ἀέρος ὁρᾶν καὶ δι' ὕδατος · ἀντερείδεσθαι γὰρ τὸ θερμὸν ἀπὸ τοῦ ψυχροῦ. Ἐπεί τοι εἰ ψυχρὸς ἦν ὁ ἐν τοῖς ὅμμασιν ἀτμός, ⟨οὐ⟩ διειστήκει ἂν πρὸς τὸν ὅμοιον ἀέρα.
Νῦν δὲ ἔστιν ἐν οἷς ἡλίου πύλας καλεῖ τοὺς ὀφθαλμούς. Τὰ δ' αὐτὰ καὶ περὶ τῆς ἀκοῆς καὶ τῶν λοιπῶν αἰσθήσεων δογματίζει.

1 οὖπερ  $BP^1QF$  : οὖ  $DP^4$ , Cobet | post ἀθάνατον add. τε BP 3 ὑφίστασθαι  $B^2P^4FD$  : ὑφίσταται  $B^1P^1Q$  4 σταγόνας  $BP^1$  | περιέχουσα B 4–5 θερμὸν ἀτμὸν F 5 ταύτης δὲ προσφερομένης Wellmann 6 προείεσθαι B 8 ὑφίστασθαι  $P^4$  γρ. 10 τεσσεράκοντα B 11 τελειωθὲν  $P^1$  QF : τελεωθὲν  $B^2DP^4$  | ἀποκυείσκεσθαι B 12 αὐτῶ F : αὐτῶ BPD 15 ὅρασιν  $BP^1QD$  : κρᾶσιν  $FP^4$  16 εἶναι ἄγαν θερμὸν F : ἄγαν εἶναι θερμὸν BP : ἄγαν θερμὸν εἶναι D | καὶ om. F | τοῦτον  $BP^1$  : τοῦτο  $FDP^4$  | λέγει Reiske : λέγεται BPFD | ἡμᾶς addidi 17 δι'² erasit  $P^4$  | ἀντερίδεσθαι  $P^4$  |  $P^4$  | ἀποκυείσκεσθαι  $P^4$  |  $P^4$  |

Τὴν δὲ ἀνθρώπου ψυχὴν διηρῆσθαι τριχῆ, εἴς τε νοῦν 30 καὶ φρένας καὶ θυμόν. Νοῦν μὲν οὖν καὶ θυμὸν εἶναι καὶ έν τοῖς ἄλλοις ζώοις, φρένας δὲ μόνον ἐν ἀνθρώπω. Εἶναι δὲ τὴν ἀρχὴν τῆς ψυχῆς ἀπὸ καρδίας μέχρις ἐγκεφάλου· καὶ τὸ μὲν ἐν τῆ καρδία μέρος αὐτῆς ὑπάργειν θυμόν, 5 φρένας δὲ καὶ νοῦν τὰ ἐν τῷ ἐγκεφάλω· σταγόνας δὲ εἶναι άπὸ τούτων τὰς αἰσθήσεις. Καὶ τὸ μὲν φρόνιμον άθάνατον, τὰ δὲ λοιπὰ θνητά. Τρέφεσθαί τε τὴν ψυγὴν ἀπὸ τοῦ αίματος τούς δὲ λόγους ψυγής ἀνέμους εἶναι. ᾿Αόρατον δ' είναι αὐτὴν καὶ τοὺς λόγους, ἐπεὶ καὶ ὁ αἰθὴρ ἀόρατος. 10 Δεσμά τε είναι τῆς ψυχῆς τὰς φλέβας καὶ τὰς ἀρ-τηρίας καὶ τὰ νεῦρα ὅταν δὲ ἰσχύη καὶ καθ' αὐτὴν 31 γενομένη ήρεμη, δεσμά γίνεσθαι αὐτης τοὺς λόγους καὶ τὰ ἔργα. Ἐκριφθεῖσάν τε αὐτὴν ἐπὶ γῆς πλάζεσθαι ἐν τῷ άέρι ομοίαν τῶ σώματι. Τὸν δὲ Ἑρμῆν ταμίαν εἶναι τῶν 15 ψυχῶν καὶ διὰ τοῦτο Πομπέα λέγεσθαι καὶ Πυλαῖον καὶ Χθόνιον, ἐπειδήπερ οὖτος ⟨ἄγει⟩ καὶ εἰσπέμπει ἀπὸ τῶν σωμάτων τὰς ψυχὰς ἀπό τε γῆς καὶ ἐκ θαλάττης καὶ άγεσθαι τὰς μὲν καθαρὰς ἐπὶ τὸν ὑψιστον (τόπον), τὰς δ' άκαθάρτους μήτε ἐκείναις πελάζειν μήτε άλλήλαις, δείσ- 20

32 θαι δ' έν αρρήκτοις δεσμοίς ὑπὸ Ἐρινύων. Εἶναί τε πάν-

τα τὸν ἀέρα ψυχῶν ἔμπλεων· καὶ ταύτας δαίμονάς τε καὶ ήρωας νομίζεσθαι καὶ ὑπὸ τούτων πέμπεσθαι ἀνθρώποις τούς τε ὀνείρους καὶ τὰ σημεῖα νόσους τε, καὶ οὐ μόνον ἀνθρώποις, ἀλλὰ καὶ προβάτοις καὶ τοῖς ἄλλοις κτήνεσιν· 5 εἴς τε τούτους γίνεσθαι τούς τε καθαρμοὺς καὶ ἀποτροπιασμοὺς μαντικήν τε πᾶσαν καὶ κληδόνας καὶ τὰ ὅμοια.

Μέγιστον δέ φησιν τῶν ἐν ἀνθρώποις εἶναι τὴν ψυχὴν πεῖσαι ἐπὶ τὸ ἀγαθὸν [ἢ ἐπὶ τὸ κακόν]. Εὐδαιμονεῖν τε ἀνθρώπους ὅταν ἀγαθὴ ψυχὴ προσγένηται, μηδέποτε δὲ 10 ἠρεμεῖν μηδὲ τὸν αὐτὸν ῥόον κρατεῖν. "Ορκιόν τε εἶναι τὸ 33 δίκαιον καὶ διὰ τοῦτο Δία ὅρκιον λέγεσθαι. Τήν τε ἀρετὴν ἀρμονίαν εἶναι καὶ τὴν ὑγίειαν καὶ τὸ ἀγαθὸν ἄπαν καὶ τὸν θεόν διὸ καὶ καθ' ἀρμονίαν συνεστάναι τὰ ὅλα. Φιλίαν τε εἶναι ἐναρμόνιον ἰσότητα. Τιμὰς θεοῖς δεῖν 15 νομίζειν καὶ ἤρωσι μὴ τὰς ἴσας, ἀλλὰ θεοῖς μὲν ἀεὶ μετ' εὐφημίας λευχειμονοῦντας καὶ ἁγνεύοντας, ἤρωσι δὲ ἀπὸ μέσου ἡμέρας. Τὴν δὲ ἀγνείαν εἶναι διὰ καθαρμῶν καὶ λουτρῶν καὶ περιρραντηρίων καὶ διὰ τοῦ αὐτὸν καθαρεύειν ἀπό τε κήδους καὶ λεχοῦς καὶ μιάσματος παντὸς 20 καὶ ἀπέχεσθαι βρωτῶν θνησειδίων τε κρεῶν καὶ τριγλῶν καὶ μελανούρων καὶ ἀῶν καὶ τῶν ἀροτόκων ζώων καὶ κυά-

1 ταύτας  $\Phi D$ : τούτους  $BP^1F$  | τοὺς δαίμονας  $BP^1Q$  2 νομίζεσθαι  $BPFD\Phi$ : ὀνομάζεσθαι Cobet 3 νόσους τε PF: καὶ νόσους  $\Phi$  et Suda: νόσου τε BD | post νόσου τε BD | post νόσου τε BD | post νόσου τε BD | εἶναι ante τῶν ἐν B | εἶναι ante τῶν ἐν B | δεῖναι ante τῶν B | δεῖναι αντος codd., corr. Huebner | 18 καὶ οπ. D, del. D0 | περιραντηρίων D1 | τοῦν D2 | τοῦνον D3 | δεχους codd., corr. Cobet | παντὸς οπ. D4 | δείναν D5 | δνησιδείων D6 | δνησιδείων D7 | τοῦνον add. ἢ D8 | δνησιδείων D8 | δνησιδείων D9 | τὸνησιδείων D9 | τὸνη

μων καὶ τῶν ἄλλων ὧν παρακελεύονται καὶ οἱ τὰς τελετὰς ἐν τοῖς ἱεροῖς ἐπιτελοῦντες.

34 Φησὶ δ' ᾿Αριστοτέλης ἐν τῷ Περὶ τῶν Πυθαγορείων παραγγέλλειν αὐτὸν ἀπέχεσθαι τῶν κυάμων ἤτοι ὅτι αἰδοίοις εἰσὶν ὅμοιοι, ἢ ὅτι Ἅιδου πύλαις ἀγόνατον γὰρ 5 μόνον ἢ ὅτι φθείρει ἢ ὅτι τῆ τοῦ ὅλου φύσει ὅμοιον ἢ ὅτι ⟨οὐκ⟩ ὀλιγαρχικόν κληροῦνται γοῦν αὐτοῖς. Τὰ δὲ πεσόντα μὴ ἀναιρεῖσθαι, ὑπὲρ τοῦ ἐθίζεσθαι μὴ ἀκολάστως ἐσθίειν, ἢ ὅτι ἐπὶ τελευτῆ τινος. Καὶ ᾿Αριστοφάνης δὲ τῶν ἡρώων φησὶν εἶναι τὰ πίπτοντα, λέγων ἐν τοῖς Ἡρωσι 10

Μηδὲ γεύεσθ' ἄττ' ἂν ἐντὸς τῆς τραπέζης καταπέση.

'Αλεκτρυόνος μὴ ἄπτεσθαι λευκοῦ, ὅτι ἱερὸς τοῦ 'Ηλίου καὶ ἱκέτης [τὸ δ' ἦν τῶν ἀγαθῶν]· τῷ τε Μηνὶ ἱερός σημαίνει γὰρ τὰς ὥρας. Καὶ τὸ μὲν λευκὸν τῆς τἀγαθοῦ φύσεως, τὸ δὲ μέλαν τοῦ κακοῦ. Τῶν ἰχθύων μὴ ἄπτεσθαι 15

3-p. 593.18 Aristot. Fr. 195 Rose<sup>3</sup> 4 ἀπέχεσθαι τῶν κυάμων : cf. A. Delatte, Faba Pythagorae cognata (Serta Leodiensia, 1930) 35–57; Burkert, 164 ss. 5 cf. Porphyr. De antro 19 7 (οὐκ) ὀλιγαρχικόν : cf. Iambl. V.P. 260; Hippol. Refut. 6.27.5; Luc. V. auct. 6; Plut. De lib. ed. 12 F 11 Aristophanis Fr. 320 (PCG III.2)

2 ἀποτελοῦντες  $\mathbf{F}$  3 ἐν τῷ om.  $\mathbf{F}$  | Πυθαγορείων Diels : κυάμων  $\mathbf{BPFD}$  4 παραγγέλλειν – κυάμων om.  $\mathbf{F}$  | αὐτῶν  $\mathbf{B}$  | τῶν κυάμων om.  $\mathbf{Frob.}$ , Roeper  $\mathbf{F}$  5 ante ἀγόνατον lac. indic. Diels 6 τῆ : τὸ  $\mathbf{F}$  7 οὐκ add. Richards | τὰ πίπτοντα τῆς τραπέζης  $\mathbf{Suda}$ ,  $\mathbf{\Pi}$  3124, hinc τὰ δὲ πεσόντα (ἀπὸ τραπέζης) Huebner, Cobet 8 ἐθίζεσθαι  $\mathbf{FDP}^4$  et  $\mathbf{Suda}$  : αἰθίζεσθαι  $\mathbf{B}$  : ἀηθίζεσθαι  $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$  9 καὶ om.  $\mathbf{F}$  et  $\mathbf{Suda}$ , del.  $\mathbf{P}^4$  9–10 φησὶ τῶν ἡρώων  $\mathbf{F}$  11 μηδὲ  $\mathbf{BPD}$  : μὴ  $\mathbf{F}$  | γεύεσθαι  $\mathbf{B}$  | καταπέση τῆς τραπέζης ἐντὸς  $\mathbf{FD}$  | ἐκτὸς  $\mathbf{D}$  12 ἡλίου  $\mathbf{Suda}$  (cf. Iambl.  $\mathbf{V.P.}$  147;  $\mathbf{Protr.}$  21) : μηνὸς  $\mathbf{BPFΦ}$  (cf. v. 13) : διὸς  $\mathbf{D}$ , Casaubon 13 οἰκέτης  $\mathbf{FΦ}$  | τὸ δ' ἦν τῶν ἀγαθῶν secl. Menagius 14 καὶ τὸ μὲν λευκὸν – 15 τοῦ κακοῦ post  $\mathbf{P}$ . 593.2 δούλοις in codd., huc transtulit Diels

όσοι ἱεροί· μὴ γὰρ δεῖν τὰ αὐτὰ τετάχθαι θεοῖς καὶ ἀνθρώποις, ὥσπερ οὐδὲ ἐλευθέροις καὶ δούλοις. "Αρτον μὴ 35 καταγνύειν, ὅτι ἐπὶ ἕνα οἱ πάλαι τῶν φίλων ἐφοίτων, καθάπερ ἔτι καὶ νῦν οἱ βάρβαροι· μὴ δὴ διαιρεῖν ὃς συνάγει αὐτούς· οἱ δέ, πρὸς τὴν ἐν ἄδου κρίσιν· οἱ δ', εἰς πόλεμον δειλίαν ποιεῖν· οἱ δέ, ἐπεὶ ἀπὸ τούτου ἄρχεται τὸ ὅλον.

Καὶ τῶν σχημάτων τὸ κάλλιστον σφαῖραν εἶναι τῶν στερεῶν, τῶν δὲ ἐπιπέδων κύκλον. Γῆρας καὶ πᾶν τὸ μει10 ούμενον ὅμοιον· καὶ αὕξην καὶ νεότητα ταὐτόν. Ύγίειαν τὴν τοῦ εἴδους διαμονήν, νόσον τὴν τούτου φθοράν. Περὶ τῶν άλῶν, ὅτι δεῖ παρατίθεσθαι πρὸς ὑπόμνησιν τοῦ δικαίου· οἱ γὰρ ἄλες πᾶν σώζουσιν ὅ τι καὶ παραλάβωσι, καὶ γεγόνασιν ἐκ τῶν καθαρωτάτων ὑδάτων τῆς θαλάσ15 σης.

Καὶ ταῦτα μέν φησιν ὁ ᾿Αλέξανδρος ἐν τοῖς Πυθαγορι- 36 κοῖς ὑπομνήμασιν εὑρηκέναι, καὶ τὰ ἐκείνων ἐχόμενα ὁ ᾿Αριστοτέλης.

Τὴν δὲ σεμνοπρέπειαν τοῦ Πυθαγόρου καὶ Τίμων ἐν 20 τοῖς Σίλλοις δάκνων αὐτὸν ὅμως οὐ παρέλιπεν, εἰπὼν οὕτως

3 ἐπὶ ἕνα : sc. ἄρτον (cf. Iambl. V.P. 86)

3 οἱ πάλαι  $BP\Phi D$  : οἱ παλαιοὶ Suda : οm. F | ἐφοίτουν F 4 ἔτι οm. F | μὴ δὴ  $B^2$  (δεῖ  $B^1$ )  $P^1$  : μὴ γοῦν  $\Phi$  : μηδὲ  $FDP^2$  : καὶ μὴ Suda 6 τούτου PF : τόπου BD 8-9 τὸ στερεὸν  $F^1$  (corr.  $F^2$ ) 9 μειούμενον  $FDP^4$  : μιμούμενον  $BP^1Q$  10 αὔξιν  $B^1$  (corr.  $B^2$ ) 11 εἴδους BPD : γένους F 12 τῶν ἄλλων F 13 καὶ BPF et Suda : ἄν D, Cobet 14 ὑδάτων Suda : ὕδατος BPFD : ἡλίου Cobet, agn. Diels | τῆς scripsi : καὶ BPFD et Suda 16 καὶ – 18 ἀριστοτέλης in mg super.  $F^2$ 

Πυθαγόρην τε γόητας ἀποκλίνοντ' ἐπὶ δόξας θήρη ἐπ' ἀνθρώπων, σεμνηγορίης ὀαριστήν.

Περὶ δὲ τοῦ ἄλλοτε ἄλλον αὐτὸν γεγενῆσθαι Ξενοφάνης ἐν ἐλεγεία προσμαρτυρεῖ, ἡς ἀρχή·

Νῦν αὖτ' ἄλλον ἔπειμι λόγον, δείξω δὲ κέλευθον.

"Ο δὲ περὶ αὐτοῦ φησιν οὕτως ἔχει.

Καί ποτέ μιν στυφελιζομένου σκύλακος παριόντα φασί γ' ἐποικτῖραι καὶ τόδε φάσθαι ἔπος·
"Παῦσαι μηδὲ ῥάπιζ', ἐπειὴ φίλου ἀνέρος ἐστὶ ψυχή, τὴν ἔγνων φθεγξαμένης ἀΐων."

10

5

37 Καὶ ταῦτα μὲν ὁ Ξενοφάνης. Ἔσκωψε δὲ αὐτὸν Κρατίνος μὲν ἐν Πυθαγοριζούσῃ · ἀλλὰ καὶ ἐν Ταραντίνοις φησὶν οὕτως ·

1-2 Timonis B 57 Diels = Suppl. Hell. 831. Cf. Plut. Num. 8.6 5 21 B 7 DK 7-10 21 B 7 DK; Anth. Pal. 7.120; Plan.;  $\Phi$  62; Suda,  $\Xi$  46;  $\Sigma$  1264 11-p. 595.5 Cratini iunioris Fr. 7 (PCG IV); 58 E 3 DK; Suda,  $\Xi$  46

1 τε : δè Plut. | γοητείας FP<sup>4</sup> : γόητος Casaubon ! άποκλίνοντ' Diels ex Plut. : ἀπόκλινον BP1Q : ἄπο κλεινὸν FP<sup>4</sup> : ἀποκλίναν τὲ D : ἀποκλίναντ' Stephanus | ἐπὶ δόξας  $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$  et Plut., ἐπιδόξας  $\mathbf{B}$  : ἐπίδοξον  $\mathbf{FP}^2$  : ἐπὶ δόξης D : ἐπὶ δόξαν Scaliger 2 θήρην D | ὁ ἀριστήν FD ξενοφάνης PFDΦ et Suda : ξενοκράτης B 4 προσμαρτυριης · ἀρχὴ  ${\bf B}$  | ἀρχὴν  ${\bf P}^1{\bf Q}$  (corr.  ${\bf P}^4$ ) 6 οἱ δὲ  ${\bf B}$  7 μιν  ${\bf P}{\bf D}{\bf \Phi}$  et  ${\it Suda}$  : μην  ${\bf B}{\bf F}$  | παριόντος  ${\bf B}$  8 φασί γ'  ${\bf P}^1{\bf Q}{\bf D}{\bf \Phi}$ et Suda,  $\Xi$  46 :  $\varphi \alpha \circ i \gamma \circ i \nu F$  :  $\varphi \alpha \circ i \nu B$ , Pal. et Suda,  $\Sigma$  1264 8 ἐποικτεῖραι – 9 φίλου om. **B** (spatio 2 versuum relicto) έπικτεῖραι  $\mathbf{F}^1$  (corr.  $\mathbf{F}^2$ ) : ἐπικτεῖναι  $\mathbf{D}$ 9 έπει DΦ et Suda : ἐπεὶ ἢ  $\mathbf{P}^1\mathbf{F}$  : ἐπειδὴ  $\mathbf{P}^4$  in mg : ἐπεὶ ἢ Bergk 10 ἡ ψυχὴ  $\mathbf{F}$  | ψυχὴν Pal. | ἔγνως  $\mathbf{F}$  | φθεγγαμένης  $\mathbf{F}^1$  (cort.  $\mathbf{F}^2$ ) : φθεγξαμένην Suda GVM | αἰὼν  $\mathbf{B}$  11 post αὐτὸν addit καὶ Suda,  $\Xi$  46 12 πυθαγοριζούση  $\mathbf{BP}^1$  et Suda : πυθαγορικοῖς DP4: τοῖς πυθαγορικοῖς F

"Εθος ἐστὶν αὐτοῖς, ἄν τιν' ἰδιώτην ποθὲν λάβωσιν εἰσελθόντα, διαπειρωμένοις τῆς τῶν λόγων ῥώμης ταράττειν καὶ κυκᾶν τοῖς ἀντιθέτοις, τοῖς πέρασι, τοῖς παρισώμασι, τοῖς ἀποπλάνοις, τοῖς μεγέθεσιν νουβυστικῶς.

Μνησίμαχος δ' 'Αλκμαίωνι.

'Ως Πυθαγοριστὶ θύομεν τῷ Λοξία, ἔμψυχον οὐδὲν ἐσθίοντες παντελῶς.

'Αριστοφῶν Πυθαγοριστῆ·

38

10 "Έφη [τε] καταβὰς εἰς τὴν δίαιταν τῶν κάτω ἰδεῖν ἑκάστους, διαφέρειν δὲ πάμπολυ τοὺς Πυθαγοριστὰς τῶν νεκρῶν· μόνοισι γὰρ τούτοισι τὸν Πλούτωνα συσσιτεῖν ἔφη δι' εὐσέβειαν. – Εὐχερῆ θεὸν λέγεις, εἰ τοῖς ῥύπου μεστοῖσιν ἥδεται ξυνών.

7-8 Mnesimachi Fr. 1 (*PCG* VII); 58 E 3 DK 10-15 et p. 596.2-5 Aristophontis Fr. 12 (*PCG* IV); 58 E 3 DK; Suda, II 3124

1 ἄν τινα : ἐὰν Suda 1–2 λάβωσι ποθὲν  $\mathbf{F}$  2 διαπειρωμένοις Scaliger : διαπειρώμενον  $\mathbf{B}$  (-ό-),  $\mathbf{PFD}$  et Suda : διαπειρωμένους Kock 4 παρισώμασι  $\mathbf{BDF}^2$  (in mg),  $\mathbf{P}^4$  et Suda : παρισόμενα  $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$  (-σώ-) : ἀντισώμασι  $\mathbf{F}^1$  5 μεγέθεσι  $\mathbf{P}$  et Suda | νουβυστικῶς Suda : νουβιστικῶς  $\mathbf{B}$  : νουβυστικὸς  $\mathbf{P}$  : οὐ βυστικῶς  $\mathbf{FD}$  6–7 δαλκμαίωνι ὡς  $\mathbf{F}$  : λακμαίωνι ὡς  $\mathbf{B}$  : ἀλκμαιώνιος  $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$  : ἀλκμαίωνι ὡς  $\mathbf{P}^4$  : ἀλεκμαίωνι ὡς  $\mathbf{D}$  7 πυθαγοριστὶ  $\mathbf{P}^1\mathbf{F}$  : πυθαγοριστὴ  $\mathbf{BP}^2\mathbf{QD}$  : Πυθαγορισταὶ Menagius 10 τε  $\mathbf{BP}$   $\mathbf{F}$  : οm.  $\mathbf{D}$ , del. Cobet 12 μόνοις et 13 τούτοις  $\mathbf{P}^1$  (cort.  $\mathbf{P}^2$   $\mathbf{Q}$ ) 14 δυσχερῆ Cobet 14–15 λέγεις εἰ τοῖς  $\mathbf{P}^2\mathbf{Q}$  et Suda  $\mathbf{M}$  : λέγει σίτοις  $\mathbf{B}$  : λέγειν σίτοις Suda  $\mathbf{AV}$  15 μεστοῖσιν  $\mathbf{F}$   $\mathbf{P}^4$  : μεστοῖς  $\mathbf{BP}^1\mathbf{QD}$  et Suda

"Ετι έν τῷ αὐτῷ.

'Εσθίουσί τε λάχανά τε καὶ πίνουσιν ἐπὶ τούτοις ὕδωρ· φθεῖρας δὲ καὶ τρίβωνα τήν τ' ἀλουσίαν οὐδεὶς ἀν ὑπομείνειε τῶν νεωτέρων.

5

39 Ἐτελεύτα δ' ὁ Πυθαγόρας τοῦτον τὸν τρόπον. Συνεδρεύοντος μετὰ τῶν συνήθων ἐν τῆ Μίλωνος οἰκία τοῦ ⟨ἀθλη⟩τοῦ, ὑπό τινος τῶν μὴ παραδοχῆς ἀξιωθέντων διὰ φθόνον ὑποπρησθῆναι τὴν οἰκίαν συνέβη (τινὲς δ' αὐτοὺς τοὺς Κροτωνιάτας τοῦτο πρᾶξαι, τυραννίδος ἐπίθεσιν εὐλαβουμένους). Τὸν δὴ Πυθαγόραν καταλειφθῆναι διεξιόντα· καὶ πρός τινι χωρίω γενόμενος πλήρει κυάμων, ἵνα ⟨μὴ⟩ διέρχοιτο, αὐτόθι ἔστη, εἰπὼν ὰλῶναι ⟨ἄν⟩ μᾶλλον ἢ πατῆσαι, ἀναιρεθῆναι δὲ κρεῖττον ἢ λαλῆσαι· καὶ ὧδε πρὸς τῶν διωκόντων ἀποσφαγῆναι. Οὕτω δὴ 15 καὶ τοὺς πλείστους τῶν ἑταίρων αὐτοῦ διαφθαρῆναι, ὄντας πρὸς τοὺς τετταράκοντα· διαφυγεῖν δ' ὀλιγίστους,

2 ἐσθίουσί τε FDP<sup>4</sup> in mg : om. BP<sup>1</sup> et Suda 3 τε om. FDP<sup>4</sup> 4 δὲ : τε P<sup>1</sup>Q (corr. P<sup>4</sup>) | κατὰ τρίβωνα Kaibel | ἀλλουσίαν F 5 νεωτέρων BFD et Suda : ἐτέρων P : ἐνερτέρων Naber : ἐτέρων (νεκρῶν) Diels 7–8 τοῦ (ἀθλη)τοῦ Cobet (Collect., 453) conl. Porphyr. V.P. 55 : τούτου BPFD et Suda 9 ὑποπρισθῆναι BF 10 κρωτωνίτας B 11 δὲ F<sup>2</sup> (δὴ F<sup>1</sup>) | καταλειφθῆναι cod. Cantabr. et Schwartz : καταληφθῆναι BPFD et Suda 12 γενόμενος Frob. : γενόμενον BPFD et Suda | πλήρη F<sup>1</sup> (corr. F<sup>2</sup>) 13 μὴ add. Delatte (cf. p. 601.6) | διέρχοιτο Delatte : διήρχετο Suda : om. BPFD 14 ἂν add. Cobet | ἀναιρεθῆναι δὲ κρεῖττον ἢ λαλῆσαι secl. Cobet, at cf. Iambl. V.P. 193 (Delatte) | δὴ F 15 ἀποσφαγῆναι BPD et Suda : ἀναιρεθῆναι F | δὴ BFD : δὲ P et Suda 16 πλείους FP<sup>4</sup> | ἐτέρων B 17 τοὺς BP et Suda : om. FD | ὀλιγίστους BPD : ὀλίγους F

ών ἦν καὶ "Αρχιππος ὁ Ταραντίνος καὶ Λύσις ὁ προειρημένος.

Φησὶ δὲ Δικαίαρχος τὸν Πυθαγόραν ἀποθανεῖν 40 καταφυγόντα εἰς τὸ ἐν Μεταποντίῳ ἱερὸν τῶν Μουσῶν, 5 τετταράκοντα ἡμέρας ἀσιτήσαντα. Ἡρακλείδης δέ φησιν ἐν τῆ τῶν Σατύρου Βίων ἐπιτομῆ μετὰ τὸ θάψαι Φερεκύδην ἐν Δήλῳ ἐπανελθεῖν εἰς Ἰταλίαν καὶ πανδαισίαν εὑρόντα Κύλωνος τοῦ Κροτωνιάτου εἰς Μεταπόντιον ὑπεξελθεῖν κἀκεῖ τὸν βίον καταστρέψαι ἀσιτίᾳ, μὴ βουλόμενον περαιτέρω ζῆν. Ἡρμιππος δέ φησι, πολεμούντων ᾿Ακραγαντίνων καὶ Συρακουσίων, ἐξελθεῖν μετὰ τῶν συνήθων τὸν Πυθαγόραν καὶ προστῆναι τῶν ᾿Ακραγαντίνων τροπῆς δὲ γενομένης περικάμπτοντα αὐτὸν τὴν τῶν κυάμων χώραν ὑπὸ τῶν Συρακουσίων ἀναιρεθῆναι τούς 15 τε λοιπούς, ὄντας πρὸς τοὺς πέντε καὶ τριάκοντα, ἐν Τάραντι κατακαυθῆναι, θέλοντας ἀντιπολιτεύεσθαι τοῖς προεστῶσι.

Καὶ ἄλλο τι περὶ Πυθαγόρου φησὶν ὁ "Ερμιππος. Λέγει 41 γὰρ ὡς γενόμενος ἐν Ἰταλίᾳ κατὰ γῆς οἰκίσκον ποιήσαι 20 καὶ τῆ μητρὶ ἐντείλαιτο τὰ γινόμενα εἰς δέλτον γράφειν

- 1 Λύσις : cf. 8.7 3–5 Dicaearchi Fr. 35b Wehrli 5–10 Heraclidis Lembi Fr. 6; Satyri Fr. 10 (FHG III, 169) 6 θάψαι Φερεκύδην : cf. 1.118 10–p. 598.10 Hermippi Fr. 20 Wehrli 18–p. 598.10 cf. Tertull. De anima 28.2; Schol. in Soph. El. 62; Burkert, 136 s.
- 1 "Αρχιππος Menagius ex Iambl. V.P. 249, Porphyr. V.P. 55 : ἀρχύτας BPFD 4 ἀποφυγόντα F 5 ήρακλης  $P^4$  γρ. in mg 6 ἀτύρου B | ἐπὶ τοῦ μη B 7 post καὶ lac. indic. Cobet 8 κύλωνος BPF : μίλωνος D, Stephanus, Menagius | μεταπόντον B 9 ὑπεξελθεῖν  $BP^1Q$  : ἐξελθεῖν  $FDP^4$  10 περετέρω B 11 τῶν ἀκραγαντίνων F 12 τὸν πυθαγόραν ante v. 11 μετὰ F 14 τοὺς : τοῖς B 18 ὁ BP : om. FD 18–19 λέγει γὰρ om. F, γὰρ om. D 19 ποιήσαι  $P^4$ , Stephanus : ποιῆσαι  $BP^1FD$  : ἐποίησε  $\Phi$  20 ἐντείλαιτο  $B^1F^1$ , ἐντεῖλαι τὸ  $B^2P^1Q$  : ἐνετείλατο  $\Phi$  : ἐντείλασθαι D

σημειουμένην καὶ τὸν χρόνον, ἔπειτα καθιέναι αὐτῶ ἔστ' αν ανέλθη. Τοῦτο ποιῆσαι τὴν μητέρα. Τὸν δὲ Πυθαγόραν μετά γρόνον άνελθεῖν ἰσγνὸν καὶ κατεσκελετευμένον. είσελθόντα τε είς την έκκλησίαν φάσκειν ως άφικται έξ άδου καὶ δη καὶ ἀνεγίνωσκεν αὐτοῖς τὰ συμβεβηκότα. Οἱ 5 δὲ σαινόμενοι τοῖς λεγομένοις ἐδάκρυόν τε καὶ ὤμωζον καὶ ἐπίστευον εἶναι τὸν Πυθαγόραν θεῖόν τινα, ώστε καὶ τὰς γυναϊκας αὐτῶ παραδοῦναι, ὡς καὶ μαθησομένας τι τῶν αὐτοῦ · ὰς καὶ Πυθαγορικὰς κληθῆναι. Καὶ ταῦτα μὲν ο "Εομιππος.

Ήν δὲ τῶ Πυθαγόρα καὶ γυνή, Θεανὼ ὄνομα, Βρον-42. τίνου τοῦ Κροτωνιάτου θυγάτηρ οἱ δέ, γυναῖκα μὲν εἶναι Βροντίνου, μαθήτριαν δὲ Πυθαγόρου. την αὐτῷ καὶ θυγάτηρ Δαμώ, ώς φησι Λύσις έν έπιστολή τή πρὸς Ίππασον, περὶ Πυθαγόρου λέγων ούτως: "Λέγοντι δὲ πολλοί τυ καὶ 15 δαμοσία φιλοσοφέν, όπερ απαξίωσε Πυθαγόρας, ός γέ τοι Δαμοί τὰ έαυτοῦ θυγατρί παρακαταθέμενος τὰ ὑπομνήματα ἐκέλευσε μηδενὶ τῶν ἐκτὸς τᾶς οἰκίας παραδιδόμεν.

## 15 Λέγοντι – **p. 599.3** Hercher, p. 603. Cf. Iambl. V.P. 75

1 αὐτῶ  $\mathbf{B}^2\mathbf{F}\mathbf{\Phi}$  : αὐτὸν  $\mathbf{B}^1\mathbf{D}$  : αὐτὸ  $\mathbf{P}$   $\mathbf{3}$  ἰσχνὸν  $\mathbf{BPF}$  $\mathbf{D}$ : στυγνὸς  $\mathbf{\Phi}$  | κατεσκελευμένον  $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$  (corr.  $\mathbf{P}^4$ ): κατεσκελητευμένον D 4 τε BPF : δὲ DΦ | τὴν om. F αὐτοῖς PFDΦ : αὐτὸς Β 9 καὶ – 10 ὁ ἕρμιππος in mg in-12 μèν om. F 12-13 βροντίνου είναι F 14 έν - $\ddot{\iota}$ ππαργον in mg  $\mathbf{F}^2$  |  $\ddot{\iota}$ ππασον  $\mathbf{BPD}$  :  $\ddot{\iota}$ ππαργον  $\mathbf{F}^2$ , Frob., Iambl. V.P. 75 15 λέγοντι : φαντί Iambl.  $| \delta \hat{\mathbf{n}} \mathbf{D}, Frob. |$ τυ Casaubon : τοι BPFD : σε Iambl. 16 φιλοσοφέν Iambl., Casaubon : φιλοσοφείν **BPFD** | τόπερ Iambl. | ἀπαξίωσε Iambl., Epist., Casaubon : ἀπαξιών Β, ἀπαξιών PF : ἀπαξίω **D** : ἀπαξίων Delatte 17 post τὰ addit ἑαυτοῦ **F** | ὑπομνάματα *Epist.*, Kuehn 18 ἐκέλευσε **BPFD** : ἐπέσκαψε Epist.. Kuehn 18-p. 599.1 παραδιδόμεν ά FD : παραδιδομένα **BP¹O** 

'Α δὲ δυναμένα πολλῶν χρημάτων ἀποδίδοσθαι τὼς λόγως οὐκ ἐβουλήθη· πενίαν καὶ τὰς τῶ πατρὸς ἐπισκήψιας ἐνόμιζε χρυσῶ τιμιωτέρας ἦμεν, καὶ ταῦτα γυνά."

<sup>7</sup>Ην καὶ Τηλαύγης υἰός αὐτοῖς, ὃς καὶ διεδέξατο τὸν 43 5 πατέρα καὶ κατά τινας Ἐμπεδοκλέους καθηγήσατο. Ἱππόβοτός γέ τοί φησι λέγειν Ἐμπεδοκλέα

Τήλαυγες, κλυτὲ κοῦρε Θεανοῦς Πυθαγόρεώ τε.

Σύγγραμμα δὲ φέρεται τοῦ Τηλαύγους οὐδέν, τῆς δὲ μητρὸς αὐτοῦ Θεανοῦς τινα. ᾿Αλλὰ καί φασιν αὐτὴν ἐρωτη10 θεῖσαν ποσταία γυνὴ ἀπ᾽ ἀνδρὸς καθαρεύει, φάναι "᾿Απὸ μὲν τοῦ ἰδίου παραχρῆμα, ἀπὸ δὲ τοῦ ἀλλοτρίου οὐδέποτε." Τῆ δὲ πρὸς τὸν ἴδιον ἄνδρα μελλούσῃ πορεύεσθαι παρήνει ἄμα τοῖς ἐνδύμασι καὶ τὴν αἰσχύνην ἀποτίθεσθαι, ἀνισταμένην τε πάλιν ἄμ᾽ αὐτοῖσιν ἀνα-

4–7 Hippoboti Fr. 14 Gigante 7 31 B 155 DK 9 'Aλ-λα – 12 cf. Clem. Strom. 4.121.3; Stob. 4.23.53; Arsen. Viol., p. 292 Walz 12  $T\hat{\eta}$  δε – 14 cf. Herod. 1.8.3; A.E. Rubitschek, Rhein. Mus. 100 (1957) 139–141

1 χραμάτων Cobet | ἀποδίδοσθαι BPDF (-δωσθαι) : ἀποδόσθαι Epist. | τὼς  $FDP^4$  et Epist. : τ' ὡς B : θὢς  $P^1$  Q | λόγως  $FDP^4$  et Epist. : λόγος  $BP^1Q$  2 ἐβουλήθη FD et Epist. : ἐβουλάθη BP | post πενίαν addunt δὲ Epist. : τῶ πατρὸς  $P^4$ , Epist. : τῶ πατρὸς  $P^4$ , Epist. : τῶ πατρὸς  $P^4$ , Epist. : τῶ πατρὸς  $P^4$  : ἐπισκέψιας  $P^4$  (Q) : ἐπισκάψιας  $P^4$  : ἐμεν  $P^4$  : ἐνόμισε  $P^4$  : ἐμεν  $P^4$  : ἐμεν  $P^4$  : ἐπισκέψιας  $P^4$  (Q) : ἐπισκάψιας  $P^4$  : ἐμεν  $P^4$  : ἐμεν  $P^4$  : ἐπισκέψιας  $P^4$  : ἐπισκέψιας  $P^4$  : ἀποτοίς  $P^4$  : ἀμεν  $P^4$  : ἔμεν  $P^4$  : τομ  $P^4$  : τε  $P^4$  :  $P^4$  :  $P^4$  :  $P^4$  : τε  $P^4$  :  $P^4$  :  $P^4$  : τε  $P^4$  :  $P^4$  :  $P^4$  : τε  $P^4$  : τηλαυγες  $P^4$  : πυθαγόρεω  $P^4$  : πυθαγοράω  $P^4$  : πυθαγοράω  $P^4$  : πυθαγόρεω  $P^4$  : πυθαγοράω  $P^4$  :  $P^$ 

15

λαμβάνειν. Ἐρωτηθεῖσα "Ποῖα;", ἔφη· "Ταῦτα δι' ὰ γυνὴ κέκλημαι."

44 'Ο δ' οὖν Πυθαγόρας, ὡς μὲν Ἡρακλείδης φησὶν ὁ τοῦ Σαραπίωνος, ὀγδοηκοντούτης ἐτελεύτα, κατὰ τὴν ἰδίαν ὑπογραφὴν τῶν ἡλικιῶν · ὡς δὲ οἱ πλείους, ἔτη βιοὺς 5 ἐνενήκοντα. Καὶ ἡμῶν ἐστιν εἰς αὐτὸν πεπαιγμένα οὕτως ἔχοντα·

Οὐ μόνος ἐμψύχων ἄπεχες χέρας, ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς. Τίς γὰρ ὃς ἐμψύχων ήψατο, Πυθαγόρα; 'Αλλ' ὅταν ἑψηθῆ τι καὶ ὀπτηθῆ καὶ ἁλισθῆ, δὴ τότε καὶ ψυχὴν οὐκ ἔχον ἐσθίομεν.

#### "Αλλο·

<sup>3</sup>Ην ἄρα Πυθαγόρης τοῖος σοφός, ὥστε μὲν αὐτὸς μὴ ψαύειν κρειῶν καὶ λέγεν ὡς ἄδικον, σιτίζειν δ' ἄλλους. "Αγαμαι σοφόν · αὐτὸς ἔφα μὲν οὐκ ἀδικεῖν, ἄλλους δ' αὐτὸς ἔτευχ' ἀδικεῖν.

#### 45 Καὶ ἄλλο·

Τὰς φρένας ἢν ἐθέλης τὰς Πυθαγόραο νοῆσαι, ἀσπίδος Εὐφόρβου βλέψον ἐς ὀμφάλιον.

3-6 Heraclidis Lembi Fr. 6 (*FHG* III, 169); Sotionis Fr. 23 Wehrli 8-11 Anth. Pal. 7.121; Plan.; Φ 62 13-16 Anth. Pal., App. 5.34 Cougny 18-p. 601.2 Anth. Pal., App. 5.35

3 φησὶν οm. F 6 post πεπαιγμένα add. μὲν  $BP^1Q$  6–7 οὕτως ἔχοντα om. F 8 ἐμψύχων  $P^4$ , Plan., Frob. : ἐμψύχοις D : ἀψύχοις  $BP^1QF$  : ἀψύχων  $P^4$  et Pal. | ἄπεχες  $P^4$ , Pal. : ἀπέσχες  $P^4$  : ἐπέχες  $P^4$  Pal. | ἀπέσχες  $P^4$  | 10 τι : τε  $P^4$  | άϊσθῆ  $P^4$  (corr.  $P^4$ ) 11 οὐκ : μὴ Pal. | ἐσθίωμεν  $P^4$  | 12 ἀλλ'  $P^4$  | 13 ἄρα om.  $P^4$  | 14 κριῶν  $P^4$  | ἐθέλοις  $P^4$  |  $P^4$ 

Φησὶ γὰρ οὖτος· Ἐγὼν ἦν πρόβροτος· ὃς δ' ὅτε οὐκ ἦν, φάσκων ὥς τις ἔην, οὕτις ἔην ὅτ' ἔην.

Καὶ ἄλλο, ὡς ἐτελεύτα ·

Αἴ, αἴ, Πυθαγόρης τί τόσον κυάμους ἐσεβάσθη καὶ θάνε φοιτηταῖς ἄμμιγα τοῖς ἰδίοις; Χωρίον ἦν κυάμων · ἵνα μὴ τούτους δὲ πατήσῃ, ἐξ ᾿Ακραγαντίνων κάτθαν ᾽ ἐνὶ τριόδῳ.

"Ηκμαζε δὲ [καὶ] κατὰ τὴν ἑξηκοστὴν 'Ολυμπιάδα· καὶ αὐτοῦ τὸ σύστημα διέμεινε μέχρι γενεῶν ἐννέα ἢ καὶ 10 δέκα· Τελευταῖοι γὰρ ἐγένοντο τῶν Πυθαγορείων, οὺς καὶ 46 'Αριστόξενος οἶδε, Ξενόφιλός τε ὁ Χαλκιδεὺς ἀπὸ Θράκης καὶ Φάντων ὁ Φλιάσιος καὶ 'Εχεκράτης καὶ Διοκλῆς καὶ Πολύμναστος, Φλιάσιοι καὶ αὐτοί. 'Ησαν δὲ ἀκροαταὶ Φιλολάου καὶ Εὐρύτου τῶν Ταραντίνων.

15 Γεγόνασι δὲ Πυθαγόραι τέτταρες περὶ τοὺς αὐτοὺς χρόνους, οὐ πολὺ ἀπ' ἀλλήλων ἀπέχοντες εἶς μὲν Κροτωνιάτης, τυραννικὸς ἄνθρωπος ετερος Φλιάσιος, σωμασκητής (ἀλείπτης, ὡς φασί τινες) τρίτος Ζακύνθιος

4-7 Anth. Pal. 7.122; Plan. 8-14 14 A 10 DK; Aristoxeni Fr. 19 Wehrli

1 φησὶ – 2 φάσκειν in mg  $F^2$  1 αἰγῶν B | ἢν¹ D, Stephanus : ἤμην  $BPF^2$  2 φάσκων Cobet : φάσκειν  $BPF^2$  : φάσκεν (ὅτ' ἢν, δήπου οὐκ ἂν ἔην ὅτ' ἔην) D, Stephanus | ὡς B : ὅς PF | οὕτις Cobet : οκτις B, ὅκτις  $P^1Q$  | οὕτις ἔην² οπ. F | ὅτ' ἔην FD : ὅτε ἢν BP 4 ἐσεβάσθης Pal.¹ 5 θάνε PFD : θᾶναι  $B^1$  : θάνες Pal.¹ | φοιτοῖς Pal.¹ 8 καὶ del. Cobet | τὴν ⟨δευτέραν καὶ⟩ ἑξακοστὴν Jacoby 9 διέμεινε BFD : διέμενε P, Diels | ἢ οπ. F 10 πυθαγορίων  $BF^1$  11 οἶδε (vel ἤδει) Richards : εἶδε BPFD | χαλκηδεὺς B | ἀπὸ Θράκης οπ. F 13 καὶ¹ οπ. F 18 ἀλείπτης, ὥς φασί τινες secl. Kuehn et Rossi (57, p. 165) | ἀλίπτης B

⟨τέταρτος αὐτὸς⟩ οὖτος, οὖ φασιν εἶναι τώπόρρητον τῆς φιλοσοφίας, αὐτῶν διδάσκαλος ἐφ' οὖ καὶ τὸ Αὐτὸς ἔφα
47 παροιμιακὸν εἰς τὸν βίον ἦλθεν. Οἱ δὲ καὶ ἄλλον Πυθαγόραν, ἀνδριαντοποιὸν 'Ρηγῖνον, γεγονέναι φασί, πρῶτον δοκοῦντα ῥυθμοῦ καὶ συμμετρίας ἐστοχάσθαι· 5 καὶ ἄλλον, ἀνδριαντοποιὸν Σάμιον· καὶ ἔτερον, ῥήτορα μοχθηρόν· καὶ ἰατρὸν ἄλλον, τὰ περὶ σκίλλης γεγραφότα καί τινα περὶ 'Ομήρου συντεταγμένον· καὶ ἔτερον, Δωρικὰ πεπραγματευμένον, ὡς Διονύσιος ἱστορεῖ.

(Καὶ ἔτερον, ἀθλητήν·) Ἐρατοσθένης δέ φησι, καθὸ καὶ 10 Φαβωρῖνος ἐν ὀγδόω Παντοδαπῆς ἱστορίας παρατίθεται, τοῦτον εἶναι τὸν πρῶτον ἐντέχνως πυκτεύσαντα ἐπὶ τῆς ὀγδόης καὶ τετταρακοστῆς Ὀλυμπιάδος, κομήτην καὶ ἀλουργίδα φοροῦντα· ἐκκριθῆναί τε ἐκ τῶν παίδων καὶ χλευασθέντα αὐτίκα προσβῆναι τοὺς ἄνδρας καὶ 15 48 νικῆσαι. Δηλοῦν δὲ τοῦτο καὶ τοὐπίγραμμα, ὅπερ ἐποίησε Θεαίτητος·

**10–16** Eratosthenis F 11 (*FGrHist* 241); Favorini Fr. 27 Mensching **13** i.e. 588–584

1 τέταρτος αὐτὸς add. Rossi (p. 162) | οὖτος, οὖ φασιν Ηuebner : οὖ φασὶν οὖτος BPF (οὕτως) | τἀπόρρητον Delatte : τοὐπόρρητον BPF : τῶν ἀπορρήτων D : τἀπόρρητα Frob. 2 αὐτῶν διδάσκαλος BPF : del. Kuehn et Rossi (p. 163 s.) : ὁ οὖν φιλόσοφος τῶν ἀπορρήτων τῆς φιλοσοφίας διδάσκαλος ἦν D 4 Πυθαγόραν post φασί in BPFD, huc traieci 5 δοκούντων B 7 σκίλλης Μ.Α. Muretus (Var. lect. 9.20) conl. Plin. N.Η. 19.30 : κίλλης B : κήλης PFD 10 Καὶ ἕτερον, ἀθλητήν supplevi conl. p. 603.13 10 καθὸ – 11 ἱστορίας om. F 11 φαβορεῖνος B | ἐν ὀγδόω BPD : ἐν τῆ ὀγδόη Menagius 12 πρώτως F 14 ἐκκριθέντα Cobet 16 Δηλοῦν Cobet ex D (δηλοῖ) : ἀπλοῦν BPF | τούτω P

Πυθαγόρην τινά, Πυθαγόρην, ὧ ξεῖνε, κομήτην, ἀδόμενον πύκτην εἰ κατέχεις Σάμιον, Πυθαγόρης ἐγώ εἰμι· τὰ δ' ἔργα μου εἴ τιν' ἔροιο 'Ηλείων, φήσεις αὐτὸν ἄπιστα λέγειν.

5 Τοῦτον ὁ Φαβωρῖνός φησι ⟨πρῶτον⟩ ὅροις χρήσασθαι διὰ τῆς μαθηματικῆς ὕλης, ἐπὶ πλέον δὲ Σωκράτην καὶ τοὺς ἐκείνῳ πλησιάσαντας, καὶ μετ' αὐτοὺς ᾿Αριστοτέλην καὶ τοὺς Στωϊκούς. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ τὸν οὐρανὸν πρῶτον ὀνομάσαι κόσμον· καὶ τὴν γῆν στρογγύλην· ὡς δὲ Θεό-10 φραστος, Παρμενίδην· ὡς δὲ Ζήνων, Ἡσίοδον. Τούτῳ 49 φασὶν ἀντιπαρατάσσεσθαι Κύλωνα, καθάπερ ᾿Αντίλοχον Σωκράτει.

Έπὶ δὲ τοῦ ἀθλητοῦ Πυθαγόρου καὶ τοῦτο ἐλέγετο τὸ ἐπίγραμμα

15 Οὖτος πυκτεύσων ἐς Ὀλύμπια παισὶν ἄνηβος ἤλυθε Πυθαγόρης ὁ Κράτεω Σάμιος.

1–4 Anth. Pal., App. 3.35 5–8 Favorini Fr. 27 Mensching 8–10 Theophrasti Phys. opin. Fr. 17 Diels = F 227 E Fortenbaugh 10 Παρμενίδην : cf. 9.21; 28 A 44 DK | Zήνων : cf. SVFI Nr. 276; Hes. Theog. 127 10–12 cf. 2.46 15–16 Anth. Pal., App. 3.16

1 πυθαγόρην $^2$  om. FD 2 αἰδόμενον BP : ἀηδόμενον F : lacuna in D 4 ήλεῖον F 5 φαβορεῖνος B | πρῶτον addidi (cf. v. 8) 6 σωκράτη B 7 μετ' αὐτοὺς Delatte : μεταυτὰ B, μετ' αὐτὰ  $P^1Q$  : μετὰ ταῦτα  $FDP^4$  | ἀριστοτέλη B 8 πρῶτον om. BD 10 τοῦτο F 11 φασὶν D, Frob. : φησὶν BPF | Κύλωνα Menagius ex 2.46 : κύδωνα BPFD | ᾿Αντίλοχον Menagius ex 2.46 : ἀντίδοκον  $P^1QFD$  : ἀντίδικον  $P^4$ , Frob. 13 ἐπεὶ B 13–14 τὸ ἐπίγραμμα om. F 15 οῦτος  $P^4$ , Frob. : οὕτω  $P^4$ , Frob. : οὕτω  $P^4$ , Frob. : ὁ κρ (cum lacuna 10 litt.) B $^1$ , ὁ κροτώνιος  $P^2$  : ὁ κροτέω  $P^4$  : ὁ κροτόνιος εἰδογάμου D : Ἐρατοκλέους (ex Iambl. V.P. 25) Delatte

'Ο δὲ φιλόσοφος καὶ ὧδε ἐπέστειλε·

# Πυθαγόρης 'Αναξιμένει

Καὶ σύ, ὧ λῷστε, εἰ μηδὲν ἀμείνων ἦς Πυθαγόρεω γενεήν τε καὶ κλέος, μεταναστὰς ἂν οἴχεο ἐκ Μιλήτου· νῦν δὲ κατερύκει σε ἡ πατρόθεν εὕκλεια· καὶ ἐμέ τε ἂν 5 κατείρυκεν ᾿Αναζιμένει ἐοικότα. Εἰ δὲ ὑμεῖς οἱ ὀνήιστοι τὰς πόλιας ἐκλείψετε, ἀπὸ μὲν αὐτέων ὁ κόσμος αἱρε-50 θήσεται, ἐπικινδυνότερα δὲ αὐτῆσι τὰ ἐκ Μήδων. Οὕτε δὲ αἰεὶ καλὸν αἰθερολογίη μελεδωνόν τε εἶναι τῆ πατρίδι κάλλιον. Καὶ ἐγὼ δὲ οὐ πάντα περὶ τοὺς ἐμεωυτοῦ μύθους, 10 ἀλλὰ καὶ ἐν πολέμοις οὺς διαφέρουσιν ἐς ἀλλήλους Ἰταλιῶται.

Έπειδη δὲ περὶ Πυθαγόρου διεληλύθαμεν, ἡητέον περὶ τῶν ἐλλογίμων Πυθαγορικῶν· μεθ' οῦς περὶ τῶν σπορά-δην κατά τινας φερομένων· ἔπειθ' οῦτως ἐξάψομεν τὴν 15 διαδοχὴν τῶν ἀξίων λόγου ἔως Ἐπικούρου, καθὰ καὶ προειρήκαμεν. Περὶ μὲν οὖν Θεανοῦς καὶ Τηλαύγους διειλέγμεθα· λεκτέον δὲ νῦν περὶ Ἐμπεδοκλέους πρῶτον·

**2–12** Hercher, p. 601. Cf. DL 2.5 **14** περὶ τῶν σποράδην : cf. 8.91; 9.20

1 ὧδε PF: om.  $B^1$ : τῆδε  $B^2D$  5 ἡ ss.  $B^2$  | τε: δὲ Cobet 6 κατείρυκεν P, κατήρυκεν B: κατέρυκεν FD | ἀναξημένει B | οἱ ὀνήιστοι Casaubon: οἱ ὀνηστοὶ F: οἴ- ον ἦστοι B, οἷον ἠστοὶ  $P^1Q$ : οἷοι ἀστοὶ D: οἰονιστὶ  $P^4$  7 πόλιας BP: πόλεις FD | ἐκλείψετε PD: ἐκλίψεται B: ἐκλείψητε F | αἰρεθήσεται F: εὑρεθήσεται BPD 8 ἐπικινδυνότερα δὲ  $P^4$  (om. δὲ), Frob: ἐπικινδυνότερον δ' D: ἐπὶ δὲ κινδυνότερα  $B^1P^1QF$  (κινδυνώτερα) | αὐτῆσι  $FDP^4$ , Frob: αὐτῆς εἶ B, αὐτῆς ἦ  $P^1Q$  | δὲ ss.  $F^2$  9 καλὸν in  $P^2$  | αἰθερολογίη PF: αἰθερολογεῖν PD | μελαίδωνον PD | PD | PD | ἐμεωυτοῦ PD | ἐμέω ἀυτοῦ PD | PD

κατὰ γάρ τινας Πυθαγόρου διήκουσεν.

#### ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ

Ἐμπεδοκλῆς, ὡς φησιν Ἱππόβοτος, Μέτωνος ἦν υἱὸς 51 τοῦ Ἐμπεδοκλέους, ᾿Ακραγαντῖνος. Τὸ δ' αὐτὸ καὶ Τίμαι-5 ος ἐν τῆ πεντεκαιδεκάτη τῶν Ἱστοριῶν (ἱστορεῖ λέγων) ἐπίσημον ἄνδρα γεγονέναι τὸν Ἐμπεδοκλέα τὸν πάππον τοῦ ποιητοῦ. ᾿Αλλὰ καὶ Ἔρμιππος τὰ αὐτὰ τούτῷ φησίν. ὑθοίως καὶ Ἡρακλείδης ἐν τῷ Περὶ νόσων ⟨φησὶν⟩ ὅτι λαμπρᾶς ἦν οἰκίας, ἱπποτροφηκότος τοῦ πάππου. Λέγει δὲ 10 καὶ Ἐρατοσθένης ἐν τοῖς Ὀλυμπιονίκαις τὴν πρώτην καὶ ἑβδομηκοστὴν Ὀλυμπιάδα νενικηκέναι τὸν τοῦ Μέτωνος πατέρα, μάρτυρι χρώμενος ᾿Αριστοτέλει. ᾿Απολλόδωρος 52 δ' ὁ γραμματικὸς ἐν τοῖς Χρονικοῖς φησιν ὡς

ην μὲν Μέτωνος υἱός, εἰς δὲ Θουρίους αὐτὸν νεωστὶ παντελῶς ἐκτισμένους (ὁ) Γλαῦκος ἐλθεῖν φησιν.

Είθ' ὑποβάς.

15

- 3-p. 622.3 31 A 1 DK 3 caput de Empedocle excerpsit Eudocia, Violarium 402 3-7 φησίν : Hippoboti Fr. 15 Gigante; Timaei F 26b (FGrHist 566); Hermippi Fr. 25 Wehrli 8-9 Heraclidis Fr. 76 Wehrli 9 Λέγει 12 Eratosthenis F 7 (FGr Hist 241) 10-11 i.e. 496 12 Aristotelis Fr. 71 Rose<sup>3</sup> 12-606.11 Apollodori F 32a (FGrHist 244) 16 Glauci Fr. 6 (FHG II, 24)
- 1 διήκουεν  $P^1Q$  (corr.  $P^4$ ) 2  $\it{tit}$ .  $P^4FD$ : om. B spatio relicto 4 δ' om. F 5 ἱστορεῖ λέγων supplevi (cf. p. 607.10): λέγει προσιστορῶν add. Diels 7 τούτω om. F 8 καὶ  $FDP^2$  Q: om.  $BP^1$  | ἐν τῶ περὶ νόσων om. F | νόσων BP (cf. 611.5): νήσων D | φησὶν addidi 14 μέτωνος μὲν BPFD, transp. H.F. Clinton | μὲν υἰὸς ss.  $F^2$  | θερίους  $F^1$  (corr.  $F^2$ ) 16 ὁ add. Cobet | γλαῦκος  $BP^1Q$ : γάλικος  $F^1$  (γάλαικος  $F^2$ ): γάλυκος  $DP^4$  17 post ὑποβὰς pergit D τὰ δ' αὐτὰ καὶ γλαῦκος φησὶν

Οἱ δ' ἱστοροῦντες ὡς πεφευγὼς οἴκοθεν εἰς τὰς Συρακούσας μετ' ἐκείνων ἐπολέμει πρὸς τὰς 'Αθήνας ἀγνοεῖν τελέως ⟨ἐ⟩μοὶ δοκοῦσιν· ἢ γὰρ οὐκέτ' ἦν ἢ παντελῶς ὑπεργεγηρακώς, ὅπερ οὐ⟨χὶ⟩ φαίνεται.

'Αριστοτέλης γὰρ αὐτόν (ἔτι τε 'Ηρακλείδης) ἑξήκοντα ἐτῶν φησι τετελευτηκέναι. 'Ο δὲ ⟨τὴν⟩ μίαν καὶ ἑβδομηκοστὴν 'Ολυμπιάδα νενικηκὼς

κέλητι τούτου πάππος ήν ὁμώνυμος,

ώσθ' άμα καὶ (τούτου) τὸν χρόνον ὑπὸ τοῦ ᾿Απολλοδώρου 10 σημαίνεσθαι.

53 Σάτυρος δὲ ἐν τοῖς Βίοις φησὶν ὅτι Ἐμπεδοκλῆς υἱὸς μὲν ἦν Ἐξαινέτου, κατέλιπε δὲ καὶ αὐτὸς υἱὸν Ἐξαίνετον· ἐπί τε τῆς αὐτῆς Ὀλυμπιάδος τὸν μὲν ἵππφ κέλητι νενικηκέναι, τὸν δὲ υἱὸν αὐτοῦ πάλῃ ἤ, ὡς Ἡρακλείδης 15 ἐν τῆ Ἐπιτομῆ, δρόμφ. Ἐγὰ δὲ εὖρον ἐν τοῖς Ὑπομνήμασι Φαβωρίνου ὅτι καὶ βοῦν ἔθυσε τοῖς θεωροῖς ὁ Ἐμπε-

6-7 Aristotelis Fr. 71 Rose<sup>3</sup>; Heraclidis Fr. 86 Wehrli. Cf. 8.74 7-8 i.e. 445 12-15 πάλη : Satyri Fr. 11 (FHG III, 162); Sotionis Fr. 25 Wehrli 15-16 Heraclidis Lembi Fr. 6 (FHG III, 169) 16-p. 607.1 Favorini Fr. 21 Mensching

1 οἴκοθεν πεφευγὼς BPFD : transp. Clinton 3 πρὸς τὰς ᾿Αθήνας ἀγνοεῖν τελέως ⟨έ⟩μοὶ Fr. Bahnsch (Quaest. de D.L. fontibus, 1868, 7) : πρὸς τοὺς ἀθηναίους τελέως ἀγνοεῖν μοι BPF D : πρὸς ᾿Αθηνάους, ἐμοί ⟨γε⟩ τελέως ἀγνοεῖν Diels 5 οὐ-⟨χὶ⟩ Clinton : οὐ BPFD 6 Ἡρακλείδης Fr. W. Sturz (cf. p. 611.15) : ἡράκλειτον  $\mathbf{B}^1\mathbf{P}\mathbf{F}^1$  (cf. 634.8) : ἡράκλειτος  $\mathbf{B}^2\mathbf{D}$  : ἔτι τε ἡράκλειτον secl. Marcovich (1967) 7 τὴν add. Cobet Ιμίαν  $\mathbf{B}\mathbf{P}^1\mathbf{F}$  : πρώτην  $\mathbf{D}\mathbf{P}^4$  | ἑξηκοστὴν  $\mathbf{F}^1$  (corr.  $\mathbf{F}^2$ ) 9 et 14 κέλητι  $\mathbf{B}\mathbf{P}^1$  : κέλλητι  $\mathbf{F}\mathbf{D}\mathbf{P}^4$  | πάππος S. Karsten : πάντως  $\mathbf{B}\mathbf{P}\mathbf{F}\mathbf{D}$  10 τούτου add. Jacoby 13 ἐξενέτου  $\mathbf{B}^1\mathbf{P}^1\mathbf{F}^1$  | ἐξένετον  $\mathbf{B}\mathbf{P}^1$  17 φαβορείνου  $\mathbf{B}$ 

δοκλής [ἐκ μέλιτος καὶ ἀλφίτων], καὶ ἀδελφὸν ἔσχε Καλλικρατίδην. Τηλαύγης δ' ὁ Πυθαγόρου παῖς ἐν τῇ πρὸς Φιλόλαον ἐπιστολῇ φησι τὸν Ἐμπεδοκλέα ᾿Αρχινόμου εἶναι υἱόν. ৺Οτι δ' ἢν ᾿Ακραγαντῖνος ἐκ Σικελίας, αὐτὸς 54 5 ἐναρχόμενος τῶν Καθαρμῶν φησιν

<sup>3</sup>Ω φίλοι, οἱ μέγα ἄστυ κατὰ ξανθοῦ ᾿Ακράγαντος ναίετ᾽ ἀν᾽ ἄκρα πόλεος.

Καὶ τὰ μὲν περὶ τοῦ γένους αὐτοῦ τάδε.

'Ακοῦσαι δ' αὐτὸν Πυθαγόρου Τίμαιος διὰ τῆς ἐνάτης 10 ἱστορεῖ, λέγων ὅτι καταγνωσθεὶς ἐπὶ λογοκλοπία τότε (καθὰ καὶ Πλάτων) τῶν λόγων ἐκωλύθη μετέχειν. Μεμνῆσθαι δὲ καὶ αὐτὸν Πυθαγόρου λέγοντα·

<sup>7</sup>Ην δέ τις ἐν κείνοισιν ἀνὴρ περιώσια εἰδώς, ὂς δὴ μήκιστον πραπίδων ἐκτήσατο πλοῦτον.

15 Οἱ δὲ τοῦτο εἰς Παρμενίδην αὐτὸν λέγειν ἀναφέροντα.

Φησὶ δὲ Νεάνθης ὅτι μέχρι Φιλολάου καὶ Ἐμπεδοκλέ- 55 ους ἐκοινώνουν οἱ Πυθαγορικοὶ τῶν λόγων· ἐπεὶ δ' αὐτὸς διὰ τῆς ποιήσεως ἐδημοσίωσεν αὐτούς, νόμον ἔθεντο μηδενὶ μεταδώσειν ἐποποιῷ. (Τὸ δ' αὐτὸ καὶ Πλάτωνα 20 παθεῖν φησι· καὶ γὰρ τοῦτον κωλυθῆναι). Τίνος μέντοι γε

**2–4** cf. 8.55 et 74 **6–7** 31 B 112.1–2 DK = Fr. 1 Zuntz (*Persephone*, 1971) = Fr. 102 Wright (1981) **9–11** Timaei F 14 (*FGrHist* 566) **13–14** 31 B 129.1–2 DK = Fr. 28 Zuntz = Fr. 99 Wright **16–20** Neanthis F 26 (*FGrHist* 84)

1 ἐκ μέλιτος καὶ ἀλφίτων seclusi 4 ante ἐκ repetunt ἦν  $B^1P^1Q$  (del.  $B^2P^4$ ) 6 οι : ἢ F 7 ναίετ' ἀν' ἄκρα  $P^4$ , Frob. : ναίετ' ἀνακρα B, ναίεταν ἀκρα  $P^1Q$  : ναιετάετης F : ναίετ' ἄκρης D | πόλεος Merzdorf : πόλεως  $BP^1D$  : πόληος  $FP^4$  15 Οἱ δὲ - ἀναφέροντα om. F 18 αὐτούς Reiske : αὐτὰ BPD et Eudocia : αὐτὰς F 20 φησὶ παθεῖν FD

αὐτῶν ἤκουσεν ὁ Ἐμπεδοκλῆς, οὐκ εἶπε· τὴν γὰρ περιφερομένην πρὸς (Φιλόλαον) Τηλαύγους ἐπιστολὴν ὅτι τε μετέσχεν Ἱππάσου καὶ Βροτίνου, μὴ εἶναι ἀξιόπιστον.

Ό δὲ Θεόφραστος Παρμενίδου φησὶ ζηλωτὴν αὐτὸν γενέσθαι καὶ μιμητὴν ἐν τοῖς ποιήμασι· καὶ γὰρ ἐκεῖνον 5 56 ἐν ἔπεσι τὸν Περὶ φύσεως ἐξενεγκεῖν λόγον. "Ερμιππος δὲ οὐ Παρμενίδου, Ξενοφάνους δὲ γεγονέναι ζηλωτήν, ῷ καὶ συνδιατρῖψαι καὶ μιμήσασθαι τὴν ἐποποιίαν· ὕστερον δὲ τοῖς Πυθαγορικοῖς ἐντυχεῖν. 'Αλκιδάμας δ' ἐν τῷ Φυσικῷ φησι κατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους Ζήνωνα καὶ 'Εμπεδοκλέα 10 ἀκοῦσαι Παρμενίδου, εἶθ' ὕστερον ἀποχωρῆσαι, καὶ τὸν μὲν Ζήνωνα κατ' ἰδίαν φιλοσοφῆσαι, τὸν δὲ 'Αναξαγόρου διακοῦσαι καὶ Πυθαγόρου· καὶ τοῦ μὲν τὴν σεμνότητα ζηλῶσαι τοῦ τε βίου καὶ τοῦ σχήματος, τοῦ δὲ τὴν φυσιολογίαν.

57 'Αριστοτέλης δὲ ἐν τῷ Σοφιστῆ φησι πρῶτον Ἐμπεδοκλέα ἡητορικὴν εὑρεῖν, Ζήνωνα δὲ διαλεκτικήν. Ἐν δὲ τῷ Περὶ ποιητῶν φησιν ὅτι καὶ Ὁμηρικὸς ὁ Ἐμπεδοκλῆς καὶ δεινὸς περὶ τὴν φράσιν γέγονεν, μεταφορητικός τε ὢν καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς περὶ ποιητικὴν ἐπιτεύγμασι χρώμε- 20 νος· καὶ διότι γράψαντος αὐτοῦ καὶ ἄλλα ποιήματα τήν τε

4–6 Theophrasti *Phys. opin.* Fr. 3 Diels; 28 A 9 DK 6–9 Hermippi Fr. 26 Wehrli; 21 A 5 DK 9–14 14 a 5 DK 16–17 Aristot. Fr. 65 Rose<sup>3</sup>; 29 A 10 DK 17 'Eν δὲ – p. 609.4 εἶναι : Aristot. fr. 70 Rose<sup>3</sup>

1 ὁ om.  $\mathbf{F}$  | προσφερομένην  $\mathbf{BD}$  2 πρὸς  $\mathbf{BPFD}$  : ὡς Reiske, agn. Diels | Φιλόλαον ex p. 607.3 add. Roeper | | τελαυγῆ  $\mathbf{D}$  | τε  $\mathbf{BPD}$  : μὲν  $\mathbf{F}$  3 βροτίνου  $\mathbf{BP^1Q}$  : βροντίνου  $\mathbf{FDP^4}$  6 λόγον ἐξενεγκεῖν  $\mathbf{F}$  7 οὐ  $\mathbf{P^2QF^2D}$  : ὁ  $\mathbf{BP^1}$  | οὐ παρμενίδης in mg infer.  $\mathbf{F^2}$  | δὲ om.  $\mathbf{F}$  7 ὧ  $-\mathbf{8}$  ἐποποιΐαν in mg super.  $\mathbf{F^2}$  9 τῶ om.  $\mathbf{F}$  12 φιλοσοφεῖσαι  $\mathbf{B}$  16 ἐν τῶ σοφιστῆ om.  $\mathbf{F}$  19 μεταφοριτικὸς  $\mathbf{BP^1}$  : μεταφορικὸς  $\mathbf{FDP^4}$  et Eudocia 21 δὴ ὅτι  $\mathbf{B}$ 

τοῦ Ξέρξου διάβασιν καὶ προοίμιον εἰς ᾿Απόλλωνα, ταῦθ᾽ ὕστερον κατέκαυσεν ἀδελφή τις αὐτοῦ (ἢ θυγάτηρ, ὡς φησιν Ἱερώνυμος,) τὸ μὲν προοίμιον ἄκουσα, τὰ δὲ Περσικὰ βουληθεῖσα διὰ τὸ ἀτελείωτα εἶναι. Καθόλου δέ 58 σησι καὶ τραγωδίας αὐτὸν γράψαι καὶ πολιτικούς Ἡρακλείδης δὲ ὁ τοῦ Σαραπίωνος ἐτέρου φησὶν εἶναι τὰς τραγωδίας. Ἱερώνυμος δὲ τρισὶ καὶ τετταράκοντά φησιν ἐντετυχηκέναι, Νεάνθης δὲ νέον ὄντα γεγραφέναι τὰς τραγωδίας καὶ αὐτὸς ἑπτὰ ἐντετυχηκέναι.

10 Φησὶ δὲ Σάτυρος ἐν τοῖς Βίοῖς ὅτι καὶ ἰατρὸς ἦν καὶ ρήτωρ ἄριστος. Γοργίαν γοῦν τὸν Λεοντῖνον αὐτοῦ γενέσθαι μαθητήν, ἄνδρα ὑπερέχοντα ἐν ρητορικῆ καὶ Τέχνην ἀπολελοιπότα· ὅν φησιν ᾿Απολλόδωρος ἐν Χρονικοῖς ἐννέα πρὸς τοῖς ἑκατὸν ἔτη βιῶναι. Τοῦτόν φησιν ὁ Σάτυ- 59 ρος λέγειν ὡς αὐτὸς παρείη τῷ Ἐμπεδοκλεῖ γοητεύοντι. ᾿Αλλὰ καὶ αὐτὸν διὰ τῶν ποιημάτων ἐπαγγέλλεσθαι τοῦτό τε καὶ ἄλλα πλείω, δι᾽ ὧν ωησι·

2-3 Hieronymi Fr. 30 Wehrli 4-5 TrGF I, p. 189 Snell 6-7 Heraclidis Lembi Fr. 6 (FHG III, 169) 7-8 Hieronymi Fr. 30 Wehrli 8-9 Neanthis F 27 (FGrHist 84) 10-15 Satyri Fr. 12 (FHG III, 162 s.) 11 Γοργίαν - 15 82 A 3 DK 13 ὄν φησιν - 14 βιῶναι : FGrHist 244 F 35

1 τοῦ  $FDP^4$ : om.  $BP^1Q$  4 ἀτελίωτα B 6 ἐτέρου -7 τραγωδίας in mg infer.  $F^2$  7 ante τρισὶ repetit v. 6 φησὶ F 8 νεάνθης - 9 ἐντετυχηκέναι in mg infer.  $F^2$  9 αὐτὸς Cobet: αὐτὸν BPFD: αὐτῶν Diels | ἐπτὰ Diels: ἔπειτα BPFD 10 ὁ σάτυρος F | ἐν τοῖς βίοις om. F 11 γοῦν P F: δὲ B: τὲ D 14 ἐκατὸν  $PDF^2$  γρ. in mg: ἑκατῶν B: τεσσαράκοντα  $F^1$  | ἔτη om. F 15 παρείη P: παρήει F: παρῆναι B, παρεῖναι D | ἐμπεδοκλῆ BF | post ἐμπεδοκλῆ add. τὸν B 15 γοητεύοντι - 16 ἐπαγγέλλεσθαι om. B spatio unius versus relicto 17 τε om. F

Φάρμακα δ' ὅσσα γεγᾶσι κακῶν καὶ γήραος ἄλκαρ πεύση, ἐπεὶ μούνῳ σοὶ ἐγὼ κρανέω τάδε πάντα. Παύσεις δ' ἀκαμάτων ἀνέμων μένος, οἴ τ' ἐπὶ γαῖαν ὀρνύμενοι πνοιαῖσι καταφθινύθουσιν ἄρουραν καὶ πάλιν, ἢν ἐθέλησθα, παλίντιτα πνεύματ' ἐπάξεις 5θήσεις δ' ἐξ ὅμβροιο κελαινοῦ καίριον αὐχμὸν ἀνθρώποις, θήσεις δὲ καὶ ἐξ αὐχμοῖο θερείου ῥεύματα δενδρεόθρεπτα τά τ' αἰθέρι ναιήσονται, ἄξεις δ' ἐξ 'Αϊδαο καταφθιμένου μένος ἀνδρός.

**60** Φησὶ δὲ καὶ Τίμαιος ἐν τῆ ὀκτωκαιδεκάτη κατὰ πολ- 10 λοὺς τρόπους τεθαυμάσθαι τὸν ἄνδρα. Καὶ γὰρ ἐτησίων

1-9 31 B 111 DK = Fr. 101 Wright. Cf. Suda, A 3242; Tzetzae Chiliad. 2.906-914 (= 909-917 Leone); Eudociae Violarium 402; Clem. Strom. 6.30.2 10-p. 611.4 Timaei F 30 (FGrHist 566). Cf. Φ 63; Suda, A 3242; E 1002

1 ὅσα FDO 1 καὶ – 3 μένος om. B spatio 2 versuum re-2 ἐπὶ  $P^1F$  | κραδέω F | τάδε om. F 3 παύσεις δ' άκαμά  $P^1O$  : παύση δ' έκκαμάτων  $FP^4D$  | άνέμων μένος P : ἀνειμένος F, ἀναειμένος D | ὅτ' ἐπὶ F 4 πνοιαίσι **BPFD**: πνοιῆσι Merzdorf: θηντοῖσι Clem. Ι καταφθινύθουσι **B** | ἄρουραν **BPFD** et Suda, Eudocia : ἀρούρας Clem., 5 ἢν ἐθέλησθα  $FDP^4$ : ἢν κ' ἐθέλησθα  $P^1Q$ , Suda, Tz., Eudocia : ἢν καὶ θέλησθα Β : εὖτ' ἐθέλησθα Clem. Ι παλίντιτα **BPFD** (παλίντητα) et Clem., Eudocia : παλίντονα Suda | πνεύματα Β | ἐπάξεις : θήσεις Clem. 6 θήσεις F et Eudocia : στήσεις P, Suda, Tz. : τής είς B : τοῖσιν αὖτις  $\mathbf{D}$  | δεξόμβροις  $\mathbf{F}$  | καιλαινοῦ  $\mathbf{B}$ , κελενοῦ  $\mathbf{F}$  | post κελαινοῦ addit ρόον Suda | κέριον Β 7 θήσεις PB<sup>2</sup> (θήσει  ${\bf B^1}$ )  ${\bf D}$  et Suda, Eudocia : στήσεις  ${\bf Q}$ ,  ${\bf Tz}$ . | αὐθμοῖο  ${\bf F}$  | θερείου  $\mathbf{P}^4$ , Tz. : θερίοις  $\mathbf{BP}^1\mathbf{Q}$  : θερείοις  $\mathbf{F}^1$  : θερεινοΐο  $\mathbf{D}$  ${\bf 8}$  τά τ' αἰθέρι ναιήσονται  ${\bf P}^{\bf I}{\bf Q}$  : ταταιθεριναίης ὄντα γ'  ${\bf B}$  : τά τε θέρει ναήσονται F : τά τ' έν θέρει ἀήσονται P4 et Eudocia : ἄτ' αἰθέρι ναίων ὄντως D : τά τ' ἐν θέρει ἔσονται Suda : τά τ' αἰθέρια θήσονται Τz. : τά τ' αἰθέρι ἀΐσσονται Wilamowitz (conl. B 29.1 DK) 9 αΐδεο F 10 ὀκτωκαιδεκάτη BF : ιη' PD : ιβ' J. Beloch (Jb. f. Cl. Phil. 123 [1881] 697), cf. 8.66 11 αίτησίων **B**<sup>1</sup>

ποτὲ σφοδρῶς πνευσάντων, ὡς τοὺς καρποὺς λυμῆναι, κελεύσας ὄνους ἐκδαρῆναι καὶ ἀσκοὺς ποιῆσαι περὶ τοὺς λόφους καὶ τὰς ἀκρωρείας διέτεινε πρὸς τὸ συλλαβεῖν τὸ πνεῦμα· λήξαντος δὲ Κωλυσανέμαν κληθῆναι. Ἡρακλεί-5 δης τε ἐν τῷ Περὶ νόσων φησὶ καὶ Παυσανία ὑφηγήσασθαι αὐτὸν τὰ περὶ τὴν ἄπνουν. Ἡν δ' ὁ Παυσανίας, ὡς φησιν Ἡρίστιππος καὶ Σάτυρος, ἐρώμενος αὐτοῦ, ῷ δὴ καὶ τὰ Περὶ φύσεως προσπεφώνηκεν οὕτως·

Παυσανίη, σὺ δὲ κλῦθι, δαίφρονος Άγχίτου υἱέ.

61

10 'Αλλὰ καὶ ἐπίγραμμα εἰς αὐτὸν ἐποίησε·

Παυσανίην ἰητρὸν ἐπώνυμον ᾿Αγχίτου υἱὸν φῶτ᾽ ᾿Ασκληπιάδην πατρὶς ἔθρεψε Γέλα, ὅς πολλοὺς μογεροῖσι μαραινομένους καμάτοισι φῶτας ἀπέστρεψεν Φερσεφόνης ἀδύτων.

15 Τὴν γοῦν ἄπνουν ὁ Ἡρακλείδης φησὶ τοιοῦτόν τι εἶναι, ὡς τριάκοντα ἡμέρας συντηρεῖν ἄπνουν καὶ ἄσφυκτον τὸ

**4-p. 612.12** Heraclidis Fr. 77 Wehrli **6-9** SSR IV A 158 Giannantoni **9** 31 B 1 DK = Fr. 4 Wright **11-14** 31 B 156 DK = Anth. Pal. 7.508; Plan.

1 ὡς BPD et Suda, A 3242 : ὡς ἄν F : ὡς καὶ Φ 63 | λυμήνασθαι Cobet 2 ποιεῖσθαι Cobet 7 καὶ σάτυρος οπ. F 8 πεφώνηκεν F 9 παυσανίη BP¹ : παυσανία FDP⁴ | ἀγχίτου BPFD : ἀγχίτεω Diels 11 παυσανίαν Pal. | ἀγχίτου BPFD et Iambl. V.P. 113 : ἀγχίτεω Pal., Diels 12 φῶτ' : τόνδ' Pal. | ἔθρεψε : ἔθαψε Pal. | γέλα : πέλας Pal. : κόνις Plan. 13 πολλοὺς BPD : πολλοῖσι F : πλείστους Pal. | μογεροῖσι BPD : κρυεραῖσι Pal. : οπ. F | μαραινομένους : μαγερομένους F | καμάτοισι : ὑπὸ νούσοις Pal. 14 ἀπέστρεψε BFD | φερσεφόνης P⁴, Pal. : φερσεφόνας BP¹FD | ἀδύτων : θαλάμων Pal. 15 'Ηρακλείδης Mercurialis (Var. lect. 4.44) et Casaubon : ἡράκλητος BFD, ἡράκλειτος P 16 ἄσφυκτον Mercurialis : ἄσηπτον B PFD : ἄσιτον Suda, A 3242 et φ 31

σῶμα· ὅθεν εἶπεν αὐτὸν καὶ ἰητρὸν καὶ μάντιν, λαμβάνων ἄμα καὶ ἀπὸ τούτων τῶν στίχων·

62 <sup>°</sup>Ω φίλοι, οἱ μέγα ἄστυ κατὰ ξανθοῦ 'Ακράγαντος ναίετ' ἀν' ἄκρα πόλεος, ἀγαθῶν μελεδήμονες ἔργων, χαίρετ' · ἐγὼ δ' ὑμῖν θεὸς ἄμβροτος, οὐκέτι θνητὸς 5 πωλεῦμαι μετὰ πᾶσι τετιμένος, ὥσπερ ἔοικε, ταινίαις τε περίστεπτος στέφεσίν τε θαλείοις τοῖσιν ἄμ' εὖτ' ἂν ἵκωμαι ἐς ἄστεα τηλεθάοντα, ἀνδράσιν ἠδὲ γυναιξί, σεβίζομαι · οἱ δ' ἄμ' ἔπονται μυρίοι, ἐξερέοντες ὅπῃ πρὸς κέρδος ἀταρπός 10 οἱ μὲν μαντοσυνέων κεχρημένοι, οἱ δ' ἐπὶ νούσων παντοίων ἐπύθοντο κλύειν εὐηκέα βάξιν.

**3–12** 31 B 112 DK = Fr. 1 Zuntz = Fr. 102 Wright. Cf. 8.54 et 66; *Anth. Pal.* 9.569; *Plan.*; Clem. *Strom.* 6.30.2; S.E. *Adv. math.* 1.302 et al.

1 post  $\theta \in A$  add.  $\kappa \alpha \in \mathbb{P}^4$  | introver  $\mathbb{BP}^1$  (cf. 31 B 146.1) : iατρον  $FDP^4$  | μάντην B 3 οι BP :  $\ddot{n}$  F,  $\dot{\vec{n}}$  D 4 ναίετ' άν' ἄκρα BP : ναιετά έτ' ἀνάκρα F : ναίετ' ἄκρης Dπόλεος Merzdorf : πόληος  $\mathbf{BP^lQF}$  et Pal. : πόλιος  $\mathbf{D}$  : πόλευς ut vid.  $P^4$ : πόλεως *Plan*. | post hunc versum addidit ex Diod. 13.83.2 ξείνων αἰδοῖοι λιμένες, κακότητος ἄπειροι, Sturz: om. DL et Pal. 5 χαίρετε **B** 6 τετιμένος **P** : τετιμημένος **BF** : τιμώμενος **D** | ἔοικε(ν) **D** et *Pal*. : ἔοικα **BPF** τενίαις **Β** | περίστεπτος **BPD** : περίστρεπτος **F** et Pal. | στέφεσιν  $\mathbf{D}$  et Pal. : στέφεσι  $\mathbf{BPF}$  | θαλείοις  $\mathbf{P}^1$  et Pal. θαλίοις  $BP^2Q$ : θαλίης F: θαλίαις D 8 τοῖσιν ἄμ' εὖτ' αν ικωμαι  $\mathbf{P}^4\mathbf{H}$  : τοισιν αμα νικωμαι  $\mathbf{BP}^1\mathbf{QF}$  : τοισιν αμ' ήκωμαι D : (πασι δὲ) τοῖς αν ίκωμαι Wilamowitz : πασι δ' άμ' εὖτ' αν ϊκωμαι Wright Ι ἄστρα F Ι τηλεθάοντα ΒΡ1 (D) τηλεθόωντα **FP**<sup>4</sup> 10 άταρπῶς F 11 μαντοσυναίων F | δ' ἐπὶ Sturz ex Clem. : δέ τι BPF : δέ τε D,Bergk 12  $\beta \dot{\alpha} \xi_{1} v B^{1}$ ,  $\beta \dot{\alpha} \xi_{2} v B^{2}$ 

Μέγαν δὲ τὸν ᾿Ακράγαντα εἰπεῖν φησιν [ποταμὸν ἀλ- 63 λὰ], ἐπεὶ μυριάδες αὐτὸν κατώκουν ὀγδοήκοντα· ὅθεν τὸν Ἐμπεδοκλέα εἰπεῖν, τρυφώντων αὐτῶν· "᾿Ακραγαντῖνοι τρυφῶσι μὲν ὡς αὔριον ἀποθανούμενοι, οἰκίας δὲ κατα- 5 σκευάζονται ὡς πάντα τὸν χρόνον βιωσόμενοι."

Αὐτοὺς δὲ τούτους τοὺς Καθαρμοὺς [ἐν] 'Ολυμπίασι ραψωδησαι λέγεται Κλεομένη τὸν ραψωδόν, ὡς καὶ Φα-βωρῖνος ἐν 'Απομνημονεύμασι. Φησὶ δ' αὐτὸν καὶ 'Αριστοτέλης ἐλεύθερον γεγονέναι καὶ πάσης ἀρχῆς ἀλλότριον, 10 εἴ γε τὴν βασιλείαν αὐτῷ διδομένην παρητήσατο, καθάπερ Ξάνθος ἐν τοῖς περὶ αὐτοῦ λέγει, τὴν λιτότητα δηλονότι πλέον ἀγαπήσας. Τὰ δ' αὐτὰ καὶ Τίμαιος εἴρηκε, τὴν 64 αἰτίαν ἄμα παρατιθέμενος τοῦ δημοτικὸν εἶναι τὸν ἄνδρα. Φησὶ γὰρ ὅτι κληθεὶς ὑπό τινος τῶν ἀρχόντων, ὡς 15 προβαίνοντος τοῦ δείπνου τὸ ποτὸν οὐκ εἰσεφέρετο, τῶν [δ'] ἄλλων ἡσυχαζόντων, μισοπονήρως διατεθεὶς ἐκέλευσεν εἰσφέρειν· ὁ δὲ κεκληκὼς ἀναμένειν ἔφη τὸν τῆς

3-5 cf. Ael. V.H. 12.29 et 14.48a (de Platone) 6-8 Favorini Fr. 18 Mensching 8-10 Aristotelis Fr. 66 Rose<sup>3</sup> 10-12 Xanthi F 33 (FGrHist 765) 12 Τὰ δ' αὐτὰ - p. 614.8 Timaei F 134 (FGrHist 566)

1 φησιν om.  $\mathbf{F}$  | ποταμὸν άλλὰ  $\mathbf{P}^4\mathbf{H}\mathbf{F}$  (άλλ') : ποταμίλλα BP<sup>1</sup>O : ποτ' ἄμιλλαν D : om. Frob., del. ut glossema Sam. Battier (1705) [i.e. ποταμὸν ἄλλως vel ἄλλοι] 3 τρυφόντων F 6 δè om. αύτὸν **P<sup>2</sup>OFD** : αὐτὴν **BP<sup>1</sup>** 6-7 [έν] 'Ολυμπίασι ραψωδήσαι Diels ex Athenaeo 14, 620 D : ἐν ὀλυμπίαδι ῥαψωδησαι ΒΡ1Q : ἐν ὀλυμπία διαρ(ρ)αψωδήσαι FDP<sup>4</sup>H 7 κλεομένη BP : κλεομένην FD | φαβορείνος  $\mathbf{B}$  8 έν  $\mathbf{B}^2\mathbf{F}\mathbf{D}\mathbf{P}^4$ : om.  $\mathbf{B}^1\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$  | φησί post 'Αριστοτέλης  $\mathbf{F} + \mathbf{\delta}$ ' αὐτὸν om.  $\mathbf{F} = \mathbf{12}$  τὴν αἰτίαν  $-\mathbf{14}$  τὸν ανδρα in mg super.  $F^2$  14 ως Diels (cf. v. 15) : καὶ **BPFD** 15 τοῦ δείπνου τὸ πότον Ε: τοῦ πότου (ώς D) τὸ δεῖπνον 16 δ' del. Cobet | ἐκεῖνος διατεθεὶς  $\Phi$  | διατιθεὶς ВРОФ В

βουλης ύπηρέτην. 'Ως δὲ παρεγένετο, ἐγενήθη συμποσίαρχος, τοῦ κεκληκότος δηλονότι καταστήσαντος δς ὑπεγράφετο τυραννίδος ἀρχήν ἐκέλευσε γὰρ ἢ πίνειν ἢ καταχεῖσθαι τῆς κεφαλης. Τότε μὲν οὖν ὁ Ἐμπεδοκλης ἡσύχασε τῆ δ' ὑστεραίᾳ εἰσαγαγὼν εἰς δικαστήριον 5 ἀπέκτεινε καταδικάσας ἀμφοτέρους, τόν τε κλήτορα καὶ τὸν συμποσίαρχον. 'Αρχὴ μὲν οὖν αὐτῷ τῆς πολιτείας ήδε.

65 Πάλιν δὲ "Ακρωνος τοῦ ἰατροῦ τόπον αἰτοῦντος παρὰ τῆς βουλῆς εἰς κατασκευὴν πατρώου μνήματος διὰ τὴν ἐν 10 τοῖς ἰατροῖς ἀκρότητα παρελθὼν ὁ Ἐμπεδοκλῆς ἐκώλυσε, τά τε ἄλλα περὶ ἰσότητος διαλεχθεὶς καί τι καὶ τοιοῦτον ἐρωτήσας. "Τί δὲ ἐπιγράψομεν ἐλεγεῖον ἢ τοῦτο.

"Ακρον ἰατρὸν "Ακρων' 'Ακραγαντίνον πατρὸς "Ακρου κρύπτει κρημνὸς ἄκρος πατρίδος ἀκροτάτης;"

Τινές δὲ τὸν δεύτερον στίχον οὕτω προφέρονται

άκροτάτης κορυφής τύμβος ἄκρος κατέχει.

Τοῦτό τινες Σιμωνίδου φασὶν εἶναι.

66 Υστερον δ' ὁ Ἐμπεδοκλῆς καὶ τὸ τῶν χιλίων ἄθροισμα κατέλυσε συνεστὼς ἐπὶ ἔτη τρία, ὥστε οὐ μόνον ἢν 20 τῶν πλουσίων, ἀλλὰ καὶ τῶν τὰ δημοτικὰ φρονούντων. Ὁ γέ τοι Τίμαιος ἐν τῇ πρώτῃ καὶ δευτέρα (πολλάκις γὰρ

14–15 31 B 157 DK. Cf. Suda, A 1026; φ 31 19– p. 615.8 Timaei F 2 (FGrHist 566)

2 ος : καὶ Jacoby 3 η̂¹ erasit  $P^4$  4 ο BPF : om. Φ D 5 ἀγαγῶν Φ 6 καταδικάσας om. Φ | ἄμφω Φ 7 αὐτῷ Aldobr. : αὐτοῦ Huebner : αὕτη BFD $P^4$  γρ. : αὐτῆ  $P^1$  8 ήδη om. F 13 τι BP : τοι D : ὅτι F 14 ἄκρων  $P^4$  | ιἡτρὸν  $P^4$ , Frob. 15 κρυμνὸς B 18 τοῦτον D  $P^4$  | σιμονίδου B 19 χιλιάδων F 20 διέλυσε B | συνεστὼς PD : συνεστὸς BF 22 πρώτη καὶ δευτέρα B : α΄ καὶ β΄ PFD : ια΄ καὶ ιβ΄ Beloch, agn. Diels

15

αὐτοῦ μνημονεύει) φησὶν ἐναντίαν ἐσχηκέναι γνώμην αὐτὸν ⟨ἐν⟩ τῆ πολιτεία φαίνεσθαι. ⟨Ἔστι γὰρ⟩ ὅπου γε ἀλαζόνα καὶ φίλαυτον ἐν τῆ ποιήσει ἴδοι τις ἄν· φησὶ γοῦν·

Χαίρετ'· ἐγὼ δ' ὑμῖν θεὸς ἄμβροτος, οὐκέτι θνητὸς πωλεῦμαι

καὶ τὰ ἑξῆς. Καθ' ὃν δὲ χρόνον ἐπεδήμει 'Ολυμπίασιν, ἐπιστροφῆς ἠξιοῦτο πλείονος, ὥστε μηδενὸς ἑτέρου μνείαν γίνεσθαι ἐν ταῖς ὁμιλίαις τοσαύτην ὅσην Ἐμπεδοκλέους.

10 Υστερον μέντοι τοῦ ᾿Ακράγαντος οἰκ(τ)ιζομένου, ἀντ- 67 έστησαν αὐτοῦ τῆ καθόδω οἱ τῶν ἐχθρῶν ἀπόγονοι· διόπερ εἰς Πελοπόννησον ἀποχωρήσας ἐτελεύτησεν. Οὐ παρῆκε δ᾽ οὐδὲ τοῦτον ὁ Τίμων, ἀλλ᾽ ὧδε αὐτοῦ καθάπτεται λέγων·

καὶ Ἐμπεδοκλῆς ἀγοραίων ληκητὴς ἐπέων· ὅσα δ' ἔσθενε, τόσσα διεῖλεν ἀρχῶν ὃς διέθηκ' ἀρχὰς ἐπιδευέας ἄλλων.

# **4–5** 31 B 112 DK. Cf. 8.62 **15–17** Timonis B 42 Diels = Suppl. Hell. 816

1 ἐσχηκέναι γνώμην BP : transp. FD 2 ἐν add. Diels 2 τῆ πολιτεία φαίνεσθαι om. F | τῆ D, Frob. : τῆ τε BP | post τῆ πολιτεία suppl. καὶ ἐν τῆ ποιήσει· ὅπου μὲν γὰρ μέτριον καὶ ἐπιεικῆ Diels | Ἔστι add. Richards et γὰρ addidi | γε Kuehn : δὲ BPFD 3 ἐν τῆ ποιήσει del. Diels | ἴδοι τις ἄν D, Stephanus : om. BPF 8 ὅσον F 10 οἰκ⟨τ⟩ιζομένου Α-pelt : οἰκιζομένου BPFD : ⟨ἀπ⟩οικιζομένου Bignone (1941) : αἰκιζομένου Cataudella (1960) : στασιάσαντος Gigante (1972) 11 καθόλω  $\mathbf{B}^1$  (corr.  $\mathbf{B}^2$ ) 13 δ'  $\mathbf{FDP}^4$  : τ'  $\mathbf{BP}^1$  | ἀλλ' ὧδε D, Stephanus : ἄλλων δ'  $\mathbf{BP}^1\mathbf{F}$  : ἄλλως δ'  $\mathbf{P}^4$  16 ληκητής  $\mathbf{BP}^1\mathbf{F}$  : λιγητής D : κηλητής  $\mathbf{P}^4$ , Frob. | ὅσσα  $\mathbf{BP}^1$  | τόσσα διείλεν Apelt : τοσσάδε εἶλεν  $\mathbf{B}^2$  (εἶλεν  $\mathbf{B}^1$ ) PFD : τοσσάδ' ἔειλεν Diels 17 ἀρχῶν Sturz : ἄρχων  $\mathbf{BPFD}$ 

Περὶ δὲ τοῦ θανάτου αὐτοῦ διάφορός ἐστι λόγος. Ήρακλείδης μὲν γὰρ τὰ περὶ τῆς ἄπνου διηγησάμενος, ὡς έδοξάσθη Έμπεδοκλης αποστείλας την νεκραν ανθρωπον ζωσαν, φησίν ότι θυσίαν συνετέλει πρός τω Πεισιάνακτος άγρῶ. Συνεκέκληντο δὲ τῶν φίλων τινές, ἐν οἷς καὶ 5 68 Παυσανίας. Είτα μετά την εύωγίαν οι μεν άλλοι γωρισθέντες άνεπαύοντο, οί μεν ὑπὸ τοῖς δένδροις ὡς ἀγροῦ παρακειμένου, οί δ' όπη βούλοιντο αὐτὸς δ' ἔμεινεν ἐπὶ τοῦ τόπου ἐφ' οὖπερ κατεκέκλιτο. 'Ως δ' ἡμέρας γενηθείσης έξανέστησαν, οὐν εὐρέθη μόνος. Ζητουμένου δὲ 10 καὶ τῶν οἰκετῶν ἀνακρινομένων καὶ φασκόντων μὴ είδέναι, είς τις ἔφη μέσων νυκτῶν φωνῆς ὑπερμεγέθους άκουσαι προσκαλουμένης Έμπεδοκλέα, είτα έξαναστάς έωρακέναι φῶς οὐράνιον καὶ λαμπάδων φέγγος, ἄλλο δὲ μηδέν των δὲ ἐπὶ τῷ γενομένω ἐκπλαγέντων, καταβὰς ὁ 15 Παυσανίας ἔπεμψέ τινας ζητήσοντας. Ύστερον δὲ ἐκώλυε πολυπραγμονείν, φάσκων εύγης ἄζια συμβεβηκέναι καὶ θύειν αὐτῶ δεῖν καθαπερεὶ γεγονότι θεῷ.

1-18 Heraclidis Fr. 83 Wehrli
19-22 Hermippi Fr. 27
Wehrli; Heraclidis Fr. 85 Wehrli
22-p. 617.5 Hippoboti Fr. 16
Gigante; Eudociae Violarium 402

1 τοῦ om.  $\mathbf{F}$  | αὐτοῦ hic  $\mathbf{D}$ , Frob. : post ἐστιν  $\mathbf{BPF}$  2 ἡρακλήδης  $\mathbf{B}$  7 δένδρεσιν  $\mathbf{\phi}$  31 8 παρακειμένοις  $\mathbf{F}$  9 κατεκέκλιτο  $\mathbf{D}$  : κατεκέκλητο  $\mathbf{B}$ , κατεκέκλειτο  $\mathbf{P^1Q}$  : κατακέκλιτο  $\mathbf{FP^4}$  10 εὐρέθη  $\mathbf{BFDP^4\phi}$  : ηὑρέθη  $\mathbf{P^1}$  12 μέσον νυκτὸς  $\mathbf{F}$  | ὑπερμεγέθους post v. 13 ἐπακοῦσαι  $\mathbf{F}$  13 ἀκοῦσαι  $\mathbf{BP\phi}$  : ἐπακοῦσαι  $\mathbf{FD}$  16 ἐκώλυε Reiske : ἐκωλύθη  $\mathbf{BPFD}$  : ἐκώλυσε Cobet, Richards 18 δεῖν  $\mathbf{BP^1\phi}$  : δεῖ  $\mathbf{FDP^4}$  | γεγονότι om.  $\mathbf{F}$  19 πανθίαν  $\mathbf{B}$  23 ὁδευκέναι  $\mathbf{F}$  | ἔτνην  $\mathbf{B}$  | παραγενάμενον  $\mathbf{B}$ 

τοὺς κρατῆρας τοῦ πυρὸς ἐναλέσθαι καὶ ἀφανισθῆναι, βουλόμενον τὴν περὶ αὑτοῦ φήμην βεβαιῶσαι ὅτι γεγόνοι θεός, ὕστερον δὲ γνωσθῆναι, ἀναρριπισθείσης αὐτοῦ μιᾶς τῶν κρηπίδων χαλκᾶς γὰρ εἴθιστο ὑποδεῖσθαι. Πρὸς τοῦτο ὁ Παυσανίας ἀντέλεγε.

Διόδωρος δὲ ὁ Ἐφέσιος περὶ ἀναξαγόρου γράφων φη- 70 σὶν ὅτι τοῦτον ἐζηλώκει, τραγικὸν ἀσκῶν τῦφον καὶ σεμνὴν ἀναλαβὼν ἐσθῆτα. Τοῖς δὲ Σελινουντίοις ἐμπεσόντος λοιμοῦ διὰ τὰς ἀπὸ τοῦ παρακειμένου ποταμοῦ δυσω-10 δίας, ὥστε καὶ αὐτοὺς φθείρεσθαι καὶ τὰς γυναῖκας δυστοκεῖν, ⟨λύσιν⟩ ἐπινοῆσαι τὸν Ἐμπεδοκλέα καὶ δύο τινὰς ποταμοὺς τῶν σύνεγγυς ἐπαγαγεῖν ἰδίαις δαπάναις· καὶ καταμίξαντα γλυκῆναι τὰ ῥεύματα. Οὕτω δὴ λήξαντος τοῦ λοιμοῦ καὶ τῶν Σελινουντίων εὐωχουμένων ποτὲ παρὰ τῷ ποταμῷ, ἐπιφανῆναι τὸν Ἐμπεδοκλέα· τοὺς δ' ἐξαναστάντας προσκυνεῖν καὶ προσεύχεσθαι καθαπερεὶ θεῷ. Ταύτην οὖν θέλοντα βεβαιῶσαι τὴν διάληψιν εἰς τὸ πῦρ ἐναλέσθαι.

Τούτοις δ' ἐναντιοῦται Τίμαιος, ῥητῶς λέγων ὡς ἐξε- 71 20 χώρησεν εἰς Πελοπόννησον καὶ τὸ σύνολον οὐκ ἐπανῆλθεν · ὅθεν αὐτοῦ καὶ τὴν τελευτὴν ἄδηλον εἶναι. Πρὸς δὲ

6-8 12 A 8 DK 8 Τοῖς - 18 Eudocia 402 19-p. 618.12 Timaei F 6 (FGrHist 566) 21-p. 618.12 Heraclidis Frr. 84 et

2 αὐτοῦ Eudocia (p. 297.21 Flach) : αὐτοῦ BPFD | γεγόνοι BDP $^4$  : γεγόνοιν  $P^1$  : γεγόνει F : ἐγεγόνει Eudocia 3 ἀναριπισθήσης B : ἀναρριφθείσης Kochalsky | αὐτῶ F 6 θεόδωρος F | ἀναξαγόρου Gigante (P.P. 17 [1962] 379) ex 8.56 : ἀναξιμάνδρου BPFD | φησὶν om. F 8 δὲ  $DP^4$ , Frob. : om.  $BP^1F$  et Eudocia | σελινιστίσις F 10 δυστοκεῖν om. F 11 λύσιν addidi 13 γλυκῆναι BF : γλυγύναι  $P^1$  : γλυκάναι  $P^1$ 0 ευαντιῶσαι  $P^2$ 0 εναντιῶσαι  $P^1$ 0 εναντιῶσαι  $P^1$ 1 ὑπόληψιν  $P^1$ 2 ἐναντιῶσαι  $P^1$ 3 ἐναντιῶσαι  $P^1$ 4 ἐναντιῶσαι  $P^1$ 6 ἐναντιῶν  $P^1$ 8 ἐναντιῶν  $P^1$ 9 ἐναντιῶν

τὸν Ἡρακλείδην καὶ ἐξ ὀνόματος ποιεῖται τὴν ἀντίρρησιν ἐν τῆ τετάρτη· Συρακούσιόν τε γὰρ εἶναι τὸν Πεισιάνακτα καὶ ἀγρὸν οὐκ ἔχειν ἐν ᾿Ακράγαντι· Παυσανίαν τε μνημεῖον ⟨ὰν⟩ πεποιηκέναι τοῦ φίλου, τοιούτου διαδοθέντος λόγου, ἢ ἀγαλμάτιόν τι ἢ σηκὸν οἷα θεοῦ· καὶ γὰρ 5 πλούσιον εἶναι. "Πῶς οὖν," φησίν, "εἰς τοὺς κρατῆρας ἡλατο ὧν σύνεγγυς ὄντων οὐδὲ μνείαν ποτὲ ἐπεποίητο; 72 Τετελεύτηκεν οὖν ἐν Πελοποννήσω. Οὐδὲν δὲ παράδοξον τάφον αὐτοῦ μὴ φαίνεσθαι· μηδὲ γὰρ ἄλλων πολλῶν." Τοιαῦτά τινα εἰπὼν ὁ Τίμαιος ἐπιφέρει· "᾿Αλλὰ διὰ 10 παντός ἐστιν Ἡρακλείδης τοιοῦτος παραδοξολόγος, ⟨ὡς⟩ καὶ ἐκ τῆς σελήνης πεπτωκέναι ἄνθρωπον λέγειν."

Ίππόβοτος δέ φησιν ὅτι ἀνδριὰς ἐγκεκαλυμμένος Ἐμπεδοκλέους ἔκειτο πρότερον μὲν ἐν ᾿Ακράγαντι, ὕστερον δὲ πρὸ τοῦ Ὑρωμαίων βουλευτηρίου ἀκάλυφος, δηλονότι 15 μεταθέντων αὐτὸν ἐκεῖ Ὑρωμαίων γραπταὶ μὲν γὰρεἰκόνες ⟨αὐτοῦ⟩ καὶ νῦν περιφέρονται. Νεάνθης δ' ὁ Κυζικηνὸς ὁ καὶ περὶ τῶν Πυθαγορικῶν εἰπών φησι Μέτωνος τελευτήσαντος τυραννίδος ἀρχὴν ὑποφύεσθαι εἶτα τὸν Ἐμπεδοκλέα πεῖσαι τοὺς ᾿Ακραγαντίνους παύσασθαι μὲν 20 τῶν στάσεων, ἰσότητα δὲ πολιτικὴν ἀσκεῖν.

73 Έτι τε πολλάς τῶν πολιτίδων ἀπροίκους ὑπαρχούσας

13–21 Hippoboti Fr. 17 Gigante 17–21 Neanthis F 28 (FGrHist 84) 19 τὸν Ἐμπεδοκλέα – 619.11 Eudocia 402 (p. 297.3 Flach). Cf. φ 31

1 ἡρακλήδην B 2 τετάρτη : ιδ΄ Diels, agn. Wehrli : ιβ΄ Jacoby | συρακούσιον  $FDP^4$  : συρακόσιον  $BP^1$  | γὰρ om. F | πισιάνακτα B 4 ἂν add. C. Mueller, Cobet 5 θεὸς F 6 φησὶν om. F | τὰς F 11 ὡς addidi 12 καὶ : κἂν Roeper² (51) : ὡς Diels | καὶ ⟨οὐκ ἂν ἀμάρτοις⟩ ἐκ Reiske | λέγειν scripsi : λέγων BPFD 15 ἀκάμφος F in textu (corr.  $F^2$  γρ. in mg) 16 αὐτῶν F 17 εἰκόνες Sturz : εἰσὶ τινὲς BPFD | αὐτοῦ add. Cobet 18 ὁ καὶ – εἰπὼν om. F

αὐτὸν προικίσαι διὰ τὸν παρόντα πλοῦτον· διὸ δὴ πορφύραν τε ἀναλαβεῖν αὐτὸν καὶ στρόφιον ἐπιθέσθαι χρυσοῦν, ὡς Φαβωρῖνος ἐν ᾿Απομνημονεύμασιν· ἔτι τε ἐμβάδας χαλκᾶς καὶ στέμμα Δελφικόν. Κόμη τε ἦν αὐτῷ βαθεῖα· καὶ παῖδες ἀκόλουθοι· καὶ αὐτὸς ἀεὶ σκυθρωπὸς ἐφ' ἑνὸς σχήματος ἦν. Τοιοῦτος δὴ προήει, τῶν πολιτῶν ἐντυχόντων καὶ τοῦτο ἀξιωσάντων οἱονεὶ βασιλείας τινὸς παράσημον. Ὑστερον δὲ διά τινα πανήγυριν πορευόμενον ἐπ' ἀμάξης ὡς εἰς Μεσσήνην πεσεῖν καὶ τὸν μηρὸν κλάσαι· νοσήσαντα δ' ἐκ τούτου τελευτῆσαι ἐτῶν ἑπτὰ καὶ ἑβδομήκοντα. Εἶναι δ' αὐτοῦ καὶ τάφον ἐν Μεγάροις.

Περὶ δὲ τῶν ἐτῶν ᾿Αριστοτέλης διαφέρεται· φησὶ γὰρ 74 ἐκεῖνος ἑξήκοντα ἐτῶν αὐτὸν τελευτῆσαι· οἱ δὲ ἐννέα καὶ ἑκατόν. Ἦκμαζε δὲ κατὰ τὴν τετάρτην καὶ ὀγδοηκοστὴν 15 ᾿Ολυμπιάδα. Δημήτριος δ' ὁ Τροιζήνιος ἐν τῷ Κατὰ σοφιστῶν βιβλίω φησὶν αὐτὸν καθ' Ὅμηρον

άψάμενον βρόχον αἰπὺν ἀφ' ὑψηλοῖο κρανείης αὐχέν' ἀποκρεμάσαι, ψυχὴν δ' ᾿Αϊδόσδε κατελθεῖν.

1 διὸ δὴ – 8 Favorini Fr. 19 Mensching 12–14 Aristot. Fr. 71 Rose<sup>3</sup> 13–14 cf. 8.58 14–15 i.e. 444–440 15–18 *PPF*, p. 224 Diels; *FHG* IV, 383 = *Suppl. Hell.* 374. Cf. *Odyss.* 11.277–278

Έν δὲ τῷ προειρημένῳ Τηλαύγους ἐπιστολίῳ λέγεται αὐτὸν εἰς θάλατταν ὑπὸ γήρως ὀλισθόντα τελευτῆσαι. Καὶ ταῦτα μὲν περὶ τοῦ θανάτου καὶ τοσαῦτα.

Φέρεται δὲ καὶ ἡμῶν εἰς αὐτὸν ἐν τῆ Παμμέτρῳ σκωπτικὸν μέν, τοῦτον δ' ἔχον τὸν τρόπον

75 Καὶ σύ ποτ', Ἐμπεδόκλεις, διερῆ φλογὶ σῶμα καθήρας πῦρ ἀπὸ κρητήρων ἔκπιες ⟨ἀ⟩θάνατον·οὐκ ἐρέω δ' ὅτι σαυτὸν ἑκὼν βάλες ἐς ῥόον Αἴτνης, ἀλλὰ λαθεῖν ἐθέλων ἔμπεσες οὐκ ἐθέλων.

Καὶ ἄλλο·

Ναὶ μὴν Ἐμπεδοκλῆα θανεῖν λόγος ώς ποτ' ἀμάξης ἔκπεσε καὶ μηρὸν κλάσσατο δεξιτερόν εἰ δὲ πυρὸς κρατῆρας ἐσήλατο καὶ πίε τὸ ζῆν, πῶς ἀν ἔτ' ἐν Μεγάροις δείκνυτο τοῦδε τάφος;

76 'Εδόκει δ' αὐτῷ τάδε· στοιχεῖα μὲν εἶναι τέτταρα, 15 πῦρ, ὕδωρ, γῆν, ἀέρα· Φιλίαν τε ἡ συγκρίνεται καὶ Νεῖκος ῷ διακρίνεται. Φησὶ δ' οὕτω·

1 cf. 8.53 et 55 6-9 Anth. Pal. 7.123; Plan. 11-14 Anth. Pal. 7.124; Plan.

2 ὀλισθόντα  $BP^1Q$  : ὀλισθήσαντα  $FDP^4$  (ὀλισθήσοντα) | τελευτήσειν  $P^4$  3 καὶ ταῦτα – τοσαῦτα οπ. F 4 καὶ οπ. F | σκοπτικὸν BD 5 δ' οπ.  $P^1$  (add.  $P^4$ ) 6 διερεῖ B | καθήρας  $BP^1D$  et Pal. : κάθηρας  $FP^4$  7 κρητήρων  $DP^4$  et Pal. οπ. : κρατήρων  $BP^1QF$  : κρήνων Pal. | ἔκπιες Pal | ΄ ἀρθάνατον Meineke : θάνατον Pal | Θ μαθεῖν Mer. Casaubon 11 ἐμπεδοκλῆα PD et Pal : ἐμπεδοκλέα P | ποτ' ἀμάξης Pal et Pal : ποθ' ἀμάξης Pal | Pal | Pal et Pal | Pal et Pal | Pal et Pal et Pal | Pal et Pal et

Ζεὺς ἀργὴς 'Ήρη τε φερέσβιος ἠδ' 'Αϊδωνεὺς Νῆστίς θ', ἢ δακρύοις τέγγει κρούνωμα βρότειον

Δία μὲν τὸ πῦρ λέγων, "Ηρην δὲ τὴν γῆν, 'Αϊδωνέα δὲ τὸν ἀέρα, Νῆστιν δὲ τὸ ὕδωρ.

5 "Καὶ ταῦτα," φησίν, "ἀλλάττοντα διαμπερὲς οὐδαμὰ λήγει," ὡς ἀν ἀϊδίου τῆς τοιαύτης διακοσμήσεως οὔσης ἐπιφέρει γοῦν

άλλοτε μὲν Φιλότητι συνερχόμεν' εἰς ε̈ν ἄπαντα, ἄλλοτε δ' αὖ δίχ' ἔκαστα φορεύμενα Νείκεος ἔχθει.

10 Καὶ τὸν μὲν ἥλιόν φησι πυρὸς ἄθροισμα μέγα καὶ τῆς 77 σελήνης μείζω· τὴν δὲ σελήνην δισκοειδῆ, αὐτὸν δὲ τὸν οὐρανὸν κρυσταλλοειδῆ. Καὶ τὴν ψυχὴν παντοῖα εἴδη ζώων καὶ φυτῶν ἐνδύεσθαι· φησὶ γοῦν·

"Ηδη γάρ ποτ' έγὼ γενόμην κοῦρός τε κόρη τε θάμνος τ' οἰωνός τε καὶ ἔξαλος ἔμπυρος ἰχθύς.

- 1-2 31 B 6.2-3 DK = Fr. 7 Wright. Cf. Aet. 1.3.20; S.E. Adv. math. 9.362; 10.315; Stob. 1.10.11; Hippol. Ref. 7.29.4; 10.7.3; Heracl. Alleg. 24; Athenag. Leg. 22; Suda, N 346 et al.; PPF, p. 108 5-6 31 B 17.6 DK = Fr. 8.6 Wright 8-9 31 B 17.7-8 DK = Fr. 8.7-8 Wright 14-15 31 B 117 DK = Fr. 34 Zuntz = Fr. 108 Wright. Cf. Athen. 8, 365 E; Clem. Strom. 6.24.3; Hippol. Ref. 1.3.2; Anth. Pal. 9.569.1-2 et al.
- 1 ἄρης  $\Phi$  2 τέγγει κρούνωμα Sturz e testibus : τεπι (τ' ἐπὶ D) κρούνωμα  $BP^lQD$  : τὲ πικροῖ ὅμμα F, ἐπιπικροῖ ὅμμα  $P^4$ , ἐκπικροῖ ὅμμα Frob. 5 ἀλλάττοντα Cobet e Simpl. (In Phys. p. 157.25 Diels) : ἀλλαττόμενα BPFD | δια τὸ ἀμπερὲς F | οὐδαμὰ Cobet (e Simpl.) : οὐδαμοῦ BPFD 8 συνεχόμεν B 9 νίκεος B | ἔχθι B, ἔχθη F 11 δυσκοειδὴ  $F^l$ , (corr.  $F^2$ ) 13 φησὶ γὰρ F 15 ἔξαλος B : ἐξ ὰλὸς  $PFD\Phi$  | ἔμπυρος  $BP\Phi$  et Pal. : ἔμπειρος D : ἄμπυρος F : ἔμπορος Hippol., Athen., def. Wilamowitz : ἔλλοπος Clem., Diels

Τὰ μὲν οὖν Περὶ φύσεως αὐτῷ καὶ οἱ Καθαρμοὶ εἰς ἔπη τείνουσι πεντακισχίλια, ὁ δὲ Ἰατρικὸς λόγος εἰς ἔπη ἑξακόσια. Περὶ δὲ τῶν τραγῳδιῶν προειρήκαμεν.

#### ΕΠΙΧΑΡΜΟΣ

78 Ἐπίχαρμος Ἡλοθαλοῦς Κῷος. Καὶ οὖτος ἤκουσε Πυ- 5 θαγόρου. Τριμηνιαῖος δ' ὑπάρχων ἀπηνέχθη τῆς Σικελίας εἰς Μέγαρα, ἐντεῦθεν δὲ εἰς Συρακούσας, ὡς φησι καὶ αὐτὸς ἐν τοῖς συγγράμμασι. Καὶ αὐτῷ ἐπὶ τοῦ ἀνδριάντος ἐπιγέγραπται τόδε·

Εἴ τι παραλλάσσει φαέθων μέγας άλιος ἄστρων καὶ πόντος ποταμῶν μείζον' ἔχει δύναμιν, φαμὶ τοσοῦτον ἐγὼ σοφία προέχειν Ἐπίχαρμον, ὃν πατρὶς ἐστεφάνωσ' άδε Συρακοσίων.

Οὖτος ὑπομνήματα καταλέλοιπεν, ἐν οἷς φυσιολογεῖ, γνωμολογεῖ, ἰατρολογεῖ· καὶ παραστιχίδια γε ἐν τοῖς 15 πλείστοις τῶν ὑπομνημάτων πεποίηκεν, οἷς διασαφεῖ ὅτι αὐτοῦ ἐστι τὰ συγγράμματα. Βιοὺς δὲ ἔτη ἐνενήκοντα κατέστρεψεν.

- **2–3** Lobonis Fr. 19 Croenert **3** cf. 8.58 **5–18** 23 A 3 DK **10–13** Anth. Pal. 7.125; Plan.
- 2 ὁ δὲ -3 ἑξακόσια in mg  $F^2$  4 tit  $FDP^4$ : om. B, sed v. 5 ἐπίχαρμος litt. uncialibus 5 ἡλοθάλλους  $P^1Q$  (corr.  $P^4$  γρ. in mg) 6 τριμηναῖος F 8 αὐτῶ P: αὐτῶ BF: αὐτῶ D 11 ἔχη B 13 ἐστεφάνωσεν  $B^1P^1Q$ , corr.  $B^2P^3W$  | συρακοσίων  $BP^4$ : συρ(ρ)ακουσίων  $P^1QFD$  15 παραστιχίδια  $P^4$ , Frob.: παραστιχίδα  $BP^1FD$  | γε om. F, del.  $P^4$  17 ἑ-αυτοῦ Diels | τὰ συντάγματα D in mg

#### ΑΡΧΥΤΑΣ

'Αρχύτας Μνησαγόρου Ταραντίνος, ὡς δὲ 'Αριστό- 79 ξενος, Έστιαίου, Πυθαγορικὸς καὶ αὐτός. Οὖτός ἐστιν ὁ Πλάτωνα ῥυσάμενος δι' ἐπιστολῆς παρὰ Διονυσίου 5 μέλλοντα ἀναιρεῖσθαι. 'Εθαυμάζετο δὲ καὶ παρὰ τοῖς πολλοῖς ἐπὶ πάση ἀρετῆ· καὶ δὴ ἑπτάκις τῶν πολιτῶν ἐστρατήγησε, τῶν ἄλλων μὴ πλέον ἐνιαυτοῦ στρατηγούντων διὰ τὸ κωλύειν τὸν νόμον. Πρὸς τοῦτον καὶ Πλάτων γέγραφεν ἐπιστολὰς δύο, ἐπειδήπερ αὐτῷ πρότερος γε-10 γράφει τοῦτον τὸν τρόπον·

" 'Αρχύτας Πλάτωνι ὑγιαίνειν.

Καλῶς ποιεῖς ὅτι ἀνπέφευγας ἐκ τᾶς ἀρρωστίας · 80 ταῦτα γὰρ αὐτός τυ ἐπέσταλκας καὶ τοὶ περὶ Λαμίσκον ἀπάγγελον. Περὶ δὲ τῶν ὑπομνημάτων ἐπεμελήθημες · καὶ 15 ἀνήλθομες ὡς Λευκανὼς καὶ ἐνετύχομες τοῖς 'Οκκέλω ἐκγόνοις. Τὰ μὲν ὧν Περὶ νόμω καὶ Βασιληίας καὶ 'Οσιότατος καὶ τᾶς τῶ παντὸς γενέσιος αὐτοί τε ἔχομες καὶ τὶν ἀπεστάλκαμες · τὰ δὲ λοιπὰ οὕτοι νῦν γα δύναται εὑρεθή-

**2-p. 625.12** 47 A 1 DK **2-3** Aristoxeni Fr. 47 Wehrli **2-10** Eudociae *Violarium* 185 **8-9** cf. Plat. *Ep.* 9 et 12 **11-p. 624.14** ed. H. Thesleff, *Eranos* 60 (1962) 8–36. Cf. 48.4 DK **11-p. 624.1** Hercher, p. 132

1  $tit. \ FDP^4: om. \ B, sed v. 2 ἀρχύτας litt. uncialibus 9 γεγράφει <math>P^1: γέγραφε \ BD: ἔγραψε \ FP^4 γρ. 12 ἀνπέφευγας <math>BP^1Q: ἀποπέφευγας \ FDP^4: τᾶς \ BP: ταῖς \ F^1 (τῆς \ F^2): ἀρρωστείας \ B: ἀρρωστίαις \ F^1 (corr. \ F^2): 13 τυ Cobet: σὺ \ F: τοι \ BP: om. \ D: καὶ τοὶ \ D: καίτοι \ BPF: Λαμίσκον \ Menagius ex 3.22: λαμήσκον \ D: δαμίσκον \ BP, δαμισκὸν \ F: ἀκέλλω \ F: ἀκέλλω \ P: 15 ἀκκέλω \ BP: ἀκέλλω \ F: ἀκέλλω \ D: 16 νόμω \ BP: νόμων \ FD: βασιληίας \ P^4, βασιλήας \ F^2D: βασιλείας \ BP^1Q: τῶν πάντων \ B^1FP^4: 17-18: καὶ τινὰ ἀπεστέλκαμες in mg super. \ B^2: 17 τὰν \ Reiske: τινα \ B^2PF: τί D: 18 οὕτοι \ PD: οὖτοι \ B, οὖτοι \ F: ἐνρεθήμεναι \ D: Ενρεθήμεναι \ D: Ενρεθήμεναι \ D. Παριδίας \ BP^1F: Γίρος \ Ενρεθήμεναι \ D. Παριδίας \ BP^1F: Γίρος \ Βρ1F: Γίρος \ Ενρεθήμεναι \ D. Παριδίας \ Ενρεθήμεναι \ Ενρεθήμεναι \ D. Παριδίας \ Ενρεθήμεναι \ Ενρεθήμεναι \ Ενρεθήμεναι \ Ενρεθήμεναι \ Ενρεθήμεναι \ Ενρεθήμεναι \ Ενρεθήμενα$ 

μειν · αί δέ κα εύρεθη, ήξει τοι."

<sup>°</sup>Ωδε μὲν ὁ ᾿Αρχύτας· ὁ δὲ Πλάτων ἀντεπιστέλλει τοῦτον τὸν τρόπον·

"Πλάτων 'Αρχύτα εὖ πράττειν.

81 Τὰ μὲν παρὰ σοῦ ἐλθόντα ὑπομνήματα θαυμαστῶς 5 (ὡς) ἄσμενοί τε ἐλάβομεν καὶ τοῦ γράψαντος αὐτὰ ἠγάσθημεν ὡς ἔνι μάλιστα. Καὶ ἔδοξεν ἡμῖν ἀνὴρ ἄξιος ἐκείνων τῶν παλαιῶν προγόνων λέγονται γὰρ δὴ οἱ ἄνδρες οὖτοι Μυραῖοι εἶναι. Οὖτοι δ' ἦσαν τῶν ἐπὶ Λαομέδοντος ἐξαναστάντων Τρώων, ἄνδρες ἀγαθοί, ὡς ὁ παραδεδο- 10 μένος μῦθος δηλοῖ. Τὰ δὲ παρ' ἐμοὶ ὑπομνήματα, περὶ ὧν ἐπέστειλας, ἱκανῶς μὲν οὕπω ἔχει· ὡς δέ ποτε τυγχάνει ἔχοντα ἀπέσταλκά σοι. Περὶ δὲ τῆς φυλακῆς ἀμφότεροι συμφωνοῦμεν, ὥστε οὐδὲν δεῖ παρακελεύεσθαι. "Ερρωσο."

Καὶ ὧδε μὲν πρὸς ἀλλήλους αὐτοῖς ἔχουσιν αἱ ἐπιστολαί.

82 Γεγόνασι δ' 'Αρχύται τέτταρες· πρῶτος αὐτὸς οὖτος, δεύτερος Μυτιληναῖος, μουσικός, τρίτος Περὶ γεωργίας συγγεγραφώς, τέταρτος ἐπιγραμματοποιός. "Ενιοι καὶ 20 πέμπτον, ἀρχιτέκτονά φασιν, οὖ φέρεται βιβλίον Περὶ μηχανῆς, ἀρχὴν ἔχον ταύτην· "Τάδε παρὰ Τεύκρου Καρ-

## **4–14** Plat. Ep. 12, 359 c 5–e 2

1 αἰ δέκα  $BP^1D$  : αἰ δ' αἶνα F | εὐρεθη ss.  $P^2$  4 post ᾿Αρχύτα addit Ταραντίνω Ep. 6 ὡς ex Ep. add. Cobet | ἐ-λάβωμεν B 7 post ἡμῖν addit εἶναι Ep. | ἀνὴρ Cobet ex Ep. (ὁ ἀνὴρ) : ἀνὴρ BPFD 8 τῶν πάλαι Ep. | δὴ om. F 9 μυραῖοι  $BP^1$  : μοιραῖοι  $FDP^4$  : μύριοι Ep. 10 τρώων FD  $P^2$  : τρωῖων  $BP^1$  11 ἐμοὶ P et Ep. : ἐμοῦ  $P^2$  12 ἐπέσταλκας  $P^4$  | ἱκανὰς  $P^2$  | τυγχάνοι  $P^1$  14 ἔρρωσο om.  $P^2$  | ἔρροσο  $P^2$  16 αὐτοῖς om.  $P^2$  17 μιτυληναῖος  $P^2$  17 μιτυληναῖος  $P^2$  18 μιτυληναῖος  $P^2$  19 μιτυληναῖος  $P^2$  10 ἐπιγραμματικὸς  $P^2$  22 παρὰ  $P^2$ ,  $P^2$   $P^2$  19 μιτυληναῖος  $P^2$  19 μιτυληναῖος

χηδονίου διήκουσα." Περὶ δὲ τοῦ μουσικοῦ φέρεται καὶ τόδε, ὡς ὀνειδιζόμενος ἐπὶ τῷ μὴ ἐξακούεσθαι εἴποι· "Τὸ γὰρ ὄργανον ὑπὲρ ἐμοῦ διαγωνιζόμενον λαλεῖ."

Τὸν δὲ Πυθαγορικὸν ᾿Αριστόξενός φησι μηδέποτε 5 στρατηγοῦντα ἡττηθῆναι φθονούμενον δ' ἄπαξ ἐκχωρῆ-

σαι τῆς στρατηγίας, καὶ τοὺς αὐτίκα ληφθῆναι.

Οὖτος πρῶτος τὰ μηχανικὰ ταῖς μαθηματικαῖς προσ- 83 χρησάμενος ἀρχαῖς μεθώδευσε καὶ πρῶτος κίνησιν ὀργανικὴν διαγράμματι γεωμετρικῷ προσήγαγε, διὰ τῆς τομῆς τοῦ ἡμικυλίνδρου δύο μέσας ἀνὰ λόγον λαβεῖν ζητῶν εἰς τὸν τοῦ κύβου διπλασιασμόν. Κἀν γεωμετρίᾳ πρῶτος κύβον εὖρεν, ὡς φησι Πλάτων ἐν Πολιτείᾳ.

#### ΑΛΚΜΑΙΩΝ

'Αλκμαίων Κροτωνιάτης. Καὶ οὖτος Πυθαγόρου διή15 κουσε. Καὶ τὰ πλεῖστά γε ἰατρικὰ λέγει, ὅμως δὲ καὶ φυσιολογεῖ ἐνίστε λέγων· "Δύο τὰ πολλά ἐστι τῶν ἀνθρωπίνων." Δοκεῖ δὲ πρῶτος φυσικὸν λόγον συγγεγραφέναι,
καθά φησι Φαβωρῖνος ἐν Παντοδαπῇ ἱστορία. Καὶ τὴν
σελήνην ⟨καὶ⟩ καθόλου ⟨τὰ ὑπὲρ⟩ ταύτην ἔχειν ἀίδιον
20 φύσιν.

- 4-6 Aristoxeni Fr. 48 Wehrli 12 cf. Plat. Reip. 7, 528 b (?); Sisyph. 388 c; 47 A 14 DK 14-p. 626.7 24 A 1 DK 15 ιατρικά : cf. J. Mansfeld, Festschrift de Vogel (1975) 26-38 16 cf. Aristot. Metaph. A 5, 986 a 31 (= 24 A 3 DK) 17-18 Favorini Fr. 42 Mensching
- 1–2 καὶ τόδε om. F 2 τῶ PD : τὸ BF 6 λειφθῆναι  $B^2P^1Q$  7 μαθηματικαῖς Kuehn : μηχανικαῖς BPFD 10 ἀνάλογον codd., corr. Meibom. 11 Κἀν Roeper² (51), Cobet : καὶ BPFD | κύβην F 13 tit. FDP⁴ : om. B, sed v. 14 ἀλκμαίων litt. uncialibus 15 post γε add. τὰ  $BP^1F$  : om.  $DP^4$  | ἰατρικῶς D 18 φαβορεῖνος B | ἐν ἱστορία om. F 19 καὶ addidi : τε post καθόλου add. Diels | τὰ ὑπὲρ add. Diels : καὶ τὸν ὑπὲρ σελήνην καθόλου ταύτην D

<sup>7</sup>Ην δὲ Πειρίθου υἰός, ὡς αὐτὸς ἐναρχόμενος τοῦ συγγράμματός φησιν· "'Αλκμαίων Κροτωνιήτης τάδε ἔλεξε Πειρίθου υἱὸς Βροτίνῳ καὶ Λέοντι καὶ Βαθύλλῳ· Περὶ τῶν ἀφανέων, περὶ τῶν θνητῶν σαφήνειαν μὲν θεοὶ ἔχοντι, ὡς δὲ ἀνθρώποις τεκμαίρεσθαι" καὶ τὰ ἑξῆς. "Εφη δὲ καὶ τὴν 5 ψυχὴν ἀθάνατον, καὶ κινεῖσθαι αὐτὴν συνεχὲς ὡς τὸν ἥλιον.

#### ΙΠΠΑΣΟΣ

Φησὶ δ' αὐτὸν Δημήτριος ἐν 'Ομωνύμοις μηδὲν καταλιπεῖν σύγγραμμα. Γεγόνασι δὲ Ίππασοι δύο, οὖτός τε καὶ ἕτερος, γεγραφὼς ἐν πέντε βιβλίοις Λακώνων πολιτείαν · ἦν δὲ καὶ αὐτὸς Λάκων.

15

#### ΦΙΛΟΛΑΟΣ

Φιλόλαος Κροτωνιάτης, Πυθαγορικός. Παρὰ τούτου Πλάτων ἀνήσασθαι τὰ βιβλία τὰ Πυθαγορικὰ Δίωνι γράφει. Ἐτελεύτα δὲ νομισθεὶς ἐπιτίθεσθαι τυραννίδι. Καὶ ἡμῶν ἐστιν εἰς αὐτόν· 20

- 2-5 24 B 1 DK 9-15 18 A 1 DK 12-15 Demetrii F 25 Mejer 17-p. 627.19 44 A 1 DK 17-18 cf. p. 627.8-12 et DL 3.9 19 ἐτελεύτα : immo Dio (Diels)
- 1 ὡς αὐτὸς -2 φησιν in mg super.  $F^2$  3 βροτίνω BP: βροντίνω FD | φαθύλλω F 6 αὐτὴν οπ. F | συνεχὲς B P: συνεχῶς F, συνεχὸς D 8 tit.  $FDP^4$ : οπ. B, sed v. 9 ἵππασος litt. uncialibus 9 ἔφη δὲ -17 πυθαγορικός in mg infer.  $F^2$  16 tit.  $DP^4$ : οπ. F et B (sed v. 17 φιλόλαος litt. uncialibus) 19 τυραννίδα BD

Τὴν ὑπόνοιαν πᾶσι μάλιστα λέγω θεραπεύειν εἰ γὰρ καὶ μὴ δρᾶς, ἀλλὰ δοκεῖς, ἀτυχεῖς.
Οὕτω καὶ Φιλόλαον ἀνεῖλε Κρότων ποτὲ πάτρη, ώς μιν ἔδοξε θέλειν δῶμα τύραννον ἔχειν.

Δοκεῖ δ' αὐτῷ πάντα ἀνάγκῃ καὶ ὰρμονίᾳ γίνεσθαι. 85
Καὶ τὴν γῆν κινεῖσθαι κατὰ κύκλον πρῶτον εἰπεῖν· οἱ δὲ
Ἱκέταν ⟨τὸν⟩ Συρακόσιόν φασιν.

Γέγραφε δὲ βιβλίον ἕν, ὅ φησιν Ἔρμιππος λέγειν τινὰ τῶν συγγραφέων Πλάτωνα τὸν φιλόσοφον παραγενόμενον 10 εἰς Σικελίαν πρὸς Διονύσιον ἀνήσασθαι παρὰ τῶν συγγενῶν τοῦ Φιλολάου ἀργυρίου ᾿Αλεξανδρινῶν μνῶν τετταράκοντα καὶ ἐντεῦθεν μεταγεγραφέναι τὸν Τίμαιον. Ἔτεροι δὲ λέγουσι τὸν Πλάτωνα λαβεῖν αὐτά, παρὰ Διονυσίου παραιτησάμενον ἐκ τῆς φυλακῆς νεανίσκον 15 ἀπηγμένον τῶν τοῦ Φιλολάου μαθητῶν.

Τοῦτόν φησι Δημήτριος ἐν 'Ομωνύμοις πρῶτον ἐκδοῦναι τῶν Πυθαγορικῶν ⟨τὰ⟩ Περὶ φύσεως, ὧν ἡ ἀρχὴ ἥδε· "'Α φύσις δ' ἐν τῷ κόσμῳ ἀρμόχθη ἐξ ἀπείρων τε καὶ περαινόντων καὶ ὅλος ⟨ὸ⟩ κόσμος καὶ τὰ ἐν αὐτῷ πάντα."

1-4 Anth. Pal. 7.126; Plan.; Suda, Y 553; Φ 384 6-7 cf. 50.1 DK 8-12 Hermippi Fr. 40 Wehrli. Cf. Burkert, Weisheit u. Wissenschaft, 208 ss. 16-19 Demetrii F 26 Mejer 18-19 44 B 1 DK

#### ΕΥΔΟΞΟΣ

86 Εὔδοξος Αἰσχίνου Κνίδιος, ἀστρολόγος, γεωμέτρης, ἰατρός, νομοθέτης. Οὖτος τὰ μὲν γεωμετρικὰ ᾿Αρχύτα διήκουσε, τὰ δὲ ἰατρικὰ Φιλιστίωνος τοῦ Σικελιώτου, καθὰ Καλλίμαχος ἐν τοῖς Πίναξί φησι. Σωτίων δ' ἐν ταῖς 5 Διαδοχαῖς λέγει καὶ Πλάτωνος αὐτὸν ἀκοῦσαι. Γενόμενον γὰρ ἐτῶν τριῶν που καὶ εἴκοσι καὶ στενῶς διακείμενον, κατὰ κλέος τῶν Σωκρατικῶν εἰς ᾿Αθήνας ἀπᾶραι σὺν Θεομέδοντι τῷ ἰατρῷ, τρεφόμενον ὑπ' αὐτοῦ (οἱ δέ, καὶ παιδικὰ ὄντα) καὶ καταχθέντα δὴ εἰς τὸν Πειραιᾶ ὁσημέραι 10 ἀνιέναι ᾿Αθήναζε καὶ ἀκούσαντα τῶν σοφιστῶν αὐτόθι ὑποστρέφειν.

87 Δύο δὴ μῆνας διατρίψαντα οἴκαδε ἐπανελθεῖν καὶ πρὸς τῶν φίλων ἐρανισθέντα εἰς Αἴγυπτον ἀπᾶραι μετὰ Χρυσίππου τοῦ ἰατροῦ, συστατικὰς φέροντα παρ' 'Αγησι- 15 λάου πρὸς Νεκτάναβιν· τὸν δὲ τοῖς ἱερεῦσιν αὐτὸν συστῆσαι. Καὶ τέτταρας μῆνας πρὸς ἐνιαυτῷ διατρίψαντα αὐτόθι ξυρόμενόν τε ἥβην καὶ ὀφρῦς τὴν 'Οκταετηρίδα κατά τινας συγγράψαι. 'Εντεῦθέν τε γενέσθαι ἐν Κυζίκῷ καὶ τῆ Προποντίδι σοφιστεύοντα· ἀλλὰ καὶ παρὰ Μαυ- 20 σωλὸν ἀφικέσθαι.

**2-p. 631.8** T 7 Lasserre (1966) **4** Φιλιστίωνος : Fr. 3 Wellmann (*Fragm. d. gr. Aerzte* 1) **5** Callimachi Fr. 429 Pfeiffer **5-9** αὐτοῦ : Sotionis Fr. 16 Werhli **18** ἥβην : cf. Fr. Lasserre, *L' Ant. Class.* 33 (1964) 484 s. | τὴν Ὀκταετηρίδα : F 130 Lasserre

1 tit.  $\mathbf{DP^4}$ : om.  $\mathbf{F}$  et  $\mathbf{B}$  (sed. v. 2 εὕδοξος litt. uncialibus) 4 φιλιστίου  $\mathbf{F}$  5 καθὰ Frob.: καὶ  $\mathbf{BPFD}$  10 καὶ  $\mathbf{BP^1}$   $\mathbf{D}$ : om.  $\mathbf{FP^4}$  | δὴ  $\mathbf{BP}$  : δὲ  $\mathbf{FD}$  | ὡσημέραι  $\mathbf{F}$  14 τὸν φίλον  $\mathbf{B}$  15 παρ' ἀγησιλάου  $\mathbf{P}$  : παρὰ γησιλάου  $\mathbf{BFD}$  16 νεκτάναβιν  $\mathbf{FDP^4}$  : νέκταβιν  $\mathbf{BP^1Q}$  | συστῆσαι  $\mathbf{BP}$  : συστῆναι  $\mathbf{FD}$  17 διατρίψαντα  $\mathbf{P^2QD}$  : διατρίψαντας  $\mathbf{BP^1F}$  18 ἥβην  $\mathbf{BPFD}$  : ὑπήνην Scaliger (mento iam Ambros.) | ὀφρῦς  $\mathbf{D}$ , Stephanus : ὀφρὺν  $\mathbf{BPF}$  20 παρὰ  $\mathbf{BP^1D}$  : περὶ ss.  $\mathbf{F^2}$  : εἰς  $\mathbf{P^4}$  | μαυσωλὸν  $\mathbf{FP^4}$  : μαύσωδον  $\mathbf{BP^1D}$ 

Έπειθ' οὕτως ἐπανελθεῖν 'Αθήναζε, πάνυ πολλοὺς περὶ ἑαυτὸν ἔχοντα μαθητάς, ὡς φασί τινες, ὑπὲρ τοῦ Πλάτωνα λυπῆσαι, ὅτι τὴν ἀρχὴν αὐτὸν παρεπέμψατο. Τινὲς δέ φασι καὶ συμπόσιον ἔχοντι τῷ Πλάτωνι αὐτὸν 88
τὴν ἡμικύκλιον κατάκλισιν, πολλῶν ὅντων, εἰσηγήσασθαι. Φησὶ δ' αὐτὸν Νικόμαχος ὁ 'Αριστοτέλους τὴν ἡδονὴν λέγειν τὸ ἀγαθόν. 'Απεδέχθη δὴ ἐν τῆ πατρίδι μεγαλοτίμως, ὡς τό γε περὶ αὐτοῦ ψήφισμα γενόμενον δηλοῖ. 'Αλλὰ καὶ παρὰ τοῖς 'Έλλησιν ἐπιφανέστατος ἐγένετο, γράψας τοῖς ἰδίοις πολίταις νόμους, ὡς φησιν 'Έρμιππος ἐν τετάρτη Περὶ τῶν ἑπτὰ σοφῶν, καὶ ἀστρολογούμενα καὶ γεωμετρούμενα καὶ ἔτερ' ἄττα ἀξιόλογα.

Έσχε δὲ καὶ θυγατέρας τρεῖς, 'Ακτίδα, Δελφίδα, Φιλτίδα. Φησὶ δ' αὐτὸν 'Ερατοσθένης ἐν τοῖς Πρὸς Βάτωνα 89 καὶ Κυνῶν διαλόγους συνθεῖναι οἱ δέ, γεγραφέναι μὲν Αἰγυπτίους τῆ αὐτῶν φωνῆ, τοῦτον δὲ μεθερμηνεύσαντα ἐκδοῦναι τοῖς 'Έλλησι. Τούτου διήκουσε Χρύσιππος Κρίνεω Κνίδιος τά τε περὶ θεῶν καὶ κόσμου καὶ τῶν μετεωρολογουμένων, τὰ δὲ ἰατρικὰ παρὰ Φιλιστίωνος τοῦ Σικε-20 λιώτου. Κατέλιπε δὲ καὶ ὑπομνήματα κάλλιστα. Τούτου γέγονε παῖς 'Αρισταγόρας, οὖ Χρύσιππος 'Αεθλίου μαθητής, οὖ τὰ θεραπεύματα φέρεται ὁρατικά, τῶν φυσικῶν θεωρημάτων ὑπὸ τὴν διάνοιαν αὐτοῦ πεσόντων.

6–7 Aristot. EN A 5, 1101 b 27; A 12, 1172 b 9 9 'Aλλà – 12 Hermippi Fr. 16 Wehrli 14–15 Eratosthenis F 22 (FGrHist 241) 15 Κυνῶν διαλόγους : F 374 Lasserre. Cf. J. Gwyn Griffiths, C.Q. N.S. 15 (1965) 75–78

1 ἐπανελθὼν  $\mathbf{F}$  4 καὶ om.  $\mathbf{F}$  5 κατάκλεισιν  $\mathbf{F}$  8 γε  $\mathbf{BP}$  : om.  $\mathbf{FD}$  11 ἐν τετάρτη om.  $\mathbf{B}$  | τετάρτη  $\mathbf{F}$ , δ΄  $\mathbf{P}$ , δω  $\mathbf{D}$  | περὶ – σοφῶν in mg super.  $\mathbf{F}^2$  12 καὶ – ἀξιόλογα in mg  $\mathbf{F}^2$  13 δὲ ss.  $\mathbf{F}^2$  | δελφίδα : δεκτίδα  $\mathbf{F}$  16 τούτοις  $\mathbf{F}$  17 Κρίνεω Bergk (Kl. Schr. 2, 298), Croenert (Kolotes, 189) : ἐρίνεω  $\mathbf{BPD}$  : ἐρίδεων  $\mathbf{F}$  : ὁ Ἐρίνεω Cobet

- 90 Γεγόνασι δὲ Εὔδοξοι τρεῖς· αὐτὸς οὖτος, ἔτερος 'Ρόδιος, ἱστορίας γεγραφώς, τρίτος Σικελιώτης, παῖς 'Αγαθοκλέους, ποιητὴς κωμωδίας, νίκας ἑλὼν ἀστικὰς μὲν τρεῖς, Ληναϊκὰς δὲ πέντε, καθά φησιν 'Απολλόδωρος ἐν Χρονικοῖς. Εὑρίσκομεν δὲ καὶ ἄλλον, ἰατρὸν Κνίδιον, περὶ οὖ 5 φησιν Εὔδοξος ἐν Γῆς περιόδω ὡς εἴη παραγγέλλων ἀεὶ συνεχὲς κινεῖν τὰ ἄρθρα πάση γυμνασία, ἀλλὰ καὶ τὰς αἰσθήσεις ὁμοίως.
  - Ό δ' αὐτός φησι τὸν Κνίδιον Εὕδοξον ἀκμάσαι κατὰ τὴν τρίτην καὶ ἑκατοστὴν 'Ολυμπιάδα, εὑρεῖν τε τὰ περὶ 10 τὰς καμπύλας γραμμάς. 'Ετελεύτησε δὲ τρίτον ἄγων καὶ πεντηκοστὸν ἔτος. 'Ότε δὲ συνεγένετο ἐν Αἰγύπτω Χονούφι τῷ 'Ηλιουπολίτη, ὁ 'Απις αὐτοῦ θοἰμάτιον περιελιχμήσατο. "Ενδοξον οὖν αὐτὸν ἀλλ' ὀλιγοχρόνιον ἔφασαν οἱ ἱερεῖς ἔσεσθαι, καθά φησι Φαβωρῖνος ἐν 'Απομνημονεύ- 15 μασιν.

Έν Μέμφει λόγος ἐστὶν προμαθεῖν τὴν ἰδίην Εὔδοξόν ποτε μοίρην παρὰ τοῦ καλλικέρω

- 1 ἕτερος : Eudoxi T 1 (FGrHist 79) 2 τρίτος : Eudoxi T 1 (PCG V) 4 Apollodori F 48 (FGrHist 244) 5-8 F 339 Lasserre 9-12 Apollodori F 76 10 i.e. 368-364 12 "Ότε δὲ 15 Favorini Fr. 20 Mensching 12-15 Φ 65 18-p. 631.6 Anth. Pal. 7.744; Plan. cum textu differente

ταύρου. Κοὐδὲν ἔλεξεν· βοὶ γὰρ πόθεν λόγος; Φύσις οὐ δῶκέ (γε) μόσχω λάλον "Απιδι στόμα. Παρὰ δ' αὐτὸν λέχριος στὰς ἐλιχμήσατο στολήν, προφανῶς τοῦτο διδάσκων· "'Αποδύση βιοτὴν ὅσον οὔπω." Διὸ καί οἱ ταχέως ἦλθε μόρος, δεκάκις πέντ' ἔτι τρεῖς ἐσιδόντι Πλειάδας.

5

Τοῦτον ἀντὶ Εὐδόξου "Ενδοξον ἐκάλουν διὰ τὴν λαμπρότητα τῆς φήμης.

1 ἔλεξεν  $BP^1F$  : ἔλεξε  $DP^2Q$  2 οὐ δῶκέ  $\langle \gamma \epsilon \rangle$  scripsi : οὐκ ἔδωκε BPFD : οὐ πόρε Pal. 3 ἐλιμήσατο F 4 βιωτὴν  $F^1$  (corr.  $F^2$ ) 6 πέντ' ἔτι τρεῖς Korsch : πέντε ἐπὶ καὶ τρεῖς  $BP^1QD$  : πέντε ἐπὶ τρεῖς  $FP^4$  : πέντε καὶ τρεῖς Pal. : πέντ τρεῖς Pal. : πέντε τε καὶ τρεῖς Polan : πέντ τρεῖς Polan : εἰσιδόντι Polan : εἰσιδόντι Polan : εἰσιδόντι Polan : ἡελίους Plan : Polan : Polan : ἡελίους Plan : Polan : Polan : Polan : ἡελίους Plan : Polan : Polan : Polan : ἡελίους Plan : Polan : Po

θ

8.91 Ἐπειδὴ ⟨δὲ⟩ περὶ τῶν ἐλλογίμων Πυθαγορικῶν διεληλύθαμεν, νῦν ἤδη περὶ τῶν σποράδην, ὡς φασι, διαλεχθῶμεν. Λεκτέον δὲ πρῶτον περὶ Ἡρακλείτου.

#### ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

9.1 Ἡράκλειτος Βλόσωνος ἤ, ὡς τινες, Ἡράκωντος, Ἐφέ- 5 σιος. Οὖτος ἤκμαζε μὲν κατὰ τὴν ἐνάτην καὶ ἑξηκοστὴν Ὁλυμπιάδα. Μεγαλόφρων δὲ γέγονε παρ' ὀντιναοῦν καὶ ὑπερόπτης, ὡς καὶ ἐκ τοῦ συγγράμματος αὐτοῦ δῆλον, ἐν ὡ φησι· "Πολυμαθίη νόον οὐ διδάσκει· Ἡσίοδον γὰρ ἂν ἐδίδαξε καὶ Πυθαγόρην, αὖτίς τε Ξενοφάνεά τε καὶ Ἑκα- 10 ταῖον." Εἶναι γὰρ "¨Εν τὸ σοφόν· ἐπίστασθαι γνώμην, ὁτέη ⟨ἐ⟩κυβέρνησε πάντα διὰ πάντων." Τόν τε ¨Ομηρον

1 de l. 9 cf. F. Decleva Caizzi, ANRW 36.6 (1992) 4218–4240 5–643.3 22 A 1 DK. Cf. C. Deichgraeber, Philol. 93 (1938) 12–30; S.N. Mouraviev, Phronesis 32 (1987) 1–33 6–7 i.e. 504–500. Cf. Apollodori F 340a (FGrHist 244) 9–10 Heracliti B 40 DK = Fr. 16 Marc. 11 Εἶναι γὰρ – 12 Heracliti B 41 DK = Fr. 85 M. 12 Τόν τε – p. 633.2 Heracliti B 42 DK = Fr. 30 M.

inscriptio  $\Theta$  bis  $\mathbf{P}^1$ : laertíou diogénous tûn eis i' tò  $\theta'$   $\mathbf{F}$  $\mathbf{DP}^4$  1 δè  $\mathbf{W}^2$  in mg, Frob. 4 tit. ἡράκλειτος  $\mathbf{Q}$ , add. ὁ σκοτεινός DP4 : om. FB (sed v. 5 ἡράκλειτος litt. uncialibus B) 5 βλόσωνος **BP**<sup>1</sup> et *Suda* (H 472) : βλύσωνος **FDP**<sup>4</sup> et Aet. 1.5.5 | ός τινες **B** | 'Ηράκωντος Keil (Anal. epigr., 231) : ήρακίωντος  $\mathbf{BP^1Q}$  : ἡρακίοντος  $\mathbf{FDP^4}$  6 ἐννάτην  $\mathbf{B^1}$ πολυμαθίη **BP**<sup>4</sup> et Schol. in Plat. Theaet. 179 e : πολυμαθία  $P^1$ : πολυμαθείη  $P^2QD$ : πολυμαθή F et Athen. 13, 610 B; Clem. Strom. 1.93.1 | post vóov addunt exerv Athen. et Clem. 10 αὖθις  $\mathbf{F}$  |  $\tau \epsilon^1 \mathbf{B} \mathbf{P}$  : δὲ  $\mathbf{F} \mathbf{D}$  |  $\tau \epsilon^2$  om.  $\mathbf{F}$  12 ὁτέη  $\langle \dot{\epsilon} \rangle$ κυβέρνησε Diels : ὅτε ἡ κυβερνησαι  $\mathbf{B}^1$  (ἡ et -νῆσαι  $\mathbf{B}^2$ ) : ότέη κυβερνήσαι  ${f P}^1{f Q}$  : ὅτ' ἐνκυβερνήσαι  ${f FP}^4$  : κυβερνήσει D : [ότε] ή κυβερναται Bywater : ότεη κυβερνα Snell: ότεη κυβερναται Deichgraeber: ότεο κυβερνήσαι W. Broecker (Gnom. 30 [1958] 438) : ὅπη κυβερνᾶται Gigon | τε  $DP^4$ :  $\gamma \epsilon BP^1OF$ 

ἔφασκεν ἄξιον ἐκ τῶν ἀγώνων ἐκβάλλεσθαι καὶ ῥαπίζεσθαι, καὶ ᾿Αρχίλοχον ὁμοίως.

Έλεγε δὲ καὶ "Ύβριν χρὴ σβεννύναι μᾶλλον ἢ πυρ- 2 καϊήν", καί· "Μάχεσθαι χρὴ τὸν δῆμον ὑπὲρ τοῦ νόμου 5 [ὑπὲρ τοῦ γινομένου] ὅκωσπερ τείχεος." Καθάπτεται δὲ καὶ τῶν Ἐφεσίων ἐπὶ τῷ τὸν ἑταῖρον ἐκβαλεῖν Ἑρμόδωρον, ἐν οἷς φησιν· ""Αξιον Ἐφεσίοις ἡβηδὸν ἀποθανεῖν πᾶσι καὶ τοῖς ἀνήβοις τὴν πόλιν καταλιπεῖν, οἵτινες Ἑρμόδωρον ἑωυτῶν ὀνήϊστον ἐξέβαλον λέγοντες· Ἡμέων 10 μηδὲ εἷς ὀνήϊστος ἔστω· εἰ δέ τις τοιοῦτος, ἄλλῃ τε καὶ μετ' ἄλλων." 'Αξιούμενος δὲ καὶ νόμους θεῖναι πρὸς αὐτῶν ὑπερεῖδε διὰ τὸ ἤδη κεκρατῆσθαι τῆ πονηρὰ πολιτεία τὴν πόλιν. 'Αναχωρήσας δὲ εἰς τὸ ἱερὸν τῆς 'Αρτέμιδος 3 μετὰ τῶν παίδων ἠστραγάλιζε· περιστάντων δ' αὐτὸν 15 τῶν Ἐφεσίων, "Τί, ὧ κάκιστοι, θαυμάζετε;" εἶπεν· "ἢ οὐ κρεῖττον τοῦτο ποιεῖν ἢ μεθ' ὑμῶν πολιτεύεσθαι;"

- 3-4 Heracliti B 43 DK = Fr. 102 M. 4 Μάχεσθαι 5 Heracliti B 44 DK = Fr. 103 M. 7 "Αξιον 11 Heracliti B 121 DK = Fr. 105 M. Cf. Strab. 14.1.25 (642 C.) 13-p. 634.8 Φ 66 13-14 cf. Heracliti B 52 DK = Fr. 93 M.
- 3 σβεννύναι  $\mathbf{BP^1QD}$  : σβεννύην  $\mathbf{F}$ , σβεννύεν  $\mathbf{P^4}$  | πυρκαιὰν  $\mathbf{PF}$  : πυρκαιὰν  $\mathbf{BD}$  5 ὑπὲρ τοῦ γινομένου  $\mathbf{BP^1FD}$  : del.  $\mathbf{P^2Q}$  et  $\mathit{Frob}$ . | ὅκωσπερ Meineke ( $\mathit{Delect.}$ , 173) : ὅκως ὑπὲρ  $\mathit{BPFD}$  6 καὶ ἐπὶ τῶν  $\mathit{F}$  | τῶ om.  $\mathit{F}$  | ἕτερον  $\mathit{B}$  7 ἀποθανεῖν : ἀπάγξασθαι Long e Strabone et aliis testibus 8 post Ἑρμόδωρον addit e Strabone ἄνδρα Long 9 ἑωυτῶν ὀνήιστον  $\mathit{P^4}$  : ἑωυτωνον ἤϊστον  $\mathit{BP^1Q}$  : ἑωυτὸν ὀνηιστὸν  $\mathit{F}$  : ἑωϋτῶν ἤϊστον  $\mathit{D}$  | λέγοντες : φάντες Strabo 10 μηδὲ εἷς ὀνηϊστὸς  $\mathit{FP^4}$  et Strabo : μηδὲ ἶσον ἤϊστος  $\mathit{BD}$  : μηδεὶς ἀνήιστος  $\mathit{P^1Q}$  | εἰ δέ τις τοιοῦτος  $\mathit{BPFD}$  et Cic.  $\mathit{Tusc.}$  5.105 (sin quis extiterit) : εἰ δὲ μή Strabo | ἄλλη  $\mathit{D}$  et Strabo : ἄλλοι  $\mathit{BPF}$  11 αὐτὸν  $\mathit{F}$  12 κεκρατεῖσθαι  $\mathit{B}$  14 ἡστραγά-διζε(ν)  $\mathit{BD}$  | αὐτῶν  $\mathit{F}$  15 εἶπεν  $\mathit{BP^1Q\Phi}$  : ἔφη  $\mathit{FDP^4}$  γρ. 16 ἡμῶν  $\mathit{BD}$

Καὶ τέλος μισανθρωπήσας καὶ ἐκπατήσας ἐν τοῖς όρεσι διητάτο, πόας σιτούμενος καὶ βοτάνας. Καὶ μέντοι καὶ διὰ τοῦτο περιτραπεὶς εἰς ὕδερον κατῆλθεν εἰς ἄστυ καὶ τῶν ἰατρῶν αἰνιγματωδῶς ἐπυνθάνετο εἰ δύναιντο ἐξ έπομβρίας αύγμὸν ποιῆσαι τῶν δὲ μὴ συνιέντων, αύτὸν 5 είς βούστασιν κατορύξας τῆ τῶν βολίτων ἀλέα ἤλπισεν έξατμισθήσεσθαι. Οὐδὲν δὲ ἀνύων οὐδ' οὕτως, ἐτελεύτα Βιούς ἔτη ἑξήκοντα. Καὶ ἔστιν εἰς αὐτὸν ἡμῶν οὕτως ἔγον.

Πολλάκις Ἡράκλειτον ἐθαύμασα, πῶς ποτε τὸ ζῆν 4 10 δδε διαντλήσας δύσμορος εἶτ' ἔθανεν σωμα γαρ αρδεύσασα κακή νόσος ύδατι φέγγος ἔσβεσεν ἐν βλεφάροις καὶ σκότον ἡγάγετο.

Έρμιππος δέ φησι λέγειν αὐτὸν τοῖς ἰατροῖς εἴ τις δύναται (τὰ) ἔντερα ταπεινώσας (τὸ) ὑγρὸν ἐξερᾶσαι· ἀπ- 15 ειπόντων δέ, θείναι αύτὸν είς τὸν ήλιον καὶ κελεύειν τοὺς παίδας βολίτοις καταπλάττειν ούτω δη κατατεινόμενον δευτεραĵον τελευτήσαι καὶ θαφθήναι έν τη άγορα. Νεάν-

- 6 βούστασιν: cf. R. Muth, Anzeiger f.d. Altertumswiss. 7 (1954) 250–253; 8 (1955) 251–252 **10–13** Anth. Pal. 7.127; Plan.; • 34 14-18 Hermippi Fr. 29 Wehrli; • 34 18-p. **635.3** Neanthis F 25 (*FGrHist* 84)
- **3** καὶ om. **F 4** δύνανται **B**<sup>1</sup> (corr. **B**<sup>2</sup>) 5 αύτὸν ΒΡ : έαυτὸν  $\Phi$  : αὐτὸν F : αὐτὸς D 6 βουστάσιον  $\Phi$  | κατωρύξας BF | βολίτων PD : βουλίτων F : βολβίτων BΦ Ι ήλπιζεν Φ 7 έξατμησθήσεσθαι Β : έξατμίζεσθαι Ε 11  $\hat{\omega}\delta\varepsilon$  om. F |  $\tilde{\varepsilon}\theta\alpha\nu\varepsilon\nu$   $\mathbf{B}^{1}\mathbf{P}$  :  $\tilde{\varepsilon}\theta\alpha\nu\varepsilon$   $\mathbf{B}^{2}\mathbf{F}\mathbf{D}$  et  $Pal.^{1}$ 12 ἀρδεύουσα Pal. Ι νόσω F 13 ἐκ βλεφάρων Pal. Ι σκότος **D**Φ 14 δύναται  $B^2PF$ : δύναιτο Dφ 15 τὰ add. Cobet | ταπεινώσας **BPFDφ** (ταπεινώσαι) : πιέσας Cobet : κεινώσας Diels | τὸ add. Cobet | έξερᾶσαι BPF : έξᾶραι D : έξερθσαι φ 16 έαυτὸν φ : αὐτὸν BPFD 17 βολίτοις  $\mathbf{PF^1D}$  : βολβίτοις  $\mathbf{BF^2\phi}$  18 θαφθήναι  $\mathbf{BP^1Q}$  : ταφήναι FDP<sup>4</sup>

θης δ' ὁ Κυζικηνός φησι μὴ δυνηθέντα αὐτὸν ἀποσπάσαι τὰ βόλιτα μεῖναι καὶ διὰ τὴν μεταβολὴν ἀγνοηθέντα κυνόβρωτον γενέσθαι.

Γέγονε δὲ θαυμάσιος ἐκ παίδων, ὅτε καὶ νέος ὢν ἔφασ- 5 κε μηδὲν εἰδέναι, τέλειος μέντοι γενόμενος πάντα ἐγνωκέναι. "Ηκουσέ τε οὐδενός, ἀλλ' αὑτὸν ἔφη διζήσασθαι καὶ μαθεῖν πάντα παρ' ἑαυτοῦ. Σωτίων δέ φησιν εἰρηκέναι τινὰς Ξενοφάνους αὐτὸν ἀκηκοέναι· λέγειν τε 'Αρίστωνα ἐν τῷ Περὶ 'Ηρακλείτου καὶ τὸν ὕδερον αὐτὸν θεραπευ-10 θῆναι, ἀποθανεῖν δὲ ἄλλη νόσῳ. Τοῦτο δὲ καὶ 'Ιππόβοτός φησι.

Τὸ δὲ φερόμενον αὐτοῦ βιβλίον ἐστὶ μὲν ἀπὸ τοῦ συνέχοντος Περὶ φύσεως, διήρηται δὲ εἰς τρεῖς λόγους, εἴς τε
τὸν περὶ τοῦ παντὸς καὶ πολιτικὸν καὶ θεολογικόν. 'Ανέ- 6
15 θηκε δὲ αὐτὸ εἰς τὸ τῆς 'Αρτέμιδος ἱερόν, ὡς μέν τινες,
ἐπιτηδεύσας ἀσαφέστερον γράψαι, ὅπως οἱ δυνάμενοι
⟨μόνοι⟩ προσίοιεν αὐτῷ καὶ μὴ ἐκ τοῦ δημώδους εὐκαταφρόνητον ἦ. Τοῦτον δὲ καὶ ὁ Τίμων ὑπογράφει λέγων

Τοῖς δ' ἔνι κοκκυστής, ὀχλολοίδορος Ἡράκλειτος, αἰνικτὴς ἀνόρουσε.

20

- 4-5 Gnom. Vat. 310 6 Heracliti B 101 DK = Fr. 15 M.: ἐδιζησάμην ἐμεωυτόν 7-11 Sotionis Fr. 30 Wehrli; Aristonis Fr. 28 Wehrli; Hippoboti Fr. 20 Gigante 19-20 Timonis B 43 Diels = Suppl. Hell. 817
- 2 βόλιτα PFD : βόλβιτα Bφ 4 ὅτε καὶ νέος ὧν in mg infer.  $F^2$  | post ἔφασκε add. δὲ F 5 εἰδέναι D, Ambros. : εἶναι BPF 6 αὐτὸν Stephanus : αὐτὸν BPFD : αὐτὸς Suda | διζήσασθαι Casaubon : διζήσεσθαι  $B^1PF$  : διαζήσεσθαι  $B^2D$  : δίζησθαι  $\Phi$  7 έωϋτοῦ D | δ' ἔφησεν F 8 τινὰς BPD : αὐτὸν F 10 ἱππόβωτος F 14 τὸν πολιτικὸν F 15 αὐτὸν εἰς τὸν F 17 μόνοι add. Richards 19 δ' ἔνι κοκκυστὴς P : δὲ νικοκκυστὴς F : δὲ νικοκνύστης F0, δὲ νικοκνίστοις F1 δὲ κηκαστὴς Roeper F1 δ' ἐπικοκκαστὴς Nauck | ὀχλοδοίδωρος F1, corr. F2 20 ὀνόρουσε F2

636

Θεόφραστος δέ φησιν ὑπὸ μελαγχολίας τὰ μὲν ἡμιτελῆ, τὰ δὲ ἄλλοτε ἄλλως ἔχοντα γράψαι. Σημεῖον δ' αὐτοῦ τῆς μεγαλοφροσύνης 'Αντισθένης φησὶν ἐν Διαδοχαῖς ⟨τὸ⟩ ἐκχωρῆσαι [γὰρ] τἀδελφῷ τῆς βασιλείας. Τοσαύτην δὲ δόξαν ἔσχε τὸ σύγγραμμα, ὡς καὶ αἱρετιστὰς ἀπ' αὐτοῦ 5 γενέσθαι τοὺς κληθέντας 'Ηρακλειτείους.

'Εδόκει δὲ αὐτῷ καθολίκῶς μὲν τάδε· ἐκ πυρὸς τὰ πάντα συνεστάναι καὶ εἰς τοῦτο ἀναλύεσθαι· πάντα δὲ γίνεσθαι καθ' εἰμαρμένην καὶ διὰ τῆς ἐναντιοτροπῆς ἡρμόσθαι τὰ ὄντα· καὶ πάντα ψυχῶν εἶναι καὶ δαιμόνων 10 πλήρη. Εἴρηκε δὲ καὶ περὶ τῶν ἐν κόσμῳ συνισταμένων πάντων παθῶν, ὅτι τε ὁ ἥλιός ἐστι τὸ μέγεθος οἷος φαίνεται. Λέγει δὲ καί· "Ψυχῆς πείρατα ἰὼν οὐκ ἂν ἐξεύροιο, πᾶσαν ἐπιπορευόμενος ὁδόν· οὕτω βαθὺν λόγον ἔχει." Τήν τε οἴησιν ἱερὰν νόσον ἔλεγε καὶ τὴν ὅρασιν ψεύδεσ- 15 θαι. Λαμπρῶς τε ἐνίοτε ἐν τῷ συγγράμματι καὶ σαφῶς ἐκβάλλει, ὥστε καὶ τὸν νωθέστατον ῥαδίως γνῶναι καὶ δίαρμα ψυχῆς λαβεῖν· ἡ δὲ βραχύτης καὶ τὸ βάρος τῆς ἑρμηνείας ἀσύγκριτον.

- 1-2 Theophrasti F 233 Fortenbaugh 2-4 Antisthenis F 10 (FGrHist 508) 12 cf. Heracliti B 3 DK = Fr. 57 M. 13-14 Heracliti B 45 DK = Fr. 67 M. 15 Heracliti B 46 DK = Fr. 114 M. Cf. Gnom. Vat. 294
- 3 δέ φησιν  $\mathbf{F}$  | διαδοχαῖς  $\mathbf{BP^lQ}$  : ταῖς διατριβαῖς  $\mathbf{FD}$   $\mathbf{P^4}$  | τὸ addidi 4 διαχωρῆσαι  $\mathbf{F}$  | γὰρ delevi 5 ἐρετιστὰς  $\mathbf{B^2}$  6 ἡρακλειτίους  $\mathbf{B^lF}$  8 δὲ  $\mathbf{BD}$  : τὲ  $\mathbf{P^lQF}$  : del.  $\mathbf{P^4}$  9 ἐναντιοτροπῆς  $\mathbf{BPFD}$  : ἐναντιοτροπίας Kranz : ἐναντιοδρομίας Diels ex Aetio (1.7.22) 11 ἐν τῷ κόσμω  $\mathbf{P^4}$  12 πάντων  $\mathbf{BP^lQD}$  : οm.  $\mathbf{F}$ , del.  $\mathbf{P^4}$  | παθῶν del. Cobet | τὸ  $\mathbf{FD}$   $\mathbf{P^4}$  : om.  $\mathbf{BP^lQ}$  | ὅσος Cobet 13 λέγει Lipsius (Physiol. Stoic. 3.9), G. Hermann : λέγεται  $\mathbf{BPFD}$  | πείρατα Hermann et ἰὼν Diels : πειραταιον  $\mathbf{B^l}$  : πειρατέον  $\mathbf{B^2P^lQD}$  : πειραται ὂν  $\mathbf{FP^4}$  | ἐξεύροιο  $\mathbf{B^lP^lQD}$  : ἐξεύροις  $\mathbf{B^2P^4}$ , Wilamowitz : εὕροι ὁ  $\mathbf{F}$  14 βαθὺν  $\mathbf{F}$  : βαθὺς  $\mathbf{BP^lQ}$  : βαθῆ  $\mathbf{D}$  : βαθὸς  $\mathbf{P^4}$  17 ἐκβάλλει, ὥστε  $\mathbf{D}$ , Stephanus : ἐκβόλως τε  $\mathbf{BPF}$  18 δὲ scripsi : τε  $\mathbf{BPFD\phi}$

Καὶ τὰ ἐπὶ μέρους δὲ αὐτῷ ὧδε ἔχει τῶν δογμάτων · πῦρ 8 εἶναι στοιχεῖον καὶ πυρὸς ἀμοιβὴν τὰ πάντα, ἀραιώσει καὶ πυκνώσει [τὰ] γινόμενα · σαφῶς δὲ οὐδὲν ἐκτίθεται. Γίνεσθαί τε πάντα κατ ἐναντιότητα καὶ ῥεῖν τὰ ὅλα πο-5 ταμοῦ δίκην. Πεπεράνθαι τε τὸ πᾶν καὶ ἕνα εἶναι κόσμον. Γεννᾶσθαί τε αὐτὸν ἐκ πυρὸς καὶ πάλιν ἐκπυροῦσθαι κατά τινας περιόδους ἐναλλὰξ τὸν σύμπαντα αἰῶνα τοῦτο δὲ γίνεσθαι καθ εἰμαρμένην. Τῶν δὲ ἐναντίων τὸ μὲν ἐπὶ τὴν γένεσιν ἄγον καλεῖσθαι πόλεμον καὶ ἕριν, τὸ 10 δ' ἐπὶ τὴν ἐκπύρωσιν ὁμολογίαν καὶ εἰρήνην.

Καὶ τὴν μεταβολὴν ὁδὸν ἄνω κάτω, τόν τε κόσμον γίνεσθαι κατ' αὐτήν. Πυκνούμενον γὰρ τὸ πῦρ ἐξυγραί- 9 νεσθαι συνιστάμενόν τε γίνεσθαι ὕδωρ, πηγνύμενον δὲ τὸ ὕδωρ εἰς γῆν τρέπεσθαι· καὶ ταύτην ὁδὸν ἐπὶ τὸ κάτω 15 εἶναι. Πάλιν τε αὖ τὴν γῆν χεῖσθαι, ἐξ ἡς τὸ ὕδωρ γίνεσθαι, ἐκ δὲ τούτου τὰ λοιπά, σχεδὸν πάντα ἐπὶ τὴν ἀναθυμίασιν ἀνάγων τὴν ἀπὸ τῆς θαλάττης· αὕτη δέ ἐστιν ἡ ἐπὶ τὸ ἄνω ὁδός. Γίνεσθαι δὲ ἀναθυμιάσεις ἀπό τε γῆς καὶ θαλάττης, ὰς μὲν λαμπρὰς καὶ καθαράς, ὰς δὲ σκοτεινάς. 20 Αὕξεσθαι δὲ τὸ μὲν πῦρ ὑπὸ τῶν λαμπρῶν, τὸ δὲ ὑγρὸν ὑπὸ τῶν ἑτέρων.

Τὸ δὲ περιέχον ὁποῖόν ἐστιν οὐ δηλοῖ εἶναι μέντοι ἐν αὐτῷ σκάφας ἐπεστραμμένας κατὰ (τὸ) κοῖλον πρὸς ἡμᾶς,

- 1-p. 638.23 φ 34. Cf. J. Kirschensteiner, Hermes 83 (1955) 385-411; J. Janda, Listy filol. 92 (1969) 97-115 2 πυρὸς ἀμοιβήν : cf. Heracliti B 90 DK = Fr. 54 Μ. 4-5 ποταμοῦ δίκην : cf. Heracliti B 12 et 91 DK = Fr. 40 Μ. 11 ὁδὸν ἄνω κάτω : cf. Heracliti B 60 DK = Fr. 33 Μ. 16 τὴν ἀναθυμίαστιν : cf. Heracliti Fr. 61 Μ. 23 σκάφας : cf. Aet. 2.22.2; 2.24.3; 2.27.2; 2.28.6; 2.29.3
- 2 ἀρεώσει B 3 τὰ γινόμενα  $BP^1 \varphi$ , om. τὰ  $FDP^4$  5 πεπεράνθαι  $\varphi$  : πεπεράσθαι BPFD 7 ἐναλὰξ FD 12 κατ' αὐτήν  $BP^1 Q \varphi$  : κατὰ ταύτην  $FDP^4$  15 post εἶναι addit λέγει F | τε : τὸ F | αὖ τὴν Reiske, Zeller : αὐτὴν τὴν  $BPFD \varphi$  | ἑξῆς B 17 ἀπὸ : ἐπὶ F 23 τὸ add. Reiske

έν αἷς ἀθροιζομένας τὰς λαμπρὰς ἀναθυμιάσεις ἀπο10 τελεῖν φλόγας, ὰς εἶναι τὰ ἄστρα. Λαμπροτάτην δὲ εἶναι
τὴν τοῦ ἡλίου φλόγα καὶ θερμοτάτην. Τὰ μὲν γὰρ ἄλλα
ἄστρα πλεῖον ἀπέχειν ἀπὸ γῆς καὶ διὰ τοῦτο ἡττον λάμπειν καὶ θάλπειν, τὴν δὲ σελήνην προσγειοτέραν οὖσαν 5
μὴ διὰ τοῦ καθαροῦ φέρεσθαι τόπου. Τὸν μέντοι ήλιον ἐν
διαυγεῖ καὶ ἀμιγεῖ κ⟨ιν⟩εῖσθαι καὶ σύμμετρον ἀφ' ἡμῶν
ἔχειν διάστημα· τοιγάρτοι μᾶλλον θερμαίνειν τε καὶ φωτίζειν. Ἐκλείπειν τε ήλιον καὶ σελήνην ἄνω στρεφομένων
τῶν σκαφῶν· τούς τε κατὰ μῆνα τῆς σελήνης σχηματισμοὺς γίνεσθαι στρεφομένης αὐτῆς κατὰ μικρὸν τῆς σκάφης.

638

Ήμέραν τε καὶ νύκτα γίνεσθαι καὶ μῆνας καὶ ὥρας ἐτείους καὶ ἐνιαυτοὺς ὑετούς τε καὶ πνεύματα καὶ τὰ 11 τούτοις ὅμοια κατὰ τὰς διαφόρους ἀναθυμιάσεις. Τὴν 15 μὲν γὰρ λαμπρὰν ἀναθυμίασιν φλογωθεῖσαν ἐν τῷ κύκλῷ τοῦ ἡλίου ἡμέραν ποιεῖν, τὴν δὲ ἐναντίαν ἐπικρατήσασαν νύκτα ἀποτελεῖν· καὶ ἐκ μὲν τοῦ λαμπροῦ τὸ θερμὸν αὐξόμενον θέρος ποιεῖν, ἐκ δὲ τοῦ σκοτεινοῦ τὸ ὑγρὸν πλεονάζον χειμῶνα ἀπεργάζεσθαι. ᾿Ακολούθως δὲ τούτοις καὶ 20 περὶ τῶν ἄλλων αἰτιολογεῖ. Περὶ δὲ τῆς γῆς οὐδὲν ἀποφαίνεται ποία τίς ἐστιν, ἀλλ᾽ οὐδὲ περὶ τῶν σκαφῶν. Καὶ ταῦτα μὲν ἦν αὐτῷ τὰ δοκοῦντα.

4 ἄστρα om.  $\mathbf{F}$  6 φέρεσθαι : φαίνεσθαι  $\mathbf{D}^2$  in mg 7 κ(ιν)εῖσθαι Reiske, Bywater : κεῖσθαι  $\mathbf{BPFD} \boldsymbol{\varphi}$  8 τοιγάρτι  $\mathbf{F}$  9 τε om.  $\mathbf{F}$  11 στρεφομένοις  $\mathbf{F}^1$  (corr.  $\mathbf{F}^2$ ) | αὐτῆς scripsi : ἐν αὐτῆ  $\mathbf{BPF}^2\mathbf{D} \boldsymbol{\varphi}$  : ἐν αὐτοῖς  $\mathbf{F}^1$  13 καὶ  $\mathbf{F} \mathbf{D}$  : om.  $\mathbf{BP} \boldsymbol{\varphi}$  14 ἐτείους  $\mathbf{F}^1 \boldsymbol{\varphi}$  : αἰτίους  $\mathbf{BPF}^2$  : ἔτους  $\mathbf{D}$  16 ἐν om.  $\mathbf{F}$  | κύκλω : κοίλφ Reiske 17 ἐπικρατείσασαν  $\mathbf{B}$ , ἐπικρατήσασα  $\mathbf{F}$  18 ἀποτελεῖ  $\mathbf{F}$  | αὐξόμενον  $\mathbf{BP}^1\mathbf{Q}$  : αὐξανόμενον  $\mathbf{FD} \boldsymbol{\varphi} \mathbf{P}^4$  19 τὸ : τοῦ  $\mathbf{B}$  | πλεονάζον  $\mathbf{PF}$ , πλεονάζων  $\mathbf{B}$  : ὑπὲρ πλεονάζον  $\mathbf{D}$  : πλεονάσαν  $\boldsymbol{\varphi}$  20 ἀπεργάσασθαι  $\mathbf{F}$  | τούτων  $\mathbf{B}$  21 αἰτιολογεῖν  $\mathbf{F}^1$  (corr.  $\mathbf{F}^2$ ) 21 οὐδὲν – 22 τῶν σκαφῶν in mg super.  $\mathbf{F}^2$  22 ποία τίς ἐστιν om.  $\mathbf{F}^2$  | ἀλλ' οὐδὲ : καὶ  $\mathbf{F}^2$  23 μὲν om.  $\mathbf{F}$ , del.  $\mathbf{P}^2\mathbf{Q}$ 

Τὰ δὲ περὶ Σωκράτους καὶ ὅσα ἐντυχὼν τῷ συγγράμματι εἴποι, κομίσαντος Εὐριπίδου, καθά φησιν ᾿Αρίστων, ἐν τῷ περὶ Σωκράτους εἰρήκαμεν. Σέλευκος μέντοι ὁ γραμ- 12 ματικός φησι Κρότωνά τινα ἱστορεῖν ἐν τῷ Κατακολυμ-5 βητῆ Κράτητά τινα πρῶτον εἰς τὴν Ἑλλάδα κομίσαι τὸ βιβλίον καὶ (ἐκεῖνον) εἰπεῖν Δηλίου τινὸς δεῖσθαι κολυμβητοῦ, ὃς οὐκ ἀποπνιγήσεται ἐν αὐτῷ. Ἐπιγράφουσι δὲ αὐτῷ οἱ μὲν Μούσας, οἱ δὲ Περὶ φύσεως, Διόδοτος δὲ

'Ακριβὲς οἰάκισμα πρὸς στάθμην βίου,

10 ἄλλοι Γνώμον' ήθῶν, τρόπου κόσμον ἕνα τῶν ξυμπάντων. Φασὶ δὲ αὐτὸν ἐρωτηθέντα διὰ τί σιωπᾳ, φάναι· "'Ιν' ὑμεῖς λαλῆτε." Ἐπόθησε δὲ αὐτοῦ καὶ Δαρεῖος μετασχεῖν καὶ ἔγραψεν ὧδε πρὸς αὐτόν·

"Βασιλεὺς Δαρεῖος πατρὸς Ύστάσπεω Ἡράκλειτον 13

15 Έφεσιον σοφὸν ἄνδρα προσαγορεύει χαίρειν.

Καταβέβλησαι λόγον Περὶ φύσεως δυσνόητόν τε καὶ δυσεξήγητον. Έν τισι μὲν οὖν ἑρμηνευόμενος κατὰ λέξιν σὴν δοκεῖ δύναμίν τινα περιέχειν θεωρίας κόσμου τε τοῦ σύμπαντος καὶ τῶν ἐν τούτῷ γινομένων, ἄπερ ἐστὶν ἐν θει-

- 1-3 Aristonis Fr. 29 Wehrli. Cf. 2.22 et 9.6 5 Κράτητα: cf. A.N. Zoumpos, Z.A. 13 (1963–64) 73–74 6–10 Suda,  $\Delta$  400 9 Adespot. trag. Fr. 287 N<sup>2</sup> 10 cf. Heracliti B 30 DK = Fr. 51 M.; Ael. V.H. 6.12; Marcovich, Z.A. 15 (1965–66) 281–282 14–p. 641.1 Hercher, p. 280
- 4 ἱστορεῖ  $\mathbf{F}$  5 κράτητα  $\mathbf{FDP^4}$  : κράτη  $\mathbf{BP^1}$  6 post βιβλίον addit ὃν  $\mathbf{P}$  | ἐκεῖνον (i.e. Socratem) addidi  $\mathbf{8}$  αὐτῶ  $\mathbf{B}$   $\mathbf{F}$  : αὐτὸ  $\mathbf{PD}$  et  $\mathit{Suda}$  10 γνώμον 'L. Kuster, Reiske : γνώμην  $\mathbf{BPFD}$  et  $\mathit{Suda}$  | κόσμον τρόπον  $\mathit{Suda}$  | ἕνα Kuster : ἑνὸς  $\mathbf{BPFD}$  et  $\mathit{Suda}$  12 λαλεῖται  $\mathbf{B}$ , λαλεῖτε  $\mathbf{F}$  14 ὑστάσπεως  $\mathbf{F}$ , ὑστάσπεως  $\mathbf{P^4}$  γρ. in mg | ἡράκλητον  $\mathbf{B^1}$  (corr.  $\mathbf{B^2}$ ) 16 λόγω  $\mathbf{F}$  17 ἑρμηνευόμενον  $\mathbf{F}$  18 σὴν δοκεῖ  $\mathbf{PF}$  : συνδοκεῖ  $\mathbf{BD}$  | περιέχειν  $\mathbf{BPD}$  : ἔχειν περὶ  $\mathbf{F}$  19 γενομένων  $\mathbf{P^1Q}$  (corr.  $\mathbf{P^4}$ )

15

οτάτη κείμενα κινήσει· τῶν δὲ πλείστων ἐποχὴν ἔχοντα, ώστε καὶ τοὺς ἐπὶ πλεῖστον μετεσχηκότας συγγραμμάτων διαπορεῖσθαι τῆς ὀρθῆς δοκούσης γεγράφθαι παρὰ σοὶ ἐξηγήσεως. Βασιλεὺς οὖν Δαρεῖος 'Υστάσπου βούλεται τῆς σῆς ἀκροάσεως μετασχεῖν καὶ παιδείας 'Ελληνικῆς. 5 14 Έρχου δὴ συντόμως πρὸς ἐμὴν ὄψιν καὶ βασίλειον οἶκον. "Ελληνες γὰρ ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀνεπισήμαντοι σοφοῖς ἀνδράσιν ὄντες παρορῶσι τὰ καλῶς ὑπ' αὐτῶν ἐνδεικνύμενα πρὸς σπουδαίαν ἀκοὴν καὶ μάθησιν. Παρ' ἐμοὶ δὲ ὑπάρχει σοι πᾶσα μὲν προεδρία, καθ' ἡμέραν δὲ καλὴ καὶ 10 σπουδαία προσαγόρευσις καὶ βίος εὐδόκιμος σαῖς παραινέσεσιν."

'Ηράκλειτος (δ') ἀπεκρίνατο οὕτως·

" Ήράκλειτος Ἐφέσιος βασιλέϊ Δαρείω πατρὸς Ύστάσπεω χαίρειν.

Όκόσοι τυγχάνουσιν ὄντες ἐπιχθόνιοι τῆς μὲν ἀληθηίης καὶ δικαιοπραγμοσύνης ἀπέχονται, ἀπληστίη δὲ καὶ δοξοκοπίη προσέχουσι κακῆς εἴνεκεν ἀνοίης. Ἐγὰ δὲ ἀμνηστίην ἔχων πάσης πονηρίης καὶ κόρον φεύγων παντὶ οἰκειούμενον φθόνω καὶ διὰ τὸ περιΐστασθαι ὑπερηφα- 20 νίην οὐκ ἂν ἀφικοίμην εἰς Περσῶν χώρην, ὀλίγοις ἀρκεό-

2 post συγγραμμάτων addit Έλληνικῶν Cobet 4 ἐξηγήσεως Cobet : διηγήσεως BPFD | ὑστάσπους  $P^4$ , Frob. 5 τῆς FDP $^4$  : om.  $BP^1Q$  7 ἕλληνες  $BP^1F^2$  : ἕλλανες  $F^1DP^4$  9 σπουδαίων F 10 σοι om. F 11 σαῖς PF : αἷς BD 13 ἡράκλειτος ἀπεκρίνατο οὕτως D, Cobet : om. BPF | δ' addidi 14 δαρίω B | ὑστάσπεως F 16 ὁκόσι F | ἀληθηίης Cobet : ἀληθείης BPF : ἀληθείας D 18 εἴνεκεν scripsi : ἕνεκα BPFD 19 ἀμνηστίην PFD : ἀναμνηστίην PFD : ἐνεκα PFD 19 ἀμνηστίην PFD : ἀναμνηστίην PFD : ἐκφεύγων PFD : ἐκφεύγων PFD : ἀναμνηστίην PFD : αναντὸς PFD : πάντως PFD οἰκιούμενον PFD | ὑπερηφανίην PFD : ἀρκεσόμενος PFD 21 ἀφικόμην PF | χώρην PF : χώραν PFD | ἀρκεσόμενος PFD 21 ἀφικόμην PF | χώρην PF : χώραν PFD | ἀρκεσόμενος PFD

μενος κατ' έμην γνώμην."

Τοιοῦτος μὲν ἀνὴρ καὶ πρὸς βασιλέα. Δημήτριος δέ 15 φησιν ἐν τοῖς 'Ομωνύμοις καὶ 'Αθηναίων αὐτὸν ὑπερφρονῆσαι, δόξαν ἔχοντα παμπλείστην, καταφρονούμενόν τε 5 ὑπὸ τῶν Ἐφεσίων ἑλέσθαι μᾶλλον τὰ οἰκεῖα. Μέμνηται (δ') αὐτοῦ καὶ ὁ Φαληρεὺς Δημήτριος ἐν τῆ Σωκράτους ἀπολογία. Πλεῖστοί τέ εἰσιν ὅσοι ἐξήγηνται αὐτοῦ τὸ σύγγραμμα· καὶ γὰρ 'Αντισθένης καὶ 'Ηρακλείδης ὁ Ποντικός, Κλεάνθης τε [ὁ Ποντικὸς] καὶ Σφαῖρος ὁ Στωϊκός, 10 πρὸς δὲ Παυσανίας ὁ κληθεὶς 'Ηρακλειτιστής, Νικομήδης τε καὶ Διονύσιος· τῶν δὲ γραμματικῶν Διόδοτος, ὃς οὔ φησι περὶ φύσεως εἶναι τὸ σύγγραμμα, ἀλλὰ περὶ πολιτείας, τὰ δὲ περὶ φύσεως ἐν παραδείγματος εἴδει κεῖσθαι.

Ίερώνυμος δέ φησι καὶ Σκυθίνον τὸν τῶν ἰάμβων 16
15 ποιητὴν ἐπιβαλέσθαι τὸν ἐκείνου λόγον διὰ μέτρου ἐκβάλλειν. Πολλά τε εἰς αὐτὸν ἐπιγράμματα φέρεται, ἀτὰρ
δὴ καὶ τόδε

Ήρακλειτος έγώ· τί μ' ἄνω κατω ἕλκετ', αμουσοι; Οὐχ ὑμῖν ἐπόνουν, τοῖς δέ μ' ἐπισταμένοις.

- 2-5 Demetrii Magnetis F 27 Mejer 5-7 Demetrii Fr. 92 Wehrli 8 'Αντισθένης : cf. 6.19 | Heraclidis Fr. 39 Wehrli 11 Διόδοτος : cf. 9.12 14-15 Hieronymi Fr. 46 Wehrli 14 Scythini A 2 Diels (PPG) 18-p. 642.2 Anth. Pal. 7.128; Plan.;  $\mathbf{\Phi}$  34
- 2 ἀνὴρ  $P^4$ : ὁ ἀνὴρ BD: ἀνὴρ  $BP^1F$  6 δ' addidi  $P^4$  βαλιρεὺς  $P^4$  βαμήτριος  $P^4$  βαμήκριτος  $P^4$

5

15

Εἷς ἐμοὶ ἄνθρωπος τρισμύριοι, οἱ δ' ἀνάριθμοι οὐδείς. Ταῦτ' αὐδῶ καὶ παρὰ Φερσεφόνη.

# Καὶ ἄλλο τοιόνδε·

Μὴ ταχὺς Ἡρακλείτου ἐπ' ὀμφαλὸν εἴλεε βύβλον τοὐφεσίου · μάλα τοι δύσβατος ἀτραπιτός. "Όρφνη καὶ σκότος ἐστὶν ἀλάμπετον · ἢν δέ σε μύστης εἰσαγάγη, φανεροῦ λαμπρότερ' ἠελίου.

17 Γεγόνασι δ' Ἡράκλειτοι πέντε· πρῶτος αὐτὸς οὖτος· δεύτερος ποιητὴς λυρικός, οὖ ἐστι Τῶν δώδεκα θεῶν ἐγκώμιον· τρίτος ἐλεγείας ποιητής, Ἡλικαρνασσεύς, εἰς ὂν 10 Καλλίμαχος πεποίηκεν οὕτως·

Εἶπέ τις, 'Ηράκλειτε, τεὸν μόρον, ἐς δέ με δάκρυ ἤγαγεν· ἐμνήσθην δ' ὁσσάκις ἀμφότεροι ἤλιον ἐν λέσχη κατεδύσαμεν. 'Αλλὰ σὺ μέν που, ξεῖν' 'Αλικαρνασσεῦ, τετράπαλαι σποδιή, αἱ δὲ τεαὶ ζώουσιν ἀηδόνες, ἡσιν ὁ πάντων ἀρπάκτης 'Αίδης οὐκ ἐπὶ χεῖρα βαλεῖ.

1 cf. Heracliti B 49 DK = Fr. 98 M. 4-7 Anth. Pal. 9.540; Plan.;  $\varphi$  34 12-17 Callimachi Epigr. 2 Pfeiffer; Anth. Pal. 7.80; Plan. Cf. Suda,  $\Lambda$  309

1 εἷς -3 καὶ ἄλλο in mg  $F^2$  1 οἱ om.  $F^2$  2 οὐδὶς ταῦτα B | αὐλῶ  $B^1$  (corr.  $B^2$ ) | παρὰ : περὶ  $F^2D$  | φερσεφόνη  $PF^2$  et  $Pal.^{corr.}$  : περσεφόνη BφD (περσεφόνης) et  $Pal.^1$ , Suda 4 εἴλεε Jacobs : εἴλεε BPFDφ et Pal. | βύβλον BPF : βίβλον φQ et Frob., Pal. 5 τοῦ ἐφεσίου BPFDφ | ἀτραπητὸς PF et  $Pal.^1$  7 λαμπρότεροι F 10 άλικαρνασεὺς FD 12 δέ με  $FDP^4$  in mg et Pal. : δ' ἐμὲ  $BP^1Q$  13 ἐμνήσθη  $P^1$  (corr.  $P^4$ ) 14 ἥλιον ἐν λέσχη D, Pal. et Suda : ἡέλιον ἐν λέσχη PPF et Plan. : ἡέλιον [ἐν] λέσχη PPF et Plan : ἡέλιον  $PP^4$  15 άλικαρνασσεῦ PP : άλικαρνασσεῦ PP ετ  $PP^4$  15 άλικαρνασσεῦ PP ετ PP ετ

Τέταρτος Λέσβιος, ἱστορίαν γεγραφὼς Μακεδονικήν πέμπτος σπουδογέλοιος, ἀπὸ κιθαρῳδίας μεταβεβηκὼς εἰς τὸ εἶδος.

#### ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ

5 Ξενοφάνης Δεξίου ή, ως 'Απολλόδωρος, 'Ορθομένους, 18 Κολοφώνιος· ἐπαινεῖται πρὸς τοῦ Τίμωνος· φησὶ γοῦν·

Ξεινοφάνη θ' ὑπάτυφον, 'Ομηραπάτης ἐπικόπτην.

Οὖτος ἐκπεσὼν τῆς πατρίδος ἐν Ζάγκλῃ τῆς Σικελίας διέτριβε καὶ ἐν Κατάνῃ. Διήκουσε δὲ κατ' ἐνίους μὲν οὐδενός, κατ' ἐνίους δὲ Βότωνος 'Αθηναίου ἤ, ὡς τινες, 'Αρχελάου. Καί, ὡς Σωτίων φησί, κατ' 'Αναξίμανδρον ἦν. Γέγραφε δὲ ἐν ἔπεσι καὶ ἐλεγείας καὶ ἰάμβους καθ' 'Ησιόδου καὶ 'Ομήρου, ἐπικόπτων αὐτῶν τὰ περὶ θεῶν εἰρημένα. 'Αλλὰ καὶ αὐτὸς ἐρραψώδει τὰ ἑαυτοῦ. 'Αντιδοξά-15 σαι τε λέγεται Θαλῆ καὶ Πυθαγόρα, καθάψασθαι δὲ καὶ 'Επιμενίδου. Μακροβιώτατός τε γέγονεν, ὡς που καὶ αὐτός φησιν

- 1 Τέταρτος: FGrHist 167 T 1 5-p. 645.7 21 A 1 DK 5-6 FGrHist 244 F 68a 7 Timonis B 60.1 Diels = Suppl. Hell. 834.1. Cf. S.E. Pyrrh. hypot. 1.224 ( = 21 A 35 DK) 11 Sotionis Fr. 28 Wehrli
- 2 σπονδογελοῖος F 3 ίδος B 4 tit.  $BFDP^4$  5 δεξιοῦ BPFD, corr. Huebner | ὀρθουμένιος B 7 ξεινοφάνη  $\theta$ ' BPD : ξεινοφάνην D : ξενοφάνης S.E. | ὑπάτυφον  $BP^1$  Q : ὑπότυφον  $FDP^4$  : ὑπάτυφος S.E. | ὑμηραπάτης Casaubon e S.E., def. E. Vogt  $(Rhein. Mus. 107 [1964] 295–298) : ὀμηραπάτην <math>FDP^4$  : ὑμηροπάτην  $BP^1Q$  | ἐπισκώπτης S.E. 8 ζάγκλη : ζάβλη  $P^4$  γρ. in mg 9 ante καὶ addunt δὲ  $BP^1Q$  : om. FD 11 κατὰ ναξίμανδρον F | ἀναξίμανδρον : ᾿Αναξιμένην Jacoby, Croenert (173) 12 καὶ ἐν ἔπεσιν  $FP^4$  | ἡσιώδου B 14 ἐρραψώδη  $F^1$  (corr.  $F^2$ ) | ἀντιδοξάσε B

19 "Ηδη δ' ἑπτά τ' ἔασι καὶ ἑξήκοντ' ἐνιαυτοὶ βληστρίζοντες ἐμὴν φροντίδ' ἀν' Ἑλλάδα γῆν ἐκ γενετῆς δὲ τότ' ἦσαν ἐείκοσι πέντε τε πρὸς τοῖς, εἴπερ ἐγὼ περὶ τῶνδ' οἶδα λέγειν ἐτύμως.

Φησὶ δὲ τέτταρα εἶναι τῶν ὄντων στοιχεῖα, κόσμους δ' 5 ἀπείρους, οὐ παραλλακτοὺς δέ. Τὰ νέφη συνίστασθαι τῆς ἀφ' ἡλίου ἀτμίδος ἀναφερομένης καὶ αἰρούσης αὐτὰ εἰς τὸ περιέχον. Οὐσίαν θεοῦ σφαιροειδῆ, μηδὲν ὅμοιον ἔχουσαν ἀνθρώπῳ· ὅλον δὲ ὁρᾶν καὶ ὅλον ἀκούειν, μὴ μέντοι ἀναπνεῖν· σύμπαντά τε εἶναι νοῦν καὶ φρόνησιν 10 καὶ ἀίδιον. Πρῶτός τε ἀπεφήνατο ὅτι πᾶν τὸ γινόμενον φθαρτόν ἐστι καὶ ἡ ψυχὴ πνεῦμα.

Έφη δὲ καὶ τὰ πολλὰ ήσσω νοῦ εἶναι. Καὶ τοῖς τυράν20 νοις ἐντυγχάνειν ἢ ὡς ἥκιστα ἢ ὡς ἥδιστα. Ἐμπεδοκλέους δὲ εἰπόντος αὐτῷ ὅτι ἀνεύρετός ἐστιν ὁ σοφός, "Εἰκό15
τως," ἔφη· "σοφὸν γὰρ εἶναι δεῖ τὸν ἐπιγνωσόμενον τὸν
σοφόν." Φησὶ δὲ Σωτίων πρῶτον αὐτὸν εἰπεῖν ἀκατάληπτα εἶναι τὰ πάντα, πλανώμενος.

Έποίησε δὲ καὶ Κολοφῶνος κτίσιν καὶ τὸν εἰς Ἐλέαν τῆς Ἰταλίας ἀποικισμὸν ἔπη δισχίλια. Καὶ ἤκμαζε κατὰ 20 τὴν ἑξηκοστὴν Ὀλυμπιάδα. Φησὶ δὲ Δημήτριος ὁ Φαλη-

- 1-4 Xenophanis B 8 DK 5-12  $\varphi$  51 8 Οὐσίαν 11 ἀίδιον : cf. Xenophanis B 23-25 DK 13-18  $\varphi$  51 13-14 Suda, H 20 14 Ἐμπεδοκλέους 17 σοφόν : cf. Gnom. Paris. Nr. 158 (= 31 A 20 DK) 17-18 Sotionis Fr. 29 Wehrli 19-20 Lobonis Fr. 17 Croenert 20-21 i.e. 540-536. Cf. FGrHist 244 F 68b 21-p. 645.3 Demetrii Fr. 83 Wehrli
- 1 ἑξήκοντα BPFD 3 ἐείκοσι PFD : αὶ εἰκοσι B 4 περὶ τῶνδ' : περιττῶν δ' F | ἑτοίμως  $B^1$  (corr.  $B^2$ ) 5 δ' om. F 6 οὐ παραλλάκτους  $BP^1QD$  : ἀπαραλλάκτους  $FP^4$  7 ἀναιρούσης F | αὐτὰ del. Heidel 13 ἥσσω νοῦ PF : ἥσσων · οὖ B 14 ἐντυγχάννειν B | ἥδυστα  $F^1$  (corr.  $F^2$ ) 17 ἀκατάλημπτα B 18 πλανώμενον  $FP^4$  19 ἐλαίαν  $F^1$  (corr.  $F^2$ )

ρεὺς ἐν τῷ Περὶ γήρως καὶ Παναίτιος ὁ Στωϊκὸς ἐν τῷ Περὶ εὐθυμίας ταῖς ἰδίαις χερσὶ θάψαι τοὺς υἱεῖς αὐτόν, καθά - περ καὶ 'Αναξαγόραν. Δοκεῖ δὲ πεπρᾶσθαι (καὶ λελύσθαι) ὑπὸ τῶν Πυθαγορικῶν Παρμενίσκου καὶ 'Ορεστάδου, καθά φησι Φαβωρῖνος ἐν 'Απομνημονευμάτων πρώτῳ. Γέγονε δὲ καὶ ἄλλος Ξενοφάνης, Λέσβιος, ποιητὴς ἰάμβων. Καὶ οὖτοι μὲν οἱ σποράδην.

#### ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ

Ξενοφάνους δὲ διήκουσε Παρμενίδης Πύρητος Ἐλεά- 21 της (τοῦτον Θεόφραστος ἐν τῆ Ἐπιτομῆ ἀναξιμάνδρου φησὶν ἀκοῦσαι). "Ομως δ' οὖν ἀκούσας καὶ Ξενοφάνους οὐκ ἠκολούθησεν αὐτῷ. Ἐκοινώνησε δὲ καὶ ἀμεινία Διοχαίτα τῷ Πυθαγορικῷ, ὡς ἔφη Σωτίων, ἀνδρὶ πένητι μέν, καλῷ δὲ καὶ ἀγαθῷ. "Ωι καὶ μᾶλλον ἠκολούθησε καὶ ἀπο-15 θανόντος ἡρῷον ἱδρύσατο γένους τε ὑπάρχων λαμπροῦ καὶ πλούτου, καὶ ὑπὸ ἀμεινίου, ἀλλ' οὐχ ὑπὸ Ξενοφάνους εἰς ἡσυχίαν προετράπη.

- 1-2 Panaetii Fr. 45 van Straaten 3 'Αναξαγόραν : cf. 2.13 3 Δοκεῖ δὲ 5 Favorini Fr. 8 Mensching; 20 A 2 DK 7 cf. 8.50 et 91 9-p. 648.1 28 A 1 DK. Cf. G. Rocca-Serra in P. Aubenque, ed., Études sur Parménide, II (Parisiis, 1987), 254–273 10-11 Theophrasti Phys. opin. Fr. 6a Diels = F 227 D Fortenbaugh 12 Έκοινώνησε δὲ 17 Sotionis Fr. 27 Wehrli
- 1 καὶ παναίτιος -2 εὐθυμίας om. F 2 υἰοὺς F | αὐτοὺν BP: αὐτῶν F: αὐτοῦ D 3 καὶ λελύσθαι supplevi post H. Diels (πεπρᾶσθαι ὑπὸ (\* καὶ λελύσθαι ὑπὸ)) 4 παρμενιάδου καὶ ὀρεστάκου F 5 καθά πρώτω om. F 8 tit. D: om. BPF 12 ἀμιννία B | post ἀμεινία addunt καὶ F  $DP^4$  | Διοχαίτα Diels (Hermes 35 [1900] 191) : διοχαίτη B P: διοχέτη FD: Ἰοχαίτα E. Teza et Wilamowitz (Hermes 65 [1930] 251) 14 κακῶ B 16 πλούτου BPFD: πλούσιος Frob. | ἀμινίου B

Πρῶτος δὲ οὖτος τὴν γῆν ἀπέφαινε σφαιροειδῆ καὶ ἐν μέσω κεῖσθαι. Δύο τε εἶναι στοιχεῖα, πῦρ καὶ γῆν, καὶ τὸ 22 μὲν δημιουργοῦ τάξιν ἔχειν, τὴν δὲ ὕλης. Γένεσίν τε ἀνθρώπων ἐξ ἰλύος πρῶτον γενέσθαι. Αἴτια δὲ ὑπάρχειν τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρόν, ἐξ ὧν τὰ πάντα συνεστάναι. Καὶ 5 τὴν ψυχὴν καὶ τὸν νοῦν ταὐτὸν εἶναι, καθὰ μέμνηται καὶ Θεόφραστος ἐν τοῖς Φυσικοῖς, πάντων σχεδὸν ἐκτιθέμενος τὰ δόγματα. Δισσήν τε ἔφη εἶναι τὴν φιλοσοφίαν, τὴν μὲν κατὰ ἀλήθειαν, τὴν δὲ κατὰ δόξαν. Διὸ καί φησί που

Χρεὼ δέ σε πάντα πυθέσθαι ἡμὲν ᾿Αληθείης εὐπειθέος ἀτρεκὲς ἦτορ ἡδὲ βροτῶν δόξας, ταῖς οὐκ ἔνι πίστις ἀληθής.

••

10

Καὶ αὐτὸς δὲ διὰ ποιημάτων φιλοσοφεῖ, καθάπερ 'Ησίοδός τε καὶ Ξενοφάνης καὶ Ἐμπεδοκλῆς. Κριτήριον δὲ τὸν λόγον εἶπε· τάς τε αἰσθήσεις μὴ ἀκριβεῖς ὑπάρχειν. 15 Φησὶ γοῦν

- 4 Aἴτια: cf. 28 A 24 DK 5-8 Theophrasti Phys. opin. Fr 6a Diels = F 227 D Fortenbaugh 10-12 Parmenidis B 1.28-30 DK. Cf. S.E. Adv. math. 7.111 et 114; Simpl. In Arist. De caelo, p. 557.25 Heiberg; Plut. Adv. Colot. 1114 D-E; Clem. Strom. 5.59.6; Procli In Plat. Tim. I, p. 345.15 Diehl
- 1 ἀπέφαινε ΒΡ : ἀπέφηνε FD 4 ἰλύος Frob., Aldobr. : ἡλίου ΒΡΕΦ 67 : πηλοῦ Ziegler | Αἴτια Diels (conl. 28 A 24 DK) : αὐτὸν ΒΡΕΦΦ, def. Μ. Untersteiner | δὲ ΒΡΕΦ : τε Φ 5 θερμόνδε Β 5–6 καὶ τὸν νοῦν καὶ τὴν ψυχὴν ΕΦ 6 καὶ ² om. Β 7 φυσικοῖς PFD : στωϊκοῖς Β | σχεδὸν om. Β, spatio 6 litt. relicto 8 ἔφη εἶναι DP⁴ in mg : ἔφη ΒΡ¹ Q : εἶναι FP⁴ 10 χρεὼ δέ σε P²QFD : χρεωδές σε Β, χρεῶδες σε P¹ 11 εὐπειθέος PFD et S.E., Plut., Clem. : εὐτίθεος Β : εὐκυκλέος Simpl. : εὐφεγγέος Proclus | ἀτρεκὲς ΒΡΕΦ et Plut. : ἀτρεμὲς S.E., Clem., Proclus, Simpl. 12 ταῖς Menagius e testibus : τῆς ΒΡΕΦ : αἷς Plut. | οὐκ ἕνι Menagius e testibus : οὐκέτι ΒΡΕΦ 14 καὶ Ἐμπεδοκλῆς om. Ε

μηδέ σ' ἔθος πολύπειρον ὁδὸν κατὰ τήνδε βιάσθω νωμᾶν ἄσκοπον ὅμμα καὶ ἠχήεσσαν ἀκουὴν καὶ γλῶσσαν, κρῖναι δὲ λόγῳ πολύδηριν ἔλεγχον.

Διὸ καὶ περὶ αὐτοῦ φησιν ὁ Τίμων

23

5 Παρμενίδου τε βίην μεγαλόφρονος οὐ πολύδοξον, ὅς ῥ' ἀπὸ φαντασίας ἀπάτης ἀνενείκατο νώσεις.

Είς τοῦτον καὶ Πλάτων τὸν διάλογον γέγραφε, "Παρμενίδην" ἐπιγράψας "ἢ περὶ ἰδεῶν."

"Ηκμαζε δὲ κατὰ τὴν ἐνάτην καὶ ἑξηκοστὴν 'Ολυμπι10 άδα. Καὶ δοκεῖ πρῶτος πεφωρακέναι τὸν αὐτὸν εἶναι "Εσπερον καὶ Φωσφόρον, ὡς φησι Φαβωρῖνος ἐν πέμπτῳ 'Απομνημονευμάτων (οἱ δὲ Πυθαγόραν). Καλλίμαχος δέ φησι μὴ εἶναι αὐτοῦ τὸ ποίημα. Λέγεται δὲ καὶ νόμους θεῖναι τοῖς πολίταις, ὡς φησι Σπεύσιππος ἐν τῷ Περὶ 15 φιλοσόφων. Καὶ πρῶτος ἐρωτῆσαι τὸν 'Αχιλλέα λόγον, ὡς Φαβωρῖνος ἐν Παντοδαπῆ ἱστορίᾳ.

- 1-3 Parmenidis B 7.3-5 DK. Cf. S.E. Adv. math. 7.111 et 114 5-6 Timonis B 44 Diels = Suppl. Hell. 818 9 i.e. 504-500; FGrHist 244 F 341 10-12 cf. 8.14; Suda, E 3187. Favorini Fr. 16 Mensching 12-13 Callimachi Fr. 442 Pfeiffer 13-15 Speusippi F 3 Tarán 15-16 Favorini Fr. 43 Mensching. Cf. 9.29
- 1 σ΄ ἔθος Menag. e S.E. : σε θεὸς  $\mathbf{BP^1FD}$  : σέθεν  $\mathbf{P^2Q}$  2 ἠχήεσαν  $\mathbf{BP^1Q}$  3 πολύδηριν : πολύπειρον S.E. 5 μεγαλόφρονος  $\mathbf{BP^1QD}$  : μεγαλόφρονα  $\mathbf{FP^4}$  | οὐ  $\mathbf{D}$  : ὁ  $\mathbf{BP^1Q}$  Q : τὴν  $\mathbf{FP^4}$  6 ὅς  $\mathbf{BPD}$  : ὡς  $\mathbf{F}$  | ἀπὸ Wachsmuth (Fr. 4) : ἐπὶ  $\mathbf{BPFD}$  | φαντασίης Wachsmuth | ἀνενίκατο νώσεις  $\mathbf{P^4}$ , corr. Stephanus : ἀνενίκατον ὡς εἰς νεὶ εἶς  $\mathbf{BP^1QF^2}$  : ἀνενίκητον ὡς εἷς  $\mathbf{F^1}$  : ἀνενίκητον ὅσεις  $\mathbf{D}$  : ἀνενίκατο ὅσεις  $\mathbf{Frob}$ . 7 καὶ Πλάτων τὸν οπ.  $\mathbf{B}$  8 ἢ περὶ ἰδεῶν οπ.  $\mathbf{F}$  Ι εἰδεῶν  $\mathbf{B}$  9 ἐννάτην  $\mathbf{B^1F}$  11 φοσφόρον  $\mathbf{B}$  : ἑωσφόρον  $\mathbf{D}$  | hic et in v. 16 φαβορεῖνος  $\mathbf{B}$  11 ἐν 12 ἀπομνημονευμάτων οπ.  $\mathbf{F}$  13 φησι οπ.  $\mathbf{F}$  14 θῆναι  $\mathbf{B}$  14 ὡς φησι 15 φιλοσόφων οπ.  $\mathbf{F}$  15 ὡς 16 ἱστορία οπ.  $\mathbf{F}$

Γέγονε δὲ καὶ ἔτερος Παρμενίδης, ῥήτωρ τεχνογράφος.

## ΜΕΛΙΣΣΟΣ

24 Μέλισσος Ἰθαιγένους, Σάμιος. Οὖτος ἤκουσε Παρμενίδου· ἀλλὰ καὶ εἰς λόγους ἦλθεν Ἡρακλείτω· ὅτε καὶ συνέστησεν αὐτὸν τοῖς Ἐφεσίοις ἀγνοοῦσι, καθάπερ Ἱπ- 5 ποκράτης Δημόκριτον Ἡβδηρίταις. Γέγονε δὲ καὶ πολιτικὸς ἀνὴρ καὶ ἀποδοχῆς παρὰ τοῖς πολίταις ἤξιωμένος ὅθεν ναύαρχος αἰρεθεὶς ἔτι καὶ μᾶλλον ἐθαυμάσθη διὰ τὴν οἰκείαν ἀρετήν.

'Εδόκει δὲ αὐτῷ τὸ πᾶν ἄπειρον εἶναι καὶ ἀναλλοί- 10 ωτον καὶ ἀκίνητον καὶ εν ὅμοιον ἐαυτῷ καὶ πλῆρες κίνησίν τε μὴ εἶναι, δοκεῖν δὲ εἶναι. 'Αλλὰ καὶ περὶ θεῶν ἔλεγε μὴ δεῖν ἀποφαίνεσθαι· μὴ γὰρ εἶναι γνῶσιν αὐτῶν.

Φησὶ δ' 'Απολλόδωρος ἠκμακέναι αὐτὸν κατὰ τὴν τετάρτην καὶ ὀγδοηκοστὴν 'Ολυμπιάδα.

15

#### ZHNΩN

- 25 Ζήνων Ἐλεάτης. Τοῦτον ᾿Απολλόδωρος ἐν Χρονικοῖς φησιν εἶναι [Πύρητος τὸν δὲ Παρμενίδην] φύσει μὲν Τελευταγόρου, θέσει δὲ Παρμενίδου.
  - **3–15** 30 A 1 DK **10–13** φ 45 **10** ἄπειρον : cf. Melissi B 3 et 6 DK **11** ἀκίνητον : cf. 30 A 8; B 7 et 10 DK | πλῆρες : cf. 30 B 7; A 8 DK **14–15** i.e. 444–440. *FGrHist* 244 F 72 **17–p. 652.4** 29 A 1 DK
  - 1 τεχνογράφος ἡτωρ FD 2 tit. FDP<sup>4</sup> : om. B (sed v. 3 μέλισσος litt. uncialibus) 3 ἰθαγενοῦς F 4 ἐς F | ἡρακλήτω B 6 ἀβδηρίταις P : αὐδηρίταις BFD 7 ἠξιομένος B 12 μὴ ss. F<sup>2</sup> | δοκεῖν δὲ εἶναι om. B 13 ἀποφήνεσθαι F 16 tit. DP<sup>4</sup> : om. FB (sed v. 17 ζήνων litt. uncialibus B) 17–18 φησιν εἶναι ἐν χρονικοῖς BPFD : transposui 18 μὴ εἶναι F | πύρητος τὸν δὲ παρμενίδην secl. Rossi (66, p. 190) 19 post Παρμενίδου addit (ex. v. 18) τὸν δὲ Παρμενίδην Πύρητος S. Karsten, agn. Diels, Jacoby, Long

Περὶ τούτου καὶ Μελίσσου Τίμων φησὶ ταῦτα·

'Αμφοτερογλώσσου τε μέγα σθένος οὐκ ἀλαπαδνὸν Ζήνωνος πάντων ἐπιλήπτορος ἠδὲ Μέλισσον πολλῶν φαντασμῶν ἐπάνω, παύρων γε μὲν ήσσω.

5 'Ο δὴ Ζήνων διακήκοε Παρμενίδου καὶ γέγονεν αὐτοῦ παιδικά. Καὶ εὐμήκης ἦν, καθά φησι Πλάτων ἐν τῷ Παρμενίδη. 'Ο δ' αὐτὸς ἐν τῷ Σοφιστῆ (καὶ ἐν τῷ Φαίδρῳ αὐτοῦ μέμνηται) καὶ 'Ελεατικὸν Παλαμήδην αὐτὸν καλεῖ. Φησὶ δ' 'Αριστοτέλης εὑρετὴν αὐτὸν γενέσθαι διαλεκτιτο κῆς, ὥσπερ 'Εμπεδοκλέα ῥητορικῆς.

Γέγονε δὲ ἀνὴρ γενναιότατος καὶ ἐν φιλοσοφία καὶ ἐν πολιτεία· Ι φέρεται γοῦν αὐτοῦ βιβλία πολλῆς συνέσεως 26 γέμοντα. Καθελεῖν δὲ θελήσας Νέαρχον τὸν τύραννον (οἱ δὲ Διομέδοντα) συνελήφθη, καθά φησιν Ἡρακλείδης ἐν τῆ Σατύρου ἐπιτομῆ. "Ότε καὶ ἐξεταζόμενος εἰπεῖν τοὺς συνειδότας καὶ περὶ τῶν ὅπλων ὧν ἦγεν εἰς Λιπάραν, πάντας ἐμήνυσεν αὐτοῦ τοὺς φίλους, βουλόμενος αὐτὸν ἔρημον καταστῆσαι· εἶτα περί τινων εἰπεῖν ἔχειν τινὰ

- 2-4 Timonis B 45 Diels = Suppl. Hell. 819. Cf. Plut. Per. 4.5; Eliam In Aristot. Categ., p. 109.6 Busse; Simpl. In Aristot. Phys., p. 1011.11 Diels; Procl. In Plat. Parm., p. 632.16 Cousin et al. 6 cf. Plat. Parmen. 127 b 4 7 cf. Sophist. 216 a 4 | cf. Phaedri 261 d 6 9-10 Aristotelis Fr. 65 Rose<sup>3</sup>. Cf. 8.57 13-p. 650.13 Φ 68; Suda, Z 77 14 Heraclidis Lembi Fr. 7 (FHG III, 169)
- 2 ἀμφοτερογλώσσου τε BPFD : ἀμφοτερογλώττοιο Elias, γλώσσοιο Simpl. 3 πάντων Casaubon ex Plut. : πλάτων BPFD | πλατωνεπιλήπτορος· τουτέστι τοῦ μεμφομένου πλάτωνα in mg  $\mathbf{B}^2$  | Μέλισσον Meineke : μελίσσου BPFD 4 γε μὲν ήσσω  $\mathbf{B}\mathbf{P}$  : δὲ μὲν εἴσω  $\mathbf{F}$ , μὲν εἴσω  $\mathbf{D}$  5 παρμενήδου  $\mathbf{B}$  6 παρμενίδι  $\mathbf{F}$  7 ἐν τῷ σοφιστῆ : ἐν τῷ Φαίδρῳ G.L. Spalding (ad Quintil. I.O. 3.1.10) 7–8 καὶ ἐν τῷ Φαίδρῳ αὐτοῦ μέμνηται suppl. Diels 9 εὑρεν  $\mathbf{F}^1$  (corr.  $\mathbf{F}^2$ ) 14 καθά φησιν ἡρακλείδης in mg super.  $\mathbf{F}^2$  15 εἰπεῖν  $\mathbf{\Phi}$ , om.  $\mathbf{B}\mathbf{P}\mathbf{F}$  17 ἐμήνυσεν om.  $\mathbf{F}$ , expunxit  $\mathbf{P}^4$  18 εἰπεῖν  $\mathbf{B}\mathbf{P}^1\mathbf{Q}\mathbf{\Phi}$  : εἰπὼν  $\mathbf{F}\mathbf{P}^4$  : om.  $\mathbf{D}$  | τινὰ om.  $\mathbf{\Phi}$  | post τινὰ add. εἰπεῖν  $\mathbf{F}\mathbf{D}\mathbf{P}^4$  : om.  $\mathbf{B}\mathbf{P}^1\mathbf{Q}\mathbf{\Phi}$  : ἔφη Diels

αὐτῷ πρὸς τὸ οὖς λέγων καὶ δακὼν οὐκ ἀνῆκεν ἕως ἀπεκεντήθη, ταὐτὸν ᾿Αριστογείτονι τῷ τυραννοκτόνῷ παθών.

27 Δημήτριος δέ φησιν ἐν τοῖς Ὁμωνύμοις τὸν μυκτῆρα αὐτὸν ἀποτραγεῖν. ἀντισθένης δὲ ἐν ταῖς Διαδοχαῖς φησι μετὰ τὸ μηνῦσαι τοὺς φίλους ἐρωτηθῆναι πρὸς τοῦ 5 τυράννου εἴ τις ἄλλος εἴη· τὸν δὲ εἰπεῖν· "Σύ, ὁ τῆς πόλεως ἀλιτήριος." Πρός τε τοὺς παρεστῶτας φάναι· "Θαυμάζω ὑμῶν τὴν δειλίαν, εἰ τούτων ἕνεκεν ὧν νῦν ἐγὼ ὑπομένω δουλεύετε τῷ τυράννῳ·" καὶ τέλος ἀποτραγόντα τὴν γλῶτταν προσπτύσαι αὐτῷ· τοὺς δὲ πολίτας παρορμη- 10 θέντας αὐτίκα τὸν τύραννον καταλεῦσαι. Ταὐτὰ δὲ σχεδὸν οἱ πλείους λαλοῦσιν. "Ερμιππος δέ φησιν εἰς ὅλμον αὐτὸν βληθῆναι καὶ κατακοπῆναι.

Καὶ εἰς αὐτὸν ἡμεῖς εἴπομεν οὕτως

Αλλ' έδάμης· δή γάρ σε λαβὼν ὸ τύραννος έν ὅλμῷ κόψε. Τί τοῦτο λέγω; Σῶμα γάρ, οὐχὶ δὲ σέ. 15

- 1 δακών: cf. Diod. 10.18.2 (= 29 A 6 DK) 2 cf. Aristot. Athen. pol. 18.4; Sen. De ira 2.23 3-4 Demetrii Magnetis F 28 Mejer 4-11 Antisthenis Rhodii F 11 (FGrHist 508) 12-13 Hermippi Fr. 28 Wehrli. Cf. DL 9.59 15-18 Anth. Pal. 7.129; Plan.
- 1 λέγων scripsi ex  $\Phi$  (πρὸς τὸ οὖς ἔλεγε· καὶ κύψαντος δακὼν) | ἔως  $\mathbf{BP^1Q\Phi}$  : ἕως ἂν  $\mathbf{FP^4}$  : ἕως οὖ  $\mathbf{D}$  2 ἀριστογείτωνι  $\mathbf{F}$  3 post φησιν addit αὐτὸν  $\mathbf{F}$  4 αὐτὸν  $\mathbf{BPF\Phi}$  : αὐτοῦ  $\mathbf{D}$  6 τι  $\mathbf{F}$  8 νῦν  $\mathbf{BPD}$  : οπ.  $\mathbf{F\Phi}$  9 δουλεύεται  $\mathbf{B}$  10 παρωρμηθέντας  $\mathbf{F}$  11 ταὐτὰ  $\mathbf{Bywater}$  : ταῦτα  $\mathbf{BPFD}$  12 λαλοῦσιν  $\mathbf{BPFD}$  : λέγουσιν  $\mathbf{D^2}$  in  $\mathbf{mg}$  13 κατακοπῆναι : συνετρίβη πτισσόμενος  $\mathbf{Suda}$ ,  $\mathbf{Z}$  77 15 ἤθελες  $\mathbf{I}$  : ἤλυθες  $\mathbf{Pal}$ .  $\mathbf{I}$  | ἤθελες  $\mathbf{I}$  οπ.  $\mathbf{I}$  6 ἐκλῦσαι  $\mathbf{BPFD}$  : ἀπελκύσαι  $\mathbf{Pal}$ .  $\mathbf{I}$  : ἑλκῦσαι  $\mathbf{D}$  et  $\mathbf{Pal}$ .  $\mathbf{I}$  ουλοσύνης  $\mathbf{BPD}$  et  $\mathbf{Pal}$ .  $\mathbf{I}$  δουλοσύνας  $\mathbf{F}$ , δουλοσύνας  $\mathbf{Pal}$ .  $\mathbf{I}$  7 δεῖ γάρ σε  $\mathbf{F}$  18 κόψαι  $\mathbf{BF}$  | σὲ δέ  $\mathbf{F}$

Γέγονε δὲ τά τε ἄλλα ἀγαθὸς ὁ Ζήνων, ἀλλὰ καὶ ὑπεροπτικὸς τῶν μειζόνων κατ' ἴσον Ἡρακλείτω· καὶ γὰρ οὖτος τὴν πρότερον μὲν Ὑέλην, ὕστερον δὲ Ἐλέαν, Φωκαέων οὖσαν ἀποικίαν, αὑτοῦ δὲ πατρίδα, πόλιν εὐτελῆ καὶ μόνον ἄνδρας ἀγαθοὺς τρέφειν ἐπισταμένην, ἠγάπησε μᾶλλον τῆς ᾿Αθηναίων μεγαλαυχίας, οὐκ ἐπιδημήσας πώμαλα πρὸς αὐτούς, ἀλλ' αὐτόθι καταβιούς.

Οὖτος καὶ τὸν ᾿Αχιλλέα πρῶτος λόγον ἠρώτησε (Φα- 29 βωρῖνος δέ φησι Παρμενίδην) καὶ ἄλλους συχνούς.

10 ᾿Αρέσκει δὲ αὐτῷ τάδε· κόσμον εἶναι κενόν τε μὴ εἶναι· γεγενῆσθαι δὲ τὴν τῶν πάντων φύσιν ἐκ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ καὶ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ, λαμβανόντων αὐτῶν εἰς ἄλληλα τὴν μεταβολήν· γένεσίν τε ἀνθρώπων ἐκ γῆς εἶναι, καὶ ψυχὴν κρᾶμα ὑπάρχειν ἐκ τῶν προειρημένων κατὰ μηδε
15 νὸς τούτων ἐπικράτησιν.

Τοῦτόν φασι λοιδορούμενον ἀγανακτῆσαι· αἰτιασαμένου δέ τινος φάναι· "Ἐὰν λοιδορούμενος μὴ ⟨ἀχθῆναι⟩

2 καὶ γὰρ οὖτος – 7 Suda, E 768. Cf. Strab. 6.1 (252 C.) 8 'Αχιλλέα: cf. Aristot. Phys. Z 9, 239 b 14 (= 29 A 26 DK) 8–9 Favorini Fr. 43 Mensching. Cf. DL 9.23 10 κόσμον – p. 652.1 φ 33 17–p. 652.1 Gnom. Vat. 274 (cf. 31 A 20 DK)

3 μὲν πρότερον  $\mathbf{F}$  'Υέλην Casaubon : ὕλην  $\mathbf{BPFD}$  et Suda,  $\mathbf{E}$  768 | ἐλαίαν  $\mathbf{F}^1$  (corr.  $\mathbf{F}^2$ ) | φωκλέων  $\mathbf{B}^1$  (corr.  $\mathbf{B}^2$ ) 4 αὐτοῦ Cobet : αὐτοῦ  $\mathbf{BPFD}$  | εὐτελεῖ  $\mathbf{F}$  5 τρέφειν om.  $\mathbf{B}$  7 πώμαλα Diels : τὰ πολλὰ  $\mathbf{BPFD}$  : τὸ παράπαν Cobet 8 πρῶτος  $\mathbf{D}$  : α΄  $\mathbf{BP}^1$  : ἕνα  $\mathbf{F}$  | φαβορεῖνος  $\mathbf{B}$  10 κόσμον  $\mathbf{\phi}$  33 : κόσμος  $\mathbf{BP}^1\mathbf{QD}$  : κόσμους  $\mathbf{FP}^4$  et edd. | καινὸν  $\mathbf{B}^1$  (corr.  $\mathbf{B}^2$ ), κενάν  $\mathbf{F}^1$  (corr.  $\mathbf{F}^2$  in mg) 11 δὲ om.  $\mathbf{F}$  | πάντων : ὑδάτων  $\mathbf{\phi}$  12 καὶ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ in mg  $\mathbf{F}^2$  | αὐτῶν om.  $\mathbf{F}$  14 εἰρημένων  $\mathbf{F}$  17 λοιδορούμενος μὴ Iunius in  $\mathbf{\phi}$  : λοιδορούμενος οὐ  $\mathbf{D}$  : μὴ λοιδορούμενος  $\mathbf{BPF}^2$  (ss.),  $\mathbf{\phi}$  | ἀχθῆναι supplevi ex  $\mathbf{Gnom}$ .  $\mathbf{Vat}$ . (εἰ μὴ κακῶς ἀκούων ἀχθεσθήσομαι vel ἀχθήσομαι)

προσποιῶμαι, οὐδὲ ἐπαινούμενος ἡσθήσομαι."

Ότι δὲ γεγόνασι Ζήνωνες ὀκτώ ἐν τῷ Κιτιεῖ διειλέγμεθα. "Ηκμαζε δὲ οὖτος κατὰ τὴν ἐνάτην ⟨καὶ ἑβδομηκοστὴν⟩ 'Ολυμπιάδα.

## ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ

5

30 Λεύκιππος Έλεάτης, ως δέ τινες, 'Αβδηρίτης, κατ' ἐνίους δὲ Μιλήσιος. Οὖτος ἤκουσε Ζήνωνος.

"Ηρεσκε δὲ αὐτῷ ἄπειρα εἶναι τὰ πάντα καὶ εἰς ἄλληλα μεταβάλλειν, τό τε πᾶν εἶναι κενὸν καὶ πλῆρες [σωμάτων]. Τούς τε κόσμους γίνεσθαι σωμάτων εἰς τὸ 10 κενὸν ἐμπιπτόντων καὶ ἀλλήλοις περιπλεκομένων· ἔκ τε τῆς κινήσεως κατὰ τὴν αὕξησιν αὐτῶν γίνεσθαι τὴν τῶν ἀστέρων φύσιν. Φέρεσθαι δὲ τὸν ἥλιον ἐν μείζονι κύκλῷ περὶ τὴν σελήνην· τὴν γῆν ὀχεῖσθαι περὶ τὸ μέσον δινουμένην· σχῆμά τε αὐτῆς τυμπανῶδες εἶναι. Πρῶτός 15 τε ἀτόμους ἀρχὰς ὑπεστήσατο. (Καὶ) κεφαλαιωδῶς μὲν ταῦτα· ἐπὶ μέρους δὲ ὧδε ἔχει·

2 cf. 7.35 3-4 i.e. 464-460. Cf. FGrHist 244 F 30b 6-p. 654.18 67 A 1 DK 8 "Ηρεσκε – p. 654.18 φ 43. Cf. J. Kerschensteiner, Hermes 87 (1959) 441-448 15 τυμπανῶδες: cf. 67 A 26 DK

1 προσποιοῦμαι  $\mathbf{B}$  et  $\mathbf{\phi}$  (sed εἰ pro ἐὰν) | ἡσθήσομαι Meibom. ex  $\mathit{Gnom}$ .  $\mathit{Vat}$ . (οὐδὲ ἐπαινούμενος ἡσθήσομαι) : αἰσθήσομαι  $\mathbf{BPFD}$  : αἰσθανθήσομαι  $\mathbf{\phi}$  2 δὲ  $\mathbf{FD}$  : τε  $\mathbf{BP}$  | κιττιεῖ  $\mathbf{PFD}$  | διηλέγμεθα  $\mathbf{BF}^1$  3 ἐνάτην  $\mathbf{B}$  : θ΄  $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$  : om.  $\mathbf{F}$  : ἑβδομϊκοστὴν  $\mathbf{D}$ ,  $\mathit{Frob}$ . : ο΄  $\mathbf{P}^4$  | καὶ ἑβδομηκοστὴν add.  $\mathit{Aldobr}$ . 5  $\mathit{tit}$ .  $\mathbf{FDP}^4$  : om.  $\mathbf{B}$  (sed v. 6 λεύκιππος litt. uncialibus) 6 αὐδηρείτης  $\mathbf{B}$ , αὐδηρίτης  $\mathbf{FD}$  7 Μιλήσιος  $\mathit{Ambros}$ ., Menagius (cf. 67 A 8, 12 et 33 DK) : μήλιος  $\mathbf{BPFD}$  9 καινὸν hic et ubique  $\mathbf{B}^1$  (corr.  $\mathbf{B}^2$ ) 10 σωμάτων del. Diels 14 παρὰ  $\mathbf{F}$  15 δεινουμένην  $\mathbf{B}^1$  | τυμπανῶδες  $\mathbf{BP}^1\mathbf{QF}$  : τυμπανοειδὲς  $\mathbf{D}\mathbf{\phi}\mathbf{P}^4$  et  $\mathit{Frob}$ . 16 Καὶ add. Cobet

Τὸ μὲν πῶν ἄπειρόν φησιν, ὡς προείρηται· τούτου δὲ 31 τὸ μὲν πλῆρες εἶναι, τὸ δὲ κενόν, ⟨ὰ⟩ καὶ στοιχεῖά φησι. Κόσμους τε ἐκ τούτων ἀπείρους εἶναι καὶ διαλύεσθαι εἰς ταῦτα. Γίνεσθαι δὲ τοὺς κόσμους οὕτω· φέρεσθαι κατὰ 5 ἀποτομὴν ἐκ τῆς ἀπείρου πολλὰ σώματα παντοῖα τοῖς σχήμασιν εἰς μέγα κενόν, ἄπερ ἀθροισθέντα δίνην ἀπεργάζεσθαι μίαν, καθ' ἣν προσκρούοντα ⟨ἀλλήλοις⟩ καὶ παντοδαπῶς κυκλούμενα διακρίνεσθαι χωρὶς τὰ ὅμοια πρὸς τὰ ὅμοια. Ἰσορρόπων δὲ διὰ τὸ πλῆθος μηκέτι 10 δυναμένων περιφέρεσθαι, τὰ μὲν λεπτὰ χωρεῖν εἰς τὸ ἔξω κενόν, ὥσπερ διαττώμενα· τὰ δὲ λοιπὰ συμμένειν καὶ περιπλεκόμενα συγκατατρέχειν ἀλλήλοις καὶ ποιεῖν πρῶτόν τι σύστημα σφαιροειδές.

Τοῦτο δὲ οἷον ὑμένα ὑφίστασθαι, περιέχοντα ἐν ἑαυ- 32 τῷ παντοῖα σώματα· ὧν κατὰ τὴν τοῦ μέσου ἀντέρεισιν περιδινουμένων λεπτὸν γενέσθαι τὸν πέριξ ὑμένα, συρρεόντων ἀεὶ τῶν συνεχῶν κατ' ἐπίψαυσιν τῆς δίνης. Καὶ οὕτω γενέσθαι τὴν γῆν, συμμενόντων τῶν ἐνεχθέντων ἐπὶ τὸ μέσον. Αὐτόν τε πάλιν τὸν περιέγοντα οἷον ὑμένα αὔ-

# 14 ὑμένα : cf. 67 A 23 DK

1 ώς προείρηται om. Fφ | προείρητε Β 2 είναι om. F |  $\ddot{\alpha}$  add. Hoelk 3 τε om.  $\mathbf{F}$  | είναι ante έκ τούτων  $\mathbf{F}$  | διαδύεσθαι Βο 5 έκ της ἀπείρου : sc. γώρας : ἀπὸ τοῦ απείρου DL 10.88 (Epicuri) 6 δείνην (et in v. 17, p. 654.1) **B**<sup>1</sup> (corr. **B**<sup>2</sup>) 7 μίαν : βία Roeper (cf. 67 A 16 DK) | αλλήλοις add. Diels (cf. v. 12) 8 διακρούεσθαι F 9 ἰσορόπων  $\mathbf{B}$ : ἰσορρόπως Roeper 11 καινὸν  $\mathbf{B}$  | διαττώμενα  $\mathbf{B}^1\mathbf{P}^1$ : διαττόμενα **B**<sup>2</sup>**P**<sup>2</sup>**OFDφ** 12 άλλήλοις Cobet : άλληλα **BP** 14 τούτου Kerschensteiner | ὑφίστασθαι φ et Reiske : αφίστασθαι BPFD | έν αύτῶ F 15 αντίρρησιν F νέσθαι  $\mathbf{BP^1Oo}$  : γίνεσθαι  $\mathbf{FDP^4}$  17 τῶν συνεχῶν in mg  $\mathbf{F}^2$  | κατεπιψαύειν  $\mathbf{BD}$  18 post ούτω addit μέν  $\mathbf{F}$  | συμμενόντων ΡΕφ : συμβενόντων Β, συμβαινόντων D τόν  $\mathbf{PF}$  $\mathbf{o}$  : αὐτός  $\mathbf{BD}$  | πάλιν τὸν in  $\mathbf{mg}$   $\mathbf{F}^2$  | αὕξεσθαι  $\mathbf{PF}$ φ : ἄπτεσθαι ΒD

ξεσθαι κατά την ἐπέκκρισιν τῶν ἔξωθεν σωμάτων δίνη τε φερόμενον αὐτόν, ὧν ἂν ἐπιψαύση, ταῦτα ἐπικτᾶσθαί. Τούτων δέ τινα συμπλεκόμενα ποιείν σύστημα, τὸ μὲν πρώτον κάθυγρον καὶ πηλώδες, ξηρανθέντα δὲ καὶ περιφερόμενα σύν τη τοῦ όλου δίνη, εἶτ' ἐκπυρωθέντα τὴν 5 τῶν ἀστέρων ἀποτελέσαι φύσιν.

Είναι δὲ τὸν τοῦ ἡλίου κύκλον ἐξώτατον, τὸν δὲ τῆς 33 σελήνης προσγειότατον, των άλλων μεταξύ τούτων όντων. Καὶ πάντα μὲν τὰ ἄστρα πυροῦσθαι διὰ τὸ τάγος τῆς φοράς, τὸν δὲ ήλιον καὶ ὑπὸ τῶν ἀστέρων ἐκπυροῦσθαι. 10 την δὲ σελήνην τοῦ πυρὸς ὀλίγον μεταλαμβάνειν. Ἐκλείπειν δὲ ήλιον καὶ σελήνην (\*) τῷ κεκλίσθαι τὴν γῆν πρὸς μεσημβρίαν τὰ δὲ πρὸς ἄρκτω ἀεί τε νίφεσθαι καὶ κατάψυγρα είναι καὶ πήγνυσθαι. Καὶ τὸν μὲν ήλιον ἐκλείπειν σπανίως, την δὲ σελήνην συνεχώς, διὰ τὸ ἀνίσους 15 είναι τοὺς κύκλους αὐτῶν. Είναί τε ώσπερ γενέσεις κόσμου, ούτω καὶ αὐξήσεις καὶ ωθίσεις καὶ ωθοράς, κατά τινα άνάγκην, ην οποία έστιν (ού) διασαφεί.

1 επέκκρισιν Heidel : επέκρυσιν BPF : επίκρυσιν D : ἐπικράτησιν **φ** : ἐπέγκρισιν Kuehn : ἐπίκρισιν Reiske έπείσουσιν Rohde (Kl. Schr. I. 208) : ἐπίρουσιν Brieger 3 ποιεί **B** 4 δὲ φ : om. **BPFD** 5 δείνη έπιψαύσει Β  $\mathbf{B}^1$  (corr.  $\mathbf{B}^2$ ) 6 ἄστρων  $\mathbf{\Phi}$  8 ὄντων  $\mathbf{\Phi}$  : om.  $\mathbf{BPFD}$ πάντα  $\mathbf{F}^2$  (τὰ  $\mathbf{F}^1$ ) | πυροῦσθαι  $\mathbf{BP}^1\mathbf{Q}\mathbf{\phi}$  : ἐκπυροῦσθαι  $\mathbf{FDP}^4$ 9 τῶ τάχει -10 ἐκπυροῦσθαι in mg  $\mathbf{F}^2$  9 διὰ τὸ τάχος  $\mathbf{BP}$ Do : τῶ τάγει F 10 καὶ om. FD 11 ἐκλίπειν Β post σελήνην lac. indic. Orelli (ad φ) | τω : τὸ Β | ante τω κεκλίσθαι suppl. θέρος δὲ γίνεσθαι Orelli (conl. Aet. 3.12.2) : την δὲ λόξωσιν τοῦ ζωδιακοῦ γενέσθαι suppl. Diels 13 ἄρκτον  $\mathbf{B}$  15 την om.  $\mathbf{P}^1$  (add.  $\mathbf{P}^4$ ) | συνεχώς  $\mathbf{FD} \mathbf{p} \mathbf{P}^4$  : συνεχεῖ  $\mathbf{BP^1Q}$  : συνεχὲς Diels 16 κόσμων Rohde 17 φθίσεις : φύσεις  $\mathbf{P^4}$  γρ. | τινα : τὴν  $\mathbf{B}$  18 οὐ add. Stephanus

#### ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Δημόκριτος Ἡγησιστράτου, οἱ δὲ ᾿Αθηνοκρίτου, τινὲς 34 Δαμασίππου, ᾿Αβδηρίτης ἤ, ὡς ἔνιοι, Μιλήσιος. Οὖτος μάγων τινῶν διήκουσε καὶ Χαλδαίων, Ξέρξου τοῦ βα-5 σιλέως τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἐπιστάτας καταλιπόντος, ἡνίκα ἐξενίσθη παρ᾽ αὐτῷ, καθά φησι καὶ Ἡρόδοτος παρ᾽ ὧν τά τε περὶ θεολογίας καὶ ἀστρολογίας ἔμαθεν ἔτι παῖς ὤν. Ὑστερον δὲ Λευκίππῳ παρέβαλε καὶ ᾿Αναξαγόρᾳ κατά τινας, ἔτεσιν ὢν αὐτοῦ νεώτερος τετταράκοντα. Φαβωρί-10 νος δέ φησιν ἐν Παντοδαπῆ ἱστορίᾳ λέγειν Δημόκριτον περὶ ᾿Αναξαγόρου ὡς οὐκ εἴησαν αὐτοῦ αἱ δόξαι αἴ τε περὶ ἡλίου καὶ σελήνης, ἀλλὰ ἀρχαῖαι, τὸν δὲ ὑφηρῆσθαι διασύρειν τε αὐτοῦ τὰ περὶ τῆς διακοσμήσεως καὶ 35 τοῦ νοῦ, ἐχθρῶς ἔχοντα πρὸς αὐτόν, ὅτι δὴ μὴ προσήκατο 15 αὐτόν. Πῶς οὖν κατά τινας ἀκήκοεν αὐτοῦ; Φησὶ δὲ Λημήτοιος ἐν ὑριωνύμοις καὶ ᾿Αντισθένης ἐν

Φησὶ δὲ Δημήτριος ἐν 'Ομωνύμοις καὶ 'Αντισθένης ἐν Διαδοχαῖς ἀποδημῆσαι αὐτὸν καὶ εἰς Αἴγυπτον πρὸς τοὺς ἱερέας γεωμετρίαν μαθησόμενον, καὶ πρὸς Χαλδαίους εἰς τὴν Περσίδα, καὶ εἰς τὴν Ἐρυθρὰν θάλασσαν γενέσθαι.
20 Τοῖς τε Γυμνοσοφισταῖς φασί τινες συμμῖξαι αὐτὸν ἐν

2-p. 667.2 68 A 1 DK. Cf. Φ 69; φ 23; Suda, A 1827, Δ 447-448, E 3446, Π 234 et 971; Eudociae Violarium 319; Arsenii Violetum, pp. 192-194 Walz 6 cf. Herod. 8.120; 7.109 9 τετταράκοντα : cf. Apollodori F 36b (FGrHist 244); DL 9.41 9-15 Favorini Fr. 44 Mensching = 68 B 5 DK 14 ἐχθρῶς ἔχοντα : cf. 2.14 16-p. 656.15 Demetrii Magnetis F 29 Mejer; Antisthenis Rhodii F 12 (FGrHist 508)

1 tit.  $FDP^4$ : om. B (sed v. 2 δημόκριτος litt. uncialibus) 3 αὐδηρίτης  $FDP^4$  | μηλήσιος F 5 ἐπιστάτας ante v. 4 βασιλέως FD 6 αὐτοῦ  $FP^4$  7 τε : γε Reiske 9 φαβορεῖνος B 10 ἐν – ἱστορία om. F 13 τῆς om. FD 14 ἐχθρωδῶς in mg  $F^2$  16 καὶ – 17 διαδοχαῖς om. F 17 καὶ εἰς : πρὸς F

Ίνδία καὶ εἰς Αἰθιοπίαν ἐλθεῖν. Τρίτον τε ὄντα ἀδελφὸν νείμασθαι την ούσίαν και οι μεν πλείους φασι την έλάττω μοιραν ελέσθαι την εν άργυρίω, χρείαν έχοντα άποδη-36 μῆσαι, τοῦτο κάκείνων δολίως ὑποπτευσάντων. 'Ο δὲ Δημήτριος ύπερ έκατον τάλαντά φησιν είναι αύτῶ τὸ 5 μέρος, ἃ πάντα καταναλώσαι. Λέγει δὲ ὅτι τοσοῦτον ἦν φιλόπονος, ώστε τοῦ περικήπου δωμάτιόν τι ἀποτεμόμενος κατάκλειστος ήν καί ποτε τοῦ πατρὸς αὐτοῦ πρὸς θυσίαν βοῦν ἀγαγόντος καὶ αὐτόθι προσδήσαντος, ἱκανὸν γρόνον μὴ γνῶναι, ἔως αὐτὸν ἐκεῖνος διαναστήσας προ- 10 φάσει της θυσίας και τὰ περί τὸν βοῦν διηγήσατο. "Δοκεί δέ," φησί, "καὶ ᾿Αθήναζε ἐλθεῖν καὶ μὴ σπουδάσαι γνωσθηναι, δόξης καταφρονών. Καὶ εἰδέναι μὲν Σωκράτη, ἀγνοείσθαι δὲ ὑπ' αὐτοῦ 'ἦλθον γάρ,' φησίν, 'εἰς 'Αθήνας καὶ οὔτις με ἔγνωκεν.'" 15

37 "Εἴπερ οἱ ᾿Αντερασταὶ Πλάτωνός εἰσι," φησὶ Θράσυλλος, "οὖτος ἂν εἴη ὁ παραγενόμενος ἀνώνυμος, τῶν περὶ Οἰνοπίδην καὶ ᾿Αναξαγόραν ⟨ἐριζόντων νεανιῶν⟩ ἔτερος, ἐν τῆ πρὸς Σωκράτην ὁμιλία διαλεγόμενος περὶ φιλοσοφίας, ῷ ἔφη ὡς πεντάθλῳ ἔοικεν ὁ φιλόσοφος. Καὶ ἦν ὡς 20 ἀληθῶς ἐν φιλοσοφία πένταθλος τὰ γὰρ φυσικὰ καὶ τὰ

2 νείμασθαι τὴν οὐσίαν : cf. D. Daube, *Iura* 14 (1963) 176–177 **14–15** 68 B 116 DK. Cf. Cic. *Tusc.* 5.104 **16–p.** 657.2 FHG III, 504 **20** Plat. Amat. 136 a 3

3 post ἔχοντα addit καὶ  $\mathbf{F}$  6 ἃ πάντα  $\mathbf{P}^1\mathbf{D}$  : ἄπαντα  $\mathbf{B}$   $\mathbf{FP}^4$  | post ἄπαντα addit δὲ  $\mathbf{F}$  | ἀναλῶσαι  $\mathbf{D}$  7 ἀποτεμώμενος  $\mathbf{F}$  8 πρὸς οπ.  $\mathbf{F}$  9 ἀγαγόντος  $\mathbf{BPF}$  : ἄγοντος  $\mathbf{D\Phi}$  10 ἐκεῖνος οπ.  $\mathbf{F}$  12 σπουδάσαι  $\mathbf{PF}$  et Eudocia : σπουδάζων  $\mathbf{BD}$  13 σωκράτην  $\mathbf{P}^4$  et Eudocia 16 θράσυλλος  $\mathbf{B}^2\mathbf{P}$   $\mathbf{F}$  : θρασύλος  $\mathbf{B}^1\mathbf{D}$  17 τῶν : τὸν  $\mathbf{B}$  18 ἐριζόντων νεανιῶν supplevi ex Plat. Amat. 132 b 1 et c 1 19 σωκράτην  $\mathbf{B}$   $\mathbf{P}$  : σωκράτη  $\mathbf{FD}$  20 ὧ  $\mathbf{BPF}$  : ὧν  $\mathbf{D}$  : ⟨ἐν⟩ ὧ Reiske | ἔφη (sc. Socrates) scripsi : φησὶν  $\mathbf{BPFD}$  | ὁ φιλόσοφος ante ὡς πεντάθλω  $\mathbf{F}$ 

ήθικὰ (ἤσκητο), άλλὰ καὶ τὰ μαθηματικὰ καὶ τοὺς ἐγκυκλίους λόγους και περί τεχνών πάσαν είχεν έμπειρίαν." Τούτου ἐστὶ καὶ τὸ "Λόγος ἔργου σκιή." Δημήτριος δὲ ὁ Φαληρεύς ἐν τῆ Σωκράτους ἀπολογία μηδὲ ἐλθεῖν φησιν 5 αὐτὸν εἰς ᾿Αθήνας. Τοῦτο δὲ καὶ μεῖζον, εἴγε τοσαύτης πόλεως υπερεφρόνησεν, ουκ έκ τόπου δόξαν λαβείν βουλόμενος, άλλὰ τόπω δόξαν περιθείναι προελόμενος.

Δήλον δὲ κάκ τῶν συγγραμμάτων οἱος ἦν. "Δοκεῖ δέ." 38 φησὶν ὁ Θράσυλλος, "ζηλωτὴς γεγονέναι τῶν Πυθαγορι10 κῶν ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ Πυθαγόρου μέμνηται, θαυμάζων αὐτὸν ἐν τῷ ὁμωνύμῳ συγγράμματι. Πάντα δὲ δοκεῖν παρὰ τούτου λαβεῖν καὶ αὐτοῦ δ' ὰν ἀκηκοέναι, εί μὴ τὰ τῶν χρόνων ἐμάχετο." Πάντως μέντοι τῶν Πυθαγορικῶν τινος ἀκοῦσαί φησιν αὐτὸν Γλαῦκος ὁ 'Ρηγῖνος, κατὰ 15 τους αυτους χρόνους αυτώ γεγονώς. Φησί δε και 'Απολλόδωρος ὁ Κυζικηνὸς Φιλολάω αὐτὸν συγγεγονέναι.

"Ήσκει δέ, φησίν ο 'Αντισθένης, καὶ ποικίλως δοκιμάζειν τὰς φαντασίας, ἐρημάζων ἐνίστε καὶ τοῖς τάφοις ένδιατρίβων. Έλθόντα δή φησιν αὐτὸν ἐκ τῆς ἀποδημίας 39 20 ταπεινότατα διάγειν, άτε πασαν την ούσίαν καταναλωκότα τρέφεσθαί τε διὰ τὴν ἀπορίαν ἀπὸ τάδελφοῦ Δαμά-

<sup>3 68</sup> B 145 DK; Plut. De puer. ed. 9 F 3-5 Demetrii Fr. 93 Wehrli **8–13** *FHG* III. 504 11 cf. 9.46 13-15 Glauci Fr. 5 Lanata (FHG II, 24) 15-16 74 A 2 et 44 A 2 DK 19 Antisthenis Rhodii F 13 (FGrHist 508) 19 'Ελθόντα – p. 658.10 Etn: Antisthenis F 14. Cf. Philonis De provid. 2.13 (= 68 A 14 DK); Athen. 4, 168 B (= 68 B 0 c)

<sup>1</sup> ἤσκητο e Suda (Π 971) add. Casaubon 3 σκιή : εκίη 5 καὶ om. F 7 περιθήναι F | προελόμενος **B**<sup>1</sup>, αἰκιή **B**<sup>2</sup>  $\mathbf{BPF}^2$  et  $\mathbf{Suda}$  : βουλόμενος  $\mathbf{F}^1\mathbf{D}$  8 δῆλος  $\mathbf{F}$  | κάκ : ἐκ 9 φησίν om. F | θράσυλλος PF : θρασύλος BD | ante τῶν πυθαγορικῶν addit τῶν συγγραμμάτων F ζων F 19 δή BP<sup>1</sup> : δέ FDP<sup>4</sup> 21 ὑπὸ Dφ, Stephanus

σου. 'Ως δὲ προειπών τινα τῶν μελλόντων εὐδοκίμησε, λοιπὸν ἐνθέου δόξης παρὰ τοῖς πλείστοις ἠξιώθη. Νόμου δὲ ὄντος τὸν ἀναλώσαντα τὴν πατρώαν οὐσίαν μὴ ἀξιοῦσθαι ταφῆς ἐν τῆ πατρίδι, φησὶν ὁ 'Αντισθένης, συνέντα, μὴ ὑπεύθυνος γενηθείη πρός τινων φθονούντων καὶ 5 συκοφαντούντων, ἀναγνῶναι αὐτοῖς τὸν Μέγαν διάκοσμον, ὸς ἀπάντων αὐτοῦ τῶν συγγραμμάτων προέχει· καὶ πεντακοσίοις ταλάντοις τιμηθῆναι· μὴ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ χαλκαῖς εἰκόσι· καὶ τελευτήσαντα αὐτὸν δημοσία 40 ταφῆναι, βιώσαντα ὑπὲρ τὰ ἑκατὸν ἔτη. 'Ο δὲ Δημήτριος 10 τοὺς συγγενέας αὐτοῦ φησιν ἀναγνῶναι τὸν Μέγαν διάκοσμον, ὃν μόνον ἑκατὸν ταλάντων τιμηθῆναι. Ταὐτὰ δὲ καὶ 'Ιππόβοτός φησιν.

'Αριστόξενος δὲ ἐν τοῖς Ἱστορικοῖς ὑπομνήμασί φησι Πλάτωνα θελῆσαι συμφλέξαι τὰ Δημοκρίτου συγγράμμα- 15 τα, ὁπόσα ἐδυνήθη συναγαγεῖν, 'Αμύκλαν δὲ καὶ Κλεινίαν τοὺς Πυθαγορικοὺς κωλῦσαι αὐτόν, ὡς οὐδὲν ὄφελος παρὰ πολλοῖς γὰρ εἶναι ἤδη τὰ βιβλία. Καὶ δῆλον δέπάντων γὰρ σχεδὸν τῶν ἀρχαίων μεμνημένος ὁ Πλάτων οὐδαμοῦ Δημοκρίτου διαμνημονεύει, ἀλλ' οὐδὲ ἔνθα 20 ἀντειπεῖν τι αὐτῷ δέοι, δηλον(ότι) εἰδὼς ὡς πρὸς τὸν ἄριστον αὐτῷ τῶν φιλοσόφων (ὁ ἀγὼν) ἔσοιτο· ὅν γε καὶ

10-13 Demetrii Magnetis F 30 Mejer; Hippoboti Fr. 21 Gigante 14-22 ἔσοιτο : Aristoxeni Fr. 131 Wehrli. Cf. J. Bollack, Revue de filol. 41 (1967) 242-246; R. Ferwerda, Mnemos. 25 (1972) 337-378

1 προσειπών  $P^1Q$ , corr.  $P^4$  2 τοῖς om. F 8 δὲ  $FDP^4$ : om.  $BP^1$  9 εἰκόσι χαλκαῖς F 12 ὂν BPD : καὶ F | μόνων F | ταὐτὰ Diels : ταῦτα BPFD | δὲ expunxit  $P^4$  14 ἐν FD : om. BP | ἱστορικοῖς om. F 16 συναγαγεῖν PF : οὖν ἀγαγεῖν BD | κλινίαν B 17 ὤφελος F 20 post ἔνθα addit ἄν Long 21 ἀντειπεῖν τι B (ἀντιπεῖν)  $P^1D$  : ἀντιπίπτειν  $FP^4$  γρ. in mg | δηλον(ότι) Reiske : δῆλον BPFD 22 αὐτῷ Cobet : οὕτω BPFD : τῶν Kuehn, Reiske | ὁ ἀγὼν add. Casaubon

Τίμων τοῦτον ἐπαινέσας τὸν τρόπον ἔχει·

Οἷον Δημόκριτόν τε περίφρονα, ποιμένα μύθων, ἀμφίνοον λεσχῆνα μετὰ πρώτοισιν ἀνέγνων.

Γέγονε δὲ τοῖς χρόνοις, ὡς αὐτός φησιν ἐν τῷ Μικρῷ 41 5 διακόσμω, νέος κατά πρεσβύτην 'Αναξαγόραν, ἔτεσιν αύτοῦ νεώτερος τετταράκοντα. Συντετάχθαι δέ φησι τὸν Μικρὸν διάκοσμον ἔτεσιν ὕστερον τῆς Ἰλίου άλώσεως τριάκοντα καὶ έπτακοσίοις. Γεγόνοι δ' ἄν, ὡς μὲν 'Απολλόδωρος εν Χρονικοίς, κατά την ογδοηκοστην 'Ολυμπιά-10 δα, ως δὲ Θράσυλλος ἐν τῶ ἐπιγραφομένω Τὰ πρὸ τῆς άναγνώσεως τῶν Δημοκρίτου βιβλίων, κατὰ τὸ τρίτον έτος της εβδόμης καὶ εβδομηκοστης 'Ολυμπιάδος, ένιαυτῶ, φησί, πρεσβύτερος ὢν Σωκράτους. Εἴη ὢν οὖν κατ' 'Αρχέλαον τὸν 'Αναξαγόρου μαθητὴν καὶ τοὺς περὶ 15 Οἰνοπίδην· καὶ γὰρ τούτων μέμνηται. Μέμνηται δὲ καὶ 42 της περί τοῦ ένὸς δόξης τῶν περί Παρμενίδην καὶ Ζήνωνα, ώς κατ' αὐτὸν μάλιστα διαβεβοημένων, καὶ Πρωταγόρου τοῦ ᾿Αβδηρίτου, ὃς ὁμολογεῖται κατὰ Σωκράτην γεγονέναι.

Φησὶ δ' 'Αθηνόδωρος ἐν ὀγδόη Περιπάτων, ἐλθόντος

**2–3** Timonis B 46 Diels = Suppl. Hell. 820 **4–6** cf. 9.34; 59 A 5 DK **8–9** FGrHist 244 F 36. Cf. J. Mansfeld, Hermes 111 (1983) 253–258 **9** i.e. 460–456 **10–13** FHG III, 504 **11–12** i.e. 470–469 **13–15** 41 A 3 DK **20–p. 660.7**  $\Phi$  69; Suda,  $\Delta$  448; Eudocia 319; Arsen., p. 192. Cf. D.D. Lypourlis, Hellenika 23 (1970) 109–114

1 post τρόπον repetit τοῦτον  $\mathbf{F}$ 2  $\tau \in PF$ :  $\gamma \in D$ : om. Β | τὸν ποιμένα Ε | μύθον Β 3 λεσγῆνα Meineke : λέσχην & ΒΡΓΟ 8 ώς ὁ μὲν Ρ 9 έν χρονικοίς om. F θράσυλλος PF : θρασύλος BD 10 ἐν τῶ – 11 βιβλίων om. 15 τούτων Reiske : τούτου **BPFD** | μέμνηται δὲ om. 16 τῆς περί D et Casaubon : περί τῆς BPF | τῶν : τὸν 17 διαβεβαιουμένων F 19 αὐδηρίτου FD | ὑμολόyntal  $P^1O$  (corr.  $P^1$  yo. in mg) **20** περιπάτων **BFP**<sup>4</sup> : περὶ πάντων Ρ1ΟΟ

Ίπποκράτους πρὸς αὐτόν, κελεῦσαι κομισθῆναι γάλα καὶ θεασάμενον τὸ γάλα εἰπεῖν· "Καὶ αἰγὸς πρωτοτόκου καὶ μελαίνης·" ὅθεν τὴν ἀκρίβειαν αὐτοῦ θαυμάσαι τὸν Ἰπποκράτην. ᾿Αλλὰ καὶ κόρης ἀκολουθούσης τῷ Ἱππο-κράτει, τῆ μὲν πρώτη ἡμέρᾳ ἀσπάσασθαι οὕτω· "Χαῖρε 5 κόρη," τῆ δ᾽ ἐχομένη· "Χαῖρε γύναι"· καὶ ἦν ἡ κόρη τῆς νυκτὸς διεφθαρμένη.

43 Τελευτήσαι δὲ τὸν Δημόκριτόν φησιν "Ερμιππος τοῦτον τὸν τρόπον. "Ηδη ὑπέργηρων ὅντα πρὸς τῷ καταστρέφειν εἶναι. Τὴν οὖν ἀδελφὴν λυπεῖσθαι ὅτι ἐν τἢ τῶν 10 Θεσμοφόρων ἑορτἢ μέλλοι τεθνήζεσθαι καὶ τἢ θεῷ τὸ καθῆκον αὐτὴ οὐ ποιήσειν τὸν δὲ θαρρεῖν εἰπεῖν καὶ κελεῦσαι αὑτῷ προσφέρειν ἄρτους θερμοὺς ὁσημέραι. Τούτους δὴ ταῖς ῥισὶ προσφέρων διεκράτησεν αὑτὸν τὴν ἑορτήν ἐπειδὴ δὲ παρῆλθον αἱ ἡμέραι (τρεῖς δὲ ἦσαν), 15 ἀλυπότατα τὸν βίον προήκατο, ὡς φησιν ὁ Ἰππαρχος, ἐν-

**8-p. 661.1** Hermippi Fr. 31 Wehrli. Cf.  $\Phi$  69; Suda,  $\Delta$  448; Eudocia 319; Arsen., p. 193; F. Kudlien, Medizin-historisches Journal 10 (1975) 273-280

1 κελεῦσαι ss.  $\mathbf{F}^2$  2 θεασάμενον : ἰδὼν  $\mathbf{\Phi}$  | τὸ γάλα om. Φ | καὶ **BPFDΦ** et Eudoc., Arsen. : εἶναι Casaubon e Suda, agn. omnes | πρωτοτόκου : πρὸς τόκου F 4 κόρης άκολουθούσης τῶ ἱπποκράτει BPFD et Eudoc., Arsen. : τὴν κόρην την μετά ίπποκράτους έλθοῦσαν Φ et Suda 9 ὑπέργηρω B | τῶ P et Suda, Eudoc. : τὸ BFD **10** εἶναι : ὄντα F | άδελφιδην Reiske | λελυπησθαι Arsen. 11 θεσμοφόρων **BPF** et *Suda*, Arsen. : θεσμοφορίων **DΦ** et Eudoc. αὐτὴ Kuehn : αὐτὴν BPD et Suda : αὐτῆ F et Eudoc., Arsen. 13 αὐτῷ Eudoc., Huebner : αὐτῷ BPFΦ et Suda, Arsen. : αὐτῆ D 13-14 τούτους δὴ : καὶ τούτους Φ 14 ρησὶ **B**<sup>1</sup>, ρεισί  $\mathbf{B}^2$  | διεκράτησεν : διεκαρτέρησεν Arsen. | αύτὸν PFD : αὐτὸν B : ἐαυτὸν Φ et Suda, Eudoc., Arsen. δè<sup>2</sup> FDP<sup>4</sup> et Suda, Eudoc., Arsen. : om. BP<sup>1</sup> : δη Long άλυπότατα τὸν BF et Suda. Eudoc. : άλυπότατον P : άλυπότατον τὸν **D** et Arsen.  $\mid \dot{\omega}_{\varsigma} - \ddot{\iota} \pi \pi \alpha \rho \chi_{\varsigma \varsigma}$  om. **F**  $\mid \dot{\varsigma}$  om. **D**, erasit  $\mathbf{P}^4$ 

5

νέα πρὸς τοῖς ἑκατὸν ἔτη βιούς. Ἡμεῖς τ' εἰς αὐτὸν ἐν τῆ Παμμέτρῳ τοῦτον ἐποιήσαμεν τὸν τρόπον

Καὶ τίς ἔφυ σοφὸς ὧδε, τίς ἔργον ἔρεξε τοσοῦτον, ὅσσον ὁ παντοδαὴς ἤνυσε Δημόκριτος; "Ός θάνατον παρεόντα τρί' ἤματα δώμασιν ἔσχεν καὶ θερμοῖς ἄρτων ἄσθμασιν ἐξένισεν.

Τοιοῦτος μὲν ὁ βίος τἀνδρός.

Δοκεῖ δὲ αὐτῷ τάδε· Ι ἀρχὰς εἶναι τῶν ὅλων ἀτόμους 44 καὶ κενόν, τὰ δ' ἄλλα πάντα νενομίσθαι [δοξάζεσθαι].

10 'Απείρους τε εἶναι κόσμους καὶ γενητοὺς καὶ φθαρτούς. Μηδέν τε ἐκ τοῦ μὴ ὄντος γίνεσθαι μηδὲ εἰς τὸ μὴ ὂν φθείρεσθαι. Καὶ τὰς ἀτόμους δὲ ἀπείρους εἶναι κατὰ μέγεθος καὶ πλῆθος, φέρεσθαι δ' ἐν τῷ ὅλῳ δινουμένας. Καὶ οὕτω πάντα τὰ συγκρίματα γεννᾶν, πῦρ, ὕδωρ, ἀέρα, γῆν· εἶναι ἀπαθῆ καὶ ταῦτα ἐξ ἀτόμων τινῶν συστήματα· ἄπερ εἶναι ἀπαθῆ καὶ ἀναλλοίωτα διὰ τὴν στερρότητα. Τόν τε ήλιον καὶ τὴν σελήνην ἐκ τοιούτων λείων καὶ περιφερῶν ὄγκων συγκεκρίσθαι, καὶ τὴν ψυχὴν ὁμοίως· ἣν καὶ νοῦν ταὐτὸν εἶναι. 'Ορᾶν δ' ἡμᾶς κατ' εἰδώλων ἐμπτώσεις.

3-6 Anth. Pal. 7.57; Plan. Cf. Suda, Π 234 8-p. 662.8 κενόν: φ 19; Arsen., p. 194. Cf. Suda, A 1827 et E 3446 8-9 cf. 68 B 9 et 125 DK

3 ἔφυ PF et Pal. : ἔφη B : ἔην D | ἔρεξαι B 4 ὅσον B | παντοδαὴς PF et Pal., Suda : παντοκλῆς BD | ἤ-νυσε J. Opsopoeus et J. Fr. Herel : μήνυσε PFD et Pal., Suda : μηνῦσαι B : μάνυε Plan. 5 παρεόντα  $FP^4$  et Pal. : παριόντα  $BP^1QD$  | ἔσχεν Pal. : ἔσχε BPFD 6 ἐξένισεν Pal. : ἐξένισε Pal : ἔσκει Pal : ἐδόκει Pal (Pal : ἐξένισεν Pal ) εξένισεν Pal : ἐδόκει Pal (Pal ) εξένισεν Pal (Pal ) εξέν εξένισεν Pal (Pal ) εξένισεν Pal (Pal ) εξ

45 Πάντα τε κατ' ἀνάγκην γίνεσθαι, τῆς δίνης αἰτίας οὔσης τῆς γενέσεως πάντων, ἣν ἀνάγκην λέγει. Τέλος δ' εἶναι τὴν εὐθυμίαν, οὐ τὴν αὐτὴν οὖσαν τῆ ἡδονῆ, ὡς ἔνιοι παρακούσαντες ἐξεδέξαντο, ἀλλὰ καθ' ἣν γαληνῶς καὶ εὐσταθῶς ἡ ψυχὴ διάγει, ὑπὸ μηδενὸς ταραττομένη 5 φόβου ἢ δεισιδαιμονίας ἢ ἄλλου τινὸς πάθους. Καλεῖ δ' αὐτὴν καὶ εὐεστὼ καὶ πολλοῖς ἄλλοις ὀνόμασι. Ποιότητας δὲ νόμω εἶναι, φύσει δὲ ἄτομα καὶ κενόν. Καὶ ταῦτα μὲν αὐτῷ ἐδόκει.

Τὰ δὲ βιβλία αὐτοῦ καὶ Θράσυλλος ἀναγέγραφε κατὰ 10 τάξιν, (οὕτως ὡσπερεὶ καὶ τὰ Πλάτωνος) κατὰ τετραλογίαν.

46 "Εστι δὲ ἠθικὰ μὲν τάδε·

Πυθαγόρης, Περὶ τῆς τοῦ σοφοῦ διαθέσεως, 15 Περὶ τῶν ἐν "Αιδου, Τριτογένεια (τοῦτο δέ ἐστιν, ὅτι τρία γίνεται ἐξ αὐτῆς, ἃ πάντα ἀνθρώπινα συνέχει).

Περὶ ἀνδραγαθίας ἢ Περὶ ἀρετῆς, 'Αμαλθείης κέρας, Περὶ εὐθυμίης,

20

3 εὐθυμίαν : cf. v. 21; 68 B 3 et 4; A 166 et 167 DK 7 εὐεστώ : cf. p. 663.1; 68 A 167; B 4 et 140 DK 7–8 cf. 68 B 125 DK 10–p. 666.17 68 A 33 DK 16 cf. Athen. 4, 168 B 17–18 cf. 68 B 2 DK; Suda, T 1019

1 δείνης  ${\bf B}^1$  (corr.  ${\bf B}^2$ ) 4 ἐξεδέξαντο  ${\bf BP}^1{\bf D}$  et Suda (E 3446), φ, Arsen. : ἐξηγήσαντο  ${\bf FP}^4$  γρ. in mg 7 ποιότητας Menagius : ποιητὰ  ${\bf BPFD}$ φ 8 νόμφ Zeller : νόμιμα  ${\bf BPFD}$ φ 10 θράσυλλος  ${\bf PF}$  : θρασύλος  ${\bf BD}$  11 ὥσπερ ἢ  ${\bf B}$  16 "Αιδου Casaubon ex Athen. et Suda (T 1019) : ἅιδη  ${\bf B}^2{\bf P}$ , ἄδη  ${\bf FD}$  18 ἃ πάντα : ἄπαντα  ${\bf F}$  20 ἀμαλθείης  ${\bf P}^1{\bf Q}$ , ἀμαλθίης  ${\bf BD}$  : ἀμαλθίας  ${\bf F}$ , ἀμαλθείας  ${\bf P}^4$  21 εὐθυμιᾶς  ${\bf P}^4$ 

5

47

Υπομνημάτων ήθικῶν · ἡ γὰρ Εὐεστὼ οὐχ εὑρίσκεται. Καὶ ταῦτα μὲν τὰ ήθικά.

## Φυσικά δὲ τάδε.

Μέγας διάκοσμος (ὃν οἱ περὶ Θεόφραστον Λευκίππου φασὶν εἶναι), Μικρὸς διάκοσμος,

Κοσμογραφίη, Περὶ τῶν πλανήτων.

Περὶ φύσεως πρῶτον,

10 Περὶ ἀνθρώπου φύσιος (ἢ Περὶ σαρκός) δεύτερον,

Περὶ νοῦ,

Περὶ αἰσθησίων (ταῦτά τινες ὁμοῦ γράφοντες Περὶ ψυχῆς ἐπιγράφουσι).

15 Περὶ χυμῶν, Πεοὶ γροῶν.

Περί τῶν διαφερόντων ῥυσμῶν,

Περὶ ἀμειψιρυσμιῶν.

Κρατυντήρια (ὅπερ ἐστὶν ἐπικριτικὰ τῶν προει-20 ρημένων),

6 cf. 9.41; 68 B 5 DK 19 cf. S.E. Adv. math. 7.136 (= 68 B 9 DK); Suda, K 2348

1 ἡθικῶν Stephanus Monachus ap. Menagium : ἢ οἴκων B PF : ἢ ὄγκων D | post ἡθικῶν addit α΄ β΄ Diels (68 B 4a DK) 2 post καὶ add. γὰρ BP 3 φυσικὰ δὲ – 5 εἶναι om. F (qui solum φησὶ habet) 4 λευκιππίου  $P^4Q$ , corr.  $P^4$  10 φύσιος BP : φύσεως FD | δεύτερον Reiske, Diels : β΄ PF : ἢ BD 13 αἰσθήσεων D | γράφοντες ὁμοῦ F 15 χειμῶν F 17 ῥυσμῶν – 19 τῶν om. F 17 ῥυσμῶν DP $^4$  : ῥουσμῶν BP $^1Q$  18 ἀμιψειρισμῶν BD 19 κρατυντήρια P : κρατηντήρια B : κρατηντόρια D | ἐπικριτικὸς D : ἐπικριτικὸν Suda : ἐπικρατυντικὰ Bywater | προσειρημένων B $^1$  (corr.  $^2$ )

48

Περὶ εἰδώλων ἢ Περὶ προνοίας, Περὶ λογικῶν κανὼν α΄ β΄ γ΄, ᾿Απορημάτων. Ταῦτα καὶ ⟨τὰ⟩ περὶ φύσεως.

## Τὰ δὲ ἀσύντακτά ἐστι τάδε·

Αἰτίαι οὐράνιαι, 5 Αἰτίαι ἀέριοι, Αἰτίαι ἀέριοι, Αἰτίαι ἐπίπεδοι, Αἰτίαι περὶ πυρὸς καὶ τῶν ἐν πυρί, Αἰτίαι περὶ φωνῶν, Αἰτίαι περὶ σπερμάτων καὶ φυτῶν καὶ καρπῶν, 10 Αἰτίαι περὶ ζώων α΄ β΄ γ΄, Αἰτίαι σύμμικτοι, Περὶ τῆς λίθου. Ταῦτα καὶ τὰ ἀσύντακτα.

# Μαθηματικά δὲ τάδε·

Περὶ διαφορῆς γνώμης ἢ Περὶ ψαύσιος κύκλου 15 καὶ σφαίρης, Περὶ γεωμετρίης, Γεωμετρικῶν, ᾿Αριθμοί.

Περὶ ἀλόγων γραμμῶν καὶ ναστῶν α΄ β΄, 20 Ἐκπετάσματα, Μέγας ἐνιαυτὸς ἢ ᾿Αστρονομίη, παράπηγμα,

# 22 cf. 68 B 11r, 12–14 DK

1 εἰδώλων Cobet : εἰδώλου BPD : εἰδώ<sup>λ</sup>  $\mathbf{F}$  2 λογικῶν  $\mathbf{FP}^4$  : λοιμῶν  $\mathbf{BP}^1\mathbf{QD}$  3 post ἀπορημάτων addit α΄ β΄ Diels (68 B 11a DK) | τὰ add. Reiske 9 φρενῶν  $\mathbf{F}$  10 καὶ καρπῶν om.  $\mathbf{F}$  11 α΄ β΄ om.  $\mathbf{F}$  15 γνώμης BPF (cf. 68 B 11 l DK) : γνώμωνος  $\mathbf{D}$ , γνώμονος Cobet : γωνίης Hicks 16 σφέρης  $\mathbf{B}$  : σφαίρας  $\mathbf{F}$  18 γεωμετρικῶν BPD : γεωμετρικὸν  $\mathbf{F}$  | post γεωμετρικῶν addit α΄ β΄ Diels (68 B 11n DK) 20 α΄ om.  $\mathbf{F}$  22 παράπειγμα  $\mathbf{F}$ 

"Αμιλλα κλεψύδρας (καὶ οὐρανοῦ).

Οὐρανογραφίη, Γεωγραφίη, Πολογραφίη,

'Ακτινογραφίη. Τοσαῦτα καὶ τὰ μαθηματικά.

# Μουσικά δὲ τάδε·

5

Περὶ ἡυθμῶν καὶ ἁρμονίης, Περὶ ποιήσιος, Περὶ καλλοσύνης ἐπέων,

10 Περὶ εὐφώνων καὶ δυσφώνων γραμμάτων.

Περὶ 'Ομήρου ἢ ὀρθοεπείης καὶ γλωσσέων, Περὶ ἀοιδῆς, Περὶ ἡημάτων, 'Ονομαστικῶν. Τοσαῦτα καὶ τὰ μουσικά.

# 15 Τεχνικὰ δὲ τάδε·

Πρόγνωσις, Περὶ διαίτης ἢ Διαιτητικόν, ["Ή] Ἰητρικὴ γνώμη, Αἰτίαι περὶ ἀκαιριῶν καὶ ἐπικαιριῶν.

20 Περὶ γεωργίης ἢ Γεωργικόν,

**11** cf. 68 B 21 DK **16** cf. 68 B 26b DK **20** cf. 68 B 26f et 28 DK; M. Wellmann, *ABA* 1921, 4

1 κλεψύδρας C et Frob. : κλεψύδραι PD, κλεψίδραι BF | καὶ οὐρανοῦ add. Diels (68 B 14a DK) 4–5 ἀκτινογραφίη πολογραφίη B 9 καλωσύνης F 10 γραμμάτων PF : πραγμάτων BD 11 ὀρθοεπίης FD 13 γραμμάτων F 14 post ὀνομαστικῶν lac. indic. Diels (68 B 26a DK) | ὀνομαστικὸν P 17 διαιτιτικὸν  $B^1$  (corr.  $B^2$ ) 18 ἢ del. Diels 19 αἰτίαι PF : αἰτία BD | ἀκερίων καὶ ἐπικερίων B | καὶ ἐπικαιριῶν om. F 20 Γεωργικὸν Menagius, Γεωργικῶν Wellmann, Γεωργικὰ Diels : γεωμετρικὸν BPFD

Περὶ ζωγραφίης, Τακτικὸν καὶ Ὁπλομαχικόν. Τοσαῦτα καὶ τάδε.

Τάττουσι δέ τινες κατ' ίδίαν ἐκ τῶν Ὑπομνημάτων καὶ ταῦτα·

5

10

49 Περὶ τῶν ἐν Βαβυλῶνι ἱερῶν γραμμάτων, Περὶ τῶν ἐν Μερόῃ, ᾿Ωκεανοῦ περίπλους, Περὶ ἱστορίης, Χαλδαϊκὸς λόγος, Φρύγιος λόγος,

Περὶ πυρετοῦ καὶ τῶν ἀπὸ νόσου βησσόντων, Νομικὰ αἴτια, †Χερνικὰ† [ἢ] προβλήματα.

Τὰ δ' ἄλλα, ὅσα τινὲς ἀναφέρουσιν εἰς αὐτόν, τὰ μὲν 15 ἐκ τῶν αὐτοῦ διεσκεύασται, τὰ δ' ὁμολογουμένως ἐστὶν ἀλλότρια. Ταῦτα καὶ περὶ τῶν βιβλίων αὐτοῦ καὶ τοσαῦτα.

Γεγόνασι δὲ Δημόκριτοι ἕξ· πρῶτος αὐτὸς οὖτος, δεύτερος Χῖος μουσικὸς κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον, τρίτος ἀν- 20 δριαντοποιός, οὖ μέμνηται 'Αντίγονος, τέταρτος περὶ τοῦ ἱεροῦ τοῦ ἐν 'Εφέσφ γεγραφὼς καὶ τῆς πόλεως [καὶ] Σαμο-

6 cf. 68 B 299 DK 7-14 cf. 68 B 299a-h DK 21 'Αντίγονος : cf. Wilamowitz, Antigonos, 10 21 τέταρτος : FGrHist 267 T 1

6 περὶ BD : τὸ περὶ PF 7 μερόη BP¹D : βερόη FP⁴
14 χερνικὰ BDP⁴, def. G. Giangrande, Mnemos. 27 (1974) 176–
178 : χέρνιβα P¹F : Χειρόκμητα Salmasius (ad Solinum, 1100), cf. Plin. N.H. 24.160; Vitruv. 9 praef. 14 (= 68 B 300 DK) l ἢ PF : om. BD, del. Salmasius 17 καὶ D, Stephanus : ἢ B
PF 22 post πόλεως add. καὶ BPF : om. F

θράκης, πέμπτος ποιητής ἐπιγραμμάτων σαφής καὶ ἀνθηρός, ἕκτος Περγαμηνός, ἀπὸ ῥητορικῶν λόγων.

#### ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ

Πρωταγόρας 'Αρτέμωνος ἤ, ὡς 'Απολλόδωρος καὶ Δί- 50 5 (ν)ων ἐν Περσικῶν ε΄, Μαιανδρίου, 'Αβδηρίτης, καθά φησιν 'Ηρακλείδης ὁ Ποντικὸς ἐν τοῖς Περὶ νόμων, ὃς καὶ Θουρίοις νόμους γράψαι φησὶν αὐτόν· ὡς δ' Εὔπολις ἐν Κόλαξιν, Τήϊος· φησὶ γάρ·

"Ενδον μέν ἐστι Πρωταγόρας ὁ Τήϊος.

- 10 Οὖτος καὶ Πρόδικος ὁ Κεῖος λόγους ἀναγινώσκοντες ἠρανίζοντο· καὶ Πλάτων ἐν τῷ Πρωταγόρα φησὶ βαρύφωνον εἶναι τὸν Πρόδικον. Διήκουσε δὲ ὁ Πρωταγόρας Δημοκρίτου. Ἐκαλεῖτό τε Σοφία, ὡς φησι Φαβωρῖνος ἐν Παντοδαπῆ ἱστορία.
- 15 Καὶ πρῶτος ἔφη δύο λόγους εἶναι περὶ παντὸς πράγμα- 51 τος ἀντικειμένους ἀλλήλοις· οἷς καὶ συνηρώτα, πρῶτος
  - 4-p. 671.16 80 A 1 DK 4-5 Apollodori F 70 (FGrHist 244) | Dinonis F 6 (FGrHist 690) 6 Heraclidis Fr. 150 Wehrli 9 Eupolidis Fr. 157.1 (PCG V) 11-12 Plat. Protag. 316 a 1 13-14 Favorini Fr. 45 Mensching 13 Σοφία: immo Democritus (cf. Clem. Strom. 6.32.2; Suda, Δ 447). Cf. Volkmann (1890) 4 15-16 80 B 6a DK
  - 1 σαφης PF : ἀφ' ης B : ἀφ' οῦ D 2 post λόγων addit εὐδοκιμήσας Reiske, agn. Diels, Long 3 tit. FDP4 : om. B (sed v. 4 πρωταγόρας litt. uncialibus) 4 Δίνων Menagius : δίων BPFD 5 Περσικῶν ε΄ Diels : περσικῶν ε΄ν  $P^1Q$  : περσικοῖς ἐν BD : περσικοῖς  $P^4$  | μαιανδρίου PF : μεανδρίου BD : μαιανδρίδου η νεανδρίου Suda (Π 2958) | αὐδηρίτης FD 8 κόλαξι  $P^2$  9 ἔνδον Cobet : ἔνδοθ BPF : ἔνδοθι D, Frob. | hic et v. 12 προταγόρας B 10 ὁ κεῖος om. FD | κίος B 13 φαβορεῖνος B 16 οἷς : οὓς Richards

53

τοῦτο πράξας. 'Αλλὰ καὶ ἤρξατό που τοῦτον τὸν τρόπον "Πάντων χρημάτων μέτρον ἄνθρωπος, τῶν μὲν ὄντων ὡς ἔστι, τῶν δὲ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν." Έλεγέ τε μηδὲν εἶναι ψυχὴν παρὰ τὰς αἰσθήσεις, καθὰ καὶ Πλάτων φησὶν ἐν Θεαιτήτῳ, καὶ πάντα εἶναι ἀληθῆ. Καὶ ἀλλαχοῦ δὲ 5 τοῦτον ἤρξατο τὸν τρόπον "Περὶ μὲν θεῶν οὐκ ἔχω εἰδέναι οὕθ' ὡς εἰσίν, οὕθ' ὡς οὐκ εἰσί· πολλὰ γὰρ τὰ κωλύοντα εἰδέναι, ἥ τε ἀδηλότης καὶ βραχὺς ὢν ὁ βίος τοῦ ἀνθρώπου." Διὰ ταύτην δὲ τὴν ἀρχὴν τοῦ συγγράμματος ἐξεβλήθη πρὸς 'Αθηναίων καὶ τὰ βιβλία αὐτοῦ 10 κατέκαυσαν ἐν τῆ ἀγορᾳ, ὑπὸ κήρυκι ἀναλεξάμενοι παρ' ἑκάστου τῶν κεκτημένων.

Οὖτος πρῶτος μισθὸν εἰσεπράξατο μνᾶς ἑκατόν· καὶ πρῶτος μέρη χρόνου διώρισε καὶ καιροῦ δύναμιν ἐξέθετο καὶ λόγων ἀγῶνας ἐποιήσατο καὶ σοφίσμα(τα) τοῖς πραγ- 15 ματολογοῦσι προσήγαγε· καὶ τὴν διάνοιαν ἀφεὶς πρὸς τοὕνομα διελέχθη καὶ τὸ νῦν ἐπιπόλαιον γένος τῶν ἐριστικῶν ἐγέννησεν· ἵνα καὶ Τίμων φησὶ περὶ αὐτοῦ·

Πρωταγόρης τ' ἐπίμ(ε)ικτος ἐριζέμεναι εὖ εἰδώς.

Ούτος καὶ τὸ Σωκρατικὸν εἶδος τῶν λόγων πρῶτος ἐκί- 20

2-3 80 B 1 DK 3-5 cf. Plat. *Theaet*. 152 a ss. 6-9 80 B 4 DK; Euseb. *Praep. ev.* 14.3.7; Φ 70 19 Timonis B 47 Diels = Suppl. Hell. 821

2 post μέτρον addunt ἐστὶν S.Ε. Adv. math. 7.60; Plat. Cratyl. 386 a l | μέτρον ἄνθρωπος FP<sup>4</sup> : τῶν ἐν ἀνθρώποις D : μέτρον ἀνθρώποις BP<sup>1</sup>Q 7 οὕθ' ... οὕθ' BP et Euseb. : εἴθ' ... εἴθ' FD | post οὐκ εἰσὶ pergit Euseb. οὕθ' ὁποῖοί τινες ἰδέαν 8 ἥ : εἴ F 11 κήρυκι Φ, Cobet : κήρυκα BPFD : κήρυκος Kuehn | ἀναδεξάμενοι F | παρ' om. FD 12 ἐκάστους F 14 καὶ ροῦ B 15 ἐποιήσατο BP<sup>1</sup>Q : ἐθεάσατο FDP<sup>4</sup> | σοφίσματα Aldobr., Cobet : σόφισμα BPFD 17 ἐπιπόλεον B : ἐπιπολάζον Lobeck (ad Phrynich. p. 2) 19 προταγόρης BD | ἐπίμικτος BPFD, corr. Diels : ἐπίμυκτος Meineke

νησε. Καὶ τὸν 'Αντισθένους λόγον, τὸν πειρώμενον ἀποδεικνύειν ὡς οὐκ ἔστιν ἀντιλέγειν, οὖτος πρῶτος διείλεκται, καθά φησι Πλάτων ἐν Εὐθυδήμῳ. Καὶ πρῶτος κατέδειξε τὰς πρὸς τὰς θέσεις ἐπιχειρήσεις, ὡς φησιν 'Αρτεμίδωρος ὁ διαλεκτικὸς ἐν τῷ Πρὸς Χρύσιππον. Καὶ πρῶτος τὴν καλουμένην τύλην, ἐφ' ἡς τὰ φορτία βαστάζουσιν, εὖρεν, ὡς φησιν 'Αριστοτέλης ἐν τῷ Περὶ παιδείας· φορμοφόρος γὰρ ἦν, ὡς καὶ Ἐπίκουρός πού φησι. Καὶ τοῦτον τὸν τρόπον ἤρθη πρὸς Δημοκρίτου, ξύλα ⟨εὖ⟩ 10 δεδεκὼς ὀφθείς. Διεῖλέ τε τὸν λόγον πρῶτος εἰς τέτταρα εὐχωλήν, ἐρώτησιν, ἀπόκρισιν, ἐντολήν Ι (οἱ δὲ εἰς ἑπτά· 54 διήγησιν, ἐρώτησιν, ἀπόκρισιν, ἐντολήν, ἀπαγγελίαν, εὐχωλήν, κλῆσιν), οῦς καὶ πυθμένας εἶπε λόγων. 'Αλκιδάμας δὲ τέτταρας λόγους φησί· φάσιν, ἀπόφασιν, ἐρώτη-15 σιν, προσαγόρευσιν.

Πρῶτον δὲ τῶν λόγων ἐαυτοῦ ἀνέγνω τὸν Περὶ θεῶν, οῦ τὴν ἀρχὴν ἄνω παρεθέμεθα · ἀνέγνω δὲ ᾿Αθήνησιν ἐν τῆ Εὐριπίδου οἰκία ἤ, ὡς τινες, ἐν τῆ Μεγακλείδου · ἄλλοι

1–2 Antisthenis Fr. 42 Decleva 3 cf. Plat. Euthyd. 286 c 2 5 Καὶ –7 παιδείας : Aristotelis Fr. 63 Rose<sup>3</sup> 8 φορμοφόρος – 10 ὀφθείς : Epicuri Fr. 172 Usener. Cf. Athen. 8, 354 C (= 68 A 9 DK) 10–15 Suda, Π 2958 et 3132. Cf. Quintil. I.O. 3.4.10 13 ᾿Αλκιδάμας : Fr. 8; Or. Att. II, 155 b 36 Baiter-Sauppe 17 ἄνω : 9.51

1 πειρόμενον  $\bf B$  4 κατέληξεν  $\bf B^1$  6 τύλην : κοτύλην  $\it Suda$ ,  $\it K$  2166 7 ἐν τῷ περὶ παιδείας om.  $\bf F$  9 ἤρθη : ἤχθη (servato Δημόκριτον) Croenert ( $\it Kolotes$ , 22 n. 116) | Δημοκρίτου Diels : δημόκριτον  $\it BPFD$  | ξύλα  $\it Κ$ τύλη $\it K$ ν vel. v. 10 ὀφθεὶς  $\it Κ$ σοφῶς $\it K$ Croenert | εὖ addidi 10 δεδεκὼς Casaubon : δεδοκὼς  $\it B$ , δεδωκὼς  $\it PFD$  12 ἐντολὴν om.  $\it F$  | ἀπαγγελίαν  $\it DP^2$  : ἐπαγγελίαν  $\it BP^1F$  et  $\it Suda$  ( $\it Π$  3122) : εἰσαγγελίαν  $\it Suda$  ( $\it Π$  2958) 14 ἐρώτησιν ἀπόφασιν  $\it F$  17 ἄνωθεν  $\it F$  | παραθέμεθα  $\it B$ 

5

έν Λυκείω, μαθητοῦ τὴν φωνὴν αὐτῷ χρήσαντος 'Αρχαγόρου τοῦ Θεοδότου. Κατηγόρησε δ' αὐτοῦ Πυθόδωρος Πολυζήλου, εἷς τῶν τετρακοσίων· 'Αριστοτέλης δὲ Εὔαθλόν φησιν.

Τέχνη ἐριστικῶν,
Περὶ πάλης,
Περὶ τῶν μαθημάτων,
Περὶ πολιτείας,
Περὶ φιλοτιμίας,
Περὶ ἀρετῶν,
Περὶ τῆς ἐν ἀρχῆ καταστάσεως,
Περὶ τῶν ἐν ''Αιδου,
Περὶ τῶν οὐκ ὀρθῶς τοῖς ἀνθρώποις πρασσομένων,
Προστακτικός,
Δίκη ὑπὲρ μισθοῦ,
'Αντιλογιῶν α΄ β΄.

Καὶ ταῦτα μὲν αὐτῷ τὰ βιβλία. Γέγραφε δὲ καὶ Πλάτων εἰς αὐτὸν διάλογον.

Φησὶ δὲ Φιλόχορος, πλέοντος αὐτοῦ εἰς Σικελίαν τὴν ναῦν καταποντωθῆναι· καὶ τοῦτο αἰνίττεσθαι Εὐριπίδην ἐν τῷ Ἰξίονι. "Ενιοι (δὲ) κατὰ τὴν ὁδὸν τελευτῆσαι αὐ-

**2-4** Aristotelis Fr. 67 Rose<sup>3</sup> **6** cf. 80 B 6 DK **7** cf. 80 B 8 DK **8** cf. 80 B 7 DK **21–23** Philochori F 217 (*FGrHist* 328) **22–23** *Tr.Gr.Fr.* p. 490 N<sup>2</sup>

1 λυκείω  $FDP^4$ : λυκία B, λυκεία  $P^1Q$  | ἀρσαγόρου B 2 κατηγόρησε – 3 ἀριστοτέλης in mg  $F^2$  2 πολυξήλου B 3 post ἀριστοτέλης  $(F^2)$  addit τὸ τέλος in ras.  $F^1$  6 ante τέχνη lac. indic. Diels | ἐριστικῶν  $P^1QFD$ : ἐριστικὸν  $BP^3W$  8 τῶν om. F 18 α΄ om. F 19 αὐτοῦ F 21 φιλόχωρος FD 23 δὲ add. C et Cobet

τόν, βιώσαντα ἔτη πρὸς τὰ ἐνενήκοντα· ᾿Απολλόδωρος δέ 56 φησιν ἑβδομήκοντα, σοφιστεῦσαι δὲ τεσσαράκοντα καὶ ἀκμάζειν κατὰ τὴν τετάρτην καὶ ὀγδοηκοστὴν ᾿Ολυμπι- άδα.

"Εστι καὶ είς τοῦτον ἡμῶν οὕτως ἔχον·

5

Καὶ σέο, Πρωταγόρη, φάτιν ἔκλυον, ὡς ἄρ' ᾿Αθηνῶν ἔκ ποτ' ἰὼν καθ' ὁδὸν πρέσβυς ἐὼν ἔθανες · εἵλετο γάρ σε φυγεῖν Κέκροπος πόλις · ἀλλὰ σὺ μέν που Παλλάδος ἄστυ φύγες, Πλουτέα δ' οὐκ ἔφυγες.

10 Λέγεται δέ ποτε αὐτὸν ἀπαιτοῦντα τὸν μισθὸν Εὔαθλον τὸν μαθητήν, ἐκείνου εἰπόντος "'Αλλ' οὐδέπω δίκην νενίκηκα," εἰπεῖν '''Αλλ' ἐγὼ μὲν ἂν νικήσω, ὅτι ἐγὼ ἐνίκησα, λαβεῖν με δεῖ · ἐὰν δὲ σύ, ὅτι σύ."

Γέγονε δὲ καὶ ἄλλος Πρωταγόρας, ἀστρολόγος, εἰς ὃν 15 καὶ Εὐφορίων ἐπικήδειον ἔγραψε καὶ τρίτος, Στωϊκὸς φιλόσοφος.

### ΔΙΟΓΕΝΗΣ

Διογένης 'Απολλοθέμιδος 'Απολλωνιάτης, άνὴρ φυσι- 57 κὸς καὶ ἄγαν ἐλλόγιμος. "Ηκουσε δέ, φησὶν 'Αντισθένης,

- 1-3 FGrHist 244 F 71 3 i.e. 444-440 6-9 Anth. Pal. 7.130; Plan. 10-13 Fr. 6 Spengel (Synag. techn., 26) 15 Euphorionis Fr. 21 Powell 18-p. 672.14 64 A 1 DK 19-p. 672.1 Antisthenis F 15 (FGrHist 508)
- 1 βιώσαντα (omisso ἔτη) πρὸς τὰ ἐνενήκοντα in mg infer.  $F^2$ : om.  $F^1D$  | ἔτη  $\langle \eta' \rangle$  πρὸς Reiske 2 ἑβδομήκοντα, σοφιστεῦσαι δὲ τεσσαράκοντα BP: σοφιστεῦσαι αὐτὸν μ΄ ἔτη FD 6 σέο Sternbach: σεῦ P: σὲ BFD et Pal. | φάτιν F  $DP^4$  et Plan.: φασὶν  $BP^1Q$  et Pal. | ᾿Αθηνῶν scripsi ex Pal.: ἀθηναίων BP: ἀθηνέων FD 7 ἔκ ποτ' ἰὼν: ἐκ ποτίων B | πρέσβυς ἐὼν  $P^2QFD$ : πρεσβευσεων  $BP^1$  8 εἴδετο B 9 φυγ ες B 10 ἀπετοῦντα B 11 δίκην scripsi: νίκην B P: om. FD, Frob. 15 ἐπικήδιον B 17 tit.  $BFDP^4$  18 ἀπολλοθέμιδος FD: ἀπολλοθέμιτος BP 19 ἀντισθένους F

'Αναξιμένους. 'Ην δὲ [ἐν] τοῖς χρόνοις κατα 'Αναξαγόραν. Τοῦτόν φησιν ὁ Φαληρεὺς Δημήτριος ἐν τῇ Σωκράτους ἀπολογίᾳ διὰ μέγαν φθόνον μικροῦ κινδυνεῦσαι 'Αθήνησιν.

Έδόκει δὲ αὐτῷ τάδε· στοιχεῖον εἶναι τὸν ἀέρα, κόσ- 5 μους ἀπείρους καὶ κενὸν ἄπειρον· τόν τε ἀέρα πυκνούμενον καὶ ἀραιούμενον γεννητικὸν εἶναι τῶν κόσμων· οὐδὲν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος γίνεσθαι οὐδε εἰς τὸ μὴ ὂν φθείρεσθαι τὴν γῆν στρογγύλην, ἠρεισμένην ἐν τῷ μέσῳ, τὴν σύστασιν εἰληφυῖαν κατὰ τὴν ἐκ τοῦ θερμοῦ περιφορὰν καὶ 10 πῆξιν ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ.

'Αρχὴ δὲ αὐτῷ τοῦ συγγράμματος ήδε· "Λόγου παντὸς ἀρχόμενον δοκεῖ μοι χρεὼν εἶναι τὴν ἀρχὴν ἀναμφισβήτητον παρέχεσθαι, τὴν δὲ ἑρμηνείαν ἀπλῆν καὶ σεμνήν."

#### ΑΝΑΞΑΡΧΟΣ

15

58 'Ανάξαρχος 'Αβδηρίτης. Οὖτος ἤκουσε Διογένους τοῦ Σμυρναίου· ὁ δὲ Μητροδώρου τοῦ Χίου, ὃς ἔλεγε μηδὲ αὐτὸ τοῦτο εἰδέναι ὅτι οὐδὲν οἶδε· Μητρόδωρον δὲ Νεσ-

2-4 Demetrii Fr. 91 Wehrli 2 Τοῦτον : i.e. Anaxagoram (cf. 2.12-14) 12-14 64 B 1 DK. Cf. DL 6.81 16-p. 674.13 72 A 1 DK (= Fr. 1 Dorandi). Cf. Eudociae Violarium 91 16 Διογένους - 673.1 ἀκοῦσαι : cf. Clem. Strom. 1.64.4; Euseb. P.E. 14.17.10 (= 69 A 1-2; 70 A 1; 71 A 1 DK) 17-18 φ 11

1 èν del. Cobet 2 φαλιρεὺς B 7 καὶ ἀρεούμενον in mg  $B^2$  9 ἡρεισμένην  $P^2QF$  : ἡρισμένην  $BP^1$  : ἡρηρεισμένην  $DP^4$  10 εἰληφυῖαν BPD : ἐσχηκυῖαν F 12 τοῦ συγγράμματος αὐτῶ F 13 ἀναμφισβήτιτον B 15 tit. BFD  $P^4$  16 ἀβδηρίτης  $P^1$  : ἀβδηρείτης B : αὐδηρίτης F : αὐδηρήτης D | διογένους F : διομένους BPD 17 ὁ  $B^1P^1$  F : οἱ  $B^2DP^4$  18 μητρόδωρος BPFD, corr. Cobet | νεσσᾶ B : νέσα  $P^1O$  : νέσου  $FP^4$ , Frob. : νασσᾶ D

σᾶ τοῦ Χίου, οἱ δὲ Δημοκρίτου φασὶν ἀκοῦσαι. 'Ο δ' οὖν 'Ανάξαργος καὶ 'Αλεξάνδρω συνήν καὶ ἤκμαζε κατὰ τὴν δεκάτην καὶ έκατοστὴν Ολυμπιάδα καὶ εἶγεν έγθρὸν Νικοκρέοντα τὸν Κύπρου τύραννον καί ποτε ἐν συμπο-5 σίω τοῦ 'Αλεξάνδρου έρωτήσαντος αὐτὸν τί ἄρα δοκεῖ τὸ δείπνον, είπείν φασιν. "Ω βασιλεύ, πάντα πολυτελώς. έδει δὲ λοιπὸν κεφαλὴν σατράπου τινὸς παρατεθεῖσθαι." άπορρίπτων πρὸς τὸν Νικοκρέοντα. Ὁ δὲ μνησικακήσας. 59 μετά την τελευτην τοῦ βασιλέως ότε πλέων ἀκουσίως 10 προσηνένθη τη Κύπρω ο 'Ανάξαργος, συλλαβών αὐτὸν καὶ εἰς ὅλμον βαλὼν ἐκέλευσε τύπτεσθαι σιδηροῖς ὑπέροις. Τὸν δὲ οὐ φροντίσαντα τῆς τιμωρίας εἰπεῖν ἐκεῖνο δή τὸ περιφερόμενον "Πτίσσε, πτίσσε τὸν 'Αναξάρχου θύλακον, 'Ανάξαρχον δὲ οὐ πλήττεις." Κελεύσαντος δὲ 15 τοῦ Νικοκρέοντος καὶ τὴν γλῶτταν αὐτοῦ ἐκτμηθῆναι. λόγος αποτραγόντα προσπτύσαι αὐτῶ. Καὶ ἔστιν ἡμῶν εἰς αὐτὸν οὕτως ⟨ἔγον⟩.

Πτίσσε γε, Νικοκρέων, ἔτι καὶ μάλα · θύλακός ἐστιπτίσσε γ' · 'Ανάξαρχος δ' ἐν Διός ἐστιπάλαι.

1 'Ο δ' οὖν 'Ανάξαρχος – 16 αὐτῷ : Φ 71; Arsen. Violetum, pp. 103 et 414. Cf. Athen. 6, 250 F–251 A; Plut. Alex. 28.4; Dion. Chrysost. Or. 37.45; Val. Max. 3.3 ext. 4; Cic. N.D. 3.82; Plin. N.H. 7.87; Apostol. 15.6; P. Bernard, Journal des Savants 1984, 3–48 2–3 i.e. 340–336 16 ἀποτραγόντα : cf. 9.27 18–p. 674.2 Anth. Pal. 7.133

1 οἱ δὲ : ὂν δὴ Kochalsky 2 καὶ ἤκμαζε BPD : ἤκμαζε δὲ  $\mathbf{F}$  5 αὐτὸν  $\mathbf{F}^2$  (τὸν  $\mathbf{F}^1$ ) 6 φασὶν  $\mathbf{FDP}^4$  : φησὶν  $\mathbf{BP}^1\mathbf{Q}$  | πολυτελῆ  $\mathbf{\Phi}$  71 7 παρατεθῆναι  $\mathbf{\Phi}$  11 τύπτεσθαι post ὑπέροις  $\mathbf{F}$  12 φροντήσαντα  $\mathbf{F}$  13 δὲ  $\mathbf{F}$  | post δὲ repetit εἰπεῖν  $\mathbf{F}$  | πτίσσε²  $\mathbf{\Phi}\mathbf{D}$  et testes, Cobet : om.  $\mathbf{BPF}$  14 πλήττεις  $\mathbf{BPFD\Phi}$  et Arsen. : πτίσσεις Menagius e testibus 15 ἀποτμηθῆναι  $\mathbf{\Phi}$  16 ἐκπτύσαι  $\mathbf{F}$  17 ἔχον add. Cobet 18 πτίσσε γε Gigante (1962) : πτίσσεται  $\mathbf{BP}$  : πτύσται  $\mathbf{F}$  : πτύσσετε  $\mathbf{D}$  : πτήσετε  $\mathbf{Pal}$ . 1 καὶ ἔτι  $\mathbf{F}$  | μάλα  $\mathbf{BP}^1\mathbf{D}$  et  $\mathbf{Pal}$ . : μᾶλλον  $\mathbf{FP}^4$  19 πτίσσε γ' Gigante : πτίσσετ'  $\mathbf{BP}$  : πτύσσετ'  $\mathbf{FD}$  : πτήσετ'  $\mathbf{Pal}$ . 1

Καί σε διαστείλασ(α) γνάφοις ὀλίγω τάδε λέξει ἡήματα Φερσεφόνη · ""Ερρε, μυλωθρὲ κακέ."

60 Οὖτος διὰ τὴν ἀπάθειαν καὶ εὐκολίαν τοῦ βίου Εὐδαιμονικὸς ἐκαλεῖτο· καὶ ἦν ἐκ τοῦ ῥάστου δυνατὸς σωφρονίζειν. Τὸν γοῦν ᾿Αλέξανδρον οἰόμενον εἶναι θεὸν 5 ἐπέστρεψεν· ἐπειδὴ γὰρ ἔκ τινος πληγῆς εἶδεν αὐτῷ καταρρέον αἷμα, δείξας τῆ χειρὶ πρὸς αὐτόν φησι· "Τουτὶ μὲν αἷμα καὶ οὐκ

ίχὼρ οἷός πέρ τε ῥέει μακάρεσσι θεοῖσι."

Πλούταρχος δ' αὐτὸν 'Αλέξανδρον τοῦτο λέξαι πρὸς τοὺς 10 φίλους φησίν. 'Αλλὰ καὶ ἄλλοτε προπίνοντα αὐτῷ τὸν 'Ανάξαρχον δεῖξαι τὴν κύλικα καὶ εἰπεῖν·

Βεβλήσεταί τις θεῶν βροτησία χερί.

### ΠΥΡΡΩΝ

- 61 Πύρρων 'Ηλεῖος Πλειστάρχου μὲν ἦν υίός, καθὰ καὶ 15 Διοκλῆς ἱστορεῖ· ὡς δέ φησιν 'Απολλόδωρος ἐν Χρονι-
  - 5 Τὸν γοῦν 13 Φ 71; Eudociae Viol. 91 9 Iliad. 5.340 10-11 Plut. Alex. 28.1 13 Eurip. Orest. 271 15-p. 708.14 cf. J. Barnes, Elenchos 7 (1986) 385-427 et ANRW II, 36.6 (1992) 4241-4301 15-p. 675.10 Pyrrhonis T la Decleva 16-p. 675.1 FGrHist 244 F 39
  - 1 διαστείλασ $\langle \alpha \rangle$  γνάφοις Jacobs, Huebner et ὀλίγ $\phi$  ( = ἐν ὀλίγ $\phi$  χρόν $\phi$ ) scripsi : διαστείλας γένεφει ὀλίγον Pal. : διαστείλας ὀλίγον τὰ δὲ νέφη  $BP^1Q$  : διαστείλαντ' ὀλίγον τὰ νέφη D : διαστείλας ὀλίγον τὰ δυσνεφη  $FP^4$  2 φερσεφόνη BPF : περσεφόνη D et Pal. | ἔρρε D et Pal. : ἔρεε BPF : μίλωθρε Pal. | κακέ Aldobr. : κακή BPFD et Pal. 3 ἀπείθειαν F 5 σοφρονίζειν B 6 ἐπέτρεψεν F et Eudocia 7 καταρρέων  $B^1$  (corr.  $B^2$ ) | λείξας  $B^1$  (corr.  $B^2$ ) 11 φίλους : φιλοσόφους F 12 ἀνάξαρχον : ἀλέξανδρον F 13 βεβλήσαιτε F | τις ss.  $F^2$  | χερί  $\Phi$ , Stephanus : χειρί BPFD et Eudocia 14 tit.  $BP^4F^2D$  15 πλιστάρχου B 16 δέ  $DP^4$  : om.  $BP^1QF$

κοῖς, πρότερον ἦν ζωγράφος, καὶ ἤκουσε Βρύσωνος ἢ Στίλπωνος, ὡς ᾿Αλέξανδρος ἐν Διαδοχαῖς, εἶτα ᾿Αναξάρχου, ξυνακολουθῶν πανταχοῦ, ὡς καὶ τοῖς Γυμνοσοφισταῖς ἐν Ἰνδίᾳ συμμῖξαι καὶ τοῖς Μάγοις. "Οθεν γενναιότατα δοκεῖ φιλοσοφῆσαι, τὸ τῆς ἀκαταληψίας καὶ ἐποχῆς εἶδος εἰσαγαγών, ὡς ᾿Ασκάνιος ὁ ᾿Αβδηρίτης φησίν. Οὐδὲν γὰρ ἔφασκεν οὕτε καλὸν οὕτε αἰσχρόν, οὕτε δίκαιον οὕτε ἄδικον καὶ ὁμοίως ἐπὶ πάντων μηδὲν εἶναι τῆ ἀληθείᾳ, νόμω δὲ καὶ ἔθει πάντα τοὺς ἀνθρώπους πράττειν οὐ γὰρ μᾶλλον τόδε ἢ τόδε εἶναι ἕκαστον.

'Ακόλουθος δ' ἦν κἀν τῷ βίῳ, μηδὲν ἐκτρεπόμενος 62 μηδὲ φυλαττόμενος, ἄπαντα (δὲ) ὑφιστάμενος, ἀμάξας, εἰ τύχοι, καὶ κρημνοὺς καὶ κύνας καὶ ὅσα τοιαῦτα, μηδὲν ταῖς αἰσθήσεσιν ἐπιτρέπων. Σῷζεσθαι μέντοι, καθά φα-15 σιν οἱ περὶ τὸν Καρύστιον 'Αντίγονον, ὑπὸ τῶν γνωρίμων παρακολουθούντων. Αἰνεσίδημος δέ φησι φιλοσοφεῖν μὲν αὐτὸν κατὰ τὸν τῆς ἐποχῆς λόγον, μὴ μέντοι γε ἀπροοράτως ἕκαστα πράττειν. 'Ο δὲ πρὸς τὰ ἐνενήκοντα ἔτη κατεβίω.

1-2 FGrHist 273 F 92; Fr. 203 A Doering 2 εἶτα – 10 φ 56 11-16 T 6 Decleva 11-16 Wilamowitz, Antigonos, 36 16-18 T 7 D. 18-19 T 9 D.

1 Βρύσωνος Menagius e Suda (Π 3238) : δρύσωνος BPF D | ἢ Nietzsche (1870) : τοῦ BPFD 2 ὡς – διαδοχαῖς οπ. F | ἀναξάρχω F 3 τοῖς οπ. F 6 ἀσκάνιος : Ἑκαταῖος Roeper¹ ex 9.69 6 ἀβδηρίτης  $P^1$  : ἀβληρίτης  $P^1$  : αὐδηρίτης  $P^2$  7 ἐσχρὸν  $P^2$  (corr.  $P^2$ ) 11 κἀν Richards : καὶ  $P^2$  12 μηδὲ  $P^2$  : μηδὲν  $P^2$   $P^2$  Ι δὲ add. Reiske | ἀμάξας  $P^2$  13 κρυμνοὺς  $P^2$   $P^2$  13 κρυμνοὺς  $P^2$  14 καθά φασιν  $P^2$   $P^2$  15 ἀρύστιον  $P^2$   $P^2$  16 αἰνησίδημος  $P^2$  17 τῆς  $P^2$  : οπ.  $P^2$  18 ὁ δὲ – 19 κατεβίω in mg  $P^2$ 

'Αντίγονος δέ φησιν ὁ Καρύστιος ἐν τῷ Περὶ Πύροωνος τάδε περί αὐτοῦ, ὅτι τὴν ἀρχὴν ἄδοξός τε ἦν καὶ πένης καὶ ζωγράφος. Σώζεσθαί τε αὐτοῦ ἐν "Ηλιδι ἐν τῶ 63 γυμνασίω λαμπαδιστάς μετρίως έχοντας. Έκπατειν τε αύτὸν καὶ ἐρημάζειν, σπανίως ποτε ἐπιφαινόμενον τοῖς 5 οίκοι. Τοῦτο δὲ ποιεῖν ἀκούσαντα Ἰνδοῦ τινος ὀνειδίζοντος 'Αναξάρχω ώς οὐκ ἂν ἕτερόν τινα διδάξαι οῧτος άγαθόν, αὐτὸς αὐλὰς βασιλικὰς θεραπεύων. 'Αεί τε εἶναι έν τῶ αὐτῶ καταστήματι, ώστε εἰ καί τις αὐτὸν καταλίποι μεταξύ λέγοντα, αύτῶ διαπεραίνειν τὸν λόγον, καίτοι 10 κεκινημένον [τε] ὄντα έν νεότητι. Πολλάκις, φησί, καὶ απεδήμει, μηδενί προειπών, καί συνερρέμβετο οίστισιν ήθελε. Καί ποτε 'Αναξάρχου είς τέλμα έμπεσόντος, παρηλθεν ού βοηθήσας τινών δε αίτιωμένων, αύτὸς 'Ανάξαργος έπήνει τὸ ἀδιάφορον καὶ ἄστοργον αὐτοῦ. 15

Καταληφθείς δέ ποτε καὶ αὐτῷ λαλῶν καὶ ἐρωτηθείς τὴν αἰτίαν ἔφη μελετᾶν χρηστὸς εἶναι. "Εν τε ταῖς ζητή-σεσιν ὑπ' οὐδενὸς κατεφρονεῖτο διὰ τὸ ⟨καὶ δι⟩εξοδικῶς λέγειν καὶ πρὸς ἐρώτησιν· ὅθεν καὶ Ναυσιφάνην ἤδη νε-

1–17 εἶναι : T 10 D. 1–p. 679.16 Wilamowitz, Antigonos, 35–40 4 Ἐκπατεῖν – p. 677.7 cf. φ 56 17 Εν τε – p. 677.5 αὐτοῦ : T 28 D.; 75 A 2 DK. Cf. φ 56

1 φησιν in mg  $F^2$  | ἐν τῶ περὶ πύρρωνος om. F 2 τε om. F 3 αὐτοῦ  $FP^4$  γρ. : αὐτὸν  $BP^1Q$  5–6 τοῖς οἴκοις F 6 ἰνδοῦ in mg  $F^2$  9 καταλίποι P et  $\varphi$  56 : καταλείποι  $BF^2D$  : καταλείπει  $F^1$  10 αὐτῶ  $P^4$  et  $\varphi$  : αὐτῶ  $P^1F$  : αὐτὸν BD | τὸν λόγον διαπεραίνειν F | καί τι B 11 τε B P : om. FD : del. Frob. | post τε lac. indic. Diels, qui supplet ⟨τῷ τοῦ ὅχλου κρότ $\varphi$  καὶ φιλόδοξον⟩ | πολλάκι F 12 συνερέμβετο  $BPFD\varphi$  13 ἤθελεν  $FDP^4\varphi$  : ἔθελεν  $BP^1Q$  16 καὶ αὐτῶ  $BP^1Q$  : ἑαυτῶ FD, Cobet : καὶ ἑαυτῶ  $P^4$  : αὐτῶ  $\varphi$  18 καὶ add. Wilamowitz | ⟨δι⟩εξοδικῶς Kuehn : ἐξοδικῶς  $BPFD\varphi$  19 ναυσιφάνη B

15

65

ανίσκον ὄντα θηραθήναι. "Εφασκε γοῦν γίνεσθαι δεῖν τῆς μὲν διαθέσεως τῆς Πυρρωνείου, τῶν δὲ λόγων τῶν ἑαυτοῦ. "Ελεγέ τε πολλάκις καὶ Ἐπίκουρον θαυμάζοντα τὴν Πύρρωνος ἀναστροφὴν συνεχὲς αὐτοῦ πυνθάνεσθαι 5 περὶ αὐτοῦ. Οὕτω δ' αὐτὸν ὑπὸ τῆς πατρίδος τιμηθῆναι, ὥστε καὶ ἀρχιερέα καταστῆσαι αὐτὸν καὶ δι' ἐκεῖνον πῶσι τοῖς φιλοσόφοις ἀτέλειαν ψηφίσασθαι.

Καὶ δὴ καὶ πολλοὺς εἶχε ζηλωτὰς τῆς ἀπραγμοσύνης· ὅθεν καὶ ὁ Τίμων περὶ αὐτοῦ φησιν ἐν τῷ Πύθωνι καὶ ἐν 10 τοῖς Σίλλοις οὕτως·

<sup>2</sup>Ω γέρον, ὧ Πύρρων, πῶς ἢ πόθεν ἔκδυσιν εὖρες λατρείης δοξῶν [τε] κενεοφροσύνης τε σοφιστῶν, καὶ πάσης ἀπάτης πειθοῦς τ' ἀπελύσαο δεσμά; Οὐδ' ἔμελέν σοι ταῦτα μεταλλῆσαι, τίνες αὖραι Ἑλλάδ' ἔγουσι, πόθεν τε καὶ εἰς ὅ τι κύρει ἕκαστα.

Καὶ πάλιν ἐν τοῖς Ἰνδαλμοῖς.

1 "Εφασκε et 3 "Ελεγε : sc. 'Αντίγονος ὁ Καρύστιος 3-5 αὐτοῦ : Usener, p. 417b 5–7 T 11 D. 8–p. 678.3 T 60 et 61 B D. 11–15 Timonis B 48 Diels = Suppl. Hell. 822 = Fr. 48 Di Marco

1 οὖν  $\mathbf{F}$  2 πυρρωνίου  $\mathbf{B}$ , πυρωνίου  $\mathbf{P}^1$  4 πύρωνος  $\mathbf{P}$  6 καταστῆσαι  $\mathbf{BPD\phi}$  : τιμηθῆναι  $\mathbf{F}$  | αὐτὸν  $\mathbf{F}^1$ , αὐτῶ  $\mathbf{F}^2$  8 καὶ  $\mathbf{P}^2$  οm.  $\mathbf{FD}$  | ζηλωτὰς εἶχε πολλοὺς  $\mathbf{F}$  9 ὅθεν om.  $\mathbf{F}$  | post ἐν τῷ Πύθωνι lac. indicavere Wachsmuth (Fr. 38), Wilamowitz et Diels 10 οὕτως post v. 9 φησιν  $\mathbf{BPFD}$ , huc traieci 11 ὧ γέρον  $\mathbf{BPD}$  : ἢ γέροντος  $\mathbf{F}$  | ὧ πύρρων om.  $\mathbf{F}$  | ἔκδυσιν  $\mathbf{BP}^1\mathbf{QD}$  : ἔκλυσιν  $\mathbf{FP}^4$ ,  $\mathbf{Frob}$ . 12 τε $^1$  del. Usener | κενοφροσύνης  $\mathbf{BPFD}$ , corr. Usener 14 οὐδ' ἔμελεν  $\mathbf{P}$  : οὐδεμέλε  $\mathbf{B}$  : οὐδὲ μέλει  $\mathbf{FD}$  | μεταλλῆσαι Wachsmuth (ex  $\mathbf{Odyss}$ . 16.465) : μετάλλησι  $\mathbf{B}$  : μεταλληση  $\mathbf{P}^1(\mathbf{Q})$  : μεταλλήσειν  $\mathbf{P}^4\mathbf{H}$ ,  $\mathbf{Frob}$ . : μετ' ἄλλοισιν  $\mathbf{D}$ , Cobet : μεταμελήσειν  $\mathbf{F}$  | τίνες Cobet : τίνος  $\mathbf{FDP}^4$ , τινὸς  $\mathbf{BP}^1$  | αὔρας  $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$  (corr.  $\mathbf{P}^2$ ) 15 δ' ἑλλάδ'  $\mathbf{B}$  | ἔχουσαι  $\mathbf{B}$  | κύρει Wachsmuth : κυρη  $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$  : κυρεῖ  $\mathbf{FDP}^3\mathbf{W}$  | ἑκάστη Wilamowitz (p. 38)

Τοῦτό μοι, ὧ Πύρρων, ἱμείρεται ἦτορ ἀκοῦσαι, πῶς ποτ' ἀνὴρ ἔτ' ἄγεις ῥᾶστα μεθ' ἡσυχίης, μοῦνος ἐν ἀνθρώποισι θεοῦ τρόπον ἡγεμονεύων.

'Αθηναῖοι δὲ καὶ πολιτεία αὐτὸν ἐτίμησαν, καθά φησι 66 Διοκλῆς, ἐπὶ τῷ Κότυν τὸν Θρακα διαχρήσασθαι. Εὐσε- 5 βῶς δὲ καὶ τῆ ἀδελφῆ συνεβίω μαί⟨α⟩ οὔση, καθά φησιν 'Ερατοσθένης ἐν τῷ Περὶ πλούτου καὶ πενίας, ὅτε καὶ αὐτὸς φέρων εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπίπρασκεν ὀρνίθια, εἰ τύχοι, καὶ χοιρίδια, καὶ τὰ ἐπὶ τῆς οἰκίας ἐκάθαιρεν ἀδιαφόρως. Λέγεται δὲ καὶ δέλφακα λούειν αὐτὸς ὑπὸ ἀδιαφορίας. 10 Καὶ χολήσας τι περὶ τῆς ἀδελφῆς (Φιλίστα δὲ ἐκαλεῖτο), πρὸς τὸν ⟨ἐπι⟩λαβόμενον εἰπεῖν ὡς οὐκ ἐν γυναίῳ ἡ ἐπίδειξις τῆς ἀδιαφορίας. Καὶ κυνός ποτε ἐπενεχθέντος διασοβηθέντα εἰπεῖν πρὸς τὸν αἰτιασάμενον, ὡς χαλεπὸν εἴη ὁλοσχερῶς ἐκδῦναι τὸν ἄνθρωπον· διαγωνίζεσθαι δὲ ὡς 15

- 1-3 Timonis B 67.1-2 et 5 Diels = Suppl. Hell. 841.1-2 et 5. Cf. S.E. Adv. math. 1.305 et 11.1 4-5 T 13 D. 5-10 ἀδιαφορίας: T 14 D.; Eratosthenis F 23 (FGrHist 241) 11 Καὶ p. 679.2 T 15 A D. Cf. Euseb. P.E. 14.18.26 et J. Brunschwig, in Mélanges Jean Pépin (Parisiis, 1992) 133-146
- 2 ἀνὴρ ἔτ' ἄγεις Frob. (cf. Timonis B 59.3 Diels πρεσβυγενης ἔτ' ἐών; Plat. Menex. 236 c 8-9) : ἀνηρό ταγείς **B** : άνηρ ὅτ' ἄγεις  $\mathbf{P}$  : ἀνήροτ' ἄγεις  $\hat{\mathbf{F}}$  : ἀνηρ κατὰ γης δη  $\mathbf{D}$  | ρήστα S.E. | ήσυχίης  $\mathbf{BP}^1\mathbf{QD}$  et S.E. : ήσυχίας  $\mathbf{FP}^4$ έν : δ' S.Ε. Ι ήγεμονεύων ΒΡΕ : ήγεμονεύει · D : ήγεμο- $5 \tau \hat{\omega} PD : \tau \hat{o} v B : \tau \hat{o} F$ νεύεις S.E. 6 μαία οὕση Frob. : μαιούση BPFD : μαιουούση φ, μαιευούση Iunius 7 ἐν τῶ – πενίας om.  $\mathbf{F}$  | ὅτε Cobet post Ambros. (quo tempore) : ὅτι **BPFD 8** αὐτὸς Menagius : οὖτος **PFD** : οὕτως  $\mathbf{B}$  : om.  $\mathbf{\phi}$  | ἀγορὰν  $\mathbf{P}^2\mathbf{QF}$  : αρυν  $\mathbf{B}^1$  : ἄνρυν  $\mathbf{B}^2\mathbf{P}^1\mathbf{D}\mathbf{\phi}$  | ὄρνιθας  $\mathbf{F}^2$  | εἰ τύχοι om.  $\mathbf{F}$  9 ἐκάθαιρεν  $\mathbf{\varphi}$ , Menagius : 11 χηλήσας  $\mathbf{F}$  | δè  $\mathbf{FP}^4$  : om.  $\mathbf{BP}^1$ φ καθάροι BPFD 12 (ἐπι)λαβόμενον Kuehn : λαβόμενον BPFDφ | ἡ FP<sup>4</sup> : om.  $\mathbf{BP^1Do}$  13 κύνα et ἐπενεγθέντα  $\mathbf{F}$  15 τὸν om.  $\mathbf{F}$

οἷόν τε πρῶτον μὲν τοῖς ἔργοις πρὸς τὰ πράγματα, εἰ δὲ μή, τῷ γε λόγῳ.

Φασὶ δὲ καὶ σηπτικῶν φαρμάκων καὶ τομῶν καὶ καύ -67 σεων ἐπί τινος ἔλκους αὐτῷ προσενεχθέντων, ἀλλὰ μηδὲ 5 τὰς ὀφρῦς συναγαγεῖν. Καὶ ὁ Τίμων δὲ διασαφεῖ τὴν διάθεσιν αὐτοῦ ἐν οἷς πρὸς Πύθωνα διέξεισιν. ᾿Αλλὰ καὶ Φίλων ὁ ᾿Αθηναῖος, γνώριμος αὐτοῦ γεγονώς, ἔλεγεν ὡς ἐμέμνητο μάλιστα μὲν Δημοκρίτου, εἶτα δὲ καὶ ὑ Ομήρου, θαυμάζων αὐτὸν καὶ συνεχὲς λέγων

Οίη περ φύλλων γενεή, τοίη δὲ καὶ ἀνδρῶν ·

10

καὶ ὅτι σφηξὶ καὶ μυίαις καὶ ὀρνέοις εἴκαζε τοὺς ἀνθρώ - πους. Προφέρεσθαι δὲ καὶ ταῦτα·

'Αλλά, φίλος, θάνε καὶ σύ· τίη ὀλοφύρεαι οὕτως; Κάτθανε καὶ Πάτροκλος, ὅ περ σέο πολλὸν ἀμείνων·

15 καὶ ὅσα συντείνει εἰς τὸ ἀβέβαιον καὶ κενόσπουδον ἄμα 68 καὶ παιδαριῶδες τῶν ἀνθρώπων.

Ποσειδώνιος δὲ καὶ τοιοῦτό τι διέξεισι περὶ αὐτοῦ. Τῶν γὰρ συμπλεόντων αὐτῷ ἐσκυθρωπακότων ὑπὸ χειμῶ-

3-5 T 16 D. 5 Καὶ -6 διέξεισιν : T 51 D.; Timonis B 79 Diels 6 'Αλλὰ καὶ -16 T 20 D. 8-14 Φ 72 10 Iliad. 6.146 13-14 Iliad. 21.106-107 17-p. 680.3 T 17 A D.; Posidonii F 287 Edelstein-Kidd = Fr. 453 Db Theiler

1 τε : ται B 3 καὶ  $^1$  FP $^4$  : om. BP $^1$  5 διασαφῆ F 6 διέξησιν B 8 μάλιστα ss.  $^2$  10 γενεή τε, τοίη δὲ in mg  $^2$  | δὲ om. B 11 σφηξὶ J. Fr. Herel (in Klotzii Actis litt. 2, 103) : φησὶ BPFD 12 δὲ ss.  $^2$  | ταῦτα BPD : τάδε F 13 τίη P : τί ἢ F : τη  $^3$  : τί Φ : τί δὴ D | οὕτως B et Homer. : αὕτως PQFD, αὕτως Φ, Frob. 14 ὅ περ PD : ὅσπερ  $^2$ Φ : ὡσπερ B, ὥσπερ  $^3$  | πολλῶν FD 1 7 τοιοῦτο  $^3$ PD : τοιοῦτον  $^3$ F $^2$  : τουτό  $^3$ F $^3$  | τι ss.  $^3$ F $^3$  | 18 συμπλεόντων αὐτῶ Φ, Cobet : ἐμπλεόντων BPFD

νος, αὐτὸς γαληνὸς ὢν ἀνέρρωσε τὴν ψυχήν, δείξας ἐν τῷ πλοίῷ χοιρίδιον ἐσθίον καὶ εἰπὼν ὡς χρὴ τὸν σοφὸν ἐν τοιαύτῃ καθεστάναι ἀταραξία. Μόνος δὲ Νουμήνιος καὶ δογματίσαι φησὶν αὐτόν. Τούτου πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ μαθηταὶ γεγόνασιν ἐλλόγιμοι, ὧν Εὐρύλοχος· οὖ φέρεται 5 ἐλάσσωμα τόδε. Φασὶ γὰρ ὡς οὕτω παρωξύνθη ποτέ, ώστε τὸν ὀβελίσκον ἄρας μετὰ τῶν κρεῶν ἔως τῆς ἀγορᾶς ἐδίωκε τὸν μάγειρον. Καὶ ἐν Ἦλιδι καταπονούμενος ὑπὸ τῶν ζητούντων ἐν τοῖς λόγοις, ἀπορρίψας θοἰμάτιον διενήξατο πέραν τὸν ᾿Αλφειόν. Ἦν οὖν πολεμιώτατος τοῖς 10 σοφισταῖς, ὡς καὶ Τίμων φησίν.

Ο δὲ Φίλων τὰ πλεῖστα διελέγετο (ἑαυτῷ). ὅθεν καὶ περὶ τούτου φησὶν ούτως.

"Η τὸν ἀπ' ἀνθρώπων αὐτόσχολον αὐτολαλητὴν οὐκ ἐμπαζόμενον δόξης ἐρίδων τε Φίλωνα.

15

Πρὸς τούτοις διήκουσε τοῦ Πύρρωνος Έκαταῖός τε ὁ ᾿Αβδηρίτης καὶ Τίμων ὁ Φλιάσιος, ὁ τοὺς Σίλλους πεποιη-

- 3 Μόνος 4 αὐτόν : T 42 D. 4 Τούτου 15 T 37 D. 10–11 Timonis B 49 Diels = Suppl. Hell. 823 12–15 T 38 D. 14–15 Timonis B 50 Diels = Suppl. Hell. 824 16–p. 681.10 T 39 A D. 16–17 73 A 3 DK; Timonis A 3 Diels (PPF)
- 2 ἐσθίων FD 6 ὡς FP⁴ : om. BP¹D 7 μετὰ -8 κατα- in mg infer. F² 9 ἀπορρίψας Φ, ἀπορίψας BP : ἀπορρήξας FD | ἐνήχετο Φ 10 πέραν BP¹QD : om. FΦΡ⁴ : secl. Cobet | τὸν ss. P² | οὖν FDP⁴ : οὖν αν BP¹Q 11 τίμων P²QD : τίμωνα BP¹F | φασὶν F 12 φίλων P, φιλῶν BD : τίμων F | τὰ πλεῖστά ⟨οἱ⟩ Wachsmuth (63) | ἑαυτῷ add. Cobet, Diels 13 οὕτως Menagius : οὑτωσεὶ (pro οὕτως· ἢ) B, οὑτωσὶ D : οὖτος PF 14 ἀπ' ἀνθρώπων : ἀπάνθρωπον G, Casaubon, Cobet | αὐτόσχολον Meineke : ἀπόσχολον BPFD 15 ἐρίδοντ' D | φίλωνα PF : φίλων B¹D : φίλον B² 16 τοῦ om. F 17 ἀβδηρίτης P¹Q : αὐδηρίτης BFDP⁴

κώς, περὶ οὖ λέξομεν· ἔτι τε Ναυσιφάνης ⟨ὁ⟩ Τήϊος, οὖ φασί τινες ἀκοῦσαι Ἐπίκουρον. Οὖτοι πάντες Πυρρώνειοι μὲν ἀπὸ τοῦ διδασκάλου, ἀπορητικοὶ δὲ καὶ σκεπτικοὶ καὶ ἔτι ἐφεκτικοὶ καὶ ζητητικοὶ ἀπὸ τοῦ οἷον δόγματος προσηγορεύοντο. Ζητητικὴ μὲν οὖν φιλοσοφία ἀπὸ τοῦ 70 πάντοτε ζητεῖν τὴν ἀλήθειαν, σκεπτικὴ δὲ ἀπὸ τοῦ σκέπτεσθαι ἀεὶ καὶ μηδέποτε εὑρίσκειν, ἐφεκτικὴ δὲ ἀπὸ τοῦ μετὰ τὴν ζήτησιν πάθους (λέγω δὴ τὴν ἐποχήν), ἀπορητικὴ δὲ ἀπὸ τοῦ ⟨περὶ παντὸς ἀπορεῖν, εἰ καὶ⟩ τοὺς δογματιτοὺς ἀπορεῖν καὶ αὐτούς. [Πυρρώνειοι δὲ ἀπο Πύρρωνος.] Θεοδόσιος δὲ ἐν τοῖς Σκεπτικοῖς κεφαλαίοις οὔ φησι δεῖν Πυρρώνειον καλεῖσθαι τὴν σκεπτικήν· εἰ γὰρ τὸ καθ' ἕτερον κίνημα τῆς διανοίας ἄληπτόν ἐστιν, οὐκ εἰσόμεθα τὴν Πύρρωνος διάθεσιν· μὴ εἰδότες δὲ οὐδὲ Πυρρώνειοι

1 75 A 3 DK. Cf. 9.102 1–2 Usener, p. 413b 2 ss. Φ 8 2 Οὐτοι – p. 682.3 Suda, Π 3241 2–10 αὐτούς : S.E. P.h. 1.7 11 Θεοδόσιος – p. 682.3 T 41 D. 11–12 Fr. 308 Deichgraeber (Empirikerschule)

1 λέξωμεν **B** Ι ὁ add. Hicks 2 πυρρώνιοι **B** τητική μεν οὖν φιλοσοφία et 6 σκεπτική, 7 έφεκτική, 8 άπορητική BPFD (cf. S.E. P.h. 1.7 'Η σκεπτική τοίνυν άγωγή et Φ 8 αίρεσις) : ζητητικοί μεν οὖν (omisso φιλοσοφία) ... σκεπτικοί ... ἐφεκτικοὶ ... ἀπορητικοὶ Menagius e Suda (Π 3241), agn. Cobet, 5 ζητητικοί  $\mathbf{F}$  et  $\mathbf{6}$  σκεπτικοί  $\mathbf{F}^1$  (- $\dot{\mathbf{\eta}}$   $\mathbf{F}^2$ )  $\mathbf{8}$  δ $\dot{\mathbf{\eta}}$   $\mathbf{\Phi}$  et Suda : δὲ BPFD | τῆς ἐποχῆς Φ | ἀποροητική F om. **B** Ι περὶ παντὸς ἀπορεῖν, εἰ καὶ addidi conl. S.Ε.Ρ.h. 1.7 : περὶ παντὸς ἀπορεῖν add. iam Barnes (4291), deletis τοὺς δογματικούς άπορεῖν καὶ αὐτούς ut glossema 10 καὶ αὐτούς Suda, Frob. : καὶ αὐτοὺς δὲ BPF : om. FΦ | πυρρώνειοι δὲ ἀπὸ πύρρωνος om. Suda, secl. Casaubon | πυρρώνιοι **B**, πυρώνειοι  $\mathbf{P}$  | πύρωνος  $\mathbf{P}$  11 θεοδώσιος  $\mathbf{B}$  | δεΐν ss.  $\mathbf{F}^2$ : om. Suda 12 πυρρώνιον **B**, πυρώνειον **P** | τὸν σκεπτικὸν Suda τερον : ἔκαστον  $P^4$  in mg | οὐ κεισόμεθα B 14 οὐδὲ : δὲ F | πυρώνιοι B

καλοίμεθ' ἄν. Πρὸς τῷ μηδὲ πρῶτον εὑρηκέναι τὴν σκεπτικὴν Πύρρωνα, μηδὲ ἔχειν τι δόγμα. Λέγοιτο δ' ἂν Πυρρώνειος ὑμοτρόπως.

71 Ταύτης δὲ τῆς αἱρέσεως ἔνιοί φασιν "Ομηρον κατάρξαι, ἐπεὶ περὶ τῶν αὐτῶν πραγμάτων παρ' ὅντιν' ἄλλοτ' 5 ἄλλως ἀποφαίνεται καὶ οὐδὲν ὁρικῶς δογματίζει περὶ τὴν ἀπόφασιν. "Επει⟨τα⟩ καὶ τὰ τῶν ἑπτὰ σοφῶν σκεπτικὰ εἶναι, οἱον τὸ Μηδὲν ἄγαν, καὶ Ἐγγύα, πάρα δ' ἄτα· δηλοῦσθαι γὰρ τῷ βεβαίως καὶ πεπεισμένως διεγγυωμένῳ ἐπακολουθεῖν ἄτην. 'Αλλὰ καὶ 'Αρχίλοχον καὶ Εὐριπίδην 10 σκεπτικῶς ἔχειν, ἐν οἷς 'Αρχίλοχος μέν φησι·

Τοῖος ἀνθρώποισι νοῦς, ⟨ὧ⟩ Γλαῦκε Λεπτίνεω πάϊ, γίνεται θνητοῖς, ὁκοίην Ζεὺς ἐπ' ἡμέρην ἄγει.

Εὐριπίδης δέ·

- **2** Λέγοιτο δ' ἄν : sc. ἡ σκεπτική **12–13** Archilochi Fr. 131 West. Cf. Stob. 1.1.18; Ps.-Plut. V. Hom. (B) 155; S.E. Adv. math. 7.128 et al. Cf. Odyss. 18.136–137
- 1 post αν rasura unius versus in  $\mathbf{F}$  (fuit πρῶτον εὐρηκέναι) + πρὸς τῶ  $\mathbf{PD}$  et  $\mathit{Suda}$  : πρὸς τὸ  $\mathbf{BF}$  : αλλως δὲ  $\mathbf{\Phi}$  2 post αν add. τι  $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$ , del.  $\mathbf{P}^4$  | πυρρώνιος  $\mathbf{B}$  3 ὁμοτρόπως  $\mathbf{FP}^4$  : ὁμότροπος  $\mathbf{BP}^1\mathbf{QD}$  4 ὡς ἔνιοι  $\mathbf{F}$  5 περὶ πραγμάτων in  $\mathbf{mg}$   $\mathbf{F}^2$  | παρ' ὅντιν'  $\mathbf{B}^2\mathbf{PF}$  : παρόντινα  $\mathbf{B}^1$  : παρ' ὁντιναοῦν  $\mathbf{D}$  6 ὁριστικῶς  $\mathit{Suda}$  7 ἔπει(τα) Cobet : ἐπεὶ  $\mathbf{BPF}$   $\mathbf{D}$  | τὰ Stephanus : τὰς  $\mathbf{D}$  : om.  $\mathbf{BPF}$  | σκεπτικὰ  $\mathbf{F}$  : σκεπτικὰς  $\mathbf{BPD}$  9 δῆλον δὲ τῶ γὰρ βεβαίως  $\mathbf{D}$  | γὰρ Cobet : καὶ  $\mathbf{BPF}$  | τῶ  $\mathbf{PD}$  : τὸ  $\mathbf{BF}$  | πεπεισμένον  $\mathbf{F}$  | διεγγυομένω  $\mathbf{B}$  10 μὴ ἐπακολουθεῖν  $\mathbf{D}$  | ἀκολουθεῖν  $\mathbf{F}$  12 νοῦς  $\mathbf{P}^2\mathbf{QF}$  et  $\mathit{Suda}$  ( $\mathbf{\Pi}$  3241) ex Homero : ῥύς  $\mathbf{BP}^1$  : μῆτις  $\mathbf{D}$  : θυμὸς Stob., Ps.-Plut. alii | ὧ add. Menagius metri  $\mathbf{gr}$ . | λεπτίναιω  $\mathbf{F}^1$  (corr.  $\mathbf{F}^2$ ) | -ω παι  $\mathbf{B}^1$ , ὧπται  $\mathbf{B}^2$  13 γίνεσθαι  $\mathit{Suda}$  | ἐπ'  $\mathbf{B}$  (ἐπιμέρην),  $\mathbf{PD}$  : ἐφ'  $\mathbf{F}$  : om.  $\mathit{Suda}$  | ἄγη Stob.

Τί δῆτα τούτους τοὺς ταλαιπώρους βροτοὺς φρονεῖν λέγουσι; Σοῦ γὰρ ἐξηρτήμεθα δρῶμέν τε τοιαῦθ' ὰν σὺ τυγχάνης θέλων.

Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ Ξενοφάνης καὶ Ζήνων ὁ Ἐλεάτης καὶ 72 5 Δημόκριτος κατ' αὐτοὺς σκεπτικοὶ τυγχάνουσιν· ἐν οἷς Ξενοφάνης μέν φησι·

Καὶ τὸ μὲν οὖν σαφὲς οὕτις ἀνὴρ ἴδεν οὐδέ τις ἔσται εἰδώς.

Ζήνων δὲ τὴν κίνησιν ἀναιρεῖ λέγων· "Τὸ κινούμενον 10 οὕτε ἐν ῷ ἔστι τόπῳ κινεῖται οὕτε ἐν ῷ μὴ ἔστι"· Δημόκριτος δὲ τὰς ποιότητας ἐκβάλλων, ἵνα φησί· "Νόμῳ θερμόν, νόμῳ ψυχρόν, ἐτεῆ δὲ ἄτομα καὶ κενόν"· καὶ πάλιν· "Ἐτεῆ δὲ οὐδὲν ἴδμεν· ἐν βυθῷ γὰρ ἡ ἀλήθεια."

- 1-3 Eurip. Suppl. 734-736. Cf. Plut. De Stoic. repugn. 1056 B; Φ 8; Suda, Π 3241 7-8 Xenophanis (21) B 34.1-2 DK. Cf. S.E. Adv. math. 7.49 et 110 9-10 Zenonis (29) B 4 DK 11-12 Democriti (68) B 125 DK 13 68 B 117 DK
- 1 ante τί addit ex Eurip.  $^{?}\Omega$  Zeῦ Cobet (deleto τούτους)  $^{~}$  τούτους τοὺς  $P^2QF\Phi$  : τούτοὺς B, τούτους  $P^1$  : τοὺς Suda et Huebner ex Eurip.  $^{~}$  τούτους τοὺς ταλαιπώρους βροτοὺς om. D 1–2 φρονεῖν βροτοὺς F 2 λέγουσι : λέγοιμ' ἄν Plut.  $^{~}$  λεγούσης οὐ D  $^{~}$  σοῦ : οὐ  $P^4$  γρ. in mg 3 τε : δὲ F  $^{~}$  τοιαῦθ'  $BP^2QF^2D$  et Eurip. : τοιαῦτ(α)  $P^1F^1$  : τοιάδ' Plut.  $^{~}$  ἄν  $P^2$  et Eurip. : αν  $P^1F$  : α  $^{~}$   $B\Phi D$  et Suda, Plut.  $^{~}$  σὺ  $^{~}$   $BP\Phi$  (D) et Eurip. : εὖ F : δὴ Suda  $^{~}$  τυγχάνης  $^{~}$  P et Eurip., τυγχάνη ἐθέλων  $^{~}$  B : τυγχάνεις  $^{~}$   $F\Phi$ (D) et Suda, Plut.  $^{~}$  Φ  $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^{~}$   $^$

Καὶ Πλάτωνα τὸ μὲν ἀληθὲς θεοῖς τε καὶ θεῶν παισὶν έκχωρείν, τὸν δὲ εἰκότα λόγον ζητείν. Καὶ Εὐριπίδην λέγειν.

5

10

15

Τίς δ' οἶδεν εἰ τὸ ζῆν μέν ἐστι κατθανεῖν, 73 τὸ κατθανεῖν δὲ ζῆν νομίζεται βροτοῖς:

'Αλλὰ καὶ 'Εμπεδοκλέα.

ούτως (ούτ') ἐπιδερκτὰ τάδ' ἀνδράσιν ούτ' ἐπακουστὰ ούτε νόω περιληπτά:

Καὶ ἐπάνω:

αὐτὸ μόνον πεισθέντες, ὅτω προσέκυρσεν ἕκαστος.

"Ετι μὴν Ἡράκλειτον "Μὴ εἰκῆ περὶ τῶν μεγίστων συμ-Βαλλώμεθα." Καὶ Ίπποκράτην ἔστιν ἃ ἐνδοιαστῶς καὶ άνθρωπίνως ἀποφαίνεσθαι. Καὶ πρὶν 'Όμηρον.

Στρεπτή δὲ γλῶσσ' ἐστὶ βροτῶν, πολέες δ' ἔνι μῦθοι·

καὶ

# έπέων δὲ πολὺς νομὸς ἔνθα καὶ ἔνθα.

**1–2** cf. Plat. *Tim.* 40 d 6 **4–5** Eurip. Fr. 638 N<sup>2</sup>. Cf. Plat. Gorg. 492 e 10; S.E. P.h. 3.229; Suda, T 662 7-8 Empedoclis (31) B 2.7-8 DK 10 31 B 2.5 DK 11-12 Heracliti (22) B 47 DK = Fr. 113 Marc. 14, 16 et p. 685.2 Iliad. 20.248-250. Cf. • 8

2 εὐριπίδης  $\mathbf{F}$  4 εἶδεν  $\mathbf{F}$  4-5 κατθανεῖν τὸ ss.  $\mathbf{P}^4$ , 5 τὸ om.  $\Phi$  | τὸ κατθανεῖν in mg infer.  $\mathbf{B}^2$  | νομίζεται βροτοίς **BPFDΦ** : κάτω νομίζεται S.E. 7 οὕτ' e S.E. Adv. math. 7.123 add. Casaubon | ἐπιδερκτὰ Casaubon e S.E. : ἐπεὶ τάδ' ἐρκτὰ  $B^2PDF$  (ἀρκτὰ) 8 περιληπτὰ : 10 αὐτῶ  $\mathbf{F}^1$  (corr.  $\mathbf{F}^2$ ) | πεισθέντες, ὅτω Casaubon e S.E. : πεισθὲν τὸ τῶ  $\mathbf{BP^1Q}$  : πεισθὲν τῶ  $\mathbf{FP^4}$  : πεισθὲν 12 ἔστιν ἃ Richards : ἔπειτα BPFD | ἐνδιαστῶς Β στω **D** 13 ὅμηρον  $\mathbf{F}$  : ὅμηρος  $\mathbf{BPD}$  14 γλῶσσα  $\mathbf{BP^1}$  | ἐνὶ  $\mathbf{B^2P}$ 16 ἔνθα καὶ ἔνθα  $\Phi$ , ss.  $\mathbf{P}^4$ , Frob. : ἔνθα καὶ  $\mathbf{B}$  : ἔνθα  $\mathbf{P}^1\mathbf{F}$  : om. D

καὶ

όπποιόν κ' εἴπησθα ἔπος, τοιόν κ' ἐπακούσαις,

74

την ισοσθένειαν λέγων καὶ ἀντίθεσιν τῶν λόγων.

Διετέλουν δὴ οἱ σκεπτικοὶ τὰ τῶν αἰρέσεων δόγματα 5 πάντα ἀνατρέποντες, αὐτοὶ δὲ οὐδὲν ἀπεφαίνοντο δογματικῶς, ἔως δὲ τοῦ προφέρεσθαι τὰ τῶν ἄλλων καὶ διηγεῖσθαι, μηδὲν ὁρίζοντες, μηδ' αὐτὸ τοῦτο. "Ωστε καὶ τὸ μὴ ὁρίζειν ἀνήρουν, λέγοντες οἷον Οὐδὲν ὁρίζομεν, ἐπεὶ ὥριζον ἄν. Προφερόμεθα δέ, φασί, τὰς ἀποφάσεις εἰς μήνυσιν τῆς ἀπροπτωσίας, ὡς, εἰ καὶ νεύσαντας, τοῦτο ἐνεδέχετο δηλῶσαι. Διὰ τῆς οὖν Οὐδὲν ὁρίζομεν φωνῆς τὸ τῆς ἀρρεψίας πάθος δηλοῦται· ὁμοίως δὲ καὶ διὰ τῆς Οὐδὲν μᾶλλον καὶ τῆς Παντὶ λόγφ λόγος ἀντίκειται καὶ τῶν ὁμοίων.

15 Λέγεται δὲ τὸ Οὐδὲν μᾶλλον καὶ θετικῶς, ὡς ὁμοίων 75 τινῶν ὄντων· οἷον· Οὐδὲν μᾶλλον ὁ πειρατὴς κακός ἐστιν ἢ ὁ ψεύστης. Ύπὸ δὲ τῶν σκεπτικῶν οὐ θετικῶς, ἀλλ'

<sup>4</sup> ss. Suda, O 802; Φ 8 7 μηδ' αὐτὸ τοῦτο : cf. 9.104 8 Οὐδὲν ὁρίζομεν : cf. S.E. P.h. 1.197 13 Οὐδὲν μᾶλλον : cf. S.E. P.h. 1.188–191; Suda, O 802 | Παντὶ λόγ $\varphi$  : cf. S.E. P.h. 1.202–205

<sup>2</sup> ὁπποῖον κ' Stephanus : ὁποῖον κ'  $P\Phi$ , ὁποῖον καὶ B : ὁπποῖκον F | κ'²  $PD\Phi$  : καὶ BF 4 δὴ : δὲ  $P^2QF$  | τὰ  $PF\Phi$  et Suda (O 802) : κατὰ BD 5 ἀπεφαίνοντο Cobet : ἀποφαίνονται  $BP^1QD\Phi$  et Suda : ἀποφαίνοντες  $FP^4$  6 δὲ  $BPD\Phi$  : οπ. F | προφέρεσθαι BP : προσφέρεσθαι F : περιφέρεσθαι  $\Phi$  8 ὁρίζωμεν B 9 ὅριζον F | προφερόμενος F | εἰς οπ. B 10 μήνυσιν : μίμησιν F 11 οὖν  $BP^1D$  : οπ.  $FP^4\Phi$  et Suda 12 ἀρρεψίας  $\Phi$  et Suda : ἀρεψίας PFD | δηλοῦνται  $PDP^4$  et  $PDP^$ 

ἀναιρετικῶς λέγεται, ὡς ὑπὸ τοῦ ἀνασκευάζοντος καὶ λέγοντος· Οὐ μᾶλλον ἡ Σκύλλα γέγονεν ἢ ἡ Χίμαιρα. Αὐτὸ δὲ τὸ Μᾶλλον ποτὲ μὲν συγκριτικῶς ἐκφέρεται, ὡς ὅταν φῶμεν· Μᾶλλον τὸ μέλι γλυκὸ ἢ τὴν σταφίδα· ποτὲ δὲ θετικῶς καὶ ἀναιρετικῶς, ὡς ὅταν λέγωμεν· Μᾶλλον ἡ 5 ἀρετὴ ώφελεῖ ἢ βλάπτει· σημαίνομεν γὰρ ὅτι ἡ ἀρετὴ ώφελεῖ, βλάπτει δ' οὔ.

'Αναιροῦσι δὲ οἱ σκεπτικοὶ καὶ αὐτὴν τὴν Οὐδὲν μᾶλλον φωνήν ὡς γὰρ οὐ μᾶλλόν ἐστι πρόνοια ἢ οὐκ ἔστιν, οὕτω καὶ τὸ Οὐδὲν μᾶλλον οὐ μᾶλλόν ἐστιν ἢ οὐκ 10 ἔστι. Σημαίνει οὖν ἡ φωνή, καθά φησι καὶ Τίμων ἐν τῷ Πύθωνι, "τὸ μηδὲν ὁρίζειν, ἀλλὰ ἀπροσθετεῖν." 'Η δὲ Παντὶ λόγῳ φωνὴ καὶ αὐτὴ συνάγει τὴν ἐποχήν τῶν μὲν γὰρ πραγμάτων διαφωνούντων, τῶν δὲ λόγων ἰσοσθενούντων ἀγνωσία τῆς ἀληθείας ἐπακολουθεῖ. Καὶ αὐτῷ 15 δὲ τούτῳ τῷ Λόγῳ λόγος ἀντίκειται, ὃς καὶ αὐτὸς μετὰ τὸ ἀνελεῖν τοὺς ἄλλους ὑφ' ἑαυτοῦ περιτραπεὶς ἀπόλλυται, κατ' ἴσον τοῖς καθαρτικοῖς, ὰ τὴν ὕλην προεκκρίναντα καὶ αὐτὰ ὑπεκκρίνεται καὶ ἐξαπόλλυται.

77 Πρὸς ὅ φασιν οἱ δογματικοὶ μὴ αἴρειν τὸν λόγον, ἀλλὰ 20 προσεπισχυρίζειν. Μόνον οὖν διακόνοις ἐχρῶντο τοῖς λόγοις· οὐ γὰρ οἷόν τε ἦν μὴ λόγῳ λόγον ἀνελεῖν· καθ' ὃν τρόπον εἰώθαμεν λέγειν τόπον μὴ εἶναι, καὶ δεῖ πάντως

### 8–12 Pyrrhonis T 54 Decleva 11–12 Timonis B 80 Diels

1 ἀνερετικῶς  $B^1$  (corr.  $B^2$ ) 2  $\dot{\eta}^1$  PFD et Suda :  $\ddot{\eta}$  B Φ |  $\dot{\eta}^2$  FP<sup>4</sup> : om.  $BP^1D\Phi$  et Suda 5 λέγωμεν (λέγομεν F) : φῶμεν Frob. alii | μᾶλλον : ὅταν F 6  $\dot{\eta}$  om.  $BP^1$  8 τὴν om. B 12 ἀλλὰ προσθετεῖν F 13 αὐτὴ : αὕτη  $FP^4$  | ἀποχὴν B 16 αὐτὸς Huebner : οὖτος  $BPFD\Phi$  18 προεκρίναντα  $B^1F$  19 ἀπόλλυται Φ 20 post οἱ δογματικοὶ lac. indic. Cobet | αἴρειν F, Frob. : αἰρεῖν  $BPD\Phi$  21 διακόνοις  $FP^4$ , Frob. : διακονίαις  $BP^1QD\Phi$  22 λόγω λόγον F, Frob. : λόγον λόγω  $BPD\Phi$ 

τὸν τόπον εἰπεῖν, ἀλλ' οὐ δογματικῶς, ἀποδεικτικῶς δέκαὶ μηδὲν γίνεσθαι κατ' ἀνάγκην, καὶ δεῖ τὴν ἀνάγκην εἰπεῖν. Τοιούτῷ τινὶ τρόπῷ τῆς ἑρμηνείας ἐχρῶντο· οἷα γὰρ φαίνεται τὰ πράγματα, μὴ τοιαῦτα εἶναι τῆ φύσει, ἀλλὰ μόνον φαίνεσθαι· ζητεῖν τε ἔλεγον οὐχ ἄπερ νοοῦσιν, ὅ τι γὰρ νοεῖται δῆλον, ἀλλ' ὧν ταῖς αἰσθήσεσι μετίσχουσιν.

"Εστιν οὖν ὁ Πυρρώνειος λόγος μνήμη τις τῶν φαινο- 78 μένων ἢ τῶν ὁπωσοῦν νοουμένων, καθ' ἢν πάντα πᾶσι συμβάλλεται καὶ συγκρινόμενα πολλὴν ἀνωμαλίαν καὶ 10 ταραχὴν ἔχοντα εὑρίσκεται, καθά φησιν Αἰνεσίδημος ἐν τῆ εἰς τὰ Πυρρώνεια ὑποτυπώσει. Πρὸς δὲ τὰς ἐν ταῖς σκέψεσιν ἀντιθέσεις προαποδεικνύντες καθ' οὺς τρόπους πείθει τὰ πράγματα, κατὰ τοὺς αὐτοὺς ἀνήρουν τὴν περὶ αὐτῶν πίστιν. Πείθειν γὰρ τά τε κατ' αἴσθησιν συμφώνως 15 ἔχοντα καὶ τὰ μηδέποτε ἢ σπανίως γοῦν μεταπίπτοντα τά τε συνήθη καὶ τὰ νόμοις διεσταλμένα καὶ ⟨τὰ⟩ τέρποντα καὶ τὰ θαυμαζόμενα. Ἐδείκνυσαν οὖν ἀπὸ τῶν ἐναντίων 79 τοῖς πείθουσιν ἴσας ⟨εἶναι⟩ τὰς πιθανότητας.

Αἱ δὲ ἀπορίαι κατὰ τῆς συμφωνίας τῶν φαινομένων ἢ 20 νοουμένων, ἃς ἀπεδίδοσαν, ἦσαν κατὰ δέκα τρόπους, καθ' οὺς τὰ ὑποκείμενα παραλλάττοντα ἐφαίνετο. Τούτους δὲ τοὺς δέκα τρόπους [καθ' οὺς] τιθέασιν.

**20** κατὰ δέκα τρόπους : cf. S.E. *P.h.* 36–163 et J. Annas et J. Barnes, *The Modes of Scepticism* (Cantabrigiae, 1985)

2 μηδὲν : -δὲν  ${\bf B}^2$  3 τινὶ om.  ${\bf F}$  5 ἔλεγχον  ${\bf F}$  7 πυρρώνιος  ${\bf B}$ , πυρώνειος  ${\bf P}^1{\bf F}$  | μνήμη τις  ${\bf BPF}({\bf D}){\bf \Phi}$  : μήνυσις Galesius 9 ἀνωμαλίαν Kuehn (cf. S.E. P.h. 1.12) : ἀνωφέλειαν  ${\bf BPF}{\bf D}{\bf \Phi}$  11 πυρρώνια  ${\bf B}$ , πυρώνεια  ${\bf P}^1$  15 τὰ  ${\bf F}$   ${\bf DP}^4$  : om.  ${\bf BP}^1$  16 τὰ add. Huebner 17 τὰ  ${\bf PF}$  : om.  ${\bf BD}$  : τὰ (μὴ) Annas et Barnes (186) | ἐδείκνυον  ${\bf F}$  18 εἶναι addidi 19 τῆς Reiske : τὰς  ${\bf BPFD}$  | συμφωνίας : διαφωνίας Annas et Barnes | φαινομένων  ${\bf PF}$  : πραγμάτων  ${\bf BD}$  20 ἀπεδίδωσαν  ${\bf BF}$  22 καθ' οὕς del.  ${\it Frob.}$  | τιθέασιν scripsi : τίθησιν  ${\bf BPFD}$ 

<sup>°</sup>Ων πρῶτος ὁ παρὰ τὰς διαφορὰς τῶν ζῷων πρὸς ἡδονὴν καὶ ἀλγηδόνα καὶ βλάβην καὶ ἀφέλειαν. Συνάγεται δὲ δι' αὐτοῦ τὸ μὴ τὰς αὐτὰς ἀπὸ τῶν αὐτῶν προσπίπτειν φαντασίας καὶ τὸ διότι τῷ τοιαύτῃ μάχῃ ἀκολουθεῖ τὸ ἐπέχειν. Τῶν γὰρ ζῷων τὰ μὲν χωρὶς μίξεως γίνεσθαι, ὡς 5 τὰ πυρίβια καὶ ὁ 'Αράβιος φοῖνιξ καὶ ⟨αί⟩ εὐλαί· τὰ δὲ ἐξ 80 ἐπιπλοκῆς, ὡς ἄνθρωποι καὶ τὰ ἄλλα. Καὶ τὰ μὲν οὕτως, τὰ δὲ οὕτως συγκέκριται· διὸ καὶ τῷ αἰσθήσει διαφέρει, ὡς κίρκοι μὲν ⟨ὁρᾶν⟩ ὀξύτατοι, κύνες δὲ ὀσφρητικώτατοι. Εὔλογον οὖν τοῖς διαφόροις τοὺς ὀφθαλμοὺς διάφορα καὶ 10 τὰ φαντάσματα προσπίπτειν· καὶ τῷ μὲν αἰγὶ τὸν θαλλὸν εἶναι ἐδώδιμον, ἀνθρώπῳ δὲ πικρόν· καὶ τὸ κώνειον ὅρτυγι μὲν τρόφιμον, ἀνθρώπῳ δὲ θανάσιμον· καὶ ὁ ἀπόπατος ὑὶ μὲν ἐδώδιμος, ἵππῳ δὲ οὔ.

Δεύτερος ὁ παρὰ τὰς τῶν ἀνθρώπων φύσεις καὶ τὰ ἔθη 15 καὶ (ἰδιο)συγκρισίας · Δημοφῶν γοῦν ὁ 'Αλεξάνδρου τρα81 πεζοκόμος ἐν σκιᾳ ἐθάλπετο, ἐν ἡλίῳ δὲ ἐρρίγου. "Ανδρων δὲ ὁ 'Αργεῖος, ὡς φησιν 'Αριστοτέλης, διὰ τῆς ἀνύδρου Λιβύης ὥδευεν ἄποτος. Καὶ ὁ μὲν ἰατρικῆς, ὁ δὲ

**1–14** cf. S.E. *P.h.* 1.40–78. Cf. *Suda*,  $\Pi$  3216 **15–p. 689.2** cf. S.E. *P.h.* 1.79–89 **17–19** Aristotelis Fr. 103 Rose<sup>3</sup>

1 ὧν Φ, Long : εν ΒΡΓ : om. D | πρῶτος DΦ : πρῶτον ΒΡΓ | ο Γ 3 αὐτῶν : αὐτοῦ Β 4 τῆ om. Γ 5 γὰρ ss.  $P^2$  6 ἀρράβιος PΦ | αὶ e Suda add. Reiske 7 ἐπιπλοκῆς : συμπλοκῆς Menagius e S.E.  $(P.h.\ 1.41)$  | οὕτως FΦ : οὕτω ΒΡΟ 8 οὕτως  $B^1PFΦ$  : οὕτω  $B^2D$  9 κύρκοι Γ | ὁρᾶν add. Reiske | ὀσφριτικώτατοι Γ 10 εὕλογον  $BP^1DΦ$  : εὕδηλον  $FP^4$  γρ. in mg | post διάφορα addunt δὲ BD 11 προσπίπτειν : προσφέρειν Γ | θαλὸν  $FD^1$  12 σκώνιον B 14 ἐδώδιμος FΦ : ἐδώδιμον BPD 15 φύσις B | καὶ τὰ ἔθη D : κατὰ ἕθνη  $B^2PΦ$  : καὶ ἔθνη F 16 καὶ (ἰδιο)συγκρισίας scripsi e S.E.  $(P.h.\ 1.81)$ , κατὰ (ἰδιο)συγκρισίας iam Menagius : καὶ συγκρίσεις  $B^2PFDΦ$  : εονηκαῖς συγκρίσεις  $B^1$  17 ἐρίγου BP | ἀνάρων BD

γεωργίας, ἄλλος (δὲ) ἐμπορίας ὀρέγεται. Καὶ ταὐτὰ οὓς μὲν βλάπτει, οὓς δὲ ἀφελεῖ· ὅθεν ἐφεκτέον.

Τρίτος (ὁ) παρὰ τὰς τῶν αἰσθητικῶν πόρων διαφοράς. Τὸ γοῦν μῆλον ὁράσει μὲν ἀχρόν, γεύσει δὲ γλυκύ, ὀσ-5 φρήσει δὲ εὐῶδες ὑποπίπτει. Καὶ ἡ αὐτὴ δὲ μορφὴ παρὰ τὰς διαφορὰς τῶν κατόπτρων ἀλλοία θεωρεῖται. 'Ακολουθεῖ οὖν μὴ μᾶλλον εἶναι τοῖον τὸ φαινόμενον ἢ ἀλλοῖον.

Τέταρτος ὁ παρὰ τὰς διαθέσεις καὶ κοινὰς παραλλα- 82
10 γάς, οἷον ὑγίειαν νόσον, ὕπνον ἐγρήγορσιν, χαρὰν λύπην, νεότητα γῆρας, θάρσος φόβον, ἔνδειαν πλήρωσιν, μῖσος φιλίαν, θερμασίαν ψύξιν· παρὰ τὸ ⟨δια⟩πνεῖν ⟨ῆ⟩ [παρὰ τὸ] πιεσθῆναι τοὺς πόρους. ᾿Αλλοῖα οὖν φαίνεται τὰ προσπίπτοντα παρὰ τὰς ποιὰς διαθέσεις. Οὐδὲ γὰρ οἱ
15 μαινόμενοι παρὰ φύσιν ἔχουσι· τί γὰρ μᾶλλον ἐκεῖνοι ῆ ἡμεῖς; Καὶ γὰρ ἡμεῖς τὸν ἥλιον ὡς ἑστῶτα βλέπομεν. Θέων δὲ ὁ Τιθορ⟨αι⟩εὺς ὁ Στωϊκὸς κοιμώμενος περιεπάτει ἐν τῷ ὕπνῳ καὶ Περικλέους δοῦλος ἐπ᾽ ἄκρου τοῦ τέγους.

Πέμπτος (ὁ) παρὰ τὰς ἀγωγὰς καὶ τοὺς νόμους καὶ τὰς 83
20 μυθικὰς πίστεις καὶ τὰς ἐθικὰς συνθήκας καὶ δογματικὰς

**3–7** cf. S.E. *P.h.* 1.90–99 **9–18** cf. S.E. *P.h.* 1.100–117 **19–p. 690.13** cf. S.E. *P.h.* 1.145–163

1 δὲ add. Cobet | ἐμπορείας  $\mathbf{F}$  | ταῦτὰ Hicks : ταῦτα  $\mathbf{BPFD\Phi}$  3 ὁ add. Huebner 9 κοινὰς  $\mathbf{\Phi}$  : κοινῶς  $\mathbf{BPFD}$  | παραλλαγὰς : περιστάσεις Menagius e S.E.  $(P.h.\ 1.100)$  12 (δια)πνεῖν Reiske : πνεῖν  $\mathbf{BPFD\Phi}$  | ἢ add. Reiske 12–13 παρὰ τὸ² delevi 17 Τιθοραιεὺς Menagius : τιθορεὺς  $\mathbf{P^1\Phi}$  : τιθωρεὺς  $\mathbf{BFDP^4}$  | ὁ²  $\mathbf{FP^4}$  : om.  $\mathbf{BP^1FD\Phi}$  | κοιμώμενος del. Reiske 17–18 ἐν τῷ ὕπνφ sive delendum sive ἐν τῷ ὑπερφφ legendum Diels 18 τοῦ τέγους ἄκρου  $\mathbf{F}$  | τέγους  $\mathbf{B^1PF}$   $\mathbf{\Phi}$  : στέγους  $\mathbf{B^2D}$  19 ὁ add. Huebner | τὰς νόμους  $\mathbf{F}$  20 μυθικὰς : μουσικὰς  $\mathbf{F^1}$  et  $\mathbf{P^4}$  γρ., Frob. | τὰς ἐθικὰς Menagius e S.E.  $(P.h.\ 1.145)$  : τεχνικὰς  $\mathbf{BPFD\Phi}$ 

ύπολήψεις. Έν τούτφ περιέχεται τὰ περὶ καλῶν καὶ αἰσχρῶν, περὶ ἀληθῶν καὶ ψευδῶν, περὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν,
περὶ θεῶν καὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς τῶν φαινομένων
πάντων. Τὸ γοῦν αὐτὸ παρ' οἱς μὲν δίκαιον, παρ' οἱς δὲ
ἄδικον· καὶ ἄλλοις μὲν ἀγαθόν, ἄλλοις δὲ κακόν. Πέρσαι 5
μὲν γὰρ οὐκ ἄτοπον ἡγοῦνται θυγατρὶ μίγνυσθαι,
"Ελληνες δὲ ἔκθεσμον. Καὶ Μασσαγέται μέν, ὡς φησι καὶ
Εὕδοξος ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Περιόδου, κοινὰς ἔχουσι τὰς
γυναῖκας, "Ελληνες δ' οὕ· Κίλικές τε λῃστείαις ἔχαιρον,
ἀλλ' οὐχ "Ελληνες. Θεούς τε ἄλλοι ἄλλους ἡγοῦνται· καὶ 10
οἱ μὲν προνοεῖσθαι, οἱ δ' οὕ. Θάπτουσι δὲ Αἰγύπτιοι μὲν
ταριχεύοντες, 'Ρωμαῖοι δὲ καίοντες, Παίονες δ' εἰς τὰς
λίμνας ῥιπτοῦντες· ὅθεν περὶ τὰληθοῦς ἡ ἐποχή.

Έκτος ὁ παρὰ τὰς μίξεις καὶ κοινωνίας, καθ' ὃν εἰλικρινῶς οὐδὲν καθ' αὑτὸ φαίνεται, ἀλλὰ σὺν ἀέρι, σὺν 15
φωτί, σὺν ὑγρῷ, σὺν στερεῷ, θερμότητι, ψυχρότητι, κινήσει, ἀναθυμιάσεσιν, ἄλλαις δυνάμεσιν. Ἡ γοῦν πορφύρα
διάφορον ὑποφαίνει χρῶμα ἐν ἡλίφ καὶ σελήνῃ καὶ λύχ
νφ. Καὶ τὸ ἡμέτερον χρῶμα ἀλλοῖον ὑπὸ τῆ μεσημβρία
85 φαίνεται καὶ (ὅτε) ὁ ἥλιος (δύνει). Καὶ ὁ ἐν ἀέρι ὑπὸ δυοῖν 20

**7–10** Eudoxi Fr. 278a Lasserre **14–p. 691.4** cf. S.E. *P.h.* 1.124–128

1 ὑπολήμψεις  $\mathbf{B}$  | τοῦτο  $\mathbf{B}^1$  (corr.  $\mathbf{B}^2$ ) 2 περὶ $^1$  : καὶ  $\mathbf{F}$  | ἀγαθῶν καὶ κακῶν  $\mathbf{D}$  : τῶν τ' ἀγαθοῦ  $\mathbf{BPF}$  : om.  $\mathbf{\Phi}$  3 γενέσεως  $\mathbf{\Phi}$ , Frob. : γενέσεων  $\mathbf{BPFD}$  | φθορῶν  $\mathbf{D}$  6 οὐκ ss.  $\mathbf{F}^2$  | μιγῆναι  $\mathbf{FP}^4$  γρ. 7 μασαγέται  $\mathbf{P}$  | καὶ $^2$  om.  $\mathbf{F}$  8 ἐν – περιόδου om.  $\mathbf{F}$  | τῶ πρώτω  $\mathbf{BD}$  : τῆ πρώτη  $\mathbf{P}$  | κοινῶς  $\mathbf{\Phi}$  10 ἄλλους  $\mathbf{F}$  : ἄλλως  $\mathbf{BPD\Phi}$  11 post δὲ $^2$  add. καὶ  $\mathbf{F}$  12 τὰς om.  $\mathbf{P}^1$  (add.  $\mathbf{P}^4$ ) 14 εἰλικρινὲς  $\mathbf{\Phi}$  15 αὐτὸ  $\mathbf{B}^2\mathbf{FD\Phi}$  : αὐτὸν  $\mathbf{B}^1\mathbf{P}$  17 ἀναθυμιάσεσιν  $\mathbf{BP}^3\mathbf{WFD}$  : ἀναθυμιάσει  $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$  19 τῆ μεσημβρία  $\mathbf{B}$  (μεσυμβρία)  $\mathbf{P\Phi}$ ( $\mathbf{D}$ ) : τὴν μεσημβρίαν  $\mathbf{F}$  20 ὅτε et δύνει add. Kuehn : καὶ (ὅτ' ἔδυ) ὁ ῆλιος Gigante | δυοῖν  $\mathbf{BD\Phi}$  : δυεῖν  $\mathbf{PF}$ 

κατ' ίδίαν, ως έλαιον έν μύρω.

5 "Εβδομος ὁ παρὰ τὰς ἀποστάσεις καὶ ποιὰς θέσεις καὶ τοὺς τόπους καὶ τὰ ἐν τοῖς τόποις. Κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον τὰ δοκοῦντα εἶναι μεγάλα μικρὰ φαίνεται, τὰ τετράγωνα στρογγύλα, τὰ ὁμαλὰ ἐξοχὰς ἔχοντα, τὰ ὀρθὰ κεκλασμένα, τὰ ἀχρὰ ἑτερόχροα. 'Ο γοῦν ἥλιος παρὰ τὸ διάστημα 10 (μικρὸς) [πόρρωθεν] φαίνεται· καὶ τὰ ὅρη πόρρωθεν ἀεροειδῆ καὶ λεῖα, ἐγγύθεν δὲ τραχέα. "Ετι ὁ ἥλιος ἀνίσχων 86 μὲν ἀλλοῖος, μεσουρανῶν δὲ οὐχ ὅμοιος. Καὶ τὸ αὐτὸ σῶμα ἐν μὲν ἄλσει ἀλλοῖον, ἐν δὲ ψιλῆ γῆ ἕτερον· καὶ ἡ εἰκὼν παρὰ τὴν ποιὰν θέσιν, ὅ τε τῆς περιστερᾶς τράχη-15 λος παρὰ τὴν στροφήν. Ἐπεὶ οὖν οὐκ ἕνι ἕξω τόπων καὶ θέσεων ταῦτα κατανοῆσαι, ἀγνοεῖται ἡ φύσις αὐτῶν.

"Ογδοος ὁ παρὰ τὰς ποσότητας αὐτῶν ἢ θερμότητας ἢ ψυχρότητας ἢ ταχύτητας ἢ βραδύτητας ἢ ἀχρότητας ἢ ἑτεροχροιότητας. 'Ο γοῦν οἶνος μέτριος μὲν ληφθεὶς 20 ῥώννυσι, πλείων δὲ παρίησιν ὁμοίως καὶ ἡ τροφὴ καὶ τὰ

ὄμοια.

"Ένατος ὁ παρὰ τὸ ἐνδελεχὲς ἢ ξένον ἢ σπάνιον. Οἱ 87 γοῦν σεισμοὶ παρ' οἷς συνεχῶς ἀποτελοῦνται οὐ θαυμά-ζονται, οὐδ' ὁ ἥλιος, ὅτι καθ' ἡμέραν ὁρᾶται. Τὸν ἔνατον

**5–16** cf. S.E. *P.h.* 1.118–123 **17–21** cf. S.E. *P.h.* 1.129–134 **23–p. 692.3** cf. S.E. *P.h.* 1.141–144

2 καὶ om. FD 3 ὢν om. F, del. Cobet 4 ἐλαίου Reiske 10 μικρὸς add. Kuehn : διπόδες add. Menagius : ποδιαῖος C.E. Triller (Observ. crit. III.9, p. 189), def. Annas et Barnes | πόρρωθεν¹ del. Huebner (cf. πόρρωθεν²) : τετράγωνος Φ 13 σῶμα : χρῶμα coni. Annas et Barnes 16 κατανοεῖσθαι Φ 17 ποσότητας BPD (cf. S.E. P.h. 1.129) : ποιότητας  $\mathbf{F}$ Φ : ποσότητας  $\langle \mathbf{κ}$ αὶ ποιότητας  $\rangle$  Cobet, agn. Annas et Barnes

Φαβωρίνος ὄγδοον, Σέξτος δὲ καὶ Αἰνεσίδημος δέκατον ἀλλὰ καὶ τὸν δέκατον Σέξτος ὄγδοόν φησι, Φαβωρίνος δὲ ἔνατον.

Δέκατος ὁ κατὰ τὴν πρὸς ἄλληλα σύμβλησιν, καθάπερ τὸ κοῦφον παρὰ τὸ βαρύ, τὸ ἰσχυρὸν παρὰ τὸ ἀσθε- 5
νές, τὸ μεῖζον παρὰ τὸ ἔλαττον, τὸ ἄνω παρὰ τὸ κάτω. Τὸ
γοῦν δεξιὸν φύσει μὲν οὐκ ἔστι δεξιόν, κατὰ δὲ τὴν ὡς
πρὸς τὸ ἔτερον σχέσιν νοεῖται· μετατεθέντος γοῦν ἐκεί88 νου, οὐκέτ' ἔσται δεξιόν. 'Ομοίως καὶ πατὴρ καὶ ἀδελφὸς
ὡς πρός τι καὶ ἡμέρα ὡς πρὸς τὸν ἥλιον καὶ πάντα ὡς πρὸς 10
τὴν διάνοιαν. "Αγνωστα οὖν τὰ πρός τι καθ' ἑαυτά. Καὶ
οῧτοι μὲν οἱ δέκα τρόποι.

Οἱ δὲ περὶ ᾿Αγρίππαν τούτοις ἄλλους πέντε προσεισάγουσι, τόν τε ἀπὸ τῆς διαφωνίας καὶ τὸν εἰς ἄπειρον ἐκβάλλοντα καὶ τὸν πρός τι καὶ τὸν ἐξ ὑποθέσεως καὶ τὸν δι ¹ 15 ἀλλήλων. Ὁ μὲν οὖν ἀπὸ τῆς διαφωνίας, ἢ ἂν προτεθῆ ζήτημα παρὰ τοῖς φιλοσόφοις ἢ τῆ συνηθεία, πλείστης μάχης καὶ ταραχῆς πλῆρες ἀποδεικνύει. Ὁ δὲ εἰς ἄπειρον ἐκβάλλων οὐκ ἐᾳ βεβαιοῦσθαι τὸ ζητούμενον, διὰ τὸ ἄλλο ἀπ᾽ ἄλλου τὴν πίστιν λαμβάνειν καὶ οὕτως εἰς 20 89 ἄπειρον. Ὁ δὲ πρός τι οὐδέν φησι κατὰ πάντα ⟨ἰδίως⟩

3 ἕνατον: cf. J. Mansfeld, Revue de philos. anc. 5 (1987) 235-248 4-11 cf. S.E. P.h. 1.135-140 13-p. 693.10 cf. S.E. P.h. 1.164-169. Cf. J. Barnes, The Toils of Scepticism (Cantabrigiae, 1990)

1 et 2 φαβορεῖνος B 2 (τὸν πέμπτον) δέκατον Hirzel (Untersuchungen, III, 116 n.1) | σέκστος B 4 ἄλληλα FD  $P^4$  : ἄλλα  $P^1Q\Phi$  : ἄλλας B | σύμβασιν BD 7 κατὰ δὲ -9 δεξιόν in mg infer.  $F^2$  8 μετατιθέντος  $F^2$  11 τὰ F  $D\Phi P^4$  : om.  $BP^1$  | post πρός τι add. ὡς  $FP^4$  12 οἱ om. F 14 et 16 διαφωνίας  $F^2$ , διανοίας bis  $F^1$  15–16 δι' ἀλλήλων : διάλληλον S.E. (1.164) 20 ἄλλο  $F^2$ , ἄλλου  $F^1$  21 κατὰ πάντα : κατ' αὐτὸ Frob., καθ' ἑαυτὸ Stephanus, agn. omnes | ἰδίως addidi

λαμβάνεσθαι, άλλὰ μεθ' ἐτέρου. "Όθεν ἄγνωστα εἶναι. 'Ο δὲ ἐξ ὑποθέσεως τρόπος συνίσταται οἰομένων τινῶν τὰ πρῶτα τῶν πραγμάτων αὐτόθεν δεῖν λαμβάνειν ὡς πιστὰ καὶ μὴ αἰτεῖσθαι· ὅ ἐστι μάταιον· τὸ ἐναντίον γάρ τις ὑποθήσεται. 'Ο δὲ δι' ἀλλήλων τρόπος συνίσταται ὅταν τὸ ὀφεῖλον τοῦ ζητουμένου πράγματος εἶναι βεβαιωτικὸν χρείαν ἔχῃ τῆς ἐκ τοῦ ζητουμένου πίστεως· οἷον εἰ τὸ εἶναι πόρους τις βεβαιοῖ διὰ τὸ ἀπορροίας γίνεσθαι, ⟨καὶ⟩ αὐτὸ παραλαμβάνοι πρὸς βεβαίωσιν τοῦ ἀπορροίας γί-

'Ανήρουν δὲ οὖτοι καὶ πᾶσαν ἀπόδειξιν καὶ κριτήριον 90 καὶ σημεῖον καὶ αἴτιον καὶ κίνησιν καὶ μάθησιν καὶ γέ - νεσιν καὶ τὸ φύσει τι εἶναι ἀγαθὸν ἢ κακόν. Πᾶσα γὰρ ἀπόδειξις, φασίν, ἢ ἐξ ἀποδεδειγμένων σύγκειται χρη-15 μάτων ἢ ἐξ ἀναποδείκτων. Εἰ μὲν οὖν ἐξ ἀποδεδειγμένων, κἀκεῖνα δεήσεταί τινος ἀποδείξεως κἀντεῦθεν εἰς ἄπει-ρον· εἰ δὲ ἐξ ἀναποδείκτων, ἤτοι πάντων ἢ τινῶν ἢ καὶ ἑνὸς μόνου δισταζομένου, καὶ τὸ ὅλον εἶναι ἀναπόδεικτον. Εἰ δὲ δοκεῖ, φασίν, ὑπάρχειν τινὰ μηδεμιᾶς ἀπο-20 δείξεως δεόμενα, θαυμαστοὶ τῆς γνώμης, εἰ μὴ συνιᾶσιν ὅτι εἰς αὐτὸ τοῦτο πρῶτον, ὡς ἄρα ἐξ αὑτῶν ἔχει τὴν

## **11-p. 694.9** cf. S.E. P.h. 2.183–184; Adv. math. 8.380

1 (κατα)λαμβάνεσθαι Kuehn 2 οἰωμένων  $\mathbf{F}$  5 ὑποτιθήσεται  $\mathbf{\Phi}$  6 ὀφίλον  $\mathbf{B}$  | τοῦ πράγματος τοῦ ζητουμένου  $\mathbf{F}$  7 χρείαν – πίστεως in mg  $\mathbf{F}^2$  | ἔχει  $\mathbf{B}$  8 βεβαιοῖ  $\mathbf{BPF}$   $\mathbf{D}$  : βεβαιοῖτο  $\mathbf{\Phi}$  : βεβαιῶν Cobet | τὸ : τοῦ  $\mathbf{\Phi}$  | ἀπορροίας : ἀπορίας  $\mathbf{P}^4$ , Frob. | καὶ addidi 9 αὐτὸ – 10 γίνεσθαι in mg  $\mathbf{F}^2$  9 αὐτῶ  $\mathbf{B}$  | post αὐτὸ addit τοῦτο Cobet | παραλαμβάνει  $\mathbf{BF}$  | τοῦ  $\mathbf{F}^2$  : τὸ  $\mathbf{BP}$  14 ἀπόδειξις : -δειξις in mg  $\mathbf{F}^2$  14 σύγκειται – 15 ἀποδεδειγμένων in mg  $\mathbf{F}^2$  17 ἤτοι πάντων post τινῶν ss.  $\mathbf{F}^2$  | ἢ $^2$  om.  $\mathbf{F}$  18 δισταζομένου  $\mathbf{D}$ , Frob. : διαστιζομένου  $\mathbf{BPF\Phi}$  19 φησὶν  $\mathbf{FD}$  21 αὐτῶν Huebner : αὐτῶν  $\mathbf{BPFD}$  : αὐτοῦ  $\mathbf{\Phi}$ 

91 πίστιν, ἀποδείξεως χρή. Οὐδὲ γὰρ τὸ τέτταρα εἶναι τὰ στοιχεῖα ἐκ τοῦ τέτταρα εἶναι τὰ στοιχεῖα βεβαιωτέον. Πρὸς τῷ καὶ τῶν κατὰ μέρος ἀποδείξεων ἀπιστουμένων ἄπιστον εἶναι καὶ τὴν γενικὴν ἀπόδειξιν. 'Ίνα τε γνῶμεν ὅτι ἔστιν ἀπόδειξις, κριτηρίου δεῖ· καὶ ὅτι ἔστι κριτήριον, 5 ἀποδείξεως δεῖ· ὅθεν ἐκάτερα ἀκατάληπτα ἀναπεμπόμενα ἐπ' ἄλληλα. Πῶς ἂν οὖν καταλαμβάνοιτο τὰ ἄδηλα, τῆς ἀποδείξεως ἀγνοουμένης; Ζητεῖται δὲ οὐκ εἰ φαίνεται τοιαῦτα, ἀλλ' εἰ καθ' ὑπόστασιν οὕτως ἔχει.

Εὐήθεις δὲ τοὺς δογματικοὺς ἀπέφαινον. Τὸ γὰρ ἐξ 10 ὑποθέσεως περαινόμενον οὐ σκέψεως ἀλλὰ θέσεως ἔχει λόγον. Τοιούτω δὲ λόγω καὶ ὑπὲρ ἀδυνάτων ἔστιν ἐπιχει-92 ρεῖν. Τοὺς δ' οἰομένους μὴ δεῖν ἐκ τῶν κατὰ περίστασιν κρίνειν τἀληθὲς μηδ' ἐκ τῶν κατὰ φύσιν νομοθετεῖν, ἔλεγον αὐτοὺς μέτρα τῶν πάντων ὁρίζειν, οὐχ ὁρῶντας 15 ὅτι πᾶν τὸ φαινόμενον κατ' ἀντιπερίστασιν καὶ διάθεσιν φαίνεται. Ἡτοι γοῦν πάντα ἀληθῆ ἡητέον ἢ πάντα ψευδῆ. Εἰ δ' ἔνιά ἐστιν ἀληθῆ, (ἔνια δὲ ψευδῆ), τίνι διακριτέον; Οὔτε γὰρ αἰσθήσει τὰ κατὰ αἴσθησιν, πάντων ἴσων αὐτῆ φαινομένων, οὔτε νοήσει διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. 20 Ἄλλη δὲ παρὰ ταύτας εἰς ἐπίκρισιν δύναμις οὐγ ὁρᾶται.

Ό οὖν, φασί, περί τινος διαβεβαιούμενος αἰσθητοῦ ἢ νοητοῦ πρότερον ὀφείλει τὰς περὶ τούτου δόξας κατα-

1 χρή PFΦ : χρεία  $B^2D$  : χρεί  $B^1$  | τὸ om. F 2 τὰ FD : om. BPΦ 3 τῶ PDΦ : τὸ BF 6 δεῖ : χρή F | ἀκατάλημπτα B | post ἀκατάληπτα addit εἶναι Φ 7 καταλαμβάνειτο B 7–8 τὰ ἄδηλα  $ΦP^4$  : τἄδηλα D : τὰ δῆλα  $BP^1Q$  : om. F 10 τὸ γὰρ  $FP^4$  : om.  $BP^1QD$  15 αὐτοὺς Frob. : αὐτοῖς BPFD 16 περίστασιν D | διάστασιν F 17 ἢ πάντα F : εἴτε F 18 ἕνια F : ἔννοια F (corr.  $F^2$ ) | ἕνια F δὲ ψευδῆ add. Reiske 20 αὐτὴν : τοιαύτην F 21 ἄλλοι F | ταύτας F : ταῦτα F 23 τούτου F Cobet : τούτων F

στήσαι· οἱ μὲν γὰρ ταῦτα, οἱ δὲ ταῦτα ἀνῃρήκασι. Δεῖ δὲ 93 ἢ δι' αἰσθητοῦ ἢ νοητοῦ κριθῆναι· ἑκάτερα δὲ ἀμφισβητεῖται. Οὐ τοίνυν δυνατὸν τὰς περὶ αἰσθητῶν ἢ νοητῶν ἐπικρῖναι δόξας· εἴ τε διὰ τὴν ἐν ταῖς νοήσεσι μάχην 5 ἀπιστητέον πᾶσιν, ἀναιρεθήσεται τὸ μέτρον ῷ δοκεῖ τὰ πάντα διακριβοῦσθαι· πᾶν οὖν ἴσον ἡγήσονται. Ἔτι, φασίν, ὁ συζητῶν ἡμῖν τὸ φαινόμενον ἢ πιστός ἐστιν ἢ οὕ. Εἰ μὲν οὖν πιστός ἐστιν, οὐδὲν ἕξει λέγειν πρὸς τὸν ῷ φαίνεται τοὐναντίον· ὡς γὰρ αὐτὸς πιστὸς τὸ φαινόμενον 10 λέγων, οὕτω καὶ ὁ ἐναντίος· εἰ δὲ ἄπιστος, καὶ αὐτὸς ἀπιστηθήσεται τὸ φαινόμενον λέγων.

Τό τε πείθον οὐχ ὑποληπτέον ἀληθὲς ὑπάρχειν· οὐ γὰρ 94 πάντας τὸ αὐτὸ πείθει οὐδὲ τοὺς αὐτοὺς συνεχές. Γίνεται δὲ καὶ παρὰ τὰ ἐκτὸς ἡ πιθανότης, ἢ παρὰ τὸ ἔνδοξον τοῦ 15 λέγοντος ἢ παρὰ τὸ φροντιστικὸν ἢ παρὰ τὸ αἰμύλον ἢ παρὰ τὸ σύνηθες ἢ παρὰ τὸ κεχαρισμένον.

'Ανήρουν δε καὶ τὸ κριτήριον λόγφ τοιῷδε. "Ητοι κέκριται καὶ τὸ κριτήριον ἢ ἄκριτόν ἐστιν. 'Αλλ' εἰ μὲν ἄκριτόν ἐστιν, ἄπιστον καθέστηκε καὶ διημάρτηκε τοῦ 20 ἀληθοῦς καὶ ψεύδους. Εἰ δὲ κέκριται, ὲν τῶν κατὰ μέρος

### **17-p. 696.12** cf. S.E. *P.h.* 2.20

1 οἱ ! : ὁ F 3 οὐ BPD : οὐδὲ F, Cobet | δυνατὸν om. F 5 ἀπιστητέον Cobet : ἀπαιτητέον  $B^2P^1FD$  (ἀπετητέον  $B^1$ , ἀπαιτητέα  $P^4$ ) | τὸ om. BD 7  $\mathring{\eta}^1$  scripsi : εἰ Φ : om. BPFD | πιστός  $FP^4$  : πιστόν  $BP^1QD$  8 πιστός  $P^1$ , Cobet : πιστὸν  $BP^2QFD\Phi$  9 τὸ ἐναντίον φαίνεται B | post πιστὸς add. ἐστι Cobet 10 ἄπιστος  $BP^1Q\Phi$  : ἄπιστον  $FDP^4$  12 ὑπολημπτέον  $B^1$  (corr.  $B^2$ ) 13 πείθει  $P^4$ , Cobet : πείθειν  $BP^1FD\Phi$  14 τὰ Cobet : τὸ BPFD |  $\mathring{\eta}$  BPD : om. F 18 καὶ  $BP\Phi$  : om. FD | τὸ κριτήριον om. F 20 τοῦ ψεύδους  $FP^4$  | ψεύδους  $P^1F$  : ψευδοῦς  $BD\Phi$  | εν τῶν  $B^2FD\PhiP^4$  : ἐν τῶ  $B^1P^1Q$ 

γενήσεται κρινομένων, ὥστ' ἂν τὸ αὐτὸ καὶ κρίνοι καὶ κρίνοιτο, τὸ κεκρικὸς [τὸ] κριτήριον ὑφ' ἑτέρου κριθήσεται κἀκεῖνο ὑπὸ ἄλλου καὶ οὕτως εἰς ἄπειρον.

95 Πρὸς τῷ καὶ διαφωνεῖσθαι τὸ κριτήριον, τῶν μὲν τὸν ἄνθρωπον κριτήριον εἶναι λεγόντων, τῶν δὲ τὰς αἰσθή- 5 σεις, ἄλλων τὸν λόγον, ἐνίων τὴν καταληπτικὴν φαντασίαν. Καὶ ὁ μὲν ἄνθρωπος καὶ πρὸς αὑτὸν διαφωνεῖται καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους, ὡς δῆλον ἐκ τῶν διαφόρων νόμων καὶ ἐθῶν. Αἱ δὲ αἰσθήσεις ψεύδονται, ὁ δὲ λόγος διάφωνος. Ἡ δὲ καταληπτικὴ φαντασία ὑπὸ νοῦ κρίνεται καὶ ὁ νοῦς 10 ποικίλως τρέπεται. Ἄγνωστον οὖν ἐστι τὸ κριτήριον καὶ διὰ τοῦτο ἡ ἀλήθεια.

96 Σημεῖόν τε οὐκ εἶναι· εἰ γὰρ ἔστι, φασί, σημεῖον, ἤτοι αἰσθητόν ἐστιν ἢ νοητόν· αἰσθητὸν μὲν οὖν οὐκ ἔστιν, ἐπεὶ τὸ αἰσθητὸν κοινόν ἐστι, τὸ δὲ σημεῖον ἴδιον. Καὶ τὸ 15 μὲν αἰσθητὸν ⟨τῶν⟩ κατὰ διαφοράν, τὸ δὲ σημεῖον τῶν πρός τι. Νοητὸν δὲ οὐκ ἔστιν· ἐπεὶ εἰ ἔστι νοητόν, ἤτοι φαινόμενόν ἐστι φαινομένου ἢ ἀφανὲς ἀφανοῦς ἢ ἀφανὲς φαινομένου ἢ φαινόμενον ἀφανοῦς· οὐδὲν δὲ τούτων ἐστίν· οὐκ ἄρα ἐστὶ σημεῖον. Φαινόμενον μὲν οὖν φαινομέ- 20

**13-p. 697.9** cf. S.E. P.h. 2.119; Adv. math. 8.165; 171–177; 188

1 καὶ om. F 1–2 κρίνοι καὶ κρίνοιτο Φ : κρίνειν καὶ κρίνεσθαι BPFD : κρίνη καὶ κρίνηται Reiske 2 τὸ  $^{1}$  BP $^{1}$ F Φ : καὶ τὸ  $^{2}$ QD | κεκρικὼς B | τὸ  $^{2}$  om. Φ, delevi 3 ὑπὸ : ὑπὲρ  $^{1}$ Q 4 τῶ PDΦ : τὸ  $^{2}$ BF | διαφωνῆσθαι  $^{2}$ B : διαφορεῖσθαι  $^{2}$ B 6 καταλημπτικὴν  $^{2}$ B 7 αὐτὸν Huebner : αὐτὸν BPFD | διαφωνεῖται BPFD : διαφωνεῖ Cobet 13 ἐστι  $^{2}$ FDΦP4 : ἔτι  $^{2}$ BP $^{1}$ Q 14 ἐστιν $^{1}$  : ἔσται Φ 16 τῶν  $^{1}$  add. Rossi (84, p. 229 s.) 17 εἰ ἔστι  $^{2}$ DΦ, Stephanus : οὐκ ἔστι  $^{2}$ BPF : τὸ  $^{2}$ Frob., agn. omnes | ante ἤτοι lac. indic. J. Janda ( $^{2}$ Listy  $^{2}$ Filologické 96 [1973] 65–69) et Barnes (4292) 19 φαινομένου : νοουμένου  $^{2}$ P(cort.  $^{2}$ P) | δὲ  $^{2}$ DΦ : om. BPF

νου οὐκ ἔστιν, ἐπεὶ τὸ φαινόμενον οὐ δεῖται σημείου ἀφανὲς δὲ ἀφανοῦς οὐκ ἔστιν, ἐπεὶ δεῖ φαίνεσθαι τὸ ἐκκαλυπτόμενον ὑπό τινος ἀφανὲς δὲ φαινομένου οὐ 97 δύναται, καθότι δεῖ φαίνεσθαι τὸ ἑτέρῳ παρέξον ἀφορμήν καταλήψεως φαινόμενον δὲ ἀφανοῦς οὐκ ἔστιν, ὅτι τὸ σημεῖον τῶν πρός τι ὄν συγκαταλαμβάνεσθαι ὀφείλει τῷ οὖ ἐστι σημεῖον. Τὸ δὲ εἰ μὴ ἔστιν, οὐδὲν ἂν τῶν ἀδήλων καταλαμβάνοιτο διὰ γὰρ τῶν σημείων λέγεται τὰ ἄδηλα καταλαμβάνεσθαι.

10 'Αναιροῦσι δὲ τὸ αἴτιον ὧδε· τὸ αἴτιον τῶν πρός τι ἔστι· πρὸς γὰρ τὸ αἰτιατόν ἐστι· τὰ δὲ πρός τι ἐπινοεῖται μόνον, ὑπάρχει δ' οὕ· καὶ τὸ αἴτιον οὖν ἐπινοοῖτο ἂν μόνον. "Ετι εἴπερ ἐστὶν αἴτιον, ὀφείλει ἔχειν τὸ οὖ λέγεται 98 αἴτιον, ἐπεὶ οὐκ ἔσται αἴτιον. Καὶ ὥσπερ ὁ πατήρ, μὴ παρ15 όντος τοῦ πρὸς ὃ λέγεται πατήρ, οὐκ ἂν εἴη πατήρ, οὑτωσὶ δὴ καὶ τὸ αἴτιον. Οὐ πάρεστι δὲ πρὸς ὃ νοεῖται τὸ αἴτιον οὕτε γὰρ γένεσις οὕτε φθορὰ οὕτε ἄλλο τι· οὐκ ἄρα ἐστὶν αἴτιον.

Καὶ μὴν εἰ ἔστιν αἴτιον, ἤτοι σῶμα σώματός ἐστιν 20 αἴτιον ἢ ἀσώματον ἀσωμάτου ⟨ἢ ἀσώματον σώματος ἢ

10-p. 698.13 cf. S.E. Adv. math. 9.207-217. Cf. C. Janácek, Eunomia 3 (1959) 50-58

2 ἐπεὶ δεῖ : ἐπειδὴ  $\mathbf{F}$  4 τὸ  $\mathbf{BP\Phi}$  : τῶ  $\mathbf{FD}$  : τὸ (τῷ) 7 τῶ : τὸ  $\mathbf{F}$  | οὖ : οὐκ  $\mathbf{F}$  | τὸ  $\mathbf{B}^1\mathbf{F}\mathbf{\Phi}$  : τῶ  $\mathbf{B}^2$  $PD \mid εi Φ : om. BPFD \mid αν BPDΦ : αρα F \mid post των$ άδήλων addit αν Frob. (servato αρα), agn. omnes 10 ὧδε : οὖτοι F 11 τὸ αἰτιατὸν Menagius :  $\hat{\tau}$   $\hat{\omega}$   $\hat{\alpha}$   $\hat{\tau}$   $\hat{\tau}$   $\hat{\sigma}$   $\hat{\sigma}$  έπινοοῖτο  $\mathbf{B}^2$  (-νοεῖτο  $\mathbf{B}^1$ )  $\mathbf{P}\mathbf{D}\mathbf{\Phi}$  : ἐπινοεῖται  $\mathbf{F}$ 13 "Ετι Barnes (4292) :  $\dot{\epsilon}\pi\epsilon\dot{\imath}$  BPFD $\Phi$  |  $\dot{\epsilon}\gamma\epsilon\imath\nu$  :  $\dot{\imath}$   $\sigma\gamma\epsilon\imath\nu$   $\mathbf{P}^4$  $\mathbf{FD}\Phi$  :  $\hat{\mathbf{b}}$   $\mathbf{BP}$  | ούτωσεὶ  $\mathbf{B}$  16 δη scripsi : δὲ  $\mathbf{BPD}$  : om. 17 γένεσις ούτε φθορά D : γενέσει ούτε FΦ | ὃ : ὧB φθορά BPF | άλλο τι BPFD : άλλω τινί Φ 19 σώματος :  $\ddot{\eta}$  ἀσώματον **F**, *Frob*. **20**  $\ddot{\eta}$  ἀσώματον – **p. 698.1** αἴτιον om. **F** 20-p. 698.1 ἢ ἀσώματον σώματος ἢ σῶμα ἀσω-μάτου suppl. R. Hirzel (Untersuchungen, III, 139 n. 1), Janácek (53 s.)

σῶμα ἀσωμάτου·) οὐδὲν δὲ τούτων· οὐκ ἄρα ἐστὶν αἴτιον. Σῶμα μὲν οὖν σώματος οὐκ ἂν εἴη αἴτιον, ἐπείπερ ἀμφότερα τὴν αὐτὴν ἔχει φύσιν. Καὶ εἰ τὸ ἕτερον αἴτιον λέγεται παρ' ὅσον ἐστὶ σῶμα, καὶ τὸ λοιπὸν σῶμα ὂν 99 αἴτιον γενήσεται. Κοινῶς δὲ ἀμφοτέρων αἰτίων ὄντων, 5 οὐδὲν ἔσται τὸ πάσχον. ᾿Ασώματον δὲ ἀσωμάτου οὐκ ἂν εἴη αἴτιον διὰ τὸν αὐτὸν λόγον· ἀσώματον δὲ σώματος οὐκ ἔστιν αἴτιον, ἐπεὶ οὐδὲν ἀσώματον ποιεῖ σῶμα. Σῶμα δὲ ἀσωμάτου οὐκ ἂν εἴη αἴτιον, ὅτι τὸ γενόμενον τῆς πασχούσης ὕλης ὀφείλει εἶναι· μηδὲν δὲ πάσχον διὰ τὸ 10 ἀσώματον εἶναι οὐδ' ἂν ὑπό τινος γένοιτο· οὐκ ἔστι τοίνυν αἴτιον. ဪ συνεισάγεται τὸ ἀνυποστάτους εἶναι τὰς τῶν ὅλων ἀρχάς· δεῖ γὰρ εἶναί τι τὸ ποιοῦν καὶ δρῶν.

'Αλλὰ μὴν οὐδὲ κίνησίς ἐστι· τὸ γὰρ κινούμενον ἤτοι ἐν ῷ ἐστι τόπῳ κινεῖται ἢ ἐν ῷ μὴ ἔστιν· οὐδὲν δὲ κινεῖται 15 οὕτε ἐν ῷ ἐστιν, οὕτε ἐν ῷ μὴ ἔστιν· οὐκ ἔστιν οὖν κίνησις.

100 'Ανήρουν δὲ καὶ μάθησιν. Εἴπερ, φασί, διδάσκεταί τι, ἤτοι τὸ ὂν τῷ εἶναι διδάσκεται ἢ τὸ μὴ ὂν τῷ μὴ εἶναι. Οὕτε δὲ τὸ ὂν τῷ εἶναι διδάσκεται (ἡ γὰρ τῶν ὄντων φύσις 20 πᾶσι φαίνεται καὶ γινώσκεται), οὕτε τὸ μὴ ὂν τῷ μὴ ὄντι·

**14–17** cf. S.E. *P.h.* 3.71; 2.242; *Adv. math.* 10.87 **18–p. 699.1** cf. S.E. *P.h.* 3.256–258; *Adv. math.* 1.10; 11.219–223

2 μὲν οm.  $\mathbf{F}$  9 γινόμενον  $\mathbf{\Phi}$  12 συνάγεται  $\mathbf{\Phi}$  14 οὐδὲ  $\mathbf{FD\Phi}P^4$  : καὶ  $\mathbf{BP}^1$  15 μὴ om.  $\mathbf{F}$  15–16 οὐδὲν δὲ κινεῖται οὕτ' ἐν ὧ ἐστιν, οὕτ' ἐν ὧ μὴ ἔστιν  $\mathbf{\Phi}$  : οὐδὲν (οὐδὲ  $\mathbf{PFD}$ ) κινεῖται  $\mathbf{B}^1\mathbf{PFD}$  : ἀλλ' οὐ κινεῖται οὕτε ἐν ὧ ἔστιν, οὕτε ἐν ὧ μή ἐστιν ἄρα prorsus evanidum in mg  $\mathbf{B}^2$  : καὶ ἐν ὧ μέν ἐστι τόπῳ οὐ κινεῖται, ἐν ὧ δὲ οὐκ ἔστιν οὐδὲ κινεῖται Huebner, agn. omnes 16 οὖν  $\mathbf{BPFD}$  : ἄρα  $\mathbf{\Phi}$  18 μάθησιν  $\mathbf{B}^2\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$   $\mathbf{\Phi}$  : μαθήματα  $\mathbf{FDP}^4$  19 τὸ $\mathbf{I}$  : τῶ  $\mathbf{F}^1$  (cort.  $\mathbf{F}^2$ ) 20 τῶ  $\mathbf{BPD}$  : τὸ  $\mathbf{F\Phi}$  21 γινώσκεται  $\mathbf{BPF}^2\mathbf{D}$  : διδάσκεται  $\mathbf{F}^1\mathbf{\Phi}$  | γιγνώσκεται  $\mathbf{BP}$  | οὕτε  $\mathbf{\Phi}$ ,  $\mathbf{Frob}$ . : om.  $\mathbf{BPFD}$  | ὄντι : εἶναι  $\mathbf{\Phi}$ 

τῷ γὰρ μὴ ὄντι οὐδὲν συμβέβηκεν, ὥστε οὐδὲ τὸ διδάσκεσθαι.

Οὐδὲ μὴν γένεσίς ἐστι, φασίν. Οὔτε γὰρ τὸ ὂν γίνεται, ἔστι γάρ, οὔτε τὸ μὴ ὄν, οὐδὲ γὰρ ὑφέστηκε· τὸ δὲ μὴ 5 ὑφεστὼς μηδὲ ὂν οὐδὲ τὸ γίνεσθαι εὐτύχηκε.

Φύσει τε μὴ εἶναι ἀγαθὸν ἢ κακόν εἰ γάρ τί ἐστι φύσει ἀγαθὸν ἢ κακόν, πᾶσιν ὀφείλει ἀγαθὸν ἢ κακὸν ὑπάρχειν, ὥσπερ ἡ χιὼν πᾶσι ψυχρόν · κοινὸν δὲ οὐδὲν πάντων
ἀγαθὸν ἢ κακόν ἐστιν · οὐκ ἄρα ἐστὶ φύσει ἀγαθὸν ἢ
10 κακόν. "Ήτοι γὰρ πᾶν τὸ ὑπό τινος δοξαζόμενον ῥητέον
ἀγαθὸν ἢ οὐ πᾶν · καὶ πᾶν μὲν οὐ ῥητέον, ἐπεὶ τὸ αὐτὸ ὑφ'
οῦ μὲν δοξάζεται ἀγαθόν, ὡς ἡ ἡδονὴ ὑπὸ Ἐπικούρου,
ὑφ' οῦ δὲ κακόν, ὡς ὑπὸ ᾿Αντισθένους. Συμβήσεται
τοίνυν τὸ αὐτὸ ἀγαθόν τε εἶναι καὶ κακόν. Εἰ δ' οὐ πᾶν
15 λέγοιμεν τὸ ὑπό τινος δοξαζόμενον ἀγαθόν, δεήσει ἡμᾶς
διακρίνειν τὰς δόξας · ὅπερ οὐκ ἐνδεχόμενόν ἐστι διὰ τὴν
ἰσοσθένειαν τῶν λόγων. "Αγνωστον οὖν τὸ φύσει ἀγαθόν.

"Εστι δὲ καὶ τὸν ὅλον τῆς συναγωγῆς αὐτῶν τρόπον 102 συνιδεῖν ἐκ τῶν ἀπολειφθεισῶν συντάξεων. Αὐτὸς μὲν

3-5 cf. S.E. P.h. 3.112; Adv. math. 10.326-327 6-17 cf. S.E. Adv. math. 11.69-75. Cf. C. Janácek, in Charisteria Fr. Novotny (Pragae, 1962) 143-146 13 Antisthenis Fr. 111 C Decleva 18-p. 700.3 Pyrrhonis T 44 Decleva

1 γὰρ  $\Phi$ , Frob. : δὲ BPFD | οὐδὲ  $\Phi$  : οὕτε BPFD | τὸ : τῶ F 3 οὐδὲ BFDP<sup>4</sup> : οὕτε P<sup>1</sup>Q 4 δὲ μὴ : μη-δὲ B 5 ὑφεστὸς PD $\Phi$  : ὑφεστὸς BF | τὸ  $FDP^4$  : om. B P<sup>1</sup> $\Phi$  6 εἰ : ἢ B | τι P<sup>1</sup> $F\Phi$  : τοι B : om. D, expunxit P<sup>4</sup> 7 ἢ<sup>1</sup>  $\Phi$  : καὶ BPFD | πᾶσιν – κακὸν om. B 8 ὥσπερ PFD : ὥστε B | οὐδὲν δὲ κοινὸν BP 9 φύσει : φύσις B 11 οὐ<sup>2</sup> add.  $F^2$  12 ὑπὸ ἐπικούρου om. FD 13 ὡς  $\Phi$  : om. BPFD 15 λέγομεν F | ante τὸ addit τὸ αὐτὸ F 17 ἰσοσθένειαν : ἀσθένειαν B 19 συνειδεῖν B

γὰρ ὁ Πύρρων οὐδὲν ἀπέλιπεν, οἱ μέντοι συνήθεις αὐτοῦ Τίμων καὶ Αἰνεσίδημος καὶ Νουμήνιος καὶ Ναυσιφάνης καὶ ἄλλοι τοιοῦτοι (πολλά).

Οἷς ἀντιλέγοντες οἱ δογματικοί φασιν αὐτοὺς καταλαμβάνεσθαι καὶ δογματίζειν ἐν ῷ γὰρ δοκοῦσι διελέγ- 5 χειν καταλαμβάνονται καὶ γὰρ ἐν τῷ αὐτῷ κρατύνουσι καὶ δογματίζουσι. Καὶ γὰρ ὅτε φασὶ Μηδὲν ὁρίζειν καὶ Παντὶ λόγῳ λόγον ἀντικεῖσθαι, αὐτὰ ταῦτα καὶ ὁρίζονται καὶ δογματίζουσι.

103 Προς ούς ἀποκρίνονται· | Περὶ μὲν ὧν ὡς ἄνθρωποι 10 πάσχομεν, ὁμολογοῦμεν· καὶ γὰρ ὅτι ἡμέρα ἐστὶ καὶ ὅτι ζῶμεν καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν ἐν τῷ βίῳ φαινομένων διαγινώσκομεν· ἀλλὰ δὴ περὶ ὧν οἱ δογματικοὶ διαβεβαιοῦνται τῷ λόγῳ, φάμενοι κατειλῆφθαι, περὶ τούτων ἐπέχομεν ὡς ἀδήλων, μόνα δὲ τὰ πάθη γινώσκομεν. Τὸ μὲν γὰρ ὅτι 15 ὁρῶμεν ὁμολογοῦμεν καὶ τὸ ὅτι τόδε νοοῦμεν γινώσκομεν, πῶς δὲ ὁρῶμεν ἢ πῶς νοοῦμεν ἀγνοοῦμεν· καὶ τὸ ὅτι τόδε λευκὸν φαίνεται διηγηματικῶς λέγομεν, οὐ διαβεβαιού-

# **10-p. 701.6** cf. S.E. *P.h.* 1.13-15

1  $\dot{\alpha}\pi\dot{\epsilon}\lambda\epsilon\iota\pi\epsilon\nu$  **BF** | oi :  $\epsilon$ i**F** |  $\alpha\dot{\nu}$ το $\hat{\nu}$  **FDP**<sup>4</sup> :  $\dot{\alpha}\pi$ ' αὐτοῦ **BP¹Q** | post αὐτοῦ lac. indic. Barnes (4260) 2 Tíμων - 3 τοιοῦτοι secl. Hirzel (Untersuchungen, III, 44) 3 πολλά addidi 10 πρὸς οὺς ἀποκρίνονται FDP<sup>4</sup> in ras. : καὶ γάρ ότε φασί μηδέν ορίζειν repetunt BP1Q Φ 12 φαινομένων : γινομένων Φ Ι διαγινώσκομεν FDP4 in mg : γινώσ-13 άλλὰ δὴ περὶ scripsi : άλλ' οὐδὲ (γὰρ add. κομεν  $\mathbf{BP}^1\mathbf{\Phi}$  $\mathbf{F}^2$ ) περὶ  $\mathbf{BP}^1\mathbf{OF}^2\mathbf{\Phi}$  : περὶ δὲ  $\mathbf{D}$ , Frob., agn. omnes 13 ἀλλ' οὐδὲ γὰρ περὶ – 15 γινώσκομεν in mg infer.  $\mathbf{F}^2$ **14** τούτων : 15 γιγνώσκομεν  $\mathbf{B}$  16 τὸ  $\mathbf{B}^1$ , τῶ  $\mathbf{B}^2$  | τόδε τούτου  $\mathbf{F}^2$  $\mathbf{F}^{1}$  post νοοθμέν addit  $\mathbf{F}^{1}$  ex vv. 13–16 ών οι δογματικοί διαβεβαιούνται τῶ λόγω, φάμενοι κατειλῆφθαι, ἐπέγομεν περὶ τούτων ως άδήλων, μόνα δὲ τὰ πάθη γινώσκομεν Ι γιγνώσ-16 γινώσκομεν – 17 άγγοοθμεν om. F  $P^1\Phi$ : om  $FDP^4$ 

μενοι εἰ καὶ ὄντως ἐστί. Περὶ δὲ τῆς Οὐδὲν ὁρίζω φωνῆς 104 καὶ τῶν ὁμοίων λέγομεν ὡς οὐ δογμάτων· οὐ γάρ εἰσιν ὅμοιαι τῷ λέγειν ὅτι σφαιροειδής ἐστιν ὁ κόσμος. 'Αλλὰ γὰρ τὸ μὲν ἄδηλον, αὶ δὲ ἐξομολογήσεις εἰσί [τὸ μὲν 5 ἄδηλον]. 'Εν ῷ οὖν λέγομεν Μηδὲν ὁρίζειν, οὐδ' αὐτὸ τοῦτο ὁρίζομεν.

Πάλιν οἱ δογματικοί φασι καὶ τὸν βίον αὐτοὺς ἀναιρεῖν, ἐν ῷ πάντα ἐκβάλλουσιν ἐξ ὧν ὁ βίος συνέστηκεν. Οἱ δὲ ψεύδεσθαί φασιν αὐτούς· οὐ γὰρ τὸ ὁρᾶν ἀναιρεῖν, 10 ἀλλὰ τὸ πῶς ὁρᾶν ἀγνοεῖν. Καὶ γὰρ τὸ φαινόμενον τιθέμεθα, οὐχ ὡς καὶ τοιοῦτον ὄν. Καὶ ὅτι τὸ πῦρ καίει αἰσθανόμεθα· εἰ δὲ φύσιν ἔχει καυστικὴν ἐπέχομεν. Καὶ 105 ὅτι κινεῖταί τι βλέπομεν, καὶ ὅτι φθείρεται· πῶς δὲ ταῦτα γίνεται οὐκ ἴσμεν. Μόνον οὖν, φασίν, ἀνθιστάμεθα πρὸς 15 τὰ παρυφιστάμενα τοῖς φαινομένοις ἄδηλα. Καὶ γὰρ ὅτε τὴν εἰκόνα ἐξοχὰς λέγομεν ἔχειν, τὸ φαινόμενον διασαφοῦμεν· ὅταν δὲ εἴπωμεν μὴ ἔχειν αὐτὴν ἐξοχάς, οὐκέτι ὁ φαίνεται, ἕτερον δὲ λέγομεν.

Όθεν καὶ ὁ Τίμων ἐν τῷ Πύθωνί φησι μὴ ἐκβεβηκέναι 20 τὴν συνήθειαν. Καὶ ἐν τοῖς Ἰνδαλμοῖς οὕτω λέγει

'Αλλὰ τὸ φαινόμενον πάντη σθένει, οῦπερ ἂν ἔλθη.

15 Καὶ γὰρ – 20 τὴν συνήθειαν : Pyrrhonis T 55 Decleva 19–20 Timonis B 81 Diels 21 Timonis B 69 Diels = Suppl. Hell. 843. Cf. S.E. Adv. math. 7.30; Galeni De diagnost. puls. 1.2 (VIII, p. 781 Kuehn); Pyrrhonis T 63 A Decleva

Καὶ ἐν τοῖς Περὶ αἰσθήσεών φησι· "Τὸ μέλι ὅτι ἐστὶ γλυκὸ οὐ τίθημι, τὸ δὲ ὅτι φαίνεται ὁμολογῶ." Καὶ Αἰνεσίδημος ἐν τῷ πρώτφ τῶν Πυρρωνείων λόγων οὐδέν φησιν ὁρίζειν τὸν Πύρρωνα δογματικῶς διὰ τὴν ἀντιλογίαν, τοῖς δὲ φαινομένοις ἀκολουθεῖν. Ταὐτὰ δὲ λέγει κἀν τῷ Κατὰ 5 σοφίας κἀν τῷ Περὶ ζητήσεως. 'Αλλὰ καὶ Ζεῦξις ὁ Αἰνεσιδήμου γνώριμος ἐν τῷ Περὶ διττῶν λόγων καὶ 'Αντίοχος ὁ Λαοδικεὺς καὶ 'Απελλᾶς ἐν τῷ 'Αγρίππα τιθέασι τὰ φαινόμενα μόνα. "Εστιν οὖν κριτήριον κατὰ τοὺς Σκεπτικοὺς τὸ φαινόμενον, ὡς καὶ Αἰνεσίδημός φησιν· οὕτω δὲ καὶ 10 'Επίκουρος. Δημόκριτος δὲ τὰ μὲν εἶναι τῶν φαινομένων, τὰ δὲ μὴ εἶναι.

107 Πρὸς τοῦτο τὸ κριτήριον τῶν φαινομένων οἱ δογματικοί φασιν ὅτι ὅτε ἀπὸ τῶν αὐτῶν διάφοροι προσπίπτουσι φαντασίαι, ὡς ἀπὸ τοῦ πύργου ἢ στρογγύλου ἢ τετραγώ- 15 νου ⟨φαινομένου⟩, ὁ Σκεπτικὸς εἰ οὐδετέραν προκρινεῖ, ἀπρακτήσει εἰ δὲ τῇ ἑτέρα κατακολουθήσει, οὐκέτι τὸ ἰσοσθενές, φασί, τοῖς φαινομένοις ἀποδώσει. Πρὸς οῦς οἱ Σκεπτικοί φασιν ὅτι ὅτε προσπίπτουσιν ἀλλοῖαι φαντα-

1-2 Timonis B 74 Diels 2-6 Pyrrhonis T 8 Decleva 11 Usener, p. 179

1 μέλι Cobet : μὲν BPFD 2 et 10 αἰνησίδημος  $P^4$  3 τῶν om. F | πυρρωνίων B 4 ἀντιλογίαν  $BP^1F$  : ἀπολογίαν  $DP^4$  et Frob. 5 ταὐτὰ Ambros., Meibom. : ταῦτα BPF D 5–6 κατὰ σοφίας : φιλοσοφίας F 6 αἰνησιδήμου  $P^4$  7 ἀντίλοχος B 8 λαδικεὺς  $BP^1Q$  | ἐν τῶ ἀγρίππα om. F 11 τὰ μὲν  $\Phi$ , Reiske : μηδὲν BPFD | post τῶν φαινομένων addit (λέγει· οἱ δὲ ἀπὸ τῆς Στοᾶς καὶ τοῦ Περιπάτου τὰ μὲν εἶναι τῶν φαινομένων,) Von der Muehll (Philol. 107 [1963] 130–131) 15 πύρρου B : πυροῦ D | στρογγύλος et τετράγωνος Barnes (4293) 16 φαινομένου addidi | εἰ  $BFD\Phi P^4$  : οἴοι  $P^1Q$  | post εἰ addit μὲν Cobet | οὐδετέραν : δ' ἑτέραν F | προκρινεῖ Huebner : προκρίνει  $BPD\Phi$  : προκρίνη F 17 κατακολουθήση F | τὸ ss.  $F^2$ 

σίαι, έκατέρας ἐροῦμεν φαίνεσθαι· καὶ διὰ τοῦτο τὰ φαινόμενα τιθέναι ὅτε φαίνεται.

Τέλος δὲ οἱ Σκεπτικοί φασι τὴν ἐποχήν, ἦ σκιᾶς τρόπον ἐπακολουθεῖ ἡ ἀταραξία, ὥς φασιν οἵ τε περὶ τὸν 5 Τίμωνα καὶ Αἰνεσίδημον. Οὕτε γὰρ τάδε ἑλοίμεθα ἢ 108 ταῦτα φευξοίμεθα ὅσα παρ' ἡμᾶς ἐστι· τὰ δ' ὅσα μή ἐστι παρ' ἡμᾶς, ἀλλὰ κατὰ ἀνάγκην, οὐ δυνάμεθα φεύγειν, ὡς τὸ πεινῆν καὶ διψῆν καὶ ἀλγεῖν· οὐκ ἔστι γὰρ λόγω περιελεῖν ταῦτα. Λεγόντων δὲ τῶν δογματικῶν ὡς δυνήσεται 10 βιοῦν ὁ Σκεπτικὸς μὴ φεύγων τό, εἰ κελευσθείη, κρεουργεῖν τὸν πατέρα, φασὶν οἱ Σκεπτικοὶ περὶ τῶν δογματικῶν [πῶς δυνήσεται βιοῦν] ζητήσεων ἐπέχειν, οὐ περὶ τῶν βιωτικῶν καὶ τηρητικῶν· ώστε καὶ αἰρούμεθά τι κατὰ τὴν συνήθειαν καὶ φεύγομεν καὶ νόμοις χρώμεθα. Τινὲς δὲ καὶ τὴν ἀπάθειαν, ἄλλοι δὲ τὴν πραότητα τέλος εἰπεῖν φασι τοὺς Σκεπτικούς.

**3–4** cf. S.E. *P.h.* 1.29 **9–14** cf. S.E. *Adv. math.* 11.162–166

2 ὅτε Φ et Barnes : ὅτι BPFD 3 ἢ BPD : ἢς  $\mathbf{F}$  : ἢ Φ 5 αἰνησίδημον  $\mathbf{P}^4$  | τάδε  $\mathbf{\Phi}\mathbf{P}^4$  : τὰ α΄  $\mathbf{B}\mathbf{P}^1\mathbf{Q}\mathbf{D}$  : ταῦτα  $\mathbf{F}$  | ἐλοίμεθα  $\mathbf{B}\mathbf{P}\mathbf{F}\mathbf{D}\mathbf{\Phi}$  : ἐλούμεθα Cobet 6 ταῦτα : τάδε  $\mathbf{\Phi}$  | φευξοίμεθα  $\mathbf{F}\mathbf{P}^4$  : φευξόμεθα  $\mathbf{B}\mathbf{P}^1\mathbf{D}\mathbf{\Phi}$  6 et 7 παρ' bis M. Casaubon et P. Shorey (C.P. 11 [1916] 465 et 13 [1918] 412–413) : περὶ  $\mathbf{B}\mathbf{P}\mathbf{F}\mathbf{D}\mathbf{\Phi}$  6 ὅσα περὶ ἡμᾶς οὐκ ἔστιν  $\mathbf{F}$ , Cobet 8 πεινεῖν et διψεῖν  $\mathbf{B}$  10 ὁ σκεπτικὸς βιοῦν  $\mathbf{F}$  | εἰ  $\mathbf{F}\mathbf{\Phi}\mathbf{P}^4$  : εἰ καὶ  $\mathbf{B}\mathbf{P}^1\mathbf{Q}\mathbf{D}$  12 πῶς : ὡς Rossi | πῶς δυνήσεται βιοῦν secl. Reiske (cf. νν. 9–10) | ἐπέχειν Cobet (ἐπέχων iam Rossi) : ἀπέχειν  $\mathbf{B}\mathbf{P}\mathbf{F}$  : ἀπέχων  $\mathbf{D}\mathbf{\Phi}$  13 ἑρούμεθα  $\mathbf{B}$  | τὴν expunxit  $\mathbf{P}^4$  14 καὶ om.  $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$ , add.  $\mathbf{P}^4$  15 ἀπάθειαν : πραότητα  $\mathbf{F}$  | πραότητα : ἀπάθειαν  $\mathbf{F}$  | φασι om.  $\mathbf{F}$ 

## ΤΙΜΩΝ

- 'Απολλωνίδης ὁ Νικαεύς, ὁ παρ' ἡμῶν, ἐν τῷ πρώτῷ 109 τῶν Εἰς τοὺς Σίλλους ὑπομνήματι, ὰ προσφωνεῖ Τιβερίω Καίσαρι, φησὶ τὸν Τίμωνα εἶναι πατρὸς μὲν Τιμάρχου, Φλιάσιον δὲ τὸ γένος · νέον δὲ καταλειφθέντα γορεύειν, 5 έπειτα καταγνόντα ἀποδημῆσαι είς Μέγαρα πρὸς Στίλπωνα·κάκείνω συνδιατρίψαντα αὖθις ἐπανελθεῖν οἴκαδε καὶ γῆμαι. Εἶτα πρὸς Πύρρωνα εἰς τΗλιν ἀποδημῆσαι μετὰ (τῆς) γυναικὸς κάκεῖ διατρίβειν ἕως αὐτῷ παῖδες έγένοντο, ὧν τὸν μὲν πρεσβύτερον Ξάνθον ἐκάλεσε καὶ 10 110 ιατρικήν εδίδαξε καὶ διάδοχον τοῦ βίου κατέλιπεν Ι (ὁ δὲ έλλόγιμος ήν, ως καὶ Σωτίων ἐν τῶ ἑνδεκάτω φησίν). 'Απορών μέντοι τροφών απήρεν είς τὸν Έλλήσποντον καὶ την Προποντίδα εν Χαλκηδόνι τε σοφιστεύων έπὶ πλέον άποδοχής ήξιώθη έντεῦθέν τε πορισάμενος άπηρεν είς 15 'Αθήνας, κάκει διέτριβε μέχρι και τελευτής, όλίγον γρόνον είς Θήβας διαδραμών. Έγνώσθη δὲ καὶ ᾿Αντιγόνω τῶ βασιλεί και Πτολεμαίω τῶ Φιλαδέλφω, ὡς αὐτὸς ἐν τοῖς ιάμβοις αύτῶ μαρτυρεῖ.
  - 2-p. 707.14 Timonis 9 A 1 Diels (*PPG*). Cf. A.A. Long, *Proc. Cambr. Philol. Soc.* 24 (1978) 68-91 2-p. 707.14 Wilamowitz, *Antigonos*, 41-44 2-12 φησίν : Sotionis Fr. 31 Wehrli 2 ὁ παρ' ἡμῶν : i.e. ὁ τῆς ἡμετέρας πόλεως 17 i.e. Antigonus II Gonatas
  - 1 tit.  $DP^4$  : om.  $P^1F$  et B (spatio relicto) 2 νικεὺς BD 3 τῶν om. F | ὑπομνήματι  $B^2PF$  : ὑπομνημάτων  $B^1$  : ὑπομνήματα D | ἃ erasit  $B^2$  5 καταληφθέντα B 6 ἐπιδημῆσαι B 9 τῆς add. Cobet 10 τὸν μὲν πρεσβύτερον ξάνθον ἐκάλεσε BPD : ὁ πρεσβύτερος ξάνθος ὢν F 11 κατέλειπεν B 12 ἐνδεκάτω BP : δεκάτω FD 14 χαλκιδόνι B 17 ἐγνώσθη : ἐγνωρίσθη γρ. in mg  $P^4$  19 ἰάμβοις : Ἰνδαλμοῖς Wilamowitz (Antigonos, 42) | αὐτῶ D : αὐτῶ B P : αὐτὸ F

Ήν δέ, φησὶν ὁ ἀντίγονος, καὶ φιλοπο(ιη)τὴς καὶ ἀπὸ τῶν φιλοσόφων (ὅτε) ἐσγόλαζε ποιήματα συνέγραφε·καὶ γαρ καὶ ἔπη καὶ τραγωδίας καὶ σατύρους (καὶ δράματα κωμικά τριάκοντα, τὰ δὲ τραγικά ἐξήκοντα) σίλλους τε 5 καὶ κιναίδους. Φέρεται δ' αὐτοῦ καὶ καταλογάδην Βιβλία 111 (εἰς ἐπῶν τείνοντα μυριάδας δύο), ὧν καὶ ᾿Αντίγονος ὁ Καρύστιος μέμνηται, άναγεγραφώς αὐτοῦ καὶ αὐτὸς τὸν Βίον. Τῶν δὲ Σίλλων τρία ἐστίν, ἐν οἷς ὡς ἂν Σκεπτικὸς ὢν πάντας λοιδορεῖ καὶ σιλλαίνει τοὺς δογματικοὺς ἐν 10 παρωδίας είδει. Ων τὸ μὲν πρῶτον αὐτοδιήγητον ἔγει τὴν έρμηνείαν, τὸ δὲ δεύτερον καὶ τρίτον ἐν διαλόγου σχήματι. Φαίνεται γοῦν ἀνακρίνων Ξενοφάνη τὸν Κολοφώνιον περὶ ἐκάστων, ὁ δὲ αὐτῷ διηγούμενός ἐστι· καὶ ἐν μὲν τῷ δευτέρω περί των άρχαιοτέρων, έν δὲ τῷ τρίτω περί των 15 ύστέρων "όθεν δη αύτῶ τινες καὶ Ἐπίλογον ἐπέγραψαν. Ι Τὸ δὲ πρῶτον ταὐτὰ περιέγει πράγματα, πλὴν ὅτι μονο- 112 πρόσωπός έστιν ή ποίησις · άρχη δὲ αὐτῶ ήδε

"Εσπετε νῦν μοι ὅσοι πολυπράγμονές ἐστε σοφισταί.

Έτελεύτησε δὲ ἐγγὺς ἐτῶν ἐνενήκοντα, ὡς φησιν ὁ 20 ᾿Αντίγονος καὶ Σωτίων ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ. Τοῦτον ἐγὼ καὶ

3 τραγφδίας : cf. TrGF I., p. 282, Nr. 112 Snell; Suppl. Hell. 848 18 Timonis B 1 Diels 19–20 Sotionis Fr. 32 Wehrli

1 φιλοποιητής Wachsmuth (Sillogr., 19) : φιλοπότης BPF D 2 ὅτε addidi : εἰ add. Diels | ἐσχόλαζε BPFD : σχολάζοι Diels 2-3 ποιήματα συνέγραφε·καὶ γὰρ  $BP^lQD$  (καὶ ποιήματα) : καὶ γὰρ ποιήματα συνέγραφε  $FP^4$  4 τὰ δὲ τραγικὰ P : δὲ τραγικὰ B : μὲν τραγικὰ D : τραγικὰ δὲ F | σιάλους B 9 σιλλένι  $B^1$ , σιλλένει  $B^2$  12 ξενοφάνη BD : ξενοφάνην PF | κολοφώνειον F 15 δὴ  $FP^4$  : δὲ  $BP^lD$  | αὐτῶ  $P^4$  : αὐτὸν  $BP^lQD$  : αὐτὸ F 16 ταὐτὰ  $FDP^4$  : ταῦτα  $BP^lQ$  17 αὐτῶ PF : αὐτῶν BD 18 ἔσπετε PD : ἔσπεται PD : ἔσπετε PD : ἔσπεται PD : ἔσπετε PD : ἔσπεται PD0 : ἔσπετε PD1 : ἔστε : ἐσταὶ PD1 ετελεύτησε PD2 εν τῶ ια΄ in mg super. PD2

έτερόφθαλμον ἤκουσα, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς αὑτὸν Κύκλωπα ἐκάλει. Γέγονε καὶ ἕτερος Τίμων, ὁ μισάνθρωπος.

Ό δ' οὖν φιλόσοφος καὶ φιλόκηπος ἦν σφόδρα καὶ ἰδιοπράγμων, ὡς καὶ ᾿Αντίγονός φησι. Λόγος γοῦν εἰπεῖν Ἱερώνυμον τὸν Περιπατητικὸν ἐπ' αὐτοῦ· "΄Ως παρὰ τοῖς 5 Σκύθαις καὶ οἱ φεύγοντες τοξεύουσι καὶ οἱ διώκοντες, οὕτω τῶν φιλοσόφων οἱ μὲν διώκοντες θηρῶσι τοὺς μαθητάς, οἱ δὲ φεύγοντες, καθάπερ καὶ ὁ Τίμων."

- - **4–8** Hieronymi Rhodii Fr. 7 Wehrli. Cf. **Φ** 73 **12** 'Αλεξ-άνδρφ : cf. *TrGF* I, p. 279, Nr. 101.10 | 'Ομήρφ : cf. *TrGF* I, p. 269, Nr. 98.8 **18** Ζωπύρφ : cf. Quint. *I.O.* 3.6.3
  - 1 αὐτὸν PD: αὐτὸν BF 2 δὲ καὶ F 3 δ' om. F 5 ὡς : ὥσπερ  $\Phi$  73 7 θηρῶσι : αἰροῦσι  $\Phi$  9 δὲ FD: δὴ BP | διαμυκταρῆσαι B | φιλογράμματον B 10 μύθους om. F | ἱκανῶς B 13 θεραπενῶν B 14 ἡρεμάζειν  $BP^2$  in mg, D: ἡρέμα ζῆν  $P^IQF$  | πῶς : ἐπὶ F 15 ante ἀσφαλῆ addit πῶς F 17 διορθωμένοις B 18 ἀναγινώσκοντα  $BP^IQD$ : ἀναγινώσκοντι  $FP^4$  19 τι add. Cobet | ἐπιτυλείττειν BD, ἐπιτυλίττην F 20 ἡμισίας B | ἀποσπούδασμα F

μηδὲ ἀριστᾶν (αὑτῷ) συγχωρεῖν.

Φασὶ δὲ αὐτὸν ᾿Αρκεσίλαον θεασάμενον διὰ τῶν Κερκώπων ἰόντα εἰπεῖν· "Τί σὰ δεῦρο, ἔνθαπερ ἡμεῖς οἱ ἐλεύθεροι;" Συνεχές τε ἐπιλέγειν εἰώθει πρὸς τοὰς τὰς δαἰσθήσεις μετ' ἐπιμαρτυροῦντος τοῦ νοῦ ἐγκρίνοντας·

Συνηλθεν 'Ατταγάς τε καὶ Νουμήνιος.

Εἰώθει δὲ καὶ παίζειν τοιαῦτα. Πρὸς οὖν τὸν θαυμάζοντα πάντα ἔφη· "Τί δ' οὐ θαυμάζεις ὅτι τρεῖς ὄντες τέτταρας ἔχομεν ὀφθαλμούς;" Ἦν δὲ αὐτός τε ἑτερόφθαλμος καὶ ὁ 10 Διοσκουρίδης μαθητὴς αὐτοῦ, καὶ ὁ πρὸς ὃν ἔλεγεν ὑγιής. Ἐρωτηθεὶς δέ ποτε ὑπὸ ᾿Αρκεσιλάου διὰ τί παρείη ἐκ 115 Θηβῶν, ἔφη· "΄Ἰν' ὑμᾶς ἀναπεπταμένους ὁρῶν γελῶ." ՝ Ὁμως δὲ καθαπτόμενος τοῦ ᾿Αρκεσιλάου ἐν τοῖς Σίλλοις ἐπήνεκεν αὐτὸν ⟨ἐν⟩ τῷ ἐπιγραφομένῳ ᾿Αρκεσιλάου περι-15 δείπνῳ.

Τούτου διάδοχος, ώς μὲν Μηνόδοτός φησι, γέγονεν οὐδείς, ἀλλὰ διέλιπεν ἡ ἀγωγὴ ἔως αὐτὴν Πτολεμαῖος ὁ Κυρηναῖος ἀνεκτήσατο. 'Ως δ' Ἰππόβοτός φησι καὶ Σωτίων, διήκουσαν αὐτοῦ Διοσκουρίδης Κύπριος καὶ Νικό-

6 cf. Diogeniani 8.18 ἐπὶ δύο κλεπτῶν τοῦτο; Diogen. 21.96; Macar. 7.90 7–9 Φ 73 13–15 Timonis B 73 Diels 16–p. 708.14 Fr. 9 Deichgraeber (*Die Empirikerschule*) 16–18 Menodoti F 4 (*FGrHist* 541) 18–p. 708.2 Τρωάδος : Hippoboti Fr. 22 Gigante; Sotionis Fr. 33 Wehrli

1 αὐτῷ addidi | συγχωρεῖν BD : συγχρονεῖν PF : συχνόν coni. Diels 5 ἐκκρίνοντας B 6 νομίνιος  $B^1$ , νουμίνιος  $B^2$  7 εἰώθη B 8 δ' om. BD 9 ὀφθαλμοὺς ἔχομεν F 1 τε om.  $F\Phi$  11 παρήει PF 12 ἔφη om. BD | ἀναπεπταμένους (i.q. γεγυμνωμένους) BPFD : ἀνιπταμένους Diels : ἀνατεταμένους Wilamowitz 14 ἐπήνεκεν  $BFP^4$  γρ. : ἐπήνεγκεν  $P^1Q$ , Frob. | ἐν add. Cobet 16 μὲν om. F 17 διέλειπεν BD

λοχος 'Ρόδιος καὶ Εὐφράνωρ Σελευκεὺς Πραύλος τε ἀπὸ Τρωάδος, ὃς οὕτω καρτερικὸς ἐγένετο, καθά φησι Φύλαρχος ἱστορῶν, ὥστε ἀδίκως ὑπομεῖναι ὡς ἐπὶ προδοσία κολασθῆναι, μηδὲ λόγου τοὺς πολίτας καταξιώσας.

116 Εὐφράνορος δὲ διήκουσεν Εὔβουλος ᾿Αλεξανδρεύς, 5 οὖ Πτολεμαῖος, οὖ Σαρπηδὼν καὶ Ἡρακλείδης, Ἡρακλείδου δὲ Αἰνεσίδημος Κνώσιος, ὂς καὶ Πυρρωνείων λόγων ὀκτὼ συνέγραψε βιβλία· οὖ Ζεύξιππος ὁ πολίτης, οὖ Ζεῦξις ὁ Γωνιόπους, οὖ ᾿Αντίοχος Λαοδικεὺς ἀπὸ Λύκου· τούτου δὲ Μηνόδοτος ὁ Νικομηδεύς, ἰατρὸς ἐμπειρικός, καὶ 10 Θειωδᾶς Λαοδικεύς· Μηνοδότου δὲ Ἡρόδοτος ᾿Αριέως Ταρσεύς· Ἡροδότου δὲ διήκουσε Σέξτος ὁ Ἐμπειρικός, οὖ τὰ δέκα τῶν Σκεπτικῶν καὶ ἄλλα κάλλιστα· Σέξτου δὲ διήκουσε Σατορνῖνος ὁ Κυθηνᾶς, ἐμπειρικὸς καὶ αὐτός.

2  $\ddot{o}\varsigma - 4$  Phylarchi F 67 (FGrHist 81). Cf. Clem. Strom. 4.56.2

1 σελευκὲς BD | πραύλος BPFD : παῦλος Clem. : Πραύλους Cobet 2 καθά φησι – 3 ἱστορῶν οπ.  $\mathbf{F}$  3 ἱστορῶν :  $\langle * \rangle$  Ἱστοριῶν coni. Jacoby 5 εὐφράνωρος  $\mathbf{F}$  6 σαρπιδῶν  $\mathbf{B}$  7 ἐναισίδημος  $\mathbf{B}$  : αἰνησίδημος  $\mathbf{P}^4$  | πυρρωνίων  $\mathbf{B}$  8 οὖ ζεύξιππος ὁ πολίτης οπ.  $\mathbf{F}$  | οὖ : ὁ  $\mathbf{B}$  9 γωνιόπους BPF : γωνιάτης  $\mathbf{D}$  | ἀντίοχος  $\mathbf{BP}^1\mathbf{Q}$  : ἀντίγονος  $\mathbf{FP}^4$  ss. γρ. : ἀντίλοχος  $\mathbf{D}$  10 μηνόδωτος  $\mathbf{B}$  | ἐμπειρικὸς : ἐμπεριδὸς  $\mathbf{B}$  11 Θειωδᾶς Huebner et Cobet : θειοδὰς  $\mathbf{B}$ , θειόδας  $\mathbf{PFD}$  | ἡρόδωτος  $\mathbf{B}$  11–12 ἀριέως ταρσεὺς : ᾿Αρείου Ταρσέως  $\mathbf{F}$ . Kudlien ( $\mathbf{Rh}$ .  $\mathbf{Mus}$ . 106 [1963] 252  $\mathbf{n}$ . 1) 12 ταρσεὺς  $\mathbf{PF}$  : ταρεεὺς  $\mathbf{BD}$  13 οὖ  $\mathbf{BP}^1\mathbf{D}$  : οὖ καὶ  $\mathbf{FP}^4$ ,  $\mathbf{Frob}$ . 14 Σατορνῖνος  $\mathbf{F}$ ,  $\mathbf{Frob}$ . : σατουρνῖνος  $\mathbf{BP}^1$   $\mathbf{D}$  : σατουρρῖνος  $\mathbf{P}^2\mathbf{Q}$  subscriptio λαερτίου διογένους φιλοσόφων βίων καὶ δογμάτων συναγωγῆς τῶν εἰς ιθ΄, ἡ ( $\mathbf{B}^2$ , ἡ  $\mathbf{B}^1$ ,  $\mathbf{I}$ . οἰ) σποράδην καὶ πυρρώνιοι  $\mathbf{B}$  :  $\mathbf{O}$   $\mathbf{P}^2$  : λαερτίου διογένους τῶν εἰς δέκα τὸ ἔνατον  $\mathbf{D}$ 

I

## ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

Ἐπίκουρος Νεοκλέους καὶ Χαιρεστράτης, 'Αθηναῖος, 1 τῶν δήμων Γαργήττιος, γένους τοῦ τῶν Φιλαϊδῶν, ὡς φησι Μητρόδωρος ἐν τῷ Περὶ εὐγενείας. Τοῦτόν φασιν ἄλλοι 5 τε καὶ 'Ηρακλείδης ἐν τῆ Σωτίωνος ἐπιτομῆ κληρουχησάντων 'Αθηναίων τὴν Σάμον ἐκεῖθι τραφῆναι· ὀκτωκαιδεκέτη δ' ἐλθεῖν εἰς 'Αθήνας, Ξενοκράτους μὲν ἐν 'Ακαδημία, 'Αριστοτέλους δ' ἐν Χαλκίδι διατρίβοντος. Τελευτήσαντος δὲ 'Αλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος καὶ τῶν 10 'Αθηναίων ἐκπεσόντων ὑπὸ Περδίκκου μετελθεῖν εἰς Κολοφῶνα πρὸς τὸν πατέρα. Χρόνον δέ τινα διατρίψαντα 2 αὐτόθι καὶ μαθητὰς ἀθροίσαντα πάλιν ἐπανελθεῖν εἰς 'Αθήνας ἐπὶ 'Αναξικράτους· καὶ μέχρι μέν τινος κατ' ἐπι-

1 l. 10 edd. H. Usener (1887), P. Von der Muehll (sine cc. 1–34) (1922), C. Bailey (1926), G. Arrighetti (1960; 1973<sup>2</sup>), M. Conche (sine cc. 1–34) (1987). Cf. M. Gigante, ANRW II, 36.6 (1992) 4302–4307 1 cc. 1–34 ed. A. Laks (1976) 2–4 Metrodori Fr. 1 Koerte 4 Τοῦτόν φασιν – p. 710.2 συστήσαντα : Heraclidis Lembi Fr. 9 (FHG III, 170); Sotionis Fr. 34 Wehrli 13 ἐπὶ ἀναξικράτους : i.e. 307–306

inscriptio ι΄  $\mathbf{P}^1$  et λαερτίου διογένους βίων φιλοσόφων τὸ δέκατον  $\mathbf{P}^4$  : λαερτίου διογένους τῶν εἰς ι΄ τὸ δέκατον  $\mathbf{F}$  : λαερτίου διογένους βίων φιλοσόφων τῶν εἰς δέκα τὸ δέκατον  $\mathbf{D}$  1 tit.  $\mathbf{B}^1\mathbf{P}^1\mathbf{D}$  2 ἐπίκουρος in mg  $\mathbf{F}^2$  | χαρεστράτης  $\mathbf{B}$  3 τῶν δήμων  $\mathbf{B}^1\mathbf{P}\mathbf{F}$  : τὸν δῆμον  $\mathbf{B}^2\mathbf{D}$ , Frob. | γαργίττιος  $\mathbf{F}$  | φιλαιδῶν  $\mathbf{B}^2\mathbf{F}\mathbf{P}^4$  ss. γρ. : φιλεδῶν  $\mathbf{B}^1$  : φιλλίδων  $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$  : φιλάδων  $\mathbf{D}$  6 ἐκεῖθει  $\mathbf{B}$  : ἐκεῖ μὲν  $\mathbf{D}$  | ὀκτωκαιδεκέτη  $\mathbf{P}$  : ὀκτωκαιδεκαετή  $\mathbf{B}^2\mathbf{D}$  : ὀκτώ καὶ δέκα ἔτη  $\mathbf{B}^1\mathbf{F}$  7 δ' ἐλθεῖν  $\mathbf{B}^1\mathbf{P}\mathbf{D}$  : διελθεῖν  $\mathbf{B}^2$  : ἐλθεῖν  $\mathbf{F}$ 

μιζίαν τοῖς ἄλλοις φιλοσοφεῖν, ἔπειτα ἰδία ἀποσ(τραφῆ-ναι) τὴν ἀπ' αὐτοῦ κληθεῖσαν αἵρεσιν συστήσαντα.

Ἐφάψασθαί τε φιλοσοφίας, ὡς αὐτός φησιν, ἔτη γεγονὸς τεσσαρεσκαίδεκα. ᾿Απολλόδωρος δ' ὁ Ἐπικούρειος ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τοῦ Ἐπικούρου βίου φησὶν ἐλθεῖν αὐτὸν 5 ἐπὶ φιλοσοφίαν καταγνόντα τῶν γραμματιστῶν, ἐπειδὴ μὴ ἐδυνήθησαν ἑρμηνεῦσαι αὐτῷ τὰ περὶ τοῦ παρ' Ἡσιόδῳ χάους. Φησὶ δ' "Ερμιππος γραμματοδιδάσκαλον αὐτὸν γεγενῆσθαι, ἔπειτα μέντοι περιτυχόντα τοῖς Δημοκρίτου 3 βιβλίοις ἐπὶ φιλοσοφίαν ἄξαι· διὸ καὶ τὸν Τίμωνα φάσ- 10 κειν περὶ αὐτοῦ·

Ύστατος αὖ φυσικῶν καὶ κύντατος, ἐκ Σάμου ἐλθὼν γραμμοδιδασκαλίδης, ἀναγωγότατος ζωόντων.

Συνεφιλοσόφουν δ' αὐτῷ προτρεψαμένῳ καὶ οἱ ἀδελφοὶ τρεῖς ὄντες, Νεοκλῆς Χαιρέδημος 'Αριστόβουλος, καθά 15 φησι Φιλόδημος ὁ Ἐπικούρειος ἐν τῷ δεκάτῳ Τῆς τῶν

7 τοῦ - 8 χάους : cf. S.E. Adv. math. 10.18-19 8 Φησὶ -13 Hermippi Fr. 60 Wehrli. Cf. φ 30 9-10 68 A 52 DK
12-13 Timonis B 51 Diels = Suppl. Hell. 825. Cf. Athen. 13, 588
A; φ 30 14-p. 711.1 συντάξεως : Philodemi T 7 Sider
(Oxonii, 1997)

φιλοσόφων συντάξεως· άλλὰ καὶ δοῦλος Μῦς ὄνομα, καθά φησι Μυρωνιανὸς ἐν 'Ομοίοις ἱστορικοῖς κεφαλαίοις.

Διότιμος δ' ὁ Στωϊκὸς δυσμενῶς ἔχων πρὸς αὐτὸν πικ5 ρότατα αὐτὸν διαβέβληκεν, ἐπιστολὰς φέρων πεντήκοντα ἀσελγεῖς ὡς Ἐπικούρου καὶ ὁ τὰ εἰς Χρύσιππον ἀναφερόμενα ἐπιστόλια ὡς Ἐπικούρου συντάξας. ᾿Αλλὰ καὶ οἱ 4 περὶ Ποσειδώνιον τὸν Στωϊκὸν καὶ Νικόλαος καὶ Σωτίων ἐν τῷ δωδεκάτῳ τῶν ἐπιγραφομένων Διοκλείων ἐλέγχων
10 (ἄ ἐστι πρὸς τὰ κδ΄) καὶ Διονύσιος ὁ Ἡλικαρνασσεύς. Καὶ γὰρ σὰν τῆ μητρὶ περιϊόντα αὐτὸν ἐς τὰ οἰκίδια καθαρμοὺς ἀναγινώσκειν, καὶ σὰν τῷ πατρὶ γράμματα διδάσκειν λυπροῦ τινος μισθαρίου. Ἦλλὰ καὶ τῶν ἀδελφῶν ἕνα προαγωγεύειν, καὶ Λεοντίῳ συνεῖναι τῆ ἑταίρᾳ. Τὰ δὲ
15 Δημοκρίτου περὶ τῶν ἀτόμων καὶ Ἡριστίππου περὶ τῆς ἡδονῆς ὡς ἴδια λέγειν. Μὴ εἶναί τε γνησίως ἀστόν, ὡς

2 Myroniani Fr. 6 (FHG IV, 455) 4 Διότιμος : cf. Athen. 13, 611 B 4–7 συντάξας : Usener, p. 135 8 Posidonii F 288 Edelstein-Kidd = Fr. 290b Theiler 10 Dionysii Fr. 37 Usener-Radermacher 14–p. 16 Aristippi Fr. 142 Mannebach

1 συντάξεως : τάξεως  $\mathbf{F}$  2 Όμοίοις Huebner : νόμοις  $\mathbf{BPF}$  : τοῖς  $\mathbf{D}$  4 διότιμος : θεότιμος Athen. 8 ποσιδώνιον  $\mathbf{B}$  9 ἐν τῷ δωδεκάτῳ Gassendi : ἐν τοῖς δώδεκα  $\mathbf{BPFD}$  | διοκλίων  $\mathbf{B}$  10 ἄ ἐστι πρὸς τὰ κδ΄ scripsi : ἄ ἐστι περὶ τοῖς (τῆς  $\mathbf{D}$ ) κδ΄  $\mathbf{BPFD}$  : ἄ ἐστι δ΄ πρὸς τοῖς κ΄  $\mathbf{E}$ . Bignone ( $\mathbf{Epicuro}$ , 1920, 195 n. 3) : ἄ ἐστι περὶ κδ΄ Gassendi : ά ἐστι περὶ τοὺς εἰκοσιτέσσαρας Cobet : ἄ ἐστι περὶ τῆς εἰκάδος Huebner, Nietzsche ( $\mathbf{Rh}$ .  $\mathbf{Mus}$ . 23 [1868] 639 n. 2), agn. Usener | ὰλικαρνασεὺς  $\mathbf{PF}$  14 προαγωγεύειν  $\mathbf{B}^{\mathbf{PD}}$  : προαγορεύειν  $\mathbf{F}$  | καὶ λεοντίω  $\mathbf{B}^{\mathbf{PD}}$  : καὶ λεοντία  $\mathbf{B}^{\mathbf{PD}}$  : προαγορεύειν  $\mathbf{F}$  | καὶ λεοντίω  $\mathbf{B}^{\mathbf{PD}}$  : καὶ λεοντία  $\mathbf{B}^{\mathbf{PD}}$  :  $\mathbf{E}^{\mathbf{PD}}$  :  $\mathbf{E}^{\mathbf$ 

Τιμοκράτης φησὶ καὶ Ἡρόδοτος ἐν τῷ Περὶ Ἐπικούρου ἐφηβείας. Μιθρῆν τε αἰσχρῶς κολακεύειν τὸν Λυσιμάχου διοικητήν, ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς Παιᾶνα καὶ Ἄνακτα κα-5 λοῦντα. ᾿Αλλὰ καὶ Ἰδομενέα καὶ Ἡρόδοτον καὶ Τιμοκράτην τοὺς ἔκπυστα αὐτοῦ τὰ κρύφια ποιήσαντας ἐγκωμιά-5 ζειν καὶ κολακεύειν ⟨δι'⟩ αὐτὸ τοῦτο.

"Εν τε ταῖς ἐπιστολαῖς πρὸς μὲν Λεόντιον· "Παιὰν ἄναξ," (φησί,) "φίλον Λεοντάριον, οἴου κροτοθορύβου ἡμᾶς ἐνέπλησας ἀναγνόντας σου τὸ ἐπιστόλιον·" πρὸς δὲ Θεμίσταν τὴν Λεοντέως γυναῖκα· "Οἷός τε," φησίν, "εἰμί, 10 ἐὰν μὴ ὑμεῖς πρός με ἀφίκησθε, αὐτὸς τρικύλιστος, ὅπου ἄν ὑμεῖς καὶ Θεμίστα παρακαλῆτε, ἀθεῖσθαι." Πρὸς δὲ Πυθοκλέα ὡραῖον ὄντα "Καθεδοῦμαι," φησί, "προσδοκῶν τὴν ὑμερτὴν καὶ ἰσόθεόν σου εἴσοδον." Καὶ πάλιν πρὸς Θεμίσταν γράφειν νομίζει(ν) (σὺν) αὐτῆ παροινεῖν, καθά 15

- 2-3 Usener, Fr. 148 4-6 Usener, Fr. 124 6 τὰ κρύφια : cf. Clem. Strom. 5.58.1 7 "Εν τε 9 τὸ ἐπιστόλιον : Usener, Fr. 143. Cf. Plut. De recta rat. audiendi 45 F; Adv. Colot. 1117 A; Suda, K 2480; Φ 74 9 πρὸς δὲ 12 ἀθεῖσθαι : Usener, Fr. 125; Suda, T 986; Φ 74. Cf. N.W. De Witt, C.P. 35 (1940) 183-185; M. Okal, Philologica 9 (1957) 37-45 12 Πρὸς δὲ 14 εἴσοδον : Usener, Fr. 165; φ 30 14 Καὶ πάλιν p. 713.1 Usener, Fr. 126
- 2 μίθρην PFD : μείθρην B : Μίθραν Cobet 4 ἡρόδωτον B 6 δι' addidi | αὐτῶ τούτω F 7 λεόντιον  $\mathbf{H}^2$  et Meibom. : λεοντίαν  $\mathbf{BPFD\Phi}$  8 φησί addidi | φίλον  $\mathbf{PF\Phi}$  et  $\mathit{Suda}$  : φησὶ  $\mathbf{BD}$  9 ἐνέπλησας  $\mathbf{\Phi}$  et  $\mathit{Suda}$  : ἐνέπλησε(ν)  $\mathbf{BPFD}$  | ἀναγνόντας σου  $\mathbf{P}^2\mathbf{Q}\mathbf{\Phi}$  : ἀναγνόντας σου  $\mathbf{D}$ ,  $\mathit{Frob}$ . : ἀναγνόντας σου  $\mathbf{B}$  (σοι ss.  $\mathbf{B}^2$ )  $\mathbf{P}^1\mathbf{F}$  et  $\mathit{Suda}$  10 Λεοντέως Gassendi : λέοντος  $\mathbf{BPFD\Phi}$  11 ἀφίκησθαι B 12 καὶ θεμίστα οm.  $\mathbf{\Phi}$  et  $\mathit{Suda}$  13 καθαιδοῦμαι  $\mathbf{B}^1$  (corr.  $\mathbf{B}^2$ ) 14 πρὸς : εἰς  $\mathbf{P}^4$  ss. γρ. : ὡς  $\mathit{Frob}$ . 15 γράφειν scripsi : γράφων  $\mathit{BPFD}$  | νομίζειν ⟨σὺν⟩ αὐτῆ παροινεῖν scripsi : νομίζειν αὐτὴν παροινεῖν iam Bignone ( $\mathit{Aegyptus}$  13 [1933] 436 s.) : νομίζει αὐτῆ παραινεῖν  $\mathit{BPFD}$  : νομίζειν αὐτὴν περαινεῖν  $\mathit{Frob}$ . (περαίνειν Huebner)

φησι Θεόδωρος ἐν τῷ τετάρτῳ τῶν Πρὸς Ἐπίκουρον. Καὶ 6 ἄλλαις δὲ πολλαῖς ἑταίραις γράφειν, καὶ μάλιστα Λεοντίῳ, ἡς καὶ Μητρόδωρον ἐρασθῆναι. "Εν τε τῷ Περὶ τέλους γράφειν οὕτως· "Οὐ γὰρ ἔγωγε ἔχω τί νοήσω τάγαθόν, ἀφαιρῶν μὲν τὰς διὰ χυλῶν ἡδονάς, ἀφαιρῶν δὲ τὰς δι' ἀφροδισίων καὶ τὰς δι' ἀκροαμάτων καὶ τὰς διὰ μορφῆς." "Εν τε τῆ πρὸς Πυθοκλέα ἐπιστολῆ γράφειν· "Παιδείαν δὲ πᾶσαν, μακάριε, φεῦγε τἀκάτιον ἀράμενος." Ἐπίκτητός τε κιναιδολόγον αὐτὸν καλεῖ καὶ τὰ 10 μάλιστα λοιδορεῖ.

Καὶ μὴν καὶ Τιμοκράτης ἐν τοῖς ἐπιγραφομένοις Εὐφραντοῖς, ὁ Μητροδώρου μὲν ἀδελφός, μαθητὴς δὲ αὐτοῦ τῆς σχολῆς ἐκφοιτήσας, φησὶ δὶς αὐτὸν τῆς ἡμέρας ἐμεῖν ἀπὸ τρυφῆς, ἑαυτόν τε διηγεῖται μόγις ἐκφυγεῖν ἰσχῦσαι 15 τὰς νυκτερινὰς ἐκείνας φιλοσοφίας καὶ τὴν μυστικὴν ἐκείνην συνδιαγωγήν. Τόν τε Ἐπίκουρον πολλὰ κατὰ τὸν λόγον ἠγνοηκέναι καὶ πολὺ μᾶλλον κατὰ τὸν βίον, τό τε

- 1-3 Usener, p. 140 3 "Εν τε 7 μορφῆς : Usener, Fr. 67. Cf. Athen. 12, 546 E; 7, 280 A 7 "Εν τε 8 ἀράμενος : Usener, Fr. 163. Cf. Plut. De aud. poetis 15 D; Contra Epicuri beatitudinem 1094 D; Quintil. I.O. 12.2.24; φ 30 9-10 cf. Epicteti Diss. 3.24.37
- 2 ἑτέραις  $B^1$  (corr.  $B^2$ ) | λεοντίω  $B^1P^1Q$  : λεοντία  $B^2F$   $DP^4$  4 νοῆσαι F 6 διαφροδισίας F | ἀφροδισείων B | κροαμάτων  $B^1$  (corr.  $B^2$ ) 7 μορφῆς D et Athen. (bis) : μορφᾶς  $BP^1$ , μορφᾶς D : μορφῶν  $FP^4$  in mg 8 παιδείαν  $F^1P^4$  (in mg) D : παιδιὰν  $BP^1QF^2$  | μακάριοι F | φεῦγε τἀκάτιον ἀράμενος Gassendi ex Plut. : φεύγε · κατιδιαραμενον  $B^1D$  : φεύγε τε κατι δι έραμεν  $P^1$  (αιραμεν  $P^3$  in mg) Q : φεῦγε τε · et in mg καταδιέρα  $P^1$  11 τιμωκράτης  $P^2$  εὐφραντοῖς  $P^2$  : εὐφάντοις  $P^2$  : εὐφάντης  $P^2$  16 συνδιαγωγὴν  $P^2Q$  : συναγωγὴν  $P^1$   $P^2$  17 ἡγνωηκέναι  $P^2$   $P^$

σῶμα ἐλεεινῶς διακεῖσθαι, ὡς πολλῶν ἐτῶν μὴ δύνασθαι ἀπὸ τοῦ φορείου διαναστῆναι· μνᾶν τε ἀναλίσκειν ἡμερησίαν εἰς τὴν τράπεζαν, ὡς αὐτὸς ἐν τῆ πρὸς Λεόντιον ἐπιστολῆ γράφει καὶ ἐν τῆ πρὸς τοὺς ἐν Μυτιλήνη φιλοσόφους. Συνεῖναί τε αὐτῷ τε καὶ Μητροδώρῳ ἑταίρας καὶ 5 ἄλλας, Μαμμάριον καὶ Ἡδεῖαν καὶ Ἐρώτιον καὶ Νικίδιον.

Καὶ ἐν ταῖς ἑπτὰ καὶ τριάκοντα βίβλοις ταῖς Περὶ φύσεως τὰ πλεῖστα ταὐτὰ λέγειν καὶ ἀντιγράφειν ἐν αὐταῖς ἄλλοις τε καὶ Ναυσιφάνει [τὰ πλεῖστα] καὶ αὐτῷ 10 λέξει φάσκειν οὕτως· "'Αλλ' εἴ τις ἄλλος εἶχε κἀκεῖνος ἀδίνων τὴν ἀπὸ τοῦ στόματος καύχησιν τὴν σοφιστικήν, 8 καθάπερ καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν ἀνδραπόδων." Καὶ ⟨τὸν⟩ αὐτὸν 'Επίκουρον ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς περὶ Ναυσιφάνους

- 2 μνᾶν 4 φιλοσόφους : Usener, Fr. 145 8 Καὶ p. 715.4 πόρνην : Nausiphanis 75 A 9 DK 8–13 τῶν ἀνδραπόδων : Usener, Fr. 93 13 Καὶ p. 715.2 διδάσκαλον : Usener, Fr. 113. Cf.  $\phi$  30
- 2 φορίου BD | ἡμερισίαν B 3 λεόντιον  $BP^1D$  : λεοντίαν **FP**<sup>4</sup> 4 τῆ Menagius (cf. 10.136) : ταῖς **BPFD** | μιτυλήνη hic et ubique codd.  $\mathbf{5}$  τε<sup>2</sup> om.  $\mathbf{F}$ , Frob. | έτέρας  $\mathbf{B}^1$ (corr. **B**<sup>2</sup>) **6** ἄλλας : ἄλλοις Croenert (Kolotes, 17 n. 75) Ι Μαμμάριον L. Spengel (Philol., Suppl. 2, 1863, 534) ex Volum. Hercul. If. 149 : μαρμάριον **BPD** : μαρμάρειον **F** | ἡδειαν : ἰδίαν  $\mathbf{B}^1$ , ἰδείαν  $\mathbf{B}^2$  | νικίδιον  $\mathbf{P}$  : νικήδιον **BFD** 9 ταῦτα τὰ πλεῖστα F. Frob. Ι ταὐτὰ Kuehn : ταῦτα BPFD : ταὐτά (τε) Usener | λέγειν καὶ ἀντιγράφειν **BP¹D** : ἀντιγράφειν καὶ ἀντιλέγειν  $\mathbf{F}$ , Frob. : γράφειν καὶ ἀντιλέγειν  $\mathbf{P}^4$  in mg 10 άλλοις D, Frob. : άλλαις BPF | τὰ πλεῖστα secl. Usener (cf. v. 9) 11 post φάσκειν repetit τὰ πλεῖστα F άλλ' εἴ τις ἄλλος εἶγε κάκεῖνος D, Stephanus : άλλ' εἴτως. άλλ' εἶχε γὰρ (in litura  $\mathbf{B}^2$ ) κεῖνος  $\mathbf{BP}^1\mathbf{Q}$  : άλλ' ή τω άλλ εἶχε γὰρ κεῖνος  $\mathbf{FP}^4$  : 'Αλλ' ἴτωσαν εἶχε γὰρ ἐκεῖνος Usener 12 ώδίνων : ὁ πλεύμων coni. Usener (Fr. 93) 13 τὸν add. Diels 14 ταῖς P : om. BFD

λέγειν· "Ταῦτα ἤγαγεν αὐτὸν εἰς ἔκστασιν τοιαύτην, ώστε μοι λοιδορεῖσθαι καὶ ἀποκαλεῖν διδάσκαλον." Πλεύμονά τε αὐτὸν ἐκάλει καὶ ἀγράμματον καὶ ἀπατεῶνα καὶ πόρνην· τούς τε περὶ Πλάτωνα Διονυσοκόλακας καὶ 5 αὐτὸν Πλάτωνα χρυσοῦν, καὶ 'Αριστοτέλη ἄσωτον· καταφαγόντα γὰρ τὴν πατρώαν οὐσίαν στρατεύεσθαι καὶ φαρμακοπωλεῖν· φορμοφόρον τε Πρωταγόραν καὶ γραφέα Δημοκρίτου καὶ ἐν κώμαις γράμματα διδάσκειν· 'Ηρά κλειτόν τε κυκητὴν καὶ Δημόκριτον Ληρόκριτον καὶ 'Αντί- 10 δωρον Σαννίδωρον· τούς τε Κυζικηνοὺς ἐχθροὺς τῆς 'Ελ λάδος· καὶ τοὺς Διαλεκτικοὺς πολυφθόρους, Πύρρωνα δὲ ἀμαθῆ καὶ ἀπαίδευτον.

- 3-12 φ 30 3 Πλεύμονα : cf. S.E. Adv. math. 1.3 = Usener, Fr. 114 3-4 πόρνην : Usener, Fr. 236 4 τούς τε 12 Usener, Fr. 238 5 'Αριστοτέλη 7 Usener, Fr. 171. Cf. Athen. 8, 354 Β 5-12 cf. D. Sedley, in Études sur l'Épicurisme (1976) 119-159 7 φορμοφόρον 8 διδάσκειν : Usener, Fr. 172. Cf. DL 9.53 et Athen. 8, 354 C 9 κυκητήν : cf. Heracliti Β 125 DK = Fr. 31 Μ. 10 Σαννίδωρον : Usener, Fr. 4 Ι τούς τε Κυζικηνούς : cf. Ε. Bignone, L' Aristotele perduto (1936), II, 76-78; L. Spina, B.C.P.E. 1 (1971) 69-72; D. Sedley, 157 n. 90 11-12 Pyrrhonis T 30 Decleva
- 1 λέγειν ταῦτα· ἤγαγεν FD 2 μοι ΒΡφ : μὴ FD | διδάσκαλον (cf. 10.3 et 4) : δύσκολον coni. Usener 3 πλεύμωνα Β : πνεύμονα φ | ἀπαταιῶνα ΒΕ 4 καὶ πόρνην om. F, Frob. | πόρνον D | διονυσοκόλακας ΒΡΕ : διονυσικόλακας Dφ 5 ἀριστοτέλη ΒΡ : ἀριστοτέλην FD 5 ἄσωτον, (δν) C.F. Hermann (Zs. f.d. Alterthumsw. 1834, 110) 6 γὰρ φ 30 : om. ΒΡΕΟ | στρατεύεσθαι : τερατεύεσθαι coni. Usener 7 φαρμακοπώλην φ 8 δημοκρίτου ΒΡ¹Qφ : δημόκριτον FDP⁴, Frob. 10 κυζικηνούς ΒΡΦφ, κυζηκινούς F : κυνικούς Reinesius (Var. lect. 3.2) 11 πολυφθόρους J. Bake (ad R. Balfour ed. Cleomedis, 1820, 434) ex Plut. Non posse..., 1086 Ε : πολυφθονερούς ΒΡΕΦφ | πύρωνα Ρ¹Q (corr. P⁴)

Μεμήνασι δ' οὖτοι. Ι Τῷ γὰρ ἀνδρὶ μάρτυρες ἱκανοὶ της άνυπερβλήτου πρός πάντας εύγνωμοσύνης ή τε πατρίς γαλκαῖς εἰκόσι τιμήσασα, οί τε φίλοι τοσοῦτοι τὸ πληθος. ώς μηδ' αν πόλεσιν όλαις μετρείσθαι δύνασθαι οί τε γνώριμοι πάντες ταῖς δογματικαῖς αὐτοῦ σειρῆσι προσ- 5 κατασχεθέντες, πλην Μητροδώρου τοῦ Στρατονικέως πρὸς Καρνεάδην ἀποχωρήσαντος, τάχα βαρυνθέντος ταῖς άνυπερβλήτοις αὐτοῦ χρηστότησιν ή τε διαδοχή, πασῶν σχεδὸν ἐκλιπουσῶν τῶν ἄλλων, ἐς ἀεὶ διαμένουσα καὶ νηρίθμους άρχὰς ἀπολύουσα ἄλλην έξ ἄλλης τῶν γνω- 10 10 ρίμων ή τε πρός τους γονέας εύχαριστία και ή πρός τους άδελφούς εύποιία πρός τε τούς οἰκέτας ἡμερότης, ὡς δήλον κάκ τῶν διαθηκῶν αὐτοῦ καὶ ὅτι αὐτοὶ συνεφιλοσόφουν αὐτῶ, ὧν ἢν ἐνδοξότατος ὁ προειρημένος Μῦς. καθόλου τε ή πρὸς πάντας αὐτοῦ φιλανθρωπία. Τῆς μὲν 15 γαρ προς θεους οσιότητος και προς πατρίδα φιλίας άλεκτος η διάθεσις ύπερβολή γαρ έπιεικείας οὐδὲ πολιτείας ήψατο.

Καὶ χαλεπωτάτων δὲ καιρῶν κατασχόντων τηνικάδε τὴν Ἑλλάδα, αὐτόθι καταβιῶναι, δὶς ἢ τρὶς [εἰς] τοὺς περὶ 20 τὴν Ἰωνίαν τόπους πρὸς τοὺς φίλους διαδραμόντα. Οἱ καὶ πανταχόθεν πρὸς αὐτὸν ἀφικνοῦντο καὶ συνεβίουν αὐτῷ

7 Καρνεάδην : Fr. 20 Wisniewski. Cf. Academ. ind. Hercul. col. 24.9

<sup>1</sup> Τῷ γὰρ ἀνδρὶ Gassendi : τῶν γὰρ ἀνδρῶν  $B^1PF$  : τοῦ δ' ἀνδρὸς D : τοῦ ἀνδρὸς  $B^2$  in mg γρ. 4 post πόλεσιν addit τούτους F 5 προσκατασχεθέντες  $BP^1Q$  : προκατασχεθέντες  $FDP^4$  9 ἐκλειπουσῶν F 10 ἀνηρίθμους  $F^2$  | ἀπολύουσα : ἀπολαύουσα Apelt 15 τε  $BP^1QD$  : δὲ  $FP^4$ , Frob. 16 πατρίδα  $P^2QD$  : πατρίδας  $BP^1F$  | ἄληκτος F 17 ὑπερβολῆ D : ὑπερβολὴ BPF 19 (κατα-) σχόντων τηνικάδε in mg super. (prorsus evanidum)  $B^2$  | τηνικαῦτα D 20 τρὶς PF : τρεῖς D | εἰς del. Frob. 21 πρὸς τοὺς φίλους om. F

15

ἐν τῷ κήπῳ, καθά φησι καὶ 'Απολλόδωρος (ὃν καὶ ὀγδοήκοντα μνῶν πρίασθαι). Διοκλῆς δὲ ἐν τῆ τρίτη τῆς 11 Ἐπιδρομῆς φησιν εὐτελέστατα καὶ λιτότατα ⟨αὐτοὺς⟩ διαιτωμένους· "Κοτύλη γοῦν," φησίν, "οἰνιδίου ἠρκοῦν-το, τὸ δὲ πᾶν ὕδωρ ἦν αὐτοῖς ποτόν." Τόν τε Ἐπίκουρον μὴ ἀξιοῦν εἰς τὸ κοινὸν κατατίθεσθαι τὰς οὐσίας, καθάπερ τὸν Πυθαγόραν, κοινὰ τὰ φίλων λέγοντα· ἀπιστούντων γὰρ εἶναι τὸ τοιοῦτον· εἰ δ' ἀπίστων, οὐδὲ φίλων. Αὐτός τέ φησιν ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς ὕδατι μόνον ἀρκεῖσθαι καὶ ἄρτῳ λιτῷ. Καί· "Πέμψον μοι τυροῦ," φησί, "κυθρίδιον, ἵν' ὅταν βούλωμαι πολυτελεύσασθαι δύνωμαι." Τοιοῦτος ἦν ὁ τὴν ἡδονὴν εἶναι τέλος δογματίζων. "Ον καὶ 'Αθήναιος δι' ἐπιγράμματος οὕτως ὑμνεῖ·

"Ανθρωποι, μοχθεῖτε τὰ χείρονα, καὶ διὰ κέρδος ἄπληστοι νεικέων ἄρχετε καὶ πολέμων τᾶς φύσιος δ' ὁ πλοῦτος ὅρον τινὰ βαιὸν ἐπίσχει, αἱ δὲ κεναὶ κρίσιες τὰν ἀπέραντον ὁδόν.

5 Τόν τε -8 φίλων : Usener, Fr. 543;  $\Phi$  74 7 κοινὰ τὰ φίλων : cf. 4.53; 6.37 et 72; 8.10 9 Αὐτός τε -10 λιτῷ : Usener, Fr. 181;  $\Phi$  74 10 Καί -11 δύνωμαι : Usener, Fr. 182;  $\Phi$  74 14-p. 718.2 Anth. Pal., App. 4.43 Cougny = Suppl. Hell. 225. Cf. Usener, Fr. 471

1 καὶ om.  $FP^4$  2 δὲ del. Roeper , verba 1 ον καὶ -3 φησιν Diocli attribuens 3 λιτώτατα BD | αὐτοὺς addidi 4 διαιτωμένους Gassendi et Menagius : διαιτώμενοι BPD, διαιτόμενοι F | οἰνηδίου F 7 τὰ τῶν φίλων  $\Phi$  et Meibom. 8 τοιοῦτον  $B^2P^2FD\Phi$  : τοιοῦτο  $B^1P^1Q$  | εἰ δ' ἀπίστων expunxit  $P^4$  10 κυθρίδιον  $\Phi$ , Frob. : κυθριδίου BPFD 11 πολυτελεύσασθαι  $BP^1Q$  : καὶ πολυτελεύσασθαι  $\Phi$  : πολυτελέσασθαι  $FDP^4$  14 μοχθῆτε et χείρωνα F 15 ἄπληστοι Usener : ἄπληστον  $B^2PD$  : ἄπλειστον  $B^1F$  | νεικέων PF : νεικών PF : νεικών PF : νεικών PF : νεικών PF : νεικέων PF : νεικέω

12

Τοῦτο Νεοκλῆος πινυτὸν τέκος ἢ παρὰ Μουσέων ἔκλυεν ἢ Πυθοῦς ἐξ ἱερῶν τριπόδων.

Εἰσόμεθα δὲ καὶ μᾶλλον προϊόντες ἔκ τε τῶν δογμάτων ἔκ τε τῶν ῥητῶν αὐτοῦ.

Μάλιστα δὲ ἀπεδέχετο, φησὶ Διοκλῆς, τῶν ἀρχαίων 5 'Αναξαγόραν, καίτοι ἔν τισιν ἀντειρηκὼς αὐτῷ, καὶ 'Αρχέλαον τὸν Σωκράτους διδάσκαλον. Ἐγύμναζε δέ, φησί, τοὺς γνωρίμους καὶ διὰ μνήμης ἔχειν τὰ ἑαυτοῦ συγγράμματα.

13 Τοῦτον ᾿Απολλόδωρος ἐν Χρονικοῖς Ναυσιφάνους ἀ- 10 κοῦσαί φησι καὶ Πραξιφάνους · αὐτὸς δὲ οὔ φησιν, ἀλλ' ἑαυτοῦ, ἐν τῇ πρὸς Εὐρύλοχον ἐπιστολῇ. ᾿Αλλ' οὐδὲ Λεύκιππόν τινα γεγενῆσθαί φησι φιλόσοφον, οὔτε αὐτὸς οὔτε ὙΕρμαρχος, ὃν ἔνιοί φασι καὶ ᾿Απολλόδωρος ὁ Ἐπικούρειος διδάσκαλον Δημοκρίτου γεγενῆσθαι. Δημήτριος δέ 15 φησιν ὁ Μάγνης καὶ Ξενοκράτους αὐτὸν ἀκοῦσαι.

Κέχρηται δὲ λέξει κυρία κατὰ τῶν πραγμάτων, ἣν ὅτι

- 5-7 διδάσκαλον: Usener, Fr. 240. Cf. 59 A 26 DK 10-12 Usener, Fr. 123 10-11 Apollodori F 41 (FGrHist 244); Nausiphanis 75 A 8 DK; Praxiphanis Fr. 5 Wehrli 11-12 άλλ ἑαυτοῦ: cf. S.E. Adv. math. 1.3 (= Usener, Fr. 114) 12 'Αλλ' οὐδὲ 15 Usener, Fr. 232; Leucippi 67 A 2 DK 14 Hermarchi Fr. 12 Krohn 15-16 Demetrii Magnetis F 31 Mejer 17-p. 719.5 cf. E. Acosta Méndez, in Bibl. della P.P. 16 (1983) 121-132 17-p. 719.3 Usener, p. 88 17-p. 719.1 Aristoph. Byz. Fr. VII Nauck
- 1 τοῦτον  $\mathbf{F}$  | τέκος  $\mathbf{F}^1$ , τέλος  $\mathbf{F}^2$  | μουσέων  $\mathbf{B}^1$  (?)  $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$  : μουσών  $\mathbf{B}^2\mathbf{D}$  : μουσεύων  $\mathbf{F}$  : μουσάων  $\mathbf{P}^4$ , Frob. 4 ρητών : ρημάτων  $\mathbf{FP}^4$ , Frob. 8 τὰ ἑαυτοῦ ἔχειν  $\mathbf{F}$  10 ναυσιφάνους  $\mathbf{BP}^1\mathbf{QD}$  : λυσιφάνους  $\mathbf{FP}^4$  ss. γρ. 11 καὶ πραξιφάνους secl. Jacoby, Croenert (Kolotes, 21 et 175) 12 ἐν τῆ ἑαυτοῦ  $\mathbf{F}$  | Εὐρύλοχον Menagius ex 10.28 : εὐρύδοκον  $\mathbf{BF}$   $\mathbf{P}^4$  : εὐρύλοκον  $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$  : εὐρύδικον  $\mathbf{D}$ , Frob. 13 φησι οπ.  $\mathbf{F}$  14 ἐπικούρειος  $\mathbf{PF}$  : ἐπικούρου  $\mathbf{BD}$  15 διδάσκαλος  $\mathbf{B}^1$  (corr.  $\mathbf{B}^2$ )

ίδιωτάτη ἐστίν, ᾿Αριστοφάνης ὁ γραμματικὸς αἰτιᾶται. Σαφὴς δ᾽ ἦν οὕτως, ὡς καὶ ἐν τῷ Περὶ ῥητορικῆς ἀξιοῦ μηδὲν ἄλλο ἢ σαφήνειαν ἀπαιτεῖν. Καὶ ἐν ταῖς ἐπι- 14 στολαῖς ἀντὶ τοῦ Εὖ πράττειν Χαίρειν καὶ Σπουδαίως ζῆν 5 ⟨ἔγραφεν⟩.

'Αρίστων [οί] δέ φησιν ἐν τῷ 'Επικούρου βίφ τὸν Κανόνα γράψαι αὐτὸν ἐκ τοῦ Ναυσιφάνους Τρίποδος, οἷ καὶ ἀκοῦσαί φησιν αὐτόν, ἀλλὰ καὶ Παμφίλου τοῦ Πλατωνικοῦ ἐν Σάμῳ. "Αρξασθαί τε φιλοσοφεῖν ἐτῶν ὑπάρχοντα 10 δυοκαίδεκα, ἀφηγήσασθαι δὲ τῆς σχολῆς ἐτῶν ὄντα δύο πρὸς τοῖς τριάκοντα.

Έγεννήθη δέ, φησὶν ᾿Απολλόδωρος ἐν Χρονικοῖς, κατὰ τὸ τρίτον ἔτος τῆς ἐνάτης καὶ ἑκατοστῆς Ὁλυμπιάδος ἐπὶ Σωσιγένους ἄρχοντος, μηνὸς Γαμηλιῶνος ἑβδόμῃ, ἔτεσιν 15 ὕστερον τῆς Πλάτωνος τελευτῆς ἑπτά. Ὑπάρχοντα δ' 15

- 3-5 Usener, Frr. 54 et 95. Cf. DL 3.61 6-9 ἐν Σάμφ : Aristonis Cei Fr. 32 Wehrli; Nausiphanis 75 A 6 DK; Usener, p. 104 12-p. 720.7 Apollodori F 76 (FGrHist 244). Cf. Suda, E 2404 13 i.e. 341
- 1 ἰδιωτάτη : ἰδιω(τικω)τάτη Menagius : ἰδιωτικὴ Bake (ad Cleomed., p. 426) 2 post περὶ add. τῆς  $\mathbf{P}^4$ , Frob. 3 σαφήνιαν  $\mathbf{B}$  | ἀπαιτεῖν : ἀσκεῖν Cobet : ἀπαιτῶν coni. Usener 4 εὖ πράττειν χαίρειν  $\mathbf{BPFD}$  : transp. Gigante (Athenaeum 39 [1961] 24–25) conl. 3.61 5 ἔγραφεν addidi : γράφει post χαίρειν add. iam Usener 6 ᾿Αρίστων scripsit et oi del. Cobet : ἄριστον· οἱ  $\mathbf{BPFD}$  : ᾿Αρίστων ὁ Ἰ⟨ουλιήτης⟩ Jacoby : ᾿Αντίγονος [οἱ] Usener : [ἄριστον.] Οἱ R. Philippson (Ph. W. 41 [1921] 911–912, qui vv. 6–11 post p. 718.11 Πραξιφάνους transp. | φησιν Cobet : φασὶν  $\mathbf{BPFD}$  10 δὲ om.  $\mathbf{F}$  12 ἐγενήθη  $\mathbf{B}$  | ἐν χρονικοῖς om.  $\mathbf{F}$  14 σωσηγένους  $\mathbf{F}$  | inter μηνὸς et v. 15 τῆς lac. unius versus in  $\mathbf{B}^1$  | γαμηλιῶνος  $\mathbf{P}$   $\mathbf{F}$  : παπυλεῶνος  $\mathbf{B}^2$  in lac. : πυανεψιῶνος  $\mathbf{D}$  | ἑβδόμη  $\mathbf{B}^2$   $\mathbf{D}$  : ἑβδόμης  $\mathbf{PF}$  14–15 ἔτεσιν ὕστερον in lac.  $\mathbf{B}^2$

αὐτὸν ἐτῶν δύο καὶ τριάκοντα πρῶτον ἐν Μυτιλήνῃ καὶ Λαμψάκῷ συστήσασθαι σχολὴν ἐπὶ ἔτη πέντε· ἔπειθ' οὕτως εἰς ᾿Αθήνας μετελθεῖν καὶ τελευτῆσαι κατὰ τὸ δεύτερον ἔτος τῆς ἑβδόμης καὶ εἰκοστῆς καὶ ἑκατοστῆς ᾿Ολυμπιάδος ἐπὶ Πυθαράτου, ἔτη βιώσαντα δύο πρὸς τοῖς 5 ἑβδομήκοντα· τήν τε σχολὴν διαδέξασθαι "Ερμαρχον ᾿Αγεμόρτου Μυτιληναῖον.

Τελευτήσαι δ' αὐτὸν λίθω τῶν οὕρων ἐπισχεθέντων, ώς φησι καὶ 'Έρμαρχος ἐν ἐπιστολαῖς, ἡμέρας νοσήσαντα τετταρεσκαίδεκα. 'Ότε καί φησιν 'Έρμιππος ἐμβάντα αὐ- 10 τὸν εἰς πύελον χαλκῆν κεκραμένην ὕδατι θερμῷ καὶ αἰτή- 16 σαντα ἄκρατον ῥοφῆσαι· τοῖς τε φίλοις παραγγείλαντα τῶν δογμάτων μεμνῆσθαι, οὕτω τελευτῆσαι. Καὶ ἔστιν ἡ μῶν εἰς αὐτὸν οὕτω·

"Χαίρετε καὶ μέμνησθε τὰ δόγματα·" τοῦτ' Ἐπίκουρος 15 ὕστατον εἶπε φίλοις πρωὰ ἀποφθίμενος· θερμὴν ἐς πύελον γὰρ ἐληλύθεεν καὶ ἄκρατον ἔσπασεν, εἶτ' ᾿Αΐδην ψυχρὸν ἐπεσπάσατο.

**4–5** i.e. 271–270 **8–13** τελευτῆσαι : Hermarchi Fr. 47 Krohn; Hermippi Fr. 61 Wehrli **15–18** Anth. Pal. 7.106. Cf. Suda, Π 3119; **φ** 30

1 πρῶτον post v. 2 λαμψάκω  $\mathbf{F}$ , Frob. 2 συστήσασθε  $\mathbf{F}$  Ι ἔπειθ': εἶθ'  $\mathbf{FP^4}$  in mg γρ. 4 εἰκοστῆς καὶ om.  $\mathbf{F}$ , Frob. 5 ἔτη βιώσαντα  $\mathbf{FP^4}$ : ἐπιβιώσαντα  $\mathbf{BP^1QD}$  7 'Αγεμόρτου Usener ex 10.24 : ἀγεμάρτου  $\mathbf{BP^1}$  (et  $\mathbf{P^4}$ )  $\mathbf{FD}$  : ἀγεμάρχου  $\mathbf{P^2}$   $\mathbf{Q}$  Ι μητυλιναῖον  $\mathbf{B^1}$  (-ληναῖον  $\mathbf{B^2}$ ) 8 οὕρων : θυρῶν  $\mathbf{F}$ , Frob. 10 τετταρακαίδεκα  $\mathbf{FP^4}$  Ι φησιν ἕρμαρχος om.  $\mathbf{F}$  11 αἰτῆσαι  $\mathbf{FP^4}$  ss. γρ. 15 ἐπίκουρος  $\mathbf{PFD}$ φ : ἐπικούρου  $\mathbf{B}$  et Pal. 16 ὕστερον  $\mathbf{FP^4}$  ss. γρ. Ι πρωὰ scripsi : πρῶτος  $\mathbf{BPFD}$ φ : οἷσιν Pal. : τοὕπος Usener Ι ἀποφθείμενος  $\mathbf{B}$ , ἀποθίμενος  $\mathbf{F}$  17 θερμὴν : χαλκῆν  $\mathbf{φ}$  Ι πύλον  $\mathbf{F}$  Ι ἐληλύθεεν Usener : ἐλήλυθε  $\mathbf{D}$  : ἐσλύληθεν  $\mathbf{B^1}$  (ἐλύληθεν  $\mathbf{B^2}$ ) : ἐσήλυθε(ν)  $\mathbf{PF}$  et Suda, Pal. : ἐσῆλθε  $\mathbf{φ}$  Ι ἄκρατον  $\mathbf{BPD}$ φ et Suda : ἄκρητον Suda et Pal. : ἄκριτον Pal. : τὸν ἄκρατον  $\mathbf{F}$ , Frob. 18 ἔσπασε  $\mathbf{F}$  Ι εἶθ' ἀίδην  $\mathbf{BD}$  : ἀπεσπάσατο  $\mathbf{D}$ 

Οὖτος μὲν ὁ βίος τἀνδρός, ήδε δὲ ἡ τελευτή.

Καὶ διέθετο ὧδε. "Κατὰ τάδε δίδωμι τὰ ἐμαυτοῦ πάντα 'Αμυνομάχω Φιλοκράτους Βατήθεν καὶ Τιμοκράτει Δημητρίου Ποταμίω κατά την έν τῶ Μητρώω ἀναγεγραμ-5 μένην εκατέρφ δόσιν, Ι έφ' ὧ τε τὸν μεν κῆπον καὶ τὰ 17 προσόντα αὐτὧ παρέξουσιν 'Ερμάρχω 'Αγεμόρτου Μυτιληναίω και τοις συμφιλοσοφούσιν αὐτῶ και οίς αν Έρμαρχος καταλίπη διαδόχοις της φιλοσοφίας, ένδιατρίβειν κατά φιλοσοφίαν. Καὶ ἀεὶ δὲ τοῖς φιλοσοφοῦσιν 10 ἀπὸ ἡμῶν, ὅπως ἂν συνδιασώσωσιν 'Αμυνομάχω καὶ Τιμοκράτει κατά τὸ δυνατόν, τὴν ἐν τῷ κήπω διατριβὴν παρακατατίθεμαι τοῖς τ' αὐτῶν κληρονόμοις, ἐν ῷ ἂν τρόπω ασφαλέστατον ή, όπως αν κακείνοι διατηροίεν τον κήπον, καθάπερ καὶ αὐτοὶ οἷς ὰν οἱ ἀπὸ ἡμῶν φιλοσο-15 φοῦντες παραδιδώσι. Τὴν δ' οἰκίαν τὴν ἐν Μελίτη παρεχέτωσαν 'Αμυνόμαχος καὶ Τιμοκράτης ἐνοικεῖν 'Ερμάρχω καὶ τοῖς μετ' αὐτοῦ φιλοσοφοῦσιν, ἔως ἂν "Ερμαργος ζη.

Έκ δὲ τῶν γινομένων προσόδων τῶν δεδομένων ἀφ' 18

2-p. 724.4 Usener, Fr. 217. Cf. C.G. Bruns, Zs. der Savigny Stiftung 1 (1880) 1 ss.; 46 ss.; P.D. Dimakis, in Studi A. Biscardi (Mediolani, 1987) 471-492 5 cf. R.E. Wycherley, Phoenix 13 (1959) 73-77; M.L. Clarke, Phoenix 27 (1973) 386-387 18-p. 722.8 cf. Cic. De fin. 2.101

1 δè D, Stephanus : om. BPF 3 τιμοκράτη B : τιμηκράτει F 4 γεγραμμένην F 6 'Αγεμόρτου Usener ex 10.24 : ἀγεμάρχου BPFD | μιτυληναίου F 8 καταλείπη B 10 ὅπως αν  $FP^4$  : ὅπως  $BP^1Q$  | διασώσωσιν F 11 τιμοκράτη  $B^1$  (corr.  $B^2$ ) : δημοκράτει F | τῶ om. F 13 τρόπω Frob. : ἀνατρέπω BPFD : ποτε τρόπω Usener 13 ἢ FD : ἢ BP | διατηροῖεν BPD : διατηρεῖεν F : διατηρωσι Usener 14 φιλοσοφοῦντες om. F 15 παραδιδῶσι(ν) BPD : παραδίδωσι F, Frob. : παραδῶσιν Usener 18 γενομένων F | δεδομένων : γενομένων F

ήμῶν 'Αμυνομάχῷ καὶ Τιμοκράτει κατὰ τὸ δυνατὸν μεριζέσθωσαν μεθ' Ἑρμάρχου σκοπούμενοι εἴς τε τὰ ἐναγίσματα τῷ τε πατρὶ καὶ τῇ μητρὶ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς, καὶ ἡμῖν εἰς τὴν εἰθισμένην ἄγεσθαι γενέθλιον ἡμέραν ἐκάστου ἔτους τῇ προτέρᾳ δεκάτῃ τοῦ Γαμηλιῶνος, ὥσπερ καὶ εἰς 5 τὴν γινομένην σύνοδον ἐκάστου μηνὸς ταῖς εἰκάσι τῶν συμφιλοσοφούντων ἡμῖν εἰς τὴν ἡμῶν τε καὶ Μητροδώρου (μνήμην) κατατεταγμένην. Συντελείτωσαν δὲ καὶ τὴν τῶν ἀδελφῶν ἡμέραν τοῦ Ποσειδεῶνος· συντελείτωσαν δὲ καὶ τὴν Πολυαίνου τοῦ Μεταγειτνιῶνος καθάπερ καὶ ἡμεῖς.

Ἐπιμελείσθω(σαν) δὲ καὶ ᾿Αμυνόμαχος καὶ Τιμοκράτης τοῦ υίοῦ τοῦ Μητροδώρου Ἐπικούρου καὶ τοῦ υίοῦ τοῦ Πολυαίνου (Πολυαίνου), φιλοσοφούντων αὐτῶν καὶ συζώντων μεθ' Ἑρμάρχου. Ὠσαύτως δὲ τῆς θυγατρὸς τῆς Μητροδώρου τὴν ἐπιμέλειαν ποιείσθωσαν, καὶ εἰς ἡλι- 15 κίαν ἐλθοῦσαν ἐκδότωσαν ῷ ἀν Ἔρμαρχος ἕληται τῶν φιλοσοφούντων μετ' αὐτοῦ, οὕσης αὐτῆς εὐτάκτου καὶ

19

5 τῆ προτέρα δεκάτη τοῦ Γαμηλιῶνος : i.e. vicesimo die mensis Gamelionis. Cf. C. Alpers, Mus. Helv. 25 (1968) 48-51

1 ἡμῶν  $B^2P^1QD$  : ὑμῶν  $B^1FP^4$  | κατὰ τὸ δυνατὸν  $FP^4$  : om. BP<sup>1</sup>OD 2 είς τε τὰ BPF : ὅπως D 5 γαμιλιῶνος B | ώσπερ Usener (itemque Cicero) : ώστε BPFD : ἔτι δὲ 7 συμφιλοσοφούντων **P**<sup>4</sup>**H**, *Frob*. (cf. 10.20) : φιλοσοφούντων BP<sup>1</sup>QD 8 μνήμην add. Aldobr. ex Cic. (memoria) | κατατεταγμένην : κατὰ (τὰ) τεταγμένα Usener συντελείτωσαν - 9 τοῦ ποσειδώνος post v. 10 τοῦ μεταγειτ-9 ποσιδέωνος Β 10 μεταγιτνίωνος Β : μετανιῶντος F 11 έπιμελείσθωσαν Cobet (cf. 10.20) : γειτνιῶντος **FP**4 13 Πολυαίνου<sup>2</sup> suppl. A. Vogliano ex έπιμελείσθω BPFD Pap. Hercul. 176 (Fr 5, col. 22.7 s.) (Epicuri et Epicureorum scripta ..., Berolini, 1928, 116) 14 της BP : τοῦ FD ποιείσθωσαν  $B^1PF$ : ποιείτωσαν  $B^2D$  16 έλθοῦσαν PF: άνθοῦσαν ΒΟ Ι ἐρέμαργος Ε

πειθαρχούσης 'Ερμάρχφ. Διδότωσαν δὲ 'Αμυνόμαχος καὶ Τιμοκράτης ἐκ τῶν ὑπαρχουσῶν ἡμῖν προσόδων εἰς τροφὴν τούτοις, ὅ τι ἀν αὐτοῖς κατ' ἐνιαυτὸν ἐπιδέχεσθαι δοκῆ σκοπουμένοις μεθ' 'Ερμάρχου.

5 Ποιείσθωσαν δὲ μεθ' αὐτῶν καὶ "Ερμαρχον κύριον 20 τῶν προσόδων, ἵνα μετὰ τοῦ συγκαταγεγηρακότος ἡμῖν ἐν φιλοσοφία καὶ καταλελειμμένου ἡγεμόνος τῶν συμφιλοσοφούντων ἡμῖν ἕκαστα γίνηται. Τὴν δὲ προῖκα τῷ θήλει παιδίῳ, ἐπειδὰν εἰς ἡλικίαν ἔλθη, μερισάτωσαν 'Αμυνό-10 μαχος καὶ Τιμοκράτης ὅσον ὰν ἐπιδέχηται ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων ἀφαιροῦντες μετὰ τῆς Ἑρμάρχου γνώμης.

Έπιμελείσθωσαν δὲ καὶ Νικάνορος, καθάπερ καὶ ἡμεῖς, ἵν' ὅσοι τῶν (συμ)φιλοσοφούντων ἡμῖν χρείαν ἐντοῖς ἰδίοις παρεσχημένοι καὶ τὴν πᾶσαν οἰκειότητα ἐν-15 δεδειγμένοι συγκαταγηράσκειν μεθ' ἡμῶν προείλοντο ἐνφιλοσοφία, μηδενὸς τῶν ἀναγκαίων ἐνδεεῖς καθεστήκωσιν ἐπὶ τὴν ἡμετέραν δύναμιν.

Δοῦναι δὲ τὰ βιβλία τὰ ὑπάρχοντα ἡμῖν πάντα Έρ- 21 μάργω.

20 ΄ Έὰν δέ τι τῶν ἀνθρωπίνων περὶ 'Έρμαρχον γίνηται πρὸ τοῦ τὰ Μητροδώρου παιδία εἰς ἡλικίαν ἐλθεῖν, δοῦναι 'Αμυνόμαχον καὶ Τιμοκράτην, ὅπως ἂν εὐτακτούντων αὐτῶν ἕκαστα γίνηται τῶν ἀναγκαίων, κατὰ τὸ δυνατὸν ἀπὸ τῶν καταλελειμμένων ὑφ' ἡμῶν προσόδων. Καὶ τῶν

<sup>1</sup> διδώτωσαν B 5 ποιείσθωσαν PF : ποιείτωσαν BD | έαυτῶν F 6 μετὰ τοῦ  $BP^1QD$  : μετ' αὐτοῦ  $FP^4$  | συγγεγηρακότος F 9 μερησάτωσαν B 12 ἐπιμελείσθω  $P^1Q$  (corr.  $P^4$ ) | νικάνωρος F 13 ἵν' PF : ἵνα BD | ὅσον F | συμφιλοσοφούντων Frob. : φιλοσοφούντων BPFD 15 προείλονται F 16 ἀναγκαίων : ἐναντίων B 17 ἐπὶ : κατὰ Meibom. : παρὰ Usener 18 πάντα om. F | ἐνμάρχω F 20 γίνηται BPD : γένηται F 22 τιμοκράτην  $FDP^4$  : τιμοκράτη  $BP^1$  23 γίνηται  $BP^1$  et  $P^5D$  : γένηται  $FP^4$ , Frob. 24 καταλελημμένων  $B^1$ 

λοιπῶν ἀπάντων ὡς συντετάχαμεν ἐπιμελείσθωσαν, ὅπως δὴ κατὰ τὸ ἐνδεχόμενον ἕκαστα γίνηται. ᾿Αφίημι δὲ τῶν παίδων ἐλεύθερον Μῦν, Νικίαν, Λύκωνα· ἀφίημι δὲ καὶ Φαίδριον ἐλευθέραν."

"Τὴν μακαρίαν ἄγοντες καὶ ἄμα τελευταίαν ἡμέραν τοῦ βίου ἐγράφομεν ὑμῖν ταυτί. Στραγγουρικά τε παρηκολουθήκει καὶ δυσεντερικὰ πάθη ὑπερβολὴν οὐκ ἀπολείποντα τοῦ ἐν ἑαυτοῖς μεγέθους · ἀντιπαρετάττετο δὲ πᾶσι 10 τούτοις τὸ κατὰ ψυχὴν χαῖρον ἐπὶ τῆ τῶν γεγονότων ἡμῖν διαλογισμῶν μνήμη. Σὰ δὲ ἀξίως τῆς ἐκ μειρακίου παραστάσεως πρὸς ἐμὲ καὶ φιλοσοφίαν ἐπιμελοῦ τῶν παίδων Μητροδώρου."

Καὶ διέθετο μὲν ὧδε.

Μαθητὰς δὲ ἔσχε πολλοὺς μέν, σφόδρα δὲ ἐλλογίμους Μητρόδωρον (καὶ) 'Αθηναῖον καὶ Τιμοκράτην καὶ Σάνδην

15

**7–14** Usener, Fr. 138; *FGrHist* 338 T 4 **16–p. 726.8** Metrodori frr. pp. 656 s. et 537 Koerte

1  $\dot{\omega}$ ς BD :  $\dot{\omega}$ ν PF 2 δη :  $\dot{\alpha}$ ν Usener 2 γίνηται P  $\mathbf{D}$  : γίγνηται  $\mathbf{BF}$  3 μῦν : ἡμῖν  $\mathbf{P}^4$  in mg γρ. 4 φαίδριον : φαίδραν  $\mathbf{D}$  | έλευθέραν  $\mathbf{F}^1\mathbf{DP}^4$  : έλευθερίαν  $\mathbf{BP}^1\mathbf{Q}$  $\mathbf{F}^2$ : ἐλευθερία Usener 7 τελευταίαν J. Davies (ad Cic. De fin. 2.96) ex Epict. Diss. 2.23.21 et Cic. l.l. : τελευτώντες BPFD 8 στραγγουρικά Usener : στραγγουριτία  ${f B}^2$ , -ίτια  ${f F}$ , -ητία  $\mathbf{P}$ : στραγγουρία  $\mathbf{D}$  | τε ss.  $\mathbf{B}^2$  | παρηκολουθήκει : παρηκολούθει Stephanus 9 ἀπολιπόντα B 10 ἀντεπαρετ το F | πᾶσι ss.  $F^2$  11 χαίρον  $B^2PD$  : χαίρων  $B^1F$ 9 ἀπολιπόντα Β 10 ἀντεπαρετάττεφιλοσοφίαν Frob. (philosophiam Cic. De fin. 2.96 = Usener, Fr. 122) : φιλοσοφίας BPFD 15 διέθετο D et Stephanus : εθετο BPF 17 καί addidi | άθηναῖον (cf. Usener, Fr. 115) : 'Aθηναίου H. Duening (De Metrodori Epicurei vita et scriptis, Lipsiae, 1866, 7 s.) | καί<sup>2</sup> D : η BPF | τιμοκράτην PFD : τιμοκράτης B: Τιμοκράτους Duening Ι σάνδην PFD σάνδη· B : Σάνδης Usener : Κασσάνδρας Th. Gomperz (Hermes 5, [1871] 387)

15

24

Λαμψακηνούς · δς ἀφ' οὖ τὸν ἄνδρα ἔγνω, οὐκ ἀπέστη ἀπ' αὐτοῦ πλὴν εξ μηνῶν εἰς τὴν οἰκείαν, ἔπειτα ἐπανῆλθε. Γέγονε δὲ ἀγαθὸς πάντα, καθὰ καὶ Ἐπίκουρος ἐν προη- 23 γουμέναις γράφει, μαρτυρεῖ δὲ καὶ ἐν τῷ τρίτῷ Τιμοκρά- τους. Τοιοῦτος δ' ὢν καὶ τὴν ἀδελφὴν Βατίδα ἐξέδοτο Ἰδομενεῖ, καὶ Λεόντιον τὴν ᾿Αττικὴν ἑταίραν ἀναλαβὼν εἶχε παλλακήν. Ἦν δὲ καὶ ἀκατάπληκτος πρός τε τὰς ὀχλήσεις καὶ τὸν θάνατον, ὡς Ἐπίκουρος ἐν τῷ πρώτῷ Μητροδώρου φησί. Φασὶ δὲ καὶ πρὸ ἑπτὰ ἐτῶν αὐτοῦ τελευτῆσαι, πεντηκοστὸν τρίτον ἔτος ἄγοντα, καὶ αὐτὸς Ἐπίκουρος ἐν ταῖς προειρημέναις διαθήκαις, ὡς προαπεληλυθότος αὐτοῦ δηλονότι, ἐπισκήπτει περὶ τῆς ἐπιμελείας αὐτοῦ τῶν παίδων. Ἔσχε δὲ καὶ τὸν προειρημένον εἰκαῖόν τινα ἀδελφὸν τοῦ Μητροδώρου Τιμοκράτην.

Βιβλία δέ ἐστι τοῦ Μητροδώρου τάδε·

Πρὸς τοὺς ἰατροὺς τρία, Περὶ αἰσθήσεων, Πρὸς Τιμοκράτην, Περὶ μεγαλοψυχίας,

1 οὐκ ἀπέστη : cf. *Gnom. Vat.* 408 3-4 Usener, Fr. 241 7-9 Usener, Fr. 37 10 καὶ αὐτὸς -13 τῶν παίδων : Usener, Fr. 217 13 τὸν προειρημένον : 10.6 et 22

1 Λαμψακηνούς scripsi : λαμψακηνὸν PFD, -κινὸν B  $\alpha \pi^{2}$  FP<sup>4</sup> : om. BP<sup>1</sup>D 2 oikeiav Cobet : oikiav BPFD 3 ante πάντα addit κατὰ  $P^4$  3 καθὰ -4 τιμοκράτους om. F 4 γράφει : γραφαίς Usener | δè D : om. BP | Τιμοκράτους Usener : τιμοκράτης BPD : Τιμοκράτει Gassendi λεόντιον  $BP^1Q$  : λεοντίαν  $FP^4$  et Frob. | ετέραν  $B^1$  (cort. 7 παλακήν F Ι άκατάπληκτος F et Frob. : άκατά- $\mathbf{B}^2$ ) 9 Μητροδώρου Usener : μητροδώρω BPF ληπτος ΒΡD 10 ἄγοντα D et Casaubon : ἄγοντος BP : ἄγων F | καὶ ἃ αὐτὸς Ρ 11 προαπεληλυθότος ΒΡ1D : προαποθανόντος  $\mathbf{FP}^4$  γρ. (sed delevit) 12 δηλών ὅτι  $\mathbf{B}^1$  14 είκαῖον  $\mathbf{B}^1\mathbf{PF}$ : 15 τάδε PF : ταῦτα BD 17 αἰσθήσεων οίκεῖον ss.  $B^2D$ **PF** : αἰσθήσεως **BD** 

Περὶ τῆς Ἐπικούρου ἀρρωστίας, Πρὸς τοὺς Διαλεκτικούς, Πρὸς τοὺς Σοφιστὰς ἐννέα, Περὶ τῆς ἐπὶ σοφίαν πορείας, Περὶ τῆς μεταβολῆς, Περὶ πλούτου, Πρὸς Δημόκριτον, Περὶ εὐγενείας.

<sup>3</sup>Ην καὶ Πολύαινος 'Αθηνοδώρου Λαμψακηνός, ἐπιεικὴς καὶ φιλικός, ὡς οἱ περὶ Φιλόδημόν φασι. Καὶ ὁ δια- 10 δεξάμενος αὐτὸν 'Έρμαρχος 'Αγεμόρτου Μυτιληναῖος, ἀνὴρ πατρὸς μὲν πένητος, τὰς δ' ἀρχὰς προσέχων ῥητορικοῖς.

5

Φέρεται καὶ τούτου βιβλία κάλλιστα τάδε·

25 Ἐπιστολικὰ περὶ Ἐμπεδοκλέους εἴκοσι καὶ 15 δύο,

Περὶ τὧν μαθη(μά)των, Πρὸς Πλάτωνα, Πρὸς 'Αριστοτέλην.

2

Έτελεύτα δὲ παραλύσει, γενόμενος ἱκανὸς ἀνήρ. 20 Λεοντεύς τε Λαμψακηνὸς ὁμοίως καὶ ἡ τούτου γυνὴ Θεμίστα, πρὸς ἣν καὶ γέγραφεν ὁ Ἐπίκουρος. Ἔτι τε Κολώτης καὶ Ἰδομενεύς, καὶ αὐτοὶ Λαμψακηνοί. Καὶ οὖτοι

**21–22** Usener, Fr. 124 **23** Ἰδομενεύς : FGrHist 338 T

1 ἀρρωστείας  $\mathbf{B}$  3 ἐννέα om.  $\mathbf{F}$  9 λαμψακινὸς  $\mathbf{B}$  10 φίληκος  $\mathbf{F}$  : φιλήκοος Cobet | οἱ περὶ : ἐπὶ  $\mathbf{F}$  | φασι om.  $\mathbf{F}$  11 ἀγαιμόρτου  $\mathbf{P}^1$  (corr.  $\mathbf{P}^4$ ) 17 μαθη(μά)των Casaubon : μαθητῶν  $\mathbf{BPFD}$  20 παραλύσει Kuehn : παραλυσία  $\mathbf{BD}$ , παρὰ λυσία  $\mathbf{PF}$  21 λαμψακινὸς  $\mathbf{B}$  22 κολώτης  $\mathbf{B}$  : κωλώτης  $\mathbf{P}$  : κωλοτὴς  $\mathbf{F}$  : κολότης  $\mathbf{D}$  23 εἰδομενεὺς  $\mathbf{B}$  | λαμψακινοὶ  $\mathbf{B}$ 

μὲν ἐλλόγιμοι, ὧν ἦν καὶ Πολύστρατος ὁ διαδεξάμενος "Ερμαρχον· ὃν διεδέξατο Διονύσιος· ὃν Βασιλείδης. Καὶ 'Απολλόδωρος δ' ὁ Κηποτύραννος γέγονεν ἐλλόγιμος, ὃς ὑπὲρ τετρακόσια συνέγραψε βιβλία· δύο τε Πτολεμαῖοι 5 'Αλεξανδρεῖς, ὅ τε μέλας καὶ ὁ λευκός· Ζήνων τε ὁ Σιδώνιος, ἀκροατὴς 'Απολλοδώρου, πολυγράφος ἀνήρ· καὶ 26 Δημήτριος ὁ ἐπικληθεὶς Λάκων· Διογένης τε ὁ Ταρσεύς, ὁ τὰς ἐπιλέκτους σχολὰς συγγράψας· καὶ 'Ωρίων καὶ ἄλλοι, οῦς οἱ γνήσιοι 'Επικούρειοι Σοφιστὰς ἀποκαλοῦσιν.

<sup>3</sup>Ησαν δὲ καὶ ἄλλοι Ἐπίκουροι τρεῖς· ὅ τε Λεοντέως υἰὸς καὶ Θεμίστας· ἔτερος Μάγνης· τρίτος ὁπλομάχος. Γέγονε δὲ πολυγραφώτατος ὁ Ἐπίκουρος, πάντας

10

Γέγονε δὲ πολυγραφώτατος ὁ Ἐπίκουρος, πάντας ὑπερβαλλόμενος πλήθει βιβλίων κύλινδροι μὲν γὰρ πρὸς τοὺς τριακοσίους εἰσί γέγραπται δὲ μαρτύριον ἔξω15 θεν ἐν αὐτοῖς οὐδέν, ἀλλ' αὧταί εἰσιν Ἐπικούρου φωναί. Ἐζήλου δὲ αὐτὸν Χρύσιππος ἐν πολυγραφία, καθά φησι καὶ Καρνεάδης παράσιτον αὐτοῦ τῶν βιβλίων ἀποκαλῶν "Εἰ γάρ τι γράψαι ὁ Ἐπίκουρος, φιλονεικεῖ τοσοῦτον γράψαι ὁ Χρύσιππος. Καὶ διὰ τοῦτο καὶ πολλάκις τὰ αὐτὰ 27 γέγραφε καὶ τὸ ἐπελθόν, καὶ ἀδιόρθωτα εἴακε τῷ ἐπείγεσ-

12-p. 729.18 Usener, p. 85 s. 16 Ἐζήλου δὲ - p. 728.2 τὰ βιβλία : φ 30

2 ὃν βασιλείδης in mg super.  $F^2$  | βασιλίδης BD 4 τὰ τετρακόσια D et Cobet 6 ἀκροατοῦ F 7 τε : δὲ  $P^1Q$  (corr.  $P^4$ ) 9 ἐπικούριοι BF 11 τρίτος Cobet : τέταρτος BPFD 13 ὑπερβαλόμενος Coraes (ad Plut. Anton. 58) 14 τριακοσίους BPD : τ΄ F : φ΄ Ritschl (Opusc. I, 184 s.) | ἔξω F 15 αὖται BPFD : αὐτοῦ Cobet, agn. Usener 17 καὶ καρνεάδης D : καὶ ἀρνεάδης  $BP^1Q$  : καρνεάδης  $FP^4$  | αὐτοῦ BP : ἐκείνου Φ : αὐτὸν FD 18 γράψαι PFΦ : γράψει BD | ἐφιλονείκει Φ et Casaubon 19 τὰ αὐτὰ BPD Φ : ταὐτὰ F 20 εἴακε Cobet : εἷλκε BPFDΦ | ἐπήγεσθαι  $BP^1$  (corr.  $P^2Q$ )

θαι· καὶ τὰ μαρτύρια τοσαῦτά ἐστιν, ὡς ἐκείνων μόνων γέμειν τὰ βιβλία, καθάπερ καὶ παρὰ Ζήνωνι ἔστιν εὑρεῖν καὶ παρὰ 'Αριστοτέλει." Καὶ τὰ συγγράμματα μὲν 'Επικούρῳ τοσαῦτα καὶ τηλικαῦτα· ὧν τὰ βέλτιστά ἐστι τάδε·

Περὶ φύσεως λζ΄, Περὶ ἀτόμων καὶ κενοῦ, Περὶ ἔρωτος. Έπιτομή τῶν πρὸς τοὺς φυσικούς. Πρὸς τοὺς Μεγαρικούς, 10 Διαπορίαι, Κύριαι δόξαι, Περὶ αἱρέσεων καὶ φυγῶν, Περὶ τέλους, Περὶ κριτηρίου ἢ Κανών, 15 Χαιρέδημος, Περὶ θεῶν, Περὶ ὁσιότητος, Ήγησιάναξ, Περὶ βίων τέσσαρα, 20 Περὶ δικαιοπραγίας, Νεοκλής πρός Θεμίσταν, Συμπόσιον, Εὐρύλοχος πρὸς Μητρόδωρον, Περὶ τοῦ ὁρᾶν, 25 Περὶ τῆς ἐν τῆ ἀτόμω γωνίας, Περὶ ἁφῆς, Περὶ είμαρμένης.

5

## **10** T 194 Doering

28

1 μόνον  $\bf B$  2 καθάπερ : καθὰ  ${\bf FP^4}$  3 καὶ περὶ ἀριστοτέλει in mg infer.  ${\bf F^2}$  13 om.  ${\bf F}$  | φυγῶν Gassendi : φυτῶν  ${\bf BPFD}$ 

Περὶ παθῶν δόξαι πρὸς Τιμοκράτην, Προγνωστικόν. Προτρεπτικός. Περὶ εἰδώλων. Περί φαντασίας. 5 'Αριστόβουλος. Πεοί μουσικής. Περὶ δικαιοσύνης καὶ τῶν ἄλλων ἀρετῶν, Περὶ δώρων καὶ γάριτος. Πολυμήδης. 10 Τιμοκράτης α΄ β΄ γ΄, Μητρόδωρος α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄, 'Αντίδωρος α' β', Περὶ νόσων δόξαι πρὸς Μιθρῆν, Καλλιστόλας, 15 Περὶ βασιλείας. 'Αναξιμένης. 'Επιστολαί

"A δὲ αὐτῷ δοκεῖ ἐν αὐτοῖς ἐκθέσθαι πειράσομαι τρεῖς 20 ἐπιστολὰς αὐτοῦ παραθέμενος, ἐν αἷς πᾶσαν τὴν ἑαυτοῦ φιλοσοφίαν ἐπιτέτμηται· θήσομεν δὲ καὶ τὰς Κυρίας αὐ- 29 τοῦ δόξας καὶ εἴ τι ἔδοξεν ἐκλογῆς ἀξίως ἀνεφθέγχθαι, ὥστε σὲ πανταχόθεν καταμαθεῖν τὸν ἄνδρα καὶ κρίνειν

4 εἰδώλων  $\mathbf{B}^1$ , ηδονων  $\mathbf{B}^1$  11 α΄ β΄ om.  $\mathbf{F}$  12 α΄ β΄ γ΄ δ΄ om.  $\mathbf{F}$  13 α΄ om.  $\mathbf{F}$  14 νόσων Gassendi : νότων  $\mathbf{BPF}$   $\mathbf{D}$  | post νόσων addit καὶ θανάτου Gigante conl. P. Herc. 1012, col. 22 | Μιθρῆν Usener : μίθρην  $\mathbf{BPFD}$  : Μίθραν Cobet 15 καλλιστόλας  $\mathbf{PF}$  : καλλιστολὰς  $\mathbf{BD}$  19 ἃ  $\mathbf{D}$ , Usener : μίαν  $\mathbf{BPF}$  | αὐτῶ  $\mathbf{D}$ , Usener : αὐτῶν  $\mathbf{B}^1\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$  : αὐτῶ  $\mathbf{R}^2$  : αὐτῶν εἰ  $\mathbf{F}$ , αὐτῶν ἢ  $\mathbf{P}^4$  in mg | δοκῆ αὐτοῖς  $\mathbf{F}$  21 ἐπιτέτμηται : ἐπέτεμε  $\mathbf{FP}^4$  in mg γρ. et  $\mathbf{Frob}$ . 22 ἀνεφθέγχθαι  $\mathbf{B}^1\mathbf{P}^1\mathbf{P}$  : ἀνεκφθέγχθαι  $\mathbf{B}^2$  : ἀναφθέγχθαι  $\mathbf{P}^2\mathbf{Q}$  23 καὶ scripsi : κάμὲ  $\mathbf{BPFD}$  : κᾶν Usener : κἆμα Bignone (Aegyptus 13 [1933] 438)

είδέναι [κρίνειν].

Τὴν μὲν οὖν πρώτην ἐπιστολὴν γράφει πρὸς Ἡρόδοτον, ⟨ἥτις ἐστὶ περὶ τῶν φυσικῶν· τὴν δὲ δευτέραν πρὸς Πυθοκλέα⟩, ἥτις ἐστὶ περὶ μεταρσίων· τὴν δὲ τρίτην πρὸς Μενοικέα, ἔστι δ' ἐν αὐτῇ τὰ περὶ βίων. ᾿Αρκτέον δὴ ἀπὸ 5 τῆς πρώτης, ὀλίγα προειπόντα περὶ τῆς διαιρέσεως τῆς κατ' αὐτὸν φιλοσοφίας.

Διαιρεῖται τοίνυν εἰς τρία, τό τε κανονικὸν καὶ φυ30 σικὸν καὶ ἠθικόν. Τὸ μὲν οὖν κανονικὸν ἐφόδους ἐπὶ τὴν πραγματείαν ἔχει, καὶ ἔστιν ἐν ἑνὶ τῷ ἐπιγραφομένῳ 10 Κανών· τὸ δὲ φυσικὸν τὴν περὶ φύσεως θεωρίαν πᾶσαν, καὶ ἔστιν ἐν ταῖς Περὶ φύσεως βίβλοις λζ΄καὶ ταῖς Ἐπιστολαῖς κατὰ στοιχεῖον· τὸ δὲ ἠθικὸν τὰ περὶ αἰρέσεως καὶ φυγῆς· ἔστι δὲ ἐν ταῖς Περὶ βίων βίβλοις καὶ Ἐπιστολαῖς καὶ τῷ Περὶ τέλους. Ἐἰώθασι μέντοι τὸ κανονικὸν 15 ὁμοῦ τῷ φυσικῷ τάττειν· καλοῦσι δ' αὐτὸ περὶ κριτηρίου καὶ ἀρχῆς, καὶ στοιχειωτικόν· τὸ δὲ φυσικὸν περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς, καὶ περὶ φύσεως· τὸ δὲ ἠθικὸν περὶ αίρετῶν καὶ φευκτῷν, καὶ περὶ βίων καὶ τέλους.

31 Τὴν διαλεκτικὴν δὲ ὡς παρέλκουσαν ἀποδοκιμάζου- 20 σιν ἀρκεῖν γὰρ τοὺς φυσικοὺς χωρεῖν κατὰ τοὺς τῶν

**8–11** Κανών : Usener, p. 104 **11** τὸ δὲ φυσικὸν – **15** Περὶ τέλους : Usener, pp. 94, 124 et 131 **20–p. 733.11** τὴν φωνήν : **Φ** 90 **20–p. 732.1** Usener, Frr. 36 et 257

1 post εἰδέναι repetunt κρίνειν  $BP^1D$ : om.  $FP^4$  et Frob. 3 ήτις -4 πρὸς Πυθοκλέα suppl. Usener: περὶ τῶν φυσικῶν, δευτέραν πρὸς Πυθοκλέα suppl. iam Frob. 4 post μεταρσίων addit D τὴν δὲ δευτέραν πρὸς πυθοκλέα | δὲ D: om. BPF 8 τε om. F 11 τὴν et θεωρίαν FD et Frob.: τῆς et θεωρίας  $BP^1Q$ : τὰ et θεωρίαν  $P^4$  | πᾶσαν om. F 14 βίων in mg  $F^2$ : φύσεως  $F^1$  | καὶ σm. F 15 τῶ FD: τὸ FD 16 συντάττειν  $FP^4$  18 καὶ περὶ φύσεως om. F 19 καὶ in mg  $F^2$  20 δὲ D, Gassendi: om. FPFD

πραγμάτων φθόγγους. Έν τοίνυν τῶ Κανόνι λέγων ἐστὶν ὁ Έπίκουρος κριτήρια της άληθείας είναι τὰς αἰσθήσεις καὶ προλήψεις καὶ τὰ πάθη, οἱ δ' Ἐπικούρειοι καὶ τὰς φανταστικάς έπιβολάς της διανοίας. Λέγει δὲ καὶ ἐν τῆ 5 πρὸς Ἡρόδοτον ἐπιτομῆ καὶ ἐν ταῖς Κυρίαις δόξαις. "Πᾶσα γάρ," φησίν, "αἴσθησις ἄλογός ἐστι καὶ μνήμης ούδεμιας έπιδεκτική ούτε γαρ ύφ' αύτης κινείται, ούτε ύω' έτέρου κινηθείσα δύναταί τι προσθείναι ή άφελείν. Οὐδὲ ἔστι τὸ δυνάμενον αὐτὰς διελέγξαι. Ι οὕτε γὰρ ἡ 32 10 όμογενης αἴσθησις την όμογενη διὰ την ἰσοσθένειαν ούθ' ή άνομογενής την άνομογενή· ού γάρ των αύτων είσι κριτικαί ούτε μὴν λόγος πᾶς γὰρ λόγος ἀπὸ τῶν αἰσθήσεων ήρτηται ούθ' η έτέρα την έτέραν πάσαις γαρ προσέγομεν. Καὶ τὸ τὰ ἐπαισθήματα δ' ὑφεστάναι πισ-15 τοῦται τὴν τῶν αἰσθήσεων ἀλήθειαν. Ύφέστηκε δὲ τό τε οραν ήμας και ακούειν ώσπερ το άλγειν. "Οθεν και περί

1 'Eν – 5 δόξαις : Usener, p. 70 et Fr. 35 4–5 ἐν τῆ πρὸς 'Ηρόδοτον ἐπιτομῆ : cf. 10.38 et 50–51 5 ἐν ταῖς Κυρίαις δόξαις : cf. 10.147

1  $\lambda \acute{\epsilon} \gamma \omega v \acute{\epsilon} \sigma \tau \grave{i} v \mathbf{F} \mathbf{P}^4$  :  $\acute{\epsilon} \sigma \tau \grave{i} v \mathbf{B} \mathbf{P}^1 \mathbf{O}$  : om.  $\mathbf{D}$ 3 (τὰς) προλήψεις Gassendi | έπικούριοι B | καί om. F **4** καὶ (αὐ-7 έπιδεκτική Φ : έστὶ δεκτική F : τὸς) έν coni. Usener δεκτική **BPD** | ὑφ' αὐτῆς **F**, ὑπ' αὐτῆς **D** et ss.  $\mathbf{P}^4$  : ἀπ' αὐτῆς  $\mathbf{BP}^{\mathbf{I}}\mathbf{O}\mathbf{\Phi}$  | κινείται om.  $\mathbf{F}$ , Frob. 8 δύναται  $\mathbf{\Phi}$  et Gassendi : ἀδυνατεί **BPFD** | προσθήναι **B** 9 οὐδὲ : οὐδὲν F | ή om.  $P^1Q$ : add.  $P^4$  10 ὁμογενης  $\Phi$  et Gassendi: όμογένεια BPF 10 αἴσθησις -11 ή ἀνομογένεια in mg  $\mathbf{F}^2$ 10 αἰσθήσεις  $\mathbf{B}^2$  | ὁμογεν $\hat{\mathbf{q}}$  : ὁμογένειαν  $\mathbf{P}^4$  et Frob. 11 ή ἀνομογεν $\hat{\mathbf{q}}$ ς τὴν ἀνομογεν $\hat{\mathbf{q}}$  ΦD : ἡ ἀνομογένεια τὴν ανομοιογένειαν BPF | τὴν ανομοιογένειαν in mg  $B^2$  11-12 είσὶ κριτικαὶ  $\Phi FDP^4$  : είς κριτικών B, είς κριτικόν  $P^1Q$ ήρτηται ΦD et Aldobr. : είρηται BPF | την ετέραν PF τῆς ἑτέρας BD : τῆ ἐτέρα  $\Phi$  14 ἐπαισθήματα  $B^2P^1\Phi D$  : ἀνεπαίσθητα  $\Phi P^4$  | δ' om.  $FP^4$  | ὑφιστάναι F 15 τὴν ἐκ τῶν Φ Ι δὲ : γὰρ Φ 16 ὥσπερ καὶ τὸ Φ

τῶν ἀδήλων ἀπὸ τῶν φαινομένων χρὴ σημειοῦσθαι. Καὶ γὰρ καὶ αἱ ἐπίνοιαι πᾶσαι ἀπὸ τῶν αἰσθήσεων γεγόνασι κατά τε περίπτωσιν καὶ ἀναλογίαν καὶ ὁμοιότητα καὶ σύνθεσιν, συμβαλλομένου τι καὶ τοῦ λογισμοῦ. Τά τε τῶν μαινομένων φαντάσματα καὶ ⟨τὰ⟩ κατ' ὄναρ ἀληθῆ· κινεῖ 5 γάρ· τὸ δὲ μὴ ὂν οὐ κινεῖ."

33 Τὴν δὲ πρόληψιν λέγουσιν οἱονεὶ κατάληψιν ἢ δόξαν όρθὴν ἢ ἔννοιαν ἢ καθολικὴν νόησιν ἐναποκειμένην, τουτέστι μνήμην τοῦ πολλάκις ἔξωθεν φανέντος, οἷον τὸ Τοιοῦτόν ἐστιν ἄνθρωπος· ἄμα γὰρ τῷ ῥηθῆναι "Ανθρω- 10 πος εὐθὺς κατὰ πρόληψιν καὶ ὁ τύπος αὐτοῦ νοεῖται προηγουμένων τῶν αἰσθήσεων. Παντὶ οὖν ὀνόματι τὸ πρώτως ὑποτεταγμένον ἐναργές ἐστι. Καὶ οὐκ ἂν ἐζητήσαμεν τὸ ζητούμενον, εἰ μὴ πρότερον ἐγνώκειμεν αὐτό· οἷον Τὸ πόρρω ἐστὼς ἵππος ἐστὶν ἢ βοῦς· δεῖ γὰρ κατὰ πρόλη- 15 ψιν ἐγνωκέναι ποτὲ ἵππου καὶ βοὸς μορφήν. Οὐδ' ἂν ἀνομάσαμέν τι μὴ πρότερον αὐτοῦ κατὰ πρόληψιν τὸν τύπον μαθόντες. Ἐναργεῖς οὖν εἰσιν αἱ προλήψεις.

Καὶ τὸ δοξαστὸν ἀπὸ προτέρου τινὸς ἐναργοῦς ἤρτηται, ἐφ' ὁ ἀναφέροντες λέγομεν οἷον Πόθεν ἴσμεν εἰ τοῦ- 20

7-18 Usener, Fr. 255. Cf. A. Manuwald, *Die Prolepsislehre Epikurs* (Diss. Bonn., 1972) 7-p. 733.1 λέγουσιν : *Suda*, Π 2495 18-p. 733.6 Usener, p. 181.7 adnot.

1 τῶν¹ expunxit  $P^4$  2 καὶ αἱ  $\Phi$  : καὶ  $BP^1D$  : om. F  $P^4$  : αἱ Cobet 4 ἐμβαλομένου F 5 μαινομένων : φαινομένων  $F^2\Phi$  | τὰ add. Casaubon 7 λέγουσιν οἱονεὶ κατάληψιν om. BD 8 ὀρθὴν  $BP\Phi$  et Suda : ἀνορθεῖν F : om. D 9 ἔξωθεν φανέντος in mg  $F^2$  10 τῶ  $PD\Phi$  et Suda : τὸ BF 11 πρόσληψιν  $F^2$  13 ὑποτεταγμένον Gassendi : ἐπιτεταγμένον  $BPFD\Phi$  : ἐπιτετευγμένον Suda 14 ἐγνώκοιμεν B 15 ἑστὸς B | βοῦς ἐστιν ἢ ἵππος  $\Phi$  et Suda | γὰρ τὸ κατὰ F 16 post οὐδ' ἂν add. οὖν Suda, ὃν  $\Phi$  17 μὴ om. F, sed εἰ μὴ ante αὐτοῦ ss. add.  $F^2$  18 προσλήψεις  $F^2$  19 ἐναργῶς F

τό έστιν ἄνθρωπος; Τὴν δὲ δόξαν καὶ ὑπόληψιν λέγουσιν, 34 ἀληθῆ τέ φασι καὶ ψευδῆ· ὰν μὲν γὰρ ἐπιμαρτυρῆται ἢ μὴ ἀντιμαρτυρῆται, ἀληθῆ εἶναι· ἐὰν δὲ μὴ ἐπιμαρτυρῆται ἢ ἀντιμαρτυρῆται, ψευδῆ τυγχάνειν. "Οθεν ⟨τὸ⟩ προσμένον εἰσήχθη· οἱον τὸ προσμεῖναι καὶ ἐγγὺς γενέσθαι τῷ πύργῳ καὶ μαθεῖν ὁποῖος ἐγγὺς φαίνεται.

Πάθη δὲ λέγουσιν εἶναι δύο, ἡδονὴν καὶ ἀλγηδόνα, ἱστάμενα περὶ πᾶν ζῷον, καὶ τὴν μὲν οἰκεῖον, τὴν δὲ ἀλλότριον·δι' ὧν κρίνεσθαι τὰς αἰρέσεις καὶ φυγάς. Τῶν 10 τε ζητήσεων εἶναι τὰς μὲν περὶ τῶν πραγμάτων, τὰς δὲ περὶ ψιλὴν τὴν φωνήν. Καὶ ταῦτα δὴ περὶ τῆς διαιρέσεως καὶ τοῦ κριτηρίου στοιγειωδῶς.

'Ανιτέον δὲ ἐπὶ τὴν ἐπιστολήν.

" Ἐπίκουρος Ἡροδότῷ χαίρειν.

15 Τοῖς μὴ δυναμένοις, ὧ Ἡρόδοτε, ἕκαστα τῶν περὶ φύ- 35 σεως ἀναγεγραμμένων ἡμῖν ἐξακριβοῦν μηδὲ τὰς μείζους τῶν συντεταγμένων βίβλους διαθρεῖν ἐπιτομὴν τῆς ὅλης πραγματείας εἰς τὸ κατασχεῖν τῶν ὁλοσχερωτάτων δὴ

- 7-9 Usener, Fr. 260 9 Tῶν 11 τὴν φωνήν: Usener, Fr. 265 cc. 35-83 edd. Usener (1887, pp. 1-32), P. Von der Muehll (1922), C. Bailey (1926, pp. 18-55), G. Arrighetti (1960, 1973²), J. Bollack, M. Bollack, H. Wisemann (1971), M. Conche (1987, pp. 98-125). Epistulas ad Pythoclem et Herodotum ab Eudocia (*Violarium* 406) e DL descriptas in A. Villoisoni *Anecdotis* (Venetiis, 1781, I, pp. 173-192) invenies (omisit Flach)
- 2 post ψευδη addit τυγχάνειν  $\mathbf{F}$  2 γὰρ 4 τυγχάνειν in mg super.  $\mathbf{F}^2$  2 post ἐπιμαρτυρῆται addit τι  $\mathbf{\Phi}$  | μὴ om.  $\mathbf{F}$  3 ἂν  $\mathbf{F}$  4 τυγχάνειν om.  $\mathbf{\Phi}$  | τὸ add. Gassendi | προσμενον  $\mathbf{B}^2\mathbf{D}$  : πρὸς μένων  $\mathbf{B}^1$  : πρὸς μὲν ὃν  $\mathbf{PF}$  6 φαίνεσθαι  $\mathbf{F}^1$  (corr.  $\mathbf{F}^2$ ) 7 εἶναι δύο om.  $\mathbf{F}$ , δύο expunxit  $\mathbf{P}^4$  11 δὴ Usener : δὲ  $\mathbf{BPFD}$  14 χαίρειν : εὖ πράττειν Eudocia 15 ἕκαστα τῶν ss.  $\mathbf{F}^2$  16 ἀναγεγραμμένων ἡμῖν ss.  $\mathbf{F}^2$  : ἐγγεγραμμένων  $\mathbf{F}^1$  18 δὴ scripsi : δὲ  $\mathbf{BP}^1\mathbf{Q}$  : om.  $\mathbf{FDP}^4$  : γε coni. Usener

δοξῶν τὴν μνήμην ἱκανῶς αὐτοῖς παρεσκεύασα, ἵνα παρ' ἑκάστους τῶν καιρῶν ἐν τοῖς κυριωτάτοις βοηθεῖν αὐτοῖς δύνωνται, καθ' ὅσον ἂν ἐφάπτωνται τῆς περὶ φύσεως θεωρίας. Καὶ τοὺς προβεβηκότας δὲ ἱκανῶς ἐν τῆ τῶν ὅλων ἐπιβλέψει τὸν τύπον τῆς ὅλης πραγματείας τὸν 5 κατεστοιχειωμένον δεῖ μνημονεύειν τῆς γὰρ ἀθρόας ἐπιβολῆς πυκνὸν δεόμεθα, τῆς δὲ κατὰ μέρος οὐχ ὑμοίως.

36 Βαδιστέον μὲν οὖν καὶ ἐπ' ἐκεῖνα καὶ συνεχῶς, ἐν τῆ μνήμη τὸ τοσοῦτο ποιητέον, ἀφ' οὖ ἥ τε κυριωτάτη ἐπιβολὴ ἐπὶ τὰ πράγματα ἔσται καὶ δὴ καὶ τὸ κατὰ μέρος 10 ἀκρίβωμα πᾶν ἐξευρήσεται, τῶν ὁλοσχερωτάτων τύπων εὖ περιειλημμένων καὶ μνημονευομένων ἐπεὶ καὶ ⟨ἐπὶ⟩ τοῦ τετελεσιουργημένου τοῦτο κυριώτατον τοῦ παντὸς ἀκριβώματος γίνεται, τὸ ταῖς ἐπιβολαῖς ὀξέως δύνασθαι χρῆσθαι, καὶ ⟨\*⟩ πρὸς ἀπλᾶ στοιχειώματα καὶ φωνὰς συν- 15

1 αὐτοῖς : αὐτὸς Α. Brieger (1882) | παρεσκεύασα ἵνα  $P^4H$ , Frob. : παρασκεύασα (corr. ex -άσαι) · · ἵνα F : παρεσκεύασα · α Β, παρεσκεύασα, ἃ D : παρεσκεύασαν ἃ  $P^1Q$ 2 ἐκάστου F | αὐτοῖς Schneider (1813) : αὐτοῖς BPFD  $\bf 3$  δύνωνται  ${\bf FP^4H}$  : δύνανται  ${\bf BD}$  : δύνονται  ${\bf P^1Q}$  : δύναιντο Frob. | ἐφάπτωνται  ${\bf P^2QD}$  : ἐφάπτονται  ${\bf BP^1F}$  | περὶ τῆς  ${\bf F}$  4 θεωρίας ss.  ${\bf F}^2$  | προβεβληκότας BPFD et Eudocia, corr. Casaubon 6 καταστοιγειωμένον F 8 καί del. Croenert (Rh. Mus. 61 [1906] 414) et Gu. Arndt (Diss. Berolin. 1913) |  $\kappa \alpha i^2 \mathbf{D}$ , Arndt : om. **BPF** |  $\dot{\epsilon} v \tau \hat{\eta}$  :  $\ddot{\epsilon} v \tau \epsilon$  Usener : έν  $\langle \delta \hat{\mathbf{e}} \rangle$  τῆ Von der Muehll 9 τὸ τοσοῦτο  $\mathbf{B}^1 \mathbf{P}^1$  : τὸ τοσοῦτον  $\mathbf{B}^2$  : τοσοῦτο  $\mathbf{F}$  : τοσοῦτον  $\mathbf{P}^4$ , Frob. : om.  $\mathbf{D}$  10 κα $^2$  om.  $\mathbf{F}$  11 τύπων  $\mathbf{F}\mathbf{D}\mathbf{P}^4$  : τῶν τύπων  $\mathbf{B}\mathbf{P}^1$  : τύπω  $\mathbf{C}$ . Nuernberger (1791) : τὸν τύπον coni. Von der Muehll didi 12-13 τοῦ τετελεσιουργημένου P: τοῦ τελεσιουργημένου BFD, Eudocia, Frob. : τῷ τετελεσιουργημένω Von der 15 καὶ (\*) scripsi : καὶ **BPFD** : ἐκάστων Use-Muehll ner : del. Schneider : καὶ (τοῦτο ἀδύνατον μὴ πάντων) C. Diano (1946), agn. Arrighetti : καὶ (τοῦτο γίνοιτ' ἂν ἀπάντων) Bailey | συναγομένων : ἀναγομένων Usener : συναγομέναις Schneider : συναγομένοις Von der Muehll

αγομένων. Οὐ γὰρ οἱόν τε τὸ πύκνωμα τῆς συνεχοῦς τῶν ὅλων περιοδείας εἰ⟨δέ⟩ναι μὴ δυνάμενον διὰ βραχεῶν φωνῶν ἄπαν ἐμπεριλαβεῖν ἐν αὑτῷ τὸ καὶ κατὰ μέρος ἀν ἐξακριβωθέν.

"Όθεν δὴ πὰσι χρησίμης οὕσης τοῖς ὡκειωμένοις φυσι- 37 ολογία τῆς τοιαύτης ὁδοῦ, παρεγγυῶν τὸ συνεχὲς ἐνέργημα ἐν φυσιολογία καὶ τοιούτω μάλιστα ἐγγαληνίζων τῷ βίω ποιήσασθαι καὶ τοιαύτην τινὰ ἐπιτομὴν ⟨ἐβουλόμην⟩ καὶ στοιγείωσιν τῶν ὅλων δοξῶν.

10 Πρῶτον μὲν οὖν τὰ ὑποτεταγμένα τοῖς φθόγγοις, ὧ Ἡρόδοτε, δεῖ εἰληφέναι, ὅπως ἂν τὰ δοξαζόμενα ἢ ζητούμενα ἢ ἀπορούμενα ἔχωμεν εἰς ταῦτα ἀναγαγόντες ἐπικρίνειν, καὶ μὴ ἄκριτα πάντα ἡμῖν ἢ εἰς ἄπειρον ἀποδεικνύουσιν ἢ κενοὺς φθόγγους ἔχωμεν. ἀνάγκη γὰρ 38 15 τὸ πρῶτον ἐννόημα καθ' ἕκαστον ωθόγγον βλέπεσθαι καὶ

2 περιοδείας F : περιοδίας BPD | είδέναι Meibom. : είναι BPFD | δυνάμενον : δυναμένου Aem. Thomas, agn. Usener | βραγέων BPFD, corr. Schneider 3 αυτώ Schneider : αὐτῶ BPFD | τὸ καὶ τὸ κατὰ F 4 ἐξακριβωθέν : -bwhév in mg add.  $B^2$  6 παρεγγυών τὸ  $B^2P^1Q$ : παρεγγυώντων  $\mathbf{FP}^4$ , Frob. | ἐνέργημα  $\mathbf{F}$  : ἐνάργημα  $\mathbf{BPD}$ , def. K. Kleve (Symbolae Osloenses 46 [1971] 90-95) 7 τοιούτφ Hirzel (Unters. zu Cic. I, 156) : τὸ τούτων BPFD, def. Kleve | ἐγγαληνίζων τῶ Usener : ἐνταληνίζων τῶ  $\mathbf{B}^1$  : ἐνταληνίζον τῶ  $\mathbf{B}^2$ , ένταλανίζον τῶ  $\mathbf{D}$ : ένγαληνίζον τῶ  $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$ , έγγαληνίζον τῶ  $\mathbf{F}$ , def. Kleve : έγγαληνιζόντων P<sup>4</sup>, Frob. 8 ποιήσασθαι : ἐποίησά σοι Usener, agn. Von der Muehll alii Ι ἐβουλόμην addidi : συνέθηκα add. Diano (Maia 1 [1948] 109) 9 δοξών : ἔδοξεν Kuehn, def. Roeper<sup>1</sup> 11 δεί (δι)ειληφέναι Cobet η απορούμενα έγωμεν είς ταῦτα αναγαγόντες έπικρίνειν καὶ μη ακριτα iteravit  $\mathbf{B}^1$  12 ανάγοντες  $\mathbf{F}^1$  (corr.  $\mathbf{F}^2$ ), Frob. Roeper  $^1$ :  $\ddot{n}$  D: om. BPF:  $\ddot{n}$  Usener 14 ἀποδεικνύουσιν **BPD** : ἀποδεικνύωσιν **F**. Frob.

μηθὲν ἀποδείξεως προσδεῖσθαι, εἴπερ ἕξομεν τὸ ζητούμενον ἢ ἀπορούμενον καὶ δοξαζόμενον ἐφ' ὃ ἀνάξομεν.

"Ε(τ)ι τε [κατὰ] τὰς αἰσθήσεις δεῖ (κατὰ) πάντα τηρεῖν καὶ ἀπλῶς τὰς παρούσας ἐπιβολὰς εἴτε διανοίας εἴθ' ὅτου δήποτε τῶν κριτηρίων, ὁμοίως δὲ καὶ τὰ ὑπάρχοντα πάθη, 5 ὅπως ἂν καὶ τὸ προσμένον καὶ τὸ ἄδηλον ἔχωμεν οἷς σημειωσόμεθα.

Ταῦτα δὲ διαλαβόντας (δεῖ) συνορᾶν ἤδη περὶ τῶν ἀδήλων· πρῶτον μὲν ὅτι οὐθὲν γίνεται ἐκ τοῦ μὴ ὄντος. Πᾶν γὰρ ἐκ παντὸς ἐγίνετ' ἂν σπερμάτων γε οὐθὲν προσ- 10 39 δεόμενον. Καὶ εἰ ἐφθείρετο δὲ τὸ ἀφανιζόμενον εἰς τὸ μὴ ὄν, πάντα ἂν ἀπωλώλει τὰ πράγματα, οὐκ ὄντων τῶν εἰς ὰ διελύετο. Καὶ μὴν καὶ τὸ πᾶν ἀεὶ τοιοῦτον ἦν οἷον νῦν ἐστι, καὶ ἀεὶ τοιοῦτον ἔσται. Οὐθὲν γάρ ἐστιν εἰς ὃ μεταβαλεῖ. Παρὰ γὰρ τὸ πᾶν οὐθέν ἐστιν ὃ ἂν εἰσελθὸν εἰς 15 αὐτὸ τὴν μεταβολὴν ποιήσαιτο.

## **8-p. 737.7** ἐκρινεῖτο **Φ** 9

1 μηθὲν  $BP^4D$  : μηδὲν  $P^1Q$  2 καὶ δοξαζόμενον in mg 3 "Ετι τε Arndt : εἴτε BPFD : εἶτα Gassendi : ἔπειτα Usener | κατὰ<sup>1</sup> secl. Heidel (A.J.P. 23 [1902] 185–188), Arndt : καὶ Von der Muehll | κατὰ<sup>2</sup> add. A. Brieger (Berl. Philol. Wochenschr. 1911, 513) | πάντα om. F | πάντα BPD : πάντη F. Merbach (De Epicuri Canonica, Lipsiae, 1909, 42-44) : πάντως Von er Muehll | παρατηρείν pro πάντα τηρείν Diels, 4 (κατά) τὰς Gassendi, Bailey 6 προσμένον FP<sup>4</sup>: προσμενόμενον  $\mathbf{BP}^1\mathbf{Q}$  | ἔχομεν  $\mathbf{F}$  7 σημειοσώμε $\theta\alpha$   $\mathbf{B}$ , σημειωσώμθα  $P^1Q$  (corr.  $P^4$ ) 8 δὲ BPF : om. D : δεῖ Cobet | δεῖ add. Arndt | ἤδη (δεῖ) Meibom. (δεῖ pro ἤδη iam 9 ούθεν Long : ούδεν ΒΡΕΟΦ Ι γένηται Β Ι post μη ὄντος addunt οὐδὲ φθείρεται εἰς τὸ μη ὄν Gassendi, Croenert 10 ἐγένετ'  $P^1$  (corr.  $P^2$ ) : ἐγίνετο F | οὐδὲν B11 δè om. F 12 ἀπωλώλει PΦ : ἀπολώλη B : ἀπολώλει FD, Frob. | τῶν ΒΡΟΦ : om. F 13 διαλύεται Φ οὐδὲν Φ Ι μεταβαλεῖ Usener : μεταβάλη Φ : μεταβάλλει **BPFD** 16 ποιήσετο **B** : ποιήσαι Usener : ποιήσαι (δύvaι)το Croenert (Rh. Mus. 61 [1906] 414)

'Αλλὰ μὴν καὶ [τοῦτο καὶ ἐν τῆ Μεγάλη ἐπιτομῆ φησι κατ' ἀρχὴν καὶ ἐν τῆ α΄ Περὶ φύσεως τὸ πᾶν ἐστι (σώματα καὶ κενόν)· σώματα μὲν γὰρ ὡς ἔστιν, αὐτὴ ἡ αἴσθησις ἐπὶ πάντων μαρτυρεῖ, καθ' ἣν ἀναγκαῖον τὸ ἄδηλον τῷ δογισμῷ τεκμαίρεσθαι, ὥσπερ προεῖπον τὸ πρόσθεν. Εἰ δὲ 40 μὴ ἦν ὁ κενὸν καὶ χώραν καὶ ἀναφῆ φύσιν ὀνομάζομεν, οὐκ ἂν εἶχε τὰ σώματα ὅπου ἦν οὐδὲ δι' οἱ ἐκινεῖτο, καθάπερ φαίνεται κινούμενα. Παρὰ δὲ ταῦτα οὐθὲν οὐδὲ ἐπινοηθῆναι δύναται οὔτε περιληπτῶς οὔτε ἀναλόγως τοῖς περιληπτοῖς, ὡς καθ' ὅλας φύσεις λαμβανόμενα καὶ μὴ ὡς τὰ τούτων συμπτώματα ἢ συμβεβηκότα λεγόμενα.

Καὶ μὴν καὶ τῶν [τοῦτο καὶ ἐν τῇ πρώτη Περὶ φύσεώς ⟨φησι⟩ καὶ τῷ ιδ΄ καὶ ιε΄ καὶ τῷ Μεγάλῃ ἐπιτομῇ σωμάτων τὰ μέν ἐστι συγκρίσεις, τὰ δ' ἐξ ὧν αὶ συγκρίσεις πεποί-15 ηνται ταῦτα δέ ἐστιν ἄτομα καὶ ἀμετάβλητα, εἴπερ μὴ 41 μέλλει πάντα εἰς τὸ μὴ ὂν φθαρήσεσθαι, ἀλλ' ἰσχύοντα

1 τοῦτο - 2 φύσεως : Usener, Fr. 24 2 τὸ πῶν ἐστι - 738.3 : cf. Fr. Adorno, in Συζήτησις (Bibl. della Parola del Passato, 16, 1983) 53-72 5 προεῖπον : cf. p. 736.3 12 τοῦτο - 13 ἐπιτομῆ : Usener, Frr. 25, 77 et 89

1 τοῦτο -2 φύσεως ut scholion secl. Nuemberger et Schneider 2-3 σώματα καὶ κενόν suppl. Gassendi : σώματα καὶ τόπος suppl. Usener, def. Adorno 3 σώματα  $\Phi FP^4$  : σῶμα τὰ  $BP^1D$  4 πάντων om.  $\Phi$  | τὸ om. F 5 τὸ πρόσθεν : τόπος δὲ Usener | δὲ  $\Phi$  et add. Gassendi 6 δ  $B^2\Phi D$  : δν  $B^1F$ , Usener : δν P 7 ἦν BD : εἴη  $FP^4\Phi$ , Eudocia et Frob. : ἔνι  $P^1Q$  8 οὐδὲ Usener : οὕτε  $B^2PFD$  : ὅτε  $B^1$  9 περιληπτῶς : περιληπτικῶς Co, Usener 10 ὡς : ὅσα Usener 10 λαμβάνομεν et 11 λέγομεν Usener 12 καὶ τῶν  $B^1P^1(?)Q$  : expunxit et τὸν ss.  $B^2$  : om. D : καὶ ταυτὸν  $FP^4$ , Frob. 12 τοῦτο -13 ἐπιτομῆ om. Eudocia, del. Nuemberger, Schneider 12 τοῦτο : τούτω  $P^4$ , Frob. 13 φησι addidi post P. Gassendi | καὶ τῆ ιε΄ F ss.  $P^4$  | τῶν σωμάτων F ss.  $P^2Q$ , Frob. 14 σύγκρισις  $P^1QW$  (corr.  $P^4$ ) 16 μέλλει BP : μέλλοι FD | ἰσχύοντα : ἰσχύειν τι Usener : ἰσχύοντά ⟨τινα⟩ E. Rohde (in notis) : ἰσχῦόν τι E1 Bignone (in notis), E1 Bailey

ύπομένειν ἐν ταῖς διαλύσεσι τῶν συγκρίσεων, πλήρη τὴν φύσιν ὄντα, οὐκ ἔχοντα ὅπῃ ἢ ὅπως διαλυθήσεται. "Ωστε τὰς ἀρχὰς ἀτόμους ἀναγκαῖον εἶναι σωμάτων φύσεις.

'Αλλὰ μὴν καὶ τὸ πᾶν ἄπειρόν ἐστι. Τὸ γὰρ πεπερασμένον ἄκρον ἔχει· τὸ δὲ ἄκρον (ἔχον) παρ' ἔτερόν τι 5 θεωρεῖται. ''Ωστε οὐκ ἔχον ἄκρον πέρας οὐκ ἔχει· πέρας δὲ οὐκ ἔχον ἄπειρον ἂν εἴη καὶ οὐ πεπερασμένον.

Καὶ μὴν καὶ τῷ πλήθει τῶν σωμάτων ἄπειρόν ἐστι τὸ 42 πᾶν καὶ τῷ μεγέθει τοῦ κενοῦ. Εἴ τε γὰρ ἦν τὸ κενὸν ἄπειρον, τὰ δὲ σώματα ὡρισμένα, οὐθαμοῦ ἂν ἔμενε τὰ 10 σώματα, ἀλλ' ἐφέρετο κατὰ τὸ ἄπειρον κενὸν διεσπαρμένα, οὐκ ἔχοντα τὰ ὑπερείδοντα καὶ στέλλοντα κατὰ τὰς ἀνακοπάς εἴ τε τὸ κενὸν ἦν ὡρισμένον, οὐκ ἂν εἶχε τὰ ἄπειρα σώματα ὅπου ἐνέστη.

Πρός τε τούτοις τὰ ἄτομα τῶν σωμάτων καὶ μεστά, ἐξ 15 ὧν καὶ αἱ συγκρίσεις γίνονται καὶ εἰς ὰ διαλύονται, ἀπερίληπτά ἐστι ταῖς διαφοραῖς τῶν σχημάτων· οὐ γὰρ δυνατὸν γενέσθαι τὰς τοσαύτας διαφορὰς ἐκ τῶν αὐτῶν σχημάτων περιειλημμένων. Καὶ καθ' ἑκάστην δὲ σχημάτισιν ἀπλῶς ἄπειροί εἰσιν αἱ ὅμοιαι, ταῖς δὲ διαφοραῖς 20

1 ὑπομενεῖν Croenert 2 ὄντα Meibom., Usener : ὅταν BPFD : ἄτε Kuehn | (καὶ) οὐκ Meibom. | διαδυθήσεται  $B^1$  (corr.  $B^2$ ) 3 ἀναγκαῖον PF : ἀναγκαίως BD 5 δὲ PF : γὰρ BD | ἔχον e Cic. De divin. 2.103 add. Gassendi 6 post θεωρεῖται e Cic. l.l. addit ἀλλὰ μὴν τὸ πᾶν οὐ παρ' ἔτερόν τι θεωρεῖται Usener (pp. XVIII et LXXVII), agn. Arrighetti 10 οὐθαμοῦ  $B^1P^1Q$  : οὐδαμοῦ  $B^2FP^4D$  | ἀνέμενε B 12 συστέλλοντα in mg  $B^2D$  13 ἀντικοπάς Meibom., Croenert 14 ἕνεστι  $P^1QW$  (corr.  $P^4$ ) 15 τε PF : om. BD 18 τὰς om. F 19 περιειλημμένον  $F^1$  (corr.  $F^2$ ) | σχημάτησιν F 20 αί ὅμοιαι BD, αί ὁμοῖαι  $P^1Q$  : ἄτομοι F in mg γρ.  $P^4$ , Frob.

οὐχ ἀπλῶς ἄπειροι, ἀλλὰ μόνον ἀπερίληπτοι, Ι [οὐδὲ γάρ 43 φησιν ἐνδοτέρω εἰς ἄπειρον τὴν τομὴν τυγχάνειν. Λέγει δέ, ἐπειδὴ αὶ ποιότητες μεταβάλλονται,] εἰ μέλλει τις μὴ καὶ τοῖς μεγέθεσιν ἀπλῶς εἰς ἄπειρον αὐτὰς ἐκβάλλειν.

5 Κινοῦνταί τε συνεχῶς αἱ ἄτομοι [φησὶ δὲ ἐνδοτέρω καὶ ἰσοταχῶς αὐτὰς κινεῖσθαι τοῦ κενοῦ τὴν εἶξιν ὁμοίαν παρεχομένου καὶ τῆ κουφοτάτη καὶ τῆ βαρυτάτη τὸν αἰῶνα, καὶ αἱ μὲν (\*) εἰς μακρὰν ἀπ' ἀλλήλων διϊστάμεναι, αἱ δὲ αὖ τὸν παλμὸν ἴσχουσιν ὅταν τύχωσι τῆ περιπλοκῆ κεκλει-10 μέναι ἢ στεγαζόμεναι παρὰ τῶν πλεκτικῶν.

"Η τε γὰρ τοῦ κενοῦ φύσις ἡ διορίζουσα ἐκάστην αὐ- 44
τὴν τοῦτο παρασκευάζει, τὴν ὑπέρεισιν οὐχ οία τε οὖσα
ποιεῖσθαι· ἥ τε στερεότης ἡ ὑπάρχουσα αὐταῖς κατὰ τὴν
σύγκρουσιν τὸν ἀποπαλμὸν ποιεῖ, ἐφ' ὁπόσον ἀν ἡ περι-

## 2 ἐνδοτέρω : cf. 10.56 5 ἐνδοτέρω : cf. 10.61

1 ἀπερίληπτοι BD: ἀπειρίληπτοι  $P^1Q$  (corr.  $P^4$  in mg γρ.) : ἀπειρία ληπτοὶ  $FP^4$ , Eudocia, Frob. 1 οὐδὲ γάρ φησιν – 4 έκβάλλειν secl. Nuemberger, Schneider λήγει C. Fr. Hermann (Zs. f. d. Alterthumsw. 1834, 110), λήγειν 3 εἰ μέλλει – 4 ἐκβάλλειν Diogeni attribuit Von der Usener 3 εi : (κ)εi Bignone (Atti Accad. Torino 47 [1912] 680 ss.), scholiastae attribuens | μέλλει PF : μέλλοι BD 6  $\hat{\epsilon}$ iξιν Kuehn : iξιν  $\mathbf{B}^1$  (iξιν  $\mathbf{B}^2$ ), iξιν  $\mathbf{PF}$ , άπλῶς om. F ίξιν D | παρεχομένου ὁμοίαν F 7 post αίωνα lac. indic. Usener, post αἱ μὲν vero Bignone (qui e.g. suppl. (κατὰ στάθμην, αί δὲ κατὰ παρέγκλισιν, αἱ δὲ κατὰ παλμόν. Τούτων δὲ αἱ μὲν φέρονται)), agn. Bailey | καί<sup>3</sup> del. Heidel 8 είς del. Gassendi | αὖ Usener : αὐτὸν **BPFD** : αὐτοῦ ('ibi') Brieger, Von 9 (ἀπο)παλμὸν Schneider | ἴσχυσαι Brieger, der Muehll Von der Muehll | τῆ περιπλοκή Usener post Ambros. (cum fuerint complexione inclinatae) : την περιπλοκήν BPFD κλειμέναι Brieger : κεκλιμέναι  $\mathbf{B}^2$  (κεκλημέναι  $\mathbf{B}^1$ ) PFD παρά D. Ambros. : περί BPF, Frob. | πληκτικών F 11 αὐτὴν BPF : αὐτῶν D, Schneider 13 στερότης  $P^1Q$  | αὐτοῖς  $\mathbf{F}$  14 σύγκρισιν  $\mathbf{F}^1$ , Frob. (corr.  $\mathbf{F}^2$ ) | τῶν  $\mathbf{B}^1$  (corr.  $\mathbf{B}^2$ )

πλοκὴ τὴν ἀποκατάστασιν ἐκ τῆς συγκρούσεως διδῷ. ᾿Αρχὴ δὲ τούτων οὐκ ἔστιν, ἀϊδίων τῶν ἀτόμων οὐσῶν καὶ τοῦ κενοῦ. [Φησὶ δ' ἐνδοτέρω μηδὲ ποιότητά τινα περὶ τὰς ἀτόμους εἶναι πλὴν σχήματος καὶ μεγέθους καὶ βάρους· τὸ δὲ χρῶμα παρὰ τὴν θέσιν τῶν ἀτόμων ἀλλάττεσθαι ἐν ταῖς ιβ΄ 5 στοιχειώσεσί φησι. Πᾶν τε μέγεθος μὴ εἶναι περὶ αὐτάς· οὐδέποτε γοῦν ἄτομος ἄφθη αἰσθήσει.]

Ή τοσαύτη δὴ φωνὴ τούτων πάντων μνημονευομένων τὸν ἱκανὸν τύπον ὑποβάλλει ⟨ταῖς περὶ⟩ τῆς τῶν ὄντων

10

φύσεως έπινοίαις.

'Αλλὰ μὴν καὶ κόσμοι ἄπειροί εἰσιν, οἵ θ' ὅμοιοι τούτω καὶ οἱ ἀνόμοιοι. Αἵ τε γὰρ ἄτομοι ἄπειροι οὖσαι, ὡς ἄρτι ἀπεδείχθη, φέρονται καὶ πορρωτάτω. Οὐ γὰρ κατανήλωνται αἱ τοιαῦται ἄτομοι, ἐξ ὧν ἂν γένοιτο κόσμος ἢ ὑφ' ὧν ἂν ποιηθείη, οὕτ' εἰς ἕνα οὕτ' εἰς πεπερασμένους, 15 οὕθ' ὅσοι τοιοῦτοι οὕθ' ὅσοι διάφοροι τούτοις. "Ωστε οὐδὲν τὸ ἐμποδοστατῆσόν ἐστι πρὸς τὴν ἀπειρίαν τῶν κόσμων.

46 Καὶ μὴν καὶ τύποι ὁμοιοσχήμονες τοῖς στερεμνίοις εἰσί, λεπτότησιν ἀπέχοντες μακρὰν τῶν φαινομένων. Οὕτε 20 γὰρ ἀποστάσεις ἀδυνατοῦσιν ἐν τῷ περιέχοντι γίνεσθαι

 $\bf 3$  ἐνδοτέρω : cf. 10.54–56  $\bf 4$  τὸ δὲ χρῶμα –  $\bf 6$  φησι : Usener, Fr. 56

2 ἀϊδίων Gassendi, H. Weil : αἰτίων  $BP^4FD$ , αἰτιῶν  $P^1Q$  W 3–7 secl. Schneider 8 ἡ τοσαύτη δὴ  $BP^1D$  (δὲ) : αὕτη δ' ἡ  $FP^4$  (in mg γρ.), Frob. 9 ὑποβαλεῖ J.H. Leopold | ταῖς περὶ add. Usener 10 φύσεων B | ἐπινοίαις BPFD : ἐπινοίας Frob., def. Bignone, Bailey, Arrighetti 11 οἴθ'  $B^2P$  D : εἴθ'  $B^1F$ , Frob. 12 οἱ BPD : οπ. F 13 ἄρτι ἀπεδείχθη BPD : εἴρηται F | φέρονται οπ. F | κατηνάλωνται F ss.  $P^4$ , Frob. 17 ἐμποδοστατῆσον  $BP^1D$  : ἐμποδίζον  $FP^4$ , Frob. 17–18 τῶν τοιούτων κόσμων  $FP^4$ , Frob. 19 ταῖς  $P^4$  21 ἀποστάσεις : συστάσεις Gassendi

τοιαῦται, οὔτ' ἐπιτηδειότητες ⟨ἐς⟩ τὰς κατεργασίας τῶν κοιλωμάτων καὶ λεπτοτήτων [γίνεσθαι], οὕτε ἀπόρροιαι τὴν ἑξῆς θέσιν καὶ βάσιν διατηροῦσαι, ἥνπερ καὶ ἐν τοῖς στερεμνίοις εἶχον· τούτους δὲ τοὺς τύπους εἴδωλα προσ-5 αγορεύομεν.

Καὶ μὴν καὶ ἡ διὰ τοῦ κενοῦ φορὰ κατὰ μηδεμίαν ἀπάντησιν τῶν ἀντικοψόντων γινομένη πᾶν μῆκος περιληπτὸν ἐν ἀπερινοήτῳ χρόνῳ συντελεῖ. Βράδους γὰρ καὶ τάγους ἀντικοπὴ καὶ οὐκ ἀντικοπὴ ὁμοίωμα λαμβάνει.

10 Οὐ μὴν οὐδὲ ἄμα κατὰ τοὺς διὰ λόγου θεωρητοὺς χρό- 47 νους καὶ τὸ φερόμενον σῶμα ἐπὶ τοὺς πλείους τόπους ἀφικνεῖται (ἀδιανόητον γάρ), καὶ τοῦτο συναφικνούμενον ἐν αἰσθητῷ χρόνῷ ὅθεν δήποθεν τοῦ ἀπείρου οὐκ ἐξ οῦ ἀνπεριλάβωμεν τὴν φορὰν τόπου ἔσται ἀφιστάμενον ἀντι- 15 κοπῆ γὰρ ὅμοιον ἔσται, κὰν μέχρι τοσούτου τὸ τάχος τῆς

1 έπιτηδιότητες  $\mathbf{B}$ , έπιτηδειότατες  $\mathbf{F}^1$  (corr.  $\mathbf{F}^2$ ) |  $\langle \dot{\epsilon} \zeta \rangle$  τὰς Casaubon : τοὺς  $\mathbf{BP}^1$  : τὰς  $\mathbf{FP}^4$ , Frob. : ταῖς  $\mathbf{D}$  : πρὸς Usener :  $\tau \hat{\eta} \in Bailey \mid \kappa \alpha \tau' \hat{\epsilon} \rho \gamma \alpha \sigma (\alpha \in P^1) : \kappa \alpha \tau \epsilon \rho \gamma \alpha \sigma (\alpha \in D)$ 2 λεπτοτήτων : λειοτήτων Usener, agn. Arrighetti Ι γίνεσθαι 3 βάσιν : τάξιν Gassendi (conl. p. 742.13) del. Kuehn Καὶ μὴν καὶ – 9 λαμβάνει post p. 751.5 δύναμιν transtulere C. Giussani (Studi Lucreziani, 1896, 114-118) et C. Bailey, invito E. Bignone (Epicuro, 1920, App. I, II) 7 ἀντικοψόντων Usener: αντικοψάντων BPFD 8 βράδους BP1Q : βραδύτητος FP4, 10 Ού μην ούδε - p. 742.2 τὸ στοιχείον post p. 751.16 άληθές έστιν transtulere Giussani et Bailev 10 οὐδὲ ἄμα: ούθ' ἄμα Usener : οὐδαμῆ Bignone | διαλόγου  $\mathbf{B}^1\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$ 11 καὶ Usener : κατὰ BPFD : αὐτὸ Von der om. F Muehll, Arrighetti 12 συναφικνούμενον : οὕτ' ἀφικνούμενον Usener : (οὕτε) συναφικνούμενον Giussani  $\mathbf{F}$  ss.  $\mathbf{P}^4$ , Frob. 14 περιλάβομεν  $\mathbf{F}$  15 τοσούτου  $\mathbf{PF}$  : τούτου ΒD

φορᾶς μὴ ἀντικοπὲν καταλίπωμεν. Χρήσιμον δὴ καὶ τοῦτο κατασχεῖν τὸ στοιχεῖον.

Εἶθ' ὅτι τὰ εἴδωλα ταῖς λεπτότησιν ἀνυπερβλήτοις κέχρηται, οὐθὲν ἀντιμαρτυρεῖ τῶν φαινομένων ὅθεν καὶ τάχη ἀνυπέρβλητα ἔχει, πάντα πόρον σύμμετρον ἔχοντα 5 πρὸς τῷ ⟨τῷ⟩ ἀπορρῷ αὐτῶν μηθὲν ἀντικόπτειν ἢ ὀλίγα ἀντικόπτειν, πολλαῖς δὲ καὶ ἀπείροις εὐθὺς ἀντικόπτειν τι.

48 Πρός τε τούτοις, ὅτι ἡ γένεσις τῶν εἰδώλων ἄμα νοήματι συμβαίνει. Καὶ γὰρ ῥεῦσις ἀπὸ τῶν σωμάτων τοῦ 10 ἐπιπολῆς συνεχής, οὐκ ἐπίδηλος τῆ μειώσει διὰ τὴν ἀνταναπλήρωσιν, σώζουσα τὴν ἐπὶ τοῦ στερεμνίου θέσιν καὶ τάξιν τῶν ἀτόμων ἐπὶ πολὺν χρόνον, εἰ καὶ ἐνίοτε συγχεομένη ὑπάρχει, καὶ συστάσεις ἐν τῷ περιέχοντι ὀξεῖαι διὰ τὸ μὴ δεῖν κατὰ βάθος τὸ συμπλήρωμα γίνεσ- 15 θαι, καὶ ἄλλοι δὲ τρόποι τινὲς γεννητικοὶ τῶν τοιούτων φύσεών εἰσιν. Οὐθὲν γὰρ τούτων ἀντιμαρτυρεῖ⟨ται⟩ ταῖς

1 φορᾶς  $B^2$  | ἀντικοπὲν Von der Muehll : ἀντικοπεον B, αντικοπέον P<sup>1</sup>OD : αντικοπτέον FP<sup>4</sup>, Frob. : αντικόπτον vel ἀντίκοπον Usener : ἀντικοπτὸν Bailey : ἀντικοπτόμενον Meibom.  $| καταλίπωμεν : lac. 5 litt. λίπτω μὲν <math>\mathbf{B}^1 | χρήσι$ μον : γρήσ- et lac. 7 litt.  $\mathbf{B}^1$  1 δη καὶ τοῦτο -3 εἶθ, ὅτι : δ' ή καὶ τοῦτο καὶ lac. 5 litt. τὸ στοιχεῖον εἶθ' lac. 8 litt. in spatio 3 άνυπερβλήτως B, άνυπερβλήτος D vacuo B<sup>2</sup>  $\mathbf{BP^1}$ : ὅθεν  $\mathbf{FD}$  in mg γρ.  $\mathbf{P^4}$ , Frob. | ἢ ὅθεν  $\mathbf{F}$  ss.  $\mathbf{P^4}$ (τῶ) ἀπορρῶ Bailey ex Lucret. 4.205 (et emissum res nulla moratur) : τῶ ἀπείρω BPFD : τῷ ⟨τῷ⟩ ἀπείρω Meibom. : ⟨τὸ⟩ τῷ άπείρω Ο. Tescari (1907) : τῶ (μὴ) ἀπείρω Bignone : τὸ ἀπείροις Von der Muehll Ι αὐτῶν om. F 6-7 ἢ ολίγα ἀντι-11 έπιπολης Frob. : έπὶ πολλης BPFD Ι κόπτειν om. BD συνεχής Rossi : συνοχής  $\mathbf{BP}^1\mathbf{FD}$  : συνοχή Frob. | ούκ επίδηλος om. F, Frob. | τῆ μειώσει Usener : σημειώσει BP D : ἢ μειώσει F in mg γρ. P<sup>4</sup>, Frob. 16 γενητικοί F άντιμαρτυρεί(ται) Usener, H. Weil : άντιμαρτυρεί BPD μαρτυρεί F

αἰσθήσεσιν, ἂν βλέπη τις τίνα τρόπον τὰς ἐναργείας, (τ)ίνα καὶ τὰς συμπαθείας ἀπὸ τῶν ἔξωθεν πρὸς ἡμᾶς ἀνοίσει.

Δεῖ δὲ καὶ νομίζειν ἐπεισιόντος τινὸς ἀπὸ τῶν ἔξωθεν 49

τὰς μορφὰς ὁρᾶν ἡμᾶς καὶ διανοεῖσθαι· οὐ γὰρ ἂν ἐναποσφραγίσαιτο τὰ ἔξω τὴν ἑαυτῶν φύσιν τοῦ τε χρώματος καὶ τῆς μορφῆς διὰ τοῦ ἀέρος τοῦ μεταξὺ ἡμῶν τε κάκείνων, οὐδὲ διὰ τῶν ἀκτίνων ἢ ὧν δήποτε ῥευμάτων ἀφ' ἡμῶν πρὸς ἐκεῖνα παραγινομένων, οὕτως ὡς τύπων τινῶν 10 ἐπεισιόντων ἡμῖν ἀπὸ τῶν πραγμάτων ὁμοχρόων τε καὶ ὁμοιομόρφων κατὰ τὸ ἐναρμόττον μέγεθος εἰς τὴν ὄψιν ἢ τὴν διάνοιαν, ὡκέως ταῖς φοραῖς χρωμένων, Ι εἶτα διὰ 50 ταύτην τὴν αἰτίαν τοῦ ἑνὸς καὶ συνεχοῦς τὴν φαντασίαν ἀποδιδόντων καὶ τὴν συμπάθειαν ἀπὸ τοῦ ὑποκειμένου 15 σωζόντων κατὰ τὸν ἐκεῖθεν σύμμετρον ἐπερεισμὸν ἐκ τῆς κατὰ βάθος ἐν τῷ στερεμνίω τῶν ἀτόμων πάλσεως.

Καὶ ἣν ἂν λάβωμεν φαντασίαν ἐπιβλητικῶς τῆ διανοία ἢ τοῖς αἰσθητηρίοις εἴτε μορφῆς εἴτε συμβεβηκότων, μορφή ἐστιν αὕτη τοῦ στερεμνίου, γινομένη κατὰ τὸ ἑξῆς

1 βλέπουσα  $\mathbf{F}$  | ἐναργείας Gassendi : ἐνεργείας  $\mathbf{BPFD}$  2 τίνα Usener : ἵνα  $\mathbf{BPFD}$  : del. Von der Muehll 3 ἀνοίσει  $\mathbf{B}$  : ἀνοίση  $\mathbf{PF}$  : ἄνεισι  $\mathbf{D}$  4 ἐπεισιόντος  $\mathbf{P}$ , ἐπισιόντος  $\mathbf{F}$  : ἐπιστάντος  $\mathbf{BD}$  | ἔξω  $\mathbf{F}$  5 καὶ om.  $\mathbf{F}$  | ἂν ἐναποσφραγίσαιτο Cobet : ἂν ἀποσφραγίσαιτο  $\mathbf{D}$ , Frob. : ἃ μὲν ἀποσφραγίσαιτο  $\mathbf{BPF}$  8 τῶν : τινῶν Usener | ὡνδήποτε  $\mathbf{BP}^{\mathbf{I}}\mathbf{D}$  : οἰωνδήποτε  $\mathbf{F}^{\mathbf{2}}$  ss.  $\mathbf{P}^{\mathbf{4}}$ , Frob. : οἰονδήποτε  $\mathbf{F}^{\mathbf{1}}$  9 παραγινομένων  $\mathbf{P}$  : παραγενομένων  $\mathbf{BFD}$  : 10 ἐπισειόντων  $\mathbf{F}^{\mathbf{1}}\mathbf{D}$  | ὁμοχρόων Rossi : ἀπὸ χροῶν  $\mathbf{BPFD}$  12 ἀκέως  $\mathbf{PFD}$  : 8 litterae legi non possunt in  $\mathbf{B}$  (οἰκείαις ?) : ἀκέαις  $\mathbf{B}$  by ater (1888) 14 ἀποδιδόντων Usener : ἀποδιδόντος  $\mathbf{BP}$   $\mathbf{FD}$  15 σφζόντων Usener : σώζοντος  $\mathbf{BPFD}$  16 πάλσεως  $\mathbf{B}^{\mathbf{2}}\mathbf{D}$  : πλάσεως  $\mathbf{B}^{\mathbf{1}}\mathbf{PF}$ , Frob. 17 ἂν λάβωμεν  $\mathbf{D}$  : ἀναλάβωμεν  $\mathbf{BPF}$ , Eudocia, Frob. 18 αἰσθητηρίοις in  $\mathbf{mg}$   $\mathbf{F}^{\mathbf{1}}$ , στερεμνίοις  $\mathbf{F}^{\mathbf{1}}$  in textu 19 αὕτη  $\mathbf{B}^{\mathbf{2}}$ , αὐτῆ  $\mathbf{B}^{\mathbf{1}}$ 

πύκνωμα ἢ ἐγκατάλειμμα τοῦ εἰδώλου· τὸ δὲ ψεῦδος καὶ τὸ διημαρτημένον ἐν τῷ προσδοξαζομένῳ ἀεί ἐστιν ⟨ἐπὶ τοῦ προσμένοντος⟩ ἐπιμαρτυρηθήσεσθαι ἢ μὴ ἀντιμαρτυρηθήσεσθαι, εἶτ' οὐκ ἐπιμαρτυρουμένου ⟨ἢ ἀντιμαρτυρουμένου⟩ [κατά τινα κίνησιν ἐν ἡμῖν αὐτοῖς συνημμένην τῆ 5 φανταστικῆ ἐπιβολῆ, διάληψιν δὲ ἔχουσαν, καθ' ἣν τὸ ψεῦδος γίνεται.]

51

Ή τε γὰρ ὁμοιότης τῶν φαντασμῶν οἱονεὶ ἐν εἰκόνι λαμβανομένων ἢ καθ' ὕπνους γινομένων ἢ κατ' ἄλλας τινὰς ἐπιβολὰς τῆς διανοίας ἢ τῶν λοιπῶν κριτηρίων οὐκ 10 ἄν ποτε ὑπῆρχε τοῖς οὖσί τε καὶ ἀληθέσι προσαγορευομένοις, εἰ μὴ ἦν τινα καὶ τοιαῦτα πρὸς ὰ ⟨ἐπι⟩βάλλομεν τὸ δὲ διημαρτημένον οὐκ ἂν ὑπῆρχεν, εἰ μὴ ἐλαμβάνομεν καὶ ἄλλην τινὰ κίνησιν ἐν ἡμῖν αὐτοῖς συνημμένην μὲν ⟨τῆ φανταστικῆ ἐπιβολῆ,⟩ διάληψιν δὲ ἔχουσαν· κατὰ δὲ 15 ταύτην [τὴν συνημμένην τῆ φανταστικῆ ἐπιβολῆ, διά-

 $\mathbf{1}$  έγκατάλειμμα τοῦ Frob. : ἐνκαταλίμματος  $\mathbf{B}^1$  (-λείματος **B**<sup>2</sup>), έγκαταλείμματος **FD** : έγκαταλήμματος **P**<sup>1</sup>**Q** 3 έπὶ τοῦ προσμένοντος suppl. Usener 3 ἐπιμαρτυριθήσεσθαι B : ἐπιμαρτυρήσεσθαι F | μὴ om. F | ἀντιμαρτυριθήσεσθαι Β : άντιμαρτυρήσεσθαι F 4 η άντιμαρτυρουμένου suppl. Schneider et Usener 5 κατά – 7 γίνεται ut glossema (ex v. 14 καὶ ἄλλην – p. 745.2 γίνεται ortum) secl. Usener τινα κίνησιν Usener (τὴν κίνησιν iam Menagius) : τὴν ἀκίνη-6 διάλειψιν F | έγουσαν Gassendi : έγούση 8 φαντασμών : φαντασμάτων Meibom. : φαντα-**BPFD** σιῶν Cobet Ι οἱονεὶ : οἷον ἢ Usener 9 λαμβανομένου  $\mathbf{B}^1$ (corr. **B**<sup>2</sup>) | γινομένων **FDP**<sup>4</sup> : γινομένου **BP**<sup>1</sup>**O** αῦτα Gassendi : ταῦτα ΒΡ FD Ι πρὸς ἃ (ἐπι)βάλλομεν Schneider : πρὸς ἃ βάλλομεν FD : πρὸς ὃ βάλλομεν BD : προσβαλλόμενα Usener 13 δὲ : τε Usener | ἐλαμβάνωμεν **Β** 15 τῆ φανταστικῆ ἐπιβολῆ ex vv. 5–6 suppl. Usener | διάλειψιν F 16 την συνημμένην - p. 745.1 έγουσαν om. Frob., secl. Usener

ληψιν δὲ ἔχουσαν], ἐὰν μὲν μὴ ἐπιμαρτυρηθῆ ἢ ἀντιμαρτυρηθῆ, τὸ ψεῦδος γίνεται ἐὰν δὲ ἐπιμαρτυρηθῆ ἢ μὴ ἀντιμαρτυρηθῆ, τὸ ἀληθές.

Καὶ ταύτην οὖν σφόδρα γε δεῖ τὴν δόξαν κατέχειν, ἵνα 52 5 μήτε τὰ κριτήρια ἀναιρῆται τὰ κατὰ τὰς ἐναργείας, μήτε τὸ διημαρτημένον ὁμοίως βεβαιούμενον πάντα συντα-

ράττη.

'Αλλὰ μὴν καὶ τὸ ἀκούειν γίνεται ῥεύματός τινος φερομένου ἀπὸ τοῦ φωνοῦντος ἢ ἠχοῦντος ἢ ψοφοῦντος ἢ 10 ὅπως δήποτε ἀκουστικὸν πάθος παρασκευάζοντος. Τὸ δὲ ῥεῦμα τοῦτο εἰς ὁμοιομερεῖς ὄγκους διασπείρεται, ἄμα τινὰ διασώζοντας συμπάθειαν πρὸς ἀλλήλους καὶ ἑνότητα ἰδιότροπον, διατείνουσαν πρὸς τὸ ἀποστεῖλαν καὶ τὴν ἐπαίσθησιν τὴν ἐπ' ἐκείνου ὡς τὰ πολλὰ ποιοῦσαν, εἰ δὲ μή γε, τὸ ἔξωθεν μόνον ἔνδηλον παρασκευάζουσαν. "Α- 53 νευ γὰρ ἀναφερομένης τινὸς ἐκεῖθεν συμπαθείας οὐκ ἂν γένοιτο ἡ τοιαύτη ἐπαίσθησις. Οὐκ αὐτὸν οὖν δεῖ νομίζειν τὸν ἀέρα ὑπὸ τῆς προϊεμένης φωνῆς ἢ καὶ τῶν ὁμογενῶν σχηματίζεσθαι (πολλὴν γὰρ ἔνδειαν ἕξει τοῦτο πάσχων 20 ὑπ' ἐκείνης), ἀλλ' εὐθὺς τὴν γινομένην πληγὴν ἐν ἡμῖν,

1 ἔχουσαν  $P^4H$  : ἐχούσης  $BP^1QD$  : ἔχουσαι F 1–3 ἐπιμαρτυριθῆ et ἀντιμαρτυριθῆ bis B 2 μὴ om. F 4 σφόδρα γε δεῖ : δεῖ σφόδρα F 5 ἀναιρεῖται F | τὰς : τῆς F | ἐναργείας Gassendi : ἐνεργείας BPFD 6 βεβαιούμενον : μαρτυρούμενον F | πάντας B | συνταράττει BF 8 ρεύματος Gassendi : πνεύματος BPFD 10 παρασκευάζοντος  $BP^1D$  : κατασκευάζοντος  $FP^4$  ss. γρ., Eudocia, Frob. | δὲ ss.  $F^2$  11 διασπείρεται : κατασπείρεται F 12 διασώζοντας  $P^2QD$ , Frob. : διασώζοντα  $BP^1$  : διασώζουσα F 14 τὰ  $FDP^4$  : τὸ  $BP^1$  14 ποιοῦσαν et 15 παρασκευάζουσαν : ποιοῦντας et παρασκευάζοντας Usener 18 ἢ : εἰ B 19 ερ ······ ξει  $B^1$ , ἔρδειαν ἕξει  $B^2$  | ἔρδειαν  $P^1$  (corr.  $P^2$ ) | πάσχων  $B^2PD$  : πάσχον  $B^1F$  : πάσχειν Meibom.

όταν φωνὴν ἀφίωμεν, τοιαύτην ἔκθλιψιν ὄγκων τινῶν ρεύματος πνευματώδους ἀποτελεστικῶν ποιεῖσθαι, ἣ τὸ πάθος τὸ ἀκουστικὸν ἡμῖν παρασκευάζει.

Καὶ μὴν καὶ τὴν ὀσμὴν νομιστέον ὥσπερ καὶ τὴν ἀκοὴν οὐκ ἄν ποτε οὐθὲν πάθος ἐργάσασθαι, εἰ μὴ ὄγκοι τινὲς 5 ἦσαν ἀπὸ τοῦ πράγματος ἀποφερόμενοι σύμμετροι πρὸς τὸ τοῦτο τὸ αἰσθητήριον κινεῖν, οἱ μὲν τοῖοι τεταραγμένως καὶ ἀλλοτρίως, οἱ δὲ τοῖοι ἀταράχως καὶ οἰκείως ἔχοντες.

54 Καὶ μὴν καὶ τὰς ἀτόμους νομιστέον μηδεμίαν ποιότητα 10 τῶν φαινομένων προσφέρεσθαι πλὴν σχήματος καὶ βάρους καὶ μεγέθους καὶ ὅσα ἐξ ἀνάγκης σχήματος συμφυῆ ἐστι. Ποιότης γὰρ πᾶσα μεταβάλλει· αὶ δὲ ἄτομοι οὐδὲν μεταβάλλουσιν, ἐπειδήπερ δεῖ τι ὑπομένειν ἐν ταῖς διαλύσεσι τῶν συγκρίσεων στερεὸν καὶ ἀδιάλυτον, ὃ τὰς 15 μεταβολὰς οὐκ εἰς τὸ μὴ ὂν ποιήσεται οὐδ' ἐκ τοῦ μὴ ὄντος, ἀλλὰ κατὰ μεταθέσεις ἐν πολλοῖς, τινῶν δὲ καὶ

1 ἔκθλιψιν Brieger : ἐκλίθην  $\mathbf{B}$  : ἐκλήθην  $\mathbf{P}^1\mathbf{O}$  : ἕκ  $\mathbf{F}$  $\mathbf{DP}^4$ , Frob. Ι ὄγκων τινῶν  $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$ : ὄγκων τινὸς  $\mathbf{B}$ , Usener: τινων ὄγκων FDP<sup>4</sup>, Frob. 2 ἀποτελεστικήν Usener 3 ἡμιν 4 post νομιστέον unus versus in ras. F (fuit ώσπερ καὶ τὴν ὀσμὴν νομιστέον) 5 πάθος οὐθὲν FD | ἐργάζεσθαι F 7 τὸ D. Frob. : om. BPF 12 σχήματι Kuehn | ante συμφυή add. καί DP<sup>4</sup> (sed expunxit) 13 οὐδὲν Z, Frob. : οὐδὲ  $\mathbf{BPFD}$  14 δεῖ τι ὑπομένειν  $\mathbf{BP^1}$  : ἀεὶ τι ὑπομένει  $\mathbf{FDP^4}$  in mg γρ., Eudocia, Frob., def. Brandt 15 συγκρίσεων : συ ···· σεων  $\mathbf{B}^1$  | καὶ om.  $\mathbf{F}$  17 post κατὰ ras. 4 litt. in  $\mathbf{F}$  (fuit τὰ 17 ἐν πολλοῖς – p. 747.1 μετατιθέμενα in mg infer.  $F^2$ 17 έν πολλοῖς (sc. στερεμνίοις) BPF : ἐκ πολλοῦ D. Frob. : μὲν πολλῶν Gassendi : ἐν πολλοῖς (sc. ἀπογράφοις): "τινῶν δὲ καὶ προσόδους καὶ ἀφόδους" ut variam lectionem eiecit Usener : [ἐν πολλοῖς] (τινῶν) Bignone (Atti Accad. Torino 47 [1912] 687), agn. Giussani, Bailey

προσόδους καὶ ἀφόδους. "Οθεν ἀναγκαῖον τὰ μὲν μετατιθέμενα ἄφθαρτα εἶναι καὶ τὴν τοῦ μεταβάλλοντος φύσιν οὐκ ἔχοντα, ὄγκους δὲ καὶ σχηματισμοὺς ἰδίους ταῦτα γὰρ καὶ ἀναγκαῖον ὑπομένειν.

5 Καὶ γὰρ ἐν τοῖς παρ' ἡμῖν μετασχηματιζόμενοις κατὰ 55 τὴν περιαίρεσιν τὸ σχῆμα ἐνυπάρχον λαμβάνεται, αἱ δὲ ποιότητες οὐκ ἐνυπάρχουσαι ἐν τῷ μεταβάλλοντι, ὥσπερ ἐκεῖνο ⟨ὂ⟩ καταλείπεται, ἀλλ' ἐξ ὅλου τοῦ σώματος ἀπολλύμεναι. Ἱκανὰ οὖν τὰ ὑπολειπόμενα ταῦτα τὰς τῶν 10 συγκρίσεων διαφορὰς ποιεῖν, ἐπειδήπερ ὑπολείπεσθαί γέ τινα ἀναγκαῖον καὶ ⟨μὴ⟩ εἰς τὸ μὴ ὂν φθείρεσθαι.

'Αλλὰ μὴν οὐδὲ δεῖ νομίζειν πῶν μέγεθος ἐν ταῖς ἀτόμοις ὑπάρχειν, ἵνα μὴ τὰ φαινόμενα ἀντιμαρτυρῆ παραλλαγὰς δέ τινας μεγεθῶν νομιστέον εἶναι. Βέλτιον 15 γὰρ καὶ τούτου προσόντος τὰ κατὰ τὰ πάθη καὶ τὰς αἰσθήσεις γινόμενα ἀποδοθήσεται. Πῶν δὲ μέγεθος ὑπάρχειν 56 οὕτε χρήσιμόν ἐστι πρὸς τὰς τῶν ποιοτήτων διαφοράς, ἀφῖχθαί τε ἄμ' ἔδει καὶ πρὸς ἡμᾶς ὁρατὰς ἀτόμους · ὃ οὐ θεωρεῖται γινόμενον οὔθ' ὅπως ἄν γένοιτο ὁρατὴ ἄτομος 20 ἔστιν ἐπινοῆσαι.

1 πρὸς ὅλους καὶ ἀφ' ὅλους  $\mathbf{B}^1$  (ὅλου  $\mathbf{B}^2$ ) | μὲν Kochalsky, agn. Bailey : μὴ  $\mathbf{BPFD}$  : del. H. Weil (1888) : δὴ Usener 3 ταῦτα Meibom. : τοῦτο  $\mathbf{BPFD}$ , Bailey 4 ὑπομένειν : ὑποτιθέναι Usener 5 σχηματιζομένοις  $\mathbf{F}$  6 περιαίρεσιν  $\mathbf{BP}^1\mathbf{F}$  : προαίρεσιν  $\mathbf{DP}^4$  in mg γρ., Frob. 7 οὐκ : οὐδὲν  $\mathbf{B}$  8 ὂ add. J. Mau (29) 9 ἀπολλύμενα  $\mathbf{B}$  11 καὶ : οὐκ Usener | μὴ  $\mathbf{I}$  add. Aldobr., Kuehn : μηδὲν add. Bignone 12 μὴν οὐδὲ  $\mathbf{B}^2$  (οὐδ')  $\mathbf{PF}$  : μηδὲ  $\mathbf{D}$ , Frob. | δεῖ Casaubon : ἀεὶ  $\mathbf{BPFD}$  13 ἀντιμαρτυρεῖν  $\mathbf{B}$  15 τούτου  $\mathbf{BP}^1\mathbf{F}$  : τούτοις  $\mathbf{DP}^4$  in mg infer. γρ., Frob. 16 γενόμενα  $\mathbf{B}$  | ὑπάρχειν Aldobr. (inesse), Usener : ὑπάρχον  $\mathbf{BPFD}$ , retinent Bailey, Arrighetti 18 ἄμ' ἔδει Usener : ἀμέλει  $\mathbf{BPFD}$  : ἄν ἔδει  $\mathbf{H}$ . Weil 19 οὕθ' : οὐδ' Usener | ὁρατὴ ἄτομος ut glossema secl. Usener

Πρὸς δὲ τούτοις οὐ δεῖ νομίζειν ἐν τῷ ὡρισμένῷ σώματι ἀπείρους ὄγκους εἶναι οὐδ' ὁπηλίκους οὖν. "Ωστε οὐ μόνον τὴν εἰς ἄπειρον τομὴν ἐπὶ τοὕλαττον ἀναιρετέον, ἵνα μὴ πάντα ἀσθενῆ ποιῶμεν κἀν ταῖς περιλήψεσι τῶν ἀθρόων εἰς τὸ μὴ ὂν ἀναγκαζώμεθα τὰ ὄντα θλίβον- 5 τες καταναλίσκειν, ἀλλὰ καὶ τὴν μετάβασιν μὴ νομιστέον γίνεσθαι ἐν τοῖς ὡρισμένοις εἰς ἄπειρον μηδ' (ἐπὶ) τοὕλαττον.

57 Οὕτε γὰρ ὅπως, ἐπειδὰν ἄπαξ τις εἴπη ὅτι ἄπειροι ὄγκοι ἔν τινι ὑπάρχουσιν ἢ ὁπηλίκοι οὖν, ἔστι νοῆσαι· πῶς 10 τ' ἂν ἔτι τοῦτο πεπερασμένον εἴη τὸ μέγεθος; Πηλίκοι γάρ τινες δῆλον ὡς οἱ ἄπειροί εἰσιν ὄγκοι· καὶ οὖτοι [ἐξ ὧν] ὁπηλίκοι ἄν ποτε ὧσιν, ἄπειρον ἂν ἦν καὶ τὸ μέγεθος. "Ακρον τε ἔχοντος τοῦ πεπερασμένου διαληπτόν, εἰ μὴ καὶ καθ' ἑαυτὸ θεωρητόν, οὐκ ἔστι μὴ οὐ καὶ τὸ ἑξῆς 15 τούτου τοιοῦτον νοεῖν καὶ οὕτω κατὰ τὸ ἑξῆς εἰς τοὔμπροσθεν βαδίζοντα εἰς τὸ ἄπειρον ὑπάρχειν κατὰ ⟨τὸ⟩ τοιοῦτον ἀφικνεῖσθαι τῆ ἐννοίᾳ.

58 Τό τε ἐλάχιστον τὸ ἐν τῆ αἰσθήσει δεῖ κατανοεῖν ὅτι οὕτε τοιοῦτόν ἐστιν οἷον τὸ τὰς μεταβάσεις ἔχον, οὕτε 20 πάντη πάντως ἀνόμοιον, ἀλλ' ἔχον μέν τινα κοινότητα

4 κάν Usener : καὶ BPFD 5 ἀθρόων : ἀτόμων  $\mathbf{F}$  Ι ἀναγκαζόμεθα  $\mathbf{BF}$  7 γίνεσθαι Meibom. : γενέσθαι  $\mathbf{BPF}$   $\mathbf{D}$  Ι μηδ' (ἐπὶ) Gassendi : μηδὲ  $\mathbf{BPFD}$  9 ὅπως  $\mathbf{BPD}$  : om.  $\mathbf{F}$ , del. Giussani : ὅλως Schneider : ἀπλῶς Brieger 10 ἢ : οἱ Usener 10–11 πῶς τ' : ὅπως  $\mathbf{Brieger}$  11 πεπερασμένον τοῦτο  $\mathbf{FD}$ ,  $\mathbf{Frob}$ . 12 οἱ  $\mathbf{BP^1Q}$  : om.  $\mathbf{FDP^4}$ ,  $\mathbf{Frob}$ . Ι ἐξ ὧν  $\mathbf{PFD}$ ,  $\mathbf{Frob}$ . : om.  $\mathbf{B}$ , del. Usener 14 post τε addit ἦν  $\mathbf{F}$  Ι ἔχοντος Gassendi : ἔχοντες  $\mathbf{BPFD}$  Ι τοῦ  $\mathbf{BP^1Q}$  : τὸ ὑπὸ  $\mathbf{FD}$  ss.  $\mathbf{P^4}$  15 θεωρητόν  $\mathbf{Co}$ , Schneider : θεωρητέον  $\mathbf{BPFD}$  Ι οὐ  $\mathbf{BP^1Q}$  : om.  $\mathbf{FDP^4}$ ,  $\mathbf{Frob}$ . 16 οὕτω  $\mathbf{P}$  ss.  $\mathbf{F^2D}$ ,  $\mathbf{Frob}$ . : τοῦτο  $\mathbf{BF^1}$ , Usener 17 βαδίζοντα : βαδίζοντες ss.  $\mathbf{F^2}$  : βαδίζοντι Usener, Bailey | κατὰ : καὶ Von der Muehll | τὸ² add. Schneider 21 πάντη om.  $\mathbf{F}$ 

τῶν μεταβατῶν, διάληψιν δὲ μερῶν οὐκ ἔχον · ἀλλ' ὅταν διὰ τὴν τῆς κοινότητος προσεμφέρειαν οἰηθῶμεν διαλήψεσθαί τι αὐτοῦ, τὸ μὲν ἐπιτάδε, τὸ δὲ ἐπέκεινα, τὸ ἴσον ἡμῖν δεῖ προσπίπτειν. Ἑξῆς τε θεωροῦμεν ταῦτα ἀπὸ τοῦ πρώτου καταρχόμενοι καὶ οὐκ ἐν τῷ αὐτῷ, οὐδὲ μέρεσι μερῶν ἀπτόμενα, ἀλλ' ἢ ἐν τῆ ἰδιότητι τῆ ἑαυτῶν τὰ μεγέθη καταμετροῦντα, τὰ πλείω πλεῖον καὶ τὰ ἐλάττω ἔλαττον.

Ταύτη τῆ ἀναλογία νομιστέον καὶ τὸ ἐν τῆ ἀτόμφ 10 ἐλάχιστον κεχρῆσθαι· μικρότητι γὰρ ἐκεῖνο δῆλον ὡς 59 διαφέρει τοῦ κατὰ τὴν αἴσθησιν θεωρουμένου, ἀναλογία δὲ τῆ αὐτῆ κέχρηται. Ἐπείπερ καὶ ὅτι μέγεθος ἔχει ἡ ἄτομος κατὰ τὴν ἐνταῦθα ἀναλογίαν κατηγορήσαμεν, μικρόν τι μόνον μακρὰν ἐκβαλόντες.

60 Καὶ μὴν καὶ τοῦ ἀπείρου ὡς μὲν ἀνωτάτω καὶ κατωτάτω οὐ δεῖ κατηγορεῖν τὸ ἄνω ἢ κάτω. "Ισμεν (μέν)τοι τὸ ὑπὲρ κεφαλῆς, ὅθεν ἂν στῶμεν, εἰς ἄπειρον ἄγειν (ἐν)όν, ἢ τὸ ὑποκάτω τοῦ νοηθέντος [εἰς ἄπειρον], μηδέποτε φανεῖσθαι τοῦτο ἡμῖν ἄμα ἄνω τε εἶναι καὶ κάτω πρὸς τὸ 5 αὐτό τοῦτο γὰρ ἀδύνατον διανοηθῆναι. "Ωστε ἔστι μίαν λαβεῖν φορὰν τὴν ἄνω νοουμένην εἰς ἄπειρον καὶ μίαν τὴν κάτω, ἂν καὶ μυριάκις πρὸς τοὺς πόδας τῶν ἐπάνω τὸ παρ' ἡμῶν φερόμενον (εἰς) τοὺς ὑπὲρ κεφαλῆς ἡμῶν τόπους ἀφικνῆται ἢ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τῶν ὑποκάτω τὸ παρ' 10 ἡμῶν κάτω φερόμενον ἡ γὰρ ὅλη φορὰ οὐθὲν ἡττον ἑκατέρα ἐκατέρᾳ ἀντικειμένη ἐπ' ἄπειρον νοεῖται.

61 Καὶ μὴν καὶ ἰσοταχεῖς ἀναγκαῖον τὰς ἀτόμους εἶναι, ὅταν διὰ τοῦ κενοῦ εἰσφέρωνται μηθενὸς ἀντικόπτοντος. Οὕτε γὰρ τὰ βαρέα θᾶττον οἰσθήσεται τῶν [μικρῶν καὶ] 15 κούφων, ὅταν γε δὴ μηθὲν ἀπαντῷ αὐτοῖς· οὕτε τὰ μικρὰ τῶν μεγάλων, πάντα πόρον σύμμετρον ἔχοντα, ὅταν μηθὲν μηδὲ ἐκείνοις ἀντικόπτῃ· οὕθ' ἡ ἄνω οὕθ' ἡ εἰς τὸ

1 καὶ  $^2$  om.  $\mathbf{F}$  2  $\ddot{\eta}$  PD,  $\mathit{Frob}$ . : καὶ  $\mathbf{BF}$  |  $^{\prime\prime}$ Ισμεν (μέν)τοι Arrighetti : ἴσμεν τοι  $\mathbf{B}$  : εἰς μέντοι  $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$  : μέντοι  $FDP^4$ , Frob. 3 στώμεν  $BP^1$ : τὸ μὲν  $FDP^4$  in mg γρ., Frob. Ι (ἐν)όν Bailey, (ἐξ)όν Giussani : ον FD : ον BP η τὸ ὑποκάτω τοῦ νοηθέντος εἰς ἄπειρον post v. 5 ημιν BPFD, huc transtuli (cf. R.D. Hicks, C.R. 37 [1923] 108 s.) Ιείς ἄπειρον seclusi ut dissographiam 6 ἔστι om. F 7 τὴν : in mg γρ. 9 εἰς add. Usener 10 ἀφικνῆσθαι Ε τῶν Ρ4  $\mathbf{F}$  Ι οὐδὲν  $\mathbf{F}$  12 έκατέρα  $\mathbf{BP^1Q}$  : om.  $\mathbf{FDP^4}$ , Frob. Ι νοείται : γενέσθαι F 14 εἰσφέρωνται P4D, Frob. : εἰσφέρωντα P1O : εισφέροντε Β, εισφέρονται F | μηθενός Β : μηδενὸς PFD 15 τὰ (μεγάλα καὶ) βαρέα coni. Usener | μικρῶν καὶ secl. Gassendi 16 μηθὲν scripsi : μηδὲν BPFD Ι άπαντα BP1 : άπαντα F : άπανταν DP2, Frob. | post τὰ μικρά addit βραδύτερον Usener

πλάγιον διὰ τῶν κρούσεων φορά, οὕθ' ἡ κάτω διὰ τῶν ἰδίων βαρῶν. Ἐφ' ὁπόσον γὰρ ἂν κατίσχῃ ἑκάτερον, ἐπὶ τοσοῦτον ἄμα νοήματι τὴν φορὰν σχήσει, ἕως ⟨ἄν τι⟩ ἀντικόψῃ ἢ ἔξωθεν ἢ ἐκ τοῦ ἰδίου βάρους πρὸς τὴν τοῦ 5 πλήξαντος δύναμιν.

Άλλὰ μὴν καὶ κατὰ τὰς συγκρίσεις θάττων ἐτέρα 62 ἑτέρας ἡηθήσεται τῶν ἀτόμων ἰσοταχῶν οὐσῶν, τῷ ἐφ' ἕνα τόπον φέρεσθαι τὰς ἐν τοῖς ἀθροίσμασιν ἀτόμους καὶ κατὰ τὸν ἐλάχιστον συνεχῆ χρόνον, εἰ (καὶ) μὴ ἐφ' ἕνα 10 κατὰ τοὺς λόγῳ θεωρητοὺς χρόνους, ἀλλὰ πυκνὸν ἀντικόπτουσιν, ἕως ἂν ὑπὸ τὴν αἴσθησιν τὸ συνεχὲς τῆς φορᾶς γίνηται. Τὸ γὰρ προσδοξαζόμενον περὶ τοῦ ἀοράτου, ὡς ἄρα καὶ οἱ διὰ λόγου θεωρητοὶ χρόνοι τὸ συνεχὲς τῆς φορᾶς ἕξουσιν, οὐκ ἀληθές ἐστιν ἐπὶ τῶν 10 τοιούτων ἐπεὶ τό γε θεωρούμενον πᾶν ἢ κατ' ἐπιβολὴν λαμβανόμενον τῆ διανοία ἀληθές ἐστιν.

Μετὰ δὲ ταῦτα δεῖ συνορᾶν ἀναφέροντα ἐπὶ τὰς αἰσ- 63 θήσεις καὶ τὰ πάθη (οὕτω γὰρ ἡ βεβαιοτάτη πίστις ἔσται),

1 φοραὶ  $P^1Q$  | ἡ  $FDP^4$  : αἱ  $BP^1Q$  2 γὰρ ss.  $B^2$  | κατίσχει F Ι έκάτερον Usener : έκατέρων BPFD : έκατέρ(α αὐτ)ων Bailey 3 τοσούτον PD : τοσούτων B : τοσοῦτο F Ι σχήσει PF : σχήσειν BD, Frob. Ι αν τι suppl. 4-5 πρὸς τὴν τοῦ πλήξαντος δύναμιν ut glossema Usener secl. Usener 6 καὶ : οὐδὲ Huebner : del. Brieger | (οὐ) θάττων Usener | θάττων Frob. : θᾶττον BPFD σεται : οἰσθήσεται Kuehn :  $\langle φο \rangle ρηθήσεται$  Brieger | τῶ BPD : καὶ τὸ F | τῷ  $\langle μη \rangle$  ἐφ' R. Heinze (G.G.A. 1898, 265) 8 καὶ del. Usener 9 τῶν ἐλαγίστων BPF (ἐλαγίστων D. Frob.), corr. Meibom. | εί (καὶ) μη Von der Muehll : εί μη **BPFD** : ἢ μὴ Usener : εἰ καὶ Heinze 10 κατὰ τοὺς λόγφ θεωρητούς γρόνους ut glossema secl. Usener 11 ἀντικόπτουσιν Gassendi : ἀντικόπτωσιν BPFD | τὸ ss. B<sup>2</sup> ρᾶς : φωνῆς F | γένηται D, Frob. 13 διαλόγου BFD έπὶ om. F 18 βεβαία F | ἔσται : ἄγεται F

ότι ἡ ψυχὴ σῶμά ἐστι λεπτομερὲς παρ' ὅλον τὸ ἄθροισμα παρεσπαρμένον, προσεμφερέστατον δὲ πνεύματι θερμοῦ τινα κρᾶσιν ἔχοντι καὶ πῆ μὲν τούτῳ προσεμφερές, πῆ δὲ τούτῳ· ἔστι δέ τι μέρος πολλὴν παραλλαγὴν εἰληφὸς τῆ λεπτομερείᾳ καὶ αὐτῶν τούτων, συμπαθὲς δὲ τούτῳ 5 μᾶλλον καὶ τῷ λοιπῷ ἀθροίσματι · τοῦτο δὲ πᾶν αὶ δυνάμεις τῆς ψυχῆς δηλοῦσι καὶ τὰ πάθη καὶ αὶ εὐκινησίαι καὶ αὶ διανοήσεις καὶ ὧν στερόμενοι θνήσκομεν.

Καὶ μὴν καὶ ὅτι ἔχει ἡ ψυχὴ τῆς αἰσθήσεως τὴν 64 πλείστην αἰτίαν δεῖ κατέχειν· οὐ μὴν εἰλήφει ἄν ταύτην, 10 εἰ μὴ ὑπὸ τοῦ λοιποῦ ἀθροίσματος ἐστεγάζετό πως. Τὸ δὲ λοιπὸν ἄθροισμα παρασκευάσαν ἐκείνῃ τὴν αἰτίαν ταύτην μετείληφε καὶ αὐτὸ τοιούτου συμπτώματος παρ' ἐκείνης, οὐ μέντοι πάντων ὧν ἐκείνη κέκτηται· διὸ ἀπαλλαγείσης τῆς ψυχῆς οὐκ ἔχει τὴν αἴσθησιν. Οὐ γὰρ αὐτὸ 15 ἐν ἑαυτῷ ταύτην ἐκέκτητο τὴν δύναμιν, ἀλλ' ἐτέρῳ ἄμα συγγεγενημένῳ αὐτῷ παρεσκεύαζεν, ὁ διὰ τῆς συντελεσθείσης περὶ αὐτὸ δυνάμεως κατὰ τὴν κίνησιν σύμπτωμα αἰσθητικὸν εὐθὺς ἀποτελοῦν ἑαυτῷ ἀπεδίδου κατὰ τὴν

# 1 ὅτι ἡ ψυχὴ – $\mathbf{p}$ . 754.15 τὰ συμπτώματα : cf. $\mathbf{\Phi}$ 9

2 κατεσπαρμένον  $\mathbf{F}$  | πνεύματι  $\mathbf{BP^1\Phi}$  : σπέρματι  $\mathbf{FDP^4}$  in mg γρ., Eudocia, Frob. 3 τούτφ : τοῦτο  $\mathbf{FB^1}$  (corr.  $\mathbf{B^2}$ ) 4 τι J. Woltjer (De Lucreti philosophia ..., 1877, 61) : τὸ  $\mathbf{BPF}$   $\mathbf{D\Phi}$  : τὸ ⟨γ΄⟩ μέρος Diels | εἰληφὼς  $\mathbf{F}$  5 λεπτομερία  $\mathbf{B}$  | τούτφ : ⟨διὰ⟩ τοῦτο Schneider, Arrighetti 6 καὶ : ἣ  $\mathbf{\Phi}$ , C. F. Hermann 7 δηλοῦσι Aldobr., Gassendi : δῆλον  $\mathbf{BPFD}$  : δηλονότι  $\mathbf{\Phi}$  : δῆλον (ποιοῦσι) Brieger | αὶ ss.  $\mathbf{P^2}$  8 στερόμενοι  $\mathbf{BFP^4\Phi}$  : στερούμενοι  $\mathbf{P^1QD}$ , Frob. 12 παρασκευάσαι  $\mathbf{B}$  | ἐκείνη οπ.  $\mathbf{FD}$ , Frob. 13 τοιούτου  $\mathbf{FDP^4\Phi}$  : τοιοῦτο τοῦ  $\mathbf{B^1}$  (-τον  $\mathbf{B^2}$ )  $\mathbf{P^1Q}$  15 αὐτῶ  $\mathbf{B}$  16 ἕτερον et 17 συγγεγενημένον Usener 18 αὐτὸ  $\mathbf{B^2PF\Phi}$  : αὐτῶ  $\mathbf{B^1D}$ , Frob. | κίνησιν  $\mathbf{BP^1Q\Phi}$  : δίνησιν  $\mathbf{FP^4}$  (in mg εἶχε κίνησιν) : δύνησιν  $\mathbf{D}$ , Eudocia, Frob.

όμούρησιν καὶ συμπάθειαν καὶ ἐκείνῳ, καθάπερ εἶπον.

Διὸ δὴ καὶ ἐνυπάρχουσα ἡ ψυχὴ οὐδέποτε ἄλλου τινὸς 65 μέρους ἀπηλλαγμένου ἀναισθητ⟨ήσ⟩ει· ἀλλ' ἃ ἂν καὶ ταύτης ξυναπόληται, τοῦ στεγάζοντος λυθέντος εἶθ' ὅλου 5 εἴτε καὶ μέρους τινός, ἐάνπερ διαμένῃ, ἔξει τὴν αἴσθησιν. Τὸ δὲ λοιπὸν ἄθροισμα διαμένον καὶ ὅλον καὶ κατὰ μέρος οὐκ ἔχει τὴν αἴσθησιν ἐκείνου ἀπηλλαγμένου, ὅσον ποτέ ἐστι τὸ συντεῖνον τῶν ἀτόμων πλῆθος εἰς τὴν τῆς ψυχῆς φύσιν. Καὶ μὴν καὶ λυομένου τοῦ ὅλου ἀθροίσματος ἡ 10 ψυχὴ διασπείρεται καὶ οὐκέτι ἔχει τὰς αὐτὰς δυνάμεις οὐδὲ κινεῖται, ὥστε οὐδ' αἴσθησιν κέκτηται. Οὐ γὰρ οἷόν 66 τε νοεῖν αὐτὸ αἰσθανόμενον μὴ ⟨ὂν⟩ ἐν τούτῳ τῷ συστήματι καὶ ταῖς κινήσεσι ταύταις χρώμενον, ὅταν τὰ στεγάζοντα καὶ περιέχοντα μὴ τοιαῦτα ἡ, ἐν οἷς νῦν οὖσα ἔχει 15 ταύτας τὰς κινήσεις.

'Αλλὰ μὴν καὶ τόδε [Λέγει ἐν ἄλλοις καὶ ἐξ ἀτόμων αὐτὴν συγκεῖσθαι λειοτάτων καὶ στρογγυλωτάτων, πολλῷ τινι διαφε-

1 ὁμοῦ ἡῆσιν  $P^1Q$  (corr.  $P^4$ ) | ἐκεῖνο F 2 δὴ καὶ om. Φ, καὶ om. F | τινὸς ἄλλου Β 3 ἀναισθητ(ήσ)ει Kuehn : άναισθητεί Φ et Schneider : άναισθήσει Β : άναισθησία PFD |  $\dot{\alpha}\lambda\lambda'$   $\ddot{\alpha}$   $\ddot{\alpha}$ ν FP<sup>4</sup> :  $\dot{\alpha}\lambda\lambda\dot{\alpha}$   $\ddot{\alpha}$ ν BP<sup>1</sup>D, Frob. :  $\dot{\alpha}\lambda\lambda'$   $\ddot{\alpha}$ ν Φ 4 ταύτης Usener : ταύτη **BPFD** : αὕτη Φ Ι ξυναπόληται D, Frob. : συνεξαπόληται Φ : ξυναπόλληται PF : ξυναπόλλυται  $\mathbf{B}$  | στεγάσματος  $\mathbf{\Phi}$  5 καὶ om.  $\mathbf{F}$  | διαμένει  $\mathbf{F}$  | έξει Usener : ὀξὺ  $\mathbf{BPFD}$  : ὀξύνει  $\mathbf{\Phi}$  : σφζει Von der 6 τὸ δὲ : ἐκείνου F | καὶ κατὰ FΦ : κατὰ ΒΡ : 9 λυομένου PDΦ : δυομένου Β : διαλυοκαὶ Usener μένου  $\mathbf{F}$  10 καὶ οὐκέτι : οὐθ' οὐκέτι  $\mathbf{B}^1$  (οὐθ' οὐ expunxit et in mg ειδ' ου posuit  $\mathbf{B}^1$ ) | αὐτὰς  $\mathbf{B}^2$  (αὐτῆς  $\mathbf{B}^1$ ) 11 κινεῖται : κινήσεις Bignone | κέκτηται FDP<sup>4</sup> : οὐ κέκτηται  $\mathbf{B}$  : κέκτηνται  $\mathbf{P}^{1}\mathbf{\Phi}$  12 αὐτὸ : τὸ Usener I ον add. Usener, Bailey | συστήματι ss.  $\mathbf{F}^2$ , κινήματι  $\mathbf{F}^1$  13 και om. 14 oiç : oïoiç coni. Usener 16 Λέγει - p. 754.6 φέρεσθαι ut scholion eiecere Nuemberger, Schneider στρογγυλοτάτων ΒF

ρουσῶν τῶν τοῦ πυρός καὶ τὸ μέν τι ἄλογον αὐτῆς, ὃ τῷ λοιπῷ παρεσπάρθαι σώματι τὸ δὲ λογικὸν ἐν τῷ θώρακι, ὡς δῆλον ἔκ τε τῶν φόβων καὶ τῆς γαρᾶς. Ύπνον τε γίνεσθαι τῶν τῆς ψυγῆς μερών τών παρ' όλην την σύγκρισιν παρεσπαρμένων έγκατεγομένων η διαφορουμένων, είτα συμπιπτόντων τοις έπερεισμοίς. 5 67 Τό τε σπέρμα ἀφ' ὅλων τῶν σωμάτων φέρεσθαι.] γε δεῖ προσκατανοείν ότι τὸ ἀσώματον λέγεται κατὰ τὴν πλείστην όμιλίαν τοῦ ὀνόματος ἐπὶ τοῦ καθ' ἑαυτὸ νοηθέντος ἄν. καθ' έαυτὸ δὲ οὐκ ἔστι νοῆσαι τὸ ἀσώματον πλην τοῦ κενού. Τὸ δὲ κενὸν οὕτε ποιῆσαι οὕτε παθεῖν δύναται. 10 άλλὰ κίνησιν μόνον δι' ἐαυτοῦ τοῖς σώμασι παρέχεται. "Ωσθ' οι λέγοντες άσώματον είναι την ψυχην ματαιϊζουσιν. Οὐθὲν γὰρ ἂν ἐδύνατο ποιεῖν οὕτε πάσχειν, εἰ ἦν τοιαύτη · νῦν δ' ἐναργῶς ἀμφότερα ταῦτα διαλαμβάνεται περί την ψυγην τὰ συμπτώματα. 15

68 Ταθτα οὖν πάντα τὰ διαλογίσματα ⟨τὰ⟩ περὶ ψυχῆς

1 μέν τι PΦ : μέντοι BFD 2 παρεσπάρθαι Schneider : παρεσπάρθη in mg  $\mathbf{B}^2$  : παρεσαρθεί  $\mathbf{B}^1\mathbf{P}$  : παρεσαθρεί  $\mathbf{D}$ , Frob. : παρεσαθρείται  $\Phi$  | θώρακι : σώματι  $DP^4$  in mg νο.. Frob. | δήλων ss.  $\mathbf{F}^2$  3 τε $^2$  om.  $\mathbf{B}$ 5 εἶτα : ἢΦ : ήτε καὶ Gassendi Ι ἐμπιπτόντων F : ἐκπιπτόντων Giussani (ad Lucret, 4.904), Arrighetti Ι ἐπερεισμοῖς Usener : ποργμοῖς  $\mathbf{BP^1Q}$ : σπορμοίς  $\mathbf{F}$ : σπορίμοις  $\mathbf{\Phi}$ : ἐσπαρμένοις  $\mathbf{DP^4}$  (in mg super. γρ.), Frob. 6-7 πρὸς τὸ κατανοεῖν  $\mathbf{F}$  7 ὅτι  $\mathbf{BPF}$ D : ὅτι Usener | λέγεται Bignone : λέγει γὰο BPFD : λέγω δὲ Eudocia (λέγω Schneider) : λέγομεν Von der Muehll | λέγει γὰρ – 8 ὁμιλίαν secl. ut glossema Usener Stephanus : ἐαυτὸν BPFD 12 εἶναι om. F | ματαιάζου-13 ἐδύνετο  $\mathbf{BP}^1\mathbf{Q}$  | οὕτε : ἢ  $\mathbf{\Phi}$  : οὐδὲ coni. 14 διαλαμβάνεται Bailey : διαλαμβάνει BPFD Usener Φ : διαλαμβάνομεν Meibom. post Aldobr. : συμβαίνει Usener 16 πάντα om.  $\mathbf{F}$  | διαλογίσματα : διανοήματα  $\mathbf{F}^2$  | τὰ<sup>2</sup> add. Usener | περὶ ψυγῆς om. **D**, Eudocia, Frob., del. Huebner. Brandt

ἀνάγων τις ἐπὶ τὰ πάθη καὶ τὰς αἰσθήσεις, μνημονεύων τῶν ἐν ἀρχῆ ἡηθέντων, ἰκανῶς κατόψεται τοῖς τύποις ἐμπεριειλημμένα εἰς τὸ ⟨καὶ τὰ⟩ κατὰ μέρος ἀπὸ τούτων

έξακριβοῦσθαι βεβαίως.

΄Αλλὰ μὴν καὶ τὰ σχήματα καὶ τὰ χρώματα καὶ τὰ μεγέθη καὶ τὰ βάρη καὶ ὅσα ἄλλα κατηγορεῖται σώματος ὡσανεὶ συμβεβηκότα ἢ πᾶσιν ἢ τοῖς ὁρατοῖς καὶ κατὰ τὴν αἴσθησιν αὐτῶν γνωστοῖς, οὔθ' ὡς καθ' ἐαυτάς εἰσι φύσεις δοξαστέον (οὐ γὰρ δυνατὸν ἐπινοῆσαι τοῦτο), Ι οὔτε 69
ὅλως ὡς οὐκ εἰσίν, οὔθ' ὡς ἔτερ' ἄττα προσυπάρχοντα τούτῳ ἀσώματα, οὕθ' ὡς μόρια τούτου, ἀλλ' ὡς τὸ ὅλον σῶμα καθόλου μὲν ⟨ἐκ⟩ τούτων πάντων τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ἔχον ἀίδιον, οὐχ οἷον δὲ εἶναι ⟨ἐκ⟩ συμπεφορημένων (ὥσπερ ὅταν ἐξ αὐτῶν τῶν ὅγκων μεῖζον ἄθροισμα συστῆ †τοι τῶν πρώτων ἢ τῶν τοῦ ὅλου μεγεθῶν τοῦδέ τινος ἐλαττόνων), ἀλλὰ μόνον, ὡς λέγω, ἐκ τούτων ἀπάντων τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ἔχον ἀίδιον. Καὶ ἐπιβολὰς μὲν ἔχοντα ἰδίας πάντα ταῦτά ἐστι καὶ διαλήψεις, συμπαρακολουθοῦντος δὲ τοῦ ἀθρόου καὶ οὐθαμῆ ἀποσχιζομένου, ἀλλὰ κατὰ

3 συμπεριειλημμένα  $B \mid καὶ$  τὰ add. Usener 6 βάρη Usener : βαρέα ἢ BPFD 7 ὡσανεὶ συμβεβηκότα P. Galesius : ὡς ἄν εἰς αὐτὰ βεβηκότα BPFD : ὡς ἄν ἀεὶ συμβεβηκότα Bignone  $\mid$  τὴν : τιν' coni. Von der Muehll 8 αὐτῶν  $P^4$ , Giussani : αὐτοῖς BPFD : αὐτὴν Meibom. : σώματος Usener : ἡμῖν coni. Von der Muehll  $\mid$  γνωστοῖς BPFD : γνωστά Usener 9 οὕτε : ἢ F 10 οὕθ ὡς Gassendi : ὡς οὕθ' BPFD  $\mid$  ἔτερ' ἄττα Usener : ἔτερα τὰ BPFD 11 οὐδ' F 12 post σῶμα add. ὡς F  $\mid$  μὲν ⟨ἐκ⟩ Meibom. : μὲν BPFD : ἐκ Gassendi 13 δὲ Schneider : τ' PFD, τε B  $\mid$  ⟨ἐκ⟩ συμπεφορημένων Bailey : συμπεφορημένων  $BP^1Q$  : συμπεφορημένον  $FDP^4$  14 ὄγκων : οἴκων  $B^1P^1Q$  15 μεγεθῶν : μερῶν Schneider  $\mid$  ἔλαττον ὂν B 17 ἑαυτῶν P 19 οὐθαμῆ  $BP^1Q$  : οὐδαμῆ  $FDP^4$   $\mid$  ἀποσχηζομένου B : ἀποσχιζόμενα Usener

τὴν ἀθρόαν ἔννοιαν τοῦ σώματος κατηγορίαν εἰληφότος.

Καὶ μὴν καὶ τοῖς σώμασι συμπίπτει πολλάκις καὶ οὐκ ἀίδιον παρακολουθεῖν (\*) οὕτ' ἐν τοῖς ἀοράτοις καὶ οὕτε ἀσώματα. "Ωστε δὴ κατὰ τὴν πλείστην φορὰν τούτῳ τῷ ὀνόματι χρώμενοι φανερὰ ποιοῦμεν τὰ συμπτώματα οὕτε 5 τὴν τοῦ ὅλου φύσιν ἔχειν, ὁ συλλαβόντες κατὰ τὸ ἀθρόον σῶμα προσαγορεύομεν, οὕτε τὴν τῶν ἀίδιον παρακολουθούντων, ὧν ἄνευ σῶμα οὐ δυνατὸν νοεῖσθαι. Κατ' ἐπιβολὰς δ' ἄν τινας παρακολουθοῦντος τοῦ ἀθρόου ἕκαστα
προσαγορευθείη, Ι ἀλλ' ὅτε δήποτε ἕκαστα συμβαίνοντα 10 θεωρεῖται, οὐκ ἀίδιον τῶν συμπτωμάτων παρακολουθούντων.

Καὶ οὐκ ἐξελατέον ἐκ τοῦ ὄντος ταύτην τὴν ἐνάργειαν, ὅτι οὐκ ἔχει τὴν τοῦ ὅλου φύσιν ῷ συμβαίνει ὃ δὴ καὶ σῶμα προσαγορεύομεν, οὐδὲ τὴν τῶν ἀίδιον παρακολου- 15 θούντων, οὐδ' αὖ καθ' αὑτὰ νομιστέον (οὐδὲ γὰρ τοῦτο διανοητὸν οὕτ' ἐπὶ τούτων οὕτ' ἐπὶ τῶν ἀίδιον συμβεβηκότων), ἀλλ', ὅπερ καὶ φαίνεται, συμπτώματα πάντα ⟨κατὰ⟩ τὰ σώματα νομιστέον, καὶ οὐκ ἀίδιον παρακολου-

1 τοῦ σώματος ἔννοιαν  $\mathbf{F}$  | εἰληφότα Usener 3 παρακολουθεῖν  $\mathbf{PFD}$  : παρακολουθεῖ  $\mathbf{B}$  | post παρακολουθεῖν lac. indic. Usener | ἐν om.  $\mathbf{B}$  | καὶ : ἔσται Usener : εἶναι Bailey 4 δὴ : δεῖ  $\mathbf{F}$  6 ἔχειν  $\mathbf{BP}$  : ἔχει  $\mathbf{FD}$ , Frob. | ὃ  $\mathbf{FD}$ , Frob. : ὃν  $\mathbf{P}$  : ἣν  $\mathbf{B}^2$  7 ἀϊδίων  $\mathbf{BPFD}$ , corr. Meibom. 10 post προσαγορευθείη lac. indic. Usener | ὅτε : ὅτφ Usener 11 ἀϊδίων codd., corr. Meibom. 14 ὧ  $\mathbf{FD}$ , Frob. : ὧ  $\mathbf{B}$  : ὃ  $\mathbf{P}$  14–15 ὃ δὴ καὶ σῶμα προσαγορεύομεν ut glossema secl. Usener, Bailey 15 ἀΐδιον  $\mathbf{P}$  : ἀϊδίων  $\mathbf{BD}$ , Frob. : ἀ-ϊδίων οὐδὲ τὴν τὸν ἀΐδιον  $\mathbf{F}$  | παρακολουθοῦν  $\mathbf{B}$  : παρακολουθοῦντα  $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$  17 διανοητὸν Bernays : διανοητέον  $\mathbf{BPF}$   $\mathbf{D}$  | οὕτ'²  $\mathbf{FD}$ , Frob. : οὐδ'  $\mathbf{BP}$  | ἀΐδιον  $\mathbf{P}$  : ἀϊδίων  $\mathbf{BFD}$ , Frob. 19 κατὰ add. Bignone | τὰ σώματα : σώματος Usener : τὰ τοιαῦτα Von der Muehll

θοῦντα οὐδ' αὖ φύσεως καθ' ἑαυτὰ τάγμα ἔχοντα, ἀλλ' ὃν τρόπον αὐτὴ ἡ αἴσθησις τὴν ἰδιότητα ποιεῖ, θεωρεῖται.

Καὶ μὴν καὶ τόδε νε δεῖ προσκατανοῆσαι σφοδοῶς τὸν 72 γαρ δη γρόνον οὐ ζητητέον ώσπερ καὶ τὰ λοιπά, όσα ἐν 5 ὑποκειμένω ζητοῦμεν ἀνάγοντες ἐπὶ τὰς βλεπομένας παρ' ήμιν αὐτοίς προλήψεις, άλλ' αὐτὸ τὸ ἐνάργημα, καθ' ὃ τὸν πολὺν ἢ ὀλίγον χρόνον ἀναφωνοῦμεν, συγγενικῶς τοῦτο περιφέροντες, ἀναλογιστέον. Καὶ οὕτε διαλέκτους ώς βελτίους μεταληπτέον, άλλ' αὐταῖς ταῖς ὑπαργούσαις 10 κατ' αὐτοῦ γρηστέον, οὕτε ἄλλο τι κατ' αὐτοῦ κατηγορητέον ως την αυτην ουσίαν έχοντος τω ίδιωματι τούτω (καὶ γὰρ τοῦτο ποιοῦσί τινες), ἀλλὰ μόνον ὧ συμπλέκομεν τὸ ἴδιον τοῦτο καὶ παραμετροῦμεν, μάλιστα ἐπιλογιστέον. Καὶ γὰρ τοῦτο οὐκ ἀποδείξεως προσδεῖται άλλ' 73 15 έπιλογισμοῦ, ὅτι ταῖς ἡμέραις καὶ ταῖς νυξὶ συμπλέκομεν καὶ τοῖς τούτων μέρεσιν, ὡσαύτως δὲ καὶ τοῖς πάθεσι καὶ ταῖς ἀπαθείαις, καὶ κινήσεσι καὶ στάσεσιν, ἴδιόν τι σύμπτωμα περί ταθτα πάλιν αὐτὸ τοθτο ἐννοοθντες, καθ' δ γρόνον ὀνομάζομεν. Φησὶ δὲ τοῦτο καὶ ἐν τῆ δευτέρα Περὶ 20 φύσεως καὶ ἐν τῆ Μεγάλη ἐπιτομῆ.]

Έπί τε τοῖς προειρημένοις τοὺς κόσμους δεῖ καὶ πᾶσαν

## 19 Φησὶ δὲ – 20 Usener, Frr. 26 et 79

1–2 ἄλλον  $P^1Q$  2 θεωρεῖται : θεωρεῖσθαι νεὶ θεωρητέον coni. Usener 3 γε om. F | δεῖ : δὴ D, Eudocia, Frob. 6 προλήμψεις B 8 περιφέροντες : ἐπιφέροντες Usener : ἐπιφέροντας Bailey | καὶ ἀναλογιστέον F | διαλέκτου  $P^1$ , Kuehn 10 κατ' αὐτοῦ $^1$  FD : καθ' αὑτοῦ  $BP^1$  | κατ' αὐτοῦ $^2$  Gassendi : καθ' αὐτοῦ BPF 11 ἔχοντος : ἔχον Usener, Bailey 12 τούτω F | ὧ  $B^2P^2F$  : ὡς D,  $P^4$  in mg γρ., Frob. 13 τοῦτο  $BP^1QD$  : τούτω  $FP^4$ , Frob. 17 τοῖς ἀπαθίης B 18 πάλιν : πάντα Usener e S.E. Adv. math. 10.219 19 Φησὶ δὲ-20 om. Eudocia, secl. Nuernberger, Schneider 21 τοῦ κόσμου B

"Ετι δὲ καὶ τοὺς κόσμους οὕτε ἐξ ἀνάγκης δεῖ νομίζειν ἕνα σχηματισμὸν ἔχοντας (\*) [ἀλλὰ καὶ διαφόρους αὐτοὺς ἐν 10 τῆ ιβ΄ Περὶ ⟨φύσεως⟩ αὐτός φησιν·οὺς μὲν γὰρ σφαιροειδεῖς, καὶ ἀοειδεῖς ἄλλους, καὶ ἀλλοιοσχήμονας ἑτέρους·οὐ μέντοι πᾶν σχῆμα ἔχειν. Οὐδὲ ζῷα εἶναι ἀποκριθέντα ἀπὸ τοῦ ἀπείρου.] Οὐδὲ γὰρ ἂν ἀποδείξειεν οὐδεὶς ὡς ⟨ἐν⟩ μὲν τῷ τοιούτῷ καὶ οὐκ ἂν ἐμπεριελήφθη τὰ τοιαῦτα σπέρματα, ἐξ ὧν 15

**6** Δῆλον – **8** Usener, Fr. 348 **10** ἀλλὰ – **13** τοῦ ἀπείρου : Usener, Fr. 82

1 όμοειδές BD, Frob. : όμοιοειδές PF 2 πυκνώς : πύκνωμ' G.B. Kerferd (Rh. Mus. 114 [1971] 87–89) πάντα F 5 et 6 των bis om. F 6 τοῦτο BP1Q : om. FD **P**<sup>4</sup> | πάσχοντα FDP<sup>4</sup>, Frob. : σχοα**B**<sup>1</sup>, σχόα**B**<sup>2</sup>**P**<sup>1</sup>**Q**  $\lambda$ ον οῦν -8 ut glossema eiecit Usener : Δῆλον οὖν ὡς καὶ (\*) [(καὶ ἐν τῆ (\*) Περὶ φύσεως) φθαρτοὺς – ἐποχεῖσθαι.] Von der Muehll (post J. Woltjer, p. 111, et A. Brieger, p. 14) 6 άδηλον  $\mathbf{DP}^4$ , Eudocia, Frob. 7 φθαρτούς  $\mathbf{BPF}^2$ : φθαρτόν  $\mathbf{F}^1$ : άφθάρτους D, Eudocia, Frob. Ι τὸν κόσμον F<sup>1</sup> 9 ἔτι δὲ καὶ  $\mathbf{FDP^4}$ , Frob. :  $\check{\epsilon}$ τι  $\delta \check{\epsilon} \, \mathbf{BP^1O}$  :  $\check{\epsilon}$ τι τε  $\mathbf{A}$ rndt |  $\delta \epsilon \hat{\imath}$  :  $\dot{\alpha} \epsilon \check{\imath} \, \mathbf{B}$ 10 post ἔγοντας lac. indic. Usener (exspectes οὕτε αὖ πᾶν σχημα έχοντας Bailey et 'Αλλά μὴν καὶ πᾶσι τοῖς κόσμοις δεῖ νομίζειν ζῷα καὶ φυτὰ καὶ τὰ λοιπὰ τὰ παρ' ἡμῖν θεωρούμενα ἐνεῖναι Usener et Bailey conl. Lucret. 2.1075 s.) 10 ἀλλὰ – 13 ἀπὸ τοῦ ἀπείρου ut glossema eiecit Usener 11 (φύσεως) αὐτός Usener : φύσεως C. Fr. Hermann, Brieger : αὐτοῦ BP¹Q : τούτου FDP<sup>4</sup> ss. γρ., Frob. 13 έχειν : έχεται Β δείξοιεν B<sup>2</sup> | ev add. Usener : ev pro μèv Gassendi

ζῷά τε καὶ φυτὰ καὶ τὰ λοιπὰ πάντα (τὰ) θεωρούμενα συνίσταται, ἐν δὲ τῷ τοιούτῷ οὐκ ἂν ἐδυνήθη. ['Ωσαύτως δὲ καὶ ἐντραφῆναι. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ γῆς νομιστέον.]

'Αλλὰ μὴν ὑποληπτέον καὶ τὴν φύσιν πολλὰ καὶ παν- 75 τοῖα ὑπὸ αὐτῶν τῶν πραγμάτων διδαχθῆναί τε καὶ ἀναγκασθῆναι, τὸν δὲ λογισμὸν τὰ ὑπὸ ταύτης παρεγγυηθέντα ὑστερον ἐπακριβοῦν καὶ προσεξευρίσκειν ἐν μὲν τισὶ θᾶττον, ἐν δὲ τισὶ βραδύτερον καὶ ἐν μὲν τισὶ περιόδοις καὶ χρόνοις [ἀπὸ τῶν ἀπὸ τοῦ ἀπείρου] (\*), ἐν δὲ τισὶ καὶ 10 ἐλάττους.

"Όθεν καὶ τὰ ὀνόματα ἐξ ἀρχῆς μὴ θέσει γενέσθαι, ἀλλ' αὐτὰς τὰς φύσεις τῶν ἀνθρώπων καθ' ἕκαστα ἔθνη ἴδια πασχούσας πάθη καὶ ἴδια λαμβανούσας φαντάσματα ἰδίως τὸν ἀέρα ἐκπέμπειν στελλόμενον ὑφ' ἑκάστων 15 τῶν παθῶν καὶ τῶν φαντασμάτων, ὡς ἄν ποτε καὶ ἡ παρὰ τοὺς τόπους τῶν ἐθνῶν διαφορὰ ἢ· ὕστερον δὲ κοινῶς 76 καθ' ἕκαστα ἔθνη τὰ ἴδια τεθῆναι πρὸς τὸ τὰς δηλώσεις ἡττον ἀμφιβόλους γενέσθαι ἀλλήλοις καὶ συντομωτέρως δηλουμένας· τινὰ δὲ καὶ οὐ συνορώμενα πράγματα εἰσ-20 φέροντας τοὺς συνειδότας παρεγγυῆσαί τινας φθόγγους,

1 τ $α^2$  add. Schneider 2 τοιούτων B 2 'Ωσαύτως – 3 ut glossema secl. Usener 4 post παντοῖα addit τε F τῶν τῶν **BP** : τῶν αὐτῶν **FD** | τῶν πραγμάτων **D**, Frob. | 7 καὶ ὕστερον FD ss. P<sup>4</sup>, Frob. 8 ἐν δὲ τισὶ : τε om. F 8-9 χρόνοις καὶ περιόδοις Ε 9 ἀπὸ τῶν ἀπὸ τοῦ τισὶ δὲ F άπείρου ut glossema secl. Usener (cf. p. 758.13) | ἀπὸ τῶν : αποτομήν Usener (conl. 10.88) Ι από τοῦ F Ι post απείρου lac. indic. Usener : μείζους λαμβάνειν ἐπιδόσεις e.g. suppl. Usener (μείζους iam Gassendi) : κατὰ μέιζους ἐπιδόσεις suppl. J.H. Leopold, Von der Muehll (servato κατ') | καί<sup>2</sup> Usener : κατ' BPFD 14 στελλομένων  $\mathbf{F}$  |  $\dot{\mathbf{v}}\pi$   $\mathbf{B}$  16  $\dot{\mathbf{n}}$  : εἴη 18 άλλήλοις Meibom. : άλλήλαις BPD, Frob. : Usener άλλήλους F | συντομοτέρως B : συντομωτέρας P

τοὺς (μὲν) ἀναγκασθέντας ἀναφωνῆσαι, τοὺς δὲ τῷ λογισμῷ ἐλομένους κατὰ τὴν πλείστην αἰτίαν οὕτως ἑρμηνεῦσαι.

Καὶ μὴν (καὶ τὴν) ἐν τοῖς μετεώροις φορὰν καὶ τροπὴν καὶ ἔκλειψιν καὶ ἀνατολὴν καὶ δύσιν καὶ τὰ σύστοιχα5 τούτοις μήτε λειτουργοῦντός τινος νομίζειν δεῖ γίνεσθαι καὶ διατάττοντος ἢ διατάξαντος καὶ ἄμα τὴν πᾶσαν μα-77 καριότητα ἔχοντος μετὰ ἀφθαρσίας Ι (οὐ γὰρ συμφωνοῦσι πραγματεῖαι καὶ φροντίδες καὶ ὀργαὶ καὶ χάριτες μακαριότητι, ἀλλ' ἐν ἀσθενεία καὶ φόβω καὶ προσδεήσει τῶν 10 πλησίον ταῦτα γίνεται), μήτε αὖ πῦρ ἄμα ὄντα συνεστραμμένον τὴν μακαριότητα κεκτημένα κατὰ βούλησιν τὰς κινήσεις ταύτας λαμβάνειν· ἀλλὰ πᾶν τὸ σέμνωμα τηρεῖν κατὰ πάντα ὀνόματα φερόμενα ἐπὶ τὰς τοιαύτας ἐννοίας, ἵνα μηδ' ὑπεναντίαι ἐξ αὐτῶν (γένωνται) τῷ 15 σεμνώματι δόξαι· εἰ δὲ μή, τὸν μέγιστον τάραχον ἐν ταῖς ψυχαῖς αὐτὴ ἡ ὑπεναντιότης παρασκευάσει. "Οθεν δὴ κατὰ τὰς ἐξ ἀρχῆς ἐναπολήψεις τῶν συστροφῶν τούτων

1 τοὺς¹ del. Usener | μὲν add. Gassendi 2 ἑλομένους : έπομένους Schneider | αἰτίαν : φαντασίαν coni. Usener καὶ τὴν add. Usener 6 γίνεσθαι Meibom. : γενέσθαι BPFD 7 διατάξαντος **D**, Frob. : διατάξοντος **BPF** 9 post χάριτες addunt καί BP : τῆ Cobet 10 έν om. FDP<sup>4</sup>, Frob. πλησίων BD | αὖ πῦρ ἄμα ὄντα DP4, Frob. : λυπυρα μαοντα  $\mathbf{B^1}$ , λυπυρὰ ἄμα ὄντα  $\mathbf{B^2}$  : αὐ πυρα μαον τα  $\mathbf{P^1Q}$  : αὖ πῦρ ὄντα **F** : αὖ πῦρ ἄμμα (vel ἄμματα) ὄντα **M**. Casaubon : αὖ πυρὸς ἀνάμματα Usener | συνεστραμμένου Usener μακαριστάτην  $\mathbf{BP}^1$  (-ω-)  $\mathbf{Q}$  13 πάν τὰ  $\mathbf{F}$  14 φερόμενον Usener 15 ίνα Usener : ἐὰν BPFD | μηδ' : μηδὲν Meibom.  $\mid$  ύπεναντίαι  $FDP^4$ , Frob.  $\mid$  ύπεναντίαις  $BP^1Q$ ύπεναντίον Meibom. Ι γένωνται add. Gassendi, Usener δόξαι : δόξη Meibom. 17 αὐτὴ ἡ P : αὐτὴν ἡ B : αὕτη FD, Frob. 18 κατά Kuehn : καὶ BPFD | ἐναπολήμψεις Β

έν τῆ τοῦ κόσμου γενέσει δεῖ δοξάζειν καὶ τὴν ἀνάγκην ταύτην καὶ περίοδον συντελεῖσθαι.

Καὶ μὴν καὶ ⟨τὸ⟩ τὴν ὑπὲρ τῶν κυριωτάτων αἰτίαν 78 ἐξακριβῶσαι φυσιολογίας ἔργον εἶναι δεῖ νομίζειν, καὶ 5 τὸ μακάριον ἐν τῇ περὶ μετεώρων γνώσει ἐνταῦθα πεπτωκέναι καὶ ἐν τῷ τίνες φύσεις αἱ θεωρούμεναι κατὰ τὰ μετέωρα ταυτί, καὶ ὅσα συγγενἢ πρὸς τὴν εἰς τοῦτο ἀκρίβειαν· ἔτι τε οὐ τὸ πλεοναχῶς ἐν τοῖς τοιούτοις εἶναι καὶ τὸ ἐνδεχόμενον καὶ ἄλλως πως ἔχειν, ἀλλ' ἀπλῶς μὴ εἶναι 10 ἐν ἀφθάρτῳ καὶ μακαρίᾳ φύσει τῶν διάκρισιν ὑποβαλλόντων ἢ τάραχον μηθέν· καὶ τοῦτο καταλαβεῖν τῇ διανοία ἔστιν ἀπλῶς εἶναι.

Τὸ δ' ἐν τῆ ἱστορίᾳ πεπτωκὸς τῆς δύσεως καὶ ἀνατο- 79 λῆς καὶ τροπῆς καὶ ἐκλείψεως καὶ ὅσα συγγενῆ τούτοις 15 μηθὲν ἔτι πρὸς τὸ μακάριον τῆς γνώσεως συντείνειν, ἀλλ' ὁμοίως τοὺς φόβους ἔχειν τοὺς ταῦτα κατιδόντας, τίνες δ' αἱ φύσεις ἀγνοοῦντας καὶ τίνες αἱ κυριώταται αἰτίαι, καὶ εἰ μὴ προσήδεισαν ταῦτα· τάχα δὲ καὶ πλείους, ὅταν τὸ θάμβος ἐκ τῆς τούτων προσκατανοήσεως μὴ δύνηται τὴν 20 λύσιν λαμβάνειν κατὰ τὴν περὶ τῶν κυριωτάτων οἰκονομίαν.

1 γενέσει BP : συστάσει FD, Frob. 3 τὸ add. Usener 5 ἐν – γνώσει ut glossema ad ἐνταῦθα eiecit Usener 6 τίνες Frob. : τινὰς BPFD 7 ταυτὶ καὶ  $P^2FD$  : τ'αὐτίκα  $B^2$ , ταυτικα  $P^1$  | συγγενῆ : συντείνει Usener | τοῦτο : τούτων B 8 τοῖς om. F 9 ἐνδεχόμενον Schneider : ἐνδεχομένω B : ἐνδεχομένως PF : ἐνδεχομένας D, Frob. | πως om. F 11 τούτω B 14 ἐκλήψεως B 15 τῆς γνώσεως : τὰς γνώσεις Usener, τὴν γνῶσιν coni. Von der Muehll 16 κατιδόντας PFD : καταδιδόντας B : κατειδότας Usener 17 αἰ $^1$  om. P | κυριώτατοι B 18 προσήδησαν D, Frob. : προσήδεσαν Huebner | τάχα δὲ  $BP^1F^2$  : τὰ χαλεπὰ  $F^1DP^4$ , Frob. 20 κατὰ Gassendi : καὶ BPFD

Διὸ δὴ κἂν πλείους αἰτίας εὑρίσκωμεν τροπῶν καὶ δύσεων καὶ άνατολῶν καὶ ἐκλείψεων καὶ τῶν τοιουτοτρόπων, ώσπερ καὶ ἐν τοῖς κατὰ μέρος γινομένοις ἦν, Ι 80 οὐ δεῖ νομίζειν τὴν ὑπὲρ τούτων χρείαν ἀκρίβειαν μὴ άπειληφέναι, όση πρὸς τὸ ἀτάραγον καὶ μακάριον ἡμῶν 5 συντείνει. "Ωστε παραθεωροῦντας ποσαγώς παρ' ἡμῖν τὸ όμοιον γίνεται, αιτιολογητέον ύπέρ τε τῶν μετεώρων καὶ παντός τοῦ ἀδήλου, καταφρονοῦντας τῶν οὕτε ⟨τὸ⟩ μοναχῶς ἔχον ἢ γινόμεν γνωριζόντων οὕτε τὸ πλεονάνῶς συμβαίνον (ἐπὶ τῶν) τὴν ἐκ τῶν ἀποστημάτων φαντασίαν 10 παραδιδόντων, έτι τε άγνοούντων καὶ έν ποίοις οὐκ ἔστιν άταρακτήσαι (καὶ ἐν ποίοις ὁμοίως ἀταρακτήσαι). "Αν οὖν οἰώμεθα καὶ ὡδί πως ἐνδεχόμενον αὐτὸ γίνεσθαι [καὶ έν ποίοις όμοίως άταρακτήσαι], αὐτὸ τὸ ὅτι πλεοναχῶς γίνεται γνωρίζοντες, ώσπερ καν ότι ωδί πως γίνεται είδω- 15 μεν, άταρακτήσομεν.

1 καν et ευρίσκωμεν Usener : καὶ et ευρίσκομεν BPFD 2 τοιουτοτρόπων Meibom. : τοιούτων τρόπων BPFD 3 ην Usener : η BPFD : καὶ Meibom. 7 αἰτιολογιτέον  $\mathbf{B}$  8 τῶν : τὸ  $\mathbf{F}^2$  | οὕτε ⟨τὸ⟩ Gassendi : οὐδὲ BPFD 10 ἐπὶ τῶν add. Bignone | post τὴν add. τ' Usener 11 παριδόντων Usener 12 καὶ ἐν ποίοις ὁμοίως ἀταρακτῆσαι ex νν. 13–14 transposuit Von der Muehll, agn. Arrighetti 12 αν οὖν – 14 ἀταρακτῆσαι om.  $\mathbf{B}$  13 καὶ² del. Usener 14 ἐν ποίοις  $\mathbf{P}^1$   $\mathbf{Q}$  : ἐφ' οἴοις  $\mathbf{FDP}^4$ ,  $\mathbf{Frob}$ . 15 post ὅτι repetit καν  $\mathbf{F}$  | ω δήπως  $\mathbf{F}$  | γίνεται²  $\mathbf{FDP}^4$  : γίνονται  $\mathbf{BP}^1\mathbf{Q}$  16 ἀταρακτήσωμεν  $\mathbf{BP}$  17 ὅλως  $\mathbf{BP}$  : ὅλοις  $\mathbf{F}$  : om.  $\mathbf{D}$ , Eudocia,  $\mathbf{Frob}$ . 19 ταῦτα : ταὐτὰ Von der Muehll | εἶναι add. Usener 20 τούτοις : ταῦτας  $\mathbf{F}$  : τούτωρ Usener | βουλήσεις ἄμα  $\mathbf{FD}$ ,  $\mathbf{Frob}$ . : transp.  $\mathbf{BP}$ 

καὶ αἰτίας, καὶ ἐν τῷ αἰώνιόν τι δεινὸν ἀεὶ προσδοκᾶν ἢ ὑποπτεύειν κατὰ τοὺς μύθους εἴτε καὶ αὐτὴν τὴν ἀναισθησίαν τὴν ἐν τῷ τεθνάναι φοβουμένους ὥσπερ οὖσαν κατ' αὐτούς, καὶ ἐν τῷ μὴ δόξαις ταῦτα πάσχειν ἀλλ' δ ἀλόγῳ γέ τινι παραστάσει, ὅθεν μὴ ὁρίζοντας τὸ δεινὸν τὴν ἴσην ἢ καὶ ἐπιτεταμένην ταραχὴν λαμβάνειν τῷ εἰ καὶ ἐδόξαζον ταῦτα· ἡ δὲ ἀταραξία τὸ τούτων πάντων ἀπο- 82 λελύσθαι καὶ συνεχῆ μνήμην ἔχειν τῶν ὅλων καὶ κυριωτάτων.

10 "Όθεν τοῖς πά(θε)σι προσεκτέον τοῖς παροῦσι καὶ ταῖς αἰσθήσεσι, κατὰ μὲν τὸ κοινὸν ταῖς κοιναῖς, κατὰ δὲ τὸ ἴδιον ταῖς ἰδίαις, καὶ πάση τῆ παρούση καθ' ἔκαστον τῶν κριτηρίων ἐναργεία. "Αν γὰρ τούτοις προσέχωμεν, τὸ ὅθεν ὁ τάραχος καὶ ὁ φόβος ἐγίνετο ἐξαιτιολογήσομεν ὀρ-15 θῶς καὶ ἀπολύσομεν, ὑπέρ τε μετεώρων αἰτιολογοῦντες καὶ τῶν λοιπῶν τῶν ἀεὶ παρεμπιπτόντων, ὅσα φοβεῖ τοὺς λοιποὺς ἐσγάτως.

Ταῦτά σοι, ὧ 'Ηρόδοτε, ἔστι κεφαλαιωδέστατα ὑπὲρ τῆς τῶν ὅλων φύσεως ἐπιτετμημένα, Ι ὥστε ἂν γένοιτο 83 20 οὖτος ὁ λόγος δυνατὸς κατασχεθῆ(ναι) μετ' ἀκριβείας.

1 αἰῶνι ὅντι  $\mathbf{P}$  | ἀεὶ Usener : καὶ  $\mathbf{BPFD}$  : ἢ Von der Muehll | ἢ  $\mathbf{BP^1}$  : καὶ  $\mathbf{FDP^4}$  in mg γρ.,  $\mathit{Frob}$ . 2 καὶ αὐτὴν Casaubon : κατὰ ταύτην  $\mathbf{BPFD}$  3 τὴν : τί  $\mathbf{B^2}$  : τῆ  $\mathbf{P^1}$  4 κατ Casaubon : καὶ  $\mathbf{BPFD}$  4–5 ἀλλὰ λόγω  $\mathbf{F}$  6 τῶ  $\mathbf{B}$   $\mathbf{D}$ ,  $\mathit{Frob}$ . : τὸ  $\mathbf{PF}$  : ὡς Bailey 6–7 εἰ καὶ ἐδόξαζον : εἰκαὶ ως δοξάζοντι Usener 7 τὸ : τῷ Usener 10 πάθεσι Bonnet (De Galeni subfig. empir., 82) : πᾶσι  $\mathbf{BPFD}$  10–11 καὶ ταῖς αἰσθήσεσι in mg  $\mathbf{F^2}$  12 πᾶσι τοῖς παροῦσι  $\mathbf{F}$  13 προσέχομεν  $\mathbf{F}$  14 ἐξαιτιολογήσωμεν et 15 ἀπολύσωμεν  $\mathbf{B}$  16 ὅσα  $\mathbf{BP^1}$  : καὶ ὅσα  $\mathbf{FDP^4}$ ,  $\mathit{Frob}$ . | φοβῆ  $\mathbf{F}$  17 post λοιποὺς add. ἀνθρώπους Meibom. 18 κεφαλαιοδέστερα  $\mathbf{FDP^4}$  in mg γρ., Eudocia,  $\mathit{Frob}$ . 19 ἐπιτετμημένα : ἐπιτεταγμένα  $\mathbf{B}$  | ἂν γένοιτο : ἐὰν γένηται Usener 20 δυνατὸς ὁ λόγος οὖτος  $\mathbf{F}$ , Usener | κατασχεθῆ  $\langle \mathbf{Vαι} \rangle$   $\mathbf{F}$ . Bockenmueller (Fleckeisens Jahrb. 127 [1883]) : κατεσχέθη  $\mathbf{BPFD}$  : κατασχεθεὶς Gassendi

Οἶμαι, ἐὰν μὴ καὶ πρὸς ἄπαντα βαδίση τις τῶν κατὰ μέρος άκριβωμάτων, άσύμβλητον αύτὸν πρὸς τοὺς λοιποὺς άνθρώπους άδρότητα λήψεσθαι. Καὶ γὰρ καὶ καθαρὰ ἀφ' έαυτοῦ ποιήσει πολλά τῶν κατὰ μέρος ἐξακριβουμένων κατά την όλην πραγματείαν ημίν, και αύτα ταθτα έν 5 μνήμη τιθέμενα συνεχώς βοηθήσει.

ήδη έξακριβοῦντας ίκανῶς ἢ καὶ τελείως, εἰς τὰς τοιαύτας άναλύοντας έπιβολάς τὰς πλείστας τῶν περιοδειῶν ὑπὲρ τῆς ὅλης φύσεως ποιεῖσθαι· ὅσοι δὲ μὴ παντελῶς 10 αὐτῶν τῶν ἀποτελουμένων εἰσίν, ἐκ τούτων καὶ κατὰ τὸν άνευ φθόγγων τρόπον την άμα νοήματι περίοδον των κυριωτάτων πρὸς γαληνισμὸν ποιοῦνται."

Καὶ ήδε μέν έστιν αὐτῷ ἐπιστολὴ Περὶ τῶν φυσικῶν.

15

Περὶ δὲ τῶν μετεώρων ήδε.

" Έπίκουρος Πυθοκλεῖ γαίρειν.

"Ηνεγκέ μοι Κλέων ἐπιστολὴν παρὰ σοῦ, ἐν ἡ φιλο-84 φρονούμενός τε περί ήμας διετέλεις άξίως της ήμετέρας περί σεαυτὸν σπουδής καὶ οὐκ ἀπιθάνως ἐπειρῶ μνημο-

cc. 84-116 edd. Usener (pp. 35-55), Von der Muehll (1922), C. Bailey (1926, pp. 56-81), E. Boer (1954), Arrighetti (1960, 1973<sup>2</sup>), J. Bollack et A. Laks (1977), M. Conche (1987, pp. 190-213)

1 καὶ om.  $FDP^4$ , Frob. 2 ἀσύμβλητον  $BP^1Q$  : ἀσύγκριτον FDP<sup>4</sup> in mg γρ., Frob. | αὐτὸ B 3 καθαρὰ Gassendi : καθαράν BPFD 3-4 άφ' έαυτοῦ : αὐτοῦ F έξακριβουμένων Gassendi : έξακριβούμενος BPF : (τοῖς κατὰ μέρος) ἐξακριβουμένοις Frob. 5 ἡμῖν : ἢ μὴν  $\mathbf{B}^2$  7 καὶ add. Usener et τὰ add. Meibom. 8 τελείως εἰς  $\mathbf{B}$  (εἰς ss.  $B^2$ ) FDP<sup>4</sup> : τελειώσεις P<sup>1</sup>O 10 őσοι – 12 ἄν- οπ. B ὄσοι Gassendi: ὅσα BPFD 11 ἐκ τούτων εἰσὶν PFD, transp. Kuehn |  $\kappa \alpha \lambda$  Brieger :  $\ddot{\eta}$  PFD |  $\tau \dot{\phi} \nu$  P :  $\tau \dot{\omega} \nu$  FD | 12  $\ddot{\alpha}$ νευ φθόγγων  $FDP^4$  : ἀνεύφθογγον  $P^1Q$  : εὕφθογγον Bγαίρειν : εὖ πράττειν Eudocia 18 τε om. F 19 ἀπειθάνως F

νεύειν τῶν εἰς μακάριον βίον συντεινόντων διαλογισμῶν, ἐδέου τε σεαυτῷ περὶ τῶν μετεώρων σύντομον καὶ εὐπερίγραφον διαλογισμὸν ἀποστεῖλαι, ἵνα ῥαδίως μνημονεύης· τὰ γὰρ ἐν ἄλλοις ἡμῖν γεγραμμένα δυσμνημόνευτα εἶναι, καίτοι, ὡς ἔφης, συνεχῶς αὐτὰ βαστάζεις. Ἡμεῖς δὲ ἡδέως τέ σου τὴν δέησιν ἀπεδεξάμεθα καὶ ἐλπίσιν ἡδείαις συνεσχέθημεν. Γράψαντες οὖν τὰ λοιπὰ πάντα 85 συντελοῦμεν ἄπερ ήξίωσας πολλοῖς καὶ ἄλλοις ἐσόμενα χρήσιμα τὰ διαλογίσματα ταῦτα, καὶ μάλιστα τοῖς νεωστὶ 10 φυσιολογίας γνησίου γευομένοις καὶ τοῖς εἰς ἀσχολίας βαθυτέρας τῶν ἐγκυκλίων τινὸς ἐμπεπλεγμένοις. Καλῶς δὴ αὐτὰ διάλαβε, καὶ διὰ μνήμης ἔχων ὀξέως αὐτὰ περιόδευε μετὰ τῶν λοιπῶν ὧν ἐν τῆ Μικρῷ ἐπιτομῆ πρὸς Ἡρόδοτον ἀπεστείλαμεν.

15 Πρῶτον μὲν οὖν μὴ ἄλλο τι τέλος ἐκ τῆς περὶ μετεώρων γνώσεως εἴτε κατὰ συναφὴν λεγομένων εἴτε αὐτοτελῶς νομίζειν εἶναι ἤπερ ἀταραξίαν καὶ πίστιν βέβαιον,
καθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν. Μήτε τὸ ἀδύνατον [καὶ] 86
παραβιάζεσθαι, μήτε ὁμοίαν κατὰ πάντα τὴν θεωρίαν ἔ20 χειν ἢ τοῖς περὶ βίων λόγοις ἢ τοῖς κατὰ τὴν τῶν ἄλλων
φυσικῶν προβλημάτων κάθαρσιν, οἷον ὅτι τὸ πᾶν σώμα⟨τα⟩ καὶ ἀναφὴς φύσις ἐστίν, ἢ ὅτι ἄτομα ⟨τὰ⟩ στοιχεῖα,

2 σεαυτῶ om.  $\mathbf{F}$  5 καίτοι : καὶ τῷ (et βαστάζοντι) coni. Von der Muehll | βαστάζεις Casaubon : βαστάζειν  $\mathbf{B}$  PFD : βαστάζοντι Usener 6 ἡλέως  $\mathbf{B}^1$  (corr.  $\mathbf{B}^2$ ) 7 ἡδείαις PD : ἰδίαις  $\mathbf{B}\mathbf{F}$  | λοιπὰ πάντα : λείποντα coni. Usener 10 γευομένοις  $\mathbf{B}\mathbf{P}$  : γεγευμένοις  $\mathbf{F}\mathbf{D}$ , Frob. 10 καὶ 11 ἐμπεπλεγμένοις in mg infer.  $\mathbf{F}^2$ , om.  $\mathbf{F}^1\mathbf{D}$ , Frob. 10 τοῖς εἰς : τῆς  $\mathbf{F}$  12 ἔχων : ἄγων  $\mathbf{F}$  13 περιώδευε  $\mathbf{F}$  15 ἐκ suspectum Usener : εἰκὸς Kochalsky 16 τὴν συναφὴν  $\mathbf{F}$  17 post νομίζειν add. δεῖ Gassendi, agn. Von der Muehll 18 καὶ  $\mathbf{B}\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$  : om.  $\mathbf{F}\mathbf{D}\mathbf{P}^4$ , Frob. : del. Arrighetti : ante v. 19 μήτε transp. Kochalsky : καὶ ⟨ἄπρακτον⟩ Bignone 21 σώμα-(τα) Usener : σῶμα  $\mathbf{B}\mathbf{P}\mathbf{F}\mathbf{D}$  22 τὰ add. Schneider, Usener

καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα [ἢ] ὅσα μοναχὴν ἔχει τοῖς φαινομένοις συμφωνίαν· ὅπερ ἐπὶ τῶν μετεώρων οὐχ ὑπάρχει, ἀλλὰ ταῦτά γε πλεοναχὴν ἔχει καὶ τῆς γενέσεως αἰτίαν καὶ τῆς οὐσίας ταῖς αἰσθήσεσι σύμφωνον κατηγορίαν.

Ού γὰρ κατὰ ἀξιώματα κενὰ καὶ νομοθεσίας φυσιο- 5 87 λογητέον, ἀλλ' ὡς τὰ φαινόμενα ἐκκαλεῖται· οὐ γὰρ ἤδη ἀλογίας καὶ κενῆς δόξης ὁ βίος ἡμῶν ἔχει χρείαν, ἀλλὰ τοῦ ἀθορύβως ἡμᾶς ζῆν. Πάντα μὲν οὖν γίνεται ἀσείστως [κατὰ] πάντων κατὰ πλεοναχὸν τρόπον ἐκκαθαιρομένων συμφώνως τοῖς φαινομένοις, ὅταν τις τὸ πιθανολογού- 10 μενον ὑπὲρ αὐτῶν δεόντως καταλίπη· ὅταν δέ τις τὸ μὲν ἀπολίπη, τὸ δὲ ἐκβάλη ὁμοίως σύμφωνον ὂν τῷ φαινομένω, δῆλον ὅτι καὶ ἐκ παντὸς ἐκπίπτει φυσιολογήματος, ἐπὶ δὲ τὸν μῦθον καταρρεῖ.

Σημεῖα δ' ἐπὶ τῶν ἐν τοῖς μετεώροις συντελουμένων 15 φέρει τῶν παρ' ἡμῖν τινα φαινομένων, ἃ θεωρεῖται ἡ ὑπάρχει, καὶ οὐ τὰ ἐν τοῖς μετεώροις φαινόμενα ταῦτα γὰρ 88 ἐνδέχεται πλεοναχῶς γίνεσθαι. Τὸ μέντοι φάντασμα ἑκάστου τηρητέον καὶ ἐπὶ τὰ συναπτόμενα τούτφ διαιρετέον, ἃ οὐκ ἀντιμαρτυρεῖται τοῖς παρ' ἡμῖν γινομένοις 20 πλεοναχῶς συντελεῖσθαι.

1 ἢ del. Schneider : δὴ Bignone 2 ὑπάρχει Gassendi : ὑπάρχειν BPFD 5 φυσιολογιτέον BF 6–7 ἤδη ἀλογίας F  $DP^4$ , Frob. : ἰδιαλογίας  $BP^1Q$  : ἰδιολογίας Stephanus, Von der Muehll 8 οὖν P : οὐ BFD, Frob. | ἀσίστως B 9 κατὰ del. Croenert : καὶ Usener | πάντων : πᾶν τῶν  $P^1Q$  : πάντων  $\langle τῶν \rangle$  Bignone, Bailey | πλεοναχῶν F 10 συμφώνων F 11 δεόντος F | καταλίπει B 15 δ' ἐπὶ Usener : δέ τι  $BP^1Q$  : δέ τινα  $FDP^4$ , Frob. : δὲ πι $\langle θανα \rangle$  Bignone 16 φέρει Kuehn : φέρειν BPFD | ἢ Woltjer : ἢ BPFD 17 οὐ τὰ  $BPF^1D$  : οὕτως  $F^2$  : οὐ $\langle χ$  ὡς $\rangle$  τὰ Croenert | post ταῦτα γὰρ repetit  $F^2$  ἃ θεωρεῖται ἢ ὑπάρχει· καὶ οὕτως - ταῦτα γὰρ - 18 γίνεσθαι Leopold : γενέσθαι - 19 ἕκαστον coni. Usener | ἐπὶ : ἔτι Usener

Κόσμος ἐστὶ περιοχή τις οὐρανοῦ, ἄστρα τε καὶ γῆν καὶ πάντα τὰ φαινόμενα περιέχουσα, ἀποτομὴν ἔχουσα ἀπὸ τοῦ ἀπείρου καὶ καταλήγουσα ἐν πέρατι ἢ ἀραιῷ ἢ πυκνῷ [καὶ οὖ λυομένου πάντα τὰ ἐν αὐτῷ σύγχυσιν λήψεται] 5 [καὶ λήγουσαν] ἢ [ἐν] περιαγομένῳ ἢ [ἐν] στάσιν ἔχοντι, καὶ στρογγύλην ἢ τρίγωνον ἢ οἵαν δήποτε περιγραφὴν ⟨ἔχουσα⟩· πανταχῶς γὰρ ἐνδέχεται· τῶν γὰρ φαινομένων οὐδὲν ἀντιμαρτυρεῖ ⟨ἐν⟩ τῷδε τῷ κόσμῳ, ἐν ῷ λῆγον οὐκ ἔστι καταλαβεῖν.

10 "Ότι δὲ καὶ τοιοῦτοι κόσμοι εἰσὶν ἄπειροι τὸ πλῆθος 89 ἔστι καταλαβεῖν, καὶ ὅτι καὶ ὁ τοιοῦτος δύναται κόσμος γίνεσθαι καὶ ἐν κόσμω καὶ ⟨ἐν⟩ μετακοσμίω, ὃ λέγομεν μεταξὺ κόσμων διάστημα, ἐν πολυκένω τόπω καὶ οὐκ ἐν μεγάλω εἰλικρινεῖ καὶ κενῷ, καθάπερ τινές φασιν, ἐπι-15 τηδείων τινῶν σπερμάτων ῥυέντων ἀφ' ἐνὸς κόσμου ἣ μετακοσμίου ἢ καὶ ἀπὸ πλειόνων κατὰ μικρὸν προσθέσεις τε καὶ διαρθρώσεις καὶ μεταστάσεις ποιούντων ἐπ' ἄλλον τόπον, ἐὰν οὕτω τύχῃ, καὶ ἐπαρδεύσεις ἐκ τῶν ἐχόντων

3 καὶ καταλήγουσα – πυκνῷ ut additamentum secl. Usener I καὶ λήγουσα Von der Muehll Ι ἀρεῶ Β 4 καὶ οὖ λυομένου πάντα τὰ ἐν αὐτῶ σύγχυσιν λήψεται ut additamentum secl. Usener, post v. 2 περιέχουσα (sine καί) transposuit Bailey, agn. 5 καὶ λήγουσαν secl. Von der Muehll : καὶ λήγουσα Gassendi: post v. 3 ἀπείρου tansposuit Usener | έν bis del. Diano Ι περιαγομένων Β Ι έν στάσιν P1, Gassendi : ἔνστα-7 ἔχουσα add. Bailey 8 ἐν¹ add. Usener | τόσιν **BP<sup>2</sup>FD** δε F 12 καὶ ἐν κόσμω – μετακοσμίω secl. ut interpetamentum ad v. 13 έν πολυκένω τόπω Von der Muehll | κόσμω καὶ del. Gassendi | καί<sup>2</sup> : κάν coni. Usener | έν<sup>2</sup> add. Bailey κόσμων FD : κόσμον BP I  $\dot{e}v^{I}$  :  $\ddot{\eta}$  F 14 καὶ εἰλικρινεῖ Zeller, Brieger, Diels Ι τινές Casaubon : τινά BPFD Ι φασιν : φύσιν  $\mathbf{B}$  | ἐπιτηδειότητα  $\mathbf{F}$  15 τινῶν om.  $\mathbf{FD}$ , Frob. | ἢ  $\mathbf{BP}^1$  : καὶ  $\mathbf{FDP}^4$  in mg γρ., Frob. 16 ἢ καὶ  $\mathbf{FDP}^4$  ss., Frob. : ἢ  $\mathbf{BP}^1$  | κατὰ μικρὸν om.  $\mathbf{F}$  18 ἐὰν  $\mathbf{BP}$  : ἂν 16 η καὶ FDP<sup>4</sup> FDP<sup>4</sup> in mg yo., Frob. |  $\tau \dot{\nu} \gamma \eta$  ss.  $P^2$ 

ἐπιτηδείως ἔως τελειώσεως καὶ διαμονῆς ἐφ' ὅσον τὰ ὑπο90 βληθέντα θεμέλια τὴν προσδοχὴν δύναται ποιεῖσθαι. Οὐ γὰρ ἀθροισμὸν δεῖ μόνον γενέσθαι οὐδὲ δῖνον ἐν ῷ ἐνδέχεται κόσμον γίνεσθαι κενῷ κατὰ τὸ δοξαζόμενον ἐξ ἀνάγκης, αὕξεσθαί τε, ἕως ὰν ἑτέρῳ προσκρούση, καθά- 5 περ τῶν φυσικῶν καλουμένων φησί τις· τοῦτο γὰρ μαχόμενόν ἐστι τοῖς φαινομένοις.

"Ηλιός τε καὶ σελήνη καὶ τὰ λοιπὰ ἄστρα (οὐ) καθ' ἑαυτὰ γενόμενα ὕστερον ἐμπεριελαμβάνετο ὑπὸ τοῦ κόσμου [καὶ ὅσα γε δὴ σῷζει], ἀλλ' εὐθὺς διεπλάττετο καὶ 10 αὕξησιν ἐλάμβανεν [ὁμοίως δὲ καὶ γῆ καὶ θάλαττα] κατὰ προσκρίσεις καὶ δινήσεις λεπτομερῶν τινων φύσεων, ἤτοι πνευματικῶν ἢ πυροειδῶν ἢ τὸ συναμφότερον καὶ γὰρ ταῦτα οὕτως ἡ αἴσθησις ὑποβάλλει.

91 Τὸ δὲ μέγεθος ἡλίου τε ⟨καὶ σελήνης⟩ καὶ τῶν λοιπῶν 15 ἄστρων κατὰ μὲν τὸ πρὸς ἡμᾶς τηλικοῦτόν ἐστιν ἡλίκον φαίνεται · [Τοῦτο καὶ ἐν τῆ ια΄ Περὶ φύσεως · 'εἰ γάρ,' φησί, 'τὸ μέγεθος διὰ τὸ διάστημα ἀπεβεβλήκει, πολλῷ μᾶλλον ἂν τὴν χρόαν · ἄλλο γὰρ τούτῷ συμμετρότερον διάστημα οὐθέν ἐστι'.]

## 17 Τοῦτο – 19 ἐστι : Usener, Fr. 81

1 διαμονήν Usener 2 προσδοχήν  $\mathbf{BP}^1$ : προσοχήν  $\mathbf{FD}$  $P^4$  in mg yo., Frob. 3 δîvov  $P^2Q$ : δεινόν  $BP^1FD$ , Frob. 9 έαυτά ΒΡ : αυτά FD. Frob. | γινόμενα ού add. Aldobr. 10 καὶ ὅσα γε δὴ σώζει ut glossema eiecit Usener 10 δὴ σώζει – 11 καὶ γῆ in mg infer.  $\mathbf{F}^2$  11 ὁμοίως – θάλαττα ut glossema eiecit Usener 13 ήτοι συναμφοτέρων Gassendi ήλίου τε : καὶ ἡλίου F | καὶ σελήνης add. Usener | λοιπῶν 16 μεν τὸ Schneider : μέντοι BPFD | τηλικοῦτον  $\mathbf{BPF}^2$  in mg,  $\mathbf{D}$ : τοιοῦτον  $\mathbf{F}^1$  | ἡλίκον : οἷον  $\mathbf{F}$ φαίνονται F 17 Τοῦτο – 19 ἐστι ut scholion eiecit Usener, 17 Τοῦτο – 19 τὴν χρόαν secl. iam Schneider 18 ἀπεβεβλήκει Usener : ἀποβεβλήκει BPFD | μᾶλλον αν BP : αν μαλλον D. Frob. : μάλλον F 19 ἄλλο PFD : ἄλλω B : ἀλλ' οὐ Usener | τοῦτο F | συμμετρώτερον B : συμμετρούμενον Lachmann

κατὰ δὲ τὸ καθ' αὐτὸ ἤτοι μεῖζον τοῦ ὁρωμένου ἢ μικρῷ ἔλαττον ἢ τηλικοῦτον [οὐχ ἄμα]. Οὕτω γὰρ καὶ τὰ παρ' ἡμῖν πυρὰ ἐξ ἀποστήματος θεωρούμενα κατὰ τὴν αἴσθησιν θεωρεῖται. Καὶ πᾶν δὲ τὸ εἰς τοῦτο τὸ μέρος ἔνστημα ῥαδίως διαλυθήσεται, ἐάν τις τοῖς ἐναργήμασι προσέχη, ὅπερ ἐν τοῖς Περὶ φύσεως βιβλίοις δείκνυμεν.

'Ανατολάς καὶ δύσεις ἡλίου καὶ σελήνης καὶ τῶν λοι- 92 πῶν ἄστρων καὶ κατὰ ἄναψιν γίνεσθαι δύνασθαι καὶ κατὰ σβέσιν, τοιαύτης οὕσης περιστάσεως καὶ καθ' ἑκα-10 τέρους τοὺς τόπους, ὥστε τὰ προειρημένα ἀποτελεῖσθαι·οὐδὲν γὰρ τῶν φαινομένων ἀντιμαρτυρεῖ. ⟨Καὶ⟩ κατ' ἐκφάνειάν τε ὑπὲρ γῆς καὶ πάλιν ἐπιπροσθέτησιν τὸ προειρημένον δύναιτ' ἄν συντελεῖσθαι·οὐδὲ γάρ τι τῶν φαινομένων ἀντιμαρτυρεῖ.

15 Τάς τε κινήσεις αὐτῶν οὐκ ἀδύνατον μὲν γίνεσθαι κατὰ τὴν τοῦ ὅλου οὐρανοῦ δίνην, ἢ τούτου μὲν στάσιν, αὐτῶν δὲ δίνην κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς ἐν τῆ γενέσει τοῦ κόσ-

 $\mathbf{1}$  καθ' αύτὸ Usener : καθ' αύτὸν  $\mathbf{P}^1$  : κατ' αύτὸν  $\mathbf{B}$  : κατ' αὐτὸ FDP<sup>4</sup>, Frob. 1-2 ἔλαττον μικρῶ FD, Frob. ούχ ἄμα ut glossema secl. Kochalsky, Bailey : τυχόν Lachmann : τυγγάνει Usener 5 τις ss.  $\mathbf{B}^2$  6 προσέγει  $\mathbf{B}$  | 7 καὶ δύσεις om. F 8 post ἄναψιν addit τε πεοί om. B Usener | γίνεσθαι Schneider : γενέσθαι BPFD | δύνασθαι : δυνατὸν Usener, Von der Muehll 9 κατὰ<sup>1</sup> del. Usener 9-10 καὶ καθ' ἐκατέρους τοὺς τόπους ut additamentum eiecit Usener, agn. Von der Muehll 9 ἐκατέρους **BP**<sup>1</sup> : ἐτέρους FDP<sup>4</sup> in mg γρ., Frob. 10 τόπους : τρόπους Meibom., agn. Usener, Von der Muehll 11 οὐδὲ Β | ἀντιμαρτυρή F | καὶ add. Usener 11 κατ' ἐκφάνειαν - 14 ἀντιμαρυρεί om. F έκφάνειαν BP<sup>1</sup>Q : έμφάνειαν DP<sup>4</sup>H, Frob. 12 έπιπροσθέτησιν **BPFD** : ἐπιπρόσθησιν Cobet 15 τε om. **F** τούτου – 17 δίνην om. FD, Frob. 16–17 στάσιν αὐτῶν  $\mathbf{B}^2$  $P^2Q$ : transp.  $B^1P^1$  17 έξ ἀρχῆς BPD: ἀρχῆθεν F

93 μου ἀνάγκην ἀπογεννηθεῖσαν ἐπ' ἀνατολῆ· (\*) (σφοδρο)τάτη θερμασία, (ἢ καὶ) κατά τινα ἐπινέμησιν τοῦ πυρὸς ἀεὶ ἐπὶ τοὺς ἑξῆς τόπους ἰόντος.

Τροπὰς ἡλίου καὶ σελήνης ἐνδέχεται μὲν γίνεσθαι κατὰ λόξωσιν οὐρανοῦ οὕτω τοῖς χρόνοις κατηναγκασ- 5 μένου· ὁμοίως δὲ καὶ κατὰ ἀέρος ἀντέξωσιν, ἢ καὶ ὕλης ἀεὶ ἐπιτηδείας ἐχομένως ἐμπιπραμένης, τῆς δὲ ἐκλειπούσης· ἢ καὶ ἐξ ἀρχῆς τοιαύτην δίνην κατειληθῆναι τοῖς ἄστροις τούτοις, ὥσθ' οἷόν τιν' ἕλικα κινεῖσθαι. Πάντα γὰρ τὰ τοιαῦτα καὶ τὰ τούτοις συγγενῆ οὐθενὶ τῶν ἐναρ- 10 γημάτων διαφωνεῖ, ἐάν τις ἀεὶ ἐπὶ τῶν τοιούτων μερῶν ἐχόμενος τοῦ δυνατοῦ εἰς τὸ σύμφωνον τοῖς φαινομένοις ἕκαστον τούτων δύνηται ἐπ⟨αν⟩άγειν, μὴ φοβούμενος τὰς ἀνδραποδώδεις ἀστρολόγων τεχνιτείας.

94 Κενώσεις τε σελήνης καὶ πάλιν πληρώσεις καὶ κατὰ 15 στροφὴν τοῦ σώματος τούτου δύναιντ' ἀν γίνεσθαι καὶ

1-2 ἐπ' ἀνατολῆ τὰ τῆ θερμασία secl. Von der Muehll, invito A. Barigazzi (SIFC 23 [1949] 189) 1 post ἀνατολῆ lac. indic. Usener conl. Lucret. 5.519-525 | (σφοδρο)τάτη e.g. Usener :  $\tau \dot{\alpha} \tau \dot{\eta} B$ ,  $\tau \alpha \tau \eta P^1$  :  $\epsilon \dot{\iota} \tau \alpha \tau \dot{\eta} P^2 Q$  :  $\epsilon \dot{\iota} \tau \alpha \tau \dot{\eta} (\iota) FDP^4$ , 2 ἢ καὶ add. Von der Muehll | κατά τινα ἐπινέμησιν Frob. 4 μεν om. F 7 έχομένως Usener : έχομέom. **FD**. Frob. νοις BP<sup>1</sup>, def. Barigazzi : ἐχομένης FDP<sup>4</sup>, Frob., Von der Muehll | ἐμπιπραμένης  $\mathbf{D}^1$ , Frob. : ἐμπιπραμένοις  $\mathbf{PF}$  : om. Β Ι έκλειπούσης Usener : καταλιπούσης BPFD : καταλειπομένης Von der Muehll 8 κατειληθήναι om. FD, Frob. τιν' Usener : τε BPFD 10 οὐθενὶ Usener : οὐθὲν BPD : 11 αἰεὶ FD, Frob. 13 ἐπ(αν)άγειν Von der ούδεν Ε Muehll : ἐπάγειν **B** : ἀπάγειν **PFD**, Frob. : ἀνάγειν 14 ανδραπόδεις Β Ι τῶν ἀστρολόγων FD, Frob. | τεχνιτείας FD : τεχνιτίας B, τεχνητείας P 15 κένωσις et πλήρωσις Usener Ι έμπληρώσεις F Ι καταστροφήν BPFD, corr. Gassendi 16 δύναιντ' Meibom. : δύναιτ' BP FD

κατὰ σχηματισμοὺς ἀέρος ὁμοίως, ἔτι τε καὶ κατὰ προσθετήσεις καὶ κατὰ πάντας τρόπους, καθ' οὺς καὶ τὰ παρ' ἡμῖν φαινόμενα ἐκκαλεῖται εἰς τὰς τούτου τοῦ εἴδους ἀποδόσεις, ἐὰν μή τις τὸν μοναχῆ τρόπον κατηγαπηκὼς τοὺς ἄλλους κενῶς ἀποδοκιμάζη, οὐ τεθεωρηκὼς τί δυνατὸν ἀνθρώπῳ θεωρῆσαι καὶ τί ἀδύνατον, καὶ διὰ τοῦτο ἀδύνατα θεωρεῖν ἐπιθυμῶν.

Έτι τε ἐνδέχεται τὴν σελήνην ἐξ ἑαυτῆς ἔχειν τὸ φῶς, ἐνδέχεται δὲ ἀπὸ τοῦ ἡλίου. Καὶ γὰρ παρ' ἡμῖν θεωρεῖται 95 10 πολλὰ μὲν ἐξ ἑαυτῶν ἔχοντα, πολλὰ δὲ ἀφ' ἑτέρων. Καὶ οὐθὲν ἐμποδοστατεῖ τῶν ἐν τοῖς μετεώροις φαινομένων, ἐάν τις τοῦ πλεοναχοῦ τρόπου ἀεὶ μνήμην ἔχη καὶ τὰς ἀκολούθους αὐτοῖς ὑποθέσεις ἄμα καὶ αἰτίας συνθεωρῆ καὶ μὴ ἀναβλέπων εἰς τὰ ἀνακόλουθα ταῦτ' ὀγκοῖ ματαί-15 ως καὶ καταρρέπη ἄλλοτε ἄλλως ἐπὶ τὸν μοναχὸν τρόπον.

Ή δὲ ἔμφασις τοῦ προσώπου ἐν αὐτῆ δύναται μὲν γίνεσθαι καὶ κατὰ παραλλαγὴν μερῶν καὶ κατὰ ἐπιπροσθέτησιν, καὶ ὅσοι ποτ' ἂν τρόποι θεωροῖντο τὸ σύμφωνον τοῖς φαινομένοις κεκτημένοι. Ἐπὶ πάντων γὰρ τῶν μετε- 96

1 προσθετήσεις :  $\langle \dot{\epsilon}$ πι $\rangle$ προσθετήσεις Schneider, Usener :  $\langle \dot{\epsilon}$ πι $\rangle$ προσθήσεις Cobet, Von der Muehll 3 τούτου om.  $\bf F$  4 ἀποδώσεις  $\bf F$  | κατηγαπηκώς  $\bf FDP^4$  : καταγαπητώς  $\bf BP^1Q$  5 κενῶς  $\bf BPD$  : κενοὺς  $\bf F$  :  $\langle \dot{\omega}$ ς $\rangle$  κενοὺς Cobet | ἀποδοκιμάζει  $\bf F$  | οὐ τεθεωρηκώς Cobet : οὔτε θεωρητικῶς  $\bf B^2$  (-ὼς  $\bf B^1\rangle$ )  $\bf PFD$  7 ἀδύνατα  $\bf BP^1FD$  : ἃ δυνατὰ  $\bf P^2Q$  8 τὴν ⟨μὲν⟩ Usener 10 ἑαυτὸν  $\bf B$  11 τῶν  $\bf FD$  ss.  $\bf P^4$  : om.  $\bf BP^1$   $\bf Q$  12 τρόπου om.  $\bf F$  13 αὐτοῖς : αὐτῷ Gassendi | συνθεωρῆ  $\bf P^2Q$  : συνθεωρεῖ  $\bf BP^1FD$  14 ἀνακόλουθα : ἀν- ss.  $\bf F^2$  | ταῦτ' ὀγκοῖ ματαίως  $\bf B^2$  : ταυτὸν κυματαίως  $\bf P^1Q$  : ταυτὸν  $\bf F^1$  et κυματαίως ss.  $\bf F^2$  : ταυτὸν  $\bf D$  16 δύνατε  $\bf B^1$  (corr.  $\bf B^2$ ) | μὲν om.  $\bf F$  | γενέσθαι  $\bf B$  17 μερῶν : ἡμερῶν  $\bf F$  | ἐπιπρόσθησιν Cobet 18 ποτ' Usener : πάντα  $\bf BPFD$  | τρόπον  $\bf FD$ ,  $\bf Frob$ .

ώρων τὴν τοιαύτην ἴχνευσιν οὐ προετέον. "Ην γάρ τις ἢ μαχόμενος τοῖς ἐναργήμασιν, οὐδέποτε μὴ δυνήσεται ἀταραξίας γνησίου μεταλαβεῖν.

"Εκλειψις ἡλίου καὶ σελήνης δύναται μὲν γίνεσθαι καὶ κατὰ σβέσιν, καθάπερ καὶ παρ' ἡμῖν τοῦτο θεωρεῖται 5 γινόμενον· καὶ ἤδη κατ' ἐπιπροσθέτησιν ἄλλων τινῶν, ἢ γῆς ἢ ⟨σελήνης ἢ⟩ οὐραν⟨ί⟩ου [ἢ] τινὸς ἑτέρου τοιούτου. Καὶ ὧδε τοὺς οἰκείους ἀλλήλοις τρόπους συνθεωρητέον, καὶ τὰς ἄμα συγκυρήσεις τινῶν ὅτι οὐκ ἀδύνατον γίνεσθαι. ['Εν δὲ τῆ ιβ΄ Περὶ φύσεως ταὐτὰ λέγει καὶ πρός, ἤλιον 10 ἐκλείπειν σελήνης ἐπισκοτούσης, σελήνην δὲ τοῦ τῆς γῆς σκι-97 άσματος, ἀλλὰ καὶ κατ' ἀναχώρησιν. Τοῦτο δὲ καὶ Διογένης ὁ Ἐπικούρειος ἐν τῆ α΄ τῶν Ἐπιλέκτων.]

"Ετι τε τάξις περιόδου, καθάπερ ένια καὶ παρ' ἡμῖν τῶν τυχόντων γίνεται, λαμβανέσθω· καὶ ἡ θεία φύσις 15

## 10 'Eν δè – 12 ἀναχώρησιν : Usener, Fr. 83

1 ἴχνευσιν Usener : ἰχνεύειν BPFD : ⟨αἰτίαν⟩ ἰχνεύειν Cobet | προετέον  $BP^1$  : προσθετέον  $FDP^4$  ss. γρ., Frob. | τις ἢ Usener : τισὶ B, τίσιν  $P^1$ , τισι FD, Frob. 2 μαχόμενος Gassendi : μαχομένοις  $BP^1Q$  :  $βαλλομένοις FDP^4$  ss. γρ., Frob. | μὴ om. FD, Frob. 3 γνησίως coni. Von der Muehll 5 καθάπερ  $FDP^4$  : καὶ καθάπερ  $BP^1$  6 ἤδη : ἔτι Meibom. : δὴ (καὶ) Cobet | ἐπιπροσθέτησιν FD ss.  $P^4$ , Frob. : ἐπιπρόσθεσιν  $BP^1$  : ἐπιπρόσθησιν Cobet 7 σελήνης ἢ addidi post C. Bailey | οὐρανίου Barigazzi : οὐρανοῦ BPFD : ἀοράτου Usener (p. XVIII s.), conl. Aet. 2.13.10 : σελήνης Woltjer | ἢ³ del. Usener, Barigazzi, Arrighetti | τινὸς ἢ Bailey 8 θεωρητέον FD, Frob. 9 συγκυρίσεις  $BP^2$  (συγκυρήσεις Q) : συγκρίσεις  $P^1FD$ , Frob. 10 Έν δὲ – 13 τῶν Ἐπιλέκτων om. Eudocia (p. 176), ut scholion secl. Schneider, Huebner, Cobet, Usener 10 ἐν – λέγει in mg  $F^2$  | δὲ om.  $F^2$  | ταὐτὰ Usener : ταῦτα BPFD | καὶ τὸν πρὸς  $FDZ^1$  12 καὶ om.  $DP^4$ , Frob. 13 ἐπικούριος BF 14 ἔνοια  $F^1$ 

πρὸς ταῦτα μηδαμῆ προσαγέσθω, ἀλλ' ἀλειτούργητος διατηρείσθω καὶ ἐν τῆ πάση μακαριότητι. 'Ως εἰ τοῦτο μὴ πραχθήσεται, ἄπασα ἡ τῶν μετεώρων αἰτιολογία ματαία ἔσται, καθάπερ τισὶν ἤδη ἐγένετο οὐ δυνατοῦ τρόπου ἐφαψαμένοις, εἰς δὲ τὸ μάταιον ἐκπεσοῦσι τῷ καθ' ἕνα τρόπον μόνον ⟨πάντα⟩ οἴεσθαι γίνεσθαι, τοὺς δ' ἄλλους πάντας τοὺς κατὰ τὸ ἐνδεχόμενον ἐκβάλλειν εἴς τε τὸ ἀδιανόητον φερομένοις καὶ τὰ φαινόμενα, ἃ δεῖ σημεῖα ἀποδέγεσθαι, μὴ δυναμένοις συνθεωρεῖν.

10 Μήκη νυκτῶν καὶ ἡμερῶν παραλλάττοντα καὶ παρὰ τὸ 98 ταχείας ἡλίου κινήσεις γίνεσθαι καὶ πάλιν βραδείας ὑπὲρ γῆς, ⟨καὶ⟩ παρὰ τὸ μήκη τόπων παραλλάττειν ἢ τόπους τινὰς περαιοῦν τάχιον ἢ βραδύτερον, ὡς καὶ παρ' ἡμῖν τινα θεωρεῖται, οἷς συμφώνως δεῖ λέγειν ἐπὶ τῶν 15 μετεώρων. Οἱ δὲ τὸ εν λαμβάνοντες τοῖς τε φαινομένοις

### **10–13** cf. Lucret. 5.682–700

1 ἀλλὰ καὶ  $\mathbf{F}$  2 εἰ : ἡ  $\mathbf{F}$  3 ἡ om.  $\mathbf{D}$ , Frob.  $\mathbf{I}$  τῶν BF: περὶ τῶν PD, Frob. | αἰτιολογία  $F^1$ , Gassendi : ἀντιλογία  $BPF^2D$  4 έγίνετο  $DP^4$ , Frob. 5 έμπεσούση  $F \mid \tau \hat{\omega}$  D, Frob. :  $\tau \hat{o}$  BPF 6 μόνον post γίνεσθαι transp. FD, Frob. | πάντα addidi 7 πάντας om. F : ἄπαντας D, Frob. | τὸι : τὸν  $\mathbf{P}^1$  (corr.  $\mathbf{P}^2$ ) 8 φερομένους Gassendi : φερομένους  $\mathbf{BPFD}$  | ἃ δεῖ  $\mathbf{BP}^1$  : δὴ  $\mathbf{FD}$ , Frob. : δεῖ in mg γρ. P<sup>4</sup> 9 δυναμένοις Gassendi : δυναμένους BPFD | συνθεωρείν Meibom. : σύν θεῶ γαίρειν BPFD 10 παραλλάττοντα : παραλλάττει Schneider | ante κατ<sup>2</sup> add. ἐνδέχεται γίνεσθαι Meibom., agn. Boer 12 ὑπὲρ γῆς del. Von der Muehll | καὶ add. Kuehn :  $\hat{\eta}$  add. Meibom. 12 παρὰ τὸ μήκη – 13  $\hat{\eta}$ βοαδύτερον secl. ut lectionem interpolatam Usener τῶ Β Ι παραλλάττειν Gassendi : παραλλάττοντα BPFD Ι post παραλλάττοντα lac. indic. Bignone, Von der Muehll, Bailey (qui διιέναι e.g. suppl.) | η scripsi : καὶ BPFD 13 περαιοῦν Usener : περαιοῦντα **BPFD** : περαιοῦσθαι Gassendi | η βραδύτερον post v. 14 ημιν in **BPFD**, transp. Gassendi Ι η καὶ βραδύτερον FD, Frob.

μάχονται καὶ τοῦ ἡ δυνατὸν ἀνθρώπφ θεωρῆσαι διαπεπτώκασιν.

'Επισημασίαι δύνανται γίνεσθαι καὶ κατὰ συγκυρήσεις καιρῶν, καθάπερ ἐν τοῖς ἐμφανέσι παρ' ἡμῖν ζῷοις, καὶ παρ' ἑτεροιώσεις ἀέρος καὶ μεταβολάς· ἀμφότερα γὰρ 5 ταῦτα οὐ μάχεται τοῖς φαινομένοις. 'Επὶ δὲ ποίοις παρὰ τοῦτο ἢ τοῦτο τὸ αἴτιον γίνεται, οὐκ ἔστι συνιδεῖν.

Νέφη δύναται γίνεσθαι καὶ συνίστασθαι καὶ παρὰ πιλήσεις ἀέρος (ὑπὸ) πνευμάτων συνώσεως, καὶ παρὰ περιπλοκὰς ἀλληλούχων ἀτόμων καὶ ἐπιτηδείων εἰς τὸ 10 τοῦτο τελέσαι, καὶ κατὰ ῥευμάτων συλλογὴν ἀπό τε γῆς καὶ ὑδάτων· καὶ κατ' ἄλλους δὲ τρόπους πλείους αὶ τῶν τοιούτων συστάσεις οὐκ ἀδυνατοῦσι συντελεῖσθαι. "Ηδη δ' ἀπ' αὐτῶν ἡ μὲν θλιβομένων, ἡ δὲ μεταβαλλόντων ὕδατα δύναται συντελεῖσθαι, Ι ἔτι τε πνευμάτων κατα- 15

1 τοῦ : τὸ  $\mathbf{F}$  |  $\hat{\mathbf{h}}$  Usener : εἰ  $\mathbf{BPFD}$  : τί Meibom. έπισημασίαι BP<sup>1</sup>OF : έπεὶ σημασίαι DP<sup>4</sup>, Frob. Ι γίνεσθαι **ΒΡ¹Ο**: γενέσθαι **FDP**<sup>4</sup>, Frob. | καὶ om. **B** 5 έτεροιώσεις Usener : ἐτέροις ώσεὶ **BPFD** | μεταβολῆς **BPFD**, corr. Kuehn 6 oὐ om.  $\mathbf{F}^1$  (add.  $\mathbf{F}^2$ ) | ἐπὶ Usener : ἔτι  $\mathbf{FDP}^4$ , Frob. : ἤδη  $\mathbf{BP}^1\mathbf{Q}$  7 τὸ om.  $\mathbf{FD}$  8 νέφη  $\mathbf{B}^2$  : ἔφη  $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$  : ἐφ' ἡ  $\mathbf{FD}$  $\mathbf{P}^4$ , Frob. | δύναται post συνίστασθαι transp. FD, Frob. 9 ποιλήσεις  $\mathbf{P}^4$  | ὑπὸ add. Barigazzi, διὰ add. Bignone | πνευμάτων συνώσεως ut glossema secl. Usener | συνώσεως BPF D: συνώσει Gassendi: συνώσεις Usener: (ἢ) πνευμάτων συνώσεις Meibom., (κατά) πνευμάτων συνώσεις Bailey 10 τὸ om. FD, Frob. 12-13 πλείους αι των τοιούτων συστάσεις BP D : τοιούτους αυτών πραγμάτων φαντασίαι F 13-14 ήδη  $δ': \mathring{\eta}δ'$  **F** 14  $\mathring{\alpha}π'$  Kuehn :  $\mathring{\epsilon}π'$  **BPFD** |  $\mathring{\eta} ... \mathring{\eta}$  **FP**<sup>4</sup> :  $\mathring{\eta}$ ...  $\dot{\eta}$  BP<sup>1</sup>D | μεταλαβόντων F 15 δύναται om. F : δύνανται DP4, Frob. Ι πνευμάτων καταφορά Usener : πνεύματα κατὰ ἀποφορὰν BPFD : ῥευμάτων κατὰ ἀποφορὰν Bignone (ὑεύματα iam Meibom.) 15 πνεύματα –  $\mathbf{p}$ . 775.1 τόπων ut scholion secl. Von der Muehll

φορὰ ἀπὸ ἐπιτηδείων τόπων καὶ δι' ἀέρος κινουμένων, βιαιοτέρας ἐπαρδεύσεως γινομένης ἀπό τινων ἀθροισμάτων ἐπιτηδείων εἰς τὰς τοιαύτας ἐπιπέμψεις.

10.100-101

Βροντὰς ἐνδέχεται γίνεσθαι καὶ κατὰ πνεύματος ἐν τοῖς κοιλώμασι τῶν νεφῶν ἀνείλησιν, καθάπερ ἐν τοῖς ἡμετέροις ἀγγείοις, καὶ παρὰ πυρὸς πεπνευματωμένου βόμβον ἐν αὐτοῖς, καὶ κατὰ ῥήξεις δὲ νεφῶν καὶ διαστάσεις, καὶ κατὰ παρατρίψεις νεφῶν καὶ κατάξεις πῆξιν εἰληφότων κρυσταλλοειδῆ· καὶ τὸ ὅλον καὶ τοῦτο τὸ μέτος πλεοναχῶς γίνεσθαι λέγειν ἐκκαλεῖται τὰ φαινόμενα.

Καὶ ἀστραπαὶ δ' ὡσαύτως γίνονται κατὰ πλείους τρό- 101 πους· καὶ γὰρ κατὰ παράτριψιν καὶ σύγκρουσιν νεφῶν ὁ πυρὸς ἀποτελεστικὸς σχηματισμὸς ἐξολισθαίνων ἀστραπὴν γεννᾶ· καὶ κατ' ἐκριπισμὸν ἐκ τῶν νεφῶν ὑπὸ πνευμάτων τῶν τοιούτων σωμάτων ἃ τὴν λαμπηδόνα ταύτην παρασκευάζει· καὶ κατ' ἐκπιασμόν, θλίψεως τῶν νεφῶν γινομένης εἴθ' ὑπ' ἀλλήλων εἴθ' ὑπὸ πνευμάτων· καὶ κατ' ἐμπερίληψιν δὲ τοῦ ἀπὸ τῶν ἄστρων κατεσπαρμένου φωτός, εἶτα συνελαυνομένου ὑπὸ τῆς κινήσεως νεφῶν τε 20 καὶ πνευμάτων καὶ διεκπίπτοντος διὰ τῶν νεφῶν· καὶ κατὰ διήθησιν ⟨διὰ⟩ τῶν νεφῶν τοῦ λεπτομερεστάτου φω-

 $\mathbf{1}$  καὶ δι' ἀέρος  $\mathbf{BP}^1$  : ἀεὶ δι' ἀέρος Barigazzi : δι' ἀέρος DP<sup>4</sup>, Frob. : διαφόρων F 6 πνευματωμένου Β ρήξεις  $\mathbf{F}$  | δὲ om.  $\mathbf{F}$  | διασπάσεις Usener 8 νεφῶν  $\mathbf{BP^1O}$ : δὲ νεφῶν FDP4 ss., Frob. | κατάξεις DZ, Frob. : τάξεις BP : διατάσεις F: πατάξεις Gassendi: τάσεις Usener σταλοειδή FD, Frob. 10 πλεοναχώς om. FD, Frob. καὶ<sup>2</sup> : η coni. Usener 13 έξολισθαίνων **B** (-σθένων) **PD** : 15 τῶν τοιούτων σωμάτων om. FD, Frob. ἀπολισθαίνων Ε 18 ἀπὸ : ὑπὸ Γ | κατεσπαρμέ-16 ἐκπιεσυὸν Gassendi νου F, Schneider : κατεσπειραμένου BPD 20 post νεφῶν locum ca. 17 litterarum erasum habet F | καὶ Von der Muehll : 21 διὰ add. Schneider n BPFD

τός, ἡ ἀπὸ τοῦ πυρὸς νέφη συνεφλέχθαι καὶ τὰς βροντὰς ἀποτελεῖσθαι [καὶ] κατὰ τὴν τούτου κίνησιν· καὶ κατὰ τὴν τοῦ πνεύματος ἐκπύρωσιν τὴν γινομένην διά τε συν102 τονίαν φορᾶς καὶ διὰ σφοδρὰν κατείλησιν· καὶ κατὰ ῥήξεις δὲ νεφῶν ὑπὸ πνευμάτων ἔκπτωσίν τε πυρὸς ἀποτε5 λεστικῶν ἀτόμων καὶ τὸ τῆς ἀστραπῆς φάντασμα ἀποτελουσῶν· καὶ κατ' ἄλλους δὲ πλείους τρόπους ῥαδίως ἔσται καθορᾶν ἐχόμενον ἀεὶ τῶν φαινομένων καὶ τὸ τούτοις ὅμοιον δυνάμενον συνθεωρεῖν.

Προτερεῖ δὲ ἀστραπὴ βροντῆς ἐν τοιᾳδέ τινι περιστά- 10 σει νεφῶν καὶ διὰ τὸ ἄμα τῷ τὸ πνεῦμα ἐμπίπτειν ἐξωθεῖσθαι τὸν ἀστραπῆς ἀποτελεστικὸν σχηματισμόν, ὕστερον δὲ τὸ πνεῦμα ἀνειλούμενον τὸν βόμβον ἀποτελεῖν τοῦτον· καὶ κατ' ἔμπτωσιν δὲ ἀμφοτέρων ἄμα, τῷ τάχει συντονωτέρῳ κεχρῆσθαι πρὸς ἡμᾶς τὴν ἀστραπήν, Ι ὑσ- 15 τερεῖν δὲ τὴν βροντήν, καθάπερ ἐπ' ἐνίων ἐξ ἀποστήματος θεωρουμένων καὶ πληγάς τινας ποιουμένων.

Κεραυνούς ἐνδέχεται γίνεσθαι καὶ κατὰ πλείονας πνευμάτων συλλογὰς καὶ κατείλησιν ἰσγυράν τε ἐκπύρω-

<sup>1</sup> ἢ ἀπὸ – 2 ἀποτελεῖσθαι ut additamentum eiecit Usener 1 ἡ Bignone, Bailey : ἡ BPFD | ἡ ⟨τῶ⟩ ὑπὸ Miebom. | συνεφλέχθαι Usener, Bignone (cf. Lucret. 6.150 s.) : συνειλέχθαι BPFD 2 καὶ del. Bignone | κατὰ del. Usener 3 τοῦ om. FD, Frob. | συνφονίαν  $B^1$  (corr.  $B^2$ ) : συντονίας F, Eudocia 4 φωράς Β Ι καταρρήξεις Ε, καταρήξεις ΡΙΟ 5 (καί) έκπτωσιν Gassendi | τε Usener : τῶν BPFD 6 ἀποτελουσῶν FDP4 : ἀπολλουσῶν BP1 8 ἀεὶ Usener : καὶ BPFD 10 τῆς βροντῆς  $\mathbf{B}$  11 διὰ τὸ ἄμα : τιατόλμα  $\mathbf{F}^1\mathbf{D}$ , Frob. 14 κατ' ἔμπτωσιν Sambucus : κατέμπτωσιν **B** : κατέμπρωσιν  $\mathbf{P}^1$ , κατ' ἔμπρωσιν  $\mathbf{F}\mathbf{P}^2\mathbf{Q}$  : κατέμπροσιν  $\mathbf{D}$ , Frob. : κατ' ἔκπτωσιν Kuehn 15 συντονοτέρω F | πρὸς : καθ' F ἐνίων (τῶν παρ' ἡμῖν) ἐξ coni. Usener 17 ποιουμένων : γενομένων F 18 πλείονας : πλειόνων coni. Von der Muehll 19 κατείλησιν FD, κατ' είλησιν P: κατέγλησιν B

σιν καὶ κατάρρηξιν μέρους καὶ ἔκπτωσιν ἰσχυροτέραν αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς κάτω τόπους, τῆς ῥήξεως γινομένης διὰ τὸ τοὺς ἐξῆς τόπους πυκνοτέρους εἶναι διὰ πίλησιν νεφῶν·καὶ κατ' αὐτὴν δὲ τὴν τοῦ πυρὸς ἔκπτωσιν ἀνειλουμένου, 5 καθὰ καὶ βροντὴν ἐνδέχεται γίνεσθαι, πλείονος γενομένου καὶ πνευματωθέντος ἰσχυρότερον καὶ ῥήξαντος τὸ νέφος διὰ τὸ μὴ δύνασθαι ὑποχωρεῖν εἰς τὰ ἑξῆς, τῷ πίλησιν γίνεσθαι [τὸ μὲν πολὺ πρὸς ὄρος τι ὑψηλόν, ἐν ῷ μάλιστα κεραυνοὶ πίπτουσιν] ἀεὶ πρὸς ἄλληλα. Καὶ κατ' ἄλλους δὲ 104 τρόπους πλείονας ἐνδέχεται κεραυνοὺς ἀποτελεῖσθαι μόνον ὁ μῦθος ἀπέστω· ἀπέσται δὲ ἐάν τις καλῶς τοῖς φαινομένοις ἀκολουθῶν περὶ τῶν ἀφανῶν σημειῶται.

Πρηστήρας ἐνδέχεται γίνεσθαι καὶ κατὰ κάθεσιν νέφους εἰς τοὺς κάτω τόπους στυλοειδῶς ὑπὸ πνεύματος 15 ἀθρόου ἀσθέντος καὶ διὰ τοῦ πνεύματος πολλοῦ φερομένου, ἄμα καὶ τὸ νέφος εἰς τὸ πλάγιον ἀθοῦντος τοῦ ἐκτὸς πνεύματος· καὶ κατὰ περίστασιν δὲ πνεύματος εἰς κύκλον, ἀέρος τινὸς ἐπισυνωθουμένου ἄνωθεν· καὶ ρύσεως πολλής πνευμάτων γενομένης καὶ οὐ δυναμένης εἰς τὰ 20 πλάγια διαρρυήναι διὰ τὴν πέριξ τοῦ ἀέρος πίλησιν. Καὶ 105

1 κατάρρηξιν  $FDP^4$  in mg γρ. : κατὰ ῥῆξιν  $BP^1Q$  | ίσχυρωτέραν  ${\bf B}$  3 πίλησιν  ${\bf P}^2{\bf Q}{\bf D}$  : πείλησιν  ${\bf B}{\bf P}^1{\bf F}$  | νεφών  ${\bf B}{\bf P}^1{\bf Q}$  : τών νεφών  ${\bf F}{\bf D}{\bf P}^4$ ,  ${\it Frob}$ . 4 κατ' αὐτὴν Usener : κατά ταύτην BPF 5 γίνεσθαι πλείονος BP : transp. FD. Frob. | γινομένου F 6 πνευματοθέντος B 8 τὸ μὲν πολὺ -9 πίπτουσιν ut additamentum eiecit Usener 11 ἀπέσται : ἀπέστω Β | τις om. Β λέσθαι Β κατὰ κάθεσιν  $\mathbf{BP}^1\mathbf{F}^2$  : κατάθεσιν  $\mathbf{F}^1$  : κατὰ θέσιν  $\mathbf{DP}^4$  in 14 στυλοειδώς Usener (conl. Lucret. 6.426 et mg γο., Frob. 433) : άλλοειδώς BPFD 15 καὶ διὰ τοῦ πνεύματος πολλοῦ φερομένου ut additamentum secl. Von der Muehll | πολλοῦ: κύκλω Usener 16 πλάγιον Usener : πλησίον BPFD | ώθέντος  $\mathbf{F}^1$  (corr.  $\mathbf{F}^2$ ) 18 ἐπισυνωθουμένας  $\mathbf{F}$  19 γινομέvης Q, Von der Muehll Ι ού om. F

έως μὲν γῆς τοῦ πρηστῆρος καθιεμένου στρόβιλοι γίνονται, ὡς ἀν καὶ ἡ ἀπογέννησις κατὰ τὴν κίνησιν τοῦ πνεύματος γίνηται · ἕως δὲ θαλάττης δῖνοι ἀποτελοῦνται.

Σεισμοὺς ἐνδέχεται γίνεσθαι καὶ κατὰ πνεύματος ἐν τῷ γῷ ἀπόληψιν καὶ παρὰ μικροὺς ὄγκους αὐτῆς παρά- 5 θεσιν καὶ συνεχῷ κίνησιν, ὃ τὰν κράδανσιν τῷ γῷ παρασκευάζει. Καὶ τὸ πνεῦμα τοῦτο ἢ ἔξωθεν ἐμπεριλαμβάνει ⟨ἢ⟩ ἐκ τοῦ πίπτειν [εἰς] ἐδάφη εἰς ἀντροειδεῖς τόπους τῆς γῆς, ἐκπνευματοῦντα τὸν ἐπειλημμένον ἀέρα. (Καὶ) κατ' αὐτὰν δὲ τὰν διάδοσιν τῆς κινήσεως ἐκ τῶν πτώσεων 10 ἐδαφῶν πολλῶν καὶ πάλιν ἀνταπόδοσιν, ὅταν πυκνώμασι σφοδροτέροις τῆς γῆς ἀπαντήσῃ, ἐνδέχεται σεισμοὺς ἀποτελεῖσθαι. Καὶ κατ' ἄλλους δὲ πλείους τρόπους τὰς κινήσεις ταύτας τῆς γῆς γίνεσθαι. [Τὰ δὲ πνεύματα ⟨ταῦτα⟩

1 πριστήρος F | καθιειμένου στρόβυλοι F | γίγνονται  $\mathbf{B}$ : γίνεται  $\mathbf{F}$  2 ώς αν καὶ -3 γίνηται ut scholion ejecit Usener Ι ώς ἂν καὶ : ὡς ἀναγκαίως Usener 2 κίνησιν: δίνησιν Usener 3 γίνηται : γένηται Eudocia, Schneider : γίνεται Usener | δεινοί **Β** 5 απόληψιν : έναπόληψιν coni. Usener | μικρὸν F 6 ο την Usener : όταν BPFD : ό τὸν Kochalsky I κράδανσιν in mg  $\mathbf{B}^2$ : κράδαστον  $\mathbf{B}^1$ , κραδαστὸν PFD, Frob. : κραδασμὸν Casaubon | παρασκευάζει F : παρασκευάζη BPD 7 έμπεριλαμβάνη B 8 η add. Meibom. Ι είς del. Schneider : είσω Diels (ap. Usenerum, p. XX) | εἰς $^2$  BP $^1$ Q : ἢ εἰς FDP $^4$ , Frob. 9 ἐκπνευματοῦντα Usener : ἐκ πνευμάτων BPFD : ἐκπνευματοῖ Kuehn | ἐπειλημμένον  $P^1Q$ , ἐπιλημμένων B: πεπιλημένον  $FDP^4$ , Frob. 9-10 κατ' αὐτὴν Usener : κατὰ ταύτην Kαì add. Gassendi BPFD 10 ἀνάδοσιν Ε 11 ἀνταπόδοσιν Gassendi : ἀνταποδίδωσιν BPFD 13 τρόπους πλείονας FD. Frob. post γίνεσθαι deest δυνατόν Usener : lac. indic. Bailey Τὰ δὲ πνεύματα – p. 779.4 γινομένης ut scholion ejecit Von der 14 ταῦτα add. Usener Muehil

συμβαίνει γίνεσθαι κατά χρόνον άλλοφυλίας τινός άεὶ καὶ κατά μικρὸν παρεισδυομένης, καὶ καθ' ὕδατος ἀφθόνου συλλογήν. τὰ δὲ λοιπὰ πνεύματα γίνεται (\*) καὶ ὀλίγων πεσόντων εἰς τὰ πολλά κοιλώματα, διαδόσεως τούτων γινομένης.]

Χάλαζα συντελείται καὶ κατὰ πῆξιν ἰσγυροτέραν. 5 πάντοθεν δὲ πνευματωδῶν περίστασίν τινων καὶ καταμέρισιν καὶ (κατὰ) πῆξιν μετριωτέραν ὑδατοειδῶν τινων (καί) όμου όπξιν, άμα την τε σύνωσιν αυτών ποιουμένην καὶ τὴν διάρρηξιν πρὸς τὸ κατὰ μέρη συνίστασθαι πηγνύ-10 μενα καὶ κατὰ ἀθροότητα. Ἡ δὲ περιφέρεια οὐκ ἀδυνά- 107 τως μὲν ἔγει γίνεσθαι πάντοθεν τῶν ἄκρων ἀποτηκομένων καὶ ἐν τῆ συστάσει πάντοθεν, ὡς λέγεται, κατὰ μέρη ὁμαλως περιϊσταμένων είτε ύδατοειδων τινων είτε πνευματωδῶν.

Χιόνα δ' ἐνδέχεται συντελεῖσθαι καὶ ὕδατος λεπτοῦ 15 έκγεομένου έκ των νεφων διά πόρων συμμετρίας καὶ θλί-

1 κατά χρόνον om. FD, Frob. I άλλοφυλείας τινάς  $P^2Q$ 3 τὰ δὲ λοιπὰ (scil. ἀπόγραφα ἔχει) Von der Muehll : τὸ δὲ λοιπὸν Bignone : τὰ δὲ λοιπὰ – γίνεται secl. Kochalsky Ι post γίνεται lac. indicavi | ολίγων F : ολίγον BPD 4 δια-6 καταμέρησιν F : κατὰ μέρισιν BP πηξιν H, Stephanus : τηξιν BPF | post add. Meibom. τινων addit πνευματωδών δέ τινων Usener 8 καὶ add. Bailey I όμοῦ ἡῆξιν : ὁμούρησιν Usener, Von der Muehll DP<sup>4</sup>, Frob. 10 άθροότητα Gassendi : άθρότητα BPFD 11 μεν om. F | ἀποτηκομένων Sambucus : ἀπιτικομένων : ἀποπικομένων **P** : om. **F**<sup>1</sup> (spatio relicto) **D**, Frob. : άποπυκνουμένων  $\mathbf{F}^2$  (in lacuna) 12 συστάσει : συ- ss.  $\mathbf{F}^2$  | κατά Aldobr., Gassendi : καὶ τὰ BPFD 13 περιϊσταμένων F  $\mathbf{DP}^4$ , Frob. : περισταμένων  $\mathbf{BP}^1\mathbf{O}$ , Von der Muehll | ὑδατοειδών BPD : ὑδατοποιών F, Usener **16** διά πόρων – **p**. **780.1** σφοδράς ut scholion eiecit Von der Muehll **16** διὰ πόρων Kuehn : διαφόρων  $\mathbf{BP^1Q}$  : διαφορών  $\mathbf{FDP^4}$ , Frob. συμμετρίως  $\mathbf{BP}^1$ : συμμετρίων  $\mathbf{F}$ : συμμετρίως  $\mathbf{DP}^4$  ss., Frob. | θλίψεις Usener : θλίψεως BPFD

ψεις ἐπιτηδείων νεφῶν ἀεὶ ὑπὸ πνεύματος σφοδράς, εἶτα τούτου πῆξιν ἐν τῆ φορὰ λαμβάνοντος διά τινα ἰσχυρὰν ἐν τοῖς κατωτέρω τόποις τῶν νεφῶν ψυχρασίας περίστασιν. Καὶ κατὰ πῆξιν δ' ἐν τοῖς νέφεσιν ὁμαλῆ ἀραιότητα ἔχουσι τοιαύτη πρόεσις ἐκ τῶν νεφῶν γίνοιτο ἂν ⟨τῶν⟩ 5 ὑδατοειδῶν καὶ συμπαρακειμένων πρὸς ἄλληλα θλιβομένων ἃ οἱονεὶ σύνωσιν ποιούμενα χάλαζαν ἀποτελεῖ, ὃ μάλιστα γίνεται ἐν τῷ ἔαρι. Καὶ κατὰ τρῖψιν δὲ νεφῶν πῆξιν εἰληφότων ἀπόπαλσιν ἂν λαμβάνοι τὸ τῆς χιόνος τοῦτο ἄθροισμα. Καὶ κατ' ἄλλους δὲ τρόπους ἐνδέχεται 10 χιόνα συντελεῖσθαι.

Δρόσος συντελεῖται καὶ κατὰ σύνοδον πρὸς ἄλληλα ἐκ τοῦ ἀέρος τῶν τοιούτων, ἃ τῆς τοιαύτης ὑγρασίας ἀποτελεστικὰ γίνεται· καὶ κατὰ φορὰν δὲ ἢ ἀπὸ νοτερῶν τόπων ἢ ὕδατα κεκτημένων, ἐν οἵοις τόποις μάλιστα δρό- 15

1 ἀεὶ Bignone : καὶ BPFD : om. Usener | ὑπὸ πνεύματος Casaubon : ὑπομνήματος BPFD : ὑπὸ πνευμάτων Gassendi | σφοδράς Usener : σπορᾶς BPFD : φορᾶς Casaubon 3 κατωτέρω Cobet : κατώτερον BP : κατωτάτοις FDP4 in 4 ὁμαλῆ  $\mathbf{BP^1}\dot{\mathbf{Q}}$  : ὁμαλὴν  $\mathbf{FDP^4}$ , Frob. | ἀmg γρ., *Frob*. ραιότητα PF, άρεότητα B : ώραιότητα D, Frob. 5 έχουσι Meibom. : ἔχουσαν  $\mathbf{BP^lQ}$  : ἔχουσα  $\mathbf{FDP^4}$ , Frob. | τοιαύτη  $\mathbf{D}$ , Frob. : τοιαύτην  $\mathbf{BPF}$  | πρόεσις  $\mathbf{BP}$  : προαίρεσις  $\mathbf{FD}$ , Frob. | τῶν² add. Usener 6 πρὸς ἄλληλα θλιβομένων post v. 5 γίνοιτο ἂν in **BPFD**, huc traieci 7 ἃ – ἀποτελεῖ ut additamentum secl. Von der Muehll | α οίονεὶ : λεῖον εἰς Β ἔαρι Usener (cf. Aristot. Meteor. A 12, 347 b 37) : ἀέρι BPFD 9 αν λαμβάνοι τὸ Schneider : ἀναλαμβάνοιτο **BP¹O** : ἀναλαμβάνοι τὸ  $\mathbf{FP^2}$  : ἀναλαμβάνει τὸ  $\mathbf{D}$ , Frob. 10 τοῦτὸ τὸ  $\mathbf{F}$  12 καὶ om.  $\mathbf{F}$  14 συντελεστικὰ  $\mathbf{F}$  | κατὰ φορὰν  $\mathbf{FP^2}$  : καταφορὰν BP¹QD : κατ' ἀναφορὰν Bignone : κατ' ἀποφοράν Von der Muehll 15 έν - p. 781.1 συντελειται ut additamentum secl. Von der Muehll 15 οίοις Usener : τοῖς Β PFD: oîc Kuehn, Meibom.

σος συντελείται, εἶτα σύνοδον τούτων εἰς τὸ αὐτὸ λαβόντων καὶ ἀποτέλεσιν ὑγρασίας καὶ πάλιν φορὰν ἐπὶ τοὺς κάτω τόπους, καθάπερ ὁμοίως καὶ παρ' ἡμῖν ἐπὶ πλειόνων τοιαῦτά τινα (θεωρεῖται. Πάχνη δὲ) συντελεῖται 109 5 τῶν δρόσων τούτων [τινὰ] πῆξίν τινα ποιὰν λαβόντων διὰ περίστασίν τινα ἀέρος ψυχροῦ.

Κρύσταλλος συντελείται καὶ κατ' ἔκθλιψιν μὲν τοῦ περιφεροῦς σχηματισμοῦ ἐκ τοῦ ὕδατος, σύνωσιν δὲ τῶν σκαληνῶν καὶ ὀξυγωνίων τῶν ἐν τῷ ὕδατι ὑπαρχόντων · 10 καὶ κατὰ ⟨τὴν⟩ ἔξωθεν δὲ τῶν τοιούτων πρόσκρισιν, ὰ συνελασθέντα πῆξιν τῷ ὕδατι παρεσκεύασε, ποσὰ τῶν περιφερῶν ἐκθλίψαντα.

Îρις γίνεται κατὰ πρόσλαμψιν [ὑπὸ] τοῦ ἡλίου πρὸς ἀέρα ὑδατοειδῆ· ἢ κατὰ πρόσφυσιν ἰδίαν τοῦ τε φωτὸς 15 καὶ τοῦ ἀέρος, ἢ τὰ τῶν χρωμάτων τούτων ἰδιώματα ποιήσει εἴτε πάντα εἴτε μονοειδῶς· ἀφ' οὖ πάλιν ἀπολάμποντος τὰ ὁμοροῦντα τοῦ ἀέρος χρῶσιν ταύτην λήψεται οἵαν θεωροῦμεν, κατὰ πρόσλαμψιν πρὸς τὰ μέρη. Τὸ δὲ 110

3-4 έπὶ πλειόνων τοιαθτά τινα om. F 3 πλειόνων B : πλεόνων PQD, Frob. 4 post τινα lac. indic. Gassendi | θεωρείται suppl. Usener : συντελείται suppl. Gassendi | Πάχνη δὲ suppl. Gassendi 5 τῶν δρόσων - 6 ψυχροῦ in mg super. 5 τούτων BP1QD : τοιούτων Usener | τινά B : rasura 4 litt.  $P^1$ : om. F: τινών Usener: del. Frob. | τινα<sup>2</sup> et ποιάν om. F 7 κρύσταλλος συντελείται post v. 8 τοῦ ύδατος 9 ὀξυτονίων B 10 την add. Schneider F | uèv om. F 11 συνελασθέντα ΒΡΟ : συντελεσθέντα F : συνελαθέντα 13 ὑπὸ BPD : om. F : del. Schneider : ἀπὸ Gassendi 14 πρόσφυσιν Apelt et M. van den Hout (Mnemos. 6 Bailey [1953-54] 18) : ἀέρος φύσιν **BPFD** : [ἀέρος] φύσιν Gassendi : [άξρος] κρασιν Usener : πρόσκρισιν Bailey 17 ταύτην  $\mathbf{BP}^1$  : ταῦτα  $\mathbf{FDP}^4$  in mg γρ., Frob. : τοιαύτην Usener 18 ⟨ἣ⟩ κατὰ coni. Von der Muehll | τὸ Co, Gassendi : τὰ ΒΡ FD

τῆς περιφερείας τοῦτο φάντασμα γίνεται διὰ τὸ τὸ διάστημα πάντοθεν ἴσον ὑπὸ τῆς ὄψεως θεωρεῖσθαι, ἢ σύνωσιν τοιαύτην λαμβανουσῶν τῶν ἐν τῷ ἀέρι ⟨ἀ⟩τόμων ἢ ἐν τοῖς νέφεσιν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἀέρος [προσφερομένου πρὸς τὴν σελήνην] ἀποφερομένων [ἀτόμων] περιφέρειάν 5 τινα καθίεσθαι τὴν σύγκρισιν ταύτην.

"Αλως περὶ τὴν σελήνην γίνεται ἢ [κατὰ] πάντοθεν ἀέρος προσφερομένου πρὸς τὴν σελήνην, ἢ τὰ ἀπ' αὐτῆς ρεύματα ἀποφερόμενα ὁμαλῶς ἀναστέλλοντος ἐπὶ τοσοῦτον ἐφ' ὅσον κύκλω περιστῆσαι τὸ νεφοειδὲς τοῦτο καὶ μὴ 10 τὸ παράπαν διακρἶναι, ἢ καὶ τὸν πέριξ αὐτῆς ἀέρα ἀναστέλλοντος συμμέτρως πάντοθεν εἰς τὸ περιφερὲς τὸ περὶ αὐτὴν καὶ παχυμερὲς περιστῆσαι. "Ο γίνεται κατὰ μέρη τινὰ ἤτοι ἔξωθεν βιασαμένου τινὸς ρεύματος ἢ τῆς θερμασίας ἐπιτηδείων πόρων ἐπιλαμβανομένης εἰς τὸ τοῦτο 15 ἀπεργάσασθαι.

Κομῆται ἀστέρες γίνονται ἤτοι πυρὸς ἐν τόποις τισὶ διὰ χρόνων τινῶν ἐν τοῖς μετεώροις συντρεφομένου περιστάσεως γινομένης, ἢ ἰδίαν τινὰ κίνησιν διὰ χρόνων τοῦ οὐρανοῦ ἴσχοντος ὑπὲρ ἡμᾶς, ὥστε τὰ τοιαῦτα ἄστρα 20

1 τούτου Von der Muehll | τὸ τὸ PF : τὸ τοῦ B : τὸ D, Frob. 3 ἀτόμων Meibom. (cf. v. 5) : τομῶν BPFD 4 αὐτοῦ : ἡλίου Usener | ἀέρος ss. B² 4 ἀέρος – 5 τὴν σελήνην ut ex v. 8 anticipata del. Usener : προσφερομένου – τὴν σελήνην secl. iam C.F. Hermann (Zs. f.d. Alterthumsw. 1834, 11) 5 ἀποφερομένων – 7 τὴν σελήνην om. FD, Frob. 5 ἀτόμων del. Usener (cf. v. 3) 6 καθίεσθαι Meibom. : καθεῖσθαι BP | εἰς τὴν P 7 περὶ P : κατὰ B | ἢ scripsi : καὶ BP : del. Von der Muehll | κατὰ del. Usener, Von der Muehll 9 post ὁμαλῶς addit καὶ F | ἀναστέλλοντος Meibom. : ἀναστέλλοντα BPFD 10 περιστῆσαι Von der Muehll : περὶ τῆς εἰς BPFD : περιστήση Meibom. : περιστῆσαι εἰς Usener | καὶ om. F 11 διακρῖναι Usener : διακρίνη BPFD | αὐτῆς ἀέρα B : transp. PFD, Frob. 15 ἐπιτηδείως Bailey 19 ἢ om. FD, Frob. | χρόνον B

άναφανήναι, ή (παρά τὸ) αὐτὰ ἐν χρόνοις τισὶν ὁρμήσαι διά τινα περίστασιν καὶ εἰς τοὺς καθ' ἡμᾶς τόπους έλθεῖν καὶ ἐκφανῆ γενέσθαι τήν τε ἀφάνισιν τούτων γίνεσθαι παρά τὰς ἀντικειμένας ταύταις αἰτίας.

5

Τινὰ ἄστρα στρέφεται αὐτοῦ, Ι δ συμβαίνει οὐ μόνον 112 τῶ τὸ μέρος τοῦτο τοῦ κόσμου ἐστάναι, περὶ ὃ τὸ λοιπὸν στρέφεται, καθάπερ τινές φασιν, άλλὰ καὶ τῶ δίνην άξρος ἔγκυκλον αὐτοῖς περιεστάναι, ἡ κωλυτικὴ γίνεται τοῦ περιπολεῖν ὡς καὶ τὰ ἄλλα ἢ καὶ διὰ τὸ ἑξῆς μὲν 10 αὐτοῖς ύλην ἐπιτηδείαν μὴ εἶναι, ἐν δὲ τούτω τῶ τόπω ἐν ὧ κείμενα θεωρεῖται. Καὶ κατ' ἄλλους δὲ πλείονας τρόπους τοῦτο δυνατὸν συντελεῖσθαι, ἐάν τις δύνηται τὸ σύμφωνον τοῖς φαινομένοις συλλογίζεσθαι.

Τινὰ τῶν ἄστρων πλανᾶσθαι, εἰ οὕτω ταῖς κινήσεσι 15 γρώμενα συμβαίνει, τινὰ δὲ μή, [κινεῖσθαι] | ἐνδέχεται 113 μέν καὶ παρὰ τὸ κύκλω κινούμενα έξ άρχης ούτω (κινείσθαι) κατηναγκάσθαι, ώστε τὰ μὲν κατὰ τὴν αὐτὴν δίνην φέρεσθαι όμαλην οὖσαν, τὰ δὲ κατὰ την άμα τισὶν ἀνωμαλίαις γρωμένην ένδέγεται δὲ καὶ καθ' οῦς τόπους φέ-

1 ἢ αὐτὰ – 4 αἰτίας ut additamentum secl. Usener, Von der 1 παρὰ τὸ addidi, διὰ τὸ iam Schneider 4 τὰς ἀντικειμένας FDP<sup>4</sup>, Frob. : παραστάντι κειμέναις  ${\bf B}^2$  (-νας  ${\bf B}^1$ )  ${\bf P}^1{\bf Q}$  5 τινὰς  ${\bf B}^1$  (corr.  ${\bf B}^2$ ) | ἄστρα στρέφεται Bailey : ἀναστρέφεται  ${\bf BPFD}$  : ἄστρα στρέφεσθαι Usener : τινὰ (τῶν ἄστρων) ἀναστρέφεται Schneider Ι 7 ἀναστρέφεται ss.  $P^4$  | τῶ  $B^2P^2OF$  : τὸ ő om. Usener  $\mathbf{B}^1\mathbf{P}^1\mathbf{D}$  | δίνην  $\mathbf{B}^2$  (δείναν ?  $\mathbf{B}^1$ ) 8 αὐτοῖς Gassendi : αὐ-12 δύναται F 15 συμβαίνει FDP<sup>4</sup>, Frob. τῶ BPFD συμβαίνειν BP1 | κινείσθαι post v. 16 ούτω transp. Barigazzi : del. Von der Muehll, Bignone : (οὕτω) κινεῖσθαι Bailey 16 τὸ  $B^2F$ : τῶ  $B^1PD$ , Frob. 17 καταναγκάσθαι  $F \mid δί$ νην  $FDP^4$ , Frob. : δίναν  $BP^1Q$  18 όμαλη Usener | κατὰ την άμα τισίν : κατ' αὐτην άμα τισίν Meibom. : κατά τινα δίνησιν Usener : κατά τιν' ἄλλην τισὶν Bignone | ἀνομαλίαις ΒΕ

ρεται οὖ μὲν παρεκτάσεις ἀέρος εἶναι ὁμαλεῖς ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνωθούσας κατὰ τὸ ἑξῆς ὁμαλῶς τε ἐκκαούσας, οὖ δὲ ἀνωμαλεῖς οὕτως ὥστε τὰς θεωρουμένας παραλλαγὰς συντελεῖσθαι. Τὸ δὲ μίαν αἰτίαν τούτων ἀποδιδόναι, πλεοναχῶς τῶν φαινομένων ἐκκαλουμένων, μανικὸν καὶ οὐ 5 καθηκόντως πραττόμενον ὑπὸ τῶν τὴν ματαίαν ἀστρολογίαν ἐζηλωκότων καὶ εἰς τὸ κενὸν αἰτίας τινῶν ἀποδιδόντων, ὅταν τὴν θείαν φύσιν μηθαμῆ λειτουργιῶν ἀπολύωσι.

114 Τινὰ ἄστρα ὑπολειπόμενά τινων θεωρεῖσθαι συμβαί- 10 νει καὶ παρὰ τὸ βραδύτερον συμπεριφέρεσθαι τὸν αὐτὸν κύκλον περιϊόντα, καὶ παρὰ τὸ τὴν ἐναντίαν κινεῖσθαι ἀντισπώμενα ὑπὸ τῆς αὐτῆς δίνης, καὶ παρὰ τὸ περιφέρεσθαι τὰ μὲν διὰ πλείονος τόπου, τὰ δὲ δι' ἐλάττονος, τὴν αὐτὴν δίνην περικυκλοῦντα. Τὸ δὲ ἁπλῶς ἀποφαί- 15 νεσθαι περὶ τούτων καθῆκόν ἐστι τοῖς τερατεύεσθαί τι πρὸς τοὺς πολλοὺς βουλομένοις.

Οἱ λεγόμενοι ἀστέρες ἐκπίπτοντες καὶ παρὰ μέρος κατὰ παράτριψιν ἑαυτῶν δύνανται συντελεῖσθαι, καὶ παρὰ ἔκπτωσιν, οὖ ὰν ἡ ἐκπνευμάτωσις γένηται, καθάπερ καὶ ἐπὶ 20

1 οὖ B : οὐ PFD | μὲν οπ. FDP<sup>4</sup>, Frob. | εἶναι : γίνεσθαι F | ὁμαλεῖς BP¹Q : ὁμαλὰς FDP<sup>4</sup>, Frob. 2 οὖ δὲ BF : οὐ δὲ PD 3 ἀνομαλεῖς B¹ (corr. B²) 6 καθήκοντος B 7 ἐζηλοκότων BF | καὶ οπ. F | τινῶν : ἄστρων Usener : πάντων Bignone 8 μηθαμῆ BP¹Q : μηδαμῆ FD  $P^4$ , Frob. | ἀποδύωσιν  $P^4$  (corr.  $P^4$ ) : ἀπολάβωσι  $P^4$ , Frob. 12 περιϊόντα Frob. : περιόντα BPFD 13 τῆς αὐτῆς : τοιαύτης Usener 14 διὰ πέωνος B 15 δίνην FDP⁴, Frob. : δίναν  $P^1$ Q, δῖνα B 18 ἐκπίπτοντες scripsi : ἐκπίπτειν BPFD 18–19 κατὰ παράτριψιν Usener : καὶ παρὰ τρίψιν BPFD 19 ἑαυτῶν : νεφῶν Usener : ἄστρων Bignone | δύνανται FDP⁴ : δύναται BP¹Q | παρὰ : πυρὸς Usener 20 ἡ : ἢ F | γίνεται FD, Frob.

τῶν ἀστραπῶν ἐλέγομεν· καὶ κατὰ σύνοδον δὲ ἀτόμων 115 πυρὸς ἀποτελεστικῶν, συμφυλίας γενομένης εἰς τὸ τοῦτο τελέσαι, καὶ [κατὰ] κίνησιν οῦ ἂν ἡ ὁρμὴ ἐξ ἀρχῆς κατὰ τὴν σύνοδον γένηται· καὶ κατὰ πνευμάτων δὲ συλλογὴν 5 ἐν πυκνώμασί τισιν [ἐν] ὁμιχλοειδέσι καὶ ἐκπύρωσιν τούτων διὰ τὴν κατείλησιν, εἶτ' ἐπέκρηξιν (ἐκ) τῶν περιεχόντων, καὶ ἐφ' ὃν ἂν τόπον ἡ ὁρμὴ γένηται τῆς φορᾶς, εἰς τοῦτον φερομένων. Καὶ ἄλλοι δὲ τρόποι εἰς τὸ τοῦτο τελέσαι ἀμύθητοί εἰσιν.

10 Αἱ δ' ἐπισημασίαι αἱ γινόμεναι ἐπί τισι ζώοις κατὰ συγκύρημα γίνονται τοῦ καιροῦ· οὐ γὰρ τὰ ζῷα ἀνάγκην τινὰ προσφέρεται τοῦ ἀποτελεσθῆναι χειμῶνα, οὐδὲ κάθηταί τις θεία φύσις παρατηροῦσα τὰς τῶν ζώων τούτων ἐξόδους κἄπειτα τὰς ἐπισημασίας ταύτας ἐπιτελεῖ. Οὐδὲ 116 γὰρ ⟨ὰν⟩ εἰς τὸ τυχὸν ζῷον, κὰν μικρῷ χαριέστερον ἦ, ἡ τοιαύτη μωρία ἐκπέσοι, μὴ ὅτι εἰς παντελῆ εὐδαιμονίαν κεκτημένον.

Ταῦτα δὴ πάντα, Πυθόκλεις, μνημόνευσον κατὰ πολύ τε γὰρ τοῦ μύθου ἐκβήση καὶ τὰ ὁμογενῆ τούτοις συνορᾶν

1 ἀστραπῶν : ἀστέρων  $\mathbf{F}^1$  in textu (corr.  $\mathbf{F}^2$  in mg) συμφυλίας PD: συμφιλίας BF, Frob. 3 κατά del. Usener I ού : οί coni. Usener | έξ ἀρχῆς post v. 4 τὴν σύνοδον FD, 4 πνευμάτων Von der Muehll (conl. p. 776.19) : πνεύ-5 έν<sup>2</sup> om. Z, Frob. | καὶ Usener : κατ' BPF ματος BPFD D Ι τούτου Usener 6 ἐπέκρηξιν PF(D) : ἐπ ἔκριξιν Β : [ἐπ'] ἔκρηζιν Usener, Von der Muehll | ἐκ add. Von der Muehll 7 ον : ων F 8 φερομένων Von der Muehll : φερομένης BPFD : φερομένου Usener | τὸ FDP<sup>4</sup> ss., Frob. : om. BP<sup>1</sup> 9 αμύθητοι : ανύσιμοι Usener : αμυθοι Lortzing, Hei-11 γίνεται F | ού : καὶ F 12 χειμόνα Β del σημασίας F 15 αν add. Cobet | καν (εί) Usener | μικρώ BPD : μικρὸν F, Usener | ἦ, ἡ PFD : εἴη B Cobet : ἐκπέση **BPFD** : ἐμπέσοι Gassendi, Usener ταῦτα δὴ πάντα ΒΡ : πάντα δὴ ταῦτα FD | πειθόκλεις Ρ

δυνήση· μάλιστα δὲ σεαυτὸν ἀπόδος εἰς τὴν τῶν ἀρχῶν καὶ ἀπειρίας καὶ τῶν συγγενῶν τούτοις θεωρίαν, ἔτι τε κριτηρίων καὶ παθῶν καὶ οὖ ἕνεκεν ταῦτα ἐκλογιζόμεθα· ταῦτα γὰρ μάλιστα συνθεωρούμενα ῥαδίως τὰς περὶ τῶν κατὰ μέρος αἰτίας συνορᾶν ποιήσει. Οἱ δὲ ταῦτα μὴ 5 καταγαπήσαντες ἡ μάλιστα οὔτε ⟨ἄν⟩ αὐτὰ ταῦτα καλῶς συνθεωρήσαιεν, οὔτε οὖ ἕνεκεν δεῖ θεωρεῖν ταῦτα περιεποιήσαντο."

Ταῦτα αὐτῷ καὶ περὶ τῶν μετεώρων δοκεῖ.

117 Περὶ δὲ τῶν βιωτικῶν καὶ ὅπως χρὴ τὰ μὲν ἡμᾶς αἱ - 10 ρεῖσθαι, τὰ δ' ἐκφεύγειν, οὑτωσὶ γράφει. Πρότερον δὲ δι- έλθωμεν ἄ τε αὐτῷ δοκεῖ περὶ τοῦ σοφοῦ καὶ τοῖς ἀπ' αὐτοῦ.

Βλάβας ἐξ ἀνθρώπων ἢ διὰ μῖσος ἢ διὰ φθόνον ἢ διὰ καταφρόνησιν γίνεσθαι, ὧν τὸν σοφὸν λογισμῷ περιγί- 15 νεσθαι. ᾿Αλλὰ καὶ τὸν ἄπαξ γενόμενον σοφὸν μηκέτι τὴν ἐναντίαν λαμβάνειν διάθεσιν μηδὲ πλάττειν (ἔχειν) ἑκόν-

10-p. 790.10 δοκεῖ δ' αὐτοῖς : edd. Usener (pp. XXVII-XXX), Bailey (pp. 164-168), Arrighetti (pp. 25-29), Bollack (1975, pp. 22-31) 14-p. 791.6 cf. M. Giusta, Atti Accad. Torino 97 (1962-63) 120-174 14-15 Usener, Fr. 536 16-p. 790.8 cf. Φ 9 16 'Αλλὰ - 17 ἑκόντα : Usener, Fr. 222<sup>a</sup> 17 πλάττειν ⟨ἔχειν⟩ : cf. Usener, Fr. 231

1 μάλιστα  $BP^1$  : μᾶλλον  $FDP^4$  ss. γρ., Frob. | δὲ om. B | σεαυτὸν BP : σεαυτῶ FD, Frob. | ἀπόδος εἰς  $BP^1Q$  : ἀποδώσεις  $FDP^4$  ss. γρ., Frob. 2 ἔτι – 3 παθῶν in mg  $F^2$  2 τε BP : γε  $F^2$  : om. D : δὲ Usener 4 ῥαδίας  $P^1Q$  (corr.  $P^4$ ) 4 – 5 τὰς περὶ τῶν κατὰ μέρος iterat F 6 ἢ Kuehn : ἢ BPFD | οὕτε : ἢ F | ἂν add. Usener 9 τῶν om. FD, Frob. 10–11 ἐκφεύγειν, τὰ δ' αἰρεῖσθαι FD, Frob. 11 δὲ² om.  $P^1$  (ss.  $P^4$ ) 12 αὐτῷ τε mavult Usener 17 ἔχειν addidi

τα. Πάθεσί (τέ τισι) μαλλον συσχεθήσεσθαι, (δ) οὐκ αν ἐμποδίσαι πρὸς τὴν σοφίαν. Οὐδὲ μὴν ἐκ πάσης σώματος ἔξεως σοφὸν γενέσθαι αν οὐδ' ἐν παντὶ ἔθνει. Καν στρε- 118 βλωθῆ δ' ὁ σοφός, εἶναι αὐτὸν εὐδαίμονα. "Ότε μέντοι στρεβλοῦται, ἔνθα καὶ μύξει καὶ οἰμώξει. Μόνον τε χάριν ἔξειν τὸν σοφόν, καὶ ἐπὶ φίλοις καὶ παροῦσι καὶ ἀποῦσιν ὁμοίως διατε(λεῖν) (\*). Γυναικί τε οὐ μιγήσεσθαι τὸν σοφὸν ἡ οἱ νόμοι ἀπαγορεύουσιν, ὡς φησι Διογένης ἐν τῆ Ἐπιτομῆ τῶν Ἐπικούρου ἡθικῶν δογμάτων. Οὐδὲ κολά-10 σειν οἰκέτας, ἐλεήσειν μέντοι καὶ συγγνώμην τινὶ ἕξειν τῶν σπουδαίων. Ἐρασθήσεσθαι τὸν σοφὸν οὐ δοκεῖ αὐ-

1 Πάθεσι – συσχεθήσεσθαι : Usener, Fr. 596 1 οὐκ αν – 2 τὴν σοφίαν : Usener, Fr. 587 2 Οὐδὲ – 3 ἔθνει : Usener, Fr. 226 3 Καν – 4 εὐδαίμονα : Usener, Fr. 601 4 "Ότε – 5 οἰμώξει : Usener, Fr. 598 5 Μόνον τε – 7 διατε-(λεῖν) : Usener, Fr. 589. Cf. C. García Gual, in Mélanges F. Rodríguez Adrados (Matriti, 1987), II, 279–287 7 Γυναικί τε – 9 Usener, Fr. 583 9 Οὐδὲ – 11 τῶν σπουδαίων : Usener, Fr. 594 11 Ἐρασθήσεσθαι – p. 788.2 ἐν τῷ : Usener, Fr. 574

1 τέ addidi et τισι add. Bignone | μᾶλλον : fort. μὴν Usener Ι ο add. Kochalsky 2 ἐμποδείσαι Β 3 αν : ἀλλ'  $4 \delta' ss. B^2$  4-5 ὅτε μέντοι στρεβλοῦται, ἕν-Β Ι ἔθει Β θα καὶ μύξει καὶ οἰμώξει ante v. 7 γυναικί in BPFD, huc transtu-5 μύξει  $FDP^4$  ss., Frob. : μύζει  $BP^1Q$  | οἰμώξει  $P^2$  , Frob. : οἰμώζει  $BP^1$  6 ἕξειν BPD : ἔχειν F |  $\mathbf{OFD}$ , Frob. : οἰμώζει  $\mathbf{BP}^1$ φίλους Β 7 διατε(λειν) Kochalsky : διά τε BPFD (om.  $\Phi$ ) | post Usenerum lac. indicavi : ὁδοῦχ(οτε)  $\mathbf{B}^1$  (ὁδ' οὐχ ὅτε  $\mathbf{B}^2$ ),  $\delta\delta\circ\hat{\mathbf{v}}\cdot\mathbf{\chi}'$  ( $\delta\tau\varepsilon$ )  $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$  :  $\delta\delta\circ\hat{\mathbf{v}}\cdot\delta\tau\varepsilon$   $\mathbf{DP}^4\hat{\mathbf{F}}$  ( $\delta\tau\iota$ ) : om.  $\mathbf{\Phi}$  : (ὁμοίως τε) δι' ὅλου Kuehn : (ὁμοίως διά τε) ὅλου γ(αίρειν) Bignone (Aegyptus 13 [1933] 438 s.) : εὐλογοῦντα Kochalsky. agn. Bailey, Long : δ δ' οὐχ (ἀρμόζον μὴ λέγειν) suppleverim 8  $\hat{\eta}$  P<sup>2</sup>O, Frob. :  $\hat{\eta}$  BP<sup>1</sup>D : of F 9 ov  $\delta \hat{\epsilon}$  Usener : ούτε BPFDΦ 10 έλεήσειν BPΦ : έλεήσαι FD. Frob. 11 τῶν σπουδαίων ΕΡΦ : τὸν σπουδαῖον ΒΡ

τοῖς· οὐδὲ ταφῆς φροντιεῖν. Οὐδὲ θεόπεμπτον εἶναι τὸν ἔρωτα, ὡς ὁ Διογένης ἐν τῷ \*· οὐδὲ ῥητορεύσειν καλῶς. Συνουσίη δέ, φασίν, ἄνησε μὲν οὐδέποτε, ἀγαπητὸν δὲ εἰ μὴ καὶ ἔβλαψε.

119 Καὶ μὴν μὴ γαμήσειν καὶ τεκνοποιήσειν τὸν σοφόν, ὡς 5 Ἐπίκουρος ἐν ταῖς Διαπορίαις καὶ ἐν ταῖς Περὶ φύσεως, κατὰ περίστασιν δέ ποτε βίου γαμήσειν καὶ ⟨παιδία⟩ διατραφήσεσθαί τινας. Οὐδὲ μὴν ληρήσειν ἐν μέθῃ, ⟨ώς⟩ φησιν ὁ Ἐπίκουρος ἐν τῷ Συμποσίῳ· οὐδὲ πολιτεύσεσθαι, ὡς ἐν τῆ πρώτη Περὶ βίων· οὐδὲ τυραννεύσειν· οὐδὲ κυνι- 10 εῖν, ὡς ἐν τῆ δευτέρα Περὶ βίων· οὐδὲ πτωχεύσειν. ᾿Αλλὰ

1 οὐδὲ ταφῆς φροντιεῖν : Usener, Fr. 578 1 Οὐδὲ - 2 καλῶς : Usener, Fr. 565 3 Συνουσίη - 4 Usener, Fr. 62 5-7 γαμήσειν : Usener, Frr. 19 et 94. Cf. C.W. Chilton, Phronesis 5 (1960) 71-74; M. Gigante, P.P. 17 (1962) 380-381; A. Grilli, Riv. Crit. Storia della Philos. 26 (1971) 51-56; T. Brennan, C.P. 91 (1996) 346-352 7 καὶ - 8 τινας : Usener, Fr. 591 8 Οὐδὲ - 9 τῷ Συμποσίῳ : Usener, Fr. 63 9 οὐδὲ - 10 τυραννεύσειν : Usener, Fr. 8 10 οὐδὲ² - 11 πτωχεύσειν : Usener, Fr. 14 11 ᾿Αλλὰ - p. 789.2 φησι : Usener, Fr. 15

2  $\dot{\omega}_{\varsigma}$  – καλ $\dot{\omega}_{\varsigma}$  om. F | post έν τ $\dot{\varphi}$  lacuna in D, λείπει  $B^2$  in mg |  $\dot{\varphi}$ ητορεύσειν  $DP^4$  ss., Frob. :  $\dot{\varphi}$ ητορεύειν  $BP^1Q$  3 συνουσίη  $FDP^4$  : συνουσίην B, Usener : συνουσιν  $\dot{\eta}$   $P^1Q$  |  $\dot{\varphi}$ ν $\dot{\eta}$ σαι Usener |  $\dot{\delta}$ ε $^2$  om. B 4 καὶ  $FDP^4$  ss., Frob. : om. B  $P^1Q$  5 κα $^1$  : οὐδὲ Chilton | μὴν καὶ $^2$  ... κα $^3$  : μηδὲ ... μηδὲ Casaubon | μὴν μὴ scripsi : μὴν καὶ $^2$  BPFDΦ 5  $\dot{\omega}_{\varsigma}$  – 6 φύσεως om. F 7–8 (παιδία) διατραφήσεσθαι scripsi post T. Brennan ((παι)δία τραφήσεσθαι) conl. Epicteti Diss. 3.22.68–69 (καὶ τὰ παιδία οὕτως ἀνατραφήσεται) : διατραπήσεσθαι BPFD 8 ληρήσειν C.F. Hermann (Zs. f.d. Alterthumsw. 1834, 111), Cobet : τηρήσειν  $BP^2$ FD (τήρησιν  $P^1$ ) : ἐπηρεάσειν Bailey |  $\dot{\omega}_{\varsigma}$  add. Cobet 9 ἐν τ $\dot{\varphi}$  συμποσί $\dot{\varphi}$  om. F | πολιτεύσεσθαι DΦ, Frob. : πολιτεύσεται BPF 10 τυραννεύειν  $B^1$  (cort.  $B^2$ ) : τυραννεύσιν F | κινιείν F 11 πτωχεύειν  $B^1$  (cort.  $B^2$ )

10

καν πηρωθή τὰς ὄψεις (μή) μετάξειν αύτὸν τοῦ βίου. ὡς έν τη αὐτη φησι. Καὶ λυπήσεσθαι δὲ τὸν σοφόν, ὡς Διογένης έν τη πέμπτη των Ἐπιλέκτων καὶ δικάσεσθαι καὶ συγγράμματα καταλείψειν ού πανηγυριείν δέ. Ι Καὶ κτή- 120a 5 σεως προγοήσεσθαι καὶ τοῦ μέλλοντος. Φιλαγρήσειν (τε) τύγη τε αντιτάξεσθαι, φίλον τε ούδένα (άπο)κτήσεσθαι. Εὐδοζίας ἐπὶ τοσοῦτον προνοήσεσθαι, ἐφ' ὅσον μὴ καταφρονήσεσθαι. Μάλλον τε εύφρανθήσεσθαι των άλλων έν ταῖς θεωρίαις.

Εἰκόνας τε ἀναθήσειν· εἰ (δ' αὐτὸς) ἔχοι, ἀδιαφόρως 121b αν σχοίη. Μόνον τε τὸν σοφὸν ὀρθῶς αν περί τε μουσικῆς

2 Καὶ - 3 Usener, Fr. 597 3 καὶ δικάσεσθαι - 4 καταλείψειν: Usener, Fr. 563 4 ού – δέ: Usener, Fr. 566 Καὶ - 5 τοῦ μέλλοντος : Usener, Fr. 572 5 Φιλαγρήσειν : Usener, Fr. 570 **6** τύχη τε – ⟨ἀπο⟩κτήσεσθαι : Usener, Fr. 584 7 Εύδοξίας – καταφρονήσεσθαι : Usener, Fr. 573 Mαλλον – 9 Usener, Fr. 593 10 - αναθήσειν: Usener, Fr. 10 εi – 11 σχοίη : Usener, Fr. 588 11 Μόνον τε -575 p. 790.1 Usener, Fr. 569

1 καν πηρωθή Φ et Richards : καὶ πηρωθείς PF : καὶ πυρωθείς **B** : πηρωθείς **D** : καὶ πηρωθέντα Bywater | μὴ add. Bywater : οὐ add. Bailey Ι μετάξειν Φ : μετάξει P F : μετέξει B : μεθέξειν D, Frob. : καταξιοί Usener : έξάγειν Bywater : μετ(αλλ)άξει (et τὸν βίον) Bailey : μεθέξει (et τοῦ αὐτοῦ βίου) Bignone (1933) Ι αὐτὸν Cobet : ἐαυτὸν  $\Phi$  : αὐτὸν BPFD 2 λυπήσεσθαι BP $^1Q$  : λυπηθήσεσθαι FDP $^4$  ss., Frob. 2 ώς -3 τῶν ἐπιλέκτων om. F 3 δικάσεσθαι D. Frob. : δικάσασθαι BPF 5 τε addidi άντιτάξεσθαι D, Frob. : άντιτάξασθαι BPF | φίλον BPΦ : φίλων FD. Frob. | οὐδένα  $BP^2$  : οὐδὲν  $P^1OF\Phi$ , Frob. | (ἀπο)κτήσεσθαι Kochalsky : κτήσεσθαι BPFD(Φ) : προήσεσθαι Bignone, agn. Bailey, Long 10 είκονας τε - p. 790.10 δοκεί δ' αὐτοίς post p. 791.7 ἐπιστολήν in **BPFDΦ**, huc transtulit Bignone (Epicuro, 1920, 214) 10 ante ei lac. indic. Usener | δ' αὐτὸς addidi | ἔχη  $\mathbf{F}$  11 σχοίη Kuehn : σχοίης BPFD, Frob. | av2 del. Cobet

καὶ ποιητικῆς διαλέξασθαι· ποιήματά τε ἐνεργεία οὐκ ἂν ποιῆσαι. Οὐκ εἶναί τε ἕτερον ἑτέρου σοφώτερον. Χρηματίσεσθαί τε, ἀλλ' ἀπὸ μόνης σοφίας, ἀπορήσαντα. Καὶ μόναρχον ἐν καιρῷ θεραπεύσειν. Καὶ ἐπιχαρήσεσθαί τινι ἐπὶ τῷ διορθώματι. Καὶ σχολὴν κατασκευάσειν, ἀλλ' οὐχ 5 ώστε ὀχλαγωγῆσαι· καὶ ἀναγνώσεσθαι ἐν πλήθει, ἀλλ' οὐχ ἑκόντα· δογματιεῖν τε καὶ οὐκ ἀπορήσειν. Καὶ καθ' ὕπνους δὲ ὅμοιον ἔσεσθαι· καὶ ὑπὲρ φίλου ποτὲ τεθνή-ξεσθαι.

120b [Τὸ ἑξῆς] δοκεῖ δ' αὐτοῖς Ι ἁμαρτήματα ἄνισα εἶναι. 10 Καὶ τὴν ὑγίειαν τισὶ μὲν ἀγαθόν, τισὶ δὲ ἀδιάφορον. Τὴν δὲ ἀνδρείαν φύσει μὴ γίνεσθαι, λογισμῷ δὲ τοῦ συμφέ-

1 ποιήματά τε – 2 ποιῆσαι : Usener, Fr. 568 2 Οὐκ – σοφώτερον : Usener, Fr. 561 2 Χρηματίσεσθαί τε – 3 Usener, Fr. 567 3 Καὶ – 4 Usener, Fr. 577 4 Καὶ – 5 τῷ διορθώματι : Usener, Fr. 592 5 Καὶ – 7 ἑκόντα : Usener, Fr. 564 7 δογματιεῖν τε – ἀπορήσειν : Usener, Fr. 562 7 Καὶ – 8 ἔσεσθαι : Usener, Fr. 595 8 καὶ – τεθνήξεσθαι : Usener, Fr. 590 10 ἀμαρτήματα – εἶναι : Usener, Fr. 521 11 Καὶ – ἀδιάφορον : Usener, Fr. 428 11 Τὴν – p. 791.1 Usener, Fr. 517

1 διαλέξασθαι  $\mathbf{F}$  : διαλέξεσθαι  $\mathbf{BPD}$ , Cobet, Usener ! τε : δὲ Κοchalsky | ἐνεργεία Usener : ἐνεργεῖν  $\mathbf{BPFD}$  1—2 οὐκ ἂν ποιῆσαι om.  $\mathbf{FD}$ ,  $\mathbf{Frob}$ . 2 οὐκ εἶναι Sambucus,  $\mathbf{Aldobr}$ . : οὐκ ἐινει τε  $\mathbf{B}$  : οὐ κινεῖται  $\mathbf{P}$ , οὖ κινεῖται in  $\mathbf{mg}$  infer.  $\mathbf{F}^2$  | τε : τὸ  $\mathbf{F}^2$  | ἕτερον ἑτέρου  $\mathbf{BPF}^2$  in  $\mathbf{mg}$  : ἑτέρου  $\mathbf{F}^1$ , τέρου post lacunam  $\mathbf{D}$  | σοφωτέροις  $\mathbf{F}^1$  (corr.  $\mathbf{F}^2$  in  $\mathbf{mg}$ )  $\mathbf{D}$  : σοφωτέρως  $\mathbf{Frob}$ . | χρηματίσεσθαι  $\mathbf{BPD}$  : χρηματίσασθαι  $\mathbf{F}$  : χρηματιεῖσθαι Cobet 3 εὐπορήσαντα Gigante 4 μόναρχον : μόνον ἄρχων  $\mathbf{F}$  | θεραπεύειν  $\mathbf{F}^1$  (corr.  $\mathbf{F}^2$ ) | ἐπιχαρήσεσθαι  $\mathbf{PF\Phi}$  : ἐπιχαρίσεσθαι  $\mathbf{BD}$  5 ἐπὶ : ἐν  $\mathbf{F}$  6 ὀχλαγωγήσαι  $\mathbf{BP}^1\mathbf{QF}^2$  (in  $\mathbf{mg}$  γρ.)  $\mathbf{\Phi}$  : σχολαγωγήσαι  $\mathbf{F}^1\mathbf{D}$ ,  $\mathbf{Frob}$ . : σχολαγώγηται  $\mathbf{P}^4$  in  $\mathbf{mg}$  γρ.,  $\mathbf{Frob}$ . : ἑκὼν  $\mathbf{BP}^1\mathbf{Q\Phi}$  10 τὸ ἑξῆς om.  $\mathbf{D}$ , del. Bignone 11 ὑγείαν  $\mathbf{FD}$ ,  $\mathbf{Frob}$ . 12 ἀνδρείαν  $\mathbf{BFD}$  : ἀνδρίαν  $\mathbf{P\Phi}$ 

ροντος. Καὶ τὴν φιλίαν διὰ τὰς χρείας (εἶναι)· δεῖν μέντοι προκατάρχεσθαι (καὶ γὰρ τὴν γῆν σπείρομεν), συνίστασθαι δὲ αὐτὴν κατὰ κοινωνίαν ἐν τοῖς ταῖς ἡδοναῖς ἐκπεπληρωμ(ένοις). Τὴν εὐδαιμονίαν διχῃ νοεῖσθαι, τήν τε 121a ἀκροτάτην, οἵα ἐστὶ περὶ τὸν θεόν, ἐπίτασιν οὐκ ἔχουσαν καὶ τὴν (κατὰ τὴν) προσθήκην καὶ ἀφαίρεσιν ἡδονῶν.

Μετιτέον δ' ἐπὶ τὴν ἐπιστολήν ... "Ἐπίκουρος Μενοικεῖ γαίρειν.

Μήτε νέος τις ὢν μελλέτω φιλοσοφεῖν, μήτε γέρων 122 10 ὑπάρχων κοπιάτω φιλοσοφῶν. Οὔτε γὰρ ἄωρος οὐδείς ἐστιν οὔτε πάρωρος πρὸς τὸ κατὰ ψυχὴν ὑγιαῖνον. 'Ο δὲ λέγων ἢ μήπω τοῦ φιλοσοφεῖν ὑπάρχειν ⟨τὴν⟩ ὥραν ἢ παρεληλυθέναι [τὴν ὥραν] ὅμοιός ἐστι τῷ λέγοντι πρὸς εὐδαιμονίαν ἢ μή⟨πω⟩ παρεῖναι τὴν ὥραν ἢ μηκέτι εἶναι. 15 "Ωστε φιλοσοφητέον καὶ νέφ καὶ γέροντι, τῷ μὲν ὅπως γηράσκων νεάζη τοῖς ἀγαθοῖς διὰ τὴν χάριν τῶν γεγονότων, τῷ δὲ ὅπως νέος ἄμα καὶ παλαιὸς ἢ διὰ τὴν ἀφοβίαν

1 Kαì – 4 Usener, Fr. 540 4 Tὴν – 6 Usener, Fr. 407 cc. 122–135 edd. Usener (pp. 59–66), Von der Muehll, Bailey (pp. 82–93), C. Diano (*Epicuri Ethica*, 1946), Arrighetti, Bollack (1975), Conche (pp. 216–227) 9–p. 792.1 τῶν μελλόντων : Clem. Strom. 4.69.2–4

1 εἶναι addidi 2 γὰρ om.  $\mathbf{F}$  3 αὐτὴν  $\mathbf{BP^1Q}$  : αὐτὸν  $\mathbf{FDP^4}$  ss. | ἐν τοῖς ταῖς  $\mathbf{BP^1Q}$  : ἐν ταῖς  $\mathbf{FDP^4}$  : μεγίσταις Usener | ἐκπεπληρωμ(ένοις) Bignone : ἐκπεπληρῶν  $\mathbf{B}$ , ἐκπεπληρων  $\mathbf{P^1Q}$  : om.  $\mathbf{FDP^4}$ ,  $\mathbf{Frob}$ . : ἐκπεπληρωμ(ένην) Usener 6 κατὰ τὴν suppl. Usener 7 μετητέον  $\mathbf{F}$  8 μενοικεῖ  $\mathbf{P^2D}$ ,  $\mathbf{Frob}$ . : μὲν οικε  $\mathbf{B}$ , μενοικε  $\mathbf{P^1Q}$  : μὲν οἰκεῖ  $\mathbf{F}$  9 μελέτω  $\mathbf{FD}$ , Clem. L 11 ὑγιαίνων  $\mathbf{B}$  : ὑγιαίνειν Clem. 11 ὑγιαίνον  $\mathbf{-12}$  ὑπάρχειν om.  $\mathbf{DZ}$ ,  $\mathbf{Frob}$ . 12 ἢ  $\mathbf{P^4}$  : ἢ  $\mathbf{F}$  : εἰ  $\mathbf{B}$  : om.  $\mathbf{P^1}$ , Clem. | τὴν add. Huebner | ὥραν del. Usener 13 τὴν ὥραν delevi 14 μήπω Clem., Usener : μὴ  $\mathbf{BPFD}$  | παρῆναι  $\mathbf{F}$  | μηκέτι : μὴ  $\mathbf{F}$  15 νεωτέρω Clem. | τὸ μὲν  $\mathbf{F}$  16 νεάζει  $\mathbf{F}$  17 τῶ δὲ ss.  $\mathbf{F^2}$ 

τῶν μελλόντων. Μελετᾶν οὖν χρὴ τὰ ποιοῦντα τὴν εὐδαιμονίαν, εἴπερ παρούσης μὲν αὐτῆς πάντα ἔχομεν, ἀπούσης δὲ πάντα πράττομεν εἰς τὸ ταύτην ἔχειν.

"Α δέ σοι συνεχῶς παρήγγελλον, ταῦτα καὶ πρᾶττε καὶ 123 μελέτα, στοιγεία τοῦ καλῶς ζῆν ταῦτ' εἶναι διαλαμβά- 5 νων. Πρῶτον μὲν τὸν θεὸν ζῷον ἄφθαρτον καὶ μακάριον νομίζων, ὡς ἡ κοινὴ τοῦ θεοῦ νόησις ὑπεγράφη, μηθὲν μήτε της αφθαρσίας αλλότριον μήτε της μακαριότητος άνοίκειον αὐτῶ πρόσαπτε παν δὲ τὸ φυλάττειν αὐτοῦ δυνάμενον την μετά άφθαρσίας μακαριότητα περί αὐτὸν 10 δόξαζε. Θεοὶ μὲν γὰρ εἰσίν ἐναργὴς γὰρ αὐτῶν ἐστιν ἡ γνῶσις οίους δ' αὐτοὺς (οί) πολλοί νομίζουσιν, οὐκ είσίν ο ο γαρ φυλάττουσιν αυτούς οίους νομίζουσιν. 'Ασεβής δὲ οὐχ ὁ τοὺς τῶν πολλῶν θεοὺς ἀναιρῶν, ἀλλ' ὁ τὰς 124 τῶν πολλῶν δόξας θεοῖς προσάπτων. Οὐ γὰρ προλήψεις 15 είσιν άλλ' ὑπολήψεις ψευδείς αι τῶν πολλῶν ὑπὲρ θεῶν άποφάσεις. "Ενθεν αι μένισται βλαβών αιτίαι τοις κακοῖς ἐκ θεῶν ἐπάγονται καὶ ώφελειῶν (τοῖς ἀγαθοῖς). Ταῖς γαρ ίδίαις οίκειούμενοι δια παντός αρεταίς τους ομοίους

# 6 τὸν θεὸν - 15 προσάπτων : Φ 9

4 παρήγγελον FD, παρήγγειλον Frob. 5 ταῦτα διαλαμβάνων εἶναι FD, Frob. 7 ὑπεγράφει F | μηδὲν Φ 10 περὶ αὐτοῦ Cobet 11 γὰρ² BP²QΦ : μὲν γὰρ  $P^1D$ , Frob. : δὲ F | ἐστιν αὐτῶν FD, Frob. 12 οἱ add. Gassendi | νομίζουσιν : νοοῦσιν Usener 15 τῶν πολλῶν BPDF² in mg γρ. : πολλοὺς  $F^1Φ$  | τοῖς θεοῖς Φ | προάπτων  $P^1Q$  (corr.  $P^3$ ) 17 βλαβῶν et 18 ὡφελειῶν Von der Muehll : βλάβαι et ὡφέλειαι BPFD 17 αἰτίαι Von der Muehll : αἴτιαι BPF D : τε Usener (at cf. Philodemi De pietate p. 86.13 ss. Gomperz : βλάβης καὶ κακῶν ... αἰτίους εἶναι τοῖς ἀνθρώποις τοὺς θεούς = Usener, p. XXI) | αἴτιαι τοῖς κακοῖς del. Diano, Arrighetti, Gigante 18 ἐπίγονται BP¹, corr.  $P^2Q$  | τοῖς ἀγαθοῖς add. Gassendi | ταῖς : καὶ F 19 ⟨οἱ⟩ οἰκειούμενοι Barigazzi (Hermes 81 [1953] 145–158) | τοὺς ⟨ἑαυτοῖς⟩ ὁμοίους Barigazzi

άποδέγονται, παν τὸ μὴ τοιοῦτον ὡς ἀλλότριον νομίζοντες.

Συνέθιζε δὲ ἐν τῶ νομίζειν μηθὲν πρὸς ἡμᾶς εἶναι τὸν θάνατον έπεὶ πᾶν ἀγαθὸν καὶ κακὸν ἐν αἰσθήσει στέρη 5 σις δέ έστιν αἰσθήσεως ὁ θάνατος. "Οθεν γνῶσις ὀρθή τοῦ μηθέν είναι πρὸς ἡμᾶς τὸν θάνατον ἀπολαυστὸν ποιεί τὸ της ζωής θνητόν, οὐκ ἄπειρον προστιθεῖσα γρόνον, άλλὰ τὸν τῆς ἀθανασίας ἀφελομένη πόθον. Οὐθὲν γάρ ἐστιν ἐν 125 τῶ ζῆν δεινὸν τῷ κατειληφότι γνησίως τὸ μηθὲν ὑπάρχειν 10 έν τῶ μὴ ζῆν δεινόν. "Ωστε μάταιος ὁ λέγων δεδιέναι τὸν θάνατον ούχ ὅτι λυπήσει παρών, ἀλλ' ὅτι λυπεῖ μέλλων. "Ο γὰρ παρὸν οὐκ ἐνογλεῖ προσδοκώμενον κενῶς λυπεῖ. Τὸ φρικωδέστατον οὖν τῶν κακῶν ὁ θάνατος οὐθὲν πρὸς ήμας, ἐπειδήπερ όταν μὲν ἡμεῖς ὧμεν, ὁ θάνατος οὐ πάρ-15 εστιν· όταν δὲ ὁ θάνατος παρῆ, τόθ' ἡμεῖς οὐκ ἐσμέν. Ούτε οὖν πρὸς τοὺς ζῶντάς ἐστιν οὕτε πρὸς τοὺς τετελευτηκότας, ἐπειδήπερ περὶ οὺς μὲν οὐκ ἔστιν, οἱ δ' οὐκέτι είσίν.

'Αλλ' οι πολλοι τον θάνατον ότε μεν ώς μέγιστον τῶν 20 κακῶν φεύγουσιν, ότὲ δὲ ὡς ἀνάπαυσιν τῶν ἐν τῷ ζῆν (κακών αίροῦνται. 'Ο δὲ σοφὸς οὔτε παραιτεῖται τὸ ζῆν), 126 ούτε φοβείται τὸ μὴ ζῆν· ούτε γὰρ αὐτῷ προσίσταται τὸ

### 13 Τὸ φρικωδέστατον – p. 799.7 διὰ ταύτην : Φ 9

1 νομίζοντες : ἀποδοκιμάζοντες Kochalsky Huebner: μηδὲν **BPFD** 7 ἄπειρον Aldobr., Menagius (cf. Rat. sent. XIX et XX) : ἄπορον BPFD 8 τῆς om. FD, Frob. Ι ἀφελωμένη F 9 γνησίως : γνώσεως F Ι μηθέν Huebner : μηδὲν **BPFD** 10 δεδοιέναι **F** 12 παρὸν  $P^2Q$  : παρὸν  $BP^1FD$ , Frob. | post ἐνοχλεῖ add. τὸ δὲ FD, Frob. | 13 οὐθὲν ΒΡ : οὐδὲν FDΦ, Frob. λυπη Β 21 κακῶν - τὸ ζῆν suppl. Usener : αἰροῦνται post v. 20 ζην ss. Co<sup>2</sup> : κακῶν ποθοῦσιν suppl. Casaubon (post Ambros.) : ζητοῦσιν. 'Ο σοφὸς οὖν suppl. Meibom. 22 φοβῆται F

ζῆν, οὕτε δοξάζει κακὸν εἶναί τι τὸ μὴ ζῆν. "Ωσπερ δὲ τὸ σιτίον οὐ τὸ πλεῖον πάντως, ἀλλὰ τὸ ἥδιστον αἰρεῖται, οὕτω καὶ χρόνον οὐ τὸν μήκιστον, ἀλλὰ τὸν ἥδιστον καρπίζεται.

Ό δὲ παραγγέλλων τὸν μὲν νέον καλῶς ζῆν, τὸν δὲ 5 γέροντα καλῶς καταστρέφειν εὐήθης ἐστὶν οὐ μόνον διὰ τὸ τῆς ζωῆς ἀσπαστόν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ τὴν αὐτὴν εἶναι μελέτην τοῦ καλῶς ζῆν καὶ τοῦ καλῶς ἀποθνήσκειν. Πολὸ δὲ γείρων καὶ ὁ λέγων "καλὸν μὲν μὴ φῦναι,

φύντα δ' όπως ὤκιστα πύλας 'Αίδαο περῆσαι."

10

127 Εἰ μὲν γὰρ πεποιθώς τοῦτό φησι, πῶς οὐκ ἀπέρχεται ἐκ τοῦ ζῆν; Ἐν ἑτοίμφ γὰρ αὐτῷ τοῦτ' ἔστιν, εἴπερ ἦν βεβουλευμένον αὐτῷ βεβαίως· εἰ δὲ μωκώμενος, μάταιος ἐν τοῖς οὐκ ἐπιδεχομένοις.

Μνημονευτέον δὲ ὡς τὸ μέλλον οὔτε πάντως ἡμέτερον 15 οὕτε πάντως οὐχ ἡμέτερον, ἵνα μήτε πάντως αὐτὸ προσμένωμεν ὡς ἐσόμενον, μήτε ἀπελπίζωμεν ὡς πάντως οὐκ ἐσόμενον.

'Αναλογιστέον δὲ ὡς τῶν ἐπιθυμιῶν αἱ μέν εἰσι φυσικαί, αἱ δὲ κεναί. Καὶ τῶν φυσικῶν αἱ μὲν ἀναγκαῖαι, αἱ δὲ 20

### **9–10** Certam. Hom. et Hes. 78–79 Allen; Theogn. 425 et 427

1 δοξάζει Richards : δοξάζεται BPFDΦ | τι BPΦ : τε  $DZ^1$  : om.  $FZ^2$ , Frob. 1–2 τὸ σιτίον : σιτίον Φ, Usener : τῶν σιτίων in mg  $B^2$  2 τὸ πλεῖστον Leopold | τὸ ἥδιον Usener 7 τὸ 2 : τοῦ F : om. D 9 χείρων  $B^2PFΦ$  : χεῖρον  $B^1D$ , Frob., Usener 10 περάσαι F : περήσειν Φ 11 ἐκ del. Usener 15 ὡς : ὅτι Φ | οὕτε πάντως ἡμέτερον Φ, Von der Muehll : om.  $BP^1F^1D$ , Frob. : οὕτε ἡμέτερον add. in mg  $P^2Q$ , in mg  $F^2$  (ante μνημονευτέον) 16 μήτε : μὴ F | αὐτὸ Φ et add. Meibom. : om. BPF 17 ἐσομένου F D | ἀπελπίζομεν BF 19 δὲ : τε Φ 19 εἰσι – 20 αἰ μὲν om. DZ, Frob. 20 post αὶ μὲν addit εἰσιν Φ

φυσικαὶ μόνον τῶν δὲ ἀναγκαίων αἱ μὲν πρὸς εὐδαιμονίαν είσιν άναγκαιαι, αί δὲ πρὸς τὴν τοῦ σώματος ἀοχλησίαν, αι δὲ πρὸς αὐτὸ τὸ ζῆν. Τούτων γὰρ ἀπλανής 128 θεωρία πασαν αίρεσιν καὶ φυγὴν ἐπανάγειν οίδεν ἐπὶ τὴν 5 τοῦ σώματος ὑγίειαν καὶ τὴν τῆς ψυχῆς ἀταραξίαν, ἐπεὶ τοῦτο τοῦ μακαρίως ζην έστι τέλος. Τούτου γὰρ χάριν πάντα πράττομεν, όπως μήτε άλγωμεν μήτε ταρβώμεν όταν δὲ ἄπαξ τοῦτο περὶ ἡμᾶς γένηται, λύεται πᾶς ὁ τῆς ψυχης χειμών, οὐκ ἔχοντος τοῦ ζώου βαδίζειν ὡς πρὸς ἐν-10 δέον τι καὶ ζητεῖν έτερον ὧ τὸ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος άγαθὸν συμπληρώσεται. Τότε γὰρ ἡδονῆς γρείαν ἔγομεν, όταν έκ τοῦ μὴ παρείναι τὴν ἡδονὴν άλγωμεν (όταν δὲ μη άλγωμεν, οὐκέτι της ήδονης δεόμεθα. Καὶ διὰ τοῦτο τὴν ἡδονὴν ἀρχὴν καὶ τέλος λέγομεν εἶναι τοῦ μακαρίως 15 ζην ταύτην γὰρ ἀγαθὸν πρῶτον καὶ συγγενικὸν ἔγνωμεν. 129 καὶ ἀπὸ ταύτης καταρχόμεθα πάσης αἰρέσεως καὶ φυγῆς καὶ ἐπὶ ταύτην καταντώμεν ὡς κανόνι τῷ πάθει πᾶν άναθὸν κρίνοντες.

Καὶ ἐπεὶ πρῶτον ἀγαθὸν τοῦτο καὶ σύμφυτον, διὰ τοῦ-20 το καὶ οὐ πᾶσαν ἡδονὴν αἰρούμεθα, ἀλλ' ἔστιν ὅτε πολλὰς ἡδονὰς ὑπερβαίνομεν, ὅταν πλεῖον ἡμῖν τὸ δυσχερὲς ἐκ τούτων ἕπηται· καὶ πολλὰς ἀλγηδόνας ἡδονῶν κρείτ-

<sup>4</sup> φυγεῖν  $\mathbf{F}$  | ἐπανάγειν  $\mathbf{B}^2\mathbf{P}^1\mathbf{Q}\mathbf{\Phi}$  : ἐπαναγαγεῖν  $\mathbf{B}^1\mathbf{P}^4$   $\mathbf{FD}$ , Frob. 5 τῆς ψυχῆς ss. add.  $\mathbf{B}^2$ , Stephanus : τοῦ σώματος  $\mathbf{PFD}\mathbf{\Phi}$  : οm.  $\mathbf{B}^1$ , Arndt 6 μακαρίου  $\mathbf{F}$  7 πάντα  $\mathbf{BP}^1$   $\mathbf{\Phi}$  : ἄπαντα  $\mathbf{FDP}^4$ , Frob. 10 post ἔτερον addit τι  $\mathbf{F}$  | καὶ τὸ τοῦ  $\mathbf{P}\mathbf{\Phi}$  11 συμπληρώσεται  $\mathbf{B}^1\mathbf{\Phi}$  : συμπληρώσηται  $\mathbf{B}^2$   $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$  : συμπληρωθήσεται  $\mathbf{FDP}^4$  ss. γρ., Frob. 12 παρῆναι  $\mathbf{F}$  12–13 ὅταν δὲ μὴ ἀλγῶμεν suppl. Gassendi (cf. Usener, Fr. 422) (μηδὲν pro μὴ Usener, μηκέτι Von der Muehll) 13 τοῦτο ss.  $\mathbf{F}^2$  19 ἐπεὶ : ἐπὶ  $\mathbf{DP}^4$  in  $\mathbf{mg}$  γρ. | τοῦτο $^1$  ss.  $\mathbf{B}^2$  | τοῦτο $^2$  ss.  $\mathbf{F}^2$  20 καὶ οὐ  $\mathbf{BP}^4$  ss., Frob. : καὶ  $\mathbf{P}^1\mathbf{FD}$  : οm.  $\mathbf{\Phi}$  21 ὑπερ-Βαίνωμεν  $\mathbf{B}$ 

τους νομίζομεν, ἐπειδὰν μείζων ἡμῖν ἡδονὴ παρακολουθῆ πολὺν χρόνον ὑπομείνασι τὰς ἀλγηδόνας. Πᾶσα οὖν ἡδονὴ διὰ τὸ φύσιν ἔχειν οἰκείαν ἀγαθόν, οὐ πᾶσα μέντοι αἰρετή· καθάπερ καὶ ἀλγηδὼν πᾶσα κακόν, οὐ πᾶσα δὲ ἀεὶ φευκτὴ πεφυκυῖα. Τῆ μέντοι συμμετρήσει καὶ συμ- 5 φερόντων καὶ ἀσυμφόρων βλέψει ταῦτα πάντα κρίνειν καθήκει. Χρώμεθα γὰρ τῷ μὲν ἀγαθῷ κατά τινας χρόνους ὡς κακῷ, τῷ δὲ κακῷ τοὕμπαλιν ὡς ἀγαθῷ.

Καὶ τὴν αὐτάρκειαν δὲ ἀγαθὸν μέγα νομίζομεν, οὐχ ἵνα πάντως τοῖς ὀλίγοις χρώμεθα, ἀλλ' ὅπως ἐὰν μὴ ἔχω- 10 μεν τὰ πολλά, τοῖς ὀλίγοις ἀρκώμεθα, πεπεισμένοι γνησίως ὅτι ἥδιστα πολυτελείας ἀπολαύουσιν οἱ ἥκιστα ταύτης δεόμενοι, καὶ ὅτι τὸ μὲν φυσικὸν πᾶν εὐπόριστόν ἐστι, τὸ δὲ κενὸν δυσπόριστον. Οἵ τε λιτοὶ χυλοὶ ἴσην πολυτελεῖ διαίτη τὴν ἡδονὴν ἐπιφέρουσιν, ὅταν ἄπαν τὸ 15 ἀλγοῦν κατ' ἔνδειαν ἐξαιρεθῆ· καὶ μᾶζα καὶ ὕδωρ τὴν ἀκροτάτην ἀποδίδωσιν ἡδονήν, ἐπειδὰν ἐνδέων τις αὐτὰ προσενέγκηται. Τὸ συνεθίζειν οὖν ἐν ταῖς ἀπλαῖς καὶ οὐ πολυτελέσι διαίταις καὶ ὑγιείας ἐστὶ συμπληρωτικὸν καὶ πρὸς τὰς ἀναγκαίας τοῦ βίου χρήσεις ἄοκνον ποιεῖ τὸν 20

1 μεῖζον  $\mathbf{F}$  | ἡμῖν om.  $\mathbf{F}^1$  (ss.  $\mathbf{F}^2$ )  $\mathbf{D}$ , Frob. | παρακολουθεῖ  $\mathbf{F}$  3 ἀγαθὴ ss.  $\mathbf{P}^4$  | μέντοι (γ') Usener 4 ἀρετὴ  $\mathbf{B}^1$  (corr.  $\mathbf{B}^2$ ) | κακή  $\mathbf{FD}$ , Frob. 5 φευκτὴ ἀεὶ  $\mathbf{F\Phi}$  | φευκτικὴ  $\mathbf{DP}^4$  in mg γρ. | πεφυκυῖα om.  $\mathbf{F}$  6 ἐπιβλέψει coni. Usener 7 τὸ μὲν ἀγαθὸν  $\mathbf{F}$  8 τοὕμπαλιν  $\mathbf{P}^2\mathbf{Q\Phi}$  : τὸ ἔμπαλιν  $\mathbf{FD}$ , Frob. : ὅτ' ἂν πάλιν  $\mathbf{B}$  : τὰν πάλιν  $\mathbf{P}^1$  : τἄμπαλιν Usener 9 post δὲ add. ὡς  $\mathbf{\Phi}$  | ἀγαθῶ  $\mathbf{F}$  10 πάντως om.  $\mathbf{F}$  | ἔχομεν  $\mathbf{F}$  11 ἀρκώμεθα Cobet : χρώμεθα  $\mathbf{BPFD\Phi}$  | πεπισμένοι  $\mathbf{B}$  14 καινὸν  $\mathbf{P}$  | οἴ τε : οἱ γὰρ Usener : ὅτι τε Von der Muehll 15 πολυτελεῖ  $\mathbf{P}^2\mathbf{Q\Phi}$ , Frob. : πολυτέλειαν  $\mathbf{B}^2$   $\mathbf{P}^1$  | ἡδονὴν : ἀηδίαν Usener | περιφέρουσιν  $\mathbf{FD}$ , Frob. | ἄπαν : ἄπαξ Usener (p. XXI) 16 ἐξερεθῆ  $\mathbf{B}^1$  (corr.  $\mathbf{B}^2$ ) 17 ἀποδιδόασιν  $\mathbf{\Phi}$  | ἐνδέον  $\mathbf{F}$  : ἐνδέοντι  $\mathbf{\Phi}$  18 ἐν om.  $\mathbf{F}$  | οὐ om.  $\mathbf{F}$  19 πολυτελαῖς  $\mathbf{F}$  | ὑγείας  $\mathbf{F\Phi}$ 

άνθρωπον καὶ τοῖς πολυτελέσιν ἐκ διαλειμμάτων προσερχομένους κρείττον ήμας διατίθησι καὶ πρὸς τὴν τύχην

άφόβους παρασκευάζει.

Όταν οὖν λέγωμεν ἡδονὴν τέλος ὑπάρχειν, οὐ τὰς 5 τῶν ἀσώτων ἡδονὰς καὶ τὰς ἐν ἀπολαύσει κειμένας λέγομεν, ώς τινες άγνοοῦντες καὶ ούχ ὁμολογοῦντες ἢ κακῶς έκδεγόμενοι νομίζουσιν, άλλὰ τὸ μήτε άλγεῖν κατὰ σῶμα μήτε ταράττεσθαι κατά ψυγήν. Ού γάρ πότοι καὶ κῶμοι 132 συνείροντες, οὐδ' ἀπόλαυσις παίδων καὶ γυναικῶν, οὐδ' 10 ίγθύων καὶ τῶν ἄλλων ὅσα φέρει πολυτελής τράπεζα τὸν ήδὺν γεννα βίον, άλλα νήφων λογισμός, καὶ τὰς αἰτίας έξερευνών πάσης αιρέσεως και φυγής, και τας δόξας έξελαύνων, έξ ὧν πλεῖστος τὰς ψυχὰς καταλαμβάνει θόρυβος.

Τούτων δὲ πάντων ἀρχὴ καὶ τὸ μέγιστον ἀγαθὸν φρό-15 νησις · διὸ καὶ φιλοσοφίας τιμιώτερον ὑπάρχει φρόνησις, έξ ης αι λοιπαὶ πασαι πεφύκασιν άρεται, διδάσκουσα ώς ούκ ἔστιν ἡδέως ζῆν ἄνευ τοῦ φρονίμως καὶ καλῶς καὶ δικαίως, (οὐδὲ φρονίμως καὶ καλῶς καὶ δικαίως) ἄνευ τοῦ 20 ήδέως. Συμπεφύκασι γαρ αί άρεταὶ τῶ ζῆν ἡδέως, καὶ τὸ

1 διειλημμάτων **B** Ι προσερχομένους **Φ**, Frob. : προσ-4 λέγομεν Ε Ι την ήδονην Φ Ι υπάρεργομένοις **BPFD** χειν, ού : εἶναι καὶ **F** 5 post τὰς addunt τῶν **BPFD** : om. 7 άλγειν : λέγειν  $DZ^1$  9 συνίροντες  $B^1$ (corr.  $\mathbf{B}^2$ ) | συνείροντες om.  $\mathbf{\Phi}$  | ἀπόλαυσις  $\mathbf{\Phi}$  et Usener : ἀπολαύσεις BPFD 11 ἡδὺν : ἡδίον F : ἡδὴν D : ἡδίω coni. Usener | post ήδὺν addit καὶ γενναῖον Φ | γεννᾶ (βίον) ποιοῦσιν Φ 13 έξ ὧν BΦ : om. PF : ἀφ' οὖ DZ, 16 διὸ – φρόνησις om.  $\Phi$  | φιλοσοφία  $\mathbf{BP}^1\mathbf{Q}$ 17 πασαι om. F | διδάσκουσα Η. Dulac ύπάογει om. F (Revue de philos. 1 [1877] 204), Usener : διδάσκουσαι BPFD Φ : διδασκούσης Rossi 19 οὐδὲ – δικαίως suppl. Stephanus (in Cic. Lexico, 1557, p. 52), cf. Rat. sent. V 20 τω : τὸ  $\mathbf{B}^1 : \tau \circ \hat{\mathbf{v}} \mathbf{F}$ 

ζην ήδέως τούτων έστιν άχώριστον.

Έπεὶ τίνα νομίζεις εἶναι κρείττονα τοῦ καὶ περὶ θεῶν 133 όσια δοξάζοντος καὶ περὶ θανάτου διὰ παντὸς ἀφόβως έχοντος καὶ τὸ τῆς φύσεως ἐπιλελογισμένου τέλος · καὶ τὸ μέν των άναθων πέρας ως ἔστιν εὐσυμπλήρωτόν τε καί 5 εύπόριστον διαλαμβάνοντος, τὸ δὲ τῶν κακῶν ὡς ἢ γρόνους ἢ πόνους ἔχει βραχεῖς τὴν δὲ ὑπό τινων δεσπότιν είσαγομένην πάντων άγγέλλοντος (είμαρμένην ...; ... ὧν ἃ μὲν κατ' ἀνάγκην γίνεται), ἃ δὲ ἀπὸ τύχης, ἃ δὲ παρ' ήμᾶς, διὰ τὸ τὴν μὲν ἀνάγκην ἀνυπεύθυνον εἶναι, τὴν δὲ 10 τύχην ἄστατον ὁρᾶν, τὸ δὲ παρ' ἡμᾶς ἀδέσποτον, ὧ καὶ τὸ 134 μεμπτὸν καὶ τὸ ἐναντίον παρακολουθεῖν πέφυκεν Ι (ἐπεὶ κρείττον ήν τῶ περὶ θεῶν μύθω κατακολουθεῖν ἢ τῆ τῶν φυσικών είμαρμένη δουλεύειν ό μεν γαρ έλπίδα παραιτήσεως ὑπογράφει θεῶν διὰ τιμῆς, ἡ δὲ ἀπαραίτητον ἔχει 15 την ανάγκην) την δε τύχην ούτε θεόν, ώς οι πολλοί νομίζουσιν, ὑπολαμβάνων (οὐθὲν γὰρ ἀτάκτως θεῶ πράττε-

2 νομίζεις : νομίζει τις  $\Phi$  4 ἐπιλελογισμένου  $BP^1\Phi$  : ἐπιλελογισμένον  $FDP^4$ , Frob. 7 βραχεῖς τὴν BP : βραδύστην  $\mathbf{F}^1$ : βραχίστην  $\mathbf{D}(\mathbf{F}^2)\mathbf{Z}$ , Frob. Ι δεσπότην  $\mathbf{B}\mathbf{D}$  $αγγέλλοντος BFD, Frob. : αγγέλοντος <math>P^2$ ,  $αγγελῶντος <math>P^1$  (in mg) Q : ἀνελόντος Kuehn : διαγελώντος Usener : έγγελῶντος Bailey | post ἀγγέλλοντος lac. indic. Usener | είμαομένην suppl. Usener (cf. v. 14), agn. Bignone, Bailey Ι (κενὸν όνομα είναι; Ούτος γαρ την των γινομένων κυριωτάτην αιτίαν παρ' ἡμᾶς τίθεται, ὧν ὰ μὲν κατ' ἀνάγκην γίνεται) suppl. Bignone et Bailey : (καὶ μᾶλλον ἃ μὲν κατ' ἀνάγκην γίνεσθαι λέγοντος suppl. Usener e.g. : ἀγγέλλοντος corruptum et quae usque ad v. 12 πέφυκεν sequentur ut scholion eicienda Von der 10 ανυπεύθυνον BP1 : ὑπεύθυνον FDP4, Frob. 12 μελπτὸν  $P^1Q$ : μενπτὸν  $B^1$  | πέφυκεν om. F 13 ante κρείττον addit καὶ  $\mathbf{F} \mid \hat{\eta}$ ν om.  $\mathbf{F} \Phi \mid \kappa \alpha \tau \alpha \kappa \sigma \lambda \sigma \upsilon \theta$ εῖν  $\mathbf{B} \mathbf{P}^1$ : άκολουθεῖν FDP<sup>4</sup>, Frob. : δουλεύειν (ex v. 14) Φ 17 ύπολαμβάνων : ὑπολαμβάνοντος Usener : om. Φ Ι οὐδὲν F Φ Ι άτακτον Φ

ται), οὕτε ἀβέβαιον ⟨πάντων⟩ αἰτίαν (⟨οὐκ⟩ οἴεται μὲν γὰρ ἀγαθὸν ἢ κακὸν ἐκ ταύτης πρὸς τὸ μακαρίως ζῆν ἀνθρώποις δίδοσθαι, ἀρχὰς μέντοι μεγάλων ἀγαθῶν ἢ κακῶν ὑπὸ ταύτης χορηγεῖσθαι), Ι κρεῖττον εἶναι νομίζων εὐλο- 135 γίστως ἀτυχεῖν ἢ ἀλογίστως εὐτυχεῖν· βέλτιον γὰρ ἐν ταῖς πράξεσι τὸ καλῶς κριθὲν ⟨μὴ ὀρθωθῆναι ἢ τὸ μὴ καλῶς κριθὲν⟩ ὀρθωθῆναι διὰ ταύτην.

Ταῦτα οὖν καὶ τὰ τούτοις συγγενῆ μελέτα πρὸς σεαυτὸν ἡμέρας καὶ νυκτὸς πρός (τε) τὸν ὅμοιον σεαυτῷ, καὶ οὐδέποτε οὕθ' ὕπαρ οὕτ' ὄναρ διαταραχθήση, ζήσεις δὲ ὡς θεὸς ἐν ἀνθρώποις. Οὐθὲν γὰρ ἔοικε θνητῷ ζῷφ ζῶν ἄνθρωπος ἐν ἀθανάτοις ἀγαθοῖς."

Μαντικήν δ' άπασαν έν άλλοις άναιρεῖ, ὡς καὶ ἐν τῆ Μικρᾳ ἐπιτομῆ. Καί φησι "Μαντική οὖσα ἀνύπαρκτος, εἰ

**13-p. 802.4** edd. Usener (p. XXXI s.), Bailey (pp. 168-170), Arrighetti (pp. 29-31), Bollack (1975, pp. 158-163) **13-p. 800.1** Usener, Frr. 27 et 395

1 πάντων addidi post C. Bailey : post αἰτίαν suppl. μεγίστων ἀγαθῶν ἢ κακῶν Bignone | οὐκ add. Usener : μὴ ante v. 3 δίδοσθαι add. Gassendi post Aldobr. Ι οἵεται : νομίζεται Φ 3 δίδοται F 4 νομίζων BPD, Frob. : νομίζειν F : νομίζοντος Usener : νομίζει Ambros., Bailey 5 βέλτιστον Use-6 τὸ κριθὲν ἐν ταῖς πράξεσι καλῶς FD, Frob. 6-7 μ'n όρθωθηναι η τὸ μη καλῶς κριθὲν suppl. Madvig (Adv. I, 716) : σφαλήναι μαλλον ή τὸ κακώς κριθέν suppl. Bailey 8 οὖν om. F 8-9 πρὸς σεαυτὸν ἡμέρας καὶ θηναι Ε νυκτός ΒΡ : διαπαντός ἡμέρας καὶ νυκτός πρός ἑαυτόν DZ, Frob. : ἡμέρας τε καὶ νυκτὸς  $\mathbf{F}$  9 πρός  $\langle \tau \varepsilon \rangle$  Usener : καὶ πρὸς D, Frob. : πρὸς BPF 10 ζήσεις B, ζήσης F : ζήση  $\mathbf{P}^2\mathbf{Q}\mathbf{D}$ , ζήση Frob. 11 ζῶν  $\mathbf{B}^2$ , Frob. : ζῶον  $\mathbf{P}\mathbf{D}$  : ζῶον  $\ddot{\mathbf{O}}$  $\mathbf{F}$  13 ώς καὶ – 14 ἐπιτομῆ om.  $\mathbf{F}$  14 καὶ ss.  $\mathbf{B}^2$  | μαντικὴ οὖσα  $\mathbf{B}$  : μαντικὴν ὅσα  $\mathbf{P}^1\mathbf{Q}$  : μαντικὴν ὡς  $\mathbf{F}^1\mathbf{P}^4$  in mg γρ., μαντική ώς D 14-p. 800.1 εί καὶ  $BP^1O$  : εί δὲ καὶ  $FDP^4$ ss., Frob.

καὶ ὑπαρκτή, οὐθὲν παρ' ἡμᾶς ἡγη(τέα) τὰ γινόμενα."

Τοσαθτα καὶ περὶ τῶν βιωτικῶν καὶ ἐπὶ πλείω διείλεκται ἀλλαχόθι.

136 Διαφέρεται δὲ πρὸς τοὺς Κυρηναϊκοὺς περὶ τῆς ἡ-δονῆς · οἱ μὲν γὰρ τὴν καταστηματικὴν οὐκ ἐγκρίνουσι, 5 μόνην δὲ τὴν ἐν κινήσει · ὁ δὲ ἀμφότερα ⟨τὰ γένη⟩ ψυχῆς καὶ σώματος, ὡς φησιν ἐν τῷ Περὶ αἱρέσεως καὶ φυγῆς καὶ ἐν τῷ Περὶ τέλους καὶ ἐν ⟨τῆ⟩ α΄ Περὶ βίων καὶ ἐν τῆ πρὸς τοὺς ἐν Μυτιλήνη φίλους ἐπιστολῆ. 'Ομοίως δὲ καὶ Διογένης ἐν τῆ ιζ΄ τῶν Ἐπιλέκτων καὶ Μητρόδωρος ἐν τῷ 10 Τιμοκράτει λέγουσιν οὕτω "Νοουμένης δὲ ἡδονῆς τῆς τε κατὰ κίνησιν καὶ τῆς καταστηματικῆς." 'Ο δ' Ἐπίκουρος ἐν τῷ Περὶ αἰρέσεων οὕτω λέγει · "'Η μὲν γὰρ ἀταραξία καὶ ἀπονία καταστηματικαί εἰσιν ἡδοναί · ἡ δὲ χαρὰ καὶ ἡ εὐφροσύνη κατὰ κίνησιν ἐνεργεία βλέπονται."

- 4-9 ἐπιστολῆ: Usener, Fr. 1 4-p. 802.4 cf. Φ 9 4-7 σώματος: Aristippi Fr. 206 Mannebach 10-12 Metrodori Fr. 29 Koerte 13-15 Usener, Fr. 2
- 1 ὑπαρκτὴ  $BP^1F$ : ὑπαρκτικὴ  $DP^4$  in mg γρ., Frob. | οὐθέν Long : οὐδέν **BPFD** | παρ' : πρὸς Meibom. | ἡγη(τέ- $\alpha$ ) τὰ Usener, ἡγη(τέον) τὰ iam Meibom. : ἡγητὰ  $\mathbf{B}^1$  (τὰ  $\mathbf{B}^2$ ) : ἡγῆ τὰ PFD, Frob. : ἡγοῦ τὰ Meibom. (in notis), Cobet : ἤδη τὰ Gassendi | γενόμενα P<sup>1</sup>Q 2 διείλεκται POF<sup>1</sup> έλεκται  $\mathbf{B}$ : διείλεγκται  $\mathbf{F}^2$ : διήλεκται  $\mathbf{D}$ , Frob. 5 έγκρίνουσι  $P^2QFD\Phi$  : εκρίνουσι  $B^1$ , έκκρίνουσι 6 ἀμφοτέρα : ἀμφοτέρας Gassendi, agn. Arrighetti : αμφοτέραν Meibom. Ι τὰ γένη suppl. Bignone, lac. indic. Use-8  $\langle \tau \hat{\eta} \rangle$  α' scripsi : α' **BP** :  $\tau \hat{\omega}$  **FD**, Frob. :  $\tau \hat{\omega}$  α' 9 μιτυλήνη **BPFD**, corr. Cobet | φίλους : φιλοσόφους Gassendi 10 ἐν τῆ – ἐπιλέκτων om. F | μητρόδωρος PD : δημόκριτος B 11 δε : διχώς coni. Usener έν τῶ περὶ αἰρέσεων om. F Ι γὰρ om. F **14** ἀπονία : άπονοία  $\mathbf{B}^1\mathbf{F}^1$  15 ή om.  $\mathbf{FDP}^4$ , Frob.

Έτι πρὸς τοὺς Κυρηναϊκούς· οἱ μὲν γὰρ χείρους τὰς 137 σωματικὰς ἀλγηδόνας τῶν ψυχικῶν ⟨εἶναι⟩· κολάζεσθαι γοῦν τοὺς ἁμαρτάνοντας σώματι· ὁ δὲ τὰς ψυχικάς· τὴν γοῦν σάρκα τὸ παρὸν μόνον χειμάζειν, τὴν δὲ ψυχὴν καὶ τὸ παρελθὸν καὶ τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον. Οὕτως οὖν καὶ μείζονας ἡδονὰς εἶναι ⟨τὰς⟩ τῆς ψυχῆς. ᾿Αποδείξει δὲ χρῆται τοῦ τέλος εἶναι τὴν ἡδονὴν τῷ τὰ ζῷα ἄμα τῷ γεννηθῆναι τῆ μὲν εὐαρεστεῖσθαι, τῷ δὲ πόνῳ προσκρούειν φυσικῶς καὶ χωρὶς λόγου. Αὐτοπαθῶς οὖν φεύγομεν
τὴν ἀλγηδόνα· ἵνα καὶ ὁ Ἡρακλῆς καταβιβρωσκόμενος ὑπὸ τοῦ χιτῶνος βοῷ·

δάκνων, ἰύζων· ἀμφὶ δ' ἔστενον πέτραι Λοκρῶν τ' ὄρειοι πρῶνες Εὐβοίας τ' ἄκραι.

Διὰ δὲ τὴν ἡδονὴν καὶ τὰς ἀρετὰς αἱρεῖσθαι, οὐ δι' 138
15 αὑτάς, ὥσπερ τὴν ἰατρικὴν διὰ τὴν ὑγίειαν, καθά φησι

1-6 τῆς ψυχῆς : Usener, Fr. 452 1-3 τὰς ψυχικάς : Aristippi Fr. 188b Mannebach 6-13 Usener, Fr. 66 12-13 Sophoclis *Trach.* 787-788 14-p. 802.1 τῶν Ἐπιλέκτων : Usener, Fr. 504

2 εἶναι addidi 6 τὰς add. Cobet | τὰς ψυχικάς  $\Phi$  7 τοῦ : τὸ F | τῶ¹  $B^2\Phi$  : τὸ  $B^1P^1$  : ὧ  $FDP^4$  in mg γρ., Frob. 8 γενηθῆναι B | τῆ : τὴν D ss.  $P^4$ , Frob. | εὐαρεστῆσθαι F | πόνω : γόνω F 9 φεύγωμεν B 10 ἵνα PFD : om. B : ὁπότε  $\Phi$  | ἡρακλεῖς B 11 χιτῶνος  $FDP^4$ , Frob. : χειμόνος B, χειμῶνος  $P^1Q$  | βοᾶ Menagius : βοη B, βοῆ  $PF\Phi$  11–12 βοῆ δάκνων ἰύζων in mg  $F^2$  : om. D, Frob. 12 δάκνων : βοῶν Soph. : δακρύων Casaubon, agn. Bailey : λάσκων Dobree, agn. Huebner, Cobet | ἰύζων PF et Soph. : ιυξων  $B^1$ , ἤυξων  $B^2$  : ἵυζεν  $\Phi$  | ἔστενον : ἐκτύπουν Soph. 13 τ'¹  $P^2QFD$  : τε  $BP^1$  : om. Soph. | ὄριοι  $BP^1$  | πρῶνος  $P^1$  | ἄκραι  $BP^2Q\Phi$  et Soph. : ἄκρα  $P^1FD$  14 ἀρετὰς : τέχνας D, Frob. 15 αὐτὰς  $FD\Phi$  : αὐτὰς  $BP^2Q$  | καθά φησι (omisso καὶ) ss.  $F^2$ 

καὶ Διογένης ἐν τῆ κ΄ τῶν Ἐπιλέκτων, ὃς καὶ διαγωγὴν λέγει τὴν ἀγωγήν. Ὁ δ' Ἐπίκουρος καὶ ἀχώριστόν φησι τῆς ἡδονῆς τὴν ἀρετὴν μόνην· τὰ δ' ἄλλα χωρίζεσθαι, οἷον βρωτά.

Καὶ φέρε οὖν δὴ νῦν τὸν κολοφῶνα, ὡς ἀν εἴποι τις, 5 ἐπιθῶμεν καὶ τοῦ παντὸς συγγράμματος καὶ τοῦ βίου τοῦ φιλοσόφου, τὰς Κυρίας αὐτοῦ δόξας παραθέμενοι καὶ ταύταις τὸ πᾶν σύγγραμμα κατακλείσαντες, τέλει χρησάμενοι τῆ τῆς εὐδαιμονίας ἀρχῆ.

- I. Τὸ μακάριον καὶ ἄφθαρτον οὔτε αὐτὸ πράγματα ἔχει 10 οὔτε ἄλλῳ παρέχει, ὥστε οὔτε ὀργαῖς οὔτε χάρισι συνέχεται ἐν ἀσθενεῖ γὰρ πᾶν τὸ τοιοῦτον. [Ἐν ἄλλοις δέ φησι τοὺς θεοὺς λόγῳ θεωρητούς, οὐ μὲν κατ' ἀριθμὸν ὑφεστῶτας, (οἵ)ους δὲ κατὰ ὁμοείδειαν ἐκ τῆς συνεχοῦς ἐπιρρύσεως τῶν
  - 2-4 Usener, Fr. 506 5-9 Usener, p. 68 cc. 139-154 edd. Usener (pp. 71-81), Von der Muehll, Bailey (pp. 94-105), Diano (*Epicuri Ethica*, 1946), Arrighetti (pp. 120-137), Bollack (1975, pp. 211-407), Conche (pp. 230-245). Cf. Bignone, Aegyptus 13 (1933) 419-435 10-12 = Sent. Vat. 1; Diogen. Oenoand. Fr. 24 Chilton 12-p. 803.1 Usener, Fr. 355. Cf. Cic. N.D. 1.49; Aet. 1.7.34. G. Freymuth, Philol. 99 (1955) 234-244
  - 1 ἐν τῆ ἐπιλέκτω κ΄ FD 2 ἀγωγήν : ἀρετήν Meibom. 2 ὁ δ' 4 βροτά in mg infer. F² 4 βρωτά B²PQ : βροτά B¹F², def. Bignone : βρατά (voluit βρωτά) D, Frob. 6 καὶ¹ om. FDP⁴, Frob. 7 αὐτοῦ om. F 10 πράγματα : πρᾶγμ' Schol. Townl. ad Iliad. 24.526, πρᾶγμα Sen. Apocol. 8 11 ἄλλω Β²PD : ἄλλο Β¹F : ἄλλοις Schol., Seneca | οὕτε² om. F | συνέχεσθαι Β 12 ἀσθενεῖ : ἀσθενεία Sent. Vat., Philodemi De ira col. 43, p. 86 Wilke, Nemes. De nat. hom. 44, Cic. N.D. 1.122 et 124, cf. p. 760.10 12 Ἐν ἄλλοις p. 803.1 ut scholion eiecit Usener 13 οὐ Gassendi (nec ..., sed Cicero) : οὺς BPFD 14 ⟨οῦ⟩ους Bignone : οὺς BPFD : ὡς Gassendi : ὅσον Diano | ὁμοείδειαν P²Q : ὁμοειδίαν BD, Frob. : ὁμοιδίαν P¹ : ὁμοιοειδίαν F

όμοίων εἰδώλων ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀποτετελεσμένους, ἀνθρωποειδεῖς.]

ΙΙ. Ὁ θάνατος οὐδὲν πρὸς ἡμᾶς · τὸ γὰρ διαλυθὲν ἀναισθητεῖ · τὸ δ' ἀναισθητοῦν οὐδὲν πρὸς ἡμᾶς.

ΙΙΙ. "Όρος τοῦ μεγέθους τῶν ἡδονῶν ἡ παντὸς τοῦ ἀλ-5 γοῦντος ὑπεξαίρεσις. "Όπου δ' ἂν τὸ ἡδόμενον ἐνῆ, καθ' ὃν ἂν χρόνον ἦ, οὐκ ἔστι τὸ ἀλγοῦν ἢ τὸ λυπούμενον ἢ τὸ συναμφότερον.

IV. Οὐ χρονίζει τὸ ἀλγοῦν συνεχῶς ἐν τῆ σαρκί, ἀλλὰ 140 τὸ μὲν ἄκρον τὸν ἐλάχιστον χρόνον πάρεστι, τὸ δὲ μόνον
10 ὑπερτεῖνον τὸ ἡδόμενον κατὰ σάρκα οὐ πολλὰς ἡμέρας συμμένει. Αἱ δὲ πολυχρόνιοι τῶν ἀρρωστιῶν πλεονάζον ἔχουσι τὸ ἡδόμενον ἐν τῆ σαρκὶ ἤπερ τὸ ἀλγοῦν.

V. Οὐκ ἔστιν ἡδέως ζῆν ἄνευ τοῦ φρονίμως καὶ καλῶς καὶ δικαίως, (οὐδὲ φρονίμως καὶ καλῶς καὶ δικαίως) ἄνευ
15 τοῦ ἡδέως. "Ότω δὲ τοῦτο μὴ ὑπάρχει [οὐ ζῆ φρονίμως καὶ καλῶς καὶ δικαίως ὑπάρχει], οὐκ ἔστι τοῦτον ἡδέως ζῆν.

2-3 = Sent. Vat. 2; Diog. Oen. Fr. 25 4-7 Diog. Oen. Fr. 28; Dem. Lac. Pap. Herc. 1012, col. 23 De Falco 8-12 = Sent. Vat. 3; Diog. Oen. Fr. 38 13-16 = Sent. Vat. 5; Diog. Oen. Fr. 37

1 ὁμοίων : ἰδίων  $\mathbf{F}$  | ἀποτετελεσμένους Kuehn, Usener : ἀποτετελεσμένων  $\mathbf{BPD}$  : τετελεσμένων  $\mathbf{F}$  2 διαλυθὲν : ἀναλυθὲν  $\mathbf{B}$  : λυθὲν Plut. Non posse... 1103  $\mathbf{D}$  3 ἀναίσθητον Stob. 4.51.29 6 ᾶν  $\mathbf{FDP}^4$  ss. : om.  $\mathbf{BP}^1\mathbf{Q}$  | τὸ² om.  $\mathbf{BP}^1\mathbf{Q}$  et Diog. Oen. 8 οὐ ss.  $\mathbf{P}^2$  10 τὸ ἡδόμενον – 12 ἔχουσι om.  $\mathbf{DZ}$ , Frob., in mg infer.  $\mathbf{F}^2$  11 συμμένει Bywater : συμβαίνει  $\mathbf{BPFD}$  : ὑπάρχει Sent. Vat. 14 οὐδὲ – δικαίως suppl. Gassendi, habet Diog. Oen. 14 ἄνευ – 16 καλῶς om.  $\mathbf{F}$  15 ὅτω  $\mathbf{BPD}$  : ὅπου Sent. Vat. | δὲ τοῦτο : δ' εν τούτων Usener 15 οὐ ζῆ – 16 ὑπάρχει om. Sent. Vat., secl. Von der Muehll 15 οὐ : οἷον Usener : ⟨ἐξ⟩ οὖ Bignone | ζῆ : ζῆν Gassendi, Usener, Bignone 16 post καὶ add. ὧ  $\mathbf{FD}$ , Frob. | τοῦτον : τοῦτο  $\mathbf{B}^1$  (corr.  $\mathbf{B}^2$ ) : om. Sent. Vat.

VI. Ένεκα τοῦ θαρρεῖν ἐξ ἀνθρώπων ⟨πάντα⟩ ἦν κατὰ φύσιν [ἀρχῆς καὶ βασιλείας] ἀγαθά, ἐξ ὧν ἄν ποτε τοῦτο οἷός τ' ἦ παρασκευάζεσθαι.

141 VII. Ένδοξοι καὶ περίβλεπτοί τινες ἐβουλήθησαν γενέσθαι, τὴν ἐξ ἀνθρώπων ἀσφάλειαν οὕτω νομίζοντες 5 περιποιήσεσθαι. "Ωστε εἰ μὲν ἀσφαλὴς ὁ τῶν τοιούτων βίος, ἀπέλαβον τὸ τῆς φύσεως ἀγαθόν εἰ δὲ μὴ ἀσφαλής, οὐκ ἔχουσιν οῦ ἕνεκα ἐξ ἀρχῆς κατὰ τὸ τῆς φύσεως οἰκεῖον ἀρέχθησαν.

VIII. Οὐδεμία ἡδονὴ καθ' ἑαυτὴν κακόν· ἀλλὰ τὰ τι- 10 νῶν ἡδονῶν ποιητικὰ πολλαπλασίους ἐπιφέρει τὰς ὀχλή-σεις τῶν ἡδονῶν.

142 ΙΧ. Εἰ κατεπυκνοῦτο πᾶσα ἡδονὴ τ(όπ) φ καὶ χρόν φ καὶ περὶ ὅλον τὸ ἄθροισμα ὑπῆρχεν ἢ τὰ κυριώτατα μέρη τῆς φύσεως, οὐκ ἄν ποτε διέφερον ἀλλήλων αὶ ἡδοναί.

Χ. Εἰ τὰ ποιητικὰ τῶν περὶ τοὺς ἀσώτους ἡδονῶν ἔλυε τοὺς φόβους τῆς διανοίας τούς τε περὶ μετεώρων καὶ θανάτου [καὶ ἀλγηδόνων], ἔτι τε τὸ πέρας τῶν ἐπιθυμιῶν

**1–3** Diog. Oen. Fr. 26 **10–12** = Sent. Vat. 50; Diog. Oen. Fr. 26 **16–p. 805.4** Diog. Oen. Fr. 27. Cf. Cic. De fin. 2.21

1 πάντα addidi | ἢν Usener : ἢ BPFD 2 ἀρχῆς καὶ βασιλείας ut glossema ad ἐξ ὧν eiecit Usener | ἀγαθά coni. Usener : ἀγαθὸν BPFD | τοῦτο post v. 3 ἢ Diog. Oen. | τοῦτό ⟨τις⟩ Meibom. 3 τ' ἢν B¹ (corr. B²) : τι P¹ (corr. P²) 4 ἢβουλήθησαν F 10 ἑαυτὴν FDP⁴ ss. γρ., Frob. et Diog. Oen., Sent. Vat. : ἑαυτὸ BP¹Q | κακὸν BP¹Q : κακὴ FDP⁴ ss. γρ. | τὰ om. FD, Frob. 10–11 τινῶν ἡδονῶν : om. Sent. Vat., ἡδονῶν ss. B² 11 post ποιητικὰ addit ἐνίων Sent. Vat. 13 κατεπυκνοῦτο FDP⁴ ss. γρ., Frob. : κατεπύκνου BP¹Q | τ⟨όπ⟩φ Diano (S.I.F.C. 12 [1935] 243) : τῶ BP¹Q : om. FDP⁴, Frob. | καὶ¹ B² (in lacuna) P¹FD : τῷ Arndt (35) 14 περὶ ὅλον Rossi : περίοδον BP¹Q, περὶ ὁδὸν FDP⁴ ss γρ., Frob. 16 ποιητικὰ BP¹ : ποιητὰ FDP⁴ in mg γρ., Frob. | ἀσώτους BP¹ : ἀσωμάτους FDP⁴ ss. γρ., Frob. 18 καὶ ἀλγηδόνων del. Von der Muehll (Mus. Helv. 22 [1965] 229–231)

(καὶ τῶν ἀλγηδόνων) ἐδίδασκεν, οὐκ ἄν ποτε εἴχομεν ὅ τι μεμψαίμεθα αὐτοῖς, πανταχόθεν ἐκπληρουμένοις τῶν ἡδονῶν καὶ οὐθαμόθεν οὕτε τὸ ἀλγοῦν οὕτε τὸ λυπούμενον ἔχουσιν, ὅπερ ἐστὶ τὸ κακόν.

ΧΙ. Εἰ μηθὲν ἡμᾶς αἱ τῶν μετεώρων ὑποψίαι ἠνώχλουν καὶ αἱ περὶ θανάτου, μή ποτε πρὸς ἡμᾶς ἢ τι, ἔτι τε τὸ μὴ κατανοεῖν τοὺς ὅρους τῶν ἀλγηδόνων καὶ τῶν ἐπιθυμιῶν,

ούκ ἂν προσεδεόμεθα φυσιολογίας.

XII. Οὐκ ἦν τὸ φοβούμενον λύειν ὑπὲρ τῶν κυριωτά- 143 10 των μὴ κατειδότα τίς ἡ τοῦ σύμπαντος φύσις, ἀλλ' ὑποπτεύοντά τι τῶν κατὰ τοὺς μύθους · ὥστε οὐκ ἦν ἄνευ φυσιολογίας ἀκεραίους τὰς ἡδονὰς ἀπολαμβάνειν.

XIII. Οὐθὲν ὄφελος ἦν τὴν κατ' ἀνθρώπους ἀσφάλειαν κατασκευάζεσθαι τῶν ἄνωθεν ὑπόπτων καθεστώτων καὶ 15 τῶν ὑπὸ γῆς καὶ ἀπλῶς τῶν ἐν τῷ ἀπείρῳ.

5-8 cf. Plut. Non posse... 1092 B 9-12 = Sent. Vat. 49 13-15 = Sent. Vat. 72; Diog. Oen. Fr. 29

1 καὶ τῶν ἀλγηδόνων ex Diog. Oen. suppl. Bignone (cf. v. 7) | εἴχομεν  $\mathbf{B}^2\mathbf{P}^1$  et Diog. Oen. : εἴημεν  $\mathbf{F}$ , Frob. : εἴη μὲν D, Stephanus 2 μεμψαίμεθα PFD : μεμψάμεθα B : έμεμψάμεθα Usener | πάντοθεν FDP<sup>4</sup> ss. γρ., Frob. | ἐκπληρουμένοις Diog. Oen. et Usener : εἰσπληρουμένοις **BPFD** ούθαμόθεν  $P^1Q$ , ούθαμῶθεν B: ούδαμόθεν  $FDP^4$  | τὸ om. 5 αὶ ὑπὲρ τῶν Plut. | ἡνόγλουν  $\mathbf{B}^{1}\mathbf{F}$  6 καὶ αὶ περὶ  $\mathbf{BP}$ F : καὶ περὶ DZ, Frob. : ἔτι τε τὰ περὶ Plut. 6-7 τε τὸ un κατανοείν J. Lachelier (Revue de philol. 1 [1877] 85) : τετόλμη-8 έδεόμεθα F 10 κατειδότα : είδότας κα νοείν **BPFD** 11 ὑποπτεύοντά τι Usener : ὑποπτεύοντι Sent. Vat. : ὑποπτευόμενόν τι **BPFD** | τὸν **B** 13 ἦν ὄφελος Diog. Oen. Ι κατ' άνθρώπους BPFD : κατ' άνθρωπον Sent. *Vat.* : παρ' ἀνθρώπων Usener (*Kl. Schr.* I, 301) σκευάζεσθαι Sent. Vat. 15 των έν τω απείρω BPD : των ἀπείρων τῶν ὑπὸ (cum proxima sententia coniungens) F

- XIV. Τῆς ἀσφαλείας τῆς ἐξ ἀνθρώπων γενομένης μέχρι τινὸς δυνάμει τε ἐξερειστικῆ καὶ εὐπορία εἰλικρινεστέρα γίνεται ἡ ἐκ τῆς ἡσυχίας καὶ ἐκχωρήσεως τῶν πολλῶν ἀσφάλεια.
- 144 XV. Ὁ τῆς φύσεως πλοῦτος καὶ ὥρισται καὶ εὐπόρισ- 5 τός ἐστιν ὁ δὲ τῶν κενῶν δοξῶν εἰς ἄπειρον ἐκπίπτει.

XVI. Βραχέα σοφῷ τύχη παρεμπίπτει, τὰ δὲ μέγιστα καὶ κυριώτατα ὁ λογισμὸς διῷκηκε καὶ κατὰ τὸν συνεχῆ χρόνον τοῦ βίου διοικεῖ καὶ διοικήσει.

XVII. 'Ο δίκαιος (βίος) ἀταρακτότατος, ὁ δ' ἄδικος 10 πλείστης ταραχής γέμων.

XVIII. Οὐκ ἐπαύξεται ἐν τῆ σαρκὶ ἡ ἡδονή, ἐπειδὰν ἄπαξ τὸ κατ' ἔνδειαν ἀλγοῦν ἐξαιρεθῆ, ἀλλὰ μόνον ποικίλλεται. Τῆς δὲ διανοίας τὸ πέρας τὸ κατὰ τὴν ἡδονὴν ἀπεγέννησεν ἥ τε τούτων αὐτῶν ἐκλόγισις καὶ τῶν ὁμογε- 15

**5–6** = Sent. Vat. 8. Cf. Porphyr. De abst. 1.49; Ad. Marc. 27; Cic. De fin. 1.45 **7–9** Stob. 2.8.28; Cic. De fin. 1.63; Tusc. 5.26; Vitruv. 6 praef. 3; Sen. De const. sap. 15.4 **10–11** = Sent. Vat. 19: Diodori 25 Fr. 1

2 τε : τινὶ Usener | ἐξερειστικῆ H, Croenert, Bignone, Von der Muehll : ἐξεριστικῆ  $FDP^4$ , Frob. : ἐξαιριστικῆ  $B^1$   $P^1Q$  : ἐξοριστικῆ Meibom., Bailey | εἰλικρινεστέρα Von der Muehll : εἰλικρινεστάτη BPFD | post εἰλικρινεστάτη addit βεβαιστέρα Croenert 3 ἐγχωρήσεως BPFD, corr.  $HZ^3$ , Frob. 5 καὶ om. Sent. Vat. et Porph. | ὥριστε  $B^1$  (corr.  $B^2$ ) 7 βραχέα  $BP^1FD$  : βραχεῖα  $P^2Q$  et Stob., Cic. 8 διώκηκε BP F : διώκει DZ, Frob. : διώκησε Usener | καὶ om. Stob. : del. Usener 8 καὶ κατὰ - 9 διοικήσει om. Cic., Vitr., Sen. : καὶ κατὰ τὸν βίον καὶ συνεχῆ χρόνον Stob. 9 τοῦ βίου om. F DZ, Frob. | διοικεῖ καὶ διοικήσει om. Stob., del. Usener 10 βίος Sent. Vat., Diod., Von der Muehll : om. BPFD | ἀταρακτώτατος BF 12 ἡ ἡδονὴ ἐν τῆ (τῆ om. F) σαρκὶ FDZ, Frob. 13 ἐξερεθῆ  $B^1$  (corr.  $B^2$ ) 14 τὸ om. F 15 ἐκλόγισις BP : ἐκλόγησις FDZ, Frob.

νῶν τούτοις, ὅσα τοὺς μεγίστους φόβους παρεσκεύαζε τῆ διανοία.

XIX. Ὁ ἄπειρος χρόνος ἴσην ἔχει τὴν ἡδονὴν καὶ ὁ 145 πεπερασμένος, ἐάν τις αὐτῆς τὰ πέρατα καταμετρήση τῷ 5 λογισμῶ.

ΧΧ. Ἡ μὲν σὰρξ ἀπέλαβε τὰ πέρατα τῆς ἡδονῆς ἄπειρα, καὶ ἄπειρος αὐτὴν χρόνος παρεσκεύασεν. Ἡ δὲ διάνοια τοῦ τῆς σαρκὸς τέλους καὶ πέρατος λαβοῦσα τὸν ἐπιλογισμὸν καὶ τοὺς ὑπὲρ τοῦ αἰῶνος φόβους ἐκλύσασα 10 τὸν παντελῆ βίον παρεσκεύασε, καὶ οὐθὲν ἔτι τοῦ ἀπείρου χρόνου προσεδεήθημεν ἀλλ' οὔτε ἔφυγε τὴν ἡδονήν, οὐδ' ἡνίκα τὴν ἐξαγωγὴν ἐκ τοῦ ζῆν τὰ πράγματα παρεσκεύαζεν, ὡς ἐλλείπουσά τι τοῦ ἀρίστου βίου κατέστρεφεν.

15 ΧΧΙ. Ὁ τὰ πέρατα τοῦ βίου κατειδὼς οἶδεν ὡς εὐπό- 146 ριστόν ἐστι τὸ ⟨τὸ⟩ ἀλγοῦν κατ ἔνδειαν ἐξαιροῦν καὶ τὸ τὸν ὅλον βίον παντελῆ καθιστάν · ώστε οὐδὲν προσδεῖται πραγμάτων ἀγῶνας κεκτημένων.

ΧΧΙΙ. Τὸ ὑφεστηκὸς δεῖ τέλος ἐπιλογίζεσθαι καὶ πᾶ-

## 3-5 = Sent. Vat. 22; Cic. De fin. 1.63

3 ὁ l FDP ss. : om. BP Q | καὶ ὁ πεπερασμένος post χρόνος Sent. Vat. 4 post τις add. ὀρθῶς Sent. Vat. | καταμετρήσει F 7 καὶ : κὰν Diels, agn. Von der Muehll | παρεσκεύασεν : ἀρέσκοι ὰν Usener : παρασκευάσαι ἄν coni. Von der Muehll 10 παντελεῖ F | ἀπείρου BFDP ss. γρ. : ἀπόρου P Q 11 χρόνου BP : βίου FDP ss. γρ., Frob. | προσεδεήθημεν FDP ss. γρ., Frob. : προσεδεήθημεν B P : προσεδεήθημεν PDP ss. γρ., Frob. : προσεδεήθημεν B P : προσεδεήθημεν PDP ss. γρ., Frob. : προσεδεήθημεν B P : οὐδ PFD, οὐδὲ B : οὕθ H, Usener 13 ἐλλίπουσα BP Q | κατέστρεψεν Bywater 16 τὸ add. Casaubon 17 τῶν ὅλων F | καθιστὰν BPFD, corr. Casaubon 19 ὑφεστικὸς B | δεῖ PF : ἀεὶ B : δὴ D : δὲ Z, Frob. | τέλος del. Schneider | λογίζεσθαι F

σαν την ενάργειαν, εφ' ην τὰ δοξαζόμενα ἀνάγομεν· εί δὲ μή, πάντα άκρισίας καὶ ταραγής ἔσται μεστά.

ΧΧΙΙΙ. Εί μαγή πάσαις ταῖς αἰσθήσεσιν, οὐν ἕξεις ούδ' αζ αν φης αύτων διεψεύσθαι προς τί ποιούμενος την

5

άναγωγὴν κρίνης.

147

148

ΧΧΙΥ. Εἴ τιν' ἐκβαλεῖς ἀπλῶς αἴσθησιν καὶ μὴ διαιρήσεις τὸ δοξαζόμενον κατά τὸ προσμένον καὶ τὸ παρὸν ήδη κατά την αἴσθησιν καὶ τὰ πάθη καὶ πᾶσαν φανταστικήν έπιβολήν της διανοίας, συνταράξεις καὶ τὰς λοιπὰς αἰσθήσεις τῆ ματαίω δόζη, ώστε τὸ κριτήριον άπαν ἐκ- 10 βαλείς. Εί δὲ βεβαιώσεις καὶ τὸ προσμένον ἄπαν ἐν ταίς δοξαστικαῖς έννοίαις καὶ τὸ μὴ τὴν ἐπιμαρτύρησιν (ἔγον), ούκ έκλείψεις τὸ διεψευσμένον · ως τετηρηκώς ἔση πασαν άμφισβήτησιν κατά πασαν κρίσιν τοῦ ὀρθῶς ἢ μὴ ὀρθῶς.

ΧΧΥ. Εί μὴ παρὰ πάντα καιρὸν ἐπανοίσεις ἕκαστον 15

### 15-p. 809.3 Diog. Oen. Fr. 33

3 post εἰ addit μὴ  $\mathbf{F}^1$  (expunxit  $\mathbf{F}^2$ ) | μαχῆ Bywater : μά-Frob. : αὐτῶν ἐφ' ἡς  $\mathbf{F}^1$  5 κρίνεις  $\mathbf{BF}$  6 ἐκβαλεῖς Cobet : ἐκβάλλεις  $\mathbf{BPFD}$  | διαιρήσεις  $\mathbf{P}$  : διαιρήσης  $\mathbf{B}$  : διαιρείς είς F : διαιρείς D 7 κατά BP : καί F | προσμένον **F**, Frob. : προσμενόμενον **BPD** 10 ματαίω ΒΡ ματαία FD, Frob. | έκβαλεῖς  $\mathbb{Z}^3$ , Frob. | έκβάλλεις BPFH 11 προσμένον FDP<sup>4</sup>, Frob. : προσμενόμενον BP<sup>1</sup>O 12 καὶ τὸ μὴ τὴν ἐπιμαρτύρησιν del. F. Merbach (De Epicuri Canonica, 1909, 40) : την ἐπιμαρτύρησιν del. Huebner | post ἐπιμαρτύρησιν lac. indic. Von der Muehll : ἔχον add. Bignone : ἔχον τοῖς ἀδήλοις ἐγκρινεῖς e.g. suppl. Von der Muehll 13 οὐ κέκλιψις  $\mathbf{B}^1$  (corr.  $\mathbf{B}^2$ ) | ἐκλείψεις : ἐκλείψει Bonnet (De Galeni subfig. empir. 82), Usener | ὡς τετηρηκὼς : ὥστ' έξηρηκώς Usener (p. XXI) : ὥσ(τε) τετηρηκώς Merbach, Von der Muehll 14 κατά Bignone : καί BPFD 15 ἐπανοίσαις Diog. Oen.

τῶν πραττομένων ἐπὶ τὸ τέλος τῆς φύσεως, ἀλλὰ προκαταστρέψεις εἴτε φυγὴν εἴτε δίωξιν ποιούμενος εἰς ἄλλο τι, οὐκ ἔσονταί σοι τοῖς λόγοις αὶ πράξεις ἀκόλουθοι.

XXVI. Τῶν ἐπιθυμιῶν ὅσαι μὴ ἐπ' ἀλγοῦν ἐπανά-5 γουσιν ἐὰν μὴ συμπληρωθῶσιν οὐκ εἰσὶν ἀναγκαῖαι, ἀλλ' εὐδιάχυτον τὴν ὄρεξιν ἔχουσιν, ὅταν δυσπόριστοι ἢ βλάβης ἀπεργαστικαὶ δόξωσιν εἶναι.

XXVII. Ων ή σοφία παρασκευάζεται εἰς τὴν τοῦ ὅλου βίου μακαριότητα, πολὺ μέγιστόν ἐστιν ἡ τῆς φιλίας 10 κτῆσις.

XXVIII. Ἡ αὐτὴ γνώμη θαρρεῖν τε ἐποίησεν ὑπὲρ τοῦ μηθὲν αἰώνιον εἶναι δεινὸν μηδὲ πολυχρόνιον, καὶ τὴν ἐν αὐτοῖς τοῖς ὡρισμένοις ἀσφάλειαν ⟨διὰ⟩ φιλίας μάλιστα κατεῖδε συντελουμένην.

15 ΧΧΙΧ. Τῶν ἐπιθυμιῶν αὶ μέν εἰσι φυσικαὶ καὶ ⟨ἀναγ- 149 καῖαι, αἱ δὲ φυσικαὶ καὶ⟩ οὐκ ἀναγκαῖαι, αἱ δὲ οὕτε φυσικαὶ οὕτε ἀναγκαῖαι, ἀλλὰ παρὰ κενὴν δόξαν γινόμεναι. [Φυσικὰς καὶ ἀναγκαίας ἡγεῖται ὁ Ἐπίκουρος τὰς ἀλγηδόνος ἀπολυούσας, ὡς ποτὸν ἐπὶ δίψους φυσικὰς δὲ οὐκ ἀναγκαίας

8-10 = Sent. Vat. 13; Cic. De fin. 1.65 11-14 cf. Cic. De fin. 1.68 15-17 γινόμεναι = Sent. Vat. 20; Diog. Oen. Fr. 35. Cf. Cic. Tusc. 5.93; De fin. 2.26

2 εἴτε²: ἤτε Β 6 δυσπόριστοι FD, Frob.: δυσπόριστον BP¹ | ἢ : ἢ Β 11 τε : τί F 13 (διὰ) φιλίας scripsi : φιλίας BPFD : φιλία vir doctus ap. Madvig. ad Cic. De fin. 1.68 : φιλίαις Usener : amicitiae praesidium esse firmissimum Cic. 14 κατείδε Madvig (perspexit Cic.) : κατείναι B²PFD 15–16 ἀναγκαίαι, αὶ δὲ φυσικαὶ καὶ suppl. Stephanus : ⟨ἀναγκαίαι, αὶ δὲ φυσικαὶ μέν,⟩ οὐκ ἀναγαίαι ⟨δέ⟩ Usener (Wien. St. 10 [1888] 179) e Sent. Vat. 20, Diog. Oen., Cic. et aliis 17 οὕτε om. P¹, ss. P⁴ | γινόμεναι : ἡγούμεναι F 18 Φυσικὰς – p. 810.3 ut scholion eiecit Usener 18 ἀλγηδόνος H. Weil (1888) : ἀλγηδόνας BPFD

δὲ τὰς ποικιλλούσας μόνον τὴν ἡδονήν, μὴ ὑπεξαιρουμένας δὲ τὸ ἄλγημα, ὡς πολυτελῆ σιτία· οὕτε δὲ φυσικὰς οὕτ' ἀναγκαίας, ὡς στεφάνους καὶ ἀνδριάντων ἀναθέσεις.]

ΧΧΧ. Έν αἷς τῶν φυσικῶν ἐπιθυμιῶν μὴ ἐπ' ἀλγοῦν [δὲ] ἐπαναγουσῶν ἐὰν μὴ συντελεσθῶσιν ὑπάρχει ἡ 5 σπουδὴ σύντονος, παρὰ κενὴν δόξαν αὧται γίνονται, καὶ οὐ παρὰ τὴν ἑαυτῶν φύσιν οὐ διαχέονται, ἀλλὰ παρὰ τὴν τοῦ ἀνθρώπου κενοδοξίαν.

150 ΧΧΧΙ. Τὸ τῆς φύσεως δίκαιόν ἐστι σύμβολον τοῦ συμφέροντος εἰς τὸ μὴ βλάπτειν ἀλλήλους μηδὲ βλάπτεσ- 10 θαι.

ΧΧΧΙΙ. Όσα τῶν ζώων μὴ ἐδύνατο συνθήκας ποιεῖσθαι τὰς ὑπὲρ τοῦ μὴ βλάπτειν ἄλλ(ηλ)α μηδὲ βλάπτεσθαι, πρὸς ταῦτα οὐθὲν ἦν δίκαιον οὐδὲ ἄδικον· ὡσαύτως δὲ καὶ τῶν ἐθνῶν ὅσα μὴ ἐδύνατο ἢ μὴ ἐβούλετο 15 τὰς συνθήκας ποιεῖσθαι τὰς ὑπὲρ τοῦ μὴ βλάπτειν μηδὲ βλάπτεσθαι.

ΧΧΧΙΙΙ. Οὐκ ἦν τι καθ' ἑαυτὸ δικαιοσύνη, ἀλλ' ἐν ταῖς μετ' ἀλλήλων συστροφαῖς καθ' ὁπηλίκους δήποτε ἀεὶ τόπους συνθήκη τις ὑπὲρ τοῦ μὴ βλάπτειν ἢ βλάπ- 20 τεσθαι.

151 ΧΧΧΙΥ. Ἡ ἀδικία οὐ καθ' ἑαυτὴν κακόν, ἀλλ' ἐν τῷ κατὰ τὴν ὑποψίαν φόβῳ εἰ μὴ λήσει τοὺς ὑπὲρ τῶν τοιούτων ἐφεστηκότας κολαστάς.

### 12-17 cf. Porph. De abst. 1.12

1 δὲ¹ om. FD, Frob. | μόνην FD, Frob. 4 post φυσικῶν addi suadet μὲν Usener 5 δὲ delevi | ὑπάρχη B 12 et 15 ἐδύνατο BP : ἠδύνατο FD, Frob. 13 ἄλλ(ηλ)α Gassendi : ἀλλὰ BFD, Frob. : ἀλλὰ·P | μηδὲ ss.  $F^2$  14 ἦν Usener : ἢ BP¹Q : ἢ ss. γρ. οὐδὲ  $P^4$  : ἐστιν οὐδὲ FD, Frob. 15 μὴ² om. FD, Frob. 23 δήσει B | τοὺς BP : τὰς F : om. DZ, Frob.

ΧΧΧΥ. Οὐκ ἔστι τὸν λάθρα τι ποιοῦντα (καθ') ὧν συνέθεντο πρὸς ἀλλήλους εἰς τὸ μὴ βλάπτειν μηδὲ βλάπτεσθαι πιστεύειν ὅτι λήσει, κἂν μυριάκις ἐπὶ τοῦ παρόντος λανθάνη. Μέχρι γὰρ καταστροφῆς ἄδηλον εἰ καὶ λή-5 σει.

XXXVI. Κατὰ μὲν (τὸ) κοινὸν πᾶσι τὸ δίκαιον τὸ αὐτό συμφέρον γάρ τι ἦν ἐν τῷ πρὸς ἀλλήλους κοινωνία κατὰ δὲ τὸ ἴδιον χώρας καὶ ὅσων δήποτε αἰτίων οὐ πᾶσι συνέπεται τὸ αὐτὸ δίκαιον εἶναι.

10 ΧΧΧΥΙΙ. Τὸ μὲν ἐπιμαρτυρούμενον ὅτι συμφέρει ἐν 152 ταῖς χρείαις τῆς πρὸς ἀλλήλους κοινωνίας τῶν νομισθέντων εἶναι δικαίων ἔχει τὴν τοῦ δικαίου χώραν [εἶναι], ἐάν τε τὸ αὐτὸ πᾶσι γένηται ἐάν τε μὴ τὸ αὐτό [πᾶσι γένηται]. Ἐὰν δὲ νόμον θῆταί τις, μὴ ἀποβαίνη δὲ κατὰ τὸ

## $1-5 = Sent. \ Vat. \ 6. \ Cf. \ Cic. \ De fin. \ 1.50$

1 ποιοῦντα : κινοῦντα Madvig, Usener | καθ' addidi : ἐναντίον add. Bignone (R.F.I.C. 2 [1924] 392) 2 μηδὲ  $BP^1Q$ : καὶ  $FDP^4$  ss. γρ., Frob. 3 ὅτι λήσει : ὁ · ήσει  $B^2$  | ἐπὶ Sent. Vat. et Menagius : ἀπὸ BP¹Q et in mg γρ. P⁴ : ὑπὸ FD **P**<sup>4</sup>. Frob. | τοῦ παρόντος om. **F** spatio relicto 4 εἰ καὶ : εἶvai F : εί Sent. Vat. 6 τὸ 1 add. Gassendi 8 αίτίων Β : 11-12 τῶν νομισθέντων εἶναι δικαίων ut additaαίτιῶν PFD mentum eiecit Usener 12 δικαίων – εἶναι<sup>2</sup> om. **DZ**. Frob. δικαίων : δίκαιον  $\mathbf{B}^2$  | ἔχει τὴν τοῦ δικαίου χώραν [εἶναι] scripsi : ἔχει τὸν τοῦ δικαίου  $P^1O$  et χώραν in mg add.  $P^3W$ : έχειν τοῦ δικαίου χώραν Β : έχει τὸ τοῦ δικαίου χώραν F έχει τὴν τοῦ δικαίου φύσιν [εἶναι] Gassendi : ἔχει τὸν τοῦ δικαίου χαρακτήρα Usener : έχει τὸ ἐν τοῦ δικαίου χώρα είναι Von der Muehll : ἔχειν τοῦ δικαίου χώραν (δ)εῖ Bignone (S.I.F.C. 10 [1932] 71-118), agn. Arrighetti 13 ἐάν τε τὸ αὐτὸ πασι γένηται  $^{1}$  om.  $\mathbf{F}$  | έάν τε μὴ τὸ αὐτὸ πασι γένηται  $\mathbf{BP}$ : έάν τε τὸ (τὸ om. F) αὐτὸ πᾶσι μὴ γένηται (γένοιτο F) FD, Frob. | πασι γένηται del. Stephanus | post γένηται<sup>2</sup> repetunt έάν τε μὴ (μὴν P) τὸ αὐτὸ BPO 14 νόμον Usener : μόνον B PFD : (νόμον) μόνον Diano Ι τις : τί D, Frob. Ι ἀποβαίνη H, Frob. : ἀποβαίνει BPFD | δὲ : δὴ  $BP^{1}O$ 

συμφέρον τῆς πρὸς ἀλλήλους κοινωνίας, οὐκέτι τοῦτο τὴν τοῦ δικαίου φύσιν ἔχει. Κἂν μεταπίπτη τὸ κατὰ τὸ δίκαιον συμφέρον, χρόνον δέ τινα εἰς τὴν πρόληψιν ἐναρμόττῃ, οὐδὲν ἣττον ἐκεῖνον τὸν χρόνον ἦν δίκαιον τοῖς μὴ φωναῖς κεναῖς ἑαυτοὺς συνταράττουσιν, ἀλλ' ἀπλ⟨ῶς⟩ 5 εἰς τὰ πράγματα βλέπουσιν.

153 ΧΧΧΥΙΠ. "Ένθα μὴ καινῶν γενομένων τῶν περιεστώτων πραγμάτων ἀνεφάνη μὴ ἁρμόττοντα εἰς τὴν πρόληψιν τὰ νομισθέντα δίκαια ἐπ' αὐτῶν τῶν ἔργων, οὐκ ἦν ταῦτα δίκαια. "Ένθα δὲ καινῶν γενομένων τῶν πραγμάτων οὐκ- 10 έτι συνέφερε τὰ αὐτὰ δίκαια κείμενα, ἐνταῦθα δὴ τότε μὲν ἦν δίκαια, ὅτε συνέφερεν εἰς τὴν πρὸς ἀλλήλους κοινωνίαν τῶν συμπολιτευομένων "ὕστερον δ' οὐκ ἦν ἔτι δίκαια, ὅτε μὴ συνέφερεν.

154 ΧΧΧΙΧ. Ὁ (τὰ πρὸς) τὸ μὴ θαρροῦν ἀπὸ τῶν ἔξωθεν 15 ἄριστα συστησάμενος οὖτος τὰ μὲν δυνατὰ ὁμόφυλα κατεσκευάσατο, τὰ δὲ μὴ δυνατὰ οὐκ ἀλλόφυλά γε· ὅσα δὲ μηδὲ τοῦτο δυνατὸς ἦν, ἀνεπίμικτος ἐγένετο, καὶ ἐξη-

2 μεταπίπτει F 3 έναρμόττει ΒΡ 4 τὸν γρόνον ἐκεῖ-5-6 άλλ' ἀπλῶς εἰς τὰ Kochalsky : άλλὰ πλεῖστα Β PFD : ἀλλ' εἰς τὰ Th. Gomperz, Usener 7 καινῶν Aldobr. : κενών **BPFD 8** ἀνεφάνη – **10** τών πραγμάτων om. **F** DZ, Frob. 8 μη : μοι Β Ι (ἐν)αρμόττοντα Usener νομισθέντα P : ἀνομισθέντα B : ἃ νομισθέντα Aldobr. καινών Gassendi : καὶ τών B, Aldobr. Ι τών om. B 12 δίκαια ότε FD : δίκαιός τε α B :  $\mathbf{FDP}^4$  ss. :  $\delta \hat{\mathbf{E}} \mathbf{BP}^1$ δίκαια ότε ἃ P1 13 συνπολιτευομένων ΒΡ1 : πολιτευομένων FDP<sup>4</sup>, Frob. 15 τὰ πρὸς addidi, τὰ ἑαυτοῦ πρὸς iam Diano Ι μή om. Frob. : μεν coni. Usener 16 συστειλάμενος coni. Usener Ι οῦτος om. **B** 17 τὰ δὲ -18 ἀνεπίμικτος om. **B**<sup>1</sup> spatio relicto, τὰ δὲ μὴ δυνατὰ et ἐπίμικτος in lacuna add. **B**<sup>2</sup>18 δὲ Usener :  $\gamma \in \mathbf{P}$  : om.  $\mathbf{DZ}$ , Frob. | έξηρείσατο Croenert (Rh. Mus. 61 [1906] 419), Von der Muehll : ἐξηρίσατο BPFD : ἐξωρίσατο Stephanus : ἐξηρέσατο Usener

ρείσατο ὅσα ⟨πρὸς⟩ τοῦτ' ἐλυσιτέλει πράττειν.

ΧL. Όσοι τὴν δύναμιν ἔσχον τοῦ τὸ θαρρεῖν μάλιστα ἐκ τῶν ὁμορούντων παρασκευάσασθαι, οὖτοι καὶ ἐβίωσαν μετ' ἀλλήλων ἥδιστα τὸ βεβαιότατον πίστωμα 5 ἔχοντες, καὶ πληρεστάτην οἰκειότητα ἀπολαβόντες οὐκ ἀδύραντο ὡς πρὸς ἔλεον τὴν τοῦ τελευτήσαντος προκαταστροφήν.

## **APPENDIX**

### GNOMOLOGIUM EPICUREUM VATICANUM

# Έπικούρου Προσφώνησις

- 1. Τὸ μακάριον καὶ ἄφθαρτον οὕτε αὐτὸ πράγματα ἔχει οὕτε ἄλλφ παρέχει, οὕτε ὀργαῖς οὕτε χάρισι συνέχεται· ἐν ἀσθενείᾳ γὰρ πάντα τὰ τοιαῦτα.
- 2. 'Ο θάνατος οὐδὲν πρὸς ἡμᾶς· τὸ γὰρ διαλυθὲν ἀναισθητεῖ, τὸ δὲ ἀναισθητοῦν οὐδὲν πρὸς ἡμᾶς.
- 3. Οὐ χρονίζει τὸ ἀλγοῦν ἐν τῆ σαρκί, ἀλλὰ τὸ μὲν ἄκρον τὸν ἐλάχιστον χρόνον πάρεστι, τὸ δὲ μέσον τὸ ὑπερτεῖνον τὸ ἡδόμενον κατὰ σάρκα (οὐ) πολλὰς ἡμέρας 10 ὑπάρχει, αἱ δὲ πολυχρόνιοι τῶν ἀρρωστιῶν πλεονάζον ἔχουσιν ἐν τῆ σαρκὶ τὸ ἡδόμενον ἢ τὸ ἀλγοῦν.

V = cod. Vaticanus gr. 1950, s. XIV, fol.  $401^{\text{v}}$ - $404^{\text{v}}$ . Gnomologium primum edd. C. Wotke et H. Usener, "Epikurische Spruchsammlung," Wiener St. 10 (1888) 175–201; 11 (1889) 170 et 12 (1890) 1–4 = H. Usener, Kl. Schriften, I (Lipsiae, 1912) 297–325; deinde Von der Muehll (1922), Bailey (1926), Diano (1946), Arrighetti (1960; 1973<sup>2</sup>), Bollack (1975), Conche (1987). 2–4 = Rata sent. 1 5–6 = Rata sent. 2 7–11 = Rata Sent. 4

3 post πάρεχει addit ώστε DL 4 ἐν ἀσθενεῖ DL | πᾶν τὸ τοιοῦτον DL 5 ὁ θάνατος DL : ἀθάνατος V 7 post τὸ ἀλγοῦν addit συνεχῶς DL 8 τὸν DL : τὸ δὲ V | μέσον V : μόνον DL | τὸ² om. DL 9 ὑπερτεῖνον Hartel ex DL : ὑπὲρ τινός V | οὐ om. V, habet DL 10 ὑπάρχει : συμβαίνει DL : συμμένει Bywater

4. Πασα άλγηδων εὐκαταφρόνητος ἡ γὰρ σύντονον ἔχουσα τὸ πονοῦν σύντομον ἔχει τὸν χρόνον, ἡ δὲ χρονίζουσα περὶ τὴν σάρκα ἀβληχρὸν ἔχει τὸν πόνον.

5. Οὐκ ἔστιν ἡδέως ζῆν ἄνευ τοῦ φρονίμως καὶ καλῶς καὶ δικαίως ὅπου δὲ τοῦτο μὴ ὑπάρχει, οὐκ ἔστιν ἡδέως 5

ζῆν.

6. Οὐκ ἔστι τὸν λάθρα τι ποιοῦντα (καθ') ὧν συνέθεντο πρὸς ἀλλήλους εἰς τὸ μὴ βλάπτειν μηδὲ βλάπτεσθαι, πιστεύειν ὅτι λήσει, κἂν μυριάκις ἐπὶ τοῦ παρόντος λανθάνη. Μέχρι γὰρ καταστροφῆς ἄδηλον εἰ λήσει.

7. 'Αδικοῦντα λαθεῖν μὲν δύσκολον, πίστιν δὲ λαβεῖν

10

15

20

ύπὲρ τοῦ λαθεῖν ἀδύνατον.

8. Ὁ τῆς φύσεως πλοῦτος ὥρισται καὶ εὐπόριστός ἐστιν· ὁ δὲ τῶν κενῶν δοξῶν εἰς ἄπειρον ἐκπίπτει καὶ ἔστι δυσπόριστος.

9. Κακὸν ἀνάγκη, ἀλλ' οὐδεμία ἀνάγκη ζῆν μετὰ ἀνάγκης.

10. Μέμνησο ότι θνητὸς ὢν τῆ φύσει καὶ λαβὼν χρόνον ὡρισμένον ἀνέβης τοῖς περὶ φύσεως διαλογισμοῖς ἐπὶ τὴν ἀπειρίαν καὶ τὸν αίῶνα καὶ κατεῖδες

τά τ' ἐόντα τά τ' ἐσσόμενα πρό τ' ἐόντα.

1-3 cf. Sen. Ep. 78.7 (Usener, Fr. 446) 4-6 = Rata sent. 5 7-10 = Rata sent. 35 11-12 = Usener, Fr. 532 13-15 = Rata sent. 15. Cf. Porphyr. De abst. 1.49 et Ad Marc. 27 16-17 = Usener, Fr. 487; Sen. Ep. 12.10 18-21 Metrodori Fr. 37 Koerte; Clem. Strom. 5.138.2 21 Iliad. 1.70

1 σύντονον Usener (summi doloris intentio Sen.) : σύντομον V 5 post δικαίως addunt οὐδὲ φρονίμως καὶ καλῶς καὶ δικαίως ἄνευ τοῦ ἡδέως Diog. Oen. Fr. 54 et DL | ὅπου V : ὅτφ DL | post ἔστι addit τοῦτον DL 7 ποιοῦντα : κινοῦντα Usener | καθ' addidi : om. V et DL 13 post πλοῦτος addit καὶ DL 14 κοινῶν V 16 κακὸν ⟨ζῆν ἐν⟩ ἀνάγκη Hartel e Sen. 18 post Μέμνησο addit Μενέστρατε Clem. | λαβὼν V, Clem. : λαχὼν Gomperz (W. St. 10 [1888] 203]) | χρόνον V : βίον Clem. 21 ἐσόμενα V

- 11. Τῶν πλείστων ἀνθρώπων τὸ μὲν ἡσυχάζον ναρκᾳ, τὸ δὲ κινούμενον λυττᾳ.
- 12. Ὁ δίκαιος βίος ἀταρακτότατος, ὁ δὲ ἄδικος πλείστης ταραχῆς γέμων.
- 13. Ων ή σοφία παρασκευάζεται εἰς τὴν τοῦ ὅλου βίου μακαριότητα, πολὸ μέγιστόν ἐστιν ἡ τῆς φιλίας κτῆσις.
- 14. Γεγόναμεν ἄπαξ, δὶς δὲ οὐκ ἔστι γενέσθαι· δεῖ δὲ τὸν αἰῶνα μηκέτι εἶναι. Σὺ δὲ οὐκ ὢν τῆς αὔριον ⟨κύριος⟩ 10 ἀναβάλλη τὸν καιρόν· ὁ δὲ βίος μελλησμῷ παραπόλλυται καὶ εἷς ἕκαστος ἡμῶν ἀσχολούμενος ἀποθνήσκει.
  - 15. "Ηθη ώσπερ τὰ ἡμῶν αὐτῶν ἴδια τιμῶμεν, ἄν τε χρηστὰ ἔχωμεν καὶ ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ζηλούμενα, ἄν τε μή· οὕτω χρὴ καὶ ⟨τὰ⟩ τῶν πέλας, ὰν ἐπιεικεῖς ὦσιν.
  - 16. Οὐδεὶς βλέπων τὸ κακὸν αἰρεῖται αὐτό, ἀλλὰ δελεασθεὶς (αὐτῷ) ὡς ἀγαθῷ πρὸς τὸ μεῖζον αὐτοῦ κακὸν ἐθηρεύθη.
    - 17. Οὐ νέος μακαριστός, ἀλλὰ γέρων βεβιωκὼς καλῶς ·
    - **3–4** = Rata sent. 17; Diodori 25 Fr. 1 **5–7** = Rata sent. 27 **8–11** = Usener, Fr. 204; Sen. Ep. 1.1 s.; Stob. 3.16.29; Plut. Contra Epic. beatid. 1104 E et 1106 F
    - 3 βίος V et Diodor. : om. DL 6 φιλίας DL : σοφίας V 8 γεγόναμεν Stob., Plut. : ἐγεγόναμεν V | δεῖ δὲ (sc. ἡμᾶς), cf. G. Burzacchini, Eikasmos 5 (1994) 187 s. 9 κύριος Stob. : om. V 10 τὸν καιρὸν Stob. : τὸ χαῖρον V | μελισμῶ V 11 post καὶ addit διὰ τοῦτο Stob. | εἷς om. Stob. 12 τιμῶμεν V : τιμώμενα Wotke 13 ζηλούμενα Weil (Journal des Savants, 1888, 663) : ζηλούμεθα V : ζηλώμεθα Wilamowitz (Comm. gramm. 3.13) 14 χρὴ V : χρῆσις Usener | τὰ add. Weil, Wilamowitz | ἀνεπιεικῶς V, corr. Usener | ὧσιν V : ὧμεν Κ. Horna (Cl. Ph. 32 [1937] 267) 16 αὐτῷ addidi | ὡς ἀγαθὸν προσὸν μεῖζον ᾶν τοῦ κακοῦ Usener | post ἀγαθῷ addit ὄντι αὐτῷ καὶ οὐκ ἀποβλέψας Von der Muehll

ό γὰρ νέος ⟨ἐν⟩ ἀκμῆ πολὺς ὑπὸ τῆς τύχης ἑτεροφρονῶν πλάζεται· ὁ δὲ γέρων καθάπερ ἐν λιμένι τῷ γήρα καθώρμικεν τὰ πρότερον δυσελπιστούμενα τῶν ἀγαθῶν ἀσφαλεῖ κατακλείσας χάριτι.

18. 'Αφαιρουμένης προσόψεως καὶ ὁμιλίας καὶ συν- 5

αναστροφής έκλύεται τὸ έρωτικὸν πάθος.

19. ('Ο) τοῦ γεγονότος ἀμνήμων ἀγαθοῦ γέρων τήμερον γεγένηται.

20. Τῶν ἐπιθυμιῶν αἱ μέν εἰσι φυσικαὶ καὶ ἀναγκαῖαι, αἱ δὲ φυσικαὶ μὲν οὐκ ἀναγκαῖαι δέ, αἱ δὲ οὔτε φυσικαὶ 10 οὔτε ἀναγκαῖαι ἀλλὰ παρὰ κενὴν δόξαν γινόμεναι.

21. Οὐ βιαστέον τὴν φύσιν ἀλλὰ πειστέον πείσομεν δὲ τὰς ἀναγκαίας ἐπιθυμίας ἐκπληροῦντες, τάς τε φυσικὰς ἂν μὴ βλάπτωσι, τὰς δὲ βλαβερὰς πικρῶς ἐλέγχοντες.

22. Ὁ ἄπειρος χρόνος καὶ ὁ πεπερασμένος ἴσην ἔχει 15 τὴν ἡδονήν, ἐάν τις ὀρθῶς αὐτῆς τὰ πέρατα καταμετρήση

τῷ λογισμῷ.

23. Πασα φιλία δι' έαυτὴν αἰρετή· ἀρχὴν δὲ εἴληφεν ἀπὸ τῆς ώφελείας.

24. Ἐνύπνια οὐκ ἔλαχε φύσιν θείαν οὐδὲ μαντικὴν 20

δύναμιν, άλλὰ γίνεται κατὰ ἔμπτωσιν εἰδώλων.

25. Ἡ πενία μετρουμένη τῷ τῆς φύσεως τέλει μέγας ἐστὶ πλοῦτος πλοῦτος δὲ μὴ ὁριζόμενος μεγάλη ἐστὶ πενία.

**9–11** = Rata sent. 29 **15–17** = Rata sent. 19 **22–24** cf. Usener, Fr. 477

1 ⟨έν⟩ ἀκμῆ Bailey : ἀκμῆ V : ἀκμῆν Croenert (Rhein. Mus. 61 [1906] 420) : ἐντὸς (pro νέος) ἀκμῆς Usener | πολλὰ Hartel 4 χάριτι V (cf. p. 791.16) : χάρακι Hartel, Usener 7 ὁ add. Gomperz | ἀμνημονῶν Wilamowitz | ἀγαθοῦ Hartel : ἀγαθὸς V | τήμερον : ἀυθήμερον coni. Usener 12 πιστέον V | πείσομεν : πεισόμεθα Bailey 13 τάς V (τ') Usener 16 ὀρθῶς om. DL 18 αἰρετή Usener : ἀρετὴ V 23 ἐστὶ : ἐπὶ V

- 26. Δεὶ διαλαβεῖν ὅτι καὶ ὁ πολὺς λόγος καὶ ὁ βραχὺς εἰς τὸ αὐτὸ συντείνει.
- 27. Ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων ἐπιτηδευμάτων μόλις τελειωθεῖσιν ὁ καρπὸς ἔρχεται, ἐπὶ δὲ φιλοσοφίας συντρέχει τῆ τερπνόν οὐ γὰρ μετὰ μάθησιν ἀπόλαυσις, ἀλλὰ ἄμα μάθησις καὶ ἀπόλαυσις.
  - 28. Οὕτε τοὺς προχείρους εἰς φιλίαν οὕτε τοὺς ὀκνηροὺς δοκιμαστέον δεῖ δὲ καὶ παρακινδυνεῦσαι χάριν φιλίας.
- 10 29. Παρρησία γὰρ ἔγωγε χρώμενος φυσιολογῶ⟨ν⟩ χρησμφδεῖ⟨ν⟩ τὰ συμφέροντα πᾶσιν ἀνθρώποις μᾶλλον ἂν βουλοίμην, κἂν μηδεὶς μέλλη συνήσειν, ἢ συγκατατιθέμενος ταῖς δόξαις καρποῦσθαι τὸν πυκνὸν παραπίπτοντα παρὰ τῶν πολλῶν ἔπαινον.
- 15 30. Έτοιμάζονταί τινες διὰ βίου τὰ πρὸς τὸν βίον, οὐ συνορῶντες ὡς πᾶσιν ἡμῖν θανάσιμον ἐγκέχυται τὸ τῆς γενέσεως φάρμακον.
- 31. Πρὸς μὲν τἆλλα δυνατὸν ἀσφάλειαν πορίσασθαι, χάριν δὲ θανάτου πάντες ἄνθρωποι πόλιν ἀτείχιστον 20 οἰκοῦμεν.
  - 32. Ὁ τοῦ σοφοῦ σεβασμὸς ἀγαθὸν μέγα σεβομένφ ἐστί.
    - 33. Σαρκὸς φωνὴ τὸ μὴ πεινῆν, τὸ μὴ διψῆν, τὸ μὴ ἡι-
  - 3-6 Metrodori Fr. 47 Koerte 15-17 = cod. Pal.-Heid. 129 Nr. 1. Metrodori Fr. 53 K. Cf. Stob. 3.16.21 18-20 = cod. Pal.-Heid. Nr. 2; Usener, Fr. 339. Metrodori Fr. 51 K. 23-p. 820.2 = cod. Darmst. 2773, fol. 354<sup>r</sup>. Cf. Usener, Frr. 200 et 602
  - 5 μάθησιν Wotke : μάθησις V 8 χάριν Usener : χάριν χάριν V 10 φυσιολογών Usener : φυσιολογώ V : φυσιολόγω Croenert 11 χρησμωδεῖν Usener : χρησμώ: Δεῖ V 15 post τὸν βίον addit ὡς βιωσόμενοι μετὰ τὸ λεγόμενον ζῆν Stob. 21 σεβασμὸς Usener : σεβαστὸς V : σεβαστὸς ζλόγος Bignone | ἀγαθών μετὰ τῶν σεβομένων V, corr. Usener

γοῦν · ταῦτα γὰρ ἔχων τις καὶ ἐλπίζων ἕξειν κἂν (Διὶ) ὑπὲρ εὐδαιμονίας μαχέσαιτο.

34. Οὐχ οὕτως χρείαν ἔχομεν τῆς χρείας παρὰ τῶν

φίλων ώς της πίστεως της περί της χρείας.

35. Οὐ δεῖ λυμαίνεσθαι τὰ παρόντα τῶν ἀπόντων ἐπι- 5 θυμία, ἀλλ' ἐπιλογίζεσθαι ὅτι καὶ ταῦτα τῶν εὐκταίων ἦν.

36. 'Ο Ἐπικούρου βίος τοῖς τῶν ἄλλων συγκρινόμενος ἕνεκεν ἡμερότητος καὶ αὐταρκείας μῦθος ὰν νομισθείη.

- 37. Άσθενης ή φύσις ἐστὶ πρὸς τὸ κακόν, οὐ πρὸς τὸ 10 ἀγαθόν· ἡδοναῖς μὲν γὰρ σώζεται, ἀλγηδόσι δὲ διαλύεται.
- 38. Μικρός παντάπασιν, ῷ πολλαὶ αἰτίαι εὕλογοι εἰς ἐξαγωγὴν βίου.
- 39. Οὕθ' ὁ τὴν χρείαν ἐπιζητῶν διὰ παντὸς φίλος, οὕθ' 15 ὁ μηδέποτε συνάπτων· ὁ μὲν γὰρ καπηλεύει τῇ χάριτι τὴν ἀμοιβήν, ὁ δὲ ἀποκόπτει τὴν περὶ τοῦ μέλλοντος εὐελπιστίαν.
- 40. 'Ο λέγων πάντα κατ' ἀνάγκην γίνεσθαι οὐδὲν ἐγκαλεῖν ἔχει τῷ λέγοντι μὴ πάντα κατ' ἀνάγκην γίνεσθαι 20 αὐτὸ γὰρ τοῦτό φησι κατ' ἀνάγκην γίνεσθαι.
- 41. Γελαν άμα δεί καὶ φιλοσοφείν καὶ οἰκονομείν καὶ τοῖς λοιποῖς οἰκειώμασι χρῆσθαι καὶ μηδαμῆ λήγειν τὰς ἐκ τῆς ὀρθῆς φιλοσοφίας φωνὰς ἀφιέντας.
- 42. 'Ο αὐτὸς χρόνος καὶ γενέσεως τοῦ μεγίστου ἀγαθοῦ 25 καὶ ἀπολαύσεως.

1 κἂν (Διὶ) Hartel ex Fr. 602 : καὶ V et Darmst. 13 μικρὸς V : οἰκτρὸς Usener 16 συνάπτων : sc. τῆ φιλία τὴν χρείαν 22 γελᾶν V (cf. Plut. De def. orac. 420 B = Usener, Fr. 394) : μελετᾶν Croenert | δεῖ J.H. Leopold (Mnemos. 38 [1910] 67) : δεῖν V 23 λήγειν Usener : λέγειν V 24 ὀρθῆς Hartel : ὀργῆς V 26 ἀπολαύσεως Usener : ἀπολύσεως V : ἀπολύσεως ⟨τοῦ κακοῦ⟩ Bignone (S.I.F.C. 10 [1932] 75), Arrighetti

- 43. Φιλαργυρεῖν ἄδικα μὲν ἀσεβές, δίκαια δὲ αἰσχρόν· ἀπρεπὲς γὰρ ῥυπαρῶς φείδεσθαι καὶ μετὰ τοῦ δικαίου.
- 44. 'Ο σοφὸς εἰς τὰ ἀναγκαῖα συγκαθεὶς μᾶλλον 5 ἐπίσταται μεταδιδόναι ἢ μεταλαμβάνειν· τηλικοῦτον αὐταρκείας εὖρε θησαυρόν.
- 45. Οὐ κομποὺς οὐδὲ φωνῆς ἐργαστικοὺς οὐδὲ τὴν περιμάχητον παρὰ τοῖς πολλοῖς παιδείαν ἐνδεικνυμένους φυσιολογία παρασκευάζει, ἀλλὰ σοβαροὺς καὶ αὐτάρ-10 κεις καὶ ἐπὶ τοῖς ἰδίοις ἀγαθοῖς, οὐκ ἐπὶ τοῖς τῶν πραγμάτων μέγα φρονοῦντας.
  - 46. Τὰς φαύλας συνηθείας ὥσπερ ἄνδρας πονηροὺς πολὺν χρόνον μέγα βλάψαντας τελείως ἐκδιώκωμεν.
- 47. Προκατείλημμαί σε, ὧ Τύχη, καὶ πᾶσαν σὴν 15 παρείσδυσιν ἐνέφραξα. Καὶ οὔτε σοὶ οὔτε ἄλλη οὐδεμιᾳ περιστάσει δώσομεν ἑαυτοὺς ἐκδότους ἀλλ' ὅταν ἡμᾶς τὸ χρεὼν ἐξάγῃ, μέγα προσπτύσαντες τῷ ζῆν καὶ τοῖς αὐτῷ κενῶς περιπλαττομένοις ἄπιμεν ἐκ τοῦ ζῆν μετὰ καλοῦ παιῶνος ἐπιφωνοῦντες ὡς εὖ ἡμῖν βεβίωται.
- 20 48. Πειρασθαι την ύστέραν της προτέρας κρείττω ποιείν, έως αν έν όδω ώμεν έπειδαν δε έπι πέρας έλθωμεν, όμαλως εύφραίνεσθαι.

### 7-11 Metrodori Fr. 48 K. 14-19 Metrodori Fr. 49 K.

2 φειδε · · · καὶ V 4 συγκαθεὶς Usener : συγκριθεὶς V, Bignone (77) : συγκλεισθεὶς Gomperz, Von der Muehll 5 ἐπίσταται Usener : παρίσταται V 7 κομποὺς K. Horna (Wien. St. 49 [1931] 33) : κόμπους V : κόμπου Usener 9 ἀλλὰ σοβαροὺς V : ἀλλ' ἀσοβάρους Leopold 13 μέγα βλάψαντας Hartel : μεταβλάψαντας V 14 ⟨τὴν⟩ σὴν Usener ex Plut. De tranq. an. 476 C 18 περιπλαττομένοις V : περιπλεκομένοις Usener 19 παιῶνος Usener : πλείονος V 20 τὴν ὑστεραίαν τῆς προτεραίας Usener

49. Ούκ ἢν τὸ φοβούμενον λύειν ὑπὲρ τῶν κυριωτάτων μη είδότας τίς η τοῦ σύμπαντος φύσις, άλλ' ὑποπτεύον-(τάς) τι τῶν κατὰ τοὺς μύθους. "Ωστε οὐκ ἦν ἄνευ φυσιολογίας ἀκεραίους τὰς ἡδονὰς ἀπολαμβάνειν.

50. Οὐδεμία ἡδονὴ καθ' ἑαυτὴν κακόν άλλὰ τὰ ποιη- 5 τικὰ ἐνίων πολλαπλασίους ὀγλήσεις ἐπιφέρει τῶν ἡδο-

νῶν.

- 51. Πυνθάνομαί σου την κατά σάρκα κίνησιν ἀφθονωτέραν διακείσθαι πρὸς τὴν ἀφροδισίων ἔντευξιν. Σὰ δὲ όταν μήτε τους νόμους καταλύης μήτε τὰ καλῶς ἔθη 10 κείμενα κινής μήτε των πλησίον τινά λυπής μήτε την σάρκα καταξαίνης μήτε τὰ ἀναγκαῖα καταναλίσκης, γρῶ ώς βούλει τῆ σεαυτοῦ προαιρέσει. 'Αμήχανον μέντοι γε τὸ μὴ οὐχ ἐνί γέ τινι τούτων συνέχεσθαι ἀφροδίσια γὰρ οὐδέποτε ἄνησεν, ἀγαπητὸν δὲ εἰ μὴ ἔβλαψεν.
- 52. Ἡ φιλία περιγορεύει τὴν οἰκουμένην κηρύττουσα δη πάσιν ημίν έγείρεσθαι έπι τον μακαρισμόν.
  - 53. Οὐδενὶ φθονητέον άναθοὶ γὰρ οὐκ ἄξιοι φθόνου.

15

1-4 = Rata sent. 12 5-7 Rata sent. 8 8-15 Metrodori esse vidit A. Vogliano (S.I.F.C. 13 [1936] 267-287), ex pap. Berol. 14-15 Usener, Fr. 62 16369

1 οὐκ ἦν : οὕκουν  $\mathbf{V}$  2 εἰδότας  $\mathbf{V}$  : εἰδότα Usener : κατειδότα DL Ι τίς ἡ : τι ἐκ V 2-3 ὑποπτεύον(τάς) τι Von der Muehll : ὑποπτεύοντι V : ὑποπτεύοντά τι Usener : ύποπτευόμενόν τι DL 5-6 τὰ ποιητικὰ ἐνίων : τὰ τινῶν ήδονῶν ποιητικὰ DL 8 ἀφθονωτέραν Pap. : ἀφθονότερον 9 ἀφροδισίων Usener : ἀφροδίσιον V 10 ὅταν Usener : ὅτε  $\mathbf{V}$  : εἰ Pap. | μήτε  $\mathbf{V}$  : μὴ Pap. | καταλύεις  $V + \tilde{\epsilon}\theta$ n Pap. et coni. Hartel :  $\tilde{\epsilon}\theta$ ει V = 11 πλησίον Pap. : πλησίων V | λιπεῖς Pap. 12 καταξαίνεις Pap. | καταναλίσκεις ss. V, καταγινώσκεις V : εἰ[7 litt. | 6 litt.]αναλίσκεις Pap. : εί[ς τὰς πόρινας κατ]αναλίσκεις coni. Vogliano (273) 13 ἑαυτοῦ Pap. | τὸ Usener : τῶ  $\mathbf{V}$  16 ἡ φιλία : ἡ φιλοσοφία Hartel, Weil

πονηροί δὲ ὅσφ ἄν μᾶλλον εὐτυχῶσι, τοσούτφ μᾶλλον αὐτοῖς λυμαίνονται.

- 54. Οὐ προσποιεῖσθαι δεῖ φιλοσοφεῖν, ἀλλ' ὄντως φιλοσοφεῖν· οὐ γὰρ προσδεόμεθα τοῦ δοκεῖν ὑγιαίνειν, 5 ἀλλὰ τοῦ κατ' ἀλήθειαν ὑγιαίνειν.
  - 55. Θεραπευτέον τὰς συμφορὰς τῆ τῶν ἀπολλυμένων χάριτι καὶ τῷ γινώσκειν ὅτι οὐκ ἔστιν ἄπρακτον ποιῆσαι τὸ γεγονός.
- 56-57. 'Αλγεῖ μὲν ὁ σοφὸς οὐ μᾶλλον στρεβλούμενος 10 ⟨ἢ στρεβλουμένου⟩ τοῦ φίλου· ⟨εἰ δὲ ἀδικήσεται ὑπ' αὐτοῦ,⟩ ὁ βίος αὐτοῦ πᾶς δι' ἀπιστίαν συγχυθήσεται καὶ ἀνακεχαιτισμένος ἔσται.
  - 58. Ἐκλυτέον ἑαυτοὺς ἐκ τοῦ περὶ τὰ ἐγκύκλια καὶ πολιτικὰ δεσμωτηρίου.
- 15 59. "Απληστον οὐ γαστήρ, ώσπερ οἱ πολλοί φασιν, ἀλλὰ δόξα ψευδὴς ὑπὲρ τοῦ ⟨τῆς⟩ γαστρὸς ἀορίστου πληρώματος.
  - 60. Πας ώσπερ άρτι γεγονώς έκ τοῦ ζῆν ἀπέρχεται.
  - 3-5 Usener, Fr. 220 9-10 = cod. Pal.-Heid. Nr. 3. Cf. Usener, Fr. 546 11 δι' ἀπιστίαν : cf. Sent. Vat. 34 18 Usener, Fr. 495
  - 1 εὐτυχῶσι Wotke : ἐντυχῶσι V 2 αὐτοῖς V απολλυμένων s. Wotke s. Usener : απολελυμένων V. Bollack 7 χάριτι: 'grata recordatione' Cic. De fin. 1.57 8 γεγονός Usener : γένος **V** 9-12 una sententia in V : cum 'O βίος αὐτοῦ novam sententiam incipiunt Wotke, Usener, Von der 9-10 στρεβλούμενος (ἢ στρεβλουμένου) τοῦ φίλου Von der Muehll ex cod. Pal.-Heid. Nr. 3 : στρεβλούμενος τὸν φίλον V : στρεβλούμενος (αὐτὸς ἢ ὁρῶν στρεβλούμενον) τὸν φίλον Usener (Kl. Schr. I, 324) : στρεβλούμενος (η στρεβλουμένου τοῦ φίλου, καὶ ὑπὲρ αὐτοῦ τεθνήξεται εἰ γὰρ προήσεται) τὸν φίλον suppl. Bignone 10 εἰ δὲ ἀδικήσεται ὑπ' αὐτοῦ supplevi post C. Bailey (εἰ δὲ ἀδικήσει αὐτὸν ὁ φίλος) 14 δεσμωτηρίου Usener : δεσμωτήρια V 16 της add. Usener

- 61. Καλλίστη καὶ ἡ τῶν πλησίον ὄψις, τῆς πρώτης συγγενήσεως ὁμονοούσης ἢ καὶ πολλὴν εἰς τοῦτο ποιουμένης σπουδήν.
- 62. Εἰ γὰρ κατὰ τὸ δέον ὀργαὶ γίνονται τοῖς γεννήσασι πρὸς τὰ ἔκγονα, μάταιον δήπουθέν ἐστι τὸ ἀντιτείνειν καὶ 5 μὴ παραιτεῖσθαι συγγνώμης τυχεῖν εἰ δὲ μὴ κατὰ τὸ δέον ἀλλὰ ἀλογώτερον, γελοῖον πάν⟨τως⟩ τὸ προσεκκαίειν τὴν ἀλογίαν θυμοκατοχοῦντα, καὶ μὴ ζητεῖν μεταθεῖναι κατ' ἄλλους τρόπους εὐγνωμονοῦντα.
- 63. "Εστι καὶ ἐν λεπτότητι καθαριό(τη)ς, ἡς ὁ ἀνεπιλό- 10 γιστος παραπλήσιόν τι πάσχει τῷ δι' ἀοριστίαν ἐκπίπτοντι.
- 64. 'Ακολουθεῖν δεῖ τὸν παρὰ τῶν ἄλλων ἔπαινον αὐτόματον, ἡμᾶς δὲ γίνεσθαι περὶ τὴν ἡμῶν ἰατρείαν.
- 65. Μάταιόν έστι παρὰ θεῶν αἰτεῖσθαι ἄ τις ἑαυτῷ 15 χορηγῆσαι ἱκανός ἐστι.
- 66. Συμπαθώμεν τοῖς φίλοις οὐ θρηνοῦντες ἀλλὰ φροντίζοντες.
- 67. Έλεύθερος βίος οὐ δύναται κτήσασθαι χρήματα πολλὰ διὰ τὸ πρᾶγμα (μὴ) ῥάδιον εἶναι χωρὶς θητείας 20 ὄχλων ἢ δυσναστῶν, ἀλλὰ (ἐν) συνεχεῖ δαψιλείᾳ πάντα κέκτηται ὰν δέ που καὶ τύχη χρημάτων πολλῶν, καὶ ταῦ-

1 πλησίων V | συγγενήσεως Diano : συγγενείας V  $\ddot{\eta}$  καὶ Hartel :  $\ddot{\eta}$  εἰ (corr. ex οἱ)  $\mathbf{V}$  :  $\ddot{\eta}$  [εἰ] Weil | ποιουμένης Usener : ποιουμένη V 5 ἔγγονα V 6 ante συγγνώμης addit ώστε Croenert (Rhein Mus. 61 [1906] 421) 7 πάν(τως) Von der Muehll : πᾶν V : πάνυ Weil | προσεκκαίειν Weil : πρὸς ἔκκλησιν **V 8** θυμοκατογοῦντα Croenert : θυμῶ. κατοχοῦντα V 9 εὐγνωμονοῦντας V, corr. Croenert λεπτότητι V : λιτότητι Usener | καθαριό(τη)ς Von der Muehll : καθάριος V : μεθόριος Usener 14 γίνεσθαι scripsi : γενέσθαι V 17 συμπαθῶ μὲν V 19 ('Ο) έλεύθερος Croenert | χρήσασθαι κτήματα V, corr. Hartel add. Usener | θηλείας V, corr. Hartel 21 έν add. Hartel: σύν add. Usener

τα ραδίως αν είς την του πλησίον εύνοιαν διαμετρήσαι.

68. Οὐδὲν ἱκανὸν ὧ ὀλίγον τὸ ἱκανόν.

69. Τὸ τῆς ψυχῆς ἀχάριστον λίχνον ἐποίησε τὸ ζῷον εἰς ἄπειρον τῶν ἐν διαίτη ποικιλμάτων.

70. Μηδέν σοι ἐν βίφ πραχθείη ὃ φόβον παρέχει σοι εἰ

γνωσθήσεται τῶ πλησίον.

5

10

15

71. Πρὸς πάσας τὰς ἐπιθυμίας προσακτέον τὸ ἐπερώτημα τοῦτο· τί μοι γενήσεται ἂν τελεσθῆ τὸ κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν ἐπιζητούμενον, καὶ τί ἐὰν μὴ τελεσθῆ;

72. Οὐθὲν ὄφελος ἦν τὴν κατ' ἀνθρώπους ἀσφάλειαν παρασκευάζεσθαι τῶν ἄνωθεν ὑπό(πτων ὄ)ντων καὶ τῶν

ύποκάτω καὶ ἁπλῶς τῶν ἐν τῷ ἀπείρῳ.

73. Καὶ τὸ γενέσθαι τινὰς ἀλγηδόνας περὶ σῶμα λυσιτελεῖ πρὸς φυλακὴν τῶν ὁμοειδῶν.

74. Έν φιλολόγω συζητήσει πλείον ήνυσεν ὁ ήττηθείς, καθ' δ προσέμαθεν.

75. Εἰς τὰ παρφχηκότα ἀγαθὰ ἀχάριστος φωνὴ ἡ λέγουσα Τέλος ὅρα μακροῦ βίου.

76. Τοιοῦτος εἶ γηράσκων ὁποῖον ἐγὼ παραινῶ, καὶ δι-20 έγνωκας ὁποῖόν ἐστι τὸ ἑαυτῷ φιλοσοφῆσαι καὶ οἷον τὸ τῆ Ἑλλάδι· συγχαίρω σοι.

77. Τῆς αὐταρκείας καρπὸς μέγιστος ἐλευθερία.

78. 'Ο γενναῖος περὶ σοφίαν καὶ φιλίαν μάλιστα γίγνεται· ὧν τὸ μέν ἐστι θνητὸν ἀγαθόν, τὸ δὲ ἀθάνατον.

- 2 = Usener, Fr. 473; cod. Pal.-Heid. Nr. 4 10-12 = Rata sent. 13 18 cf. Solonem ap. Stob. 2.7.18; Schol. in Lucianum, p. 5.11 Rabe et al.
- 1 διαμετρήσαι V 3 λίχνον ex λέχνον corr. V 10 ἀνθρώπους Von der Muehll ex DL : ἀνθρώπου V : ἄνθρωπον Usener 11 κατασκευάζεσθαι DL | ὑπό(πτων ὄ)ντων Usener : ὑπόντων V : ὑπόπτων καθεστώτων DL 12 ὑποκάτω V : ὑπὸ γῆς DL 13 γενέσθαί V : (γε)γενῆσθαι Usener 15 πλείων V 19 διέγνωκας Usener : δὴ ἔγνωκας V 20 τὸ Hartel : τῶ V 24 θνητὸν Hartel : νοητὸν V

79. Ὁ ἀτάραχος ἑαυτῷ καὶ ἑτέρῳ ἀόχλητος.

80. Νέφ πρώτη σωτηρίας μοῖρα τῆς ἡλικίας τήρησις καὶ φυλακὴ τῶν πάντα μολυνόντων κατὰ τὰς ἐπιθυμίας

τὰς οἰστρώδεις.

81. Οὐ λύει τὴν τῆς ψυχῆς ταραχὴν οὐδὲ τὴν ἀξιό- 5 λογον ἀπογεννῷ χαρὰν οὕτε πλοῦτος ὑπάρχων ὁ μέγιστος οὕθ' ἡ παρὰ τοῖς πολλοῖς τιμὴ καὶ περίβλεψις οὕτ' ἄλλο τι τῶν παρὰ τὰς οἰζυρὰς (ἀπλ)έτους αἰτίας.

Cod. Palatino-Heidelbergensis gr. 129, s. XIV, fol. 23<sup>r</sup>

 $1. = Sent. \ Vat. \ 30$ 

 $2. = Sent. \ Vat. \ 31$ 

 $3. = Sent. \ Vat. \ 56$ 

 $4. = Sent. \ Vat. \ 68$ 

5. Μειρακιείαν κατὰ τὴν ἐν λόγοις εὐρυθμίαν παραιτητέον μικρὰ γὰρ θαυμαζομένη μεγάλων στερίσκεται. 10

6. Οἱ κόλακες τύχης εὐημερούσης διάκονοι.

<sup>3-4</sup> cf. Plat. Tim. 91 b 6; Legg. 5, 734 a 4 5-8 cf. Usener, Fr. 470 9-11 ed. M. Treu. Cf. Usener, Kl. Schr. I, 322-324, Von der Muehll

<sup>2</sup> νέφ Horna (Wien. St. 49 [1931] 34) : ν΄ω  $\mathbf{V}$  8 οἰζυρὰς (ἀπλ)έτους scripsi (I.C.S. 10 [1985] 192–194) : ἀζϋρ  $^{\circ}$ ς ἔτους  $\mathbf{V}$  : ἀδιορίστους Usener 9 μειρακιείαν κατὰ Usener : μυρακιείαν καὶ Pal.